

197943

B

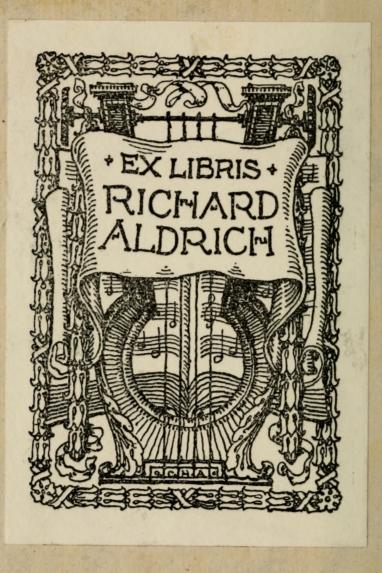





ML 105 .638 1790

Historisch = Biographisches

Legicon

Zonkünstler,

Melches Nachrichten von dem

Leben und Werken

musikalischer Schriftsteller,

berühmter Componisten,

Sänger, Meister auf Instrumenten, Dilettanten,

Orgel- und Instrumentenmacher,

sufammengetragen

D O H

Fürstlich Schwarzburg = Sondershausischen Kammermusikus und Hof = Organissen zu Sondershausen.

> Erster Theil U—M

Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1790.

n. - C no. anument of the contract the contract and many to the dead Shire, Willen and Influences Diletungten, proper marginess grant Commetenta rage sale no mineral the state of the s The Mark County and Constitution with the constitution of the Cons and Education in the state of the TO THE 01 6214 A. seed to support of the training appoint the stand



## Vorerinnerung.

urch die Ausgabe dieser Nachrichten von berühmten Tonfünstlern wünscheich der musikalischen Litteratur = und Künstlergeschichte besonders auf zweyerlen Art zu nüßen. Einmal soll sie unsere ersten Meister der Kunst und Prosessoren der Tonwissenschaft durch die Bequemlichkeit, mit der sie hier alles dasjenige mit
einem Blicke übersehen können, was bisher von der Künstlergeschichte
bekannt geworden ist, aufmuntern: um selbst mit Hand anzulegen,
das Fehlerhaste zu verbessern, das Ueberslüßige anzumerken, und das
Fehlende hinzuzusesen; damit wir auf solche Weise nicht nur jedem verdienten Manne unseres Zeitalters, den unsern Nachsommen, sein gehöriges Recht wiedersahren lassen, sondern auch, mit Benhüsse des
Waltherischen terikons, nach und nach in diesem Fache der musikalischen
Litteratur, die möglichste Wollständigkeit erhalten.

Zweytens wünschte ich dadurch liebhaber, junge angehende Tonkünstler und solche, welche von der großen Welt entfernt, in landsstäden leben, als Cantores, Organisten, oder auch musikalische Privatgesellschaften u. s. w. mit den Männern näher bekannt zu machen, deren Namen sie in diesem oder jenem Musikverzeichnisse, auf diesem oder jenem Notenwerke, oder in Büchern sinden; mit einem Worte, mit Männern, welche sich um die Kunst verdient gemacht, oder sich durch ihre vorzüglichen Talente die Uchtung ihrer Zeitgenossen erworben haben.

Wie sehr ein solches Werk bisher gesehlet habe, brauche ich wohl eben nicht weitläuftig zu erweisen. Da es nun bereits volle sechzig

Jahre sind, seitbem uns Walther in seinem musikalischen leriko ähnliche Nachrichten von verdienten Kunstlern und musikalischen Schriftstellern gegeben hat.

Und welch eine merkwurdige Periode find diese sechzig Jahre für die Tonkunft! Sind sie nicht das mabre goldne Zeitalter berfelben? Blüheten nicht ein Vach, Benda, Gluk, Graun, Händel, Hasse, Handn, Hiller, Kirnberger, Marpurg u. s. w. in selbigen? Ohne welche uns das Ausland an einem Galuppi, Jomelli, Piccini, Sacchini u. f. w. gab, zu rechnen. Wurde wohl in den Jahrtausenden, welche Walther in sich faßt, so viel komponirt, gesuns gen und gespielt, als in diesen letztern sechzig Jahren? Und in welchem hohen Grade der Vollkommenheit wird nicht dies alles jeso ben uns aus geubet? Unfere Virtuosen ruhren nicht bloß mehr, sie segen in Bewunderung und Erstaunen. Mit einem Worte: Die Runft hat ihren boch ften Bipfel erreicht, und - neiget fich, indem fle fich von ihren Grundfågen immer mehr entfernt, immer mehr ben Launen ber Liebhaber und ber Mode frohnt, nach und nach zu ihrem Rückfalle: ba es bem Modegeschmacke immer mehr gluckt, ber Rritik ben Masskab aus ber hand ju winden, und Manner, welche auf Ginfichten und Renntniffe Unfpruch machen konnen, ben größten Theil unserer gegenwartigen Probufte feiner mabren Rezenfion mehr fabig halten.

Und follte man es glauben! Durch dies ganze merkwürdige Zeitalter, welches die wahren und eigentlichen flassischen Meister der Kunst enthält und ewig enthalten wird, hat keine unserer bücherreichen Messen uns ein Werk geliefert, welches unsere zahlreichen Verehrer der Kunst mit diesen Männern, denen sie ihr reizendstes, harmlosestes und unschuldigstes Vergnügen zu danken haben, bekannter machte. Da es doch den Liebhabern anderer Wissenschaften und Künste in unsern Tagen nicht an Gelehrten und Künstlerlericis mangelt.

Entweder nun sind die Liebhaber dieser Kunst, zum größten Nachtheile ihres Vergnügens, zu gleichgültig gegen die Geschichte derselben (wovon ich weitläuftiger in meinem Aufsaße, über das Studium der musikalischen Geschichte, s. Voßlers musikal. Realzeitung vom Julius des 1789. Jahres No. 24 u. f., gehandelt habe): was sich aber

von feinem Manne benfen laßt, welcher feine Runft mit Gefchmad und Ginfichten treibt; ober, was ich eher glaube: Die Schwierigfeiten, welche mit ber Unternehmung einer folchen weitlauftigen, muhfamen und lang= wierigen Urbeit verbunden sind, haben einen jedweden abgeschreckt, selbi= ger sich zu unterziehen. Durch bieses Zogern haben sich die Materien mit jeben zehen Jahren immer mehr gehauft, und ben Wenigen, welche noch vielleicht Gelegenheit an ber Sand hatten, Materialien zu sammeln und hinlangliche Wiffenschaft und Erfahrung befaßen, selbige ju bearbeiten und zu ordnen, wurde ein folches Unternehmen durch Mangel an Zeit, an Fleiße und an ausharrender Gedult, unmöglich gemacht. Da Budem diese Arbeit, aus doppelten Grunden, gar nicht bie Sache eines Schriftstellers von Profesion senn fann: weil sich erstlich wegen ihrer Langwierigkeit und wegen ber bazu nothigen weitlauftigen und kostbaren Bibliothet, seine Ruche mahrend selbiger fehr schlecht steben murbe: und bann noch überdies seine Eigenliebe feinen großen Werth auf ein Unternehmen segen darf, das weder Gelehrsamkeit noch Talent, und weiter nichts, als Bleiß jum lefen und bann Muszuge baraus zu verfertigen, erfobert.

Der herr Kriegsrath Marpurg und ber herr Kapellmeifter Hiller haben uns zwar, einer nach dem andern, zur Fortsetzung bes Walthers Hoffnung gemacht; und welchen Gewinn für die Runftgeschichte hatten wir uns nicht von der Arbeit solcher Manner versprechen tonnen! Allein die Natur dieser Arbeit war nicht für sie. Bende lebten als große Manner in ber großen Welt. Und in ber großen Welt ift man viel zu fehr mit dem gegenwartigen Benuffe und mit bem, was geschehen foll, beschäftiget, als daß man ganze Jahre auf dasjenige wenden konnte, was geschehen ist. Jeder Tag giebt da eine neue Geschichte, und bereitet zugleich eine neue für den kunftigen Zag vor. Und noch ist die Frage, ob nicht folche Manner, von allgemein anerkannten Verdiensten, badurch noch mehr Nugen stiften, wenn sie ihre Nebenstunden anwenben, das Publifum mit den jest lebenden Romponisten und Virtuosen bekannt zu machen? Das allgemeine Zutrauen, welches sie sich burch ihren Geschmack und burch ihre Renntniffe, so aus ihren Schriften hervorleuchten, erworben haben, macht ihr Urtheil fur die gegenwärtige und funftige Welt, als die sicherste Quelle, geltend.

Wie nun aber ich hier ganz mir selbst und blos meinem eigenen Buchervorrathe überlassen, zu dem Beruse eines so wichtigen Unternehmens gekommen bin? ist nun die erste Frage, welche ich meinen Lesern zu beantworten schuldig bin. Nie würde ich auch, der ich bisher, außer einigen Aufsähen in musikalisch = periodischen Werken und gelehrten Zeitungen, meine Feder bloß der Correspondenz zwischen einigen wenigen schäzbaren und verehrungswürdigen Freunden gewidmet habe, mir ein solches Unternehmen gerade zu haben in den Sinn kommen lassen.

Mein Vorhaben betraf vor geben Jahren nichts mehr und nichts weniger, als ein alphabetisches Verzeichniß zu meiner Tonkunftler = Bildniffammlung zu verfertigen, welches zugleich, um meinem Gedachtniffe badurch ju Bulfe zu kommen, eine kurze Biographie, nebst ben vornehmften Werken der Meifter in diefer Sammlung, enthalten follte. Ben dieser Untersuchung verließ mich unser Walther gar bald. Und andere Werke gaben entweder nur im Vorbengeben Nachricht, ober schwiegen Meine Sammlung vermehrte sich unterdessen, und noch mehrere Rupfer kamen mir zu Gesichte, von benen ich Machrichten zu haben wunschte, ob sie ins musikalische Fach gehöreten, ober nicht. beswegen an, mein historisches Register über alle diejenigen auszudehnen, von welchen ich im Walther entweder feine, oder nur unvolltommene, Machrichten fand, und wurde über Diefer Bemubung mit jebem Tage mehr überzeugt, wie nothwendig nicht nur in dieser, sondern noch in taufend ungleich wichtigern Beziehungen, eine Fortsetzung und Ergånzung bes Walthers ware.

Die schäsbaren Bemühungen des Herrn Doktor Forkels, ben der Sammlung jest lebender deutscher Tonkünstler und musikalischer Schriftsteller in seinen musikalischen Almanachen, und nächst diesem, die mit Urtheilen begleiteten Nachrichten von ausländischen Tonkünstlern, in der Bibliothek des Herrn Professor Ebelings, in welchen die Einssichten und Erfahrungen des gründlichsten Tonmeisters nicht zu verkennen sind, besetzen gleich anfangs jeden Buchstaben des Alphabets mit einer so ansehnlichen Reihe von Artikeln, daß ich auf einmal zur Unternehmung des Ganzen Muth schöpste, und wo möglich, auch das Publikum an meiner Privatunterhaltung, durch die Bekanntmachung derselben, Theil nehmen zu lassen, beschloß.

Ich fieng nun mit mehrerer Sorgfalt an, unter benjenigen zu wählen, welche ich aufzunehmen und zu verwerfen hatte. Da das Waltherische lexiston noch in jedermanns Handen, und noch überdies in den Buchlaben zu haben ift: so blieben biejenigen weg, von benen er ben Wißbegierigen hinlangliche Nachrichten giebt; biejenigen ausgenommen, beren Bildnisse in Rupfer gestochen waren. Weil ich mir gleich anfangs vorgenommen hatte, ben Sammlern musikalischer Bildniffe zum Beften, dem lerikon ein möglichst vollständiges Verzeichniß geftochener Tonfunftler und Musikgelehrter anzuhängen: so sabe ich mich genothiget, von denselben aus dem Walther das Nothigste von ihrem leben und Werken anzuführen, damit mein Buch den Besigern deffelben, auch ohne den Walther, zureichend ware, im Fall sich der Walther mit der Zeit vergriffe, noch ehe selbiger mit meinem Buche vereiniget mare. Der Stern vor einem Namen, ist bas Zeichen, bag man am Ende bes zwenten Bandes von desselben Bildniffe Nachricht finden fann. sehen ist aber benm Segen bies Zeichen vor mehreren Urtikeln weggelassen worden.

Die Sänger und Sängerinnen waren gleich anfangs mit in meinem Plane. Die Damen sollten insbesondere das Buch zieren. Wie manche schone Urie haben wir auch nicht blos einer schönen Sängerin zu danken! Und wie mancher große Komponist ist seine Größe einer schönen Sängerin oder einem vortressichen Sänger schuldig! Ueberhaupt sind die Sänger das der Musik, was die Pariser Pußmacherinnen unserer schönen Welt sind. Sie geben den Ton zu jeder neuen Verschönerung der Melodie, so wie diese zu jedem neuen Aussase. Ich sage dies, damit nicht etwan mancher brave Mann, welcher niemals Gelegenheit gehabt hat, vortressiche Sänger an großen Hösen zu hören, seine Stirn in Falten legen soll, wenn er in diesem Buche öfters auf einen Sänger stößt.

In Unsehung der Komponisten war ich um desto vorsichtiger, ehe ich einen davon als unwürdig verwarf, je weniger ich mich überzeugen konnte, daß meine Nachrichten von ihnen ihr ganzes Verdienst erschöpften. Wie mancher hat seit der Zeit, da ihn Walther kaum in zwen Zeilen als ein Mitglied irgend einer Kapelle anzeigen konnte, als ein Stern erster Größe an unserm musikalischen Himmel geglänzt. Ich habe mich auch deswegen nicht blos auf solche eingeschränkt, deren Urs

beit

beit gedruckt ist: da jedermann weiß, wie wenig der innere Werth derselben zu diesem Vorzuge benträgt. Uebrigens gehörten, so wie im Walther, außer musikalischen Schriftstellern, Ersindern und Verbesserern musikalischer Instrumente oder Maschinen, geschickten Orgel- und Instrumentenmachern, auch Dilettanten mit zu meinem Plane, welche der Kunst durch ihre Kenntnisse Ehre gemacht haben. Und ich habe das Vergnügen, in meinem Buche manchen Dilettanten und manche Dilettantin, selbst gekrönte, von großem Kunstverdienste zu sehen.

Bu einer Fortsetzung bes Waltherischen lexikons gehörte zwar auch eine Fortsetzung und Berichtigung der technischen Urtikel besselben. Allein zu welcher Starke und Roftbarkeit fur die Raufer wurde dies Buch dadurch nicht angewachsen senn? Und glücklicher Weise machte auch die vortrefliche Sulzersche Theorie der schönen Künste, welche in der vom Hauptmann von Blankenburg 1786 beforgten neuen Ausgabe, so viel von der musikalischen Seite gewonnen hat, meine Bemuhungen hierinne ganz unnothig und überflüßig; wenn ich auch in meiner lage, ben meiner zerstückten Zeit, mich zu einem folden Unternehmen ftark genug gefühlt hatte. Und die wenigen Instrumente, von deren Erfindung ober Verbesserung seit Walthers Zeit etwas gesagt werden konnte, schienen mir nicht zureichend, ihrentwegen die durchaus gleichartigen biographi= schen Urtikel zu unterbrechen, und dem Buche dadurch ein buntscheckiges Unsehen zu geben. Da es aber doch nichts bestoweniger unter ben Namen, oder in den Urtikeln der Erfinder, hinlangliche historische Nachrichten von diesen neu erfundenen ober verbesserten Instrumenten ent= balt: so habe ich, den Wißbegierigen das Suchen nach diesen Artikeln zu erleichtern, dem zwenten Bande ein alphabetisches Instrumentenregi= ster angehängt, wo man ben jedem Instrumente die Artikel angemerkt finden wird, in welchen etwas von dessen Erfindung, Beschaffenheit ober Berbesserung gesagt wird.

Was den Plan in Ansehung des Inhalts der Artikel selbst betrift: so war die möglichste Kürze, um das Werk ben der möglichsten Vollständigkeit ben geringem Preiße zu erhalten, mein erstes Augenmerk. Ich machte mir also überhaupt, außer ben Genies erster Größe, zur Regel: nichts weiter als Vornamen, Geburtsort, Jahr und Tag, Titel und Charakter, und insbesondere Lehrmeister und Schule der Vildung,

Sterbe

Sterbejahr und die vorzüglichsten Werke anzugeben. Leiber bin ich aber ben den wenigsten im Stande gewesen, von jedem dieser Punkte, so wie ich wünschte, Rede und Untwort zu geben. Auch thue ich um der Rurze willen gern auf bas gelehrte Unsehen einer Menge von Zitaten. am Ende eines jeden Urtifels, Bergicht. Indem ich dadurch bas Werk gar leicht um ein halbes Ulphabet hatte vermehren konnen, ba ich ben der Ausarbeitung manches Artifels, wie z. B. des Artifels Baffe, mehr als sechs und drenkig, wo nicht verschiedene Bucher, doch verschiedene Stellen, in nicht viel weniger verschiedenen Banden, habe nachschlagen miffen. Um aber meine Quellen auch nicht undankbar zu verschweigen: werde ich sie am Ende dieses Vorberichts ber lange nach hererzählen. Auch will ich hier, um den Raum ju schonen, in Unsehung der frangosischen Opern, ein für allemal anmerken: daß alle diejenigen, so auf bem Parifer Theater gegeben worden find, auch in bem Jahre ihrer erften Aufführung, nicht nur in Partitur, fondern auch ofters in Stimmen, in Auszügen für Harfe, Rlavier und Guitarre, ja fogar als Violinquartetts, Trios oder Duos, für Floten und Violinen, gestochen merben.

Während diesem Sammeln von Materialien glückte es mir nach und nach, meine Büchersammlung, im Fache der in Deutschland gebruckten historisch musikalischen großen und kleinen Werke und Broschüren, durchaus vollskändig zu sehen. Ich ließes aber daben nicht bewenden, sondern suchte auch die vorzüglichsten Werke der Ausländer, welche in die Geschichte einschlugen, habhaft zu werden. Die angenehmste und meinen Lesern mit Recht willkommenste Acquisition unter allen diesen, war des sel. Walthers eigenes durchschossenes Exemplar seines musikalischen Lexikons, worinne er mit unermüdetem Fleiße, nach seinen weitläuftigen und ausgebreiteten Kenntnissen, bis zum Jahr 1740, eine große Menge Verbesserungen und Zusäße angemerkt hatte; welches ich noch im August vorigen Jahres, von der Güte des Herrn Hoffourier Martini in Weimar, der diesen würdigen Mann als seinen Großvater verehret, erhielt:

Aber dennoch würde ich nicht zu der gegenwärtigen Vollständig= feit gelanget senn, hatte mir nicht mein Freund, der hiesige Cammerregistrator und Mitglied von der Hosmusik, Herr Speck, so thätigen

Benstand

Benstand geleistet. Mit unermüdetem Eiser hat dieser warme Verehrer der Tonkunst so manchen Quartanten voller Theologen, Juristen und Mediciner, nebst ihren Werken, durchsucht, um daraus einen oder den andern der Kunst Geweihten zu gewinnen, und mir anzeigen zu können. Auch das Kupferstichverzeichniß am Ende, hat besonders im Fache der musikalischen Schriftsteller, durch seinen Schaß von Werken aus der Gelehrtengeschichte mit Vildnissen, diejenige Vollskändigkeit erhalten, welche, ohne seine Mitwürkung, die Liebhaber von mir nicht würden haben erwarten dürsen.

Nächst diesen rechne ich mir es zur angenehmsten Pflicht, die edelmüthige Urt und Wärme zu rühmen, mit welcher der Herr Hauptsmann v. Wagner, benm Knobelsdorfschen Infanterieregimente zu Stenstal, dies Werk durch seine Ausschlässe und Benträge bereichert hat. Seise mie Mitwürkung war mir um desto schäsbarer, da seine historisch musikalische Büchersammlung die kosibarsten Werke, und seine ohnstreitig stärksste Sammlung von Tonkunstlerbildnissen in Europa, die seltensten Eremplare enthält.

Man erlaube mir nun noch eines und das andere über die Frage, wie ich meine Materialien bearbeitet habe, zu erinnern. In Unsehung meiner Gewissenhaftigkeit, ben dem Gebrauche meiner Quellen, hosse ich Walthern nichts nachzugeben. Kein Jota habe ich niedergeschrieben, was ich nicht, außer den schriftlichen Nachrichten von Walthern, entweder durch gedruckte Beweise, oder durch meine eigene sinnsliche Ueberzeugung bekräftigen kann. Unmöglich war mir es aber, daszienige, was ich fand, nach Walthers Benspiele, so kalt und ohne Theilnehmung hin zu schreiben, ohne, ben gewissen Gelegenheiten, meine Empsindungen laut werden zu lassen. Eben dieser warme Unstheil an den Schicksalen und Werken der Künstler war das Einzige, was mich ben dieser höchst mühseligen und langwierigen Arbeit ausmuntern konnte.

Wenn mir das Nomadische Leben manches Virtuosen alle Möglichkeit benahm, einen Zusammenhang in seine Geschichte zu bringen, und ihm zur Nachricht für meine Leser einen bestimmten Ort anzuweisen; wenn sich die widersprechenden Nachrichten von einer und derselben Person östers durchkreuzten; wenn sich Drucksehler in Vor- und Zunamen, in Jahreszahlen und Dertern häusten, und ben mir Ueberdruß und Un- muth in dem Grade zunahm, daß ich schier ansieng, dieser Herkulischen Arbeit zu unterkiegen, welche gleich jenem bekämpsten vielköpsigen Ungeheuer, nach jeder überwundenen Schwierigkeit, immer neue hervorbrachte: dann war es Valsam auf meine Bunden, wenn ich in dem
darauf folgenden Artifel sich Talente unter meiner Feder entwickeln sahe,
welche Wohlthat sür die Menschheit wurden, denen auch ich manchen
süßen Augenblick, manche himmlische Empsindung, manchen Unterricht
und manche Zurechtweisung, auf dem Wege zur Kunst, zu danken
hatte. Auf einmal segnete ich mein Vorhaben, und suhr dann allemal
mit neuer Heiterkeit und mit neuem Muthe auf meinem steilen Pfade
fort zu klimmen.

Ueber die Verstellung und das Verhunzen der Namen in den verschiedenen Catalogen, habe ich mich insbesondere zu beschweren. Niemand treibt dies so arg, als die Franzosen, so oft sie einen Ausländer zu nennen haben. Berspiele zu Hunderten könnte ich von dieser Art ansühren, ben denen man auf seiner Huth senn nuß, um nicht der Nachwelt Tonkünstler und Komponisten aufzuhesten, welche niemals eristirt haben. Noch schwerer wird es einem Ausländer, ihre Namen ins Alphabet zu bringen. Da sie selbst ihre Namen bald mit dem Artikel de, du, la und bald schlechtweg anfangen. Ob nun gleich in den deutsschen Musikverzeichnissen größtentheils mehrere Ordnung herrscht: so wimmelt es doch in einigen von verdruckten Namen, und an Vornamen, Titel und Charakter der Komponisten ist gar nicht zu gedenken.

Herr Breitkopf allein hat seine Berzeichnisse nicht nur durch die weise Ordnung und Einrichtung, so darinne herrscht, sondern auch insbesondere durch die Angabe der Bornamen, Titel, Charakter und Jahrzahlen, zu einem brauchbaren historisch-litterarischen Handbuche für Wißbegierige gemacht. Und ich habe selbigen ben dieser Arbeit unendlich viel zu danken.

Ben allen diesen Schwierigkeiten ware es kein Wunder, wenn sich, ohnerachtet aller Vorsicht, ein solch neues Geschöpf von einem Komponisten mit eingeschlichen hätte, wie es Walthern mit Quanzen ergangen

ergangen ist, den er unter dem Namen Quouance zum zwentenmale anführet. Einige habe ich gefunden; aber wie leicht kann mir doch einer und der andere entwischt senn, da der Abstand der Zeit, in welchem manche Urtikel verfertiget worden sind, Jahre ausmacht.

Auch muß ich befürchten, daß durch mein ängstliches Bestreben, das Werk, ben den vielen tausend Artikeln, die es enthält, durch die möglichste Abkürzung derselben, so wenig voluminds und kostdar zu machen, als ich ohne Nachtheil der Leser thun konnte, daß ich durch dies Zusammenziehen der Materien, die vollständigen Biographien, welche sich sich nin und wieder in musikalischen Werken besinden, aller ihrer Schönheit im Ausdrucke und in der Schreibart beraubet habe. Um meisten besorge ich dies in Ansehung derjenigen, welche uns Herr Kapellmeister Hiller in seinen Lebensbeschreibungen berühmter Tonkünstler so meisterhaft gegeben hat. Und gleichwohl war dies Zusammenziehen immer meine beschwerlichste Arbeit. Eben so habe ich mir, dieser Kürze wegen, in den Artikeln aus dem Laborde, östers Gewalt angethan, da ich außerdem gerne diesem angenehmen Schwäßer gesolgt wäre.

Ueberhaupt aber habe ich aus mehr als aus einem Grunde Urfache, meine leser, in Ansehung des Ausdrucks, um Nachsicht zu bitten, da ich weder Redner noch Dichter bin. Doch gereicht das mir zum Troste: wenn ich auch bendes wäre, so würde es mir der leser wenig Dank wissen, wenn ich ihm, statt Nachrichten und Unterricht, schon gedrechselte Rednersiguren und weitgesuchte poetische Blumen und Phrassen gegeben hätte. Meinem Grundsaße gemäß, habe ich mich nur immer bemüht, nichts zu übergehen, was meinem Plane gemäß war, und was insbesondere zur Entwickelung der Talente meines unter Händen habenden Meisters bengetragen hätte. Meine zwente Sorge, indem ich einen Artikel niederschrieb, war, so viel möglich, kurz und beutlich zu senn.

Hätte ich nun, nach meinem ersten Vorsatze, so noch einige Jahre im Stillen fortgearbeitet, so würde vielleicht noch manches versbessert und manches vollständiger seyn. Da aber dergleichen Werke niemals ganz vollständig oder vollkommen werden können, indem sich selbst während dem Drucke der ersten Vogen schon wieder Vermehrungen und

Werbesse=

Verbesserungen sammeln: so habe ich geglaubt, es wurde eben so unrecht senn, dem Publiko das langer vorzuenthalten, was gesammelt ist, und auf eine unmögliche Vollkommenheit noch langer zu warten.

Ich habe hier, so weit sich der Zirkel meiner Bekanntschaft und meine Erfahrung erstreckte, nach meinen Rraften die musikalische Litteratur zu bereichern gesucht. Und ich lebe nun der gewissen Soffnung, von dem gegenwärtigen aufgeklarten musikalischen Publikum, daß mancher schlummernde Freund der Geschichte sich durch das, was er hier finbet, erwecken laffen, und ein jeder seines Orts das Seinige bazu ben= tragen wird, dies Werk in seiner möglichsten Bollkommenheit unsern Machtommen überliefern ju helfen. Wir haben gegenwartig, außer bem Cramerschen Magazine und den Boßlerischen Zeitungen, als eigentlich zur musikalischen Geschichte bestimmte Werke, auch bas Meuselsche Museum für Kunstler, wo ein jeder seine Berichtigungen ein-Und fande jemand diese Wege nicht für gut: so würde ich rucken kann. Die Bemerkungen mit Dank und Vergnugen annehmen, wenn felbige burch meinen herrn Verleger, ober gerade zu an mich gefendet wurden. Huf allen übrigen Wegen aber mare ich in Gefahr, sie ganglich ju vermissen, da ich nun leider schon seit zehen Jahren durch dies weitlauftige Geschäft genothiget worden bin, auf jede andere Lekture, außer der mustalischen, sen sie auch noch so angenehm, noch so unterrichtend, aus Mangel an Zeit Verzicht zu thun. Ich verspreche dann mit eben ber Sorgfalt Gebrauch davon zu machen, als ich es mit allen ben Nachrichten bisher gethan habe, welche ich bereits vorfand,

Dieser Gebrauch kann entweder in Nachträgen zu diesem Werke gemacht werden, wenn selbige nemlich bis zur Erfüllung eines Uphabets angewachsen sind, oder auch durch eine sorgkältige Einschaltung in das Ganze, wenn ich so glücklich sehn sollte, daß man dies Werk durch eine gütige Aufnahme einer zwenten Auslage würdigte.

Murschone man ben der Verbesserung der Sache mich, und bedenfe: daß opere in longo fas est obrepere somnum; daß ich mich durch meine allzugroße Unhänglichkeit und warme Liebe zur Kunst zu dieser Unternehe mung habe zu sehr hinreißen lassen, indem vielleicht meine wohlmeinenden Bewegungsgründe, derselben nühlich zu senn, mir die Unzulänglich-

keit meiner Kräfte verdeckt haben; und endlich, daß ich, ohne eine andere Aufmunterung, als meine liebe zur Kunst, selbiger zehen ganze Jahre meine sparsam zugemessenen Erholungsstunden aufgeopfert habe. Und wer meinen guten Willen, mit dem ich diese rauhe Bahn gebrochen habe, noch nicht erkennen will: dem will ich wünschen, daß er in der nemlichen ungünstigen lage, wie die meinige ist, eine ähnliche Arbeit unternehmen möge, damit er das selbst erkennen und sühlen lernt, was Scaliger von der Verfertigung eines lexikons sagt: Omnes poenarum facies hie labor vnus habet.

Nun muß ich noch, auf Verlangen des Verlegers, dessen Er-klärung und Entschliß bekannt machen. Da mein Werk eine Fortsehung des Waltherischen Lexikons ist: so ist daben zu befürchten, daß viele der Liebhaber, die diese Fortsehung sich anschaffen, das Waltherische Werk selbst nicht besißen; und weil es aus den Buchläden ganz vergriffen ist, solches nur mit Beschwerlichkeit werden erhalten können. Diefer Beschwerlichkeit abzuhelsen, hat sich derselbe entschlossen, nach vollendetem Drucke meiner Fortsehung, von dem Waltherschen Werke selbst
eine neue Ausgabe zu veranstalten, die durch das schon erwähnte eigene
verbesserte Eremplar des ehemaligen Versassers, und meine eigene Verbesserungen, so eingerichtet werden soll, daß es ganz zu meiner Fortsehung passen und anschließen, und zusammen ein Ganzes ausmachen
wird. Ich hosse, daß diese Erklärung den Liebhabern dieses Werks
nicht anders als angenehm seyn könne.

Beschrieben zu Sondershausen am 26. Marg 1790.

ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE

CALCULATION OF CHARLES TO A CONTROL OF CALCULATION

all the second of the second o

E. L. Gerber.

## Berzeichniß

berjenigen musikalischen Werke,

welche

ben dem Sammeln dieser Nachrichten am meisten zu Rathe

dungs musikalische Gelahrtheit, bende Auflagen. Artarias Musikverzeichniß. Urteagas Geschichte der italienischen Oper, 2 Bande, Bofflers musikalische Mealzeitung, 2 Jahrgange. Boplers musikalische Bucherverzeichnisse. Breitkopfs musikalische Bucherverzeichnisse. Desselben Verzeichnisse von geschriebenen Musikalien. Desselben Händelsche Gedächtnißseyer. Cramers musikalisches Magazin, 2 Jahrgänge. Ebelings musikalische Bibliothek. v. Eschstruts musikal. Bibliothek, 2 Theile. Forkels musikalische Bibliothek, 3 Theile. Desselben musikalische Almane, 3 Theile. Desselben musikalische Almanache, von den Jahren 1782, 83, 84 und 89. Desselben Geschichte der Musik, ister Band.
Gerberts Historia de Musica sacra, 2 Bande.
Desselben alte musikalische Schriftsteller, 3 Bande.
Grims Almanach des Speckacles de Paris, von den Jahren 1752, 60, 70, 80 und 88. and the second second The same of the same of the same of Grubers Biographien. Desselben Bentrage zur mustkalischen Litteratur. Sawkins Geschichte der Musik, 5 Bande. Sertels musikalische Schriften, 2 Theile. Zillers Lebensbeschreibungen berühmter Tonkunstler, 1ster Band. Billers Nachrichten, die Musik betreffend, 5 Bande. Desselben Unweisung jum Gesange, ater Theil, Vorrede. Desselben Nachricht von der Aufführung des Meßias in Berlin. Safners Musikverzeichniß. Laborde Essai sur la Musique, 4 Bande. Longmann und Broderip Musikverzeichnis. Marpurgs Beyträge, 5 Bande. Desselben kritische Briese, 3 Bande. Matthesons Chrenpforte. Deffelben Lebensbeschreibung von Sandel. Deffelben Critica Mus. Plus ultra, Freuden Madem. Panaceen, 7 Gesprache der Beisheit, Mithridat, vollkommener Rapellmeister, bin und wieder. Meyers Musikfaal. Miglers musikalische Bibliothet, 3 Bande. Meusels Kunstlerlerikon, 2 Theile. Desselben Miscellan. artistischen Inhalts, 6 Bande. Desselben Museum, ister Band. Musikalische Almanache von 1782, 83 und 84, von einem Ungenannten. Welviche

Gelrichs Nachrichten von akadem. mus. Würden.
Petri Unleitung zur praktischen Musik, neue Ausgabe.
Prinz Geschichte der Sing, und Klingkunsk.
Reichardts Theaterkalender von mehreren Jahren.
Reichards Kunstmagazin, 6 Theise.
Desselben Briefe, 2 Theise.
Sponsels Orgelhsstorie.
Walthers musikalisches Lexikon mit desselben schriftlichen Zusätzen.
Westphals Musikverzeichniß, von 1782 bis gegenwärtig.
Wolfs Reise.

Ueberdies noch eine Menge anderer Werke und Brochüren, beren Titel hieher zu seßen, zu weitläftig wäre.

Ferner sind folgende Werke aus der Gelehrten Geschichte besonders

Acta Eruditorum. Bruckers Bildersaal berühmter Gelehrten. Berliner Bibliothef. Dunciels Nachrichten von berühmten Gelehrten. Suesli Runftlerlerikon. Jochers Gelehrtenlerikon, neue Ausgabe in 4. Juglers Jurist. Biographien. Miege Staat von Großbritannien. Micolai Reisen. Pinacotheca imag. vir. erud. Erythraei. v. Rieggers Materialien zur Statistik von Böhmen. Rathlof jest lebendes gelehrt. Europa. Schanbuhne und Schauspiel nach den Begebenheiten des Staats u. f. w, Schmersable Geschichte berühm. Gottesgelehrter. Buverläßige Nachrichten über den gegenwärtigen Zustand ber Wissenschaften. Zambergers gelehrtes Deutschland. Meußels Fortsebungen deffelbigen. Singnorellis Geschichte des italienischen Theaters. iatiemiquen Zheaters.



to design the state of the few control of the few control of the few control of the few control of the control of the few contr

social file country to be example with the file in the file of the file of the country with the country to the country of the

Aaron

April a Rigger Carolina of Caparopolic application

and the treatment area and the constraint of the same of the same



## A.

aron, Abt zu St. Martin und St. Pantaleon zu Colln, geb. in Schotland, lebte in dem 1sten Jahrhunderte. In der Bibliothek St. Martin findet man noch einen kleinen Tractat in Mipt. von ihm unter dem Titel: De utilitate cantus, vocalis et de modo cantandi arque pfallendi. S. Oliv. Legipontii Dissert, philolog. p. 312. Auch hat er zuerst den von Pabst Leo IX. erhaltenen sogenannten Gregorianisschen Tract: Gesang aus Italien nach Deutschland gebracht und in sein

nem Rlofter eingeführt. Aaron (Pietro) ein Monch vom Creugträgerorden gu Floreng, geb. das selbst zu Ende des isten Jahrhunderts, war auch Canonitus zu Nimini. Zu seinen musikalischen Werten, welche Waltber unter dem Namen Aron and führt, gehoren nech: Libri tres de Institutione harmonica, interprete Jo. Ant. Flaminio, Foro-Cornelit. Bononiae, 1516. Trattato della natura e cognizione di tutti gli Tuoni di canto figurato. Vinegia, 1525. Gein Toscanello della Musica ist 1523, 1529 und 1539 vermehrt heraus: gekommen, ift aber fehr felten. Eine vierte Ausgabe dieses Werks, welche im J. 1562 zu Benedig in Felio herausgefommen ift, führet folgenden Titel: Toscanello Opera dell' Eccellentiss. Musico M. Pietro Aron, Fiorentino, dell' ordine Hierosolimitano, et Canonico di Rimini. Nella quale dopo le laudi, la origine, la difinitione, et la divisione della Musica; con essatissimo, et agevolissimo trattato s'infegna tutto quello, che alla pratica del cantare, et del comporre canti in Musica, et a divenire perfetto Musico, è necessario. S. Martin. Stor. della Mus. Er war einer ber ersten Schriftsteller, welcher die Runst des Contrapunëts in bestimmte Megeln brachte. Und zwar schränkte er felbige, wegen der zehen Gebote, eben= falls auf Zehen ein. Welches nicht bas

einzige Bepfpiel der Art, in jenen Zeisten des Aberglaubens ift.

Abbé l'ainé (Philippe Pierre de Saint Sevin, genannt l') war Biclonzellist ben der großen Oper zu Paris; und

Abbe cadet (Pierre St. Sevin, genannt l') des Vorhergehenden Bruder, ebenfalls Violonzellift in dem Pariser Opernor= chester. Bende Bruder waren vorher Musiemeister in der Pfarrfirche zu Uchen und trugen deswegen den geiftliden Sabit. Gie legten aber gu gleis der Zeit ihre Stellen nieder-und famen nach Paris, um daselbit ihr Gluck als Biolonzellisten zu persuchen. Bende kamen auch in das Opernorchesker. Philipp 1727 und Peter 1730, wo sie noch 1761 standen. Und ob sie alrich auf folche Art den geiftlichen Stand lange schon verlassen hatten; so behielten sie boch den Ramen Abbe bis an ihr Ende: der fich fogar auf den Gebn mit fortpflanzte. Peter war insbesondere ein-sehr fertiger Spieler auf seinem Instrumente und er war es hanvisächlich, welcher durch feinen ichonen Con auf dem Biolonzell, die Biola da Gamba in Ubnahme brachte. La B.

Abbé fils (Joseph Barnabé S. Sevin, genannt l') ein Gehn von Philipp und berühmter Biolinift und Komponist für fein Instrument am Conzert fpirit. und der großen Oper zu Pavis, geb. zu Uchen, am 11. Jun. 1727; fam 1731 nach Paris: wo er von feinem Bater den ersten Unterricht in der Mufit, mit so gutem Erfolge erhielt, daß ihn 1739 in feinem uten Sabre ichon, der hohe Aldel für wurdig hielt, fich um eine, in dem Orchester der franz. Comodie erles digte Stelle, zu bewerben. Und er erhielt in der abgelegten Probe, ohner: achtet feiner Jugend, für ben Beren Branche und Mangean, die dech als Violinisten nicht in gemeinem Rufe stan-

den, den Preig.

Als dies der berühmte Le Clair ho.
rete, erboth er sich, ihm noch weiter Unterricht zu geben. Durch die Anweisung dieses großen Meisters wurde der junge Abbe' in seiner Kunst so vollstommen, daß er am isten May 1742 ben der großen Oper aufgenommen wurde, wo er auch 20 Jahre lang mit dem Ruhme eines der besten Mitgliesder des Orchesters gestanden hat. Uebers dies hat er sich seit seinem isten Jahre dis um 1755 zum oftern im Conzert spirit, theis auf der Bioline und theils auf der Biola d'Amour, als Solospiester mit Beyfalle, hören lassen.

Seit dem J. 1776 hat er sich in ein niedliches eigenes Haus ben Charenton zur Ruhe geseht und genießet mit einer liebenswürdigen Gattin, gemeinsschaftlich, die Früchte seines Talents und Fleißes. Nachdem er sich vorher schon durch VIII Werte für die Viosline mit Benfall als Komponist bestaunt gemacht hatte, ließ er noch 1772 zu Paris ein nicht unbeträchtliches Wert, unter dem Titel, Principe de Violon, drucken. La B.

Abdulcadir, ein Sohn des Gaibus von Magara, hat ein Mspt. in Persischer Sprache hinterlassen, welches den Tietel führt: Praecepta compositionis musicae et metri, cum sigg. eo spectantibus, welches in der Bibliothek zu Lenden ausbewahret wird. S. den Catall. der Universität. Biblioth. zu Lenden p. 453. n. 1061.

Abeille (Louis) Hefmustus des Herzogs von Burtenberg; hat 1783 zu Erlangen II. Klaviersonaten mit einer Violin, sehr sauber in Kupfer stechen lassen. Das größte Verdienst dieser Urbeit bestehet in dem Zeugnisse, das sie von der fertigen Faust ihres Versaffers ablegt.

Abel, der Vater der in unsern Tagen besühmten Tonkunstler dieses Namens, stand als Gambist und Mitglied der Kürstl. Capelle zu Cothen. In seiner Jugend hatte er den Feldzügen König Karls XII. in Deutschland mit bengewohnt. Im J. 1737 lebte er noch zu Cothen und widmete den Rest seiner übrigen Jahre in Ruhe, den Musen.

\*21bel (Leorold August) ein Sohn des Vorhergehenden, seit 1770 erster Violinist an der Herzogl. Capelle zu Schwerin, geb. zu Colhen um 1720; zeichen net sich als ein wurdiger Schüler von Franz Benda aus. Zuerst befand er sich zu Braunschweig am Mitolinisschen Orchester. Kam darauf 1758 in

Kürstl. Schwarzburgische Dienste als Conzertmeister nach Sondershausen, und zeigte daselbst sein vorzügliches Talent in der Anführung eines Orchesters. Im J. 1766 ging er als Conzertmeister in Markgräfl. Schwedsche Dienste, welche er darauf mit den oben genannten verwechselte. Er ist zugleich ein sehr guter Miniaturmaler.

\*Abel (Carl Friedr.) des Borhergehenden jüngerer Bruder, geb. zu Cothen, war Kapelldirektor der Königin von England, mit einem Gehalte von 1200 Thaler. Als folder spielte er den Flügel im Conzerte. Außer diesem wurde er allgemein für den größten Solospieler auf der Biola da Samba, ihiger

Zeit, gehalten.

Unfangs befand er fich zu Dregben als Mitglied der dafigen Kon. Kavelle. Gin Zwist aber mit dem Oberkapellmeister Basse machte, daß et 1760 nach Lons don ging. Sier hat er fich ununter. brochen bis 1782 aufgehalten, in wels chem Jahre ihn das Verlangen, fei= nen Bruder und sein Vaterland noch einmal zu sehen, nach Deutschland trieb. Auf dieser Reise war es, wo er zu Berlin und Ludwigsluft, noch in seinem Alter, die Große seiner Runft, feinen måchtigen Ausdruck, seinen schos nen Ton und rührenden Bortrag auf der Gambe bewies. Der ifige Ronia, damaliger Kronpring von Preußen, vor dem er sich in Berlin horen lies, beschenkte ihn mit einer fostbaren Dose und 100 Stuck Louisd'or. Benige Jahre darauf hielt er sich noch wegen seinen gerrutteten Umftanden, einige Zeit zu Paris auf. Rehrte aber wie= der nach London zurück und starb da= felbst am 22sten Jun. 1787 nach dreper Tage Schlaf, ohne die geringsten Schmerzen.

Noch turz vor seinem Tode spielte er ein neu versertigtes Solo, worüber selbst seine wärmsten Bewunderer erstaunten. Besonders waren seine Casdenzen vortreslich. Daß er sich einstmals von einem tödlichen Blutspepen dadurch selbst kurirt hat, daß er vom rothen Weine, seinem Lieblings. Sestränke, so unmäßig viel zu sich genommen hatte, daß ihn Cramer sinnlos im Bette fand; sindet man im Arschenholzischen Journale und aus diesem, in den Bosterischen Realzeitun.

gen erzählet.

So groß fein Berdienft um die mufifalische Welt als Runftler ift; so wird es boch noch größer durch feine gabls reichen Inftrumental Rompositionen. Huch diefe tragen durchaus den fanften Charafter seines Instruments an sich und zeichnen sich burch sugen, mit fraf: tiger Satmonie verbundenen Gesang aus, ohne die Regel im geringften gu verleten. Man kann ihn deswegen fühnlich unter die Zahl der Wenigen feken, welche das Meiste zu der außerproentlichen Vermehrung unserer Dus fifliebhaber bengetragen baben. Seis ne sieben und zwanzig Werke, wel-che seit 1760 bis 1784 zu London, Berlin, Umfterdam und Paris gestochen worden find, findet man in des Grn. Baron von Eschstruths Bibliothek B. I. ber Reihe nach angesihrt. Gie bestehen in Ouverturen, Quartetten, Trios für Bielin und für Flote. Huch Conzerts und Trios fürs Klavier. Und fast jedes Werk enthalt fechs Stude.

\*2(bel (Clamor Heinrich) Kammermussikus zu Hannover, geb. in Westphalen; lies 1674 von seinen Instrument talstücken zu Frankfurt am Mayn den ersten Theil unter dem Titel drucken: Erstlinge musikalischer Blumen. Der zwente Theil derselben folgte 1677. Mehr von ihm s. im Walther.

Abelard (Pierre) dieser, eben so fehr wegen feines Berftandes und feiner Gelehrsamkeit, als wegen seines Unglücks, allgemein bekannte Gelehrte, war zu Palets' in Bretagne 1079 gebohren: Studirte unter mehrevern großen Man. nern zu Paris, verdunkelte aber bald, selbst als Lehrer, ihren Ruhm. Der unglückliche Ausgang seines Liebeshan= dels mit der Beloise, der Schwester. tochter des Julbert, seines Ordens. bruders, mar nur erft der Unfang von den unabläßigen Berfolgungen, welche er nach der Zeit von der Ordensgeist= lichkeit durch sein ganges Leben hine durch zu erdulten hatte. Dachdem er unter mancherlen traurigen Schickfa. len, sich öfters genothigt gesehen hatte, feinen Aufenthalt zu verändern; begab er fich zulett nach der Abten Clugny und starb daselbst am 21. April 1142 im 63sten Jahre.

bern musikalischen Ginsichten bemerkt

große Anzahl von Symnen, den Morten und der Melodie nach, verfertiget und ben der Aufführung dirigiet, sont dern auch das Breviarium zusammengetragen und gevrdnet hat. S. Hist. litt. Franc. und La B.

\*21bicht (Joh. Georg) Doft. ber Theol. Profess, prim., Sadif. Confitor. Rath. Gener. Superintend. und Paft. prim. an St. Marien ju Bittenberg, geb. zu Konigfee im Schwarzburgifchen ant 21. Marg 1672; wurde anfangs ju Leip. gig Professor der hebraischen Sprache: kam darauf 1730 nach Wittenberg, wo er fich nach und nach zu obengenanits ten ehrenvollen Stellen aufschwang, und farb dafelbft am sten Jun. 1740. Diesem wurdigen Manne haben Die Liebhaber der musikalischen Alterthite mer verschiedene wichtige Werke zu ban: fen, darinne er den Gesana und die Moten der Mraeliten aus ihren Accens ten zu erklaten fich bemühet.

Diese Bette sind: I. Accentus Hebraici ex antiquissimo usu lectorio vel musico explicati. Lips. 1715 in 8. II. Dissertat. De Ebraeorum accentuum genuino officio, vot Franckii Diacrit. sacr. 1710 in 4. III. Vindiciae usus Accentuum musici et oratorii, Joh. Franckio oppositae. 1713. In 4. Auch sindet man nech in Ugolini Thes. ant. sacr. T. 32. p. 839. IV. Excerpta de Lapsu murorum Hie-

richunticorum, von ihm.

Abingdon (Lord) ein Dilettant ju Lotte don, ift nicht allein ein fehr guter Flos tenspieler, sondern auch Komponist für fein Inftrument. Insbesondere wers den seine Quartetten, wegen ihrer reis Benden Barmonie gerühmt. Im Jahr 1783 befand er fich an der Spige bes berühmten großen Conzerts in London, welches nach seinem Namen genennet wurde. Bielleicht war es bas glangend. fte der Zeit in gang Europa, wegen ber vielen und großen Meifter fur faft alle Instrumente, welche sich in selbi. gem hervorthaten. Besoinders erwarb sich unser Graf in Augsburg, als Koms ponist für selbiges, durch seine großen Conzerts, vielen Benfall.

Abington oder Abyngdon (Henry) eis ner der größten Englischen Sanger und Tonkunstler seiner Zeit, befand sich anfangs als Organist an der Kirche zu Wels in der Grafschaft Sommerset und hernach in der Konigs. Rapelle, wo er

7 2

and um das Jahr 1520 ftarb. Tho: ner der Tonkunft, verfertigte nachftes mas Morus, der damals noch leben. be große Freund, Berehrer und Ren-

hende zwo Grabschriften für ihn:

Attrahat huc oculos, aures attraxerat olim Nobilis Henricus Cantor Abingtonius. Unus erat, nuper mira qui voce sonaret, Organa qui scite tangeret, unus erat. Vellensis primò templi decus, inde sacellum Rex illo voluit nobilitare fuum. Nune illum Regi rapuit Deus, intulit astris, Ipfis ut nova fit gloria coelitibus.

Hic jacet Henricus semper pietatis amicus, Nomen Abington erat, si quis sua nomina quaerat: Millibus in mille Cantor fuit optimus ille, Praeter et haec ista fuit optimus Orgaque nista; Hune igitur Christe, quoniam tibi serviit iste,

Semper in orbe foli, da sibi regna poli. S. Phil. Labbe Thes. Epitaphiorum, P. 9. p. 394. 3n D. Oth. Melandri Joco - Seriis, T. 3. n. 385. stehet zwischen dem ersten und zwenten Disticho noch folgendes eingerückt:

Vnellis hie ecclesia fuerat succentor in alma Regis, et in bella Cantor fuit ipse Capella.

Abington (Joseph) der jungere, ein Englander, wurde im Jahr 1740 zu Lon-don vom Konigl. Oberkammerheren, zum Mitgliede der Königl. Hoffapelle und zum Organisten an St.-Martin Ludgate ernannt.

Abos (--) Rapellmeister an dem Conservatorio della Pieta zu Neapel um das Jahr 1760; ist in Deutschland durch verschiedene Arien, aus seinen, für italienische Theater gesetzen Opern bekannt geworden.

Abrams (Miss) und Abrams (Miss T) zwen englische Sans gerinnen zu London, von der ersten und vornehmften Claffe, trugen zur Berherrlichung und Berichonerung der, 1784 und 85 daselbst in der Westmunster Ubten angestellten Bandelschen großen Gedachtnis-Mufiken, als Prinzipal : Sangerinnen, nebst der Mara,

ein großes mit ben.

Absolon (Johann) Violinist in der Raiferl. Soffammerkapelle zu Peters= burg, geb. zu Auscha im Leutmerißer Rreise um das Jahr 1747; zeichnete sich schon in den niedern Schulen zu Prag, ben den Kreuzherrn an der Bruce, durch seine schone Diskant Stim, me aus; wählete drauf, nachdem er selbige verlohren hatte, die Biolin zu feinem Instrumente und brachte es darauf zu der Bollkommenheit, welche ihm seine jesige Stelle verschafte.

Abu Nafr. Muh. ein Uraber und Gohn des Farabus, bat ein arabisches Mist.

unter dem Titel: Musica theoretica et practica, vocalis et instrumentalis, cum Figg, hinterlassen, welches in der Universit. Biblioth. zu Lenden noch aufbehalten wird. S. den Catall. dies fer Biblioth. Geit. 453. Dum. 1063.

l'Accassagne s. Lacassagne.

Accorombani oder Accorimbani, ein Romer von Geburt, von beffen Roms position auf dem Ronigl. Theat. della Pergola zu Florenz im Jahr 1784 eine neue Burlesque, betitt. il Regno delle Amazoni, mit vielem Benfalle auf. geführet murde.

\* Accursius (Maria Angelo) ein vortrestis cher Confunftler und Poet, geb. zu Aquila im Neapolitanischen, stand um das Jahr 1524 auf 33 Jahre lang an Raiser Carl V. Hofe in großem Unse.

hen; f. Walther.

Adalbertus Woytiechus war Bischof zu Prag im ioten Jahrhundert. Bon seiner Arbeit findet man in Gerberts Gefch. der Rirchenmuf. T. I. p. 348. einen Gesang, nach Urt einer Litanen in Sclavonischer Sprache, mit einer las teinischen Uebersetung. Iluch wird in der Zalusk. Bibliothet, welche Janozki 1747 zu Dregden herausgegeben hat. ein Gesang von diesem Moalbert ans geführt, den die Pohlen vor Zeiten, vor dem Anfange einer Schlacht anzustimmen pflegten.

Adam de Fulda, ein gelehrter Monch des isten Jahrhunderts aus Franken, hat im Jahr 1490 einen Tractat de Mufica

gelchries

geschrieben, welcher bis baber in der Strasburger Bibliothet in Mipt. ift aufbewahret worden. Gegenwartig has ben wir selbigen Grn. 21bt Gerbert zu banfen, welcher ihn in der Sammlung feiner mufifal. Schriftsteller T. III. hat mit eindrucken laffen.

Adam de St. Victore, ein Canonifus Regul. Hugustiner Ordens in der 216. ten St. Victor ju Paris ftarb dafelbft am 8. Julii 1177. Er ift in der Beschichte der Rirchenmusik wegen ver-Schiedener verfertigter Sequenzen bes

2(dam (Johann) Brafchift und Ballet: komponist in der Konigl. Pohlnischen Kapelle zu Drefiden, zu Zassens Zeit, geb. daselbst, lebte noch im Jahr 1772. Im J. 1756 ließ er ben Breitkopf dructen: Recueil d'Airs à danser executés sur le Théat. Aluch findet man in derselben Niederlage mehrere Oboe: conserte, Klavierconzerte und Sinfonien von dessen Komposition in Milvt.

Moam (Joh. Ludw.) ist ein jungerer Tonkunftler, der sich vermuthlich als Fletraversift in Solland aufhalt. Man hat viele Werke sowohl für das Klavier als für die Flote von ihm, so zu Paris und Amsterd. gestochen worden sind.

Adam (D. Vicente) ein Spanier und Tonknuftler zu Madrid; gab baselbst im Jahr 1786 heraus: Documentos para instruccion de Musicos y afficionados, que intentan el arte de la Composicion. Compuesta y ordenada por etc. in Fol. auf 4 Bogen gedruckten Text und 19 Bogen gestochene Moten. G. Litterat. Zeitung. Mo. 283, von 1788.

Mamberger, stand um 1782 als ein vorzüglich guter Sanger am Raiserl. Das tional Theater zu Wien.

\* Adami da Bolsena (Andrea) ein Dabst. licher Rapellmeister, schrieb eine Geschichte der Pabstlichen Rapelle, welche viele besondere Umftande enthalt und gab fie 1711 ju Rom in 4. unter bem Tis tel heraus: Offervazioni per ben regolare il Coro de i Cantori della Capella Pontificia, tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie. S. Hawkins History. Man findet 12 Man findet 12 Bildniffe der vornehmften Ganger Die. fer Rapelle, nebst ihren Lebensbeschreis bungen in diesem Werke.

\*2(dami (Ernst Daniel) Mag. und Paftor zu Pommeswiß ben Neuftadt in Oberschlesien seit 1765, geb. zu Zdung in Groß Pohlen am 19. Nov. 1716; war vorher Conrektor und Mufikdireftor zu Landshut und gab 1750 zu Liegnis in 4. heraus: Vernünftige Gedanken über den drerfachen Wiederschall vom Eingange des 21derbachischen Steinwaldes im Ros nigreich Bohmen. Und dann noch 1755 zu Leipzig in 8.: Philosophische Abhandlung von dem göttlich Schos nen der Gesangsweise in geistlis chen Liedern bey öffentlichen Got. tesdienste. Diese Schrift überreichte er der Mislerischen korrespond. Gesellschaft der musikal. Wissensch., ben feiner Mufnahme in dieselbe.

Adamont, stand ums 3. 1772 als Tenor. fanger ben der fomischen Oper des lefstverstorbenen Churf. von Baiern zu Munchen. D. Burney, der ihn damals horete, nennt ihn einen Deuts schen, beffen Stimme und Manier fehr

angenehm fev-

\* Addison (Joseph) Konigl. Großbritt. Staats Gefretair und Mitarbeiter am Englischen Juschauer, geb. zu Licht. field 1671; studirte ju London und Dr= ford, wurde Sefretair des Lords Whardon, darauf ben der Regierung zu London und endlich Staats: Sefretair und ftarb einige Sahre, nachdem er zuvor fein 2mt niedergelegt hatte,

1719 daselbst.

Weil es damals noch an englischen Terten zu Opern fehlete und man fich gewohnlich mit Ueberfetungen aus dem Italienischen behalf, die man dann so aut unter die Originalmusik flicte, als man konnte; so verfertigte er 1707 die Oper Rosemonde, die als das erste Englische Original angesehen werden fann. Thomas Clayton sette sie im italienischen Geschmacke in Musik und fie fand bamals wenig Beyfall, weil eine unschickliche Poesse mit einer schlech: ten Musik verbunden war. Im Jahr 1730 feste sie D. Arne von neuen febr fcon in Musik.

Im Englischen Zuschauer redt Addi= son auch hin und wieder von dem das maligen Zustande der englischen Oper und Kirchenmuste. Allein sehr oft giebt er auch darinne seine Bloge in der Kenntniß desjenigen, was eigentlich jur Tonkunft gehoret, ju erfennen.

Adelar-

Adelardus f. Athelard.

II

Adeline (Mlie) eine vorzugliche Sans gerin an bein italien. Theater au Paris, wo fie im Jahr 1780 aufgenom= men worden ift. Die Urien, so für fie gefest find, enthalten nicht allein Die glanzenbften Paffagien, fondern fie fteigen auch bis zum drengestrichenen F. Adelmus f. Aldhelm.

Adelphus (Johann) ein gelehrter 2frat bes ibten Jahrhunderts, lebte ju Stras: burg und gab bafelbft, nebft andern gelehrten Werken, 1513 beraus: Sequentias commentariis illustratas. Ger:

berts Gefo.

Adelpoldus, ein gelehrter Frieglander, welcher im J. 1027 am 1. Dec. farb; hat unter andern Berten, auch einen Tractat de Musica in Mipt, hinterlassen, welchen der Fürst 216t Gerbert in der Sammlung feiner mufikalischen Schriftsteller, Tom. I. pag. 303 einges

rudt bat.

Molung (Mag. Jacob) der Chursurft. Manng. Afadem. nugl. Biffenfch. Bu Erfurt groentl. Mitglied, des evangel. Rathsgymnas. ordentl. Lehrer und Organist an der evangel. Naths: und Pres Diger Kirche daselbst, war geb. zu Bin= dersleben ben Erfurt 1699. Das, was er als Kunfter leiftete, hatte er nach feinem eigenen Geftandniffe, dem das maligen Organisten zu Ersurt, Chris stian Reichard zu danken, der ihn als Studenten 1721 zu fich ins Saus nahm. Den Grund jum Schriftftels ler, vornehmlich du feiner musikal. Belabrtheit, ein Werk, das jedem Drganisten, der seine Kunft nicht bloß als Handwerk treiben will, unentbehrlich bleibt, hat er porzüglich in Jena, durch fleißiges Lesen und Ausziehen, der, ihm von Walther in Weimar und Reichard in Erfurt mitgetheilten mufitalischen Bucher, gelegt. Er starb zu Erfurt am 5. July 1762, nachdem er sich ruhmen konnte, daß er mahrend vier und drenfig Jahren, 218 Personen in Sprachen unterrichtet und noch benher 16 Klaviere perfertiget habe.

Geine hinterlassenen Werke find: I. Unleitung zur musikalischen Ge-Labrtheit, m. Kupf. Erfurt 1758 in 8. Die zwente Auflage bieses Werks wur: de 17/3 vom Hen. K. Filler zu Leipzig besorgt und im erften Kapitel vermehrt. II. Musica mechanica Organoedi b. t.

Grundlicher Unterricht von der Struftur, Gebrauch und Erhaltung der Dra geln', Clavicymbel, u. f. w. mit Bufas hen vom Hofkomponisten Ugricola, und zum Druck befordert von Mag. 3. Ler. Albrecht. 1768 in 4. mit Kiguren. III. Musikalisches Sieben-Gestirn. Berlin 1768 in 4. Dies enthalt fiebent furz beantwortete Fragen über Gegen. stande der harmonie, und ift ebenfalls durch M. Albrechts Fürsorge jum Druck befordert worden.

Außer diesen Werken find ihm noch in der Handschrift verbrannt: I, eine Unweisung zum Generalbaß; II. eine Unweisung zur italienischen Cabulatur; III. eine Unweisung zur Fantasie und Juge. Gein Leben, aussuhrlich von ihm selbst beschrieben, findet man in ber Borrede feiner Musica mechan. Organoedi. Desaleis den im It. Bande der kritischen Bries

fe. G. 451. Adolfati (- - ) ein ist lebender und durch verschiedene Opern bekannter italienischer Komponist und Schüler bes berühmten Galuppi. In der von ihm 1750 ju Genua aufs Theater gebrach: ten Ariadne, hatte er in der Urie Se la Sorte mi condanna, in den verschiedenen Parthien, zugleich zwev- und drengliedrichen Taft angebracht: fo. daß der eine Theil der Stimmen dren Moten vorzutragen hatte, indessen die übrigen nur zwen spieleten. Dieser Versuch, von einem zahlreichen Orches ster ausgeführt, that eine große Bur-Bewunderung; obgleich schon vor ihm Marcello von dieser Manier Gebrauch gemacht hatte, und alfo dies Berfahren nicht mehr neu war. La B.

Adraftus, ein Peripatetifer von Philip: popolis und des Aristoteles Schüler, hat drey Bücher von der Sarmo: nie in einem griechischen Defpt. hinterlassen, welche bis ist, so viele Sahr. hunderte im Berborgenen gelegen ba-Indem einige verficherten, fie Ben. waren verlohren gegangen, andere, fie befänden sich in der Batikanischen Bis Endlich berichtete uns 1789 von Göttingen Gr. D. Forkel in seis nem Almanach: daß sie sich nicht als lein wohlbehalten, schon und leferlich auf gutes Pergament geschrieben, mit gut gezeichneten geometrischen Figuren, unter den Sandschriften der Bibliothek des Königs von Sicilien gefunden hatten: sondern daß auch der Bibliothekar Pasquale Paffi, ein junger Mann von großer Gelehrsamkeit und Thatigkeit, den Auftrag habe, selbige zu überseben.

Aegidius (Johannes) ein Spanischer Franciscaner von Zamora in der zweyten Halfte des isten Jahrhunderts; wurde vom Könige Alpbonsus X. seinem Prinzen Sancio zum Hosmeister versordnet. Unter vielen andern gelehrsten Werten, hat er auch eine Ars musica geschrieben, welche bis itzo in Mspt. in der Batikanischen Bibliothek ist ausbehalten worden. Auch diese hat uns der Fürst Albt Gerbert im II. Tom. pag. 369 seiner Sammlung nusskalischer

Schriftsteller mitgetheilet.

Aelredus (Sanctus) ein englischer Edelmann und Abt des Ciftercienfer : Dr. dens; wurde mit dem Pringen Zein. rich in Schottland erzogen und im J. 1150 Abt zu Mieval. Er war ein Schue ler vom heil. Bernhardt, der auch ein anter Mufifus war, und bemuhete fich mit aller Macht, die Kirchenmusik ben ihrer alten Wurde zu erhalten. suchte sie nehmlich nach und nach, nach dem Mufter der griechischen und romi. schen, zu verbessern. Man schlug den Takt wie iko, fing an Instrumente mit dem Gefange zu verbinden und feste noch überdies fleine Glocken bingu, an die man wahrend dem Gesange schlug, wovon unsere Carillons entstanden sind. Die Hauptkirchen hatten um 1134 schon ihre Musikmei: fter, unter welchen der Gefang frudirt wurde: und die Zöglinge bedienten sich sogar gewisser Brühen, um Sohe und Biegsamkeit dadurch in ihren Rehlen zu erhalten.

Wiber diese Neuerungen und Misbrauche eisert nun der heil. Aelred in seinem Speculo charitatis. lib. II. c. 23, und will, daß der Gesang, den Regelu des heil. Bernhardts gemäß, eingerichtet seyn solle. Der Gesang solle nehmlich ernsthaft, modest, sanft und angenehm seyn, das Herz zu rühren und nicht blos die Ohren zu küßeln: worüber man den Sinn der Worte aus der

Acht ließe. La B.

Aeminga (Siegf. Caeso) war Reftor ber Akademie zu Greifswalde und hat im Jahr 1749 daselbst ein Programm, de Musica instrumentali Festiva, druden laffen; worinne er vieles von der

Rirchenmusik fagt.

AFF

\*Affabili Westenholz, Gattin bes Kapellmeisters dieses Namens, war eine
vorzügliche Sängerin in HerzoglichMetlenburg-Schwerinischen Diensten,
geb. zu Benedig 1725, und kam um das
Jahr 1756 mit einer italienischen Operngesellschaft nach Lübeck und von da als
Hossingerin, nach Schwerin. Während dem siebenjährigen Kriege hielt sie
sich größtentheils in Hamburg auf und
sang mehrmals daselbst mit vielem Benfalle. Nach der Zeit verhenrathete sie
sich mit dem Kapellmeister Wessenholz zu Schwerin und starb daselbst
1776.

Man rühmt die Klarheit, Gleichsheit und den Umfang ihrer Stumme. Mit diesen naturlichen Vorzügen, soll sie nicht allein den besten Vortrag des Udagio verbunden, sondern auch durch ihren Fleiß, jede Schwierigkeit der Passagien, Intonationen, ja selbst die, so die deutliche Aussprache eines deutschen Tertes einer Italienerin verursacht, überwunden haben. S. Magaz. I.

Affilard (Mr. l') von der Königl. französ. Rapelle, hat im Jahr 1710 zu Paris herausgegeben: Principes très faciles, qui conduiront jusqu'au point de chanter toute sorte de musique a livre ouvert. Das Besondere in dies sem Berte ist, daß der Versasser vor dem Insange eines jeden Gesanges, welchen er als Besspiel ansührt, die Taktbewegung desselben, nach der Unzahl der Pendulschläge des Sauveursschen Chronometers, angegeben hat.

Agathocles, ein Tonkunstler aus Athen, wird von dem Plato als der Lehrmeister des Damon angegeben. La B.

Agazzari (Agostino) ein musikalischer Dilettant von Abel aus Siena; hat außer den von Walthern angegebenen praktischen Werken au Motetten und Madrigalen, auch noch im Jahr 1638 zu Siena in 4. drucken lassen: La Musica Ecclesiastica, dove si contiene la vera dissinitione della Musica come scienza, non piu veduta, e sua Nobiltà. La B.

Agazzi (——) von seiner Komposition sind 1784 zu Umsterdam III Duetts für Biolin und Biolonzell gestochen worden.

Agelaus, ein griechischer Citharist von Tegea, war nach dem Pausanias Phocic. cap. 7. der Erste, welcher mit der Cither, ohne Gesaug, in den Pythischen Spielen, den Preiß erhielt. La B.

Agias, ein Tonkünstler des alten Griechenlandes, soll um die Zeit der Zerstöhrung von Troja gelebt, und sich bemübet haben, die Musik seiner Landsleute zu verseinern. S. Forkels Gesch. B. I. S. 270.

Agincour (Mr. d') dritter Königl. franz. Organist und zugleich Organist der Königl. Kapelle der Metropolitankirche zu Rouen in der Normandie, wird von seinen Landsleuten als ein großer Meister in seiner Kunst gerühmt. Er gab im Jahr 1753 zu Paris Pieçes de Clavecin. Liv. I. heraus und starb zu Rouen gegen das Jahr 1755. La B.

Agnesi (Maria Theresia) eine Dilettantin in Mailand, hat mehrere Cantaten und dren Opern, als: Sosonisda,
Ciro in Armenia und Nitocri mit
Benfall in Musik gesett. Sie war
eine Schwester der zu Bologna in-der
Mathematik berühmten und um 1776
verstorbenen Maria Haetana Ugnesi,
Um 1760 wurden auch in Deutschland
II. Klaviersonaten und II. Klaviers
conzerte mit Begleit. in Mspt. von
ihrer Urbeit bekannt. La B.

Agosti. Unter diesen Komponisten Namen wird seit 1780 auf deutschen Theatern eine kom. Oper, betittelt: Das Ferdstabentbener oder Junker von Gänsewitz, aus dem Italienischen übersetzt, häusig gespielt. Die Komposition verräth ein junges, ausbrausendes Genie, ohne Regel. Im meissen vermist man eine aute Modulation. Agosti soll sich in Rusland aufphalten.

Agostini di Ferrara (Ludovico) Kapells meister und Poet des Herzogs Alphousus II, hat viele Werte bekannt gemacht, welche sehr geschäht worden sind.

Agostini (Pietro Simone) ein Romischer Ritter und Komponist an dem Hofe zu Parma; hat im J. 1680 zu Benedig seine Komposition der Oper il Ratto delle Sabine auss Theater gebracht. La B. Agostino da Pisa, ein Tonfunstler von Pisa, hat im S. 1611 zu Rom drucken lassen: Battuta della Musica. La B.

\*Agostino da Vallerano (Paolo) Rapello meister an St. Peter zu Rom; studirte den Contrapunft unter Palestrina und Tanino daselbst und erhielt gleich. Anfangs mehrere Organisten. Stellen. Und ob er gleich schon 1629 in seinem 36sten Jahre starb; so hatte er es doch in der Romposition zu einer ungemeinen Vollsommenheit gebracht, indem viele 4, 6 und 8 stimmige Motetten von seiner Arbeit sind gedruckt und bewundert worden. S. Fork. Diblioth. V. 11. und Waltber.

\*Agrell (Johann) war Kapellmeister zu Mürnberg, geb. zu Loth in Oftgotheland am 1. Febr. 1701. Er studirte die Musik und schöne Wissenschaften auf dem Eymnasio zu Linkioping und auf der Akademie zu Upsal. Im J. 1723 erhielt er den Ruf als Kammermusikus nach Cassel, wo er auch 22 Jahre verweilte. Doch besuchte er während dies ser Zeit nicht allein verschiedene dentsiche Höse als Virtuose, sondern auch Italien.

Im Jahr 1746 erhielt er die Kapelle meister Stelle zu Muruberg, wo er auch am 19. Jan. 1765 ftarb.

Seine Kompositionen waren zu seiner Zeit beliebt. Ben Saffnern zu Rürnberg sind bavon gestochen: VI. Sinfonien, VII. Klaviertrios, IX. Klavierconzerts, VI. Klavier: und III. Violinsolos. In der Breitsopfschen Niederlage sinden sich noch viele Klavierconzerts und Sinfonien u. s. w. in Mipt. von seiner Arbeit. Auch für die Kirche soll er verschiedene Magnificat, Cantaten u. s. w. und mit besonderm Benfalle, noch V. Sezrenaten geseht haben. S. Nürnb.

Gel. Lex.
Agricola (Alexander) ein Niederländer von Geburt und berühmter Tonkunsteller und Komponist in Diensten Königs Philipp von Spanien, dessen Arbeit von Sebald Zeyden in seiner 1537 herausgegebenen Musica als Exempel angeführt werden; starb im 60 Jahre seines Alters, wie in seiner Grabschrift erzählet wird, welche also lautet:

Musica quid desses? Periit mea cura decusque.

Estine Alexander is meus Agricola?

Dic age, qualis erat? Clarus vocum manuumque.

Quis locus hune rapuit? Valdoletanus ager.

Quis Belgam hunc traxit? Magnus Rex ipse Philippus Quo morbo interiit? Febre furente abiit. Aetas quae fuerat? Iam sexagesimus annus. Sol ubi tunc stabat? Virginio in capite.

Agricola (Wolfgang Christoph) hat im Jahr 1651 zu Wurzburg und Colln in 4. drucken tassen: Fascieulum Musicalem, worinne 8 Mißen befindlich sind. Und dann noch Variarum Cantionum von 2, 3 bis 8 Stimmen. S. Corn. à Beughem Bibliograph. Mathem.

:pag. 2.

Agricola (Joh. Friedrich) Kön. preuß. Hoftomponist zu Verlin, geb. zu Dobitschen sm. Altenburgischen; studirte von 1738 nebst den Mediten, die Musste von 1738 nebst den Mediten, die Musste von 1741 nach Derlin, wo man ihn bald den Ruhm des stärksten Orgelspielers zuerkannte und seste daselbst die Komposition unter Quanzens Leitung sort. Im Jahr 1751 hehrathete er die dasse berühmte Sängerin, Sigra Molteni, erhielt 1759, nach Grauns Tode, die Direktion der Königl. Kapelle und starb daselbst am 12. Nov. 1774 an der Wasserlucht.

Seine Schriften zeugen eben fo febr von feinen Reuntniffen als feine Rompositionen von feinem Rleiße. Das, was wir von erstern besiten, bestehet I. in zwey Briefen, unter dem Namen Olibrio in dem fritisch. Musikus an der Spree. II. Tost Unleitung zur Singkunft aus dem Italienisfchen übersetzt mit Unmerkungen. Berlin 1757 in 4. III. Die Beleuch: tung der Frage: Von dem Vor: suge der Welodie für der Zarmo: nie. S. Cramers Magaz. IV. Mehrere Auffage in den fritischen Bries fen und der allgemeinen Bibliothek. Bon feinen praftischen Werken ift nur fein 21ffer Pfalm nach der Cramer. schen Uebersehung in Partitur gedruckt, ob er gleich außer diesem noch viel mehi rere, jum Theil große Werke, fur die Rirche gesetzt hat. Für das Berliner Theater hat er die Opern verfertiget: Cleofide 1753: Il Tempio d'amore 1755: Achille in Sciro 1765: PAmore di Psiche 1768: Ifigenia in Tauride, und die Intermezzi: La Ricamatrice divenuta Dama und Il Filosofo convinto. Huch hat er viele Stude für Instrumente, befonders Concerti groff, verfertigt. Sein Leben f Marpurgs Beytrage.

Agricola (Mad. Benedetta Emilia Molteni) des Börhergehenden Gattin, war Königl. Sängerin am großen Opernscheater zu Berlin, geb. zu Modena 1722. Sie hatte den Gesang unter Porpora, Zasse und Salimbeni studirt, kam im J. 1742 nach Berlin, und sang noch in ihrem funfzigsten Jahre mit erstaunender Fertigkeit Bravoursarien, bendes in deutscher und italienischer Sprache, gleich schon. Nach Dokt. Burney's Versicherung, besaß sie einen volltommenen Triller, reine Intonation und einen Umfang, vom ungestrichenen a bis zum drenzestrichenen d.

\*Agricola (Rudolph) geb. zu Bafflen ben Gröningen 1442; war ein vortrestlicher Maler, Redner, Poet und Tonsfünftler. Er spielete die Laute, sang selbst dazu und setze viele seiner Hellandischen Lieder Assimmig selbst in Musse. Auch soll er mit an der Erbauung der Gröningischen Orgel gearbeitet haben. Er starb noch in seinen besten Jahren zu Heidelberg am 25. Oct. 1485. Mehr von ihm s. Jöcher und Walther.

\* Agrippa (Henricus Cornelius) ben Deutschen und Ausländern wegen seiner großen Gelehrsamkeit berühmt, war geb. zu Edln am 14. Sept. 1486 und starb, nachdem er in Deutschland; Frankreich und Italien große Rollen gespielt hatte, zu Grenoble 1535 in groß

fer Urmuth.

In seinem hinterlassenen Wetke: De occulta Philosophia, handelt er im 24sten Kap. des II. Buchs: De musices vi et esticacia in hominum affectibus, qua concitandis, qua sedandis. Und im 17ten Kap. De incertitudine Scientiarum handelt et gleichfulls de Musica. S. Walther.

Agthe (Carl Christ.) Hofs und Schloßs Organist des Fürsten von Bernburg zu Ballenstedt, geb. zu Hettstädt im Maussfeldischen 1759, gehöret unter die gusten Spieler. Man hat von ihm gesdruckt: Lieder, Dessau 1782. Der Morgen, Mittag, Abend und Tracht, ein lprisches Gemälde für Klasvier und Gesang, 1784. Auch kündigte er noch 1786 drey Klaviersonaten au.

Von einem Uathe wurden auch nachstehende Overn um 1784 gegeben, als, Alkontius und Lydippe: Das Mildmädchen: Martin Velten: Erwin und Elmire: und die Divertissem, zu Philemon und Baucis. Ob der Komponist dieser deutschen Ope. retten aber der obige, oder ein anderer ift, ift nicht bekannt.

Aguillar (Antonia Girelli) eine in un. fern Tagen berühmte Italienische Gan.

gerin. S. Mancini Pensieri etc. Agus (- -) ein Confunftler, von dessen Arbeit von 1782 bis 1786 zu Condon und Paris VI. Violinerios, und VI. Violinduos gestochen worden sind.

Abnesorgen (Chr. Gottl.) Tonkunftler ju hamburg, hat daselbst 1776 Gechs Klaviersonatinen in Kolio drucken

laffen.

19

Aich (Godofredus) war Can, Reg. Ordin. Praemonstratensis, und Ecclesiae Augiae minoris (vulgo Beigenau) Subprior, und hat im Jahr 1663 au Ungeburg von seiner Komposition in 4. dructen lassen: Fructus ecclesiasticus à 3. 4. 5 voc. 2 vel 3. instrum. cum secundo Choro. s. Corn. à Beughem Bibliogr, Mathemat. p. 2.

Aiguino Bresciano, seu illuminato, aud Aguino, wie ihn Walther nennt; war aus Brescia und ein Schuler von Peter Maron. Man hat zwen theo: retische Werke von ihm: I. Musica, Venet. 1562 und II. Il Tesoro illuminato di canto figurato. Venet. 1581

in 4. La B.

\* Ajugari (Lucrezia) genannt la Bastardella, eine in unsern Tagen, wegen dem außerordentlich weiten Umfange ihrer Stimme, berühmte Sangerin, geb. zu Ferrara; sang 1777 zu London im Pantheon den Winter hindurch und erhielt, ihrem Contrafte gemäß, für jeden Abend 100 Pf. Sterl., wofür sie nur zwen Urien jedesmal zu singen brauche te. S. Urchenholz Reisen. Seit dies fer Zeit halt sie sich gemeiniglich zu Parma auf, wo sie den geschickten Rompos nisten Colla gehenrathet haben soll.

Alaia (Mauro d') ein guter Violinist und braver Unführer, welcher um das J. 1726 mit der Sausting nach London gekommen war. Quang, der ihn um Diese Zeit daselbft tennen lernete, fagt von ihm: "Sein Spiel war fehr bril. lant und deutlich. In außerordentliche Schwierigkeiten aber, ließ er fich nicht

S. Quang. Leben in Marv. eill. C Bentr.

\*Alardus (Lambertus) war Licentiat. Theol, Prediger zu Hildesheim, Genior und Affessor des Consistor. zu Meldorf und gekronter Poet, geb. ju Crempe in Hollstein 1602. Außer ans dern gelehrten Werken hat er auch eis nen Traktat in 29 Kaviteln 1636 zu Schleufingen berausgegeben, unter dem Titel: De veterum musica, und ift 1672 im 70sten Jahre seines Allters gestorben. Mehr s. im Walther.

Alayrac (Mr. d') f. Dalayrac.

Albaneze oder Albanese (Mr.) ein Raftrat und beliebter Komponist zu Das ris, kam 1747, ohngefahr im 18ten Sahre feines Alters dabin, und nicht lange darauf in die Königl. Rapelle. Ben dieser Stelle sang er auch zugleich von 1752 bis 1762 im Conzert spirit. als erster Ganger an diesem Conzert und erhielt allgemeine Bewunderung. Endlich verließ er die Konigl. Dienfte ganglich, und lebt feitdem als Privat= musseus zu Paris.

Seit den lettern zwanzig Jahren beschäftiget er die Pariser Kunferstecher reichlich, theils mit Urien und Duets ten von seiner eigenen Komposition, welche den Parisern sehr gefallen, theils mit Rlavier = Muszugen beliebter frang. Opernarien von andern Romponisten. Huch mit Mongenot hat er verschiedene Werke für den Gesang gemeinschaftlich mit Benfalle gearbeitet. La B. Unter feinen gestochenen Rompositionen, findet sich auch ein Brief von seiner Freun= din, den er in Moten gefett hat.

Albert (Messer.) einer der berühmtesten Violinisten in des Königs Franz Kapelle, welchen selbiger um das J. 1530 aus Italien mit sich nach Paris brachs ta Avetin schreibt in einem Briefe vom 6. Jun: 1538 an diesen Albert: "Er wünsche ihm Gluck zu seiner Bor: "treflichkeit in einer Kunst, deven "Licht, sind seine Borte, ihr seyd "und die mich bey seiner Majestät und der Welt so beliebt gemacht "bat." Zulett bittet er noch, einen Brief von ihm, dem Könige zu über. reichen. Albert war gleich sam Conzertmeifter und der erfte ber Ronigl. Kapellisten, welche man Menestriers

Alberti (Domenico) ein Dilettant und großer Sanger und Rlavierist aus Bes

nedig

nedig, wo er auch unter Biffi und Lotti die Musik studirt hatte; folgte einem venetianischen Abgefandten als Page, nach Spanien und erregte das felbit durch feinen Gefang eine fo all= gemeine Bewunderung, daß felbft der große Sarinelli febr froh darüber war, daß Alberti daselbst nur als Dilettant lebte: indem er saate: Er wurde aus ferdem an ihm einen sehr furchtba= ren Mebenbubler gehabt haben. Alberti ging drauf mit dem Marquis Mollinari nach Rom und erwarb sich daselbst sowohl im Gesange als auf dem Klugel noch mehrere Bollkommenheiten. Zu Venedig sette er 1737 die Oper Endimione und einige Zeit darnach Galatea, bende von Metasfasso, mit arokem Benfalle in Dlufit.

Jeder, der ihn gehöret hat, erinnert sich seiner mit Vergnügen. Sanze Nächte unterhielt er große Versammlungen mit seinem Flügel. Und wenn er zu Rom in der Nacht, wie er zu thun pflegte, singend in den Straßen auf und ab gieng; folgte ihm immer eine Menge Liebhaber, welche ihm ohne Aushören Senfall zuklarschten. Er starb sehr jung und allgemein beklagt. Von seinen Klaviersonaten sind sechs und dreysig in den Händen eines Liebhabers zu Maisand, welches der einzige Besiher davon senn soll. Dennoch sind zu Paris unter seinem Namen VIII. Klaviersonaten gesto.

chen worden.
Er ist auch der Ersinder des arpeggierenden oder sogenannten Albertieschen Basses; 3. B. |c. g. c. g. |h. g. d. g. | u. s. w. Die Gelegenheit zu diesem Basse mochte sein Hang zum Tändelnsden, sein Mangel an Kunstsertigkeit und harmonischen Kenntnissen, auch wohl die schlechte Beschaffenheit der Klavier-Instrumente in Italien, gegesten haben. Er hat seitdem nur mehr als zu viel Jünger und Nachfolger gehabt. S. Magaz. Jahrg. I. S. 1377, und La B.

Alberti (Heinrich) war Organist an der Domkirche zu Königsberg in Preußen und zugleich ein guter Komponist und. Poet, geb. zu Lobenstein im Bogtlande am 28. Jun. 1604. Er studirte zu Leipzig die Nechte, kam, nachdem er sich zu Oreßden eine Zeitlang auf die Mussik gelegt hatte, 1626 nach Königsberg, wurde daseibst 1631 Organist und starb

mels und der Erden: Unser Zeil ist kommen: Mein Dankopfer, Zere, ich bringe: O wie mögen wir doch unser Leben: Einen guten Kampf hab ich: u. s. w. welche besonders in Preußen gesungen werden, hat er alle sowohl den Worten als der Melodie nach, versertiger. Mehr von ihm s. Walther.

Alberti (Johann Friedrich) Fürstl. sächs. Hof: und Dom Oreanist zu Merses burg, ein vortreslicher Contrapunkrist, war geb. zu Tönningen in Holstein am 11. Jenner 1642, und besuchte das Gymnasium zu Stralfund, wo er den sehr berühmten Kapellmeister Vincenzo Albrici antraf, welchen die Königin Christine von Schweden vor Kurzem mit sich aus Italien gebracht hatte, dessen Meister Werke seiner Liebe zur Kunst die erste Nahrung gaben.

Er gieng drauf, nachdem er zuvor eine Reise nach Holland und Frankreich gethan batte, auf die Ufabemie nach Riostock, wo er nicht allein 2 Jahre lang die Theologie horete, fondern auch fogar etlichenial predigte. Seine fcmas de Stimme nothigte ihn aber , Die Theologie mit der Rechtsgelahrtheit ju vertaufden. Er gieng ju bem Ende nach Leipzig, horete dafelbst die Rechte und brachte es in Zeit von 5 Jahren fo weit darinne, daß er zwenmal offentlich disputirte. Daben hatte er unter ber Unleitung des basigen berühmten Organisten an der Rifolaifirde Werner Sabricius, die Musik so wenig vernachläßiget, daß er selbigen, wo nicht übertraf, doch wenigstens gleich

Durch diese vorragenden Talente wurde Chriftian I. Bergog gu Gachfen aufmerkfam gemacht und ernannte ihn jum Sof. und Kammer Drganis ffen nach Merfeburg mit dem Berfprechen einer weitern Beforderung. Und als felbiger eine Reife nach Dregden that, nahm er den Alberti in feinem Gefolge mit dabin. Bier fand er den Albrici zum zwentenmale, welcher eben aus Frankreich dahin gekommen mar, um die ihm vom Kurfürsten ertheilte Rapellmeisterstelle anzutreten. bath fich nun ben felbigem ordentlichen Unterricht sowohl in der Komposition als auf dem Klaviere und belohnte ihn reichlich dafür. Indem er felbigen des Gio. Maria Bononcini Musico Prattico in Mipt, unter andern abkaufte, und als eine Seltenheit mit 100 und niehr

Thalern bezahlete.

Nach seiner Zurückunft zeigte er bann erst seine ungemeine Starke in der Komposition, sowohl in meisterhaft gearbeiteten Kirchstücken als Klavier, und Orgelsachen. Insbesondere verfertigte er XII. Ricercaten zum Drucke, welche Hr. Walther nehst andern seiner Werke als Jugen und Chorale sehr rühmet.

Dieser große Meister war noch in seiner schönsten Bluthe, als ihn ein heftiger Schlagfluß die ganze rechte Seite lähmete und ihn 12 Jahre lang zu allem Spielen untüchtig machte; bis er endlich am 14. Jun. 1710 in dem 69sten

Sabre feines Allters ftarb.

Albertini (A.) unter diesen Namen ist 1784 zu Lyon eine Klaviersonate mit oblig. Violine gestochen worden.

Albertini (Giovachino) Königl. Pohls nischer Kapellmeister zu Barschau, ums J. 1784. Bon seiner Komposition hat man die Oper Circe und Ulysses. welche 1785 auf dem Hamburgischen Theater gegeben wurde. Auch ist eine italienische Cavatina für ein vollständiges Orchester von ihm bekannt.

Albertini (Giovanna) genannt Romanina, eine zu Unfange dieses Jahrhunberts bluhende italienische Sangerin,

von Reggio geburtig. La B.

Albertini (Giulio) ein, um 1720, in Diensten der Prinzessin von Toscana stehender berühmter italienischer San-

ger. La B.

\*Albertus (Leo Baptista) ein gelehrter und berühmter Abt des Klosters S. Severini Pisani um das Jahr 1452, war ben seinen Kenntnissen in den Wissenschaften und übrigen Künsten, auch ein ersahrner Tonkunstler und intimer Freund des Politianus; s. Walther.

\*Albertus Magnus, ein gelehrter Bischoff zu Regenspurg, Dominikaner Ordens, geb. zu Lauingen in Schwaben 1193 aus dem Gräflichen Geschlech, te Bolstädt; lehrte als Doktor und Professor mit großem Ruhme zu Rom, Paris, Strasburg, Coln u. s. w. schrieb viele Bucher geistlichen Inhalts: unter andern auch eines De Musica und einen Commentarium über Bocthii Musica, und starb 1280, nachdem er zuvor, aus Liebe zu den Wissenschaf.

ten, sein Bisthum niedergelegt hatte. S. Walther.

Albertus Venetus, ein, in der Mitte des 16ten Jahrhunderts lebender Dominikaner; hatte den Zunamen von seinem Geburts: Orte, Benedig, wo er auch in den Orden getreten war. Man hat ein Compendium de arte musices, von ihm. S. Ischer.

Alberus (Erasin.) f. Aulberus.

Albinoni (Thomas) ein sehr beruhmter Opernkomponist zu Benedig zu Unfange dieses Sahrhunderts, welcher gui gleich felbst mit vieler Unmuth fang. Alber mehr als durch diese Talente, ist er ben une Deutschen durch seine Kunft als Biolinist bekannt geworden. Und Walther, welcher eine ganze Reihe praktischer Werke von seiner Komposis tion, besonders für die Bioline, anführt, scheint auch blos diese Seite seis ner Kunst gefannt zu haben. Jöcher fett fein Todesjahr auf 1728. nach gegenwartigem Bergeichnisse feiner Opern, welches bis ins Jahr 1741 reicht, scheint es viel zu fruh angeges ben zu fehn. Die Kenner wollten etwas Steifes und Trockenes an seiner Das nier bemerken. Um destomehr ift es zu bewundern, daß er deswegen, weiles ihm im Kirchenstyle nicht glücken woll. te, blos furs Theater gearbeitet bat.

Uns dem Verzeichnisse seiner Opern kann man zugleich die lange Reihe feiner thatigen Lebensjahre erseben. Sie folgen also: Im Jahr 1694 Zenobia: 1695 il Prodigio dell' Innocenza: 1696 Zenone: 1697 Tigrane: 1697 Radamisto: 1698 Primislas I.: 1701 Diomede punito dà Alcide: 1701 l'Inganno innocente: 1707 La Fede trà gl'inganni: 1708 Aftarto: 1709 il Tradimento tradito: 1709 Ciro: 1709 l'Ingratitudine castigata; und il Tiranno Eroe: 1710 il Giustino: 1712 Gare generose: 1714 Eumene: 1715 Meleagro: 1715 Amor di Figlio non conosciuto: 1718 Cleomene: 1722 Eccessi della Gelosia: 1723 Ermengarda: 1723 Eumene: 1724 Laodice und Antigono Tutore mit Giov. Porta gemeinschaftlich : 1724 Scipione nelle Spagne: 1725 Didone abbandonata, die erfte Oper, fo von Metastasio zu Venedig gegeben wurde: 1725 Alcina delusa da Ruggero; 1726 il Trionfo d'Armida: 1727 l'Inconstanza Schernita: 1728 Griselda: 1729 il Concilio dei Planeti, eine Ses

renate:

renate: 1729 l'Infedelta delusa zu Bincenza: 1729 Duc Rivali in amore: 1730 Statira und Gli Stratagemmi amorosi, und noch Elenia: 1732 Ardelinda und Arte in gara con l'arte: 1733 Avvenimenti di Ruggero: 1734 Candalide: und endsich 1741 als die zwen und vierzigste, so zu Benedig aufgeführet worden ist: Artamene. La B.

Albinus, S. Alcuinus.

Allbrecht (Johann Lorenz) Mag. Kais.
gekrönter Dichter, College der IV.
Classe, auch Cantor und Musikoirektor
an der Hauptkirche zu Mühlhausen in
Thüringen und der deutschen Gesellsch.
zu Altdorf Shrenmitglied, geb. zu Görmar ben Mühlhausen, am 8. Januar
1732; legte den Grund zur Musik zu
Mühlhausen ben dem dassen Organisten Phil. Christoph Rauchsuß dren
Jahr lang; studirte drauf von 1752 zu
Veipzig Theologie: wurde 1758 in seine
benden Iemter zu Mühlhausen einge-

fest und ftarb um 1773.

Seine hinterlaffenen Schriften find: I. Steffani Sendschreiben mit Ju: sätzen und einer Vorrede. Zwente Huflage. Muhlhausen, 1760 in 4. II. Grundliche Einleitung in die Unfangslebren der Conkunst. Langen. salza, 1761. III. Urtheil in der Strei: tigkeit zwischen Zrn. Marpurg und Sorge. In Marpurgs Bentragen. D. 5. S. 269. IV. Aurze Wachricht von dem Justande der Kirchenmusit zu Mäblhausen. In Marp. Ben. trågen. B. 5. S. 381. V. Abhand= lung vom Zasse der Miusik. Frankenhausen 1765 in 4. VI. Molungs · Musica mechanica Organoedi mit ei: ner Vorrede. Berlin, 1768. 21dlungs Siebengestirn. Berlin 1768 in 4. Von prattischen Werken ist von seiner Urbeit gedruckt worden: Cantate auf den XXIII. Sonntag nach Trin.; Poesse und Musik von Albrecht. 1758. Line Passion nach den Evan: gelisten, Mublhausen 1759 in 8. Musikalische Aufmunterung für die Anfänger des Klaviers. Augs. burg, 1760 in 4. Musikal. Aufmuns munterung in fleinen Rlavierftucken und Oden. Berlin 1763 in 4. Gein Leben findet man ausführlich im dritten Bande der fritischen Briefe, G. 1.

Albrecht (Johann Matthaus) zulett Organist an der ersten hauptfirche zu ben Barfußern in Franks. am Mann, war geb. zu Offerbehringen in Thuringen zwischen Dablhausen und Gotha am isten Man 1701 und legte am letze tern Orte ben dem damaligen Rapells meister Wirten den Grund zu feiner Rach ber Zeit hatte er Geles genheit, in Frankreich mehrere beruhmte Meifter dieses Landes gu horen und sich nach ihnen in solchem vorzüglichem Grade ju bilden, daß er nach feiner Buruckfunft in fein Baterland im Sabr 1724 jum Organisten an die Ratharis nenkirche nach Frankfurt am Dann berufen murbe. Diese Stelle verwaltes te er mit so vielem Benfalle seines Dus blikums, daß er schon nach 2 Jahren nicht allein die erfte dafige Organisten. ftelle an den Barfügern erhielt, sondern daß man ihm auch von dem Darmftad: tischen Orgelmacher Joh. Conrad Wegmann, in den Jahren von 1736 bis 1738, ein neues vortrefliches Merk von 48 Stimmen, erbauen lies.

Von seiner Urbeit ist zwar nichts ges druckt, doch sind verschiedene Klaviers conzerte mit Begleitung mit Benfalle

von ihm bekannt.

Albrecht (Johann Wilhelm) Doktor und Professor der Arzenenwissenschaft ju Erfurt, geb. dafelbft 1703; studirte vorher auf den Akademien zu Jena und Wittenberg. 3m Jahr 1734 lies er gu Leipzig in 8. drucken: Tractatus physicus de effectibus musices in corpus animatum. Nach der Zeit fam er als Professor nach Gottingen und starb dafelbst am 7. Jan. 1736. fr. Profess. Abrah. Gotth. Kästner sagt von die. fem Werke, am Ende einer aus dem Englichen übersetten Schrift, gleichen Inhalts, f. Marpurgs Bentrage. II. B. S. 37: Der Berfasser handle von eie ner Menge anderer Dinge viel bes fer, als von dem vorgesetten Gegen. frande.

Albrechtsberger (Johann Georg) Draganist an der K. K. Hoffapelle und Regens Chori ben den P. P. Carmelitern zu Wien, ein vorzüglicher Meister auf der Orgel und in der Komposition, geb. zu Klosterneuburg ben Wien, am zten Febr. 1736; studirte am letztern Orte in dem Stiste der Canonicorum regular. ben den geistlichen Herren die Komposition: erhielt darauf verschiedene Organistenstellen nach einander, die er im Jahr 1772 an seinen gegen

wartigen Plat kam.

Kur die Ricche hat er gesett: Ein deutsches Vratorium für 4 Singstim, men mit Inftrumenten; für die Bien. sche musikalische Societat. XX. 2130. tetten und Graduale in lateinischer Sprache, theils mit und theils ohne Biolinen, aber alle mit der Orgel.

Un Instrumentalsfücken hat er ge: fest und jum Theil stechen laffen: VI. fügirte Violinguartetten Op. 1. geft. VI. dergleichen Op. 2. und 3. in XII. Orgelfugen Op. 4. gest. VI. dergleichen Op. 5. gest. zu Bien. XII. Praludia und eine Juge Op. 6. in Berlin geft. I. Orgelfuge, ju Bien gest. I. leichtes Klavierconzert mit 2 Biol. und Bag Op. 7. in Wien geft. Graelfugen. Op. 8. IV. Praludia fammt Cadengen. Op. 9. VI. fugir: te Quintetten fur 3 Biol. Br. und Bag Op. 10. VI. fugirte Violine quartetten Op. 11. VI. fugirte Ter. zetts für 2 Biol. und Baß Op. 12. VI. dergleichen Op. 13. Das achte bis drenzehnte Wert find noch in Mipt. VI. Galanterie, Quartetten für 2 Viol. Briund Bag. Op. 14. ju Pregburg geft.

Huch kennt nun das Publikum dies fen würdigen Mann als musikalischen Schriftsteller, da er im vorigen Jahre sein Kompositionsbuch, oder 2(n: leitung, die Komposition für sich allein zu erlernen, ben herrn Breit: topf in Leipzig, herausgegeben hat. (Mus einem eigenhandigen Auffate bes Grn. Albrechtsberger gezogen.)

Albrici (Valentin) ein berühmter italie: nischer Komponist, lebte zu Unfange dieses Jahrhunderts. In Bru. Breits kopfs Niederlage befindet sich noch eine große Komposition des Te Deum von feiner Arbeit für zwen Chore, jedes zu 5 Singftimmen, mit starter Begleitung.

Albujio, lebte als Romponist und Tenors fånger um das Sahr 1760 ju Bergamo. In Deutschland findet man bin und wieder einzelne italienische Opern-Urien

von ihm.

Albuzzi Todeschini (Theresa) eine beruhmte Sangerin und Contraltistin, geb. zu Manland, spielte eine lange Zeit an dem Drefidner Hofe die grof. fen Rollen. Während dem fiebenjah: rigen Kriege starb sie 1760 gu Prag, als fie im Begriff war nach Warschau zu reifen.

\*Alcaeus, ein Poet von Mytilene, aus der Insel Lesbos, lebte 608 Jahr vor

Christi Geburt und wird vom Athenaeus lib. 14. p. m. 627. Musices Scientissimus genennet, s. Walther.

\* Alciatus (Andreas) ein großer Rechts. gelehrter, geb. zu Alriat im Maylan. dischen am 8. Man 1492, lehrete wech= setsweise ju Bologna und Pavia mit vielem Benfalle, gab mehrere juriftisfche Werke heraus und frarb am lets tern Orte als Protonotarius apostolis cus ant 12. Jan. 1550. Der feel. Rapellmeister Bach zu Hamburg hat ihn unter die musikalischen Schriftsteller gegablt und fein Bildniß unter feine Sammlung aufgenommen. Mir find aber bis jest feine musikalischen Ber= dienste noch nicht bekannt.

Alcidamas, ein Philosoph und Redner von Elea, war ein Schuler des Gorgiae Leontini und soll in der 89sten Dinmpiade gelebt haben. Mebrere ariechische und romische Autoren gedens fen seiner und besonders meldet Suidas! daß er de Musica, elegantissimos

libros geschrieben habe.

Alcock, ein Tonkunftler ju London, hat das selbst um 1780 VI. Violinconzerte mit Begleitung ftechen laffen. Huch hat man ein Solo für Viola da Gamba

in Mot. von ihm.

Alcuinus oder Albinus (Flaccus) ein englischer Gelehrter und Lehrer Carl des Großen, in dem gten Jahrhunderte, ist schon genungsam durch Walthern bekannt gemacht worden. Das, was er von der Musik geschrieben haben soll, hat der Fürst und Abt Gerbert in dem I. Tom. p. 26, feiner Sammlung mus sikalischen Schriftsteller, nach einem 300jährigen Mipt. der Wiener Bibliothek auf Pappier, abdrucken laffen. Ob ihm aber dies Fragment zuzuschrei. ben ist, wird dadurch zweifelhaft, daß man felbiges in dem 8ten Rapitel Des darauf folgenden Aurelianischen Trak= tats wörtlich wiederholt findet: und daß auch der P. Jiegelbauer, Hist. litt. Ord. S. Bened. selbiges für verlohs ren achtet.

Alday, unter diesen Namen ist 1780 zu Paris ein Piolinconzert gestochen

worden.

Aldhelm oder Adelmus, ein Reffe Ros nige Ing der Westsachsen; war Iln. fangs Monch ju Malmesburn in Wilte Thire, wurde aber im Jahre Chr. 705, wegen seinen Renntniffen in der Logit, Rhetorik, der griechischen und lateini. fchen

ifchen Sprache, jum Bischoff von Shirburn in Dorfetshire erwählt und farb am 28. Man 709 als ein Heiliger.

Nebst andern Schriften, sind auch noch Cantiones Saxonicae von ihm übrig, welche er, wegen ihren biblisch moralischen Inhalte, dem Bolte auf ben Straßen felbst vorzusingen pflegte, um den Wahrheiten, durch diesen aefälligen Bortrag, bestomehr Eingang zu verschaffen Der Fürst Abt Ger? bert giebt uns in feiner Hiftor, de Cantu etc. eine Probe von feinen Rom: positionen, Tom. I. pag. 202. aus eis nem Mifpt. des gten Sahrhunderts. Eine alte Chronit fagt von ihm: "Er "war ein treflicher Zarfenspieler, "ein fehr beredter fachfischer und latei= sinischer Dichter, ein sehr erfahrner "Sanger, ein Doctor egregius und "ungemein bewandert in der Schrift "und den freven Künsten." S. Thom. Wartons Ubhandl. in dem Britt. Mus. B. I.

Aldourandi (Giuseppe) ein zu Ende des vorigen Jahrhunderts lebender italie: nischer Romponist, brachte im 3. 1699 zu Venedig die Oper la Fortezza al Cimento aufs Theater. S. Glor. del-

la Poesia:

\*Aldrich (Henricus) ein Englandischer Doftor, welchen Hawkins in feiner Geschichte als einen, zu Unfange des 18ten Jahrhunderts lebenden Kompo. nisten ruhmet, und Heinr. Aldriets, von welchem Gerbert in seiner Geschichte sagt: daß er im Jahr 1710 als ein berühmter Kirchenkomponist gestor= ben sen, scheinen eine und die nehmli= che Person zu senn. Bende waren auch Englander.

\*Alembert (Jean de Rond d') bestån: diger Gefretair der frangof. Akademie und Mitglied der Akadem. der Wis fenschaften zu Paris und Berlin, mar ein großer Mathematiker und besondes rer Gunftling des Glucks, der Grofsen und Gelehrten, geb. zu Paris 1717. Seine Mutter war Mademille de Taufin, Canonissin von Beaujeu und sein Bater der befannte Doftor Aftruc, also ein Rind der Liebe. Er ftarb am

29. Oct. 1783 zu Paris.

Unter vielen seiner hinterlassenen phi= losophischen und mathematischen Wer-Fen, finden sich auch folgende musikalis sche: I. Elemens de Musique theorique et pratique suivant les principes

de Mr. Rameau. Paris, 1752. Tweyte Auflage 1759. Dritte außerordentlis che vermehrte und verbesserie Auflage 1762, ebendas. Aud Hr. Marpurg hat dies Werk ins Deutsche überfett, und 1756 zu Berlin mit Anmerkungen in 4. herausgegeben. II. Geschichte der französischen Musik. III. 21ha handlung von der Freyheit der Musik. Beyde Abhandlungen hat Sr. Siller aus den Melang, de litterature ins Deutsche überset und in bem britten Bande seiner Machrich. ten die Mus. betr. eingerückt. IV. Eine Abhandlung in Form eines Briefs an Hrn. Rameau: Que le corps sonore ne nous donne et ne peut nous donner par lui-même aucune idée des proportions. In dem Monat Mars des Mercure von 1762.

Alessandri (Janvier d') ein Reapolita. ner, hat im J. 1740, zu Benedig die Oper, Ottone de Salvi, in Musik ges feßt. In welcher Komposition man die gute Schule des Komponisten be-

mertt. La B.

Alessandri (Felice) ein beliebter iftlebetie der Komponist aus der Reapolitanis schen Schule, geb. ju Rom; kam sehr jung als Maestro an das Theater zu Turin und blieb zwen Jahre daselbst. Darauf hielt er fich vier Sabre lang zu Paris auf und fand daselbst vielen Benfall, besonders im Conzert wirit. Mach dieser Zeit folgte er einem Rufe nach London an das dafige Theater, wo et um das Sabr 1780 die benden Opern, le Moglie sedele und il Re alla Caccia schrieb, wovon auch das selbst die besten Urien in Partit: gesto. den worden find.

Das, was von seinen vorigen Arbeis ten bekannt geworden ift, find die Opern: Ezio: il Matrimonio per concorso 1767: la Sposa persiana 1775: la Novita: und la Contadina in Corta mit Sacchini gemeinschaftlich 1775: Ferner noch Argentino und il Vecchio geloso, welche lettere auch auf deuts schen Theatern in der Ueberfegung, unter dem Titel: Der eifersüchtige

Alte, gegeben wird.

Alessandri (Margaretha) eine Gangerin aus Bologna, blubete um die Mitte dieses Jahrhunderts auf italienischen Theatern.

Alessandro Romano, genannt Alessandro della Viola wegen seiner vorzuge

lichen

lichen Geschicklichkeit auf der Violine; war einer der Pabstlichen Sanger unster Paul III. und machte sich nicht allein hierdurch, sondern auch durch seine Ersindung der 4 und sstimmigen Gesange berühmt.

Nachdem er die Pabstd. Kapelle verlassen hatte, begab er sich unter die Olivetaner-Mondhe und nahm den Namen Julius Caesar an; s. Adami Os-

servazioni.

Alletsche (Paul) ein, wegen seinen verfertigten Contrabassen und andern Baßinstrumenten, beruhmter Justrumentenmacher, lebte um das Jahr 1726.

Alexandre (Mr.) ein berühmter Violinist zu Paris, hat sich durch mehrere Kompositionen mit Benfall bekaunt gemacht. Als I. für das dasige große Theater: die Musik zu Godefroy de Bouillon. II. Für das ital. Theater: Georget et Georgette 1761: Le petit Maitre en province 1764 und l'Esprit du jour 1767. Außer diesen sind auch noch um 1782 VI. Violinconzerts daselbst von seiner Arbeit gestochen worden.

Alexandrides, ein Tonkunstler des alten Griechenlandes, war der Erste, welscher auf einem und demselben Blasinsstrumente hohe und tiefe Tone hervors

brachte. S. Athen. lib. 14.

Aleyrac f. Dalayrac.

Alfredus Philosophus, ein im 13ten Jahrhundert in Frankreich, Italien und unter seinen Landsleuten berühmter gelehrter Engländer; hielt sich lange Zeit zu Rom auf und ging 1268 in der Swite des Pabstlichen Legaten wieder nach England, wo er kurz darauf starb. Unter seinen hinterlassenen gelehrten Werken befindet sich auch eines de Musica. Socher.

\* Algarotti (Graf Frang) aus Benedig, ein, wegen seinem vortreflichen Beschmacke und weitlauftigen Renntnissen, berühmter Schriftsteller; war nicht allein vom Könige von Preußen Rriedrich II. ben seinem Leben, geliebt und geehrt, sondern selbiger lies ibm auch, als er 1765 zu Pisa starb, das selbst ein herrliches Monument erriche Unter seinen herausgegebenen Schriften befindet sich auch: Saggio fopra l'Opera in Musica, welchen Sr. Ziller in dem III. Bande seiner musital. Machrichten in der Ueberse. hung, gang eingeruckt hat Man fagt: Algarotti habe von der Musik nicht

viel verstanden, sie auch überhaupt nicht geliebt. Dennoch hat er zu Berlin auf seine Kosten das Bildniß des Salimbeni stechen lassen.

Algeri (Angiola) eine, von dem Jahre 1700 bis 1730, besonders am Hose zu Parma blübende italienische Sangerin.

La B.

Algermann (Franz) lebte als Tonkunstsler und Poet zu Ende des isten Jahrshunderts zu Hamburg und gab daselbst heraus: Ephemerides hymnorum occlesiasticorum oder geistliche Kirschen-Gesänge: Ferner den Psalter in Musit geseht, unter dem Titel: Zimmlische Cantorey. Von seinem Herstommen ist weiter nichts bekannt.

Jöcher.

Algisi oder Alghisi (D. Paris Francesco) ein berühmter italienischer Komponist. geb. um das Jahr 1666, war zulest Organist an der Cathedralfirche gu Brescia. Vorher, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, befand er fich noch ju Benedig und führte baselbst im J. 1690 die benden Opern, l'Amor di Curtio per la Patria und il Trionfo della Continenza von seiner Romvo: sition auf. Die lettere hatte so vielen Benfall erhalten, daß man sie im folgenden 169isten Sahre daselbst noch einmal aufs Theater brachte. Ein Verfahren, welches wegen feiner Gelten. heit in Italien, die Vortreflichkeit seis ner Arbeit binlanglich beweift.

Seine besondere Lebensart in Bresseia gegen das Ende seines Lebens versschafte ihm den Namen eines Heiligen. Seine Nahrung bestand nehmlich einzig und allein in Kräutern mit Salz und Wasser vermischt, welche er in einem eisernen Gefäße, über einer Oel Lampe, zu kochen pflegte. Er starb endlich daselbst am 29. März 1773 in einem Alter von etliche 70 Jahren.

In seinem Testamente verlangte er als ein Carmeliter Barfüßer Monch gekleidet und in der St. Peterskirche dieses Ordens begraben zu werden. Dieser Verordnung gemäß, wurde sein Leichnam in dieser Kleidung 4 Stunden lang öffentlich ausgestellt. Und nach seinem Begräbnisse führten ihm zu Ehren, am isten Ivril dieses Jahrrest, die sämmtlichen Tonkunstler zu Brescia eine vortresliche Trauermust auf, welcher viele von Idel und eine unzählige Menge Volks beywehneten.

S. Glor. della Poel und die Leipziger

Zeitungen von 1733 S. 320.

Aliprandi (Bernardo) Violonzellist in der Churf. Kapelle zu München, lebte noch daselbst 1786. Man hat seit 1782 verschiedene Solos für die Viola da Gamba, doch nur in Mspt. von ihm. Sein Gehalt bestehet in 353 Gulden.

\*Allatius (Leo) Lehrer in dem griechischen Collegio zu Rom und Oberausseher über die Vatikanische Dibliothek, geb.
auf der Insel Chio 1584; war ein guter Historikus, Poet und Antiquar:
und besaß die Gabe, die griechischen
Bandschriften mit besonderer Leichtigkeit zu kopiren. Als die Feder, welche
er hiezu vierzig Jahre lang gebraucht
hatte, unbrauchbar wurde, weinete er
bitterlich. Er starb im J. 1667. Unter
andern hat er auch De melodis Graecorum geschrieben. Ischer.

\*Allegrante (Sgra) eine Italienerin und Schülerin vom Kapellmeister 3013: bauer zu Mannheim. D. Burney lernte sie im J. 1772 auf dem Churf, Theater zu Schwehingen, als eine junzge vielversprechende Sängerin kennen. Wenige Jahre darauf folgte sie selbigem nach Loudon, und blied daselbst dis 1783. Ju selbigem Jahre noch kam sie nach Dresden, wußte sich auf dasigem Theater sowohl durch ihren Gesang, als durch ihre Uktion so vielen Berfall ben dem Zuhörer zu erwerben, daß sie der Churfürst sogleich auf sechs Jahre, mit einem jährlichen Gehalte von 1000 Dukaten in Dienste nahm.

\*Allegri (Gregorio) ein Pabstlicher Sänger aus dem Geschlechte des Corregio, geb. zu Rom, wurde im J. 1629 nicht sowohl wegen seiner Geschuckliche keit als Sänger, als vielmehr wegen seiner großen Verdienste als Komponist, in der Pabstlichen Kapelle aufgenommen. Er war ein Schüler von Nanini. Noch ist werden viele seiner Werke in der Pabstlichen Kapelle auf, bewahrt und aufgeführt, besonders das so berühmte Miserere. Er starb am

18. Febr. 1640.

Sein Miserere, von dessen sährlischen solennen Aufführung man in Bursney's Reisen, dem Cramerschen Masgazin, und dem musikal. Almanache, Nachrichten sindet, hat D. Burney zu London, nebst andern berühmten alten Kirchen Musiken aus der Pabstl. Kaspelle 1771 in Rupser stechen lassen. Der

Charafter der damaligen Kompositionen scheint sich durch vielen Fleiß, in Beshandlung der verschiedenen Stimmen unter einander und Simplicität, oder vielmehr Mangel an UTelodie und Modulation, auszuzeichnen. Sein Leben sindet man in Burneys Reisen B. I. ausführlich.

Allisson (Richardt) lebte als Privat-Mitfikus zu London unter der Regierung der Konigin Elisabeth und gab Unterricht in der Muste. Auch ist er einer von den zehen Komponisten, welche die daselbst 1594 ben Thomas Este in 8. herausgekommenen, und noch gewöhnlichen Psalm-Melodien, in Stim-

men gefest haben. Hawk.

Almerigi di Rimeno (Giuseppe) Cattimermusikus des Landgrafen von Best, Darmstadt, hat 1761 zu Murnberg Sei Sonate da Cam. a II. Violin. e Bast. Op. I. stechen lassen.

\* Alouette (Jean Franz l') Musikbirektor an Notre Dame zu Versailles, war ein Schiller von Lully, und stand vorhet als einer det starksten Violinisten in dem großen Opern-Orchester zu Paris.
Er starb zu Versailles am 1. Sept. 1728 im 77sten Jahre seines Alters. Er hat die Musik zu vielen Ballets und Twis

schenspielen verfertiget.

\*Alstedius (Joan. Henric.) war um das Jahr 1613 Profess. der Philosoph, und Theolog. zu Herborn im Nassausschen und nachgehends zu Weißenburg in Siebenburgen, wo er 1638 starb. Im ersten Orte hat er seine Admiranda mathematica herausgegeben, deren achtes Kapitel von der Musik handelt. Sein Elementale musicum nimmt 13 Olätter, in dem von ihm 1611 zu Frankfurt herausgegebenen Elementale mathematicum ein. Mehr sim Walther.

Altenburg (— —) hat im J. 1780 in den Thomasischen Verlag VI. Alge viersonaten in Myt. gegeben,

Altenburg (Michael) Magister, welcher zulest zu Ersurt am 12. Febr. 1640, als evangelischer Passor zu St. Undrea starb und von dem man im Walther mehreres nachlesen kann: hat außer den daselbst angezeigten Berken, noch herausgegeben: Intradae, eine gewisse Urt Lieder: Musik auf die Geburt Chrissi und aufs neue Jahr: Cantiones de adventu Dom. nostri Jest Chr. Und endlich die Melodie zu dem Liede:

Liede: Zerr Gott nun schleuß den Zimmel auf. Jöcher.

\*Althan (Adolph Graf von) ein hauptmann am Hofe Raifer Carl VI. zu Wien, war ein Dilettant und geschick-

ter Lautenspieler.

Altnikol (- - ) Organist zu Naumburg; Schüler und Schwiegersohn des großen Joh. Seb. Bachs; lebte noch im J. 1758 mit dem Ruhme eines ftar: fen Orgelspielers. In Mipt. befindet fich in der Breitkopfichen Niederlage ein Magnificat und verschiedene Cans taten, alle stark besetzt, von seiner Urbeit.

Amadori (Giuseppe) war der größte Romponist der Romischen Schule, zur Zeit, als Leo, Vinci und Porpora die ersten an der Meapolitanischen Schule waren. 211s Sanger war et ein Schüler vom Bernacchi und von feinen Kompositionen ift besonders das Oratorium Il Martiro de St. Adriano berühmt, welches er 1702 zu Rom auf: führete. La B. Man findet auch eis nen Amadori, welcher in dem Jahre 1754 du Berlin lang. Vermuthlich aber ist dies ein Underer.

Amalarius (Fortunatus) war im J. 830 Diafonus ju Dez, und ift der Ber= fasser des in der Bibliotheca Patrum befindlichen Werks: De Ordine Anti-

phonarii. Martin. Stor.

Amant (St.) ober l'Amant, gegenwartig Lebrer an der Konigl. Mufit: und Sing: schule zu Paris; hat für das dafige ital. Theater in Musik gesett: Alvar et Mencia: le Poirier: le Medecin d'Amour: und la Coquette de village. Laborde ruhmt auch eine Kom: position der Over Emirene in 5 Uften von ihm, welche aber noch nicht vor= gestellt worden. D. Burney borete im 3. 1770 seinen Poirier, und fand die Musik davon zum Theil gut. im 3. 1785 gab auch Cousineau allerlen Arten von Gefängen mit der Harfe oder dem Pianoforte, von deffen Ur. beit heraus.

Amantini, Ritter und erfter Sopranfans ger der Konigin von Frankreich um das 3. 1783; soll auf dem Theater und im Conzert Bunder mit feiner Zauberkehle thun. S. Musikal. Allman. 1784.

Amati (Anton und Hieronimo) waren zwen Bruder und Instrumentenmacher zu Cremona und lebten um das Jahr 1662. Micol. Amati, der Sohn des Zieronimus, lebte daselbst um 1682. Alle drey aber waren wegen ihren verfertigten vortreflichen Geigen : Inftrumenten berühmt.

Ambreville (Eleonora) f. Borofini.

Ambreville (Rosa) Schwester der Bleo: nora, und nachherige Gattin des Violonzellisten Peroni, geb. in Stalien; befand sich als erste Sangerin ben der 1733 zu Prag unter fregen Himmel von 100 Sangern und 200 Instrumentalis sten aufgeführten großen Oper, Costanza e Fortezza vom Oberkapellin. Bux. Quans sagt, in seinem Leben, von den Sangern ben bieser Oper: Rein einziger war mittelmäßig, fie waren alle aut. S. Marp. Bentr. B. I. Die Ambreville stand nach der Zeit an dem Sofe zu Modena.

Ambrosine war um das J. 1722 eine vor trefliche Altsangerin in dem Conservas torio la Pietà ju Venedig; beren, bens des Stimme und Ausdruck, bewunderswürdig waren. S. Matthesons

Crit. Mus. Tom. II. S. 288.

\*Ambrosius (Sanctus) Erzbischoff zu Mailand, geb. zu Trier, 333; wurde im J. 374 zum Bischoff erwählet und starb daselbst 397. Er soll zuerst den Gesang der Symnen und Psalmen in der Albendlandischen Kirche eingeführt haben. Mehr von ihm hat Walther.

Amé (Mr.) war um das Jahr 1760 erster Violinist im Orchester des ital. Thea. ters zu Paris. Um 1780 wurden das selbst drey flotenconzerts nach eins ander gestochen, deren letteres sein fie-

bendes Werk genennet wurde.

Umende (Michael) Mitalied der Raths. kapelle zu Danzig, geb. in Prengen 1670, war ein vorzüglicher Künstler auf der Trompete, dem Waldhorne und der Flotdouse und ein guter Richter in Beurtheilung bes Geschmacks und der Richtigkeit der damaligen Kompositios nen. Er starb daselbst 1709 an der Pest. Ebrenpfordte.

Amerighi f. Merighi.

Ami (Mr. 1') war Musikdirektor an ber Hauptkirche zu Mouen und hat zu Pas ris im Jahr 1721 auf 52 Geiten in Folio drucken laffen : Cantates, petits Motets à 1. 2 et 3 Voix; et un Cantique nouveau à 2 Choeurs et Symphonie ajoutée, propre particulierement pour la Fête de Pâques, à l'usage des Eglises Cathedrales.

In der Vorrede zu diesem Werte untersucht er, wie die Rirchenmusit beschaffen senn muffe. Und verspricht, außer einer großen Angahl von Rirchenmusiken, auch noch einen eigenen Eractat über diesen Gegenstand herauszugeben, worinne er darthun mur: de, daß die Einrichtung der Kirchenmufit in Frankreich am besten, und

beffer, als in Italien fen.

Amicis (Anna de) eine, feit zwanzig Jah. ren berühmte italienische Sangerin. Die großen Opern : Theater zu Reapel und Benedig find Zeugen ihrer Bor. treflichkeit. Sie hat in ihrer Jugend den Unterricht der Test im Singen und Außer der Starke Mairen genoffen. und dem Glanzenden in ihrer Stimme, befint fie noch das Berdienft, vom Blat: te-lesen zu können. - Gegenwärtig lebt fie mehrentheils in Frankreich.

Amiconi, ein in unfern Tagen berühm. ter italienischer Komponist, ist durch feine Arbeit fürs Theater befannt ge=

worden.

Amigt (Pater) ein vielleicht noch ist lebender frangofischer Missionair zu Des ding in China; hat dafelbft in Beit von zwen Jahren ein großes Wert über die alte drinesische Musik von Ly: Koangty übersest und das Mipt, das von, ums Jahr 1754 an den Secres tair der Alkademie, Grn. Bougainville, überschickt, der es dann in die Konigl. Bibliothet abgeliefert hat; wo es auch noch unter den Handschriften

aufbewahret wird.

Man muß nach diesem Werke die großen Arstalten bewundern , so in China der Mufit wegen getroffen find, indem der Staat 54 Manuer als Unf. feber, Musikmeister, Doktor der Diufit und 24 Musikschuler, beständig uns terhalt, die genau darüber wachen muffen, daß fich ja nichts an ihrer elens den Befchaffenheit verandern modite. Beberdies hat Umiot noch einen kleis nen Tractat, die neuere Chinesische Musit, und ihre Instrumente be-treffend, nach Paris geschickt. Aus diesen beyden Werten hat Laborde bie nothigsten Nachrichten in fein Effai übergetragen, wo man aud die fammt. lichen Instrumente der Chineson in Rupfer abgebildet findet.

Ummon (Magist. Wolfgang) hat im J. 1583 ein Gesangbuch in 12. zu Frankfurt am Mann berausgegeben; in wel-

dem bie Gefange auf der einen Seite beutsch und auf der andern lateinisch und die dazu gehörigen Melodien, voran gedruckt find.

Amorevoli (Angelo) geb. ju Benedigs ffand als berühmter Teneriff zu Dreg. den um die Jahre 1740 u. f. f. als dis dasige große Opern Theater unter Bas sen blübete, und lebte noch 1782. Er hatte eine fertige Reble und liebte ins besondere die Triolen : Paffagien.

Amy (Mr. l') J. Lamy.

\* Anatolius, ein gelehrter Difthoff au Lapa bicea, von Allerandrien gebürtig, lebte in der legten Halfte des zien Jahrhun. derts und war ein vortrefilher Redner. Mathematiker, Philosoph und Cons känstler, indem er zu verschiedenen geistlichen Humnen die Melodien vorfertiget hat. S. Triod. und Jöcher.

Anaxilas war Derricher über bas heutige Messina, 476 Jahre vor Christi Ge. burt und ein eifriger Dothagoracr. Ge behauptete, daß in der Mufik vier und zwanzig Haupttone zum Grunde lagen, woraus eine unendlicher Ungahl hergeleitet werden konnte und mit wels den dann der Tonkunftler Wunder ber. vorbringen konne. Sein Buch, wels ches er von der Musik geschrieben bat, führte den Titel! In Lyrarum opifice. La B.

Underle (Frang Joseph) ein seltener Bio: linist an Runft und Geschicklichkeit, war eines Brauers Sohn und anfangs felbft Braumeister ju Podiebrad in Böhmen. Aber wegen seiner bis zur Leidenschaft gekommenen Liebe gu feis nem Instrumente; verlies er seine einträgliche Braueren, sein Weiß und feine Kinder und gieng im I. 1762 an eis nem Morgen, ohne jemandes Borwife fen und ohne Abschied zu nehmen, mit der Violine in der hand fund einigen Dukaten und etwas Wasche in der Las sche, nach Polen und dann nach Uns garn, wo er sich niederlies und ben den dasigen Großen sein Gluck fand. S. Materialien zur Statiftif von Boh-

\*2(ndre' (Johann) Prinzlich Preußis scher und Markaraflich : Brandens. Schwedtscher Kavellmeister, geb. zu Offenbach am Mann am 28. Marg 17413 war bestimmt, die Handlung zu erlernen, um die Seiden Fabrik, wel. che seine Kr. Mutter in Offenbach befaß, fernerbin verwalten zu konnen.

25. 2

Daber fam es, bag niemand an Mus fit dachte, und er blos zufälliger Beife von seinem Genie zu ihr getrieben wur. Die Gelegenheit dazu gab einer feiner Spielkameraden, welcher fich auf die Musik legen wollte, aber hernach ein guter Maler wurde. Da sich keis ne Gelegenheit, Die Musik zu lernen, in Offenbach fand, fah fich derfelbe ge= nothiget, wochentlich einigemal nach Frankfurt zu geben, um daselbst Un= terricht zu empfangen. Das, was er nun daselbit gelernet hatte, lehrete er dem jungen Undre' wieder. Dies bestand in Noten, Takt und ein wenig Chorasspielen. Auch lernten sie einige Sandstücken zusammen, aber ohne eis nigen Begriff vom Fingersat, noch weniger vom Bortrage. Diesen ersten und bennahe einzigen quali musikali. schen Unterricht, genoß er zwen Jah: re lang.

Bom izten bis ins ibte Sahr, fam er aufs Land zu einem Prediger in die Rost, wo aber, ob er gleich ein Kla-vier zu seinem Gebrauche in den Erholungsstunden batte, an weitern Unterricht in der Musik nicht zu denken war. Er kam nun wieder zurück nach Offens bach, um fich daselbit ben der Seidenfabrik seiner Frau Mutter, im Sands lunge, und Kabrikwesen zu üben, woben er doch auch Gelegenheit fand, eis nige Monate Unterricht im General: basse, jedoch blos nach Königs Cho: ralbuche, und durch Abspielung def-felben, zu erhalten. Darauf mar er ein Jahr zu Mannheim, bier verfaum: te er feine Romodie und fein Konzert. Seine außerordentliche Schuchternheit aber machte, daß er weder Unterricht in der Musik erhielt, noch auch nur eis nige Bekanntschaft mit den dafigen Tonkuntlern madte.

Roch immer blieb feine Bestimmung Handlung und Fabrik. Er kam nun in feinem 20sten Jahre, nachdem et fich wieder einige Zeit ben feiner Mutter aufgehalten hatte, auf ein Jahr als Penfionair in ein Sandlungshaus nach Frankfurt. Dies mar zur Zeit des siebenjährigen Krieges, wo sich da. selbst eine Gesellschaft franzosischer Romodianten, welche auch Operetten fpie, lete, aufhielt. Auch kam nachher, ben Gelegenheit der Momischen Konigs: mahl, eine italienische Opera buffa das hin. Reine bergleichen Gelegenheiten

zu einem Ohrenschmause versaumte bet junge Undre', wenn er Zeit hatte und

seine Borse zureichte.

Dies scheint auch der eigentliche Zeitpunkt zu fenn, in welchem fich fein Talent zur Komposition entwickelte und bildete. Er hatte zwar schon vorher, von Zeit zu Zeit Lieder, Sonaten und dergleichen, komponirt; allein es gehörete ein frehendes Theater und das oftere Boren guter, von guten Gangern ausgeführter Stude dazu: um den in ihm glübenden Funken anzufaden und zu größern Unternehmungen zu reizen. Er magte auch würklich, die komische Oper, der Töpfer in Mufit zu fegen. Jedermann fennt die originelle Laune feiner Dufft zu diefem Stucke. Es gefiel allgemein. Und der Goheimde Rath Gothe, welcher das mals als Gelehrter in Frankfurt privas tisirte, wunschte seiner Operette Er= win und Elmire ein eben so vortheil. haftes musikalisches Kleid. Er machte Bekanntschaft mit dem jungen Komponisten des Topfers und übergab ihm die Poesie seiner Over zur Komposition.

Und diese Arbeit kam zur Zufrieden. heit des Publikums zu Stande und bende Stucke wurden bald darauf mit Benfalle auf dem Berliner Theater ae. geben. Dies brachte ihrem Berfaffer den Ruf dahin, an das deutsche Thea= ter, als Musikdirektor zuwege. trat nun die Seidenfabrife, welche er bis dahin mit seiner Mutter Bruder gemeinschaftlich geführet hatte, an sels bigen ganzlich ab, und begab sich mit Weib und Kindern nach Berlin als Musikdirektor - um die Musik zu lernen; wie es ihm selbst beliebt, sich im Scherze auszudrücken. Besonders rühmt er daselbst die zuvorkommende Freundschaft des herrn Kriegeraths Marpurg, welcher ihm nicht allein erlaubte, ibn ofters zu besuchen, sondern ihn auch über alles, was er von Musik miffen wollte, ju befragen. Und er dankt selbigem auf solche Weise, den größten Theil desjenigen, mas er von

musikalischer Theorie weis.

Er komponirte nun ju Berlin vers schiedene Overetten, Prologe und Cho: re, auch eine Pantomime und einige Balletstincte. In Offenbach hatte er vor seiner Abreise nach Berlin, neben der Seidenfabrit, noch eine fleine Notenfaorif angefangen, biese glaubte er nun

auch nach Berlin verlegen zu konnen. Allein herr Zummel befaß daselbst über seine Rotenfabrik ein ausschließen. des Privilegium. Er lies also die seis nige, so gut es, wegen Mangel an Beit und wegen zu weiter Entfernung, geben wollte, ju Offenbach fortführen. Allein mit Schaden. Doch, da er den Vorlat, einem seiner Rinder ein Etabliffement zu hinterlaffen, nicht aufgeben wollte; so entschloß er sich, eher Berlin wieder zu verlaffen, und nahm seinen Abschied. Seine Ronial. Dos beit, der Gerr Markgraf von Brandenb. Schwedt erzeigten ihm die Gna. de, und schickten ihm por feiner Abreise das Patent über den Charafter dero Kapellmeisters, zu. Und so kam er 1784 nebst feiner Familie wiederum zurück nach Offenbach. In welchem bluben. ben Zustande sich feitbem die Musiknie: berlage des Irn. Kapellmeifters befin: det, liegt am Tage. Geschmack, Be= urtheilung und Renntniffe leiten die Wahl feiner Verlags Urtitel und feben ihn in den Stand, den Liebhabern im= mer das Ungenehmfte aufzutifchen.

Was ferner Herrn Undre den Komponisten betrift, so hat er 19 bis 20 Operetten in Musik gesetzt und ar: beitet gegenwartig ben mußigen Stunben an einer neuen. Der allgemeine Charafter seiner Werfe ist: fließens der schöner Gesang, verbunden mit Witz und Starke im Ausdrucke. Folgendes Verzeichniß fann ich von feinen Opern und einigen andern Berken geben: Der Topfer, in Partit. gestochen: Erwin und Elmire, im Klavier-Unszuge gedruckt, 1776: Urien zum Balbier von Sevilien, im Klav. Auszuge gest.: Herzog Michel: Der alte Freyer: Peter und Bannchen: Der Surst im bochsten Glanze: Laura Rosetti, im Klav. Auszuge gest.: Claudina von Villa Bella: Der Alchymist: Prolog der Grazien: Uzakia: Das tartarische Gefen: Die Friedensfever: Die Schas denfreude: Kurze Thorheit ist die beste: Das wuthende Zeer: El-mine, im Klavier-Auszuge gedruck 1782, eine besonders wohlgerathene 21ra belt: Das Automat: Der Barbier von Bagdad: Seine Komposition der Lenore von Bürger, davon die ate Auflage der Partitur bereits auch schon wieder vergriffen ift, ift er ibo

im Begriff, jum drittenmal verbessert, stechen zu lassen. Die große Unzahl seiner herausgegebenen Lieder, Gestänge und Ductre so, wie der, mit Geschmack und Beurtheilung für das Klavier eingerichteten Pleylschen Biolin: Quartetten, hier einzeln anzugeben, wäre zu weitläuftig. Noch hat sich der Hr. Kapellmeister, durch Nebersetzung vieler französischen Opesretten unter die Original: Must, um das deutsche Theater besonbers verdient gemacht. (Aus einer eigenhändigen Biographie des Hrn. Kapellmeisters geragen.)

gezogen.)
21ndre (Johann Anton) britter Sohn des Verhergehenden, geb. zu Berlin1776, tritt in die Fustaufen seines würdigen Vaters, so, daß er bereits in seinem weten Jahre viele Talente zum Klaviere und der Komposition vertäth. Eine Probe davon sindet man an der Klaviersonate mit obligat. Violin Vo. 27. des Journal de Musique pour les Dames p. André 1789, welche nach der Versicherung seines Hetrn Vaters, ganz seine eigene Arsbeit ist.

Andre (Lucretia d') genannt Caro; eine, an Unfange dieses Jahrhunderts beruhmte italien. Sangerin, stand in Diensten des Großherz, von Toscana.

Andréas, ein Barfüßer, Mond zu Mostena, gab im Jahr 1590 daselbst heraus: Canto harmonico, o Canto fermo. La B.

\*Andreas Cretens, Erzbischoff zu Ereta, führte auch den Namen Hierosolymitanus, weil er vorher eine Zeitlang in einem Kloster zu Jerusalem gelebet hatte. Im Jahr 680 disputirte er zu Constantinopel wider die Monothelisten, und soll am 14. Jun. 724 gestorben seyn. Er hat den sogenannten Canonem magnum und andere Lieder nebst ihren Welodien versertiget, welche in der griechischen Kirche gesungen werden. S. Triod. und Jocher.

\*Andreas Pyrrhus oder Rufus, ein griedhischer Monch und Tonkunkler des zien Jahrh. hat verschiedene geistliche Hymnen mit ihren Melodien verfertiget. S. Triod.

Andreas Sylvanus, ein großer Contrapunktist, lebte um das Jahr 1540. Aus einer von ihm komponirten kunstlichen Messe, führt Glavean in seinem Dodekachord ein paar Proben an. \*Andreini (Isabella) eine berühmte ita: lienische Schauspielerin, geb. ju Padua 1562, sang nicht nur unvergleiche lich und spielete einige Instrumente, sindern erwarb sich auch burch ihre Dichter : Talente den Titel einer Academica Intenta von-einer Gesellichaft zu Pavia dies Ramens. Gie frarb zu Lion an einer zu frühzeitigen Dieberkunft am 10. Jun. 1604 im 42sten Sahre ihres Alters.

Ihre Sonetten und Gedichte find 1605 und ihre Briefe 1610, und über= bies noch ein größeres hirtengesicht Mirtilla, ju Benedig herausgefom: Mehrere Nachrichten findet man in den Amalen des Theaters, 3. Heft. S. 28. von ihr. Unter ihrem Bildniffe lieset man : Hoc histricae eloquentiae caput, lector, admiraris; quid, si auditor sies?

Andreino, ein Ganger und Raftrat, wurde im Jahr 1786 zu Rom auf dem Theater la Valle wegen seiner Runst und Geschicklichkeit besonders bewun-

Andreozzi (Gaetano) ein gegenwärtig in vorzüglicher Achtung stehender Ras pellmeister zu Reapel; ift ein Schüler und Unverwandter von dem großen Jomelli und hat fast für alle arone Theater Italiens gegebeitet. Folgen= de Overn kann man davon nennen: . PArbace: Olympiade: Catone 311 Klovenz 1787: und Agefilao zu Bene: dig 1788. Auch für die Kirche hat er La Passione di Giesu Christo in Daus fik gesekt. In Deutschland find noch VI. Duette für zwen Soprane und Bag bekannt, auch sind 1782 zu Flo. reng VI. Piolin: Quartetts gestochen worden.

Andrighetti (Antonio Luigi) gab 1620 zu Padua in 4. heraus: Raguaglio di Parnasso della gara nata trà la Musica-et Poelia.

Andropediacus (Licost. Psellionor.) una ter diesem Mamen ift zu Murnberg, ohne Jahrzahl in 8. herausgekommen! Burzer Bericht vom uvglien Zers kommen, Korepflanzung und Mu: gen des alten deutschen Meister: Gesanges.

Aneau (Barthelemy) hat im Sahr 1539. zu Lyon einen musikalischen Traktat drucken lassen, welcher issy wieder aufgelegt worden ift. Der Inhalt dese selben betrift die Poels; ein Gelang,

welcher beum Ausrufen der Konige ge= sungen werden konne: und die 4te Ecloge des Birgils, Pollio: von der man behauptet, fie enthalte eine Prophezenung der Geburt Chrifti.

\*Anerio (Felice) ein berühmter Momischer Komponist und Schüler des Mavia Manino, lebte zu Ende des isten und zu Unfange des isten Jahrhuns-derts, wo verschiedene seiner Madris galen: und Canzonetten: Werke in Deutschland und den Miederlanden ge-

druckt wurden; s. Walther.

ANE

Anfolli (Pasquale) Rapellmeister an dem Conservatorio dell' Ospedaletto au Benedig, geb. zu Meapel ums Jahr 1736, ist ein Schüler von Piccink. Um das Sahr 1778 befand er sich zu Rom, two er dren Jahre lang den ungetheiltesten Benfall genoffen hatte, bis er zulett, ben der Ufführung der Olimpiade, welche er für das dasige Theater della Valle gesetst hatte, die Unbeständig. teit der Diomer gleichfalls erfahren mußte. Er wendete sich darauf nach Pas ris, und arbeitete daselbst mit allgemeinem Benfalle, für das italienische Theater. Im Jahr 1783 befand er sich zu London und dirigirte die dasige Over als Kavellmeister. Im 3. 1787 befand er sich wieder in Rom. Und nun schien es, als wenn man ihm das zuvor angethane Unvecht, in reichem Maage wieder vergelten wolle. Gang Rom urtheilte einstimmig, bag man nie eine Musik gehoret habe, welche mit seiner neu aufgeführten Oper: Le Pazzie de' Gelosi verglichen werden konne. Die Kurften und andere Grof. fen der Stadt, legten ben Tag nach der erften Vorstellung, ihre Besuche ben ihin ab, bezengten seinen Berdiensten ihre-Adstung und wunschten ihm Gluck. Man naunte ihn einstimmig Tatone, b. i. Pater der Music.

Von seinen Arbeiten für die Kirche ist nur Weniges, aber diese wenigen Stude, mit defto großerm Ruhme, be= kannt. Es gehöret darunter ein Salve Regina und ein Oratorium Noe Sacrificium.

Desto allgemein bekannter sind seine Berdienste ums Theater und besonders das komische: Geine Kompositionen werden nicht allein auf allen Theatern Italiens, sondern auch in Paris und in Deutschland, mit übersehten Texten aufgeführt. Man rühmt darinne feis

nen Reichthum an Erfindungen, feine Anmuth im Gefange und feine Dun= Besonders findet man viel Originelles und Angenehmes in seinen Ringlen, welche jum Theil bis ju 7. ja 8 Stimmen farf find. In seinen ernsthaften Opern bewundert man feis nen Geschmack, seine Inftrumentalbe. gleitung und insbesondere den immer neuen und kuhnen Musdruck in seinen

obligaten Recitativen.

Von seinen Opern sind folgende be= fannt: Cajo Mario zu Benedig 1769: l'Incognita Perseguitata zu Ront 1773: Lucio Silla zu Benedig 1774: il Geloso in Cimento 1774: la Contadina incivilita 1775: l'Avaro 1775: Isabella e Rodrigo, o la Costanza in amore 1776. Die benden Finale in dieser Oper wer: den für feine Meisterstücke gehalten. La Pescatrice fedele 1776: Olimpiade au Drom 1776: il Curioso indiscreto 1778: lo Sposo disperato 1778: Cleopatra zu Mailand 1778: La Finta Giardiniera ju Paris 1778: Il Matrimonio per inganno au Paris 1779; il Viaggiatori felici: und il Trionfo della Costanza, bende zu London 1782: auch find bavon die vorzüglichsten Urien in Partit. gestochen. Ferner, noch in Mipt. Antigono: Armida: la Forza delle Donne: Didone abandonata: Demofonte: Fiera dell' Ascenssione: le Pazzie de Gelosi zu Rom 1787: Artaserse zu Rom 1788: und ends lid l'Orfanella Americana zu Bénedig 1788. Huf deutschen Theatern sind bis: her in der Uebersetzung gegeben worden: die Freundschaft auf der Probe: die Schatzgräber: und die Kis fersucht auf der Probe.

Angeletta, eine berühmte italienische Sangerin, war in dem Conservatorio della Pieta zu Benedig erzogen, benrathete im 3. 1726 einen dafigen reichen Bankier, und brachte es noch auf dem Flügel zu nicht geringer Vollkommenheit. Sie war es, welcher Zeinischen sein Gluck zu verdanken hatte, indem sie ihn, dem damaligen Chur-prinzen von Sachsen, welcher sich während seines Auffenthalts zu Benes dig, ofters in ihrem Sause befand und ibre Talente bewunderte, befannt mach.

te, und empfahl.

Angelo (Bézégui) ein vortreflicher Roms ponist und eben so außerordentlicher Runstler auf der Violin, geb. zu Rom ums Jahr 1670; kam um 1734 nach Paris und fand daselbst bald Freunde und Gonner. Ein unglücklicher Fall, woben er den linken 20rm gerbrach, machte ihn aber bald darauf zur fer= nern Ausubung seiner Runft untuch. tig. Er schenkte feine Beige einem seiner Freunde und lebte noch bis zum Jahr 1744 zu Paris, wo er starb, von einer anständigen Berforgung. La B.

Angelo da Picitone, ein Franziscaner, war ein berühmter Organist, von bem und Walther schon verschiedene Rach. richten giebt. Der vollige Titel seines im Jahr 1547 zu Benedig in 4. herausgegebenen Werks heißt : Fior Angelico di Musica: nouvamente dal R. P. frate Angelo da Picitone, Conventuale dell'ordine minore, Organista preclarissimo, composto. Nel qual si contengono alcune bellissime dispute contra quelli che dicono; la Musica non esser Scienza; con altre molte questioni et solutioni di varii dubbii.

Angelo (Mich.) ein Raftrat, geb. ju Bos logna; stand im J. 1786 als Gopranist in der Churf. Kapelle zu Munchen und führte auf dasigem großen Opern-Theas

ter die ersten Rollen aus.

Angelramus, ein Ubt zu St. Richard, ohngefähr zu Unfange des ioten Jahr. hunderts; soll zu dem Officio des heil. Valerius und Wulfran die Melodie verfertiget haben. Gerberts Geich.

Ungermann, Organist zu Altenburg um das Sahr 1740; wurde zugleich als Romponist unter die vorzüglichsten seis ner Runft gezählet. Matthesons

Chrenvf.

Angle (Mr. 1') gegenwärtig Musikmeis ster an der Konigl. Singschule zu Pas ris, gab im J. 1782 daselbst sein 1. Op. in VI. Sinfonien für 2 Clarin. 2 Hörn. und 2 Fag. Im J. 1785 wurde auch auf dafigem Theater eine große Oper von feiner Urbeit gegeben.

\*Anglebert (Jean Henry) ein, um das Sahr 1679 berühmt gewesener Königl. Franz. Rammermusikus und Organist, hat einen Band Klavierauszüge von Lullyschen Instrumentalsfücken und außer diesen noch etliche Jugen für die Orgel, stechen lassen. Walther

Angleria (Camillo) ein Mondy von Cremona, hat im Sahr 1622 zu Mailand Regole del Contrappunto herausgeges

ben. La B.

Angstenberger (Michael) Kreuzherr mit dem rothen Stern und gegenwärtig Kommendator bey St. Karl zu Wien, geh: in Reichstadt in Vöhmen; schrieb in seinen jungern Jahren Kirchenmusiken im Geschmacke des Lotti, welche wegen ihres Keners und angemessen Ausbrucks besonders gerühmt wurden. Statistik von Vohmen, heft VII.

\*Anna, Kronprinzessin von Großbritztannien und Gemahlin Wilhelm. Henr. Car. Frisonis, weyland Prinzen von Oranien, Erbstatthalter der vereinigten Niederlande; war Janzoels einzige Musikschülerinn und im Singen, besonders aber im Generalbasse ungemein stark. Bey gesunden Lagen pflegte sie jeden Abend ein offentliches zwostündiges Conzert zu halzten. Sie starb im Haag am 12. Jan, 1759. Krit. Briefe.

Anna von Boulen, Gemahlin Königs Zeinrich VIII. von England, war eine Tochter des Mitter Thomas Bouslen und die Mutter der berühmten Königin Elisabeth, geb. 1507 und gehörete unter die vorzuglichsten Dielettantinnen ihrer Zeit. Sie spielte die Laute vortressich und sang mit uns gemeiner Anmuth und Kunst dazu.

Nachdem sich der König von seiner Semahlin hatte scheiden lassen, versband er sich vorher in Geheim mit selbiger, erhob sie aber ein Jahr darnach 1533 öffentlich auf den Thron. Aber auch sie wurde wegen beschuldigter Untreue wieder von ihm geschieden und zulekt am 19. May 1536 im Tower ente

hauptet.

\* Unne Amalie, Pringeffin von Preußen und Schwester Königs Friedrich II, geb. am 9. Nov. 1723; war seit dem Jahr 1744 Alebtissin von Quedlinburg. Die großen Geistesgaben dieser Dame, ibre Einsichten in Kunfte und Wiffen: schaften, entsprachen vollkommen ihrer hohen Geburt. Ich werde mich hier blos auf ihre Vorzüge als Dilettantin ber Musik einschranken. Sie feudirte den Contrapunkt ben ihrem Hofkomponisten, dem berühmten Kirnberger, und brachte es darinne so weit, daß fie, nach ihren abgelegten Proben in der Komposition, mit allem Rechte verdient, unter die Meister der Kunst gezählt zu werden. Ich brandje, dies zu beweisen, nur zu erinnern: daß sie

es war, welche mit bem großen Graun um den Lorbeer streiten konnte, indem sie den Ramlerschen Tod Jesu durch. aus in Musik lette. Wie viel sie ben Diefer Urbeit geleiftet, in welchem mann. lichen Style fie gearbeitet, wie febr ihr jedes Geheimniß des donvelten Contrapunfts und der Auge und jedes hulfsmittel gelehrter Dufit-Professo. ren, ju Gebote a fanden: beweifet das Chor aus dieser Cantate, so uns Kirnberger in seiner Kunst des reis nen Saces mitgetheilet hat. Roch ein Sas von einem Violintrio, am nehmlichen Orte, beweist sowohl ihre tiefen Einsichten in die Lehren des Contrapunkts, als auch in den Sustrumen. tal : Gas. Mit diesen großen Kennt. niffen der Komposition verband fie, vornehmlich in frubern Jahren, eine außerordentliche Runftfertigkeit auf bem Klaviere. Sie ftarb zu Berlin am: 30 Marg 1787.

Ihr Musikimmer, welches mit den vortreslich, von Lisiewsky gemalten Bildnissen der Herren, Carl Phil. Em. Bach und Kirnberger, geziert war, enthielt einen Schaß von einer sehr großen Sammlung der auserlessensten und selchensen Musikalien. Alle einzehnen Musikalien. Alle einzehnehmen Musikalien. Alle einzehnehmen Musikalien. Alle einzehnehmen Diese ganze Sammlung, welche auf 4000 Thaler geschäßt wurde, erhielt nach ihrem Tode das Joaschinsthaler Gymnassum zu Berlin, als ein Vermächtniß; die beyden oben genannten Bildnisse nicht ausges

schlossen.

\*21nne Amalie, verwittwete Herzogin zu Sachsen-Weimar und Tochter Herzog Carls von Braunschweig, geb. daseltst am 24. Oct. 1739, gehöret unter die großen und einsichtsvollen Kensnerinnen und Beschüßerinnen der Künste. Unter ihrer Administration wurde zu Weimar der Grund zu derzenisgen Vollkommenheit des deutschen Theaters gelegt, zu der es nachmals unter der Psiege eines Echofs gelangte.

So sehr dies ihren vortrestichen Geschmack für das Schöne überhaupt ause set allen Zweifel setz; eben so große Beweise hat sie von der vortrestichen Ausbildung ihrer, dem durchlauchtigsten Hause Braunschweig eigenen, großen Talente, in mehr als einer Kunft, gegeben. Wer sie hat tanzen sehen,

yai

bat eine Grazie tangen feben! Und fruh, ichon in ihrem garreffen Alter, wählete fie die Tonfunst zu ihrer anges nehmsten Gespielin. Dicse Kunft, welche die an sie gewandten Bemuhuns gen ihrer Berehrer, bis in die fpaten Sahre, durch ihre harmlofen, unichuls digen Freuden, im reichen Maage wie. der vergilt. Berausgesett, wenn fie bis zu dem Grade der Bollfommen: heit getrieben wird, wie sie diese Tur-

stin gebracht hat

2018 Prinzessin kam sie aus der Schule eines fleischer nach Weimar und nahm den ist daselbst befindlichen würdigen Herrn Kapellmeister Wolf gum Lehrer in der Komposition auf. Durch ihr vortrestiches Talent unterftust, fand fie fich bald im Stande, ein Orgtorium in Musit zu setzene welches im J. 1768, nebst dem Grau-nischen Cod Jesu von der Herzogl. Kapelle zum erstenmale aufgesührt wurde. Hier trat in Weimar der so seltene Fall ein, wo der Große, durch eigene Kunst, eigenes Talent und eigenen Fleiß, die Freuden und die Bluckfeligkeit der Unterthauen zu bes

fordern, sich bemühet.

Wie sehr fie dies überhaupt während ihrer ganzen Verwaltung des Berzogthums gethan hat, gehort nicht zu meis nem Zwecke, bier zu erzählen. Tonkunstler darf ich nur noch erinnern, day noch the die Musik und Rompo. fition unter thre Lieblings-Unterhale tungen gehoren: und daß das dafige vortresliche Orchester, durch vorle= gung ihrer geschmackvollen Kom, positionen, sowohl im Conzert, als vor dem Theater, noch ofters auf das angenehmste überrascht wird: und daß das dasige Bellomosche, an Singspielen sehr reiche und geübte Thater, an ihr, als seiner Beschüßerin, qua gleich die feinste Richterin besitt.

Was wird das brave Weimarische Orchester nicht zu erwarten haben, wenn diese große Dame von ihrer ders maligen Reise aus Italien, mit allen dem Schonen, was dies Land gegen, wartig an Musik besitht, genahrt und bereichert, wieder zurückkommen wird?

Anneule, ein, wegen feiner Runft, mert. wurdiger blinder Organist an der Mas rienkirche zu Liste, welchen Burney im 3. 1779 daselbst kennen lernetes f, deffen Dieisen,

\* Annibali (Domenico) Contractiff und einer ber erften Sanger ben der im 3. 1731 zu Dregden aufgeführten Zaffis schen Oper Cleofide; befand sich noch 1766 daielbst.

Anfaldus (Casti Innoc.) ein Monch vom Orediger: Orden; hat im Jahr 1747 zu Brefcia einen Traftat in 4. auf 124 Geiten unter dem Titel berausgeges bev: Commentarius de forensi lu-

daeorum buccina,

Ansani oder Anzani, ein berühmter itas lienischer Altist, trat seine bekannte theatralische Laufdahn im J. 1770 du Ropenhagen an, wo er drey Jahre auf dem Königl. Theater recitirte. Drauf ging er über Holland nach London, wo er 1782 ben der Oper engagirt war. Im Jahr 1784 sang er wieder zu Flo-reng auf dem Theater della Palla a corda mit schr vielem Benfalle. foll bendes, Adagio und Allearo mit gleich großer Runft vortragen, und fich selbst auf dem Klaviere akkompagniren fonnen: Immer ein feltenes Benspiel von einem Italiener. Huch scheint er Komponist zu senn, indem ben uns unter dem Ramen Anzani IV. Duette für 2 Coprane und Bag, und ein Recitatio mit Begleitung in Mist. bekannt sind.

Anfaux, ein Tonkunstler von Urras, lebte gegen das Jahr 1260 und hat mehrere Chansons verfertiget, wels che sich bis zur gegenwärtigen Zeit in Frankreich in Mipt. erhalten haben.

Anselmus, von Parma, soll nach Ger-berts Geschichte ein Werk von der Musik geschrieben haben. Man findet aber außerdem nirgendswo Rachrich-

ten von ihm.

Antenori (Domenico) ein berühmter italienischer Biolinist, lebte um bas Jahr 1760 zu Mayland, fam darauf an den Herzogl. Braunschw. Sof und befindet sich seit 1772 zu Piacenza-Man hat ein Violinconzert in Mist. von seiner Komposition. Anthes, ein Tonfunftler des alten Gries

chenlandes aus Unthedon in Wootien. hat nach dem Plutarch Hymnen in

Musik gesetzt.

Antier (Maria) eine frangof. Sangerin und Schulerin der Rochois, geb. zu Lion 1687; mußte ihren Plas als erfte Sangerin an dem Parifer großen Opern Theater, von dem Jahre 1711 bis 1741 ununterbrochen, mit immer gleichem: gleichem Ruhme zu erhalten. Nachdem sie im J. 1741 das Theater freywillig verlassen hatte; genoß sie noch,
sowohl von demselben, als auch von
beyden Majestäten, eine ansehnliche Pension, bis sie am 3. Dec. 1747 zu Paris starb. Uls sie 1712, in dem Prologe der Urmide, dem Marschalle von Villars, vom Theater herab, den Lorbeertranz überreichte, schickte-selbiger ihr des andern Morgens, eine goldene, mit Diamanten besetzte Tabatiere. Marp. Beytr.

Antiquis (Giovanni de) war Rapellmei: fter an ber Ronigl. Stiftsfirche St. Di: colai ju Bari im Reapolitanischen, gegen das Ende des isten Jahrhunderts und gab im Sahr 1585 das erfte Buch seiner 4 stimmigen Madriga= Ien, nebst einem sstimmigen Dialogo, Bu Benedig in 4. heraus. Und noch in dem nehmlichen Jahre lies er da= selbst dructen: Il primo libro a 2 voci de diversi Autori di Bari. Die Na: men der Komponisten, deren Arbeit er in diesem Werte aufgenommen hat, find folgende: Simon de Baldis. Stefano Felis. Mutilo Estrem. Fabritio Facciola. Gio. de Marinis. Gio. Francesco Gliro. Gio. Battista Pace. Gio. Donato de Lavopa. Gio. Pietro Gallo. Cola Maria Pizziolis. Gio. Francesco Capoani. Cola Vincenzo Panelli. Tarquinio Papa. Vittorio di Helia. Camillo di Helia. Gio. Francesco Palumbo. Gio. Giacomo Carducci. Gio. Vincenzo Gottiero. Oratio di Martino. Josepho di Cola Janno. Dominico del lo Mansaro. Donato Antonio Zazzarino. Gio. Francesco Violanti und Pomponio Nenna.

d'Antoine, Kurköllnischer Hauptmann und leidenschaftlicher Verehrer und Kensner der Tonkunst, spielt die Violin und etwaß Klavier. Die Kunst des Saskes hat er aus den Werken des Marspurg, Kirnberger und Riepel ersternt und seinen Geschmack in Italien gebildet. Seit 1780 hat er sur das Theater in Musik gesetzt: Il Mondo alla roversa. Op. bussa: Das tartarische Gesetz: Das Madchen im Eichthale: einen Prolog von Cramer: verschiedene Sinsonien und eizuige Cuartetten in Zaydns Manier. S. Teefens Nachr. von der Musik au Vonn, Cram. Magaz I. Jahrg.

Antoniotti (Giorgio) ein Italiener, befand sich um das Jahr 1760 in London
und gab daselbst einen theoretisch prattischen Traktat über die Harmonie, unter dem Titel, Arte armonica, heraus. Welcher auch in zwen Foliobanden ins Englische überseht sehn soll.
S. Serre Observations. Schou 1736
lies er sein erstes Werk in XII. Sonaten sür Gamben und Violonzell stechen.

ANT

Antonius (Joh. Ephraim) ein Schulstollege und Cantor zu Bremen, geb. in Dessau; gab im J. 1743 daselbst auf 4½ Bogen in 8. einen Traktat unter dem Titel heraus: Principia Musices.

Apollini (Salvator) ein Benetianer, war Unfangs ein Barbier und fratte ein Wenig auf der Geige. Ohnerachtet dieses schlechten Unscheins, machte ihn doch sein vortrefliches Talent zur Dufif, nicht allein zum Geiger, fondern auch selbst zum Komponisten. Besonders wurde er in der Art von Gefan. gen, welche man Barquaroli nennt, berühmt. Er wagte sich sogar endlich, und zwar mit Glud, ju Benedig an die Komposition mehrerer großen Opern. Folgende sind daselbst aufgeführt worden, als: La Fama dell' Onore, della Virtu, dell'Innocenza in Carro trionfale 1727: Metamorfosi odiamorose 1732 und il Pastor sido, 1739 nach einer elenden Poefie. La B.

Apell (von) Kriegs : und Domainenrath zu Cassel, wurde am 30 Novbr. 1785, nach vorhergegangener Prüfung, von der dasigen Philarmonischen Gesellschaft, zum Mitgliede erwählt. In der Breitkopfschen Riederlage befindet sich ein Trio für 2 Flot, und Baß, von seiner Komposition.

\*Aponensis, s. Petrus.

Appelmayer, s. Aspelmayer.

Appiani (Giuseppe) genannt Appianino, ein vortresticher Contraktist, geb. zu Mailand, ungesähr im J. 1712; studirte den Gesang ben Porpora mit dem großen Salimbeni gemeinschaftlich und zeigte sich 1731 daselbst in der Zaßischen Oper Arminio zum erstenmale sogleich mit ungetheiltem Bersalle: Starb aber schon 1741 zu Bologna, als er kaum seine ehrenvolle Laufbahn angetreten hatte. Er besaß, ben seiner vortrestichen Stimme, gleiche Gesschicklichkeit, sowohl im Adagio als im Aprile

Aprile (Ginseppe) ein berühmter italienischer Sopranist und Castrat, geb. um das J. 1746; steht nun seit 20 Jahren an den vornehmsten Pheatern als erster Sänger. Als nehmlich in Stutgard, wo er 1763 in der vortrestichen Dido von Jomelli recitivte, zu Mailand und dann zu Florenz in der Burleske Il Geloso in eimento von Anfoss, und endlich zu Reapel, wo er bis iho die mehreste Zeit am Königl. Theater gesstanden hat:

D. Burney, der ihn 1770 daselbst horete, sagt in seinen Reisen: Aprile hat eine schwache, ungleiche Stimme, doch ist seine Intonation fest und sein Triller gut; seine Person ist wohlge, b loet und er besitet viel Geschmack und

Ausdruck.

Von seiner Arbeit find in Deutschland IV. Duetti notturni für 2 Sopr. und Bag, in Mfpt. bekannt.

\*Aquin (Mr. d') f. Daquin.

Araja (Francesco) Rußisch = Raiserl. Ras vellmeister, geb. zu Meapel; trat zum erstenmale als Komponist mit der Oper Berenice auf, welche im J. 1730 auf einem Berzogl, Schloffe bey Florenz aufgeführet wurde. Dieser folgte 1731 Amore per Regnante ju Rom. Sabr 1735 fam er mit einer Gefellschaft italienischer Operiften, als deren Macftro, nach Petersburg. Dafelbft fet: te er nun für das Raiserk. Hoftheater 1737 Abiazare und 1738 Semiramide. Diesen beuden folgten noch daselbst bis 1744 die Opern Scipione, Arface, Seleuco und endlich 1755 Cephalus und Process, die erste Außische Oper; nach deren Borftellung er von der Rais serin einen kostbaren Zobelpelz und 500 Rubel zum Geschenk erhielt.

Im J. 1759 fehrte er, mit einem guten Kapitale bereichert, in sein Laterland zuruck, um in Bologna seine übrigen Tage in Ruhe zu verleben. In Deutschland sind von seiner Komposition, eine Sinfonie und verschiedene Opern Alvien in Mist. bekanne.

Arbuscula, war eine, in den letzten Jahren des zien Jahrhunderts nach Erbaung der Stadt Rom, daselbst blühende Sängerin und Tänzerin, welche
seibst Cicero lobte: und welche, wie
Joras sagt, als sie einstmals von dam
Römischen Bolke ausgepfissen wurde,
laut sagte: Es sen ihr genung, den
edlen Römern zu gefallen. La B.

Arbuthnot. Doktor der Musik zu Long den um das Jahr 1724, war nicht als lein ein guter Dufikdirektor, fondern auch ein guter Schriftsteller. 211s der warmfte und thatigfte Freund Bans dels, ructe er in seinen Miscellanies. Vol. I. 1728 ein Manifest unter dem Titel, ein: Der Teufel ist los zu St. James; oder vollständige und glaubwürdige Erzählung von einem gar schrecklichen und blutigen Gefechte zwischen Madame Faustina und Mas dame Cuzzoni. Wie auch ein bikiges Scharmusel zwischen Sigr. Boschi und Sigr. Palmerini, Ferner, wie Senesino sich verschnuppt hat, die Oper verläßt und Pfalmen in Sen= leys Betkapelle singt.

Rurz darauf schrieb er wegen den Händeln mit Senesino, ein zwentes Manifest unter dem Titel: die Zarmonie im Aufruhr, ein Schreiben an Georg Friedr. Zändel, Esq. von Zuelothrumbo Johnson, Esq. Siehe Händels Leben von Burnen.

S. XXVI.

Arcadelt (Giacomo) war Kapellmeister des Cardinal di Lorena und ist besonders deswegen merkwirdig, weil er der Erste gewesen ist, welcher Madrigale in Musit gesett hat, deren er zu Benedig um 1572, V Bücher hat druschen lassen. Das vorzüglichste darunter ist das berühmte Il dianco e dolce Cigno cantando muore. Er that and in der Pabstl. Kapelle als Sanger Dienste. s. Adami Osservazioni. Walther berichtet noch mehr von ihm unter dem Namen Arcadet,

Archelaus von Milet, ein Sohn des Apollodor, ein Schüler und Nachfolsger des Anaxagoras und Lehrer des Sofrates; hat über den Gesang geschrieben und die erste Definition von der Stimme gegeben, indem er sie Pulsum aeris nannte. Er lebte 444 Sahr vor Christi Geburt. La B.

Archenius (Laur.) hat zu Upfal im Jahr 1729 eine Dissertation: De primis muficae inventoribus, drucken lassen.

Archi (Antonio) genannt Cortoncino, war als Sanger im Jahr 1710 in Ita-

lien berühmt. La B.

Archias, ein berühmter Erompeter des alten Griechenlandes von Sphla and Sicilien, gewann dreymal den Preis in den Olympischen Spiesen, auf seinem Instrumente. La B.

Archi-

Archilochus, einer ber erften Dicht, und Tonfunstler- des alten Griedenlandes von der Insel Paros; lebte ungefahr in der Isten Olympiade, oder 720 Sah. re vor Christo, Geine Verse waren so beißend, daß die Lacedamonier felbige zu lesen verbothen, ob er gleich einen Lobgesang auf den Zerkules gemacht hatte, Der ihm den Benfall von gang Griechenland erwarb. Gein Leben fin. bet man ausführlich in Baylens bist. frit. Worterbuche, und in den Memoires de l'acad, roy, des inscript, et bell. lettr. Vol. X. pag. 36 und 239 von Se: vin und Barette. Auch in Sovfels Allgem. Gesch. B. I. S. 286, findet man hinlangliche Nachricht von ihm.

Folgende Erfindungen machen feine bornehmften Verdienste um die Musik aus: I. Die Erfindung des Abyth: mus von drey Tatten oder Kuken: II. Der geschwinde Uebergang aus einem Rhythmus in einen andern verschiedenen: III. Die Art, diese unrezelmäßigen Sylbenmaaße mit der Lyre, oder überhaupt mit Sais teninstrumenten zu begleiten: IV. Die Erfindung der Epoden, eines fleinen lyrischen Gedichts mit abs wechselnden Jamben von 6 und 4 Suffen: V. Die musikalische Aus: führung der jambischen Verse, des ren einige blos recitirt, andere aber ge. sungen wurden, wahrend die Instrus mente bazu fpieleten.

Archinta (Margarita) aus einer vornehmen Mailandischen Familie, lebte um das Jahr 1520, und vereinigte mit den Grazien in ihrer Vildung, die angenehmen Talente zur Musik und Poesse, so, daß sie nicht allein viele Ebansons und Madrigale versertigen, sondern selbige auch selbst in Musik sorzen, singen und spielen konnte. La B.

Ardina. Unter diesen Namen wurden um das Jahr 1784 in Deutschland VI. Sinfonien für stark besetzte Orchester, in Mipt. bekannt.

Ardore (Marquis de St. George und Prinz von) Königl. Neapolitanischer Abgesandter zu Paris, seit dem Jahr 1767, lebte noch 1780 daselbst, als ein Herr von vielem Geschmacke und mustkfalischen Kenntnissen.

Er hat daselbst mehrere Cantaten und Opern von seiner Komposition bekannt gemacht, welche nicht allein bep Liebhabern, sondern auch ben Kennern vielen Beyfall gefunden haben. La B. Arena (Giuseppe d') ein um die Mitte

bieses isten Jahrhunderts lebender, vorzüglicher Neapolitanischer Komponist, sehte 1741 für das große Theater St. Chrysostome zu Benedig die Oper

Tigrane in Musik. La B.

Aresti (Floriano) Kapellmeister in Benedig zu Unfange dieses Jahrhunderts,
ist zwar wenig bekannt, aber desto berühmter unter den Meistern seiner Schule. Seine in Musik gesetzte Opern
sind: Crisippo zu Kerrara 1710: Enigma disciolto zu Bolgna 1710: la Costanza in cimento con la crudelta zu
Benedig 1712: und il Trionso di Pallade in 'Arcadia zu Bologna 1716.
La B.

\* Aretino f. Guido.

Argenti Perugino (Bonaventura) ein Pähitlicher Sopransanger, wurde im Jahr 1645 in die Kapelle aufgenommen und stand benm Cardinal Pio Mori in großem Unsehen. Zur Vollendung des Baues der Mar. Vallicella-Kirche vermachte er den Bätern des Oratoriums 6000 Kronen, weswegen ihn selbige aus Dankbarkeit in ihren eigenen Geswolle begruben.

Argyropylus (Johannes) Lebrer der grieschischen Sprache, geb. zu Constantinos pel im isten Jahrhunderte; wurde, nach seiner Unkunft in Italien, 1430 zu Florenz zum Prosessor ernannt und starb zu Rom, in dem 70sten Jahre seines Alters, nachdem er einen Sohn, Namens Isaac, hinterlassen hatte, der ein vortresticher Lonkunstler gewessen seyn soll.

Von Johann, dem Bater, befinstet sich noch eine Monodia, eder ein Band einstimmiger Gesange in der Bibliothek des Konigs von Frankr. S. Gerh. Vost. de Hist. graec. L. IV. p. 493 und Volateran. L. XXI. p. 776

comment.

Aribo, ein Scholastifer und Benediktisner. Mönch gegen das Ende des uten Jahrhunderts, war zugleich ein ersfahrner Tonkunstler; und schrieb einen Traktat von der Musik. Selbigen hat der Kurst Albt Gerbert, nach einem Admontens. Coder Tom. II. p. 192. seiner Sammlung musikal. Schriftssteller, mit eindrucken lassen. Aribo folgt den Lehren des Guido in seinem Traktate.

Arichon-

Arichondas, ein Tonkunftler des alten Griechenlandes, foll daselbst zuerst die Trompete erfunden haben. S. Lexic.

ARI

Hoffm.

\* Ariosti (Attilio) auch Pater Uttilio, ein Monch vom Gerviter Orden, aus Bologna; war im Jahr 1698 zu Ber. lin, bey ber Churfurstin von Brans denburg, Kapellmeister, Komponist und guter Klavierist. Im Jahr 1717 rufte man ihn nach London, um das dortige Theater mit Kompositionen zu perschen. Allein ob er gleich Daselbit viele Overn aus Theater brachte, wo: von auch Coriolanus und Lucius verus gestochen worden sind; so hielt er es doch nicht lange gegen Zändels Große aus. Der zwente Uft, den er im 3. 1721 zu der Oper Mucius Scävola in Dufit fette, deren dritten Uft Bandel verfertigte, scheint nicht als lein seine lette offentliche Arbeit zu London gewesen zu senn, sondern entschied auch zugleich auf immer für Zändels überwiegendes Berdienst vor dem feis nigen. Doch verlohr er dadurch in feis ner Achtung nicht sehr viel, indem er

noch im G. 1727 daseibst privatifirte. Rus Sandels Lebenslauf siehet man, daß ihm ein sanfter liebenswurdiger Charafter eigen gewesen ist und daß er nach solchem den jungen Kändel, ben dessen erster Ausslucht nach Berlin, Stunden lang vor dem Rlaviere, auf dem Schoose, unterrichtet hat. Dennoch soll dieser sanfte und angenehme Charafter wenigen Einfluß auf seine Rompositionen gehabt haben. mehr follen fie das Geprage von fteifer Monds : Gelehrsamkeit an sich ha=

ben bemerken laffen.

Folgendes Berzeichniß enthält einen Theil seiner Werte, welche er verferstiget hat, ehe er nach Berlin und London kam: Der dritte Uft von des Jeno Daphnis ju Benedig 1696: Erifile eben= daselbst 1697: Nabuchodonosor, ein Dratorium, zu Wien 1706: La più gloriosa fatica d'Ercole ju Bologna: und Amor trà nemici zu Wien 1708.

La B.

Arisi (Francesco) D. Juris, Fiscal-Udvo: fat und Consulent zu Cremona, starb baselbst am 24sten Juny 1743. Unter feinen hinterlaffenen Schriften findet sich auch eine unter bem Titel: Cremona litterata. Parma 1706, in Fol. In deren zwenten Bande am Ende,

befindet fich ein Bergeichniß von benen, im vergangenen Jahrhundert, berühm-

ten Tonkunftlern.

Aristophanes. Man hat zwen Schrift. steller des alten Griedenlandes Diefes Mamens. Einen Romobienschreiber und einen Grammatiker von Bigang. Einer von diesen benden hat einen Traktat von der Musik, von Tons tunstlern, und musitalischen Inftrumenten, geschrieben. Welcher von diesen benden aber der Mutor fen. laffet fich nicht mit Gewißheit bestim. ment:

\*Aristoteles, der berühmte Philosoph und Lehrer des Konigs Alexander, dessen Leben man im Walther nachse. ben fann, bat ein Buch de Musica que schrieben, welches aber verlohren gegan= gen ift. Huch handelt er in bem gten Buche seiner Politicorum, von dem

Munich der Musik.

Aristoxenus Selimuntius, war nach dem Eusebius, ein Tonkunstler des alten Griechenlandes, in der Zeit der 28sten Olympiade. Allo 328 Jahre vor dem Schriftsteller Aristoxenus von Tarent.

Arnaldus oder Ernaldus, ein 26t ju Bonnevall in der Didces von Chartres, war als Komponist, gegen bas Sahr 1141 so berühmt, daß die von ibm; zur Ehre der Beiligen, in Mus sit gesetzten Gesange, von den bes nachbarten Kirchen baufig gesucht wurden. Gerberts Gefch.

Arnaud (Mr. l'Abbé) Mitglied der frang. Akademie, der Akademie der schönen Wiffenschaften, Lektor und Bibliothes far des Grafen von Provence zu Da. ris, geb. zu Carpentras im Comitate: war einer ber erften Rednet und der aroften Kopfe Frankreichs in diesem Jahrhunderte, und ftarb am zten De-

cember 1785.

Er hat sich theils als warmer Ber= ehrer der Musik überhaupt, theils als eifriger Beforderer der Glutischen Reformation der franz. Musik insbessondere, um die Tonkunst verdient gesmacht. Der Tod hinderte ihn, selbis ger noch wesentlichern Nuben zu schaf. fen, indem er in einem gedruckten Briefe an den Grafen Caylus 1754 eine Abetorik der Musik aukundigte. Diesen gelehrten und vortreflichen Brief hat Laborde im III. Bande seines Estai von S. 551 bis 567 ganz einge. rückt. Auch findet man ihn am Ende

bes zten Bandes von Arteaga's Ges schichte der Oper deutsch übersett. Ues berdies hat er in einer Abhandlung, Sur les accens de la langue, vieles über die Beschaffenheit der Musik der Alten bengebracht. Man findet felbige in den Memoir, de l'academ, des inscript. Tom. XXXII. pag. 432, in 4. Huch wird ihm der Brief in dem Mercure von 1780, pag. 174. zugeschrieben, welchen Riedel in seinen gesammelten Schriften über Gluts Musit, auf

genommen bat.

\*Arne (Thomas Augustin) Doftor ber Musik und Romponist zu London; ist seit 1730 den Englandern das, was killer den Deutschen ist. herr Mag. Ebe-Ling fagt von ihm: die Englander bas ben ihm ihre besten Opern zu danken. Er hat viel Erfindung und Gefühl, einen gefälligen Gefang, fleißige Beatbeitung und macht von den Zierrathen vernünftigen Gebrauch. - Von dem ge: wohnlichen Schlendrian in Unfehung der Korm der Aleien mit da Capo, mit langen Paffagien und Cabengen, geht er mehrentheils ab.

Seine Opern find: Rosamunde 1730: Comus a Masque 1740: bende in Partit. gestochen: Britannia a Masque 1744: Elisa 1750: Artaxerxes 1762 in Partit. gestochen; The Birth of Hercules a Masque, 1766: The Gardian outwitted, 1765 in Partit. gestochen: Thomas and Sally, in Partit. gestochen : The catches and glees 1770: The Ladies frolick 1770 in Partit. gestochen. Außer diesen hat er auch noch IX. Bucher Select english Songs und May Day für Sing. stimme und Klavier herausgegeben. Er starb zu London um das J. 1780.

Arne (Madam geborne Young) des Bor. hergehenden Gattin; blühete um das Sahr 1730 zu London als eine der er= sten Sangerin in Bandels Opern. Sie war eine Schülerin von Gemi. niani und lebte noch 1784 als Wittwe

zu London.

Arne (Michel) ber Sohn ber benden Vorhergehenden, ebenfalls Komponist zu London, hat schon 1764 die Over The fairytale, und 1767 die romantis sche Oper Cymon in Musik gesetzt, und bende im Klavier-Muszuge und die lete tere auch in Partit. stechen lassen.

\*Arnestus I., erster Bischoff zu Prag im 14ten Jahrhundert; hat einen Ges fang in Sclavonischer Sprache, zu Ch. ren des heil. Wenceslaus um 1350 in Musit gesett. Jede Strophe dessels ben schließet sich mit Kyrie eleison.

S. Gerberts Gefch. Tom. II. p. 373. Urnold (George) Veldsbergensis, war Hoforganist des Bischofs von Bamberg um die Mitte des vorigen Sahrhunderts, und hat nach Cornelii à Beughem Bibliographia Mathemat. nachstehende praktische Werke von seis ner Komposition herausgegeben: I. Canzoni, Ariae et Sonettae 1. 2. 3 et 4 Violinis accommodatae, cum Basso generali. Opus 3. Oeniponti 1659 in Fol. II. Opus 4tum Sacrarum Cantionum de Tempore et Sanctis a 4. 5. 6 et 7 Vocibus ac instrum. concert. Oeniponti 1661 in 4. III. Psalmi Vespertini à 4. ut 2 Vocib. et 2 Violinis concertantibus, vel 7. 10. 15 ad placitum. Bambergae 1667. in Fol. IV. Tres Missae pro desunctis, et alia laudativa à 4. 5. 7. voc. et 3. vel 4 Violinis ad placitum. ibid. 1776 in 4. V. Missarum quaternio cum XI. vocibus. ibid. 1675 in Fol.

Urnold (Johann) Kurfürstl. Sachfischer Ober-Trompeter, hat 1652 zu dem Benlager Aursünsts Johann Georg I. eine Sonate für 4 Trompeten verfertiget, und selbige im nehmlichen Jahre zu Dregden drucken laffen.

Arnold (Joh. Georg) Organist in Suhl, lies im J. 1761 zu Nurnberg II. Blaviertrios mit einer Biolin stechen, die

nicht schlecht find.

\*2lenold (Martin) war ein würdiget Cantor zu Frauftadt in Pehlen, geb. zu Grunberg in Schlessen 1537. Seine Verdienste und sein Fleiß erhoben ihn sum Rektor und endlich 1562 gum Pa-ftor an dasiger Kirche. Im J. 1589 nahm er nach einigen Mishelligkeiten mit dem Magistrate, Abschied von Kirch und Schule und ging nach Dir-Herrn von Rechenberg, bis an feis nen Tod, welcher 1605 erfolgte, aufhielt. Matthesens Ehrenpfordt.

Urnold (Mid). Heinr.) Organist zu St. Undreas in Erfurt, geb. 1682, war in Veränderungen der Choral-Borspiele besonders berühmt. Er starb daselbst

im 3. 1738.

Arnold (Samuel) Doktor der Mufit und Konigl. Hoffomponist und Organist zu London , geb. in Deutschland, einer

der

61

der wurdigften Schiler und Nachfolger Sandels; wird ben allen Gelegenheiten als Komponist und Unführer, gerühmt. So haben von seinen grof: fen Musiken besondern Benfall erhalten: The Cure of Saul ein Dratorium, aufgeführt im J. 1767, worinne die Chore gang meisterhaft gearbeitet seyn sollen. Ferner die Muferstehung, ein Oratorium, aufgeführt 1770.

Auch auf dem Theater hat er sich durch das Zwischenspiel The Royal Garland 1768 mit Benfalle gezeigt. Ben seinen Kompositionen für die Kammer sind XV. gestochene Werke bekannt. Selbige bestehen in 3 Theilen Meien mit Juftenm. Begleit. in 2 Theilen Canons, 3 Theilen 本las viersonaten, Klavierconzerten und Ouverturen.

Im J. 1786 übernahm er die Beforgung der großen und prächtigen Ilusaabe der sammtlichen Kandelschen Werke im Klavier-Unszuge. Unch ist' er seit 1784 allezeit ein thatiges Mitglied, ben den wiederholten großen Zändeln zu Ehren angestellten Mu= siken, gewesen.

Mrnoldi (Joh. Conrad) zulest Doktor und Professor der Theologie zu Gief. sen, war geb. zu Trarbach an der Mofel am 1. Nov. 1658: studirte zu Gies= fen, Straßburg, Tubingen und Altorff und noch ein halbes Jahr um der Oprache willen, in Fraukreich: Stieg dann vom Rektorat in seinem Gebilrtsorte nach und nach an mehreren Orten, bis zu dem obigen Posten, wo er am 22. May 1735 starb.

Unter seinen in Druck herausgekom: menen Schriften, findet man auch ein Programm von 1713 in 4. unter dem

Titel: Musica alexikakos.

Arnot (Hugo) ein Englischer Gelehrter, gab im 3. 1779 in 4. heraus: History of Edinburgh, worinne man viele Madrichten von der schottischen Er sucht so= Mationalmusit sindet. gar barinne mit Grunden darzuthun: daß selbst die Staliener ihre Musik von den Schotten erlernet hatten.

Arnould (Sophie) eine der ersten San= gerin ben der Oper zu Paris, geb. da= felbst am 14. Febr. 1744; hat vom Sahre 1757 bis 1778 ununterbrochen, mit immer gleichem Benfalle gesungen. Sie soll mit einer englisch schonen

Stimme viel Leichtigkeit und Lebhaf=

tigkeit verbunden haben.

Um das J. 1775 machte sie sich, aus Rache gegen den Ritter Glut, der ih: ver Bruft zu der Rolle der Alceste nicht Starke genug zutrauete, noch durch eine Cabale gegen seine Alceste, merkwurdig. Allein die Alleste wurde gespielt und wiederholt, mit eben dem allgemeinen Benfalle wie seine vorher= gehenden Opern.

In der Uftion hatte sie die Clairon und im Gesange die Madem. gel zur Lehrerin gehabt. Also noch nach dem alten franzos. Geschmacke. Nachdem sie das Theater verlassen hatte, erhielt sie von der Ukademie auf Lebenszeit

2000 Liv. Denfion. La B.

Arnulphus Magister de St. Gilleno, lebte ohngefahr im isten Jahrhunderte und hat einen Tractat, De différentiis et generibus Cantorum in Mist. hinters laffen, welchen der Rurft Ubt Gerbert in seiner Sammlung musikal. Schriftsteller Tom. III. pag. 316. nach einem Bariser Coder hat mit abdrucken lassen.

Aron f. Aaron.

Arrighi, ein ist lebendet italienischer Komponist, geb. zu Lucca im J. 1740.

Arrigoni (Carlo) ein Romponist und großer Meifter auf der Laute, geb. gtt Florenz, war die größte Zeit seines Les bens auf Reisen. Im Jahr 1732 er. nannte ihn nebst den Porpora, der Londoner Adel zum Komponisten für bas Opern Theater, welches er gegen bas Sandelsche errichtete. Im Jahr 1738 befand er sich zu Wien, und führ. te daselbst seine Ester auf.

Arrivée (Monf. P) erster Baffanger bet der Oper zu Paris seit 1755 bis iku; hat in jeder der neuern Glukischen Opern die Saupt = Rollen mit befett und erhalt seit 1779 von der Akademie eine Dension von 3000 Lio.

Arrivée (Madame l') war seit dem Sahr 1750 Sangerin an dem großen Opern-Theater zu Paris, und die Gattin des Vorhergehenden. Sie soll eine vor= zualiche Stärke im Bortrage der Arien besigen und in benen mit einer conzera tirenden Flote besondern Benfall ererworben baben. Seitdem fie 1778 vom Theater abgegangen ift, genießet sie von der Alkademie eine Pensson von 2000 Liv.

\* Arfe-

\*Arfenius, ein griechischer Gelftlicher aus den ersten Jahrhunderten der driftlichen Kirche, hat sich durch seine Komposition mehrever Kirchen-Gesänge, be-

rühmt gemacht. Triod.

Arteaga (Stefano). Ein Jesuit und Mitglied der Akademie zu Dadua, geb. zu Wadrid; lebte um 1780 zu Bologna und hat daselbst 1783 ben Trenti her, ausgegeben: Le Revoluzione del Teatro musicali Italiano, dalla sua origine sino al presente. Tom. I. Im Jahr 1784 folgte der zwente Band und 1786 der dritte, wovon er bereits die fünste Auslage besorgt hat.

Dies Werk, welches viele interessante Nachrichten von der Musik entshält, hat Hr. Dokt. Forkel seinen Landsleuten zum Besten, ins Deutsche übersetzt und 1789 herausgegeben, in 2 Octavbänden unter dem Titel: Gesschichte der italiän. Oper von ihzem ersten Ursprunge an bis auf gegenwärtige Teiten, mit Unmers

fungen.

Artemanio (Jul. Caesare) Hoforganist und Kapellmeister zu Manland, starb daselbst im Jahr 1650, nachdem er verschiedene vollständige Werte, an UTOtetten und andern Stücken herausge-

geben hatte. Jodier.

Arthur aux Couteaux, war Rapellmeis an dem Evllegio-zu St. Quentin und an der heil. Rapelle zu Paris und lebte gegen das Jahr 1630. Er hat viele Werke für die Kirche, theils mit lateinischem, theils mit franzos. Texte drucken lassen. Eine Probe von seiner Urbeit sindet man in dem II. Bande

des Essai von Laborde.

Artusi (Gio. Maria) ein berühmter musifalischer Schriftsteller des isten Jahr. hunderts aus Bologna, war Canonif. tegular. der Congregation del Salvatore. Bon seinem berühinten Werke giebt Walther den Inhalt der Kapitel an. Sier will ich nur den vollstan-digen Titel deffelben, und zwar von der zten Auflage, anmerken. Er beißet: L'Arte del Contrapunto del Rever. D. Gio. Maria Artusi, da Bologna, Canonico Regolare della Congregatione del Salvatore; nella quale con ordine, e modo facillimo si insegnano tutte quelle Regole, che à questa Arte sono necessarie. In Venetia 1598 in Kol. Der Titel vom sten Theile seines von Waltbern angeführten

Werks lautet also: Seconda Parte deil' Artust, overo delle impersettioni della moderna Musica, nella quale si tratta de' molti abusi introdotti dai moderni Scrittori et Compositori. In Venetia 1603 in Fol. Einen dritten Trastat, welden Walther nicht gekannt, hat er 16. zu Benedig unter dem Titel herausgegeben: Considerazioni Musicali.

Aschieri (Catarina) eine berühmte italienische Sängerin, stand um das Jahr 1-50 an dem Hose zu Modena in Dien-

sten. La B.

Alhley (John) hoboist ben ber Ronigl. Garde zu London, machte sich dadurch 1784 um die große Händelsche Ges dachtniß. Must nicht wenig verdient. daß er den ibfüßigen Doppel Ragott, den Kändel schon hatte verfertigen lassen, ohne daß bisher jemand davon hatte Gebrauch machen konnen, mit arober Geschicklichkeit blies. Auch leistete er überhaupt ben dieser Gelegen= beit dem Unführer Bates, ben der Aus. wahl der Tonkunftler und Sanger und ben allen den übrigen hierzu gehörigen weitläufrigen Geschäften, den thatige sten Benstand. S. Burney's Be-Schreibung diefes Festes.

Ashwell (Thomas) ein Tonkunstler und Romponist an der Stiftskirche zu London, lebte unter der Regierung Seinrich VIII, Wouard des VI. und der Marie. In der Musikschule zu Orford werden noch einige Berke von seiner Komposition ausbewahret. Hawk.

Afpelmayer oder Appelmayer (Kranz)
Kaiserl. Kön. Hosmusseu und Balletz
komponist zu Bien, starb daselbst am
9. August 1786, als ein berühmter und
beliebter Komponist. Seine zu Paris und Lyon gestochenen Werte, sind:
VI. Violinguarretten: VI. Duetten
für Violinguarretten: VI. Duetten
für Violinguarretten: VI. Duetten
für Violinguarretten: VI. Duetten
für Violinguarretten: VI. Diolintrios: VI. Serenaten für Blasz
instrumente. Auch hat er die Opern,
die Kinder der Atur und der
Sturm, nebst verschiebenen Moer rischen Balletten, in Musik, gebracht.
In Mspt. sind noch VI. Sinsonien
und andere Instrumentalstücke von
ihm bekannt geworden.

Aftarita (Genaro) ein ist lebender sehr beliebter Romponist in Italien, geb. zu Neapel; dessen gefälliger und natürlicher Styl, ihm jedes Parterr zu eigen macht; ob dies gleich nicht alles

zeit

zeit der Rall, ben Ginfichtsvollen Rennern ift. Unter andern hat ein Rons de, das fich mit den Worten, Come lasciar post' io l'anima che adoro? etc. anfängt, fast durchgehends gefal= & len: Seine größte Starte bestehet in

der komischen Oper.

Bekannt sind davon folgende: La Contessa di Bimbinpoli 1772: Li Vi-sionari 1772: Finezze d'Amore, o la farsa non si sa, ma si prova 1773: La Contesina: il Principe Spondriaco 1774: Il Marito, che non hà moglie 1774: la Critica teatrale 1775: il Mondo della Luna 1775: la Dama imaginaria 1777: l'Ifola di Bengodi 1777: Armida 1777: und Circe und Ulikes, welche unter diesem Titel 1787 als ein neues Stuck auch auf deutschen Theatern gegeben wurde.

In Deutschland wurden um 1780 eine Cavatina fur die Baßstimme mit Begleitung und einige ital. Opern-Uris

en von ibm in MS. befannt.

Alser (David) Organist in Oschaß (Ossitiensis) zu Unfange dieses Jahrhun= derts, soll ein sehr fruchtbarer Kom

ponist gewesen seyn.

Aston (Hugh) war Organist und Koine ponist zu London zur Zeit Zeinrich des VIII. um bas Jahr 1520. Von seiner Komposition besindet sich noch ein Te Deum für 5 Singstimmen, in der Sammlung der Musikschule zu Orford.

Astorga (J. O.) gab 1769 zu London von seiner Komposition VI flotentrios heraus, um 1780 forgte sein zwehtes Wert in XII italianischen Acrien und

Duetten mit Klavier.

Astrua (Giovanna), eine vortrestiche und sehr beruhmte Sangerin, geb. zu Turin, befand fich im Sahr 1740 auf dem Königl. Hoftheater in ihrer Ge-burtsstadt: Kam darauf 1747 nach Berlin und sang in dem Schaferspiele 11 Re Pastore, wovon die Arien, theils vom Konige, theils von Quang und Michelmann gesetzt waren, zuin er: stenmale daselbst. Nach dieser abgelegten Probe, wurde sie sogleich mit einem Gehalte von 6006 Thaler, als Hoffangerin angenommen und wußte sich durch ihre Talente mit jedem folgens den Jahre, neue Bewunderer ju erwer. ben. Sie blieb an dieser Stelle bis zum 1756 S., wo sie, wegen ihrer frantlichen Bruft, fich genothiget fabe, benm Konige

um ihren Abschied anzuhalten. Gie ers bielt auch selbigen mit Benbehaltung eis ner Pension von 1000 Thaleen und der Freyheit, nach erlangter Gefundheit, wieder in ihren vorigen Plaz und Ge--halt zu treten. Sie bogab fich darauf in ihr Baterland, im Jahr 1757 um die Luft zu verandern. Starb aber daselbst, ohne je ein Theater wieder betreten zu haben im Jahr 1758, noch in der schonften Bluthe ihrer Sabre.

\*Athanasius, ein Dischoff zu Alexandrien, von vornehmen Eltern dafelbst geb. 296; hielt sich, nachdem er einige Zeit ben dem berühmten Einsiedler Untonio zugebracht hatte, zu den Bischoff Alexandro, in dessen Stelle er 326 nach dem Tode desselben eingesetzt wurde. Run traf ihn immer eine Berfolgung und Verweisung nach der andern, bis er endlich 367 zum lettenmas le wieder in sein Umt eingefest wurde. Mun lebte er 5 Jahre ruhig bis ihn ber Tod am 2 May 372 abfoderte.

Er hat sich während den 46 Jahren seines Bisthums, beständig der 216= schaffung der Kirchenmusik standhaft widersett. Unch giebt er in seinen Werken, welche Montfaucon 1698 zu Paris herausgegeben hat, mehrere hi= storische Nachrichten für die Musik.

Tocher.

Athelardus, ein englischer Benediftiner Monch aus Bathe, lebte um das Jahr 1120, und hat, als ein großer Philifer, Mathematiker und Mediciner. Europa und Affien durchreißt. Tontunst hat ihm die Uebetsetzung der harmonischen Proportionen des Buclides zu danken. Er hat selbige nebmlich aus dem Arabischen in die lateinische Sprache übersett. La B.

Atilla S. Latilla.

Atis (Mr.) ein berühmter Rictraverfift und Komponift für fein Suftrument, geb. um das Jahr 1715 zu Domingo: hatte zu Wien das Ungluck in einem Duell eine Angel in die Unterlippe gu friegen, wodurch er die Leichtigkeit im Unsake verlohr. Er kam darauf nach Krantreich und lebte noch im Sahr 1780 ju Paris, wo er nicht allein viele brave Schüler gezogen, sondern auch eine große Ungahl Somaten, Duos, Trios und Sinfonien verfertiget hat, in welchen viele schone Stucke vorkommen. La B.

Auberlen (S. G.) ein Tonkunstler zu Zürch, ist Verfasser einer Sammlung Lieder. Ueberdies fundigte er im J. 1786 ein musikalisch Proteseuille an, welches, außer verschiedenen fleinern und größern Stucken fürs Klavier und den Gesang, auch Rezensionen, Bio: graphien von Tonkunstlern, Unekdoi ten und Anzeigen musikalischer Werke, enthalten sollte. Noch ist aber bavon nichts befannt geworden.

Aubert (Mr.) ein Biolinist, welcher um das Sahr 1754 in dem Orchester der Oper zu Paris frand, hat außer der 1725 in Musik gesehten Oper, La Reine de Peris, noch VI Bucher Solos, VI Bücher Duetten, II Bücher Conzerte und andere Sachen für sein Inftrument herausgegeben. Seit 1771 erhalt er von der Afademie 1000 Liv. jahrliche Pension. Marp. Beytr.

Auberti (Mr.) Bielleicht des Borherge: henden Gobn, Biolonzellift beum itas sienischen Theater zu Paris; hat um das 3. 1777 daselbst stechen lass n: VI Violonzell Solos Op. I. und VI Vio:

lonzell Duetten Op. II.

Aubignac (Abbe d') ein Gelehrter gu Paris, hat im J. 1715 zu Umsterdam in dren Banden in 8 ein Wert unter dem Titel herausgegeben : La pratique du Theatre, worinne mehreres vom Ursprunge der Opern vorfommt. S. Matthefons Crit. Mus. T. I. 92.

d'Aubigny (von Engelbronner) zween Fraulein und Tochter eines Majors zu Capel; ersetzen seit 1787, durch ihren schönen Gesang in dem dasigen Liebha= ber : Conzerte, den Verlust der braven Hoffangerinnen vollkommen. fagt, der Bater habe ihnen, wegen ihren vortreflichen Stimmen und Inlagen, den Gesang in Italien studie= ren laffen.

Audimont (Mr. d') Kapellmeifter zu Paris, wird in einem Briefe des Mereaux von Paris, an den Furst 216t Gerbert vom Jahre 1774, wegen feiner guten und wahren Gegart in Kirchensachen, gerühmt. S. Bers berts Gesch, Tom. II. 363.

Audinot (Mile) eine der erften Gangerinnen des Pariser Opern. Theaters um das J. 1782 bis gegenwartig; verbindet mit einer fertigen Rehle, eine lebhaste Aftion:

Audinot (Mr.) ehemaliger Sanger ben dem italienischen Theater zu Paris; hat die daselbst 1761 aufgeführte Operette le Tonnelier, welche auch auf deuts schen Theatern unter dem Titel der Sakbinder gegeben wird, in Dufik gesetst.

Auenbrügger (Franzisca) die Tochter eines rühmlich bekannten Arates in Wien, war schon im J. 1766, daselbst als eine große Klavierspielerin und Sangerin berühmt und lies 1787 eine Rlaviersonate von ihrer Urbeit stes chen. Ihre Schwester Mariane, nicht weniger als Komponissin und Klavierspielerin bekannt, farb ums J. 1786 daselbst.

Mufdiener, ein deutscher Tonkunstler zu Paris, lies daselbst 1784 sein Pot Pouri furs Rlavier, als sein zwentes Werk

frechen.

Auffmann (Joseph Anton Zaver) Rapellmeister des Kürsten Campidon, and 1754 zu Hugsburg in Kol. sein Triplex Concentus Organicus oder dren Orgelconzerte mit Begleitung heraus.

Mugier, einer der vornehmsten Sofme= diei der verewigten Raiserin Maria Theresia zu Wien ums J. 1772, war von lebhaftem und ausgebildetem Gei-Ste, welche Eigenschaften er seinen Reis sen durch Frankreich, Spanien, Por= tugall, Stalien und Conftantinopel au verdanken hatte. Daben war er eine lebendige Geschichte der neuern Dufik aller Volker, und noch im Alter ein guter Klavierspieler. Er ist auch der franzoniche Ueberscher des Mancini. schen Werts vom figural Besange. S. Burney's Reisen. B.II.

l'Augier s. Laugier.

Augiers (Mr. des) f. Desaugiers.

Augujari f. Ajugari.

Augustini (Rosa) eine italienische San. gerin; zeichnete sich 1777 zu Florenz, auf dem Theater la Pergola, in der Sartischen Oper Medonte, als erste

Cangerin vorzüglich aus.

\*Augustinus (Aurelius) ein berühmter Kirchenlehrer und Bischoff zu Dippon, war gebl zu Taguffa in Numidien am 13 Nov. 354, und starb 430, nachdem er 35 Jahre der Burde eines Bischoffs vorgestanden hatte. Sein Leben findet man im Walther weitlauftiger, so wie auch den Inhalt der Kapitel feiner sechs Bucher de Musica, welche nicht allein in seinen Werken vorkom= men, sondern auch im J. 1521 zu Ba= sel besonders sind gedruckt worden.

Aulberus

Aulberus oder Alberus (Erasmus) Doft. Der Theolog, und General : Superint. ju Guftrau, geb. git Sperndingen am Ende des isten Jahrhunderts; studir= te unter Luthern zu Wittenberg und ant andern Orten die Theologie, und wurde nach der Zeit an vielen Orten nach einander jum Prediger erwählet. Auch befand er fich zu Unfange des Tubingen als Professor der Musik. Bu Reutlingen, wo er nach der Zeit Prediger wurde, vermochte er im J. Mugfpurgische Confession unterschrieb. Man nannte ihn auch, wegen dem großen Unfeben in diefer Stadt gewihnlich: den großen Gert Bottzu Reutlingen. Er ftarb zulest in dem obengenannten Charafter zu Guffrau am 5 May 1553. Unter seinen vielen binterlaffenen Werken gebort nur bieher, sein Buch von der heiligen himmlischen und holdseeligen Mius fita. Bon feiner Poefie find unter andern die Lieder: Gott batdas Evange: lium und Mun freut euch Gottes Kinder all. 2c. Jöcher.

Auletta (Pietro) aus Stalien, war ums Jahr 1728 Kapellmeister des Prinzen von Belvedere und hat um selbige Zeit die Oper Ezio in Musik gesett.

La Borde.

Aurelianus Reomensis ein Geistlicher und Tonkunftler an der Kirche zu Rheims, blühete um das Jahr 900. Seinen hinterlaffenen musitalischen Trattat, so schon Walther ansührt, hat uns der Fürst Ubt Gerbert im I Tom. p. 27 seiner Samml. musikal. Schriftsteller, nach einem Coder der Laurent. Bibliothet zu Floreng, unter dem Titel Musica disciplina, geschenft. Es ist dies ein Hauptwerk aus dem da= maligen Zeitalter, und enthalt 20 Ka-

Murenhammer (Madam) zu Wien; war ums J. 1787 als eine große Meisferin auf dem Klaviere berühmt. Sie gab daselbst nicht allein auf diesem Instrumente Unterricht, sondern sie war es auch, welche den größten Theil der ist beliebten Sonaten und variirten Arietten vom Kapellmeister Mozart

jum Stiche beforgte.

d'Autrive hat ums J. 1783 zwen einzelne Violinkonzerts von seiner Arbeit zu London stechen lassen.

Auvergne (Antoine d') Edler, Ritter vom Königl. Orden und Oberaufseher der Konigl. Mufit auch Generaldiret: tor der Akademie der Musik zu Paris, ein Gohn von lacques d'Auvergne. ersten Biolinisten des Conzerts von Clerment zu Muv. rane; war in seiner Rindheit cher zu allem andern, nur nicht zur Mufit bestimmt. Und er hatte bereits das 16 Jahr erreicht, als er durch einen unwiderstehlichen Trich bewogen wurde, sie dennoch zu seinem Hauptwerke zu wahlen. Nachdem er nun noch einige Sahre in seinem Ge-burtsorte als erfter Biolinife des Congerts zugebracht hatte, fam er im S. 1739 nach Paris, wo man ihn berdes aufmunterte und unterftütte. 3m 3. 1741 wurde er als erster Biolin ft in der Kammermusik des Kenigs und im folgenden Jahre ben der Opet aufgenommen.

Im Jahr 1752 machte er seinen ersten Versuch in der Komvosition, mit den Amours de Tempe fürs Theater, wo bisher Rameau und Mondon. ville die Stimmen blos für fich zu haben schienen, und fand besonders in feinen Tangftucken vielen Benfall. Im solgenden 1753 Jahre verfertigte er, unwillig über die Administration der Oper, für das ital. Theater feine beruhmten Troquers, der erfte Ver: such eines Franzosen, von einer Komposition im italienischen Geschmacke, welche noch jeho zu Paris als ein Muster in der Urt angeführt werden. Im Jahr 1755 wurde er vom Konige zum Softomponisten, mit der Unwartschaft auf die Kapellmeisterstelle ben der Konigl: Kammermufik, ers nannt:

Durch den Benfall, den seine Troqueurs auf dem ital. Theater erhalten hatten, aufgemuntert, hatte er sich vorgenommen, in der Komposition für dies Theater fortzufahren; als der Dis refteur deffelben das Berboth erhielt, les Troqueurs fernerhin zu geben, weil es durchaus gesungen wurde. neue Hinderniß das ihm auch an die. fem Theater in die Verfolgung feinge Laufbahn gelegt wurde, machte ihn fo mismuthig, daß er auf eine gange Zeit gar feinen Gebrauch von seinem Zalente madite; bis ihn endlich jemand, dem er nichts abschlagen konnte, dazu vermochte, die Komposition der Oper

Ifis

Isis zu unternehmen. Raum abet hatte er den ersten Uft geendigt, als Rebel und Francoeur, welche es erfahren hatten, ihm ricthen von feinem Unternehmen abzustehen, und zwar aus Respekt gegen die Werke des Lully. Rurz barauf wurde ihm vom Staats. minister aufgetragen, die 1690 von Sontenelle und Colosse gegebene Oper Enée et Lavinie in Musik zu setzen. Alls er dies Vorhaben dem noch leben. den alten Poeten erofnete, fagte die: fer gu ihm, mit einer, ben Dichtern febr feltenen, Enthaltsamfeit: " Er habe nie " gehort, daß an der schlechten Huf-2, nahme biefes Stucks die Dufif " Schuld gewesen sen."

Alls 1762 Mondonville die Direktion des Conzert spirit. niederlegte, übernahm er sie in Gesellschaft des Joliveau und Eaperan auf 9 Jahre, und seste in dieser Zeit sur selbiges 15 Motetten, deren 8 mit großen Chörren waren und worunter vorzuglich ein Te Deum, ein Miserere und ein De profundis mit Benfall ausgenommen

wurden.

Im folgenden Jahre hatte er die Ch: re von den Schwestern des Konigs zum Lehrer in der Komposition mit 1200 Liv. Sehalt angenommen zu werden. Im J. 1764 erhielt er vom Könige die Unwartschaft auf die Stelle des Gur. intendanten der Musik. Alls im Jahr 1766 Rebel und Francoeur die Direk: tion der Oper niederlegten, hatte er vereits schon 400,000 Liv. Caution Semm Bureau der Stadt niedergelegt, und es war an dem, daß der Contraft mit ibm, als kunftigen Entrepreneur follte unterzeichnet werden; als die Sache durch die Dazwischenkunft der herrn Trial und Berton, unterftugt durch einen großen Pringen, ruckgan. gig gemacht wurde. Da aber dieser ihr Regiment nur 2 Jahre dauerte, so wurde er bennoch 1770 vom Bureau der Stadt, in Gesellschaft des Jolis veau, jum Direktor der Oper erkla: ret, woju noch die Direktion des Cong. fpirit in Gesellschaft des Berton auf 9 Jahre kain. Er ging zwar im Jahr 1776 mit einer Pension von 2000 Liv. als Direktor und 1000 Liv. als Kom= ponist, von der Direktion der Oper wieder ab, arbeitete aber dennoch unterdessen mehrere Stucke für ihr Thea. ter, bis er im Jahr 1785 mit allen den

oben genannten Titeln und Ehrenamtern, vom Könige von neuen zum Generaldirektor der Oper ernannt wurde, welche Stelle er auch noch 1788

rühmlichst begleitete.

Seine Werke für die verschiednen Pariser Theater sind: les Amours de Tempe 1752: les Fetes d'Euterpe 1758: la Venitienne 1767: les Troqueurs 1753: le Prix de la Valeur 1776: Enée et Lavinie 1758: Canente 1760: Hercule mourant 1761: Pyrrhus et Polyxene 1763: la Coquette trompée 1754: le Retour du Printems: la Tour enchantée noch nicht aufgefihrt: Semiramis in 5 Alften: Mort d'Orphée in 5 Aften, noch nicht aufgeführt: und noch verschiedene in Gesellschaft. Heberdies hat er noch ehe er für die Oper arbeitete. herausgegeben: 1740 ein Werk Violintrios und ein Werk Violinsolos! Und 1750 zwen Werke Conzerts und Sinfonien a 4. welche sehr gerühmt werden. La Borde.

Avantano (Pietro) ein Tenkunstler zu Meapel, hat um das Jahr 1736 zu Umsterdam XII Sonate à Violino solo e Basso. Op. 1 stechen lassen. Ein Biolinist, Namens Pietro Giorgio Avondano que Genua, stand im J. 1728 als erster Biolinist in der Königl. Kapelle zu Lissabon. Biolleicht ist es derselbe.

Avanzini ein italienischer Komponist, wurde um das J. 1780 durch seine Urbeiten in Deutschland bekannt.

Avaux (Mr. d') ein großer Biolinist und Komponist für sein Justrument zu Paris, hat daselbst, außer der Operetzte Theodore in 3 Utten, so er 1785 für das ital. Theater gesetzt hat, noch daselbst bis zum J. 1786 für sein Justrument X Bücher stechen lassen, welsche in Conzerts, Quartetten und Duetten bestehen.

Avenarius (Thomas) der Poesse und Musik Bestissener, geb. zu Eulenburg; hat im J. 1614 zu Dresden, in 4 druschen lassen: Horticello anmuthiger, frolicher und trauriger, neuer amorischer Gesänglein, mit hierzu allerseits artigen und sehnlichen Texten, deren etzliche auf sonderbare Tamen gerichtet, nicht allein zu sungen, sonsern auch auf allerley Instrumente zu gebrauchen, mit 4 u. 5 Stime

5 Stimmen komponiet zc. S. Mats

AVE AVO

thesons Chrenpf. Averdong (Mile) Altsängerin am Chur-Collnischen Sofe zu Bonn ums Jahr 1783; befigt nebit einer ichonen Stims me, vielen Geschmack im Bortrage.

Avesne f. Davesne,

Avia (Iacobus) ein musikalischer Dilets tant des vorigen Jahrhunderts, lies im Jahr 1650 zu Cofinik in 4 von feis ner Romposition drucken: Teutsche neue kurzweilige Cafel : Musik, von Gesprächen, Quodlibeten und ans Aylward (Theodor) zu London, war dern erbarn Schnitzen und Schna. einer der Direktionsgehülfen, ben der ten, mit 2. 3. und 4 Stimmen. \*Avicenna, ein Urabischer Urat, geb.

im J. 992 zu Balech im Lande Usbeck, war ein großer Philosoph und nach einiger Meynung, Bezier des Konigs von Persien. Er starb im 3. 1036. Unter seinen hinterlassenen Berken, befinden sich nebst einem Tractate von der Musit, in Persischer Spras

che, auch Cantica. S. Walther. Avison (Carl) war zu Unfange dieses Jahrhunderts Organist zu Reweastle, und gab im Jahr 1725 zu London eis nen Tractat unter dem Titel heraus: Effay on musical expression, welcher 1775 in einer deutschen Uebersegung unter dem Titel: Derfuch über den musikalischen Ausdruck, auch in Deutschland bekannt wurde. In dem Jahrzehend von 1765 bis 1775 find gu London X praktische Werke, beste: hend in Klavier und Violinconzerta mit Begleitung, in Klaviertrios und Solos, gestochen worden, auf deren Titel Avison ebenfalls als Komponist angegeben wird. Vermuchlich aber ist dieser Komponist ein jungerer dieses Mamens.

Avoglio (F. d') ein Violinist zu Paris, welcher sich schon im J. 1755 in dem dasigen Conzert spirit. mit Benfall bos ven lies; hat um die Jahre von 1780 bis 1784 daselbst bis VI Werke für sein Instrument stechen lassen, welche Solos, Duetten, Quartetten u. f. w. enthalten. Seine Manier foll unge-

mein leicht und neu fenn.

Avondano (P. A.) von dessen Rompos sition-sind in Deutschland um 1780 folgende Werke bekannt geworden, als: Die Opern Berenice und Il Mondo della luna: das Oratorium Gioas Re de Giuda und verschiedene Solos für Bios lin und Violonzell. Um das Jahr 1777

wurden auch zu. Paris VI Violonzells solos und Duetten von ihm gestochen.

2(rt (Friedr. Samuel) Cantor in Franfenhaufen, geb. zu Stadt : 31m 1684; wurde Unfangs von Bertin, wo er fich befand, 1713 jum Cantor nach König. fee und dann erst izig nach Riankens hausen zu gleicher Stelle berufen, wo er auch im J. 1745 ftarb. Er hat ei-nen gedruckten Jahrgang von seiner Romposition hinterlassen, welcher über ein Alphabet beträgt.

einer der Direktionsgehülfen, ben der 1784 daselbst angestellten ersten großen Kändelschen Gedachtnismusik.

Ayrton (Edmund) Dottor der Mufie zu London, war ebenfalls mit bem Borhergehenden 1784 ein Direktions: gehülfe, ber der großen Zändelschen Wedachtnismufit.

Azais (Mr.) ehemaliger Conzertmeister und Komponist zu Marfeille und gegenwärtig Mustemeister an der Königl. Militairschule zu Sorese; hat im J. 1776 zu Paris ein Werk unter dem Titel: Methode de Musique sur un nouveau plan à l'usage des Eleves de l'Ecole Royale Milit: dediée à M. l'Abbe Roussier, herausgegeben, welches ibm ben seinen Landsleuten viele Achtung erworben hat. Es bestehet in VI Violinerios und mehrerern Alrien, als Uebungsstücken im Gefange und auf der Bioline, denen er noch einen zwar furzen, aber durchdachten Tractat von der Zarmonie und ein raisonirendes - Wörterbuch der gebräuchlichsten musikalischen Kunstwörter, angehängt hat.

Von seiner Komposition sind noch außerdem um 1780 zu Paris XII Violonzellsolos für Unfänger, dann nod VI Violonzellouos und VI Tris os für verschiedene Inftrumente gefto. chen worden. Seine lateinischen Mo= tetten, wovon aber nichts gestochen ift, werden im Congert fpirit. zu Pas

ris aufgeführt.

\*Azpilcueta (Martinus ab) aud Navarrus genaunt, war ein berühmter Rechtsgelehrter und zugleich Priester, und Canonifus regular, St. Augustis ni, geb. zu Verasoin in Navarra; lehrte viele Jahre zu Salamanca und Coimbra, und starb endlich 1586 zu Nom im 95sten Jahre seines Alters. In seinen hinterlaßenen Werken, wels

che sechs Folianten betragen, soll et and, von der Music, und wie der Cantus figuratus zu fingen fen, ge= handelt haben. S. Walther.

## **B**.

Baal, unter diesem Mamen findet man in Geren Breitkopfe Musiknicher: lage, ein Kyrie cum Gloria, Credo, Sanctus et Agnus in Mipt. für ein

fartbesetes Orchester.

Babbi (Cristofero) Kurfürstl. Cachsis fcher Conzertmeifter zu Dregden, geb. gu Cesena in Italien 1748; ftudirte fein Juftrument die Bioline, unter Paolo Alberghi aus Tartinis Schus le und kam um das I. 1780 nach Dres-Violinconzerten und Quartetten zu seinem eigenen Gebrauch, Sinfonien für Kirche und Kammer, Quartetten und Duetten für die Flote, bat er auch in Musik gesetzt und im J. 1789 gu Dregden im Klavierauszuge heraus, gegeben: Hugusta, eine Cantare.

Babbi (Gregorio) ein berühmter Teno. rift, geb. zu Cefena; lebte um die Jahre 1740 bis 50 in seiner Kunst und fand größtentheils ben italienis schen Theatern. S. auch Guajetta

Babbi, deffen Gattin.

Babbini (Matteo) ein berühmter Teno: rift. geb. in Italien; frand im Jahr 1785 benm Operntheater zu Vicenz, wohin er von Mantua berufen wor= den war. Im J. 1789 befand er sich

zu Benedig.

Babell (W.) war ein Ochuler von gan= deln, geb. zu London, und soll, nach Matthesons Berichte im vollkommes nen Kapellmeister, auf der Orgel sei= nen Meifter noch übertroffen haben. Man hat noch eine Samm ung der bichbmtesten Lessons fürs Klavier, unter feinem Mamen.

Babticocchi ( - - ) hat um das Jahr 1786 zu London ein Werk Klaviersona: ten von feiner. Romposition, stechenlassen.

\*Babylas, wurde im J. 238 Bildoff zu Untiochien und litt 251 den Martyrer Tod. Er hat mehrere geistliche Hym: f nen mit Melodien verseben. G. Tri-

odium. Venet. 1601, wo auch fein Bild=

niß befindlich ift.

Baccelli (Sgr.) ein Confunftler mi Daris; brachte im J. 1770 die Operette le nouveau Marie in 1 Ufte, auf das dasige-ital. Theater.

Bacchus der Weingott, war auch der Stifter musikalischer Schulen, weswegen der feel. Kapellmeister Bach zu hamburg deffen Bildnig unter feine Sammlung aufgenommen hatte.

Bacchusius oder Baccusius (Bernhard) ein berühmter Contrapunktist des 17ten Jahrhunders; gab im J. 1617 zu Unt: werven heraus: Pergulam Spiritualis melodiae seu librum spiritualium cantionum. Huch in Lechners Mutetas facras von 1576, findet man schon ver= schiedene Stucke von seiner Arbeit.

Bacci (Pietro Iacobo) ein, gegen bas Ende des vorigen Jahrhunderts lebender ital. Komponist, ist besonders durch ein Drama, betit. Abigail, so er im J. 1691 aufs Theater gebracht, be:

fannt geworden.

Baccilerius (Don Iohannes) ein ital. Kamponist des ibten Jahrhunders, gab im J. 1607 zu Benedig heraus: Lamentationes, Benedictus et Euangel. Domin. Palm. et Fer. VI. fur 5 Stimmen, als sein erstes Werk.

\*Bach (Umbrofius) geb. 1645, war Hofmusifus zu Gifenach und ber Bater unstes großen Joh. Sebastian

Bachs. Er farb 1695.

\*Bach (Unna Magdalena) geb. 1700! war eine vortrestiche Sopranistin, und die zwente Gatt'n von Job. Seba= Rian Bach. Gie ftarb im 3. 1757 ohne jemals öffentlich von diesem ihrem vortreflichem Talente Gebrauch gemacht

zu haben. \*23ad (Carl Philipp Emanuel) zwey. ter Sohn des großen Joh. Sebastis an, gemeiniglich der Berliner genannt, war Kavellmeister der Prinzessin Almalia von Preußen und Musiedirektor zu hamburg, geb. zu Wei-mar im Marz des 1714ten Jahres. Den Grund in den Wiffenschaften leg. te er auf der Thomas = Schule zu Leip= gig und als er felbige verlassen hatte, studirte er anfangs auf dasiger Ukade. inie und dann zu Frankfurt an der Oder, die Nechte. Un letterm Orte legte er zugleich eine musikalische Ilkademie an und besorgte daben nicht als lein das Direktorium, sondern auch die Rompo=

Rompositionen ben vorfallenden Fener= lichfeiten.

In der Komposition und im Klavierspielen, mar fein Bater fein eingi: ger Lehrer. In welchem Lande, un: ter welchem Himmel hatte er auch eis nen größern Deifter fuchen wollen. Sebastian Bach, dem wir in diesem Jahrhunderte, unsere mehresten gro. Ben Manner zu danken haben, war wohl hinreichend durch feine Lehren und feine täglich hervorgebrachten großen Muster, seinen Gobn zu bilden. Bierzu kam noch der damalige Zusammenfluß der größten Birtuosen aus ganz Europa zu Leipzig, so alle nach dem großen Sebastian Bach wallfahr. ten. Dies verhalf ihn zu Kenntnissen im vaterlichen Hause, welche andere auf kostbaren und weitlauftigen Reis fen, muhfam auffuchen muffen.

Im J. 1738 kam er nach Berlin, aber 1740 erstlich in würkliche dasige Dienste als Konial. Kammermufifus und Cembalift und hatte die Chre, feis nem großen herrn das erfte Flotensolo, so selbiger als König blies, auf dem Flügel allein zu akkompagniren.

Im J. 1767 gienger als Musikdirektor nach Samburg an Telemanns Stelle, ben welcher Gelegenheit ihn die wurdige Schwester des Konigs, die verstorbene Prinzessin 2malia von Preußen, zu ihrem Kapellmeister ernannte. Ohnerachtet er nun unterdeffen ein paar vortheilhafte Rufe an andere Derter erhalten hat; so hat er doch den Aufenthalt zu Hamburg, allen übrigen, bis an das Ende seines Lebens vorgezogen. Er starb daselbst am 14ten Decembr, 1788 im 74ken Jahre feines Alters, an einer Bruft-Frankheit, eben da er seine neuen Lie. dermelodien nebst einer Cantate, die Grazien, fürs Klavier zum Dru-

che fertig gemacht hatte. Seine feit dem Jahre 1731 durch den Druck und ben Stich bekannt gemach: ten, jum Theil wichtigen Berke, worunter einige sogar bis zur sten Huflage gekommen find, haben bennahe das halbe Hundert erreicht. Eine sol= che Ungahl feiner Werte gedruckt, in den Sanden des Publikums zu sehen; fest, außer dem außerordentlichen Reichthume an Erfindung, ein unum. Schränktes Zutrauen der Lieblyaber auf ihre Vortreflichkeit, voraus. Mur

einem großen Zayon icheint es in unfern Tagen veroonnt zu fenn, fich dies fer Bahl in feinen öffentlichen Wetfen zu nahern oder sie wohl gar zu über-Allein, alle Werke eines Komponisten durchaus in Kuvfer gestochen zu sehen, dazu gehört eine Mazion wie die Englander, deren Ens thusiasmus für Bandels Werke dies in unfern Tagen bewerkstelligte.

1) Sur den Gefang, theils für die Rire de, theils für die Rammer ift von Bachs Urbeit gedruckt in unsern

Sanden:

1. Melodien zu Gellerts geistlichen Liedern. Berlin 1759. Diese wurden im J. 1784 jum fünftenmale aufaeleat.

2. Wdensammlung, Berlin 1761. 3. Anhang zu Gellerts geistlichen Woen. Berlin 1764.

4. Line Menge zerstreuter Lieder: melodien in der Gräfischen, Krau. stichen, Langischen, Breitkopfischen Ddeusammlung, in dem Bielerley und andern periodischen Werken.

5. Phillis und Thirsis, eine Canta-

te. Berlin 1766.

6. Der Wirth und die Gaffe, eine Singobe. Berlin 1766.

7. Cramers Pfalmen. Hambura

1774:

8. Die Israeliten in der Wüsten. in Partitur. Hamburg 1775.

9. Zeilig für 2 Chore, nebft einem Engelgesange, in Partitur. Hamburg 1779.

10. Sturms geistliche Gesange mit Melodien, iter Th. Hamburg

11. Derfelben eter Theil. Hamburg 1781: 8

12. Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste, in Partitur. Leipzig 1784.

13. Zwey Litaneyen für acht Singstimmen in 2 Choren. Coppenhagen

14. Ramlers Huferstehung und Limmelfahrt Jesti, in Partitur. Leips 319 1787.

II) Sur das Klavier, theils mit, theils ohne Begleitung mehrerer

Instrumente:

15. Eine Menuet mit übergeschla: genen Banden. Leipzig 1731 selbst Dies Spiegelgefecht mit den Händen, war baikals sehr Mode.

16, VI Sonaten, dem Könige von Preußen' jugreignet. Murnberg. ben Schmidt 1742.

17. VI Sonaten, dem Herzoge von Wurtemberg jugeeignet. Murnberg,

ben Hafnern 1744.

18. Ein Slügelconzert, D dur. Murnberg, 1745.

19. 近in flügelconzert, dur.

Mürnberg, 1752.

20. VI Sonaten zu seinem Versui che als Probestucke. Zu Berlin gechen 1759.

21. X Sonaten in den Safnerischen Oeuvres melees. Rurnberg, 1755.

1756.

79

22. II Sonaten aus D dur und D moll in der Breitkopfischen Raccolta, Leipzig, 1757 = 1758 nebst Klauierst. und einer Auge.

23. Line zweystimmige Klavierfus ge, in Marpurgs Fugensammlung,

Berlin, 1758.

24. XII fleine Klavierstücke in Ta-

schenformat. Berlin, 1758. 25. VI Sonaten mit veränderten Reprisen nehst einem Vorberichte von dem Berandern. Berlin, 1759, Diese sind im Jahr 1785 zum zwens tenmale gevruckt worden.

26. VI Sonaten, erste fortsetzung.

Berlin, 1761.

27. VI Sonaten, zweyte Sortsetzung. Berlin, 1762.

28. Lin flügelconzert E dur. Ber-

lin, 1763.

29. Drey Sonatinen aus C dur, D. moll und Es mit mehrerern Instrustrumenten. Berlin, 1764 = 1765 eine zeln gedruckt.

30. VI leichte Klaviersonaten. Leinz

zia, 1765.

- 31. Sammlung vierstimmiger Chos rale von seines Baters Urbeit. Berlin 1765. Diese Chorale hat Kirnberger in den Jahren 1784 bis 1787 in vier Theilen von neuen berausgegeben.
- 32. Sammlung von Klavierstücken verschiedener Act. Berlin 1765.
- 33. XII kleine und kurze Anfangs: stude fürs Klavier, ite Samml. Berlin, 1765.

34. Derselben zweyte Sammlung.

Berlin, 1768.

35. Sei Sonate all uso delle Donne 1770 zu Umsterdam gestochen und zu Diga gedruckt herausgegeben.

36. XII zwey und dreystimmige fleine Klavierstücke in Taschenfor= mat. Hamburg, 1770.

37. Musikalisches Dielerley. Hams

burg 1771.

38. VI leichte flügelconzerte mit

Begleitung. Samb. 1772.

39. Six Sonatas for the Harpsichord, Violono and Violonc. London, auch zu Berlin 1776.

40. III Klaviersonaten mit 1 Vio: lin und Biolonzell, erfte Samml.

Leipzig, 1776.

41. IV Klaviersonaten mit derselben Begleitung, zwente Sammlung. Leipzig, 1777.

42. VI Sonaten für Kenner und Liebhaber, erste Samml. Leips

319 1779.

43. Sonaten nebst Rondos für Kenner und Liebhaber, zweyte Samml. Leipzig, 1780.

41. Derselben ste Samml. ebendas.

45. Derfelben 4te Samml. ebendas.

46. Derselben ste Samml. ebendas.

1785.

47. Derselben, nebst freyen Santas sien bte Samml. ebendas, 1787.

48. Una Sonața per il Cembalo folo.

Lipf. 1785.

III) für Instrumente, ohne Klavier: 49. Lin Violintrio aus dem C moll

mit Anmerkungen, und ein Twey. tes für Flote, Violin und Bag aus B dur, in Murnberg, 1751.

50 Line Sinfonie aus E moll für 2 Violin. Br. und Bag. Murnberg,

1759 51. IV Orchestersinfonien mit 12 ph ligaten Stimmen. Leipzig, 1780, IV) Musikalische Schriften.

- 52. Linfall, einen doppelten Cons trapunct in der Octave von sechs Tacten zu machen, ohne die Res geln davon zu wissen, 1757. gten Bande der Marpurgischen Ben= trage.
- 53. Versuch über die wahre Urt das Klavier zu spielen, mit Erempeln und 18 Probestucten in 6 Sonaten, erfter Th. Berlin, 1759. Zweyte Huflage, Leipzig 1782. Dritte vermehre Huflage, Leipzig, 1787. 4.

54. Persuch u. s. w. zweyter Th. in welchem die Lehre vom Alkkoms

pagne=

pagnement und der frenen Kantasie abgehandelt wird. Berlin 1762. Tweyte Auflage, Leipz. 1782.

55. Sein Leben von ihm selbst beschwieben, im dritten Theile der
musikalischen Burnenischen Reisen.

Allso auch als Schriftsteller ware Bach ber Runft verehrungswurdig. Noch immer bleibt sein Versuch das einzige flassische Werk in seiner Urt. Der erfte Theil lernt uns., außer vielen, auf seinen vortreffichen Geschmat und feine große Erfahrung gegrunde: ten Regeln in Unfebung des Bortrags, insbesondere unsere Singer recht gebrauchen und zwar nach der Manier feines großen Vaters; welche sich zwar bereits durch dessen Schuler fortgepflanzet hatte, aber bis zur Erscheis nung dieses Werks, doch immer noch gleichsam ein Beheimniß der Bach. schen Schule blieb. Seine Lehre vom Uffompagnement im zten Theile defe selben, gehoret eben so wenig unter die gewöhnlichen Generalbaßbucher. Im Gegentheil fangt er in felbigem da an Bemerkungen zu machen und. Regeln zugeben, wo seine Borganger aufgehöret haben.

Es wird zwar der Liebhaber in eis nem jeden Berke dieses Berzeichnisses, den Geist und das eigenthumliche des wurdigen Bachs finden. Da ich aber nicht blos aus Liebhaberen, sondern and aus Reberzeugung von dem Nuben ben ihr Studium dem Gpieler verschaft, selbige durchaus, so wie eis nen großen Theil feiner ungedruckten Rlavierconzerts und Sonaten, mit Rleiß gesammelt habe und sie also gar wohl kennen kann; so erlaube man mir, bey diefer Gelegenheit, dem Unfanger. im Sammeln der Vachstehen Sachen jum Beften, meine Lieblingswerke zu bemerken; ohne mich übrigens zum Richter ihres Vorzugs für den übris gen, aufzuwerffen. Dies waren die Nummern: 7, 8, 19, 20, 25, 30 11. Wer Sortels meisterhafte Bergliederung einer Bachschen Sonate, in seinem Ulmanach von 1784 gelesen hat, wird glauben konnen, daß fich auch in seinen letten sechs Sammlun. gen für Renner und Liebhaber, manches Meisterstück befindet. Daß der Versuch über die wahre Urt u. s. w. eine der erften Bachschen Werke

sey, welches sich ein Liebhaber anzuschaffen hat, verstehet sich von selbst.

Noch eine Tändelen, aber so eine, wie ein Bach tandeln konnte, ben der mir immer das ex ungue Leonem eingefallen ist, siuden die Liebhaber des Contrapunkts in Reichards Briefen, wo dieser den Namen Bach in Noten, so wie sich Bach selbst unter einem Geschenke an ihm, unterschrieben

hatte, eingernatt.

Nach der Summe, die Bach am Ende von seinen Werken zieht, das hinzugethan, was noch in den 14 Sahren bekannt worden ist: bestehen seine Kompositionen in ein paar Dutzend, Sinfonien; 30 Trios für Klavier und andere Instr. 18 Solos sür an-dere Instr. außer dem Klavier; 12 Sonatinen mit Begl. 49 Conzerten mit Beal worunter eins für 2 Klugel; 200 Solos oder Sonaten: und ende lich und vornehmlich in den letten Sahren zu Hamburg, eine Menge Sing. Stucke für Feverlichteiten und noch mehr fur die Kirche, als Pfalmen, Maanis ficats u. f. w. Von feinen Werfen überhaupt, fagt er, daß er die wenigsten mit aller Frenheit zum eignen Gebrauch gemacht habe, und von seinen Klaviers kompositionen sagt er, daß er sich be-muhet habe fur dies Inftr. sangbar zu setzen. "Mich deucht, setz er hinzu, , die Musik muße vornehmlich das " herz ruhren, und dahin bringt es " ein Klavierspieler nie durch bloges "Poltern, Trommeln und Happeggis gren, wenigstens ben mir nicht."

D. Burney lagt feinen Kompositio. nen Gerechtigkeit wiederfahren und fagt mit Recht, daß sie einem jungen Mufifus zum Probierfteine feines Ges schmacks und Urtheils, dienen kong. ten, in wiesern er sie zu khähen und zu genießen wisse. Freylich ift es fein Wunder, daß fie, theils wegen den ganz besondern eigenthumlichen Geschmack ihres Verfassers, theils wegen den ißigen allgemeinem Sange zum fomi= schen, nicht allgemein Benfall erhale ten: Aber ware es möglich gewesen, daß sie jeder seiner Gegner vom Bers fasser selbst, auf seinem Silbermannis schen Klaviere, hatte vortragen hos ren fonnen, er wurde bald mit der Bachischen Dufif ausgesohnt worben fenn.

€ 5

Endlich besaß herr Bach, fruher schon als jemand, einen Schat von 330 unvermischten Virtuosenbildnissen, worunter sich besonders viele Bemalde und Zeichnungen befanden. Es ist zu wunschen, daß diese schälbare Sammlung unzertheilt in gute hande kommt.

\*25ach (Hans) war Musikus zu Gotha und lebte zu Anfange des 17ten Jahr.

hunderts.

Bach (heinrich) Organist und Stadt: mufitus zu Arnstadt, geb. zu Wechmar, wo sein Bater Johann Bach Musikant und Teppichmacher war, den 16. Septemb. 1615; legte den erften Grund in der Mufit und zum Orgelspielen ben feinem Bater, woben er Sonn: tags fleißig bie Rirden besuchte, wo Orgeln gespielt wurden und ofters Meilen weit darnach lief. Ben dies fem Triebe zur Musik und zur Dra gel insbesondere, schiefte ihn fein Bas ter zu seinem altern Bruder, bem Pred. Organisten und Rathsmusikanten Jo= bann Bach nach Erfurt; wo er sich im Rurgen, sowohl auf der Orgel als andern Instrumenten, den vollkom= menen Benfall feines Lehrers erwarb. Er fam darauf eine Zeitlang nach Schweinfurt als Rathsmufikant, dann als solcher nach Erfurt, bis er 1641 den Ruf als Organist nach Urnstadt erhielt, welches Umt er zu jedermanns Bufriedenheit si Jahr lang verwaltet Er hatte noch die Freude vor seis nem Ende 28 Rindeskindeskinder gu fehen, unter welchen seine benden Gohne Joh. Christoph Hoforganist zu Elsenach und Johann Michel Organist im Umt Gehren, Sebastian Bachs Schwiegervater, merkwurdig sind; und ftarb dafelbft im 77. Jahre am 10. Jul. 1699.

\*Bach (Johann Christian) der sogenannte Maylandische, auch Englische Bach, jüngster Sohn eter Che
des großen Joh. Sebastian, Kapellmeister der Königin von England, geb.
zu Leipzig 1735; gieng nach dem Tode
seines Baters nach Berkin zu seinem
Druder Carl Phil. Eman. damaligen
Königl. Kammermusitus, um sich das
selbst unter seiner Unführung im Klavier und der Komposition vollkommen
zu machen. Er hatte sich auch schon
daselbst durch verschiedene Kompositionen mit Bepfall gezeigt, als in ihm

die Bekanntschaften verschiedener ital. Sangerinnen, die Luft erweckten, Sta. lien zu sehen. Er gieng 1754 von Berlin ab nach Manland, wo er nach eis nem furgen Aufenthalte zum Organi. sten an einer der großen Orgeln an dem dasigen Dome, erwählet wurde. 1759 gieng er nach London, wo er sich bep 1800 Thaler Gehalt, außer einer Reise kurz vor seinem Tode nach Paris, bis ju feinem Ende, ju Unfange des Janners 1782, aufgehalten hat. Er binterließ nach feinem Tode ohnerachtet seines ansehnlichen Gehalts, dennoch ben 4000 Pf. Sterl. Schulden. Konigin sette noch der Bittme, megen feinen Berdienften einen Sahrgehalt von 80 Pf. Sterl, aus und ließ ibr überdieß noch 50 Pf. zu ihrer Reise nach Italien, reichen.

Bon 1765 bis 1779 hat er zu Berlin, Umsterdam und Paris 20 verschies
dene Werke seiner Komposit in Kupser
stechen lassen, die auch allgemein hekannt sind. Sie enthalten: 15 Sins
fonien sür 8 Stimmen: 1 groß Cons
zert für mehrere Instr.: 18 Klavierconzerts mit Begl.: 6 Quintetten
für Flote und Violin: 6 Quartetten
für Flote und Violin: 30 Klaviertrios oder Sonaten mit Violin, worunter eine sür 4 Hände und eine sür 2
Flügel sich besindet: 6 Violintrios:
und 12 Sonaten sürs Klavier allein.

Von seinen Opern und Singsachen ist folgendes bekannt: 1) Catone zu Mayland 1758. Dann um 1764 zu London 2) Orione, von welcher und dem 3) Adriano in Siria um 1768 zu London, die auserlesensten Urien in Kupf. gest. worden. Ferner 4) Orfeo, 1770: 5) Temistocle: 6) Clemenza di Scipione: Das Oratorium 7) Gioas Re di Guida: 8) ein Magnificat sür 2 Singst. und 10 Instr.: und endlich fürz vor seinem Tode zu Paris 9) Amidis des Gaules.

Der gefälligste, einnehmenste Gessang, verbunden, mit geschäftiger und lebhafter Instrumentalbegleitung, zeichnet diese Werke besonders aus und macht sie zu Lieblingsstücken der grössten Sänger in den Conzerten seder Nation. Eben so hat das naive Tånzdelnde, die lebhaste Freude, welche durchzaus in seinen Rlavierwerken herrscht, den Benfall bender Geschlechter jeder Nation ihm zu eigen gemacht. Nicht

io

fo bald war eins feiner Berte erschienen, als es auch die Sande der Liebhas ber allgemein beschäftigte. Und fo fann man mit Grunde behaupten, daß ihm vorzüglich der starkere Unwachs der Klavierliebhaber und Liebhaberin= nen in unfern Tagen, juguschreiben ift.

Bach (Joh. Chriftoph Friedr.) Congert. meifter zu Bucteburg, Gohn des gro-Ben Joh. Sebastian, gebohren zu Weimar 1732; hat einzelne Sona: ten ins muf. Bielerlen geliefert, ferner herausgegeben: Munters geistliche Lieder ate Samml. 1774: Die Ume: rikanerin, Part. 1776: 2 Glügel= conserte mie Begl. 1776: 6 Quars tetten für Klote und Biolin, zu Sam. burg: 6 Violinguartetten, zu Lons don: 6 leichte Klaviersonaten 1785: Ino, eine Kantate, 1786, im Klaviers auszuge: Musikalische Mebenstuns den, 1. heft, 1787, wird fortgefett. In diesen Werten nabert er fich dem Geschmacke seines altern Bruders, Carl Phil. Emanuel.

Bach (Joh. Elias) Cantor und Inspektor des Gymnasiums zu Schweinfurt; wurde daselbst am 29. May 1743 als

solcher öffentlich eingeführt.

Bach (Joh. Ernst) Herzogl. Weimar. Rapellmeister zu Gisenach, geb. das. den 28. Jun. 1722; brachte zu Leipzig auf der Thomasschule und dann auf der Undemie 6 Jahre zu und hörte die Rechte. Wurde darauf Advokat zu Gisenach, wählete aber fratt diesen Die Dafit zu seinem einzigen Geschafte, als er 1748 feinem Vater im Organi: stenamte an die Seite gesest wurde. Er lebt noch daselbst als Organist und bekommt vom Sofe Pension als Ras pellmeister. Zu Nürnberg hat er ste-chen lassen: Sammlung ausertese= ner gabeln mit Welodien. Dann 1770 drey Klaviersonaten mit Bielin 1. Theil: und 3 dergleichen 1772 zter Theil. In Mist, find noch von ihm bekannt: Der 52, und 95. Pfalm, und eine Kirchenkantate, alle in Part. mit ftarker Begleitung.

\*Bach (Johann Ludwig) geb. 1677 war. Sochfürstl. Sachsen : Meinungscher Rapellmeister, und starb im Jahr

1730.

Bach (Joh, Michael) war ehemals Cantor zu Tonna; verließ aber seine Stelle, und gieng nach Holland, Eng= land und Amerika. Karn wieder nach

Deutschland zurück und studirte einige Zeit ju Gottingen, in den Jahren 1779 und 1780; und wandte sich von da nach Guffrem im Mecklenburgifchen, wo er bis ifo als Advokat lebet. Dies fer hat 1780 zu Cassel in 4. drucken lassen: Kurze und systematische Un. leitung zum Generalbaß und der Tonkunst überhaupt, mit Erem-peln erläutert. Jum Lebren und Lernen entworfen. S. Fork. Mus. Ulman. 1784.

Bach (Joh. Ricol.) Organist zu Jena. geb. zu Gifenach, wo fein Bater Job. Christoph, Organist war, den 10, October 1669; wurde 1695 jum Orga. nisten nach Jena berufen und starb da= felbst um 1740. Er hat sich nicht allein durch seine gesetzen Sviten nach da= maliger Urt, sondern auch durch seine verfertigten Klavierinstrumente verschiedener Urt, mit Ruhm befannt ge-

\*Bach (Joh. Sebastian) Königl. Pohlu. Hoffomponist, Rapellmeister des Berzogs von Weißenfels und des Fürsten von Cothen, Musikdirektor an der Thomasschule zu Leipzig, Joh. Ams brofius Backs Hof: und Rathsmufici ju Gifenad, Gobn, geb. baf. ben 21. Mary 1685; gieng, als er noch verlohr, zu seinem altern Bruder Job. Christoph, nach Ordrust, der daselbst Organist war und legte unter desser Unführung den Grund im Klavierspie-Schon in diesem zarten Allter vermogte ihn feine brennende Begierde Bur Mufit, daß er seinem Bruder, ein, burch fein Bitten zu erhaltendes Notenbuch von Frobergerschen, Rerlichen und Pachelbelschen Klas vierstucken, heimlich entwendete und Machte ben Mondenscheine, in Zeit von 6 Monaten, abschrieb, und fo lange fleißigen Gebrauch davon machte, bis es sein Bruder inne wurde und ohne Barmherzigkeit wieder wegnagm. Dach deffelben Tode gieng er auf das Symnasium zu Luneburg und besuchte von da aus fleißig Samburg, um den dasigen berühmten Organisten, Joh. 21d. Reinken, zu horen. Zugleich lernte er durch fleißiges Unhoren der Sergogl. Kapelle zu Celle, welche grostentheils aus Franzosen bestand, den damaligen französischen Seichmack als etwas Neues, fennen.

1703 kam er nach Weimar als Hof: musikus und 1704 nach Urnstadt als Organist. hier war es eigentlich, wo er sich zu dem nachherigen großen Komponiften und Organisten bildete und zwar theils durch eigenen Fleiß und Nachdenken, theils durchs Stu-Dieren ber Werke eines Brubns, Reinke und Burtebude, und dann noch durch einen vierteljährigen Hufenthalt zu Lubect, wo er den dafigen berühmten Organisten, Diedr. Bure tebude, belauschte. 1707 wurde et Organist zu Mühlhausen, und schon im folgenden Jahre erhielt er den Be-ruf nach Beimar zur Soforganistenstelle. Der Benfall des dasigen Sofs machte, daß er nicht allein feine Runft auf der Orgel aufs hochste brachte, sons bern auch baselbit seine meisten Orgels ftucte komponirt hat. 1714 ernannte man ihn dafelbft jum Conzertmeifter, woben er gehalten war, die Rirchen. stucke zu komponiren und aufzufüh: ren.

1717 rettete er die Ehre seiner Das gion gegen den berühmtesten frangosis iden Orgenissen Marchand, dem der Konig von Poblen eine große Befolg dung angeboten hatte, wenn er ju Dres: den bliebe, und zwar auf folgende Beife: Volumier lud unsern Bach nach Dresden ein und verschafte ihm Gelea genheit den Marchand im Berborge: nen zu horen. Darauf both Bach, mit Wiffen des Konigs, dem Marchand einen Bettstreit in bem Saufe eines Ministers, an. Um bestimm-ten Tage fand Bach daselost eine Um bestimm: große Gesellichaft von hobem Range benderlen Geschlechts. Man wartete lange, und erfuhr endlich, das Marchand deffelben Morgens mit Ertra post abgereiset sen. Buch ließ sich also allein in feiner ganzen Runft boren.

Rach seiner Burnckfunft nach Weis mar erhielt er vom Kurften v. Cothen den Ruf als Rapellmeister, dem er noch im selbigen Jahre folgte. Er that nun von bier aus eine abermalige Reise nach Hamburg zum Organist Reinten, der nun bennahe 100 Jahr alt war, und ließ fich vor ihm in ber Ratharinenfirche, in Bensenn des Magistrats und ande: rer Vornehmen, über zwen Stunden lang, auf ber Orgel horen. Der alte Reinte, der ihm mit Bergnugen gugehorer hatte, sagte am Ende: "ich dachte, diese Kunst ware gestors ben, ich sehe aber, daß sie in Iha nen noch lebt."

1723 rief ihn der Rath nach Leipzig jum Musikdirektor. Rurg darauf erhielt er vom Berzoge zu Weißenfels den Titel als Kavellmeifter, und 1736, nachdem er fich vorher vor dem Dresdner Hofe, mit Benfall einigemal auf der Dr. gel hatte horen laffen, ernannte ihn ber Konig zu seinem Hoftomponisten. Bey einer 1747 angestellten Reise nach Ber. lin, fand er auch Gelegenheit, sich zu Potsdam vor dem Konige horen zu lassen. Der König gab ihm selbst hierben ein Thema zu einer Fuge auf, und verlangte nach dessen bester Ausführung, eine sechsstimmige Suge, wel: chem Befehle auch Bach sogleich über ein felbst gewähltes Thema, auf dem Korte Piano, wollkommen Genuge leistete. Mach seiner Zuruckfunft nach Leivzig, brachte er über des Ronias Thema noch ein dreystimmiges und sechsstimmiges Ricercar und noch einige Kunfistude zu Papiere, ließ es in Rupfer stechen, und widmete es dem Könige. Nach und nach verlohr er durch eine mislungene Operation und Eur an seinen Augen, seine vorige Gesundheit und starb am 28ten Jul. 1750 am Schlage.

Dies war der Mann, der, wie Marpurg sagt, die Gaben und vollkommenheiten mehrerer großen Manner, in sich allein vereinigté. Ich fann biefe Lebensgeschichte nicht besser als mit der vortreslichen Schils derung des herrn Kapellmeister Zilters teschließen. Er lagt in seinen Lebensbeschreibungen, S. 25: ", hat siemals ein Komponist die Vollstims "migfeit in der großten Starte ges pzeigt, so war es gewiß Joh. Seb. Bach. Sat jemals ein Tonkunftler "die verborgenften Geheimniffe der " harmonie zur kimftlichften Musubung "gebracht, so war es gewiß eben ders Reiner hat bey diefen sonft , trocken scheinenden Runftstucken fo " viele Erfindungsvolle und fremde Ge-, danken angebracht, als er. Er durfte "nur irgend einen Sauptfaß gehört , haben, um fast alles, was nur Runfts , liches darüber vorgebracht werden " konnte, gleichsam im Alugenblicke ge-" genwärtig zu haben. Geine Melodien " waren zwar sonderbar, doch immer

"verschieden, voll Erfindung und feis, nes andern Komponisten Melodien "gleich. Sein ernsthafter Charafter 230g ihn zwar vornamlich zur arbeit. " famen, ernfthaften und tieffinnigen "Mufit; doch fonnte er auch, wenn , es nothig war, sich zu einer leichten " und icherzhaften Denfart, besonders "im Spielen, bequemen. Die bes , ständige Uebung in Ausarbeitung " vollstimmiger Stucke, hatte feinen ", Augen eine folche Fertigkeit zuwege "gebracht, daß er, in den ftarfften Dars "tituren, alle zugleich lautende Stim-"men mit eineni Blicke überfeben Sein Gehor war fo fein, " fonnte. "daß er, ben den vollstimmigften Du , fifen, auch den geringften Fehler gu " entdecken vermögend war. Sim Di= " rigiren fabe er fehr auf Genauigteit "im Bortrage, und im Zeitmaße, welches er gemeiniglich sehr lebhaft , nahm, mar er überaus fichet."

" Ills Mavier : und Orgelspieler kann "man ihn ficher fur den ftartften fei-"ner Zeit, vielleicht auch der funftigen "Beiten, halten. Den beften Beweis ", davon geben feine Orgel = und Rlas "vierstucke ab, welche von jedem, der "fie kennt; für schwer gehalten wer-Das waren fie für ihn nun , den. "gar nicht; fondern er fuhrte fie mit , einer Leichtigkeit und Kertigkeit aus, als ob es nur Musetten waren. Ille "Finger waren ben ihm gleich genbt; " alle waren ju bet größen Reinheit "im Bortrage gleich geschickt. Er " hatte fich eine eigene Ringerordnung "ausgesonnen, daß es ihm nicht schwer "fiel, Die größten Schwierigfeiten " mit der fliegenften Leichtigfeit ber= ", auszubringen. Man fennt diese ", Kingererdnung durch C. Phil. Em. "Bachs Versuch, und weiß, daßes "daben hauptsächlich auf den Gebrauch , des Daumens ankommt, den die be: , ruhmteften Klavieriften bis dabin " wenig oder gar nicht gebranchten."

Und diese erstaunte Fertigkeit, diese nie vor ihm gebrauchte Fingersekung, hatte er seinen eigenen Werken zu banken; denn oft, sagte er, habe er sich genothiget geschen, die Nacht zu Husbringen zu können, um dassenige herzausbringen zu können, was er den Zagüber geschrieben hatte. Es ist dies um desto eher zu glauben, da er nie geswohnt war bepm Komponiren sein

Klavier'um Rath zu fragen. So hat er nach einer gewiffen Tradition, fein Temperirtes Alavier, dies find jum Theil febr funftliche Fugen und Praludia durch alle 24 Vone, an einem Orte geschrieben, wo ihm Ummuth, lange Weile und Mangel an jeder Urt von mufitalifden Inftrumenten biefen Beitvertreib abnothigte. Auf dem Pedale mußten feine Fuße jedes Thema, jeden Sang, ihren Borgangern den Banden, auf das Genaucste nach machen. Rein Borfchlag, fein Mordent, fein Pralltviller durfte fehlen; oder nur weniger nett und rund jum Gebor tommen. Et machte mit benden Rufien zugleich lange Doppeltriller, indessen die Hande nichts weniger als mußig waren: Und Br. Hiller fagt nicht zu viel wenn er behauptet: ", daß "er mit den Fugen Gabe ausgeführet s, habe, die den Sanden manches nicht " ungeschickten Klavierspielers au schaf-, fen machen wurden.

Zu allen diesen Vorzügen kam nun noch seine große Erfahrung und der feinste Geschmack, mit dem er die verschiedenen Register wählete und mit einander verband: so war er auch der beste Beurtheiler oder Angeber, sowoht der Vracldispositionen insbesondre, als des Batics selbst. Noch giebt uns sein voriger Kollege der nachherige berühmte Prosessor Gesner zu Göttingen ein angenehmes Gemälde von der Vortreselichkeit unseres Bachs, im 12. Kap. des 1, Buchs seiner Ausgabe des Quinstilians, in einer Anmerkung, die Hr.

Killer mit anführt.

Die steife Art womit zu seiner Zeit die Violonzells behandelt wurden, nöthigten ihn, ben den lebhaften Bassen in seinen Werken, zu der Ersindung, der von ihm sogenannten Violz pomposa, welche ben etwas mehr Länge und Johe als eine Bratiche, zu der Tiefe und den vier Saiten des Violonzells, noch eine Quinte, e, hatte, und an den Arm geseht wurde; dies bes gieme Instrument sehte den Spielet in Stand, die vorhabenden hohen und geschwinden Pasagien, leichtet auszussühren.

Endlich hat und biefer große Kunsteler nachstehende Werke, gleich dem Bogen des Ulpsies, um untere Krafte daran zu ersorschen, hinterlassen.

In Rupfer gestochen find:

1. Klavierübung in 6 Suiten, 1stet Theil.

2. Alavierübung in 1 Konzert und 1 Ouverture auf zwen Manuale, 2ter Theil.

3. Porspiele über Kirchengesange,

der Klav. Ueb. ster Theil.

4. Urie mit 30 Veränderungen. 5. Sechs dreystimmige Choralvorspiele für die Orgel.

6. Einige canonische Veränderuns gen über: Vom Zimmel hoch zc.

7. Musikalisches Opfer. Dem Konige v. Preußen zugeignet, s. oben.

2. Die Kunst der Juge. Sein letztes Werk, welches alle Urten der Contrapunkte und Canons über einen einzigen Hauptsatz enthält. Seine letzte Krankheit verhinderte ihn, inach seinem Entwurfe die vorletzte Fuge daran zu Ende zu bringen, und die letzte, welche vier Themata enthalten und nachgehends in allen vier Stimmen umgekehrt werden sollte, auszuarbeiten. Dies Werkischt getreten.

9. Vierstimmige Choralgefange, auf 2 Systeme zusammengezogen, und herausgegeben von Carl Pbil. Em. Bach. Berl. Erster Theil 1765. Zweyter Theil 1769, enthalten zussammen 400 Chorale. Im Jahr 1784 kam der erste, und 1785 der zweyte, und 1786 der dritte Theil der zweyten Auslage dieser vierstimmigen Chorale, verbessert heraus.

Seine ungedruckten Werke sind folgende:

1. Fünf Jahrgänge von Kirdrens stüden auf alle Sonn: und Fest:

tage.
2. Viele Oratorien, Miken, Masgnificats, einzelne Sanctus, Orasmen, Serenaden, Geburts: Aasmenstags: und Travermusiken, Brautmessen, auch sogar einige komische Singstücke.

3. Funf Pasionen, worunter eine

zwendjörige.

4. Einige zweychörige Motetten. 5. Eine Menge von frenen Vorspie-

len, Jugen, und dergleichen Stüden für die Orgel mit obligatem Pes dale.

6. Sechs Trios für die Orget.

7. Piele variirte Chorale für die Orgel zu Vorspielen.

8. Ein Buch voll kurzer Vorspiele zu den meisten Kirchenliedern.

9. Das wohltemperirte Alavier, bestehend in zwehmal 24 Praludien und Fugen, durch alle Tonarten, fürs Klav.

10. Sechs Toccaten fürs Klav.
11. Sechs Suiten für dasselbe.

12. Sechs dergleichen etwas fürzer. 13. Sechs Songten für eine Violin

ohne Baß.

14. Sechs dergleichen fürs Violons

15. Verschiedene Conzerte für 1, 2, 3 bis 4 Klaviere.

16. Junfzehn Inventiones.

18. Sechs kleine Praludia. Außerdem noch eine Menge anderer Instrumentalsachen von allerlen Art
und für allerlen Instrumente. Sein

und für allerley Instrumente. Sein Leben hat aufgezeichnet Walther, Wirgler mus. Biblioth. IV. B., und Killer in den Lebensbeschreibungen. Der letztere vorzüglich schön.

Bach (Veit) der Stammvater der nun bennahe zwenhundert Jahre lang in Deutschland berühmten Meister dieses Namens, war ein Becker zu Presburg, welcher zu Unfange des izten Jahrhunderts Ungarn, der Religion wegen, verlassen mußte. Ein vollsständiges Stammregister von dieser, in der Tonkunst merkwürdigen Familie, sinder man in Korabinsky Besschreibung der Königl. Ungarischen Faupt: Frey, und Krönungsstädt Presburg, 1784. gr. 8. im ersten

Bande S. 111.

\*23ach (Wilhelm Kriedemann) and der Ballische, altester Sohn des unsterb. lichen Joh. Sebastian, zulest Hes sen - Darmstädtischer Rapellmeister, geboren zu Weimar 1710; machte sich fruh unter der Unleitung seines Baters, sowohl im Klavier: und Orgels spielen, als auch in der Komposition, desselben wurdig, und sette 1725 zu dies sem noch den Unterricht des damaligen Merseburgischen, nachher Berlinischen Conzertmeisters Graun auf der Bio: Mit gleicheni Fleiße trieb er die übrigen Wiffenschaften auf der Thos masschule, und dann die Richte, und besonders die Mathesin, auf der Ukademie zu Leipzig. 1733 erhielt er den Ruf

Ruf nach Dresben zum Organisten an der Sophienkirche. Huch da fiste er die Mathemathik, unter Unleitung des geschickten Kommisionsraths und Hofmathem. Walz, fort, und übte fich besonders in der Algebra. 1747 murde er als Mufikbirektor und Organist an die Marienkirche nach Halle verleßt, verließ aber diefen Dienft 1767 und hielt fich einige Zeit zu Leipzig auf. Nach der Zeit hat er um 1771 zu Braunschweig, und 1773 gu Gottingen privatifirt. Zulest wandte er fich nach Berlin, wo er die letten Jahre feines Lebens, zwar init dem Kapellmeister: titel, aber immer Dienftlos, zugebracht hat, bis er dascibst den 1. Jul. 1784 an einer volligen Entfraftung ftarb.

Bon seiner Komposition ift gedruckt: Sonate pour le Clavecin a Halle 1739 aus Es dur: und Sei Sonate per il Cembalo, Dresden 1745, die erfte aus D dur; Die übrigen 5 Sonaten find nicht jum Drucke gekommen. 21112 gefündiget jum Drucke bat er: 1754 ein Werk vom harmonischen Drey: Flange: 1765, 14 Polonoisen: und 1783, 8 tleine gugen für die Orgel, ohne daß eiwas davon erfolgt mare; doch find die Noten-Werke nun in Mipt. zu haben. Noch findet man von feinen Berfen, die sich übrigens durchaus rar machen: 1. Birchenmusië Advent. I. 2. Klavierconzert a 8. D dur. 3. Klavierconzert a 5. E moll. 4. Vier Jugen für die Orgel mit 2 Klav. und Ped. 5. Twey So: naten für 2 conzertirende Klaviere, Fund D dur. 6. Vier klavierso. naten, D, C, Es und F dur.

Er war übrigens, nach dem einsstimmigen Urtheile seiner Zeitverwand, ten, der gründlichste Orgespieler, der größte Fugiste, der tiesste Musikgeslehrte Deutschlands und überdies ein geschickter Mathematiker. Warum dieser große Mann ben aller seiner Kunst und Gelehrsameit so wenig Glück ben dem Absaße seiner Werke erlebet hat? Warum er selbst Dienstlos die letzern 17 Jahre seines Lebens von der Güte seiner Freunde leben muste? Hiervon giebt uns zwar ein Corresspondent des Hrn. Forkels im Mus. Allman. v. 1784 durch den Ausspruch des großen Leßings: "Alles, was, der Künstler über den Punkt, "wo sich sedes Verdienst in den

"Augen des Polks zu verwirren "und zu verdunkeln anfängt, hin-"austreibt, kann ihm weder Glück "noch Ebre erwerben;" einen hinreichenden Grund: Allein ob dies gleich sehr der Fall ben ihm war, zumal wenn es auf die Unterstühung des Publikums ben der Herausgabe seiner Werke ankam; so war er doch leider selbst, durch seinen hartnäckigen und finstern Charakter, sein größter Feind

Bachmann (Carl Ludwig) Königi.
Preuß. Kammermusstus und Hossinstrumentmacher zu Berlin seit dem Jahre 1765, geb. daselbst; ist ein guter Conzertspieler auf der Bratsche, und errichtete im Jahr 1770 mit Krust Benda gemeinschaftlich das Berliner Liebhaberconzert, wovon er aber damals nur Oetonom war. Seit Bendas Tode aber; sührt er selbiges mit der Violine, doch wie man sagt, eben nicht zum besten, selbst an.

Mehrerern Veyfall hat er sich als Geigeninstrumentmacher erworben. Besonders durch seine versertigten schönen Bratscheninstrumente und durch seine Ersindung, welche er um 1778 am Contraviolon anbrachte; vermittelst welcher er der Unbequemlichkeit der Wirbelstimmung, durch Schrauben oben am Halse, welche durch einen kleinen Schlüssel die Saiten auf ein Haar stimmen, abgeholsen hat.

Bachmann (Choelette Christine Wilhels mine) Sangerin an dem Berkner Liebhaberconzert feit dem Sahr 1279; war vorher schon ruhmlichst als Madem. Stowen befaunt, ehe fie fich 1785 mit dem Borhergebenden verbens rathete. Durch ihre schone und bieg. fame Stimme von weitem Umfange und durch ihren Fleiß, womit fie ihren Vortrag sowohl des Adagio, als des Allegro der Vollkommenheit zunähern sucht, hat sie sich schon lange den Beyfall der dafigen Liebhaber erworben. Bey alle dem scheint es ihr dennoch mehr als Rlavierspielerin geglückt gu fenn, worinne sie auf die vollkommenste Urt, nach dem neuesten Geschmacke, Meisterin ift. Auch find in Rellstabs Klaviermagazine verichiedene Lieder von ihrer Komposition abgedruckt.

Bachmann (Chr. Ludw.) befand sich im Jahr 1785 auf der Akademie zu Erlans gen, und ließ daselbst in 4 druckens Entwurf zu Porlesungen über die

Theorie

Theorie der Musik, insofern sie Liebhabern derselben nothwendig und nutilich ift. Eine getreue Ropie von des hrn. D. fortels 216hand lung, deffelben Inhalts.

Bachmann (Friedrich Wilhelm) ein juns gerer Bruder von Carl Ludwig, bes findet sich als ein guter Golospieler schon seit geraumer Zeit in der Konigl.

Rapelle zu Berlin.

Bachschmidt (— —) Bischoff. Eich: fradtischer Rapellmeifter um 1783, ein guter Rirchenkomponist und Birfuole auf ber Bioline; nabert fich in feinen Werken der Graunischen Urt. Mit. find noch von ihm befannt 6 Violinguartetten und i OBoecons zert a 7.

Bachta (J. Graf von) von feiner Kom: position ift eine Sinfonie für 2 Sorner, 2 Oboen und Fag. in Mipt.

bekannt um 1780.

Backbaus (Joh. Ludib.) Organist zu St. Margareth. in Gotha, ein fleißis ger Klavierkomponift. Lebte um 1750 H. f.

Bactofen (- - -) gegenwartige Kammermufitus ju Durlad), geb. zu Rurnberg; ift Birtuofe auf dem Fa-

Bacmeister (Lucas) ein lutherischet Geiftlicher, geb. ju Luneburg am 18: October 1530; starb als Doktor Theol. Profesjor und Superintendent gu Ros ftock am 9. Jul. 1608. Unter feinen vielen hinterlaffenen Wetten ift auch eine Oratio de Luca Lossio, worinne man verschiedenes von Luthers mufitalischen Verdiensten findet. G. 36: cher.

\*Baco (Franciscus) Baro de Verulamio, Canglar von Eugland, geb. den 22. Jan. 1560, und gestorben den 9. Upril 1626; beweißt durch seine zur Musik gehörigen Bemerkungen, in feiner Histor, natur. , daß er nicht blos ein Philosoph und Rachforscher der Natur bes Klangs, sondern ein Meifter der Sarmonie, und mit ben Grundfagen der mufikalischen Komposition genau bekannt gewesen sep. S. Hawkins History of Mus.

Badenhaupt (Germann) war Musikdis reftor an der Konigl. Hoffirde gu Sluckftadt und gab dafelbst 1674 in Druck: Choragium melicum, wor. inne 40 Dant , Kommunion , Buff, Rest , und Sonntagsmusiken, für 2 Diskante, i Bafftimme und 2 Biolis nen und Fundament, sich befinden.

Badia (Giuseppo) von Parma; blubete als ein berühmter Sanger um die Jahre 1670 — 1680.

Badouini (- -) ein um 1776 bluhen.

der großer ital. Sånger.

\*Babe (Johann) auch Beer, Herzogl. Weißenfelg. Conzertmeifter, geb. in dem Desterreichischen Marktflecken St. Georg 1652; kam im 10ten Jahre in das Benediftiner Kloster zu Lambach. Seiner Schonen Stimme wegen übers gab ihn der Pralat dem Unterrichte eines ital. Paters, der nicht allein ein berühmter Musikus, sondern auch außerdem ein gelehrter Dann mar. 1670 fam er auf das Symnasium zu Regensburg und hach etlichen Sabren nach Leipzig, um daselbst die Theolo. gie zu studieren. Da et aber einen schönen Alt sang, Klavier und Violin aut spielete, und überdies ein fertiger Komponist war, so erhielt er den Ruf nach Halle in Herzog Augusts Hofkapelle, und nach deffen Tode, nach Weißenfels zum Conzertmeister. Daß er 1700 im 48ten Jahre auf einem Vogelschießen, durch Unvorsichtigkeit eis nes Schüßens, erschossen worden, er-

zehlet Walther.

Folgende Unekdote hat Walther noch von ihm, aus dem Munde eines vornehmen Mannes, welcher zu der Zeit an dem Sofe Geheimderath war, als viese Weschichte vorging, in seinem Eremplare angemerkt. Walther erzehlt sie alfo: Ein gewisser Bergog in Fr. verlangte von seinem Organisten ein Operettgen zu komponiren; diefer faat: er wolle es probiren. Der Berzog schlüßet hieraus: er musse dergleis then wehl nicht recht verfiehen, und lagt deninach den Bahr verschreiben. Dieser stellt sich ein, wird binnen 3 Bochen damit fertig und hierauf ge-fragt: wieviel für diese Bemuhung solle gezahlt werden? Er antwortet: 100 Reichsthaler. Die Unterhändler bieten ihm erstlich 60 und hernach 80; bekommen aber diesen Bescheid: Es harte sein Gesels wie eine Pfennigsem mel, und et wolle die Arbeit lieber gar umsonst gemacht haben, als solcherge. stalt mit sich handeln laffen, sein herr habe Brod für ihn. — Da er bas Sefoderte endlich bekommen, wird er erjucht eine Tafelmusik noch aufzuführen.

führen. Dies geschichet, und er finat baben. Der herzog sagt zu ihm: ob es nicht möglich ware, einen Efel abaurichten, daß er auch fo singen tonne? Und die Untwort fallt also aus: "Ja! "wenn Ew. Durchlaucht bergleichen "zu thun vermögen, find Sie fur den "beften Kapellmeister zu halten." Der Bergog versebte: Babr ift ein grober Kerl! Und Babe antwortete: "Das , bin ich beute nicht erft geworden."

Seine hinterlaffenen Schriften find : i. Ursus murmurat. 1697. 8. 2. Urfus faltat: 3. Urfus triumphat. 4. Urfus vulpinatur. Lauter Streit. schriften gegen Vockerodt in demselben Sahr gedruckt. 5. Bellum musicum. 1701. in 4. 6. Mustkalische Dis: curse, 1719. 8. 7. Schola Phonolo-8. Der Wohl: Ehren: Veste Bierfiedler. 6. Malther und die

Chrenpforte.

Babe (Joseph) Rußisch : Kaiferl. Kam. mermufiter zu Petersburg feit 1784; ist der großte Birtuofe ifiger Zeit auf der Clarinette und zugleich ein guter Vilionist, geb. zu Grunwald in Bohmen 1746. Sein Vater, ein Schulmeister, uns terrichtete ihn anfänglich selbstauf ver= schiedenen Instrumenten. Da er nun gleich aufangs die Blasinstrumente allen andern vorzog, wählte er zuerst bas horn und die Trompete und ging im 14ten Jahre in Raiserliche Dienste. Diese verwechselte er mit Franzosi= schen, wo er als Trompeter verschies dene Feldzüge mitmachte. Endlich fam er nach Paris unter die Garde du Corps. Hier horte er einige gute Cla= rinettenblafer; er lernte dies Sinftrument, und brachte es in 4 Monaten weiter darauf als alle seine Kollegen, ja, er wurde der vornehinste Clarinet. tist in Frankreich. Er trat als solcher in Dienste des herzogs von Orleans, nahm aber nach wenig Sahren seinen 26bschied, nachdem er überhaupt 22 Sabre in Frankreich zugebracht hatte, und besuchte Holland, England, Deutschland, Pohlen und endlich Rußland, wo er noch stehet. Bon seiner Komposition hat man eine Uviette vor Die Clarinette mit 7 Bariat. 1782 in Mipt. In Bohmen hat man die Clarinette vor ihm nie mit der Fertigkeit und Leichtigkeit blasen horen; und sein schwebender Ton im decrescendo, foll unnachahmlich fenn.

Baumel (- - ) Kammermufifer zu Wurgburg, ift Birtuos in vorzüglis dem Grade auf der Biolin. Er ließ fich 1774 auf einer Deife, gu Gottin: gen mit vielem Beyfalle horen.

BAE BAG

Baffa (Sigra) eine Benetignische Dame von Abel; wurde in den Jahren 1760 bis 1770 unter den dasigen Frauengim= mer für die beste Flugelspielerin gehals D. Burney borte fie in mehre: ren Ufademien ihre Conzerte mit Gra= gie und Genauigkeit vortragen.

\*Bagge (Baron C. Ernst von) ein wirdiger Dilettant ju Paris um 1783, deffen Baus ichon feit langer Zeit jebem braven Birtuofen offen fteht, und der die Borguge und das Eigene eines jeden aufs genaueste zu bestimmen weiß. Sein Instrument ift die Beige, die er auf seine eigene Art traftirt. Jeder Bormittag ift der Mufit gewids met. Um 1782 ließ er zu Paris ein Piolinconzert mit Begleitung von seiner Romposition stechen, das der junge Areugner in einem öffentlichen Conzerte daselbst mit allgemeinem Benfalle spielte. Im J. 1789 that er eine Reise nach Berlin.

Baglioncella (Sigra) aus Perugia, lebte im iften Sahrhunderte und machte fich in Stalien burch die Komposition vicler Befänge und Madrigalen allgemein

berühmt.

Baglioni (Franciscus) geb. in Rom; ein seit 1740 bekannter Sanger. Dech ift er es noch mehr in feinem Gobne und & Tochtern, die alle brave Birtuo. sen geworden find. D. Burnen giebt ihrer 6 an.

Baglioni (Luigi) bes vorigen Gehn und Kammermusiker zu Ludwigsburg des Herzogs v. Wurtenberg, einer der besten Violinisten der dasigen Kavelle

feit 1770.

Baglioni (Vincenza) eine gute Canges rin, geb. ju Bologna, Schwester bes vorigen; sang um 1770 auf dem Thea. ter zu Manland.

Baglioni (Clementina) eine angenehme Sangerin, 2te Schwester; sang 1770 ju Florenz und 1772 in Wien, bendes mal mit Beyfall, auf dem Theater.

Baglioni (Giovanna) dritte Schwester ; sang 1770 auf den Theatern zu Mays land und Flotenz mit unverbesserlichem Husdrucke.

Baglioni (Costanzia) die vornehmste Sangerin unter ihren Schwestern, geb.

geb. zu Bologna, sang 1770 zu Mayland und Florenz, und 1772 zu Wien auf dem Theater. Sie war damals' jung, schon und von reizendem Buchs. Sang vom ungestrichenenzh ins dreygestrichene d, voll und allenthalben gleich stark. Ihr Triller und Portamento waren vortrestich, und, sekt D. Burney hinzu: ein paar einsache, langsame Noten von ihr, waren den Zuhorern mehr werth, als eine ausgearbeitete Urie von allen übrigen. Im Jahr 1780 befand sie sich an der ital. Opera Bussa als Sängerin zu Paris.

Baglioni (Rosina) die fünfte Schwester, stand 1772 am Wiener Theater als Sangerin. 1780 erhielt sie zu Paris in der dasigen Opera Bussa vielen

Benfall.

Babn (T. G.) von seiner Komposition sind zu Berlin 6 Alaviertrics mit

Violin gestochen worden.

Baj (Thomaso) Verfasser des Miserere, so am grünen Donnerstage in der påbstl. Rapelle gesungen wird, geb. zu Crevalcore bey Bologna um 1650, starb zu Nom 1718. Sein Miserere ist ein Meisterstück in der Prosodie und dem richtigen Accente der Werte. Es ist dies Stäck die einzige neuere Komposition, welche die Ehre gehabt hat, in der pabstl. Kapelle eingeführt zu werden.

\*Baif (Jean Antoine do) Rammersekrestair Carl IX., geb. zu Benedig 1531, war ein guter Musikus und Poet. In seinem kleinen Hause in der Vorskadt von Paris, gab er öfters Conzerte, welche König Carl IX. und Zeinrich III. ofters mit ihrer Gegenwart, in Gesellschaft ihres ganzen Hoses, beehreten. Er starb im Jahr 1591 zu

Paris.

Von selnen Rerken sind folgende zu Paris gedruckt worden: Instruction pour toute Musique des huit divers tons en tablature de luth: Instruction pour apprendre la tablature, et à jouer de la guitare: Plusieurs livres de chansons à 4 parties imprimées en 1578: Die Borte und die Musik zu XII chansons spirituelles à 4 parties, Paris 1562. Auch Walther meldet verschiedenes von ihm.

Bailleux (Anton) gab 1758 zu Paris VI Sinf. a 4, und um 1767 6 Sinfonies à grand Orchestre heraus; um 1784 folgten daselbst seine Solfeges pour apprendre facilement la Musique vocale et instrumentale, ou tous les principes sont developés avec beaucoup de Clarté.

Baini (- -) ein italienischer Komponist um 1786. Man hat einzelne Opernarien mit starker Begl. in Mipt.

von ihm.

Bainville (— —) Organist an der Hauptfirche zu Angers; gab 1767 zu Paris Nouvelles pièces d'orgue, composées sur disserens tons, heraus.

Balbastre (Claude) Organist von Monfieur, Bruder des Konige und ber Rirchen Notre Dame und St. Roch zu Paris, geb. zu Dijon, am 8. Dec. 1729, kani im Jahr 1750 nad Paris, und war so glucklich, sich die Bunft des Rameau zu erwerben, so, daß selbiger ihn am Hofe empfahl. spielte daselbst die Quverture der Oper Pygmalion, die er selbst fürs Klavier eingerichtet hatte, und fand daselbst, so wie im Conzert spirit. wo er sich am 21. Merz 1755 zum erstenmale horen ließ, allgemeinen Benfall. Man fand am lettern Orte in seiner Manier die Orgel zu spielen so viel Renes und Un. terhaltendes, daß er bis 1758 und lane ger, mit immer gleichem Entzucken und Lobeserhebungen fast in jedem Conzerte gehoret wurde. Im Jahr 1756 wurde er zum Organisten an der Kirche St. Roch gewählet, und seste deswegen seine Noëls mit Verandes rungen, welche er seitdem alle Jahre in der Mitternachtsmesse, unter auf serordentlichem Zuflusse von Zuhörern, gespielet hat; bis es ihm der Erzbischoff 1762, so wie die Unführung seis nes Te Deum 1776, wegen der Uns ordnung, welche ben diesem großen Zulanfe von Menschen entstand, un= tersagte. Im Jahr 1760 erhielt er drauf die Organistenstelle an Notre Dame, und 1776 ben Monsieur.

Ihm ist man auch die Verbesserung der Fortes Pianos durch das Jeu de bussle schuldig, welche die Instrumens tenmacher Cliquot und Pascal seitdem mit so vielem Venfalle an ihren Ins strumenten nach seiner Idee angebracht

gaven.

Von seinen praktischen Werken sind viele Orgelconzerte im Mipt. bes kannt. Gestochen sind: un livre de Pieces de Clavecin; un livre conte-

nant!

102

nant quatre suites de Noëls avec des Variations und un livre de Quatuors pour le clav. avec accomp. de 2 Violons, 1 Baff. et 2 Cors. Moch' ein beträchtliches Werk hatte er 1780 unter ben Ganden, um es durch den Srich bekannt ju machen. La Borde.

im J. 1770 hörete ihn D. Burney mit feinen frangofischen Ohren auf der Orgel, und gab ihm das Zeugniß, daß er in allen Stylen feines Sviels Dei-

Balbi (Ignazio) ein-ital. Opernfompo. wurde um 1782 durch einige Urien mit Beal, in Deutschland befannt. Bielleicht ift dies der berühmte Tenorist von Neapel, welcher 1756 nach Lissabon berufen wurde.

Baldan (- - ) ließ um 1785 gu Bene: dia 6 Sinfonien von seiner Kompo-

fition in Rupfer ftechen.

Baldaffarri (Pietro) ein zu Unfange biefes Jahrhunderts lebender Romponift aus Rom, wurde besonders burch ein Oratorium: Applausi eterni dell' amore manifestati nel tempo, welches er im Jahr 1709 zu Breicia von sei. ner Komposition gab, berühmt. Borde.

Baldenecker (Udalvicus) Hofmusikus und Biolinist in Mainz; hat um 1784 zu Franksurt 6 conzertirende Trios für Bioline, Bratiche und Biolonzell, stechen lassen. Unt 1780 war er noch Musikdirektok ben der Marchandschen

Komödie.

Baldi (Antonio) ein berühntter italieni: Sanger in den Jahren 1720 bis 1730.

Baldini (Innocenzio) ein berühmter ital. Sanger in den Jahren 1720 bis 1730.

La B.

Balducci (Maria) geb. in Genua 1758, eine berühmte Gangerin von adeli= cher, aber herabgekommener, Familie. Ihr größtes Verdienst bestehet in der außerordentlichen Sobe ihrer Stimme, da sie sogar das drengestrichene g fingt. Hingegen fehlts an Action und Bors trage. Um desto glaubhafter wird die Unekdote, daß als sie 1778 zu Mailand mit der Dangy, ihigen le Brun, auf einem Theater gefungen, fle das llebers gewicht der deutschen Sangerin so stark empfunden habe, daß sie in 3 Vorstels lungen nicht fpielen fonnte. Gie fang drauf noch in selbigem Jahre ju Benedig die erste Rolle in der Oper. Im

Jahr 1782 sang sie zu Reapel, im folgenden 1783sten Sahre zu Petersburg, und 1785 wieder in der Oper zu Reas

pel.

Balestra (Raimundo) ein zu Unfange des irten Jahrhunderts lebender berühmter italienischer Kontravunktiff ! von seinen Pfalmen und Motetten findet man verschiedene in des Gio. Batt. Bonometti 1615 berausgegebenen Parnassus musicus Ferdinandaeus etc.

Balletti (Mlle) Bergogl. Burtemberg. Boffangerin zu Stutgard, wird vont frn. Junter als eine sehr angenehme und kunftvolle Sangerin gerühmt. S. Meusels Museum II. S. 81.

Bilborn (Ludwig Wilhelm) M. Philos. Superintendent zu Reuftadt am Rie benberg feit 1774, geb. im Solfteinis Schen, hat außer vielen andern Schrift ten berausgegeben: Prolusio de Phonascis veterum, vocis formandae conservandaeque magistris. Alton. et Hannov. Er starb am 20. Mab.

Ballarotti (Francesco) ein zu Unfance d. s isten Jahrhunderts zu Benedig les bender Komponist. Das was ihm ein Recht giebt unter die erste Classe ders selven gezählet zu werden, ift, daß er mit einem Carl. Franc, Pollarolo und Franc. Gasparini gemeinschaftlich arbeitete. Go wat der zie 21kt der 1709 zu Manland gegebenen Oper Ariovisto von ihm, und die benden vorhergeheits den von genannten Meistern. La Borde.

Balliere (Mr.) Mitglied der Alfademie gu Rouen, hat im Jahr 1764 heraus. gegeben! Théorie de la Musique, in 4. Nicht die Theorie der Mufic, sondern seine eigene, sagt La Borde. Ein Werk voller Widersprüche, das die Akademie zu Rouen approbirte, weil sie nichts von Musik verstand.

Baltazarin, genannt Mr. de Beau Joyeux, war in dem Jahre 1550 gu Paris am Hofe Zeinrichs II. bas Saupt einer Gesellichaft auserlesener italienischer Tonkunftlet. Et war von Diemont als einer der größten Geiget an die Konigin Catharina geschieft worden. Auf der Konigl. Bibliothet ju Paris wird noch Berschiedenes von feinen Kompositionen aufbewahrt.

Bambini (I. B.) ein vorzüglicher Klavier. meister und Komponist zu Paris; kam im Jahr 1753 als ein Knabe von 7 bis 8 Jahren

Sahren mit einer Gesellschaft italienis scher Operisten, als Ukkompagnateur auf dem Flügel, dabin, und feste fogar für die Gesellschaft schon verschiedene Urien, welche fie in ihre Intermezzos einschaltete. Dach der Zeit hat er fich ganglich dem Unterrichtgeben auf dem Flugel gewidmet, und hat baben noch für das italienische Theater gesetst: les Amans de Village 1774, und Nicaife 1776. Heberdies find ju Paris von feiner Urbeit vom Jahre 1769 bis 1782, VI halbe Dukend Klaviertrios und Sonaten, und 1 franzos. Ariette gestochen worden.

BAN

Banchieri (Adriano). Folgende Berfe Diefes berühmten italienischen Organis sten, welche Walther in sein Erem: plar, zu dem Artikel Banchieri, geschrieben hat, find ju wichtig, als daß fie hier nicht angemerkt werden muß: ten, als: Conclusioni nel suono dell' Organo, di D. Adriano Banchieri Bolognese, Olivetano, et Organista di S. Michele in Bosco; novellamente tradotte et dilucidate, in Scrittori Musici, et Organisti celebri. Opera vigefima. In Bologna 1609 in 4: La Cartella. In Venetia 1610 in 4: Brevi et primi Documenti muficali. In Venetia 1613 in 4: Duo in Contrapunto sopra ut. re. mi. fa. sol. la. In Venetia 1613 in 4: Duo Spartiti al Contrapunto, in Corrispondenza trà gli dodeci Modi, et otto Tuoni, fopra li quali fi pratica il metodo di fugare le Cadenza con tutte le resolutioni di Seconda, Quarta, Quinta diminuta, et Settima, con la di loro Duplicate; come si trasportano gli Modi per Voci et Stromenti così acuti come gravi; et per fine il modo di leggere ogni Chiave di tutto le parti, del etc. In Venetia 1613 in 4: Moderna Pratica musicale, Opera trentesima settima del etc. In Venet. 1613 in 4: Cartella Musicale nel Canto figurato fermo et contrapunto del P. D. Adriano Banchieri, Bolognesi, Monaco Olivetano. In Venetia 1614 in 4.

Bandi (Brigida Georgi) eine ber vorzug= lichften italienischen Sangerin, ftand Jahr 1780 als Prima Donna an dem Theater zu Wien, 1783 zu Rlo= reng, 1784 gu Eurin, und 1785 in Be= nedig.

\*Bandini (Angelo Maria) ein italieni: Gelehrter, hat im J. 1755 zu Florenz in Folio herausgegeben: Commentarium de vita et Scriptis Joh. Bapt. Doni patricii Florentini olim S. Cardinalis Collegii a secretis libri quinque adnotationibus illustrati. Accedit ejusdem Doni litterarium commercium nunc primum in lucem edi-Nebst Doni Vildnisse.

\*Bang (George) war ein berühmter Meister auf der Trompete und lebte im vorigen Jahrhunderte zu Rurnberg.

\*Banister (john) Bulegt erfter Bivlinift an dem Drury - lane Orchester zu London im vorigen-Sahrhunderte, war der Gohn eines Bioliniften, von wels dem er auch den Unterricht auf seinem Instrumente und in der Musit über= haupt erhalten hatte. Er hat viele Stucke für die Biolin gefett, welche noch jeso geschaft werden. Ein Beweis der Achtung, in der er ben sei= nem Publikum gestanden, ist auch s.in Bildnig, welches der berühmte Smith in schwarzer Kunst in Folio verfertiget Er starb im J. 1679 zu London. Einer seiner Gohne starb 1725 als ein geschickter Flotenist. Zawkins.

Bannieri (Antonio) ein vortresticher Sanger und Raftrat in Diensten Lud: wigs XIV. zu Paris, war geb. zu Rom gegen das Jahr 1638, von wo ibn sein Bater noch als ein Rind nach Frankreich brachte. Begen seiner un. gemein schönen Stimme, ließ ihn sein Vater in der Musik unterrichten, und es geschah dies mit so glucklichem Erfolge, daß er sich sogleich durch bas erstemal horen lassen, die Gnade und Fürsorge des Königs und der Königin

erwarb.

Weil er ein sehr klein und zartes Kind war, ließ ihn die Konigin, so oft er im Conzerte sang, auf einen Tisch treten, damit man ihn desto bes= fer horen mogte. Ben mehrerern Jahren fürchtete der kleine Bannieri seis nen schönen Sopran zu verlieren, und unterwarf sich, ohne des Königs Wis-Man wunderte sen, der Operation. sich nach einigen Jahren, daß sich feine Stimme immer gleich bliebe, fo, daß endlich der Konig Verdacht schöpfte, und ihn selbst deswegen frug. ware also auch ein Parifer Kastrate. Der König vergab ihm und dem Wunds arate, und behielt ihn fort in seinem Dienste,

106

Dienste, in welchem er bis in sein 66. Jahr lang. Er lebte noch 30 Jahre darnach, und starb 1740, bald hundert Jahr alt, und behielt bis an seinen Tod eine angenehme Stimme.

Banus oder Bannus (Aeneas) ein Clerifus, D. Theolog, und Philosoph. anch Alfadem. Parthen. ju Perugia, geb. dafelbft gegen die Mitte des is. Sahrhunderts: hat unter mehrerevn andern Schriften auch Alimenta musicae in ital. Sprache geschrieben. G. Idcher.

Baptista (Johannes) ein um 1550 leben: der Komponist. Man findet einis niges von feinen Rompositionen in Ummerbachs Orgel: oder Instrument-Tabulatur, Leipzig 1571, worans Hr. Marpurg im II. Band der Kritt. Briefe, den Choral: "Wenn wir in höchsten Nöthen "durchgehet.

\*Baptista (Siculus) ein vortrefficher Lautenift. Man hat fein Bildniß in Solzschnitt, worunter stehet: Citharoedus incomparabilis. Wenn und wo er aber gelebet bat, ift nicht befannt.

Baptiste (Louis Alb. Fred.) zulest Tanz: meifter, vorzuglicher Biolinift und Komponist für sein Instrument, war geb. zu Dettingen in Schwaben am 8. Mug. 1700. Im Jahr 1703 fam fein Bater als Hoftanzmeister nach Darm= stadt, wo nun der junge Baptiste bis in sein 17tes Jahr erzogen wurde und seinen Geschmack durch das oftere Horen der dasigen vortrestichen Kapelle Sein Bater wollte feinen bildete. Tonkunstler aus ihm machen, und versagte ihm deswegen jedweden Unterricht in dieser Runft. Destomehr war aber der Sohn auf das Spielen der das figen Virtuofen aufmertsam.

Als er nun 1718 nach Paris kain, fand er die dasige Musik durchaus schlecht. Destomehr gefiel ihm schlige als er 1721 nach Stalien kam. durchreifte drauf fast alle Lander in Europa, außer Polen und Rußland, bis er 1726 obige Stelle in Cassel erhielt.

Von seinen Kompositionen hatte er um 1736 zum Drucke bereit liegen: XII Violinsolos: VI Violonzellsolos: VI Trios für 2 Heb. und Baß: mehr als XXXVI Solos für die Gambe und Generalbaß: XII Conzerts für die Gambe. Davon sind nur VI Sonate a Flute trav. ô Violino folo ju Alugsburg gedruckt worden.

Barbandt (Charl) ein engl. Komponift; hat um 1760 zu London zwey Klas viersonaten nebst einigen ital. Lieblingsarien, als sein ztes Werk, in Rupfer stechen lassen.

Barbarini (- -) war zwenter Gan= ger und Kastrat ben der Oper zu Cafsel, in den Jahren 1784 und 85, nach Galeazzis Abgange. Er hatte das mals, ohngeschr im 24ten Sahre, eine ganz angenehme Maddenstimme, war aber daben Stumper in feiner Runft. 1786 wandte er sich nach Covenhagen.

\*Barbaro (Daniel) Patriarch von Uquis-leja, ftarb im 41. Jahre 1569. Martini in seiner Storia, gedenket eines von ihm verfertigten italien. Tractats della musica in Mipt., zu dem was

Walther von ihm sagt.

\*Barbella (Giorgio) ein berühmter Ton. fünftler, Canger und Maler zu Benedig, geb. zu Castelfranco 1478, starb 15II. Walther giebt unter seinem Vornamen Giorgio mehrere Nachrich: ten von ihm.

Barbella (Sgr.) ein berühmter Vilionist du Reapel um 1720. D. Burney sagt, er habe ihn 1770 noch fest im Tone und von viel Geschmack, im Ausdruck aber etwas schläftig gefunden. Bon seinen Kompositionen find zu London 6 Violinduos und 6 Vio= linsolos, und zu Paris 6 Victinund Violonsellduos, Op. 4, aestos den worden.

Barberiis (Melchiore de) ein Paduanis scher Priester und berühmter Lautenist,

lebte um das Jahr 1546.

\*Barberinus, ein Cardinal und nachhe. riger Pabst, unter dem Ramen 11r= ban VIII., war zu Florenz von armen Eltern, aber aus der schon seit 500 Rahren berühmten Kamilie ber Bar: berini, am sten April 1568 gebohren, und starb am 20. Jul. 1644. Unter seinen vielen Schriften, worinne auch hin und wieder etwas von Musik vorkommt, befindet sich auch eine Bulle, Divinam Pfalmodiam betitelt, aus welcher seine vorzüglichen musikalischen Reuntniffe hervorleuchten.

Rarbianus (Marcellus Vestrius) hatte große Kenntniffe in der Mufit, spielte und fang felbst febr gut, und stand mit den damaligen Meistern dieser Runft, einem Lucas Marentiuts, Felix Anefius, Roger Joanelli und andern mehr,

23

in genauer Freundschaft. G. Ery. thraei Pinacoth.

Barbici ( - - ) hat 1769 au Paris 6 Violinguartetten, als sein erstes Wert, stechen laffen. Barbieri (Antonio) ein, in den Jahren

1720 bis 1730 berühmter ital. Sanger.

La B.

Bardella, ein Tonfunftler, lebte jur Zeit bes Galilei in Stalien, und wird vom Arteaga als der Erfinder der Theorbe

angegeben.

Baretti (- - ) ein Bruder des Schrift. stellers, lebteum 1770 gu Turin. Bon ihm fend um diese Zeit zu Paris 6 Violonzellouos gestochen worden. Auch hat man ein Violinguatro in Mipt. von ihm.

Barges (Antonio) Maestro di Cappella alla Cafa grande di Venetia, bat daselbst 1550 in 4 berausgegeben: Il primo libro de Vilotte a 4 Voci, con un' al-

tra Canzon della Gatina.

\*Baron (Eruft Gottlieb) zuleht Cam: mermusiter und Lautenift zu Berlin, geb. zu Breslau 1696; lernte die Laute um 1710 ben einem Bohmen, Mamicus Kohott: besuchte darauf die Akade: mien Leipzig, Balle und Irna bis 1722: nahm fodann eine Dieise im Reiche an verschiedene Hofe bis 1728 vor, wah: rend welcher er seine Untersuchung der Laute 1727 zu Rurnberg drucken ließ. Go weit nach Walthern. 1728 fam er als Lautenist in Bergogl. So: thaikhe, und schon 1732 in Eisenachsche Dienste. Hind hier nahm er 1737 set= nen Abschied und fam, nachdem er verschiedene fleine Hofe besucht hatte, in felbigem Jahre zu Berlin an. 23 n hierans that er noch eine Reise nach Dresden, die burch Bekanntschaften mir den dafigen großen Kunftlern feines Inftruments, febr unterrichtend vor ihm wurde. 1740 wurde er gu Berlin in die Konigl. Kavelle aufgenommen und blieb dafelbft bie an feis nen Tod.

Huger obiger Untersuchung, hat er noch 1756 zu Berlin herausgegeben: Abrik einer Abbandlung von der Melodie. Eine Materie der Teit. In den Marpurg. Beyträgen Ilter Band, ift noch von ibm eingerndt: 1. Beytrag zur Untersuchung der Laute. 2. Abhandl. vom Moten. system der Laute. 3. Jufallige Gedanten über verschiedene mus. Mas

terien. Ceine proftischen Merke befeben in Lautenconserten mit Begl., Partien, Trios und Solos in Mot. Die luftige Unefdote, wie er zu Jena die Macht der neuern Mufik an einer Gefellschaft Studenten ausüben wollte: Wie sich d'eje rasend stellten und ihm seine Laute zerbrachen, aber ihm des andern Tages eine beffere verschaf. ten, steht in den Legenden der Mus sitbeiligen.

\*Baronius (Caefar) ein berühmter Car. dinal, erhielt diese Wurde im Sahr 1596. / In seinem drenfigsten Jahre fieng er an, seine Annales ecclesiaft. zu schreiben, worinne sich auch wich: tiae Machrichten von der Kirchen= musie befinden, und brachte ffe nach einer Arbeit von 30 Jahren, woben er nicht blos gedruckte Bucher, fondern auch die Sandschriften des Bati; fans benuste, in 12 Banden zu Stande.

Untonius Pagi, ein gelehrter Mi= norit, besorgte nach der Zeit eine Ausgabe in vier Folianten mit fritischen Unmerkungen davon. Baros nius starb zu Rom im Jahr 1607.

Barre (Antonio) war ein ums Sahr 1540 lebender Komponist. Man fins det verschiedene seiner Werke in einer Cammlung für trey Parthien, so ju Benedig im Jahr 1563 ift gedruckt wer:

Barre (Michel de la) war ein berubm. ter Klotraverfist und Komponist zu Paris, eines dasigen Holzhandlers Cohn, geb. daf. um das J. 1680, und brachte das Ballet le Triomphe des Arts 1700, und la Venetienne 170; auf das Pariser Theater. Ruch hat er baselbit XIII Bucher Duetten und Ill Bucher Trics für die Flore von feiner Romposition, ftechen laffen. Er starb um das Jahr 1744.

Barre (Mile de la) eine berühmte frans zösische Sangerin und Tochier des Cembalisten Charles Henry de la Barre; fam um das 3. 1656 nach Cos penhagen in Ronigl. Dienste, mit eis nem Gehalte von 1000 Thalern. Rehrte aber nach zween Jahren wies berum gurnd in ihr Baterland.

Gie hatte nicht allein eine anges nehme Stimme und nach frangofischer Art, schone Manier zu singen; sons dern sie spielte auch nett auf dem Ria.

vier und der Laute.

Barriere -

Barriere (Mr.) ein Bielinist und Kont ponift zu Paris, bat dafelbft, bis gum Sahr 1786 zeben Werke herausgeges ben, welche in Orchestersinfonien, und Conzerts, Quartetts, Trios und Duos für die Bioline bestehen.

Barrowy jun., ein Dofter der Mufit zu London, wurde nach dem Tode des berühmten Gordon, im 3. 1740 gum Professor ber Musik an dem Gresham:

schen Collegio erwählt.

Barkanti (Sgr.) hat ju London um das Sabr 1780 verschiedene Sinfonien und

Violintrios stedien lassen.

Bart, ein Fagottiff, welcher sich um das Jahr 1772 in herzogl. Pleuften zu Ludwigeluft und darauf um 1782 in Bergogl. Würtenberg. Diensten be-

fand, wird unter die erften Meister biefes Instruments gezählt. Barta auch Barta (Joseph) ein Kom: ponist zu Wien, gebehr. in Bohmen; hielt sich vorher einige Jahre als Dr. ganist ben den Paulanien in Prag auf. Seitdem er in Wien ift, hat er um das Jahr 1780 die Operette, da ist nicht aut zu rathen, für das das lige Theater in Musik gesekt. find zu Lyon um diefe Zeit von feiner Komposition VI Violinguartetien Op. 1, und VI Blaviersolos Op. 2, gestochen worden.

Bartali (Antonio) war Kaiferl. Karelf. meister zu Wien ums Sahr 1680, und wurde zu feiner Zeit unter die vorzüg= lichsten Komponisten gezählet. Sein Thefaurus mu-Pring. Gefch. sicus trium instrumentorum wurde. 1671 gu Dillingen in Fol. gedruckt.

Barth (Chriftign Samuel) Cammer: virtuos auf der Goboe, ben der Konigl. Kapelle zu Covenhagen, gebohren zu Glaucha in der Grafichaft Schönburg. 1735; ift einer der größten jest lebenden Meifter auf seinem Juftrumente. Die verfagt ihm sein Robe! und mit einem himmlischschonen Tone verkin: det er den empfindungsvollsten Bortrag. So-habe ich ihn im Jahr 1785 au Caffel gefunden.

Nach seiner eigenen Erzehlung, hat er seine erften Jugendjahre nibst seinen Brudern, unter den Augen des großen Sebaff. Bachs, auf der Tho. masichile zu Leipzig zugebracht. Rach. dem er fein Instrument gewählet hatte, war seine erste Ausflucht an den Kürftl. Sof ju Mudolftabt. Hierauf fam er

als Cammermusikus in Herzoal. Weimariche Dienste und blieb daselbst bis jum 1768ften Jahre. Sierauf trater, auf bringendes Unhalten des Dringen von Mecklenburg, in delfen Dienste nach Hannover, von wo er nach der Zeit als Mitglied der vortreflichen Kapelle zu Cassel, mit einem Gehalte von 200 Thalern, aufgenommen murde.

Rach der, ben des isigen Landarafens Untritte der Regierung, gesche= benen Berabichiedung des französischen und italienischen Theaters, erhielt und folgte er im Jahr 1786 einen Rufnach Covenhagen unter den nemlichen Be-

dingungen.

ein Meffe und Schüler von Bartin, Karl Stainitz, gebohr. 1774; spielte schon in seinem achten Jehre in Turin, ju jedermanns Berwunderung Biolinconzerte, und jog mit vieler Leichrigfeit die fconften, burchdringendsten Tone aus seinem Inftrus mente.

Barthelemon (Hippolite) Musikdireftor am Baurhall ju London, einer der feurigften und empfindungsvollesten Dio. linisten dieses Jahrhunderts, ift in Frankreich gebohren und hielt fich Unfangs eine Zeit lang ju Paris auf, wo er auch im Jahr 1768 die Operette le Fleuve Scamandre für das dasige itas lienische Theater verfertiate. Im folgenden 176gften Sahre fam er erft nach London und verfertigte sogleich die Oper The Judgement of Paris fur das dafige Theater, beren großer Benfall auch alsbald fein Gluck bafelbft grundete. Der Jaubergürtel, eine zwente Oper, welche er 1770 daselbst aufs Theater gab , fand nicht geringern Denfall.

Im Jahr 1777 unternahm er eine Reife nach Deutschland, und von hier nach Italien. Bier verheyrathete et fich mit einer Cangerin, wolche bey: an Schönheit der Stimme und des Vortrags ungemeine Vorquae be= fift und in deren Berbindung er noch gegenwärtig zu London ein vergnügtes Leben führet. Auch genoß er zu Neas pel das Glück, von der Königin, vor der er fich batte boren laffen, mit eis nem eigenhandigen Briefe an die Ros nigin von Frankreich, ihre Schwester, beehrt zu werden, welchen er auch zu Berfailles felbst übergab. Geit diefer Zeit lebt-er zu London ununterbrochen in allgemeiner Achtung.

Für die Cammer waren um 1782 Bartholomei (Jerome) hat im Jahr von seiner Arbeit an Violintrios, Solos u. s. w., and Klaviersong. ten, bereits funf Werke gestochen.

Barthélemy (M. l'Abbé) Mitglied der Akadem. der Guschrift und schon, ISISsensch. zu Paris, berühmt durch seine feltne Renntnif ber Alterthumer, burch feine Entdeckung des Alphabeths von Palmpra und durch feine Erflarung der berühmten Mosaif von Palestring, hat im Jahr 1777 du Paris in 8. auf 110 Seiten herausgegeben: Entretiens sur l'état de la Musique grecque, vers le milieu du quatrieme Giécle avant l'ere vulgaire. La Borde behauptet von diesem Werke, daß es fo schon geschrieben sey, daß es jeden der harmonie Unfundigen, der ganglich ohne Ohren gebohren sen, bezaubere. handelt darinne des Sons: des Accords: des Genres: des Modes: maniere de Solfier: des Notes: du Rhythme, und Sur la partie morale de la Musique. Als etwas besonderes ift der Sak, den er mit Rousseau behauptet, daß die Delodie, oder vielmehr der bloße Unisonus, der Sarmome vorzuziehen sey. La Bord.

\*Bartholinus (Caspar) ein Dofter und Professor der Arzenengel, und Anato: mie zu Copenhagen, geb. baf. 1651; Paris, und dann 1679 zu Amfterdam vermehrt, einen lateinischen Trac= tat: De Tibiis veterum, mit vielen Kupfern heraus. Er enthält in dren Buchern, 36 Kapitel. S. Walther.

Bartholomaeus, von Geburt ein Eng: lander, lebte im 14ten Sahrhunderte, und gab im Jahr 1366 ein Werf unter bem Titel, Liber de proprietatibus rerum, heraus, welches hernach 1485 gu Augsburg in Folio gum zwenten= male aufgelegt worden ift.

Bawkins versichert, daß er sich ben Ausarbeitung seiner musikalischen Gefchichte, in diesem dunkeln Zeitalter, öfters und besonders ben der Erfindung damaliger neuer musikalischen Justrymente, in diesem Werke Raths

erholet habe.

Bartholomacus, ein Predigermond von Siena, hat um das Jahr 1451 ein Werf: de septem artibus liberalibus, geschrieben. G. Fabricii Bibl. lat.

1656 zu Florenz herausgegeben: Dramini Musicali morali. La B.

Bartolini (Bartholomco) einer ber ersten und größten Sänger, geb. zu Kaenza zu Ende des vorigen Jahrhunderts war ein Schüler des Pistocci in Gesell. schaft des Bernacchi und fand in seis ner besten Bluthe um die Jahre 1720 bis 1730 in Diensten bes Churfürften

von Baiern. La B.

\*Bartoloccius (Julius) mar Professor der Hebraischen und Rabinischen Sura= chen zu Rom, geb. zn Celleno 1613, und hat geschrieben: De Hebracorum Musica, brevis distert., f. dessen Biblioth. rabbin. Romae, 1693. P. IV. 427, und De Pfalmorum libro Pfalmis et musicis instrumentis. ibid. P. II. 184. Er starb zu Rom im Jahr 1687. S. Walther.

Bartolommeo, ein großer italienischer Contrapunktist, lebte um die Mitte des isten Jahrhunderts am Arrago,

nischen Hofe.

Baseggio (Lorenzo) ein berühmter, au Unfange dieses Sahrhunderts lebender italienischer Komponist; brachte im Sahr 1715 seine Komposition der Oper Laomedonte zu Renedig aufs Thea-

\*Bafilius (Sanct.) war Erzbischoff zu Ca: farea in Cappadocien, geb. im 3.328 } führte zuerst die Psalmodie im Oriente ein, so, wie sie der heil. Umbrosins im Occidente eingeführet bat, und starb'am 1. Jan. 379. S. Gerberts Gesch, und das Triodium, wo auch

fein Bildniß befindlich ift.

Baffani (Geronimo) ein zu Unfange dies ses Jahrhunders lebender vorzüglicher Meifter im Contravunkt, von Benedia. hatte eine besonders gute Manier den Gefangzu lehren, und trug überhaupt vieles zum bessern Unterrichte in der Musik zu seiner Zeit, ben. Geine beften Opern find: Bertoldo, ju Benes dig, 17.8, und Amor per forza, eben= La B. Dal. 1721.

Bassani (Giovanni Battista) ein Kompos nift von Padua, wird in den Werken über die Oper mit vieler Achtung erwähnt. Bon feinen Werken find an Opern ju merken: Falaride Tiranno d'Agrigento, ju Benedig, 1684: Amoroso preda di Paride, ju Dolo: gua, 1684: Alarico, 34 Ferrara, 1685: Ginevra, ebendas, 1690: il Conte

di Bacheville, zu Pistoja, 1696: und la Morte delusa, zu Ferrara, 1696.

Basset, ein zu Anfange des izten Jahrhunderts lebender Tonkünstler in Frankreich, hat einen Traktat von der Zunst die Laute zu spielen, geschrieben; welchen der Pater trorfenne auf der zosten Seite seines im Jahr 1627 herausgegebenen Werks, mit eingerückt hat.

Baffi, ein Riederlander, war einer der Schopfer des Contrapunkts, und lebte

um das Jahr 1567.

Bastardella, ein berühmter Sanger, stand um das Jahr 1770 am Hofe du Parma in Diensten. La B.

\*Bastardella (Sgra) f. Agujari.

Basteris (Cajetano Pompejo) ein berühmter Sanger aus Bologna, stand in den Jahren von 1730 bis 1740 in Diensten des Königs von Sardinien. La B.

Baston (Josquino) ein großer Nieder: landischer Contrapunttift lebte um das

Jahr 1567. S. Arteaga.

Bates (Joah) Esquire, Commissa des Viktualienamts zu Loudon, hat sich daselbst seit 1784 als jedesmaliger Unssuhrer und Organist, des unmer mehr wachsenden Orchesters, beh der Hanzelsten Gebächtnismusse, ganz ausserordentlichen Ruhm erworben. Schon als Student zu Cambridge übte er diestes Talent mit allgemeinem Beykalle aus. Auch zu dem Conzert alter Muste, das 1776 zu London seinen Ansang nahm, hat er nicht allein den Plan entworfen, sondern ist auch eine lange Zeit der einzige Ansührer davon gewesen. Außer seiner Oper Pharnaces, hat man auch Klaviersonaten zu London von ihm gestochen.

Bates (Ms.) des vorigen Tochter, zu London, wird vom D. Hurney als eine angenehme und geschmackvolle Sängerin 1784 bekannt gemacht.

Bathe (William) ein Englischer musstalischer Schriftsteller und Jesuit, war von einer sehr ansehnlichen Famislie geb. zu Dublin 1564; studirte mehrere Jahre zu Opford mit vielem Pleiße, war aber daben so ein eifriger Katholik, daß er nicht nur den Protestanten von Herzen seind war, sonz dern auch deswegen 1596 sein Vatersland verließ, seine Studien zu Padua in Italien vollendete, und ein Jesuit wurde. Er kam drauf als Borskeher

des irländischen Seminariums nach Salamanca in Spanien, und starb auf einer Reise, welche er in Geschäften seines Ordens nach Madrit unter

nahm, am 17. Jun. 1614.

Der weitlauftige Titel feines Tractats mochte im Deutschen obnae= fehr also beißen: Zurze Einleitung in die wahre Kunst der Musik, worinne die Regeln bestimmt und leicht für alle aus einander gesett find. denen es um Wahrheit zu thun ist, mit Grunden und ihren Erläuterungen für die, welche auch den Grund der Wahra beit wissen wollen. Mittelst dieser Regeln kann ieder durch eigenen Kleiß furz und leicht und gründlich zu allen dem gelangen, was ju dieser Kunst gehoret, wozu man, nach der jest ges wohnlichen sehr unzweckmäßigen Art sie zu erlernen, sehr schwer und nicht ohne ermudende Weitlauftigkeit gelane gen kann, neuerlich ans Licht gestellt von Will. Bathe, Studenten au Dr: ford. London, 1584, in långl. 4.

Wenige Jahre darnach arbeitete er aber dies Werk dergestalt um, das von der ersten Ausgabe kein einziger Paragraph unverändert stehen blieb, und gab es von neuen ohne Datum unter folgenden Titel heraus: Kurze Kinzeltung in die Kunst des Gesanges, für den, der sie erlernen will.

Hawk.

Batisson (Thomas) ein Baccalaureus der Musik und berühmter Singkompouist in England, staud aufangs um das Jahr 1600 als Organist an der Stiftskirche zu Chester, und wurde drauf ums Jahr 1618 Organist und Lehrer ben der heil. Drenfaltigkeitskirche zu Dublin, wo er auch vermuthlich die Wurde eines Baccalaureus der Musik erhalten hat. Unter seinen Werzen wurden besonders seine Englischen Lieder zu 3, 4 und 6 Stimmen, geschäft. Hawk.

Batiste, war zu Unfange dieses Jahrhunderts einer der größten Vollinisten,
ein intimer Freind und Schüler des
Corelli. Als er nach Pariskam, hielt
man ihn für den größten Meister auf
seinem Instrumente, und man versis
chert, daß er der Erste gewesen sen,
von dem man auf der Violine Doppelgriffe gehöret habe. Er starb in
Pohlen als Anführer der Königlichen
Ruste.

Culie.

Batta

Batka (Lorenz) der Bater mehrerer jeht lebenden Sohne, welche sich als Birtugen einen Namen gemacht haben, war selbst ein sier guter Musseus, gebau Lichan 1705, wurde zu Prag an mehrerern Kirchen als Musikdirektor angestellt und starb 1759 im 54 Jahre seines Alters. Seine Sohne sind:

Batea (Unton) Cammermusstus und Brisit des Bischoffs von Breglau, geb. zu Prag am 21 Nov. 1759; soll ein vortresticher Sanger syn.

Batka (Martin) ein Meister auf der Wiolin, erhielt nach dem Tode seines Vaters die Stelle als Musikdirektor, welche selbiger besessen hatte und starb im J. 1779 zu Prag.

Batka (Michael) geb. am 29 Sept. 1755, lebt noch gegenwärtig zu Prag als ein

sehr guter Violinist.

Backa (Beit) Commermusskus des Herzegs von Eurland in Sagan, ach. zu Prag am 29 Map 1754, ist ein vortreslicher Hobosk und Flotraversut.

Batka (Bengel) Commermusikus des Bischesses von Bresten zu Johannis. berge, geb. zu Prag am 14 Octob. 1747, gebort unter die vorzuglichsten Tenori. sten und Fagottisten.

Baton (Mr.) der jungere, ein Verfechter der alten französischen Musit; hat im J. 1754 auf 36 Seiten zu Paris herausgegeben: Examen de la Lettre de Mr. Rousseau für la Musique françoise, welches gut geschrieben senn solls Sein Instrument war die Lever, worauf er auch in Paris Unterricht

worauf er auch in Paris Unterricht gab, und woran er verschiedene Verschiedene Unterricht beswegen in den Merkur de France, s. Octobr. 1757, von S. 143 bis 157 ein: Memoire für la Viele en d la — re, dans lequel on rend compte des raifons qui ont engagé a la faire, et dont l'extrait a eté presente à la Reine.

Batoni (——) ein italienischer Opernkomponist, von ihm ist um 1770 eine Sinfonie in Mspt. bekannt wors ben.

Batozzi, ein um 1783 berühmter Cassftrat an dem Theater della Dame zu Rom; agirt daselbst die Weiher Rollen.

Batten (Adrian) ein im vorigen Sahr= hundert in England berühmter Ton= funkler und Komponist, dessen Werke nach des D. Boyce Cathedral-Musie noch in den englischen Kirchen aufgefuhret werden.

Batteux., ein um die Mitte dieses Safr. hunderts lebender Gelehrter, machte in einem Werke den Versuch, Die schönen Kunfte sammtlich auf einen einzigen Grundfak einzuschranken; wels ches Werk uns auch Herr Professor Ramler in einer ichonen beutschen Ubersehung mit Anmerkungen, mit: getheilet hat. Dieser Grundlaß mar, die Machahmung der Matur. Wenn es überhaupt schwer ift, alle Kunste auf einen Grundsafz einzuschran-fen; so konnte dies Unternehmen dem Verfasser um defto weniger mit der Tonkunft gelingen, da er in seis nem Werke viel zu wenig Rennt: nisse von dieser Runft verrath und fie auch überdies gar nicht unter die nachahmenden Runfte gehoret.

Battifero (S.D. Luigi) geb. zu Urbino, war Kapellmeister an der Kirche dello Spir. Sant. zu Ferrara und hat dasselbst 1719 von seiner Urbeit stechen lassen: XII Ricercari. Sie sind theils mit 5 theils mit 6 Soggett. Von seinen Wissen, Moretten u. s. w. redt Walther.

Battishal (——) Komponist zulondon, lies seine Oper Almena 1766 daselbst in Kupfer stechen. Auch kamen das selbst um 1783 zwey Bücker englisscher Gesänge für 3 und 4 Singstimmen von ihm herans. Seine Kompositionen werden gelobet.

Battoni (Sgra) eine Dilettante und Schülerin des Santarelli, lebte von 1770
bis 1786 unter ihres Vaters zahlreis
chen Kamilie, zu Rom, und wurde
wegen ihrer vortreflichen Manier zu
fingen allgemein für die beste Sangerin in Italien gehalten. Sang aber
blos in Ukademien und betrat niemals
ein Theater. Ihr Vater war nach
UTengs Tode der größte Maler Italiens. Man nannte sie nur la Bicchelli ober la Miniatrice von ihrem
eigentlichen Geschäfte, der Maleren.

Baudrexelius (D. Philippus Iacobus) ein Doftor Theologia aus Ries in Schwaben geburdig, wird von Pringen unter die vorzüglichsten Komponiften seiner Zeit gezählet. Bon seiner Arbeit

Arbeit ift gedruckt worden: Primitiae Musicales, continentes Te Deuin, Missas, Requiem, Motettas XVI. de Communi 5, et 8 Voc. concert. cum 2 Violinis, 5 Voc. Ulm 1664 in 4. Und Psaimi Vespertini de Dominica, de B. Virgine, Apostolis et Festis totius anni, in primis et secundis Vesperis. Colln 1668 in 4. S. Cornel. à Beughem Bibliogr. Mathemat. p. 14.

Baudron (Mr.) befand fich im 3. 1788 als erfter Vielinift und Unführer ben dem Orchester der franzos. Comodie zu Paris und hat für das dasige Theater die Musik gesetzt zu Pigmalion und

den Roi Cocagne etc.

Bauer (Frang) ein Vielinist in Rußland von außerordentlicher Geschwing digkeit und Prazisson, geb. zu Gitschin in Bohmen; legte fich von Jugend auf, auf die Bioline, horte darauf zu Prag die Theologie, und wurde das feluft Subdiatonus. Da ihn aber der geiftliche Stand nicht behagte und er kein ander Mittel vor sich sab, davon los zu kommen; ging er nach Ruß= land. Mosart felbst bewunderte ibn noch in Prag, als er daselbst ein Bio. linconzert von ihm fpielen horete.

Bauer (Joseph) Kapellmeister des Fürst Bischofs zu Wurzburg; hat von 1772 bis 1776 zu Manheim und Frantf. funf Theile, jeder zu drey Klavier: quartetten mit Klote, Violin und

Biolonzell fechen laffen.

Bauerschmidt (- -) ein deutscher Lankunstler du Paris; hat daselbst um, 1784 von seiner Arbeit 6 Violinguars tetten und nach diesen, 6 Trios fur 1 Karfe, 1 Klavier und 1 Violin stes

chen laffen.

Bauhusius (Bernhardus) ein Sesuit und Priefter zu Lowen, gab unter andern heraus: Pergulam spiritualis melodiae, sive librum piarum cantionum, und starb am 17 Nov. 1619 im 44 Jahr re. G. Jöcher.

Baumann (Jeachim Beinrich) ein Meister auf der Flote, befand sich 1740. ju Samburg unter den dafigen Raths:

Musikanten.

Baumann (Joh. Gottfried) hat de Hymnis et hymnopoeis veteris et recentioris ecclesiae geschrieben.

Berberts Gesch. Baumann (Paul Christoph) Musikdi reftor und Praceptor am Gifte gu Stuttgard um das 3. 1740, wird von Meyern, in der Borrede ju feinem Musiksaale, unter die damals berühme ten Remponisten gezählet.

Baumbach (Fr. U.) Mufikdirektor benin Samburgifchen Theater um 1783; gab um diese Zeit 6 niedliche Alaviertrios mit obl. Biolin und dann zu Berlin durch den Stich 6 Klaviersolos her. aus.

Baumberg (--) lies um 1783 34 Umsterdam 6 Flotentrios Op. I. und 1784 zu Berlin 6 Violinquarteiten Op. II. stechen.

Baumgartner ( -- ) Musikbirektor einer Schaufpielergefellfchaft; bat um 1780 für das deutsche Theater die Opern in Minft gesetzt: 1) Perfeus. und Andromeda. 2) den zten Th.

von Megarnus.

Baumgartner (Joh. Baptist.) ein beruhmter Meifter auf bem Biolonzell, starb am 18 May 1782 zu Gichstädt, als Cammervirtuose des dasigen Dia schoffs. Lebte in feiner Jugend meb. rentheils auf Reisen, dann um 1776 ju Umfterdam. Bon bier erhielt er. ben Ruf nach Stockholm in die Konigl. Rapelle. Wegen den ftrengen Klima, sabe er sich aber genothiget, diese Dienste bald wieder zu verlassen, worauf er fich nach einem furzen Aufenthalte zu Hamburg und Wien, nach Eichstädt wandte, wo er im furzen an einer Unszehrung frarb. Um die Lieb. haber seines Instruments hat er sich besonders durch seinen, in Hang her-ausgegebenen Tractat: Infruction de Musique theorique et practique, à l'ufage du Violoncell, verdient gemacht. Bon feinen Kompositionen hat man in Mipt. 4 Violonzellconzerts mit Begl. und 6 Solos nebst 35 Cadenzen durch alle Tone. Man schäft daran einen gefälligen und leichten Gelang.

Baumgarten (Georg) Cantor in Berlin; gab 1673 daselbst zum zwentenmale verbellert, seine Rudimenta musices: Rurze, jedoch gründliche Anleistung zur Ziguralmusik, fürnemlich der studirenden Jugend zu Lands: berg an der Wartha zum Bessen

porgeschrieben, heraus,

Baumgarten (Gotthilf von) vorher Konigl. Dr. Premierlieutenant gu Dreslau und jest Cantrath dafelbit, geb. zu Berlin 1741, hat nachstehende deutsche Opern in Musik geseint, und im Klavierauszuge brucken laffen : 1775 Zemire und 2150r. 1776 21ndromes da und 1777 das Grab des Mufti.

Baumdarten (- -) zu Londen 1784 u: f. einer der größten jest lebenden Meister auf bem Kagott. Im Jahr 1786 wurde auf dem dasigen Theater die Over to Robin Hood von seiner Komposition mit vielem Benfalle aufgeführt.

Baufe (Friederife) Tochter des berühm= ten Rupferstechers zu Leipzig und Dilettante auf dem Klavier und der Sarmonifa, geb. daselbst 1766; spielte nicht allein das Klavier mit vieler Fertigfeit und Ausbrucke schon in ihrem isten Sahre so, daß sie der große C. Db. Em. Bach in Hamburg burch Heberschickung eines neuen Klaviercons gerts von feiner Urbeit, feines Ben: falls wurdig hielt; sondern, sie übte noch in den folgenden Jahren die Harmonifa auf eine rührende und meisterhafte Urt aus. Diese vorzüglichen Jalente mit ihrem vortreflichen Chatafter verbunden, machten, daß als fie den isten Marg 1785 in der Bluthe ihres Lebens, starb; die allgemeine Theilnehmung von gang Leipzig an der Betrübniß ibres großen Baters, für fie zur größten Lobrede wurde.

Baustetter (Joh. Conr.) gab um 1760 ben Witvogel in Umsterdam 6 Kla= viersonaten heraus, die gelobet wers ben! Walther nennt ihn Boustetaire.

Baverini (Francesco) ein Contrapunktist des isten Jahrhunderts in Italien; war der erste, welcher eine Urt von Oper verfertigte. Sie war betitelt: la Conversione di S. Paolo und wurs de 1440 zu Rom fürgestellet.

Bay (Thomaso) f. Bai.

Bayer (Undreas) Domorganist und ers fahrner Rechtsgelehrter zu Würzburg, geb. zu Bejenheim, einem zu Burgburg gehörigen fleinen Orte 1710; be. fand sich, ben dem Mangel an Gele: genheit, gute Musik zu horen, ober fich durch den Unkauf musikalischer Bu. cher und Moten feine Renntnige gu bereichern, in der Nothwendigkeit, sein eigner Schöpfer zu sehn. Der Unterricht, ben ihm aufänglich sein Vater, als Reftor dangen Orts, in der Musik, so wie in andern Wissen.

schaften gab, war alles, was er frem= der Gulfe als Tonkunftler zu danken batte. Seine Schone Stimme verhalf ihn in die Hospitalsschule nach Murz= burg. Hier brachte er es durch unermudeten Bleiß bald dahin, daß er feis ne Umstände, durch den Klavierunterricht anderer, erleichtern konnte. Nach dem Tode des Domorganistens daselbit, erhielt er beffen Stelle. Und nun, nachdem er sich schon verhenrathet hatte, erwachte feine alte Liebe zu den Wissenschaften wieder, so daß er noch mit außerorbentl. Kleiße die Rechtsge. lehrsamkeit studierte, und es sehr weit darinne brachte.

Der größte Triumph feiner Runft war, als ihn Wagenseil, den er zu Frankfurt ben der Kaiferkronung gran: zens, hatte kennen lernen, in QBurgburg besuchte. Er nahm ihn mit auf feine Orgel, und lies ihn in allen Stplen, so wohl die Unerschöpflichkeit seis ner Eifindungen, als auch die Starke seiner Kunst sehen: so, daß Wagen: seil ihm öffentlich den Verzug auf der Orgel einigumte, fich aber den, auf dem Klaviere vorbehielt.

Huch außerhalb seinem Vaterlande waren seine Talente nicht unbekannt: er erhielt einen einträglichen Ruf nach Mergentheim und dann einen nach Caffel, mit einer Bestallung von 100 Louisd'or, schlug sie gber bende aus. Er fuhr fort, den Alostern in feinem Baterlande burch feinen Unterricht, viele aute Organisten zu schenken, auch suchten ihn mehrere fremde Kavaliers zu Würzburg auf, um ihn zu boren, und seinen Unterricht zu genießen. Er starb schen im 39sten Jahre seines 211: ters 1749. Seine verfertigten Rlavierstücke, wovon aber nichts gedruckt worden, find nach und nach verlohren gegangen. Mehr von ihm f. Meuf-Miscell. 6ten Befe.

Bayer (Jacob) ein vortreflicher Organist zu Kuttenberg in Bohmen, befist eine vortrestiche und auserlesene musifalische Bibliothek.

Bayer (Madem.) Tochter eines Raiserl. Hoftrompeters, geb. zu Wien um 1760; zeichnete fich an mehrerern So. fen um 1781 als Virtuosin auf der Violine, durch ihren männlichen Ton, ih. re Starcke, Leichtigkeit und Geschwins diafeit aus; so das der damals noch lebende

121

lebende Konig von Preußen sie würs digte, ihr Spiel mit seiner Flote zu begleiten.

\*Bayle (Petrus) ein berühmter Kritifer und Philoseph, zulest Prefessor ver Philoseph. und Geschichte zu Rotterdam, geb. zu Carlat in der Grafschaft Foir am 18 Nov. 1647, starb uach mancherlen Unruhen die ihm seine Schriften zuzogen, und welche ihm zuletzt sogar seiner Professur beraubten, am 28 Decemb. 1706 ebendaß. Unter seinen vielen Schristen gehöret sein Diktionaire hittorique et critique, hieher, welches auch ins Deutsche übersest zu haben ist.

Baynes (Thomas) war in der Ordnung der sechste Professor der Musik, an dem Greshamschen Collegio zu London.

Bayon (Madem) gab um 1770 zu Paris 6 Klaviersonaten deren 3 mit einer Violin begleitet sind, als ihr erstes Werk, heraus.

Bazzani (Francesco Maria) war Kapellomeister an der Hauptkirche zu Piazenz za im vorigen Jahrhundert. Im J. 1673 setzte er sur Parma die Oper Inganno Triunfato in Musik und 1680 Il Pedante di Tarsia zu Bologna. La Borde.

Bazziavellus, ein Komponist des voris gen Jahrhunderts, hat zu Colln im Jahr 1668 drucken lassen: VIII fünfstimmige Missen. S. C. a Beughem Bibliogr. Mathem. p. 15.

\*Beard (Mr.) war eine lange Zeit, ein sehr beliebter Sanger am Operntheater zu London ums Jahr 1735 unter Zandels Direktion. Er war nach der Zeit Schauspielunternehmer, und lebte noch 1784.

Beattie (Dockr.) gab 1776 zu London seis ne Estays on the Nature and Immutability of Truth etc. oder Versuche über die Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit u. s. w. heraus, die in verschiedenen einzelnen Abhandlungen bestehen. Die erste davon beschäftiget sich insbesondere mit Musik, und enthalt mancherlen sinnreiche Bemerskungen.

Beaufort (Mr. de) ein Franzose, hat zu Unfange dieses Jahrhunderts, Conjectures sur l' Echo herausgegeben. s. N. Z. von gel, Sachen 1719 p. 3514

Beaujoyeux f. Baltazerini.

Beaulieu, Rapellmeister Königs Henri III. von Frankreich, setzte unter and bern auch mit Salmon gemeinschaftlich die Musik zu dem herrlichen Feste, welches dieser Monarch zu dem Benlager des Herzogs von loveuse mit der Prinzesin von Lorraine Schwester der Königin gab, von dem man sagt, daß es auf 6 Million Liv. gekommen sen.

Beaulien (Girard de) war Hoffanger u.
ein vortreftlicher Tenseist in Diensten König Ludwigs XIII zu Paris, und sang mit vieier Kunft.

Beaumavielle, war einer der ersten Tonfünstler, welche Lully 1672 ben Errichtung der Oper zu Paris, von Languedoc kommen lies. Er sang nicht allein mit Kunst und Geschmack einen vortrestichen Tenor, sondern war auch der erste Uktur seiner Zeit. Er starb im Sahr 1688 zu Paris.

Beaumesnil, hat zu Paris 1784 die Oper Tibul et Delid ou les Saturnales in Musik, und mit Benfall aufs Theater gebracht; auch zur selbigen Zeit daselbst in Kupfer stechen lassen. 1785 sührte man daselbst im Conzert spirit. ein Oratorium von seiner Komposition mit vielem Benfalle auf.

\*Beaumesnil (Mlle.) war im J. 1770 u. f. eine der ersten Sangerin am Parisser Operntheater, sehr gerühnt und geschrt. Im J. 1778 ging sie aus Bersbruß vom Theater, weil man die etsten Rollen, die sie bisher besetzt hatte, der Levassenr übergeben hatte.

Beaupre (Mad.) eine berühmte frangof. Sangerin, ftand um 1770 an dem ital. Operntheater zu Paris.

ital. Operntheater zu Paiis.
Beaupui (Mr.) ein berühmter franzof.
Sanger und Schüler des Lully, so wehl im Gesange, als der Aktion; stand um 1672 an der Pariser großen Oper und machte die Sauptrellen,

Beccatelli (Giov. Francesco) war zu Unfange dieses Jahrhunderts Rapellmeisster zu Prato im Florentinischen und
hat in das Supplim. al Gior. de' Letterati d'Italia Tom. III. Venezia
1726 eingerückt: Lettera critico-musica sopra due difficultà nella façoltà
di Musica, von dessen Inhalte Walther Nachricht giebt. In Mspt. schäht
man noch solgende Werke, welche er
hinterlassen hat! I. Spiegazione sopra

la stessa Lettera. Beziehet sich auf obigen Brief. Ferner II. Documenti e
Regole per imparare à suonare il
basso continuo. III. Sposizione delle Musiche dottrine degli Antichi Musici Grechi e latini. IV. Divisioni
del monocordo secondo Pitagora,
e Tolomeo nei generi diatonico,
cromatico et enarmonico. S. Martin. Stor. della Mus.

Beche (Mr.) war ein vortresticher Altist in Diensten des Konigs von Frantreich, wo mehrere von seinen Brüdern dieses Namens stehen. Seit ohngefahr 1776 ist er in Pesion geseht. Er verbindet mit seinem Talente vortrestiche Kenntniße in der musikal. Litteratur. Und La Borde dautt ihm viele vortressiche Anmerkungen und Bentrage zu seinem Essai sur la Musique.

Beck (——) ein vortresticher Violinist, stand um das J. 1758 an dem Orchester der Kirche der barmherzigen Brüder zu Prag.

Beck (Franz) Conzertmeister und Komponist zu Bourdeaux um 1780. Sein Stadat mater wurde 1783 im Conzert spirit. zu Paris mit außerordentlichem Benfalle aufgeführt. Eben so werden seine Kompositionen vor Instrumente gerühmt. Er hat, als er noch um 1776 Cammermusster zu Manheim war, zu Paris vier Werke, jedes zu 6 Sinfonien, stechen lassen.

Beck (Gottfr.) zulekt Professor der Theologie und Provinzial des Dominikanerordens zu Prag, war zugleich ein ganz
vortresticher Baksänger; geb. zu Podiebrad am is Nov. 1722. Nachdem
er in den Dominikanerorden getreten
war, ging er nach Bologna und von
da nach Rom, und hielt sich an behden
Orten einige Jahre auf. Nach seiner
Zurücklunft in sein Vaterland, erhielt
er obige Chrenstellen und starb zu Prag
am 8 Aprill 1787.

Unter seinen Kompositionen zeichnet sich insbesondere eine sehr starte Sinstonic aus, welche er dem Erzbischoffe zu Prag zugeeignet hatte, in dessen Wegenwart sie auch zum erstenmal aufgeführet worden war. Statist. von

Böhmen.

Beck (Johann) gegenwärtig seit einigen Sahren Cammermusikus und Flotraversift in der Chursurftl. Kapelle zu München, geb. zu Nürnberg um 1740; gehoret u ter die größten Flotenspieler Deutschlands. Auch fest er, aber blos für sein Infrument.

Beck (Joh. Eberhard) Conzertmeister zu Paßau, geb. daselbst; ist vorzüglich start auf der Beige, und hat sowohl für den Gesang, als sur mehrerlen Instrumente verschiedenes gesetzt, doch ohne etwas öffentlich bekannt zu machen.

Beck (Johann Philipp) ein Tonkunkler des vorigen Jahrhunderts, gab im J. 1677 zu Straßburg von seiner Arbeit in 4 h raus: Allemanden, Giquen, Couranten und Sorabanden auf der Violadigamba zu streichen, von etlichen Accorden.

Beck (Leonhard) Stadtmusikus zu Nürnberg, geb. daselbst 1730; zeichnet sich als Künstler auf der Hoboe d' Umour aus. Er ist der ältere Bluder, von obigem Johann in München.

Beck (Michael) war Professer der Theologie und der morgenlandischen Spraschen, auch Prediger am Münster zu Ulm, geb. daselhst am 24 Jenner 1653; und verkheidigte gegen Samuel Bobl den mustkalischen Sebrauch der hebräischen Accente in einer Dissertation, welche er zu Jena im J. 1678 unter dem Titel heraus gab: De accentuum ebraeorum usu musico. Er starb am 10 März 1712. Abt Gerbert hat in seiner Geschichte der Kirchenmusskrumen. I. p. 7 aus dieser Dissertation eine musikalische Tonleiter in hebräischen Accenten, mitgetheilet.

Beck (Pleichard Carl) ein Tonkunstler des, vorigen Jahrhunderts, lies zu Straßburg im J. 1654 drucken: Erster Cheil neuer Allemanden, Baletten, Arien, Giquen, Couranten, Sarabanten 2c. mit 2 Violinen und einem Baß. s. Corn à Beughem Bibl. Math.

Becken (Friedr. Aug.) gab 1775 zu Frankfrt. in 4 heraus: Sammlung schöner Lieder mit Melodien.

Becker (— —) ein deutscher Instrumentmacher zu London, war ums J-1772 wegen seiner verfertigten Pianoforts berühmt.

Becker (C. L.) Organist in Nordheim, hat 1784 ju Gottingen in 4 herausgegeben: geben: Arietten und Lieder am Klavier.

Becker (Johann) Hof: und Stadtorganist an der großen Kirche zu Caßl,
geb. am 1 Sept. 1726; lernte die Komposition ben Süs in Casel und gab daselbst 1771 in 4 heraus: Choralbuich
zu dem, bey den Zestschen reformirten Gemeinden eingeführten verbesserten Gesangbuche. Hat auch
verschiedene Kirchenmusiten geseht.
Auch die Stücke, so die Wasservegel
auf dem Weißenstein spielet, sind von
seiner Arbeit.

Bedmann (Joh. Fried. Gott.) Organist ben der neuen Kirche vor Celle, gehoret unter die größten Klavierspieier in edlem Style, unserer Zeit. Besonders befift er ein außerordentliches Salent in der fregen Fantaste, womit er die Runst des doppelten Contrapuntts in gang vorzüglichem Grade verhindet. Doch neiget er fich in seinen spater heraus: gegebenen Werken nach dem Geschma: cte des Londoner Bachs, oder welches daffelbe ift, nach dem Geschmacke der Liebhaber; daher die gunftige Hufnahme aller seiner Berte, von der Oper an, bis jur Sonate. In seinem Dr= te macht er sich noch besondere, theils durch das Direktorium des dasigen Or: chesters, theils durch die Bildung meh. rerer geschickten Schuler und Schue levinnen, um die Mufik verdient.

Seine offentlichen Werke sind: 3 Klaviersonaten iter Th. Hamb. 1769. 3 dergleichen 2ter Th. 1770. 3 Klavierconzerte mit Begl. Berlin 1779 gest. und 3 dergleichen 1780. 1782 wurde auch seine Komposition der Oper: Lucas und Zannchen zu Hamburg mit vielem Benfall aufgeführt und ist

nun in Mipt. ju haben.

Beczwarzowsky, ein vortreflicher Organift von Jungbinglan in Bohmen, gegenwartig in Braunschweig; stand um das J. 1777 an der St. Jacobskirche in Prag. Statist. v. Bohmen.

Bedecker (Johann) wird von Prinzen in seiner Geschichte, unter die vorzüglichsten, zu Ende des vorigen Jahrhunderts lebenden Komponisten, gezählt.

\*Bedeschi (Paolo) genannt Paolino, ein vortresticher Sanger und Castrat, geb. zu Bologna im J. 1727; legte den Grund zur Sinakunst unter der Anschlung des alten beruhmten Perti daselbst; kam darauf 1742 nach Verlin in Konigl. Preußische Dienste, wo er noch besonders den Unterricht des Hr. Franz Benda genoß, und stand dasselbst-42 Jahre lang mit Ehre und Beyfall, bis er am 12 Febr. 1784 siarb.

Bedford (Arthur) von dessen Arbeit ist in The present State of the republick of Letters 1730 London in 8 pag. 335, eingerückt: Scripture Chronology demonstrated by Astronomical Calculations etc. worinne er hans delt: 1) of the Musik of the Greecks and Hebrews. 2) of the Musik and service, as performed in the Temple. Sortels Gisch. B. I. S. 177.

Beecke oder Becke (Herr von) gegens wartig Hauptmann bey den Hehenzollerischen schwäbischen Kraisdragosnern, Fürstl. Oettingisch Waltersteinis
scher Cammenherr, Jagdjunker und Musikdirektor; gehöret unter die Geschmack und Einsichtsvollesten Dilettanten und selbst Komponissen unserer
Zeit; auch gehört seiner Aufsicht und Kührung ein großer Theil des Nuhms,
welchen gegenwärtig die Fürstl Waltersteinische Kapelle genießt. Seine
mir bekannten Kompositionen, welche
von Liebhabern sehr geschäft werden,
sind solgense.

Kur den Gesang: die Opern, Claus dine von Villa Bella zu Wien um 1784, und die Weinlese. Ferner: Klagen über den Tod der großen Sängerin, Aanette von Gluck, gedruckt zu Augsburg 1777: und der brave Mainz gestoch. 1784. Für Justrumenzte sind gestochen; VI Klaviertonaten zu Paris 1767: IV Klaviertrios ebendas, 1767: VI Sinsonien a 8:

und VI Sinfonien a 6.

Beeler (J. W. E.) Organist und Komsponist zu Deventer in Oberifiel um das J. 1762; hat zu Umsterdam eine Saminlung französsischer Chansonsmit dem Baße, herausgegeben.

Behrwald, ein um 1764 zu Berlin les bender Tonkunstler, wurde um selbige Zeit durch verschiedene Sinfonien in Mspt. bekannt.

Beikel oder Berkel (Jödocus) war ein Erzherzogl. Destereichischer Rath und lebte lebte als Redner, Poet, Rechtsgelehreter und Philosoph zu Lachen in den Jahren von 1474 bis 1494. Unter meh. rerern andern Werken hat er auch binlassen: De optimo genere musicorum. S. Jocher.

BEL

le Bel (Monfr.) von der Konigl. frangos. Kavelle, war seit 1760 bis 1785 Dis reftor des Orchesters am ital. Theater

zu Paris.

Beldemandis, Beldomando, auch Beldimendo (Prosdocimus de) ein Edler und berühmter Mufifus von Padua, zugleich ein großer Philosoph und Uftrolog; lebte um das J. 1424, und schrieb, außer einem aftronomischen Werke: 1) Einen weitläuftigen Commentar über des Johann Muris Speculum musicae, welchen man gegenwartig noch in der Bibliothet der Conventua: len zu Bologna aufbewahrt. 2) Compend. Tract. Pract. cantus mensurabilis in Mipt. vom Jahre 1408. 3) Opusculum contra theoricam partem five speculat. Lucidarii Marchetti Patavini in Mipt. vom Jahre 1410. 4) Cantus mensurab. ad modum Ytalicorum vom Jahre 1412. 5) Tract. Planae Musicae in Gratiam Mag. Antonii de Pontevico, Brixian. von 6) Tract. de Contrapuncto 1412. 1412.

Der größte Theil dieser Bandschrife ten befand sich noch zu Unfange dieses Jahrhunderts in der Bibliothet der Canonicorum regular. ju Padua. S.

Mart. Stor. und Walther.

de Belesta (Mercadier) gab 1776 zu Pa: ris: Nouveau Systeme de Musique theorique et partique, auf 301 Geis

ten in 8 heraus.

Beligradsky (- - ) ein um 1740 be: ruhmter Lautenist zu Dresden in Dien= ste des Gr. von Brühl, geb. in Cireassien; sang zugleich mit Geschmack, in einem angenehmen Soprane, gu feinem Inftrumente. Graf Kaifers ling nahm ihn 1733 als Pandoristen mit sich nach Dresden und gab ihn dem dasigen großen Weiß in Unterricht auf der Laute. Er kam darauf 1739 in Rußisch. Raiferl. Dienste und spielte daselbst die Schwersten Conzerte und Golos, seines Meisters vollkommen wurdig. Ging aber 1740 wiederum nach Dresden, in die Dienste des Gr. von Brühl.

Beligradsky (Mdlle.) eine im 3. 1755 gu Petersburg schon in ihrem i4ten Jahre vorzügliche Sangerin und Virtuofe auf dem Klavier, war des vorigen Tochter.

Bellamano (Sgra.) lebte im ibten Sahrs bundert zu Reavel und war als Komponistin von Madrigalen und andern Gefangen burch gang Italien berühmt.

Bellanda (Lodovico) war ein beruhm. ter ital. Kompenist, lebte um das J. 1590 und hat sich vorzüglich durch Gejänge, Madrigale und Caprizien bekannt gemacht.

Bellaspica, einer der vornehmsten ifigen ital. Altsanger; stand 1784 am Theater zu Manland und 1786 zu Berlin am

dafigen ital. Theater.

Bell'aver (Vincent) ein Tonkunftler und Poet des isten Jahrhunderts, geb. zu Benedig; gab baselbst im J. 1568 fünf und sechsstimmige Madrigale

heraus. La Bord.

Bellermann (Constantin) Raif. gefr. Do: et und Rector zu Munden, geb. in Ernert 1696; studierte daselbst die Rech= te und übte daben die Musik sowohl in Unsehung der Komposition als auch in Anschung des Spielens der Laute, Gambe, Biolin und Flote. Er erhielt den Ruf 1719 nach Munden als Cantor, und dann 1741 als Rector an dasiger Schule. Er schrieb 1743 als solcher: Programma in quo Parnastus musarum voce, fidibus, tibiisque resonans; sive Musices, divinae artis, laudes, diversae species, singulares effectus, atque primarii auctores succincte, praestantissimique melopoetae cum laude enarrantur, 6 Bogen ju Erfurt. Außer den Kir. chenstücken, die erwährend seines geführten Cantorats aufgeführt hat, bat er noch eine Menge Gelegenbeitscan: taten verfertiget und in Musik gesett. Ueberdies noch die ital. Oper Isipile: 24 Suiten auf die Laute: 3 floten: conzerts: 3 Boboe d'amourcon= zerts; 10 Klavierconz. mit Violin: 6 Ouverturen: 6 Sonaten für Flote, Gambei und Klavier, alle aber in Mist. In seinem 1740 herausgegebe. nen Werkchen, betit. das göttliche Geschenck der Buchdruckerkunst. fommt auch unterschiedenes von der Musit vor. Er hat mehrmals vom Koni= ge von England gur Belohnung feiner musikal. Berdienste Geschenke erhalten. Sben diesem hat er ein besonderes Geschlechtswappen zu danken, das ihm und

und seinen Nachkommen, der Nath zu. Mimden verehrt hat.

Belleville, war ein vortreslicher Kagotstist in Diensten des Königs v. Frankereich und starb zu Paris im J. 1750 an einer Brustkrankheit, an der er 24 Jahre zubrachte, während welcher Zeit er von seiner Kunst auf seinem Instrumente keinen Gebrauch machen konnte.

Belli (Giovanni) ein berühmter Sopranfånger und Castrat; kam um 1750 in
Königl. Pohln. Dienste nach Oresben,
als noch die Opern daselbst unter dem
großen Zaße blüheten. Jedermann
der damals die Olimpiade gehört, erinnert sich noch der sußen Thränen die
er vergossen hat, als Belli die Arie
fang, Consola il Genitore. Er ging
während dem 7 sährigen Kriege wieder
zurück in sein Baterland, und starb in
Reapel um 1760.
Bellomo (Mad. Therese) eine Tochter bes

Bellomo (Mad. Therese) eine Tochter bes Nicolini, der sich zu Braunschweig durch die Pantomime so berühmt gemacht, geb. daselbst 1759 und verheprathet an den Prinzipal der Truppe zu Weimar welche seinen Namen suhrt; ist die erste Sängerin nicht allein auf diesem Theater um 1785, sondernüberhaupt eine der vorzüglichsten in Deutschland. Sie betrat 1776 zum

erstenmal das Theater.

de Beloselski, ein rußischer Prinz und Mitglied der Philarmonischen Gesells. zu Bologna, gab 1778 im Haag auf 39 Seiten heraus: De la Musique en Italie. Er redt darinne über die franzund ital. Musik als ein denkender Kopf, und schildert die Berdienste eines Vinci, pergolese, Jomelli, Zake, Piccini, Gluck, Leo und Galuppi. Belval (I. B.) ein franz Sankinstster les

Belval (I. B.) ein franz. Tonkunstler lies 1781 zu Paris 6 Violinduos von sei-

ner Arbeit stochen.

Bem (— — ) hat um 1780 zu London 6 Violinguarters und 6 Violintrios

stechen lassen.

Bemetzrieder (Mr.) den Namen nach ein Deutscher oder Bohme, hat 1771 zu Paris auf 360 Seiten in 4 heraus, gegeben: Leçons de Clavecin et principes d'harmonie; die Noten Exempel darinne sind gedruckt; die erste bes kannte Probe der Urt von Paris. Der Verfaßer hat durch dieses Werk in Patis viel Aussehens gemacht, so, daß seine Freunde behaupteten, er habe alle seine Vorgänger an Gründlichkeit und Deutlichkeist übertroffen. Hert Fortel giebt uns im ersten Bande seiner Biblioth. einen Auszug davon. Hierauf solgten seineLettres en reponse à quelques objections faites sur ses leçons de clavecin etc. Dann im J. 1776, Traité de Musique concernant les tons, les harmonies, les accords et le discours musical. Ferner, Reslexions sur les Leçons de Musique, 1778.

Bon der Vortrestichkeit und den Vorzugen seiner Schriften ist der Verfaßer so sehr überzeugt, daß er in dies sem lettern Traktätgen erlaret: "man "brauche seine Schriften nur mit alle "den vor ihm erschienenen franzosi. "schen, deutschen, italienischen, lateis "nischen und griechischen mustkallschen "Buchern zu vergleichen, um sich zu "überzeugen, daß er ein noch ganz "unbearbeitetes und vernachläßigtes "Feld, bearbeitet habe."

\*Benard (Mr.) ein Tonkunstler zu Paris lebte zu Anfange dieses Jahrhunderts; Walther suhrt ein Werk Violinsolos an, welches 1729 von seiner

Alrbeit gestochen worden ist.

Benda (Carl Herrmann Heinrich) jungsfter Sohn von Franz Benda, Konigl; Cammermusiker zu Berlin, geb. das selbst 1748; kommt seinem großen Bater in seiner Manier das Adagio zut spielen am nachsten, Er hat auch Solos in dieser Manier geschrieben

Benda (Ernst Fried.) Königl. Cammers musikus zu Berlin, ein Schn des Conzertmeisters Joseph Benda, geb. dasclbst 1747; gab schon früh als ein guter Klaviers und Violinspieler viele Hofmung von seinen Talenten. Seit 1770 dirialtte er schon in Gesellschaft des Hrn. Bachmanns das dasige Liebshabereonzert, dessen Mitstifter er wat. Allein ein hitziges Fieber machte alle diese Hofmungen zu nichte, indem er im März 1785 daran starb. Das Conzert ehrte sein Andenken ben seinem Tode durch eine Traiermusse. 1769 lies er zu Leipz. eine Menuet mit Versänderungen drucken.

Benda (Kelix) vormaliger Organist ben den Gerviten an der Michaelis Kirche zu Prag, geb. zu Skalsko in Bohrmen; gehörete unter die guten und gründlichen Orgelspieler und hat nach Segerts eigenem Geständnisse, das meiste zu dessen Bildung und Vervoll-

fommung

fommung im Generalbage und ber Harmonie bengetragen. Er farb gu Prag ben den barmbergigen Brudern

BEN

Einige Oratorien, Meken und Litaneien, so er in Musik gesetht hat, verrathen durchaus seine große Rennt. niß im Contrapuncte. Statist. von Bohmen.

\*Benda (Frang) Königl. Preuß. Congertmeister und Stifter einer eigenen Soule unter ben Bioliniften Deutsch: lands, mar geb. zu Alltbenatfa in Boh. men 1709; lernte im 7ten Jahre die Singfunst und fam 1718 als Sopra= nift, an die Dic. Liede nach Prag. Machdem er hier in Jahres Frist als Sanger, sowohl was die Schonheit feiner Stimme als auch feine Fertig. feit betraf, febr zugenommen hatte, brachten es die anhaltenden Ueberres dungen eines Prager Studenten bahin, daß, als ihm die Patres nicht frey: willig wollten folgen laffen, er feinen Abschied heimlich nach Dresden nahm, wo er auch sogleich unter die Kapell. knaben aufgenommen wurde. Mach einem anderthalbjährigen hiefigen Hufs enthalte, verlohr er ben einem Berfu. che, sein Vaterland, ohne Erlaubnis feines Vorgefesten zu feben, feine schone Discantstimme und mit ihr sei. nen Unterhalt. Er nahm also seine Buffucht gur Biolin-und trat damit, ba kein Mittel sonst übrig war, zu einer berumziehenden Musikbande, die zu Tanze spielte.

Ein blinder Jude, Namens Lobel, war ben diefer Gefellschaft ein außer: ordentlicher Spieler in feiner Urt. Er brachte seine wilden Tangmelodien, Die bis ins dren gestrichene a gingen, rein und ficher heraus und zog einen guten Ton aus seiner Beige. Dieser Jude war sein erstes Muster und zugleich die erste Ursache seiner nachfolgenden Gros Be, indem er es ihm mit allem Gifer gleich zu thun suchte. Dieses Gewer: bes endlich überdrußig ging er nach Prag, und nahm ben einem dafigen Violinisten Namens Konyczek, Un: terricht, um fich zu einer Reise nach Wien geschickt zu machen. Beben Wochen lang war dies von fruh an bis in die Nacht sein einziges Geschäft, worauf ihn fein Meister seinem eige. nen Steiße überlies. Ohngefahr in seinem isten Jahre, trat er diese Reis

fe an, und batte daselbst oftere Bele: genheit den großen Francischello zu horen und von ihm zu lernen. Mach ohngefahr 2 Jahren ging er nach Warschau, wo ihn der Starost Szaniawsky bey seiner Rapelle jum Ras pellmeister ernannte. Zwen und ein halb Sahr hielt er in diesem Dienste aus, der nichts weniger als unter die mußigen gehörte, da er an einem Machmittage 18 Conzerts spielen muß-Er erhielt darauf eine Stelle in der Königl. Pohln. Kapelle und sein Herr der Staroft fühlte seinen Verlust so sehr, daß er ihn benm Abschied nicht feben konnte.

Nicht lange darnach 1732, erhielt er durch Quanzens Empfehlung den Ruf nach Rupin, in die Dienste des damas ligen Pr. v. Preußen, der 1740 als Konig Friedrich II die Regieiung an. trat: Er nahm hier ben dem Konigl. Conzertmeister Joh. Gottl. Graun noch Unterricht im Vortrage bes Adagio und ben deffen Bruder dem Ras pellmeister, in der Harmonie und am Ende noch ben Quang in der Rom. position überhaupt. 1738 reißte Benda noch einmal nach Dresden zu set. nem Freund Disendel, wo er an eis nem Nachmittage bis um Mitternacht, 24 Golos spielte. 1771, als der Cen. zertmeister Graun starb, ernannte ihn der Konig zum Conzertmeister an dessen Stelle 1772 spielte er zwar noch ein Solo vor dem D. Burney, versicherte ihn aber, daß er schon seit 5 Jahren kein Golo mehr vor seinem Konige gespielt habe, daß er sich aber rühmen könne, Sr. Majeltat bey nabe 50,000 Flotenconzerte accompagnirt zu haben. Er ftarb endlich zu Potedam den 7 Marg. 1786 an einer Enttraftung im 76 Sabre.

Biller fagt in seiner Lebensbeschreis bung, S. 49 von ihm: "Gein Ton "auf der Biolin war einer der schon-", ften, vollsten, reinsten und ange= , nehmften. Er belaß alle erforbers "liche Starde in der Geschwindigkeit, " Sohe und allen nur möglichen " Schwierigfeiten des Inftruments " und wußte zur rechten Zeit Gebrauch "davon zu machen. Aber das edle "Singbare war das, wozu ihm feine " Reigung mit dem beften Erfolg jog." Und D. Burney im III Bande seiner Reisen sagt S. 101: " Seine Spielart

, war

, war weder die, des Tartini, Sos "mis, Vergeini, noch sonst eines be-" fannten Saupts einer mufikalischen " Schule: Es war feine eigene, die er .. nach dem Mufter gebildet hatte, bas "ihm große Sanger gaben."

Von seinen Kompositionen für die Violin sind nicht mehr als 12 Solos ju Paris gestochen, und i flotensolo zu Berlin gedruckt. Er hat aber de: ren auf hundert, sehr viele Conzerte und verschiedene Sinfonien verferti= get. Wie fehr er wußte, mas zum Gesange gehörete, zeigten benden Tochter, feine die bens! ben Rapellmeisterin Reichardt und Wolff und der Castrat Paolino, welche hierinne feine Schuler find. Seine vornehmsten Schuler auf der Bioline find die herrn: Joseph Benda, seine beyden Sobne, Körbin, Bodinus, Pitscher, Veichtner, Ramnitz. Ruft und Matthes. Seine aussührliche febr interefante Biographie, findet man in Billers Nachrichten B. Lund in deffelben Lebensbeschreibungen.

Benda (Friedr. Ludw.) Hofkomponist und Cammervirtuofe auf der Biolin von der Rapelle des Herzogs von Met. lenburg zu Ludwigelust und Sohn vom Georg Benda, geb. zu Sotha um 1746; dirigirte um 1778 bas Gen. lerische Theaterorchester, erhielt dar= auf um 1782 das Direktorium des Samburgifchen Theaterorchesters, ver. henrathete sich daselbst mit Mademois. Riett einer berühmten Sangerin, that mit ihr eine Reise nach Berlin und Wien, und fam um 1783 mit eis nem Gehalte von 1000 Thalern in Meflenburgl. Dienste, wo er noch ftehet. Bon ihm ist 1779 zu Leipzig gestruckt worden: Der Barbier von Sevilien. Oper. und III Violincons zerte. Um 1787 kam das Marrens ballet von seiner Romposition auss Theater.

Benda (Kriedr. Willh. Heinr.) nennt sich blos Friedrich, altester Sohn von Franz Benda, Königl. Cammermus fifer in Berlin, geb. daselbst 1745, ein würdiger Schüler feines Baters auf der Violin. Soll sich noch mehr als Romponist und Klavierspieier auszeichnen. Gedruckt ist von ihm : Pys gmalion, eine Cantate, 1784 und Ors pheus, eine deutsche Oper im Rla-

vierauszuge 1787 nebst einer Rlavier: u. Harffen-Sonate im udhmlichen Jahre. \*Benda (George) vormaliger Bergogl. Gothaischer Kapelldirektor, geb. zu Altbenatka in Bohmen und Bruder von Franz Benda; wurde im Johr 1742 vom Konige von Prausen als Biolinift in die Rapelle aufgenommen, und erhielt darauf im Jahr 1748 den Ruf als Rapellmeifter nach Gotha. an die Stelle des feel. Stolzels. Um 1760 ging er mit Bewilliqung seines Sofe, auf einige Zeit nach Italien. do riconosciuto, seine erste italienie sche Oper und 1766 das italienische Intermezzo, Il buon marito zu Getha in Musik, welche bende baselbst mit dem verdiendesten, allgemeinen Beys falle aufgenommen wurden. Bergog ernannte ihn ben diefer Geles genheit zum Rapelldirektor, welche Murde er bis um 1780 begleitete, wo er frenwillig, ohnerachtet der wieder= hohlten Vorstellungen des Heizogs und bem Unliegen des gangen Bofs, fein Umt niederlegte und sich nach Ge= orgenthal, einem angenehmen Orte bey Gotha, begab.

Er hat seitdem die Ehre gehabt, nach Paris berufen ju werden, um daselbst die Aufführung seiner Artadne zu dirigiren. Man nennt ihn in den dafigen Theaterjournalen Mr. Beinda. Eine gleiche Ehre hat er ben der Aufe führung seiner übrigen theatralischen Werke, an großen Höfen und Theatern

Deutschlands, genoffen. So wenig die Geschichte von bem Leben diefes großen Mannes aufge= zeichnet hat; so ist und bleibt er doch der Stolz der Deutschen unter den beuti. gen Komponisten; so lange wahrer Husbruck, verbunden mit der edelsken Melodie und reinsten Harmonie; die größten Vorzuge eines Komponis sten für den Gesang ausmachen: wenn wir auch seine besondere Kunst als Cembalift und Violinist, nicht mit in Unschlag bringen wollten. Mein Urtheil ist hierinnen so wenig einzeln, daß ich vielmehr 3000 Zeugen des selben anführen kann, welche als Pranumeranten dem ersten Theile seiner Rlavierstücke vorgedruckt sind und die sehr geschwind gesammelt waren. 2luch D. Burney stimmt diesem Zeugnisse mit bey. Er fagt: " Seine Rompofi. E 2 , tionen

"tionen find nen, meifterhaft und ge-"lehrt." Sett aber ein bis gur Uffektation getriebenes Beftreben, nach Eigenthumlichen, baran aus. Diefer Bormurf gilt gewiß nur ben Weifen, welche er vor seiner italienischen Reise gemacht hat. In seinen nachherigen Werken ift es eben dies Eigenthumliche, was feine Arbeit für der, feiner Zeits verwandten, veredelt. Wer insbeson. bere Muster zum Abagio sucht, der suche sie in Georg Bendas Werken.

BEN

Er lebt fo febr in feiner Runft, daß er sich ofters gang und gar selbst ver: Die Legenden berühmter Musikheiligen, liesern uns einige herzlich komische Züge, welche ihren Grund in dieser Seite seines Charakters haben. Und fie find um defto un: bezweifelter, da ich die mehresten das von, aus dem Munde feiner nachsten Unverwandten gehöret habe, noch ehe

sie gedruckt waren.

Diefer in sich gefehrten, burch feine außeren Gegenstände zu ftohrenden Rraft, haben wir auch vielleicht fein großes, vor ihm noch nie in Deutsch. land von der Art gehörtes Werk, ich menne, seine Ariadne auf Maxos, zu danken. Wem ist nicht ben Unho: rung berfelben Furcht und Freude, Le. ben und Entsehen angekommen? Wer ist nicht aus sich selbst gesetzt worden? Er brachte dies Duodrama, worinne nicht gesungen wird, wo aber das Dr= defter gleichsam den Pinfel beständig in der Sand halt, diejenigen Empfindungen auszumahlen, welche die Deflamation des Altteurs beseelen; er brachte dies zwar erft im 3. 1774, nach= dem Rousseau schon einen Versuch dieser Urt in Frankreich, mit seinem Pygmalion gemacht hatte, aufs The ater, aber ohne selbigen zu tennen. Er ift also, die ungleich großere musikalische Bollkomnienheit an seinem Werke ungerednet, ber erfte Erfinder dieser Urt unter den Deutschen. Dies Werk, nebst seiner Medea ist auch in allen Landern, Stalien nicht ausgenommen, übersetzt und auf Ronigl. und Raiferl. Theatern, mit großen Lobsprüchen angekundigt und aufgeführet worden.

Seine offentlich, größtentheils in Druck herausgebenen Werke sind: VI Blaviersonaten, Berlin 1757: Umynts Klagen, eine Cantate für

Sopran mit begleitenben Inftrument. 1774: der Dorfiahrmarkt, Oper. Klav. Ausz 1776: Walder, Oper im Klav. Husz. 1777: Uriadne auf Maros, im Klav. Uusz. 1778: Dieselbe in Partitur mit deutschem und franzost schem Terte, 1781: Dieselbe in Partis tur für ein kleines Orchester ohne Blaz se Instrument. 1785: Dieselbe in Klav. Husz. nach der verbefferten Dars titur, 1782: Medea ein Duodrama im Klav. Uus. 1778: VI Sammlun. gen vermischter Klavier, und Singstude, von 1781 bis 1787: Il Samm. lungen italienischer Arien, in Partitur, 1782 und 1783: Romeo und Julie, Oper im Klav. Uusz. 1778: Il Klavierconzerts mit Begl. 1779: Alavierconzertino mit Beal. 1783: III Violinconzerte mit Begl. 1783: der Holzbauer, Oper. im Klav Unez. 1778: Pygmalion, ein Monodrama im Klav. Uusz. 1780: Urien und Duette aus dem Tartarischen Gesett, fins Rlavier mit 1 Biolin 1787: Qu= cas und Barbchen, Oper. im Klav. Ausz. 1786: das Findellind, Oper, im Klav. Uusz. 1787: Orpheus, eine deutsche Oper im Klav. 21483. 1787.

Ueberdies haben wir an ungedruck= ten Werken dieses unvergleichlichen Komponisten, ausser einigen ganzen Jahrgangen von Kirchenstücken, noch das Gluck, eine große Menge Conzerts, Sinfonien, u. f.-w. für Klavier, Biolin und fast alle Instru-

mente, zu besiken.

Benda (Johann) zwenter Bruder von Frans, war Königl. Preußischer Cammermusiter zu Berlin, geb. zu Altbenatka. Im J. 1733 befand er sich noch zu Dresden. Bon da nahm ihn fein Bruder Franz mit sich nach Berlin, und brachte ibn in die Ronigl. Rapelle. Er starb aber schon daselbst zu Unfange des 1752sten Jahres. Von seiner Ur= beit find in Mist. III Violinconzerte bekannt geworden.

Benda (Joseph) Königl. Preußischer Conzertmeister, seit dem Tode seines Bruders Grans, geb. ju Altbenatfa. Der Vater dieser vier Bruder war zwar nur ein Leinweber, spielte aber die Hoboe, Schalmen und das Hackes bret recht gut. Nachdem sich unser Joseph, als der jungste, durch den Unterricht seines Bruders Franz zu Berlin binlanglich gebildet hatte,

nahm

nahm ihn der König im 3. 1742, gleichfalls jum Cammermusifer an.

\*Benda (Madam) Berzogl. Meflenb. Hoffangerin-zu Ludwigsluft, seit 1783 Gattin von Sr. Audw. geb. Riet zu Burgburg; legte den Grund Singkunft gemeinschaftlich mit ihrer Schwester ben Steffani, hat sich aber feit ihrer Verheprathung durch Reisen und Ueben in Gesellschaft ihres Gatz ten, zu einer vorzuglichen Gangerin gebildet. Seit 1788 hat sie sich nach vorhergegangener Scheidung an den dasigen Flotraversiften, Hr. Zein

verbevrathet.

Bendeler (Salomo) war Horzogl. Braunschiv. Hof. Cammers und Kapells baßist, geb. zu Quedlinburg 1683. Da fein Vater fein gutes Talent zur Mufik und seine vortrefliche und burchdringende Bafftimme merkte; suchte er ihn selbst, als Cantor daselbst, in der Singkunft hinlanglich zu unterrichten. Er lies sich bald darauf an verschiedes nen Hofen horen, ohne sich aber burch irgend einen Borfdlag binden zu laffen. Bielmehr reifte er nach Stalien, wo ihn aber die Eifersucht der ital. Sanger, in Lebensgefahr brachte. Er reifte deswegen guruck in fein Bater: land und von da nach London: wo er in einem Conzerte mit feiner Stimme durch ein Orchester von so Instrument., durchdrang und in der St. Paul. Kirche die Orgel überschrie. both ihm Dienste auf jede beliebige Bedingung an; allein ihm gefiel der englische Stolz nicht, er nahm also den Ruf nach Hamburg, an die dasse ge Oper an , arndete hier , zu Braunschweig und Leipzig viel Lob ein , und

ging nach Dangig. Den dritten Tag nach feiner Unkunft begab er sich in die Hauptkirche, und lies, nachdem er vorher nach der Predigt, auf dafiger großen Orgel ein wenig praludirt hatte, seine Stimme laut durch die Orgel ertonen. Kaum war dieses geschehen; so erhob sich un= ten in der Kirche unter den Weibern, ein Setummel. Und fiehe da! eine vornehme Ratheherrn Frau, fam mit einem Sohne nieder. Ihr herr, ben über diese freudige Begebonheit das Podagra verlies, bath ihn, nachdem er gehort hatte, wem er dieses plots. liche und doppelte Glack zu tanken has be, nebst einer ausehnlichen Gesells

schaft jum Kindtaufen Schmaufe, und legte ihn 30 Cremnific Dukaten unter dem Teller, ben deren Erscheis nung er ihn auf das verbindlichste vor feinen Bebammendienft dantte und von der Zeit war er in allen Gefells

schaften geliebt und geehrt.

Der Herzog von Braunschweig wunschte ihn auf seinem Theater wieder zu hören, und berief ihn deswegen an seinen Sof. Er konnie ihm aber auf feine Weise dahin bringen, bas Theater zu betreten, bis er ihm die Frenheit ertheilte, im nachsten Korfte, Bafen und Rebhuner Schießen zu durfen. Ohnerachtet er nun hier einen brunftigen Hirsch schoß: den er durch seine connernde Stimme vergeblich ven sich zu entfernen gesucht hatte und die Jager ihn deswegen ben dem Berzoge auzuschwärzen suchten, erhielt er sich doch in ber Gnade desselben bis zu seinem Tode, ber zum Leidwesen bes ganzen Sofs, ichon 1724 in feinem 41 Jahre, erfolgte.

Bendlowes (Eduard) ein im izten Jahr. hunderte lebender englischer Gelehrter; unternahm, nachdem er zu Cambridge studiert hatte, mit einem jahrlichen Einkommen von 1000 Carolinen eine Reife an viele Fürsten : Bofe, tam aber darüber mit seinem Bermogen so febr in Verfall, daß er nach seiner Zurücks kunft zu Oxford von seinen Glaubis gen gefangen gesetzt wurde. Er wenbete nun diefe Muße zum Studieren an. Und lies auch dann nicht von den Wissenschaften, als er seine Frenheit wieder erhalten hatte. Er starb am 13 Dec. 1676 im 73sten Jahre. Unter leinen herausgegebenen Schriften befindet sich auch: Sphyngen theologicam s. musicam templi, ubi discordia concors. G. Jocher.

Benedictus (a Sto Iosepho) ein Ordens. bruder B. Virginis Mariae de Monte Carmelo, von welchem Walther schon ein praktisches Werk anführt; lebte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und gab im J. 1666 zu Untwerpen sein istes, aus Missen, Litaneyen und Motetten von 4.5 u. 6 Stimmen, mit Instrumenten bestehendes Wert in Fol. in den Druck.

Benegger (- -) gab um 1782 zu Cons don durch den Stich herans: 6 Trios für Flote, Violin und Baß, dann noch 24 Sorn = Ductten, ebendaselbst.

Beneke

Beneke (Friedr. Ernft) Sen. und

139

Beneke (Phil. Friedr.) jun., bendes Konigi. Cammermusici zu Sannover seit ohngefahr 1780, und bendes vor-

zugliche Biolonzellivieler.

Benevento di San Raffaele (Graf.) Ro. nigl. Studiendirektor ju Turin, ein je Dilettant, ift nicht allein burch feine Komposition der um 1770 zu London und Sann gu Paris gestochenen schonen VI Violinduetten als ein vortresticher Beiger, sondern auch durch seine in die Raccolta degli opusculi di Milano Vol. 28 und 29 eingerückten vortrefli: chen zwey Briefe über die Musit, als Schriftsteller befannt geworden.

Benaraf (Joh.) hat um 1786 zu Wien 3 Klavierdivertissem. und 1 Unga: risch Ballet stechen lassen. Man findet auch in den Zillerschen Klavier= und Singftucken, fo um 1768 heraus. famen, einige nicht schlechte Klavier:

stucke von ihm.

Benincasa (Graf von) eben so ehrwur. dig wegen seiner Geburt, als wegen seinen Talenten und litterarischen Renntniffen, geb. zu Benedig gegen das Jahr 1745; hat sich durch die Mittheilung der viel und mancherlen Trachrichten von italienischen Poe: ten und Romponissen an Mr. La Borde, für deffen Ausgabe des Effai, unendlich um die minikalische Litteras tur verdient gemacht. Im Jahr 1784 befand er fich gerade zu der Zeit in Loudon, als Sandeln zu Ehren die erste große Musik daselbst gegeben wurde. D. Zurney, welcher ihn als einen vorzüglichen Kenner, um die Wurkung fragte, welche dieser ko. lassalische Korper von einem Orchester auf ihn gehabt habe, erhielt vorseiner Abreise seine Untwort schriftlich; welche er in der Beschreibung dieses Festes, auszugsweise mit eingernett bat, und welchen man auch in Eschenburgs deutscher Uebersehung S go findet.

Benini (Giuseppe) geb. zu Floreng 1704, war ein ungemein fertiger Cembalift und versahe die Theater feiner Bater-Kadt mit seinen Rompositionen, die febr wohl aufgenommen wurden. Er starb aber schon in seinem 27sten Jahre

311 Paris 1731.

Bennet (lobn) ein vortreflicher, in allen Gattungen erfahrner englischer Kom= ponist zu Ende des ibten und zu Unfange, des Izten Jahrhunderis, hat nach dem Lawkins folgende Werke von seiner Komposition durch den Druk bekannt gemacht: XVII vierstimmige Madrigale, 1599. Diese sollen grund. lich gearbeitet, und mit allen Schonheiten der Vocalmusik ausgeschmückt senn. Kerner, Ein Madrigal auf Orions Triumph. Und endlich noch einige Gesange in Ravenscrofts 1614 herausgegebenen, Betrachtung über den Mutten, die Grade in der meßbaren Musik kenntlich zu mas dien. Hawk.

Benno, Graf von Woldenberg und Bis schof von Deißen, hat um 1086 ben Rirchengesang wieder verbeffert und in seine Ordnung wieder hergestellt. G. Gerbert Hist. de Mus. s. Er starb

ben 16. Jun. 1107. Benoit (Claude) ein vortreflicher Tenor. fånger in der Kapelle des Konigs von Frankreich, geb. zu Undrest an der Seine, am 6 Jun. 1701; lernte e ft spat die Dufit, und befand fich nieh rere Sahre in der Metropolitai fir-Der Marschaff von che zu Paris. Moailles, der ihn hier gehort hatte, empfahl ihn, daß er 1738 in die Rapelle aufgenommen wurde. Sier bil. dete ihn der Unterricht des Destouches vollends zu dem vortreflichen Ganger, den man bis 1763 an ihn bewunderte, wo er abging und 1770 starb.

Benfer, ein Tonfunftler zu London, lies daselbst um 1784 von seiner Arbeit VI Klaviersonaten stechen. III Ila= pierdivertimenti für 4 Bande, folg.

ten drauf 1787 :ls fein drittes Bert. Benucci (- -) ein in unfern Tagen beliebter Baritonift fand 1786 ben ber Wienschen Opera Buffa,

Benvenuti f, Benevento.

Berard (Mr.) war ein beliebter Operns sånger zu Paris, geb. 1710. Im Jahr 1733 betrat er jum erstenmale das große Operntheater. Ging aber furz dar: auf auf das italienische, wo er die Dis vertiffemente sang, welche man den Aber auch alten Stucken anflictte. hier blieb er nur 3 Sahre und begab sich wieder zur großen Oper, von wo er im J. 1745 abging und am I Dec. 1772 zu Paris starb.

Er verband mit seiner Geschicklich= feit als Sanger, noch mehrere schaße bare Talente. Er spielete nehmlich sehr gut auf dem Violonzell, auf der Guitarre und der Barfe und mufte,

indem er feinen Gefang mit diefen In: frumenten bealeitete, sehr angenehme Wurtungen hervor zu bringen.

BER

Ueberdies hat er sich auch als Schriftsteller bekannt gemacht. dem er eine Art du Chant herausgege: ben hat, worinne sich, wie Laborde fagt, vi I Gutes finden, wovon aber der größte Theil; wegen dem jegigen veränderten Geschmacke, vollkommen unbrauchbar fenn foll. Doch trauet Laborde seiner Nation, wegen ihrer Liebe zum Bechsel zu, sie werde ihren alten Gelang bald wieder, fratt des jesigen verbefferten, mablen. dann, fagt er, wurde ihr das Werk des Berard fehr zu Statten kommen, in welchem der alte franzosische Gesang vollständig aufbewahret sen.

Berard hat auch eine Menge kleis ner Lieder mit ber Sarfe oder Buis tarre zu Paris herausgegeben. Gein einziger Gohn, ein fehr guter Biolon. zellift, gegenwartig am ital. Theater, geb. am 15 Febr. 1725, erhielt diese Stelle im J. 1762 und heprathete in

dem nehmlichen Jahre.

Berard (Madam.) eine vortrefliche Gan. gerin an diesem Theater, geb. gu Auxerre 1730 und bisher unter den Mamen der Mlle Descamps befannt. Gie fam 1762 aufs Theater und ist seit 1776, gu fruh für das Bergnugen der Parifer, wieder abgegangen.

Berari (Antonio) lies um das Jahr 1736 zu Umsterdam VI. Violinsolos, als

fein erftes Mert, ftechen.

Bercelli ober Berselli (Matteo) ein Castrat, welcher sich um das Jahr, 1720 am Dresdner Sofe befand, fang mit der größten Leichtigkeit vom eingestri. denen C, bis ins drengestrichene F hinauf. Dies schien fast sein einziges Berdienst zu seyn. Dem ohngeachtet fand er sich um 1738 zu London auf 2000 Guincen.

Berensfadt (Cajetako) ein vortreslicher Sanger, von deutschen Eltern in Italien gebohren; befand fich im Sahr 1720 am Ronial, Pohl. Sofe ju Dresben, von wo ihn Bandel noch in selbigem Jahre, mit noch andern Cangern, mit nach London nahm, um daselbst in seinen Opern zu singen. Und 1723 sang er ein Jahr lang zu Paris in einer daselbst errichteten italienischen Oper. Mach der Zeit soll er sich beständig in den Diensten der Großher.

zogin von Toskana, Violante, einer ausserordentlichen Berehrerin der Musik befunden haben. In den Legenden einiger Musikheil. findet man eine lustige Unetbote von ihm.

Berg, ein deutscher Tonkunftler ju Lone don, hat daselbst um 1770 von seiner Albeit XXIV Horn: oder Trompes

tenduetts stechen lassen.

Berger (Joh. Friedr.) der altere, Bios lonzellist und

Berger ( — — ) der jungere, Bio-linift; zwen brave Birtuofen zu Leip= zig, welche sich seit mehr als 30 Jahren um das dasige musikalische Publis fum, auf mancherlen Beise, verdient

gemacht haben.

Bende lebten in dieser ganzen Zeit, gleich den Besogsis in Eurin, als Bruder bey einander, ohne es doch zu senn. Ihr benderseitiger fanfter und gefälliger Charafter, welcher Diefe ununterbrodiene Ginigfeit bewurfte, mar jugleich eben fo fehr die Buffucht und Stuße junger angehender Genies, welche ihrer Bilbung wegen, Leipzig besuchten: als ihr netter und gefühls voller Bortrag auf ihren Instrumenten, das Muster war, wornach sie sich au bilden suchten. Mit Freuden lege ich dies Zeugniß von diefen beyden lies benswürdigen Runftlern hier ab; da ich mich felbft, während meines drep. jabrigen Aufenthalts zu Leipzig, fo mancher Gefälligteit von ihrer Freund. schaft und so manches Bortheils von ihrer Kunft, zu erfreuen hatte.

Go lebten fie jusammen in Stillen, ohne alles Geräusch glücklich, als im Jahr 1786 der Tod diefes Schone Band trennte und ben Biolonzelliften abfo. derte. Aber noch lebt der Biclinift, als eine Zierde ber Leipziger Conzerte in welchen er noch immer als Golo: fpieler mit-bem verbienteften Benfalle,

auftritt.

Berger (3. 3.) welcher am zten Octob. 1736 zu Wittenberg als Professor Mes dicinà primarius und Senior der Ufademie, im 78ften Jahre feines Alters ftarb, nachdem er daselbst über so Sahre gelehret hatte; handelt in der 18ten Abhandlung seiner Eloquentia publica: De Mart. Lutheri cura musica in hymnodia sacra. s. Matthe. sons Freuden-Akadem.

Bergier (Nicole) ein berühmter Udvofat au Rheims, geb, dafelbft 1557; ftudirte

anfangs auf dasiger Universität und lehrte hernach selbst die schonen Wissenschaften, worauf er sich dann erstlich als Udvokat hervorthat, dis er am 15 Sept. 1623 auf dem Schlosse zu Grignon starb. Er hat eine Abbandlung von der theorerischen Musik in Mspt. hinterlassen. S. Bayle Dickion. und Nicerons Nachricht von berühmt.

Gelehrten. Th. 7: 86. Bergobsoom (Catharina) Madame, geb. Laufner, eine Wienerin; ftanb ichon 1770 unter bem Damen Schindlern, mit Ruhm und Benfall in R. R. Diensten zu Wien als Gangerin und sang als Prima Donna in der Opera Geria und Buffa, nicht allein daselbit, sondern auch sogar in Italien, als bie erste Deutsche. Den Namen Schind: Icr hatte sie von ihrem Schwager den Malerendirektor zu Wien, der sie er= zogen und aufs Biener Theater ge= bracht hatte. 1782 stand sie mit gleidem Benfalle benm Braunschw. ital. Operntheater, wendete fich aber 1783 nach Prag zu dem neuerrichteten graft. Rostikischen Nationaltheater als Prima Donna, und starb Daseilost im Jun. 1788 im 33 Jahre ihres Ulters.

Berguis (- -) um 1772 Orgamst und Komponist zu Delft. D. Bunney cyflart ihn nachst Porhoff für den besten Spieler in Holland. Besonders soll er das Glockenspiel mit erstaunender Fertiakeit traktiven.

Berlin (Ich. Daniel) ein sinnreicher und wurdiger Deganift ben der Dom= firche, und Ctademuficus ju Drentheim in Morwegen, geb. zu Memeln in Preussen 1710; ging 1730 nach Co: penhagen, nachdem er sich zuvor unter ie Unleitung seines Baters bins langliche Kennmiffe und Fettigkeit in der Musik erworben hatte. 1737 ers hielt er von hier aus den Ruf nach Drontheim, als Organist, welches Umt er seitdem mit vielen Ruhm verwaltet hat. Die Früchte seines Fleißes sind: Unfangsgründe der Musik zum Gebrauch der Unfänger, Blaviersonaten, Augsburg 1751 und Unleitung zur Conometrie, oder, wie man durch Sulfe der logarithmischen Diechnung nach der geometrischen Progreßionerechnung die sogenannte gleich. schwebende musikalische Temperatur leicht und bald ausrechnen kann; neoft einem Unterricht von dem 1752 erfun=

denen und eingerichteten Monochord. Kepenhagen und Leipzig 1767. 48 Seisten in 8 nebst 3 Aupsertas. Das Monochord hat die Eigenschaft, ben jeder Witterung in der Stimmung sich gleich zu bleiben. Eben so besaß er schon 1756 ein ganzes Klavier, dem er diese Vollkommenheit gegeben hatte. Eine Ersindung, die Hr. Eriklir seit 1785 zu mehrerer Vollkommenheit scheint gebracht zu haben S. Marp. Behtr. B. II. S. 563. Auch ist noch eine Klaviersonate in Mspt. von ihm bekannt. Er starb um das Jahr 1775.

Berlyn (Rudolph) Stadtmusikus in Gröningen 1762; war als ein vorzügelicher Meister auf der Violin berühmt, welches Justrument er auf Unkosten der Stadt, ben Hr. Stamitz in Manuhein erlernet hatte.

Bernabei (Giuseppe Antonio) ein Sohn des berühmten Ercole Bernabei, geb. zu Rom 1699; war ein sehr geschickter Komponist, vom große Zaße besonders geschäßt, dies mag genung senn zu seinem Lobe. Er folgte seinem Vater in der Kapellmeisterstelle am Chursürstl. Baierschen Hefe und starb daselbst noch jung 1732. Zu Wien ist ein Wissenschung 1732. Zu Wien ist ein Wissenschung werk von seiner Arbeit 1710 gedruckt worden, und zu Augsburg ein anderes unter dem Titel: Orpheus Ecclesiasticus.

\*Bernacchi (Antonio) war ein, theils wegen feiner eigenen Runft und theils wegen seinen vortreflichen Schulern, außerordentlich berühmter Alltist und Castrat, geb. zu Bologna um 1700. Da ihm die Natur eben nicht die beste Stimme augetheilt hatte; fo wünschte er diesen Mangel durch Runft und Rertigkeit zu erschen, und begab sich des. wegen in die Schule des großen Pistocchi, die derselbe in seiner Baters stadt errichtet hatte. Dieser gab ihn ben feinem täglichen Besuche die schwerften Hebungen auf, mit bem Beding, nicht cher in einer Kirche ober Theater aufoutreten, bis er es wurde vor gut befunden haben. Der Schuler hielt fich ben unabläßigem Fleiß, diefer Bebingung gemäß, so lange verborgen, bis ihm fein Deifter felbften vieth: nun ware es Zeit hervor zutreten; da er sich beim in furzer Zeit in seinem Vaterlande, den Nameil eines Konigs der Sanger erwarb. Dies war um

1722. Er ging barauf in Balerische und dann in Kaiserl. Dienste nach Wien.

1730 nahm ihn Kandel unter mehrerern, mit nach London. Er wünschte aber ben hobern Sahren feinen Deifter auch in der Stiftung einer Schule abn. lich zu fenn. Er begab fich also gegen 1736 wieder in fein Baterland, und gab der Welt einen Raff, Amadori, Mancini, Guarducci u. a. m. 1740 lernte ihn noch der Kapellmeister Graun auf feinen Reisen in Stalien tennen und hatte als Sanger das Gluck, fei-

nen Benfall zu erhalten.

Wartinelli sagt im Diction. d'Anecdot. von ihm: Er habe in feinem Besange, seiner Geschicklichkeit durch die geschwindesten und schwersten Paffagien zu glanzen, den Musbruck ber Empfindungen, aufgeopfert. Graf Algarotti scheint dies in seinem Versuche über d. Oper zu befräftis gen, wenn er ihn beschuldiget: daß er der Urheber der Ausschweifungen sen, die sich damals im Gesange eingeschlichen batten. Und Rousseau fagt gar in seinem Diction. Pistocco habe ihm zugerusen: Ich bin uns glücklich! Ich habe dir singen gegelehrt, und du willst spielen. Ihm wird allgemein die neuere Manier, die Paffagien durch die Bruft zu artikuliren, a zugeschrieben. Mancini und La B.

Bernacer, war Diaconus ben der Kirche St. Sauveur in Met um das Jahr 973. Er war zugleich ein guter Musitus und besonders in der Singekunst erfahren. Man ruhmt ihn auch als einen guten Schriftsteller und großen

Recheumeister. Gerb. Hist.

\*Bernardi (Francesco) genannt Senesino) war ein Castrat und vortrefflicher mezzo Soprano ober Contraltift, geb. ju Siena um 1680. Die erften ruhm. lichen Nachrichten von ihm, kamen von Dreeden, wo er sich 1719 befand, und an der großen Oper von Lotti, mit sang. Im folgenden Jahre holte ihn Bandel von ba nach Loudon ab, wo er ihn vor die dasige Oper um 1500 Pfund Gehalt engagirte, die er aber nach öffentlichen Nachrichten bald darauf auf 3000 Guineen jahrlich gebracht hat. Er trat daselbst 1721 im Mucio Scaevola zum erstenmal aufs Theater. Auf diese Weise sang er daselbst mit ungetheiltein Benfalle 9 Jaher lang

bis 1730, wo er sich mit Zandeln veruneinigte, und ihm biefer, trog ber Bemuhungen des Sofes und der Grof. fen, ju seinem eigenen Schaben, uon

der Opergesellschaft entfernte.

3m 3. 1739 hielt er sich zu Florenz auf und sang daselbst noch als ein als ter Mann ein Duett mit ber jungen Kaiserly Maria Cheresia. ruhmte an ihm eine durchdringende, helle, egale und biegsame Stimme, eine Pertigfeit im Stoffen Der laufenden Passagien, eine reine Intonation und schönen Triller. Daben war er ein angenehmer Akteur und in der Deflamation des Mecitat. hatte er feines Gleichens nicht in Europa.

Bernardi (Steffano) war zu Unfange des izten Jahrhunderts Kapellmeister an der Hauptkirche und Mitglied der Phis larmonischen Ukadem. zu Verona und hat daselbst im Jahr 1615 herausge. geben : Porta musicale.

Bernardini ( - - ) wurde im 3. 1788 querst als Komponist bekannt und zwar durch die komische Oper: la Donno di Spirito, welche er zu Rom in seibigeni Jahre aufs Theater gab.

Bernasconi (Andrea) and Berona, leb. te ju gleicher Beit mit bem großen Bake und war anfänglich Kapellmeis fter am hospital della Pieta ju Benes dig und kam darauf als Kapellmeister in Churfurstl. Baierische Dienste, in welchen er auch nach einer langen Reis he von Sahren gi. Munchen geftorben ift. Er hatte, besonders in feinem Gesange, ganz besondere ihm eigene 3u. ge. Und seine Opern fanden fast mit den Zasischen gleich vielen Benfall. Sa sogar soll die Saustine seine Urien lieber gesungen haben, als die aus den Opern ihres Mannes. Folgende Opern weis man von seiner Romposition an= jugeben; Alessandro Severo, 1741: Didone abbandonata 1741: Endimione 1742: La Ninfa Apollo 1743: Il Temistocle 1744: Antigono 1745: Sallustia 1753 und Demofoonte, mel-1766 zu Monaco aufgeführt wurde.

Bernasconi (Antonia) Sangerin am Raiferl. Operntheater zu Wien, geb. daselbst; betrat im J. 1767 in Gluts Alceste zum erstenmale sogleich mit allgemeiner Bewunderung, Rolle der Alceste, das Theater. E 5

Bernelinus, ein Geistlicher und Gelehts ter des nten Jahrhunders; hat De cita et vera Divisione Monochordi in diatonico genere, einen kurzen Traktat geschrieben, welcher bisher unter der Bibliothek der Königin Christine von Schweden im Vatikane, in einem Mspt. auf Pergament, ist ausbewahret worden. Dies Mspt. hat uns der Hr. Albt Gerbert im I. Bande seiner Sammlung musikalischer Schrisskeller, auf der zizten Seite, mitgetheilet.

Bernhard, ein deutscher Confunstler, welcher sich im Jahr 1470 zu Benedig durch die Erfindung des Pedals an ben Orgeln um die Musik verdient ge. macht bat, wird besonders in dem gten Bude Ennead. 10 des Sabellici in folgenden Ausbrucken gerühmt: Mulicae artis virum omnium, qui unquam fuerunt, sine controversia praestantissimum plures annos Venetiae habuerunt Bernardum cognomento Teutonem, argumento gentis, in qua ortus estet: omnia Musicae artis instrumenta scientissime tractavit: primus in Organis auxit numeros, ut et pedes quoque juvarent concentum, funiculorum attractu: mira in eo artis eruditio, voxque ad omnes numeros accommodata, Numinis providentia ad id natus, ut unus effet, in quo ars pulcherrima omnes vires S. D. Fabricii experiretur fuas. Bibl. Lat. m. et inf. aet. p. 630.

Bernhard (——) ist der Verfasser einer curieusen Zistorie der Gelehreten, in welcher er S. 265 ein besonzberes Capitel von gelehrten Constansillern einführt.

Bernhard (Wilhelm Christoph) ein guter Orgel- und Klavierspieler, geb. zu
Saalfeld um 1760; hielt sich 1783 zu
Gottingen auf, und gab daselbst im
folgenden Jahre III Klaviersonaten
und ein Praludium durch den Druck
heraus. Er hat sich drauf nach Moskau gewandt, wo er im J. 1787, zu
früh für die Kunst, skarb. Seine
Starke soll besonders im Bortrage der
Sebast. Bachischen Werke bestanden
baben.

\*Bernhardus (St.) der berühmte Abt zu Clairvaur, geb. zu Chatillon in Burgund 1091, von dem Walther schon verschiedene Nachrichten giebt; von diesem ist hier noch zu merken, daß Herr Abt Gerbert in seiner Samm-

lung musikalischer Schriftsteller Tom. 11. p. 265, nach einem Gun : Blaffani. schen Mipt. des 13ten Jahrhunderts, einem Diglog über die Conarten, unter dem Titel: Tonale St. Bernhardi, eingerückt hat; wovon aber Sr. D. forkel anmerkt, daß es noch zweifelhaft fen, ob diefer Traftat von der eigenen Keder bes beil. Bern. bardts, oder nur unter seiner Mutori= tat geschrieben sen. Ferner, daß der Cardinal Bona in seiner Psalmod. Divin, C. 17, § 5, deffelben urfprin: lich angegebene und für seine Schüler binterlassene Ginrichtung und Orde nung des Gesangs für den Ciftercien. ser Orden, auführt. Huch hat er ver= schiedene Zymnen verfertiget, wovon biejenigen, von der Verachtung und Eitelkeit der Welt, in des Bacchusii Pergula Spiritualis melodiae, Antwerp, 1617, mit eingerückt find. Bernhard starb am 20. 2 lug, 1153.

\*Bernhold (Joh. Balth.) war Profesor der Theologie zu Alterf, von dessen Keder Minter in seiner musikal. Bibliothek B. III. S. 233 und 371, einen Aussach über die Kirchenmusik, eingerückt hat.

\*Bernier (Nicolas) geb. zu Mante am 28. Jun. 1664, war Anfangs Musikdirektor an der heil. Kapelle zu Verfailles und nachmals an der Königl.
daselbst, wo er auch am 8. Jul. 1734
starb.

Während seines Aufenthalts zu Rom, lernte, er den berühmten Caldara das selbst kennen und wurde von der Schon. heit und Vortreflichkeit seiner Werke so sehr eingenommen, daß er sich vorsetze, wo möglich, desselben Werke sammtlich in Vartitur kennen zu lernen und durchzustudieren. Da er aber erfuhr, daß dieser Komponist schlechter: dings keine seiner Partituren in andre Sande gabe; so sabe er fein anderes Mittel, feinen Endzweck zu erreichen, als sich selbigem als Bedienter vorstels len zu laffen. Seine gute Figur machte, daß ihn Caldara in seine Dienste Sier nuste er nun die gute nahm. Gelegenheit, alles durchzusehen, was er nur wollte. Eines Tages fand ev ein Stuck auf feines Beren Dulte, welches dem Caldara schwer wurde, zu Ende zu bringen. Bernier nahm die Feder und führete es vollends aus. Die Verwunderung des Caldara war darüberdarüber außerordentlich. Allein er entdeckte bald die Wahrheit, und errichtete die intimfte Freundschaft mit

Nach der Buruckfunft des Bernier nach Rrankreich, erregten feine Motet: ten und am allermeisten sein Miserere die allgemeine Bewunderung. Geine Motetten waren es auch, burch wel: che, nach der bekannten Unetdote, ein am hibigen Rieber todkrank liegender Parifer Tonkunstler, welchen bereits Die Merzte aufgegeben hatten, nach und nad jum Leben und zur Gesundheit wiederum aufgesungen worden ift. Doch foll man in seinen Berken eben so viel Steifes und Trocknes, als Richtigkeit und Regelmäßigkeit im Sate finden.

Mehrerern Ruhm erwarb er sich durch seine Musikschule, worinne er eine größere Menge Komponisten, nach den wahren Grundsaben des Contrapunkts und der Fuge, erzog, als je irgend ein Lebrer vor und nach ihm er=

zogen bat. La B.

Berno (Augiensis) ein gelehrter Deutscher des iten Jahrhunderts; war Unfangs ein Benedictiner Monch ju St. Gallen und dann Abt zu Reichenau in Schwaben, und starb am zten Jun. Bon feinen hinterlaffenen mustalischen Schriften, giebt Jöcher an: I. De mensura Monochordi, II. De regulis symphoniarum et tonorum in Mist. III. Libellum tonarium. IV. Musicam, antiphona-Alle diese 4 Schriften sollen sich bisher in Mist, auf der Leipziger Universitätsbibliothek befunden haben. Gegenwartig bat uns ber Kurft Gerbert in seiner Sammlung musikalischer Schrifteller Tom. II. folgende daven burch den Druck befannt gemacht : I. Den Prologum in Tonarium, nach einem St. Blaf. Cober des XII. Sahrh. verlichen, mit den Codd. Lipfiens. San - Emeranens. Admontens, und Ottoburan. II. Das Tonarium selbst nach einem Mivt. der Batikan. Bibliothek des XI. Sahrh, verglichen mit eis nem Udmontensischen Mipt. varia pfalmorum atque cantuum modulatione, nach einem Salemitan. Mipt. des XI. oder XII. Jahrh., und IV. Epistola de consona tonorum diversitäte nach einem St. Gallensisch. Mipt. des XI. Jahrh. Berretta hat zu London um bas S. 1780 mehrere Werke Violinguartetten stechen laffen.

Berfelli, f. Bercelli.

Bertaud (Mr.) mar ums Jahr 1748 ein berühmter Biolonzellist zu Paris. La Borde fagt in feinem Effai, daß et das Mehreste zu der isigen Bolltom-menheit dieses Instruments bengetra-Huch Rousseau rubmt in gen habe. seinem Diction. seine ganz besondere Geschicklichkeit im Bortrage des Glas geolet. Auch als Romponist war er in seinem Lande nicht unberühmt, indem im Jahre 1754 im Conzert spirit zu Paris, seine Violonzellsachen mit vielem Benfalle aufgenommen wurs den.

Berthali, ein Rirchenkomponist, lebte um die Mitte tiefes Jahrhunderts. Bon seiner Urbeit ist nur ein Gloria und Kyrie fur 5 Gingstimmen mit Instrumentalbegleitung befannt.

Berthaume fteht gegenwartig als erfter Biolinist in dem Orchester ber großen Over zu Paris und hat seit zehen Sahren daselbst acht Werke stechen lassen,

wovon ich aber nur VI Violinsolos und III fleine Blaviersonaten, Op.

VIII. nennen fann.

Berthet (Mr.) ein Tonfunstler zu Paris. hat in der Mitte dieses Jahrhunderts daselbst Leçons de Musique herausges

geben.

Bertin (Mr.) war Klaviermeister in dem Sause des Berzogs von Orleans zu Da= ris, und gab daselbst im Jahr 1706 feine Komposition Der Oper Cassandre: 1710 der Diomede: 1716 des Ajax: 1718 des Jugement de Paris, und 1719 der Plaisirs de la campagne, aufs Theater. Auch hat er einige Arien aus der Lullyschen Oper Atys zu Paris 1709 stechen lassen. Er ist dersel= bige welchen Walther unter den Mamen Berthin einführt.

Bertoldo (Sperindio) ein Contrapunftist bes idten Jahrhunderis, hat im 3. 1591 zu Benedig Toccate, Ricercari e Canzoni francesi, in Tavolat. per

l'Organo, herausgegeben.

Bertolotti (Giacomo) ein Tenorift, geb. zu Bologna 1734; stand eine lange Zeit als Sanger an dem italienischen Theas ter zu Cassel, bis selbiges im 3. 1785. benm Untritte der Regierung des ifis gen Landgrafen abgeschafft wurde. Ber: muthlich ist er, ben gleichem Schick.

fale mit ben übrigen Mitgliebeun, gur felbigen Zeit von ba abgegangen. Gein Sesang wollte zur selbigen Zeit nicht viel mehr fagen. Singegen zeigte er in feiner Aftion bestomehr Feuer und Musdruck.

BER

Berton (Mr.) Oberauffeber ber Ronigl. franz. Cammermusit, geb. zu Paris 1727; erhielt schon in seinem 4. Jahre Unterricht in der Musik, und als man ibn in feinem fediften Jahre nach Gen: lis ichicte, um ihn dafelbit erziehen gu laffen; fonnte et bereits vom Blatte Er lernte nun in diefer Stadt noch den Gefang, bie Romposition, bas Rlavier, bas Biolonzell und bie Dre gel, zu welcher er eigentlich von feinem Bater bestimmt war. Im riten Sahre fang er ichon große Motetten mit in Huch hatte er baselbst der Rirdie. schon verschiedenemal die Orgel ge. Spielt.

Gein Bater, der als ein wohlha: bender Raufmann zu Paris lebte, nahm ihn nun in feinem funfgehnten Jahre wiederum gurud in fein Saus. Dier ließ er fich, wiber ben Willen feiner Eltern bereden, im 3. 1744 als Sanger das Operntheater zu betreten. Allein eine gewisse Furchtsamkeit, wel= che er nicht überwinden fonnte, no: thigte ihn, dasselbe 1746 wieder zu ver: laffen und nad Marfeille zu gehen, um bem dafigen Theater nach und nach verlieren wolle. Da aber dies nicht geschahe und er noch überdies bemerfte, daß er an seiner Stimme Abnahme litte; so verließ er den Gefang gange lich und übernahm den Flügel im Dr: chefter ben der Oper. Rurge Zeit barauf folgte er der Gefellichaft als Cembalist nach Bourdeaux. Und als das felbst ber Musikmeister in eine Rrank: heit verfiel, wurde er in feinem ziften Sahre an deffen Stelle gefest.

Er fing nun felbst an Berschiedenes für dies Theater zu komponiren und erhielt noch überdies zu Bourdeaur 2 Organistenstellen und das Direktorium über das dafige Conzert. 3m G. 1753 trug er Berlangen die Geinigen wieber zu sehen und kam beswegen nach Paris. Rebel und Francoeur, welche damals das Direktorium über die Oper hatten, übertrugen ihm, vor mehrern andern, die Einrichtung und Aufficht über das Orchester, und das Geschäfte,

den Takt zu schlagen; welches lettere er bis 1772 ununterbrochen fort gethan hat.

Niemand war aber auch im Stande mit solcher Leichtigkeit eine Partitur zu übersehen und in den Weist eines Stucks zu dringen, als er. Huch ist er es, dem das itige Pariser Orche fter feine vortrefliche Befehung, Ginrichtung und Musführung zu danken hat. Er stieg auch nach und nach im= mer hoher, fo daß er in den Jahren, von 1774 bis 1778 das Generaldireks torium über die ganze Akademie und Over führete, in welchen lettern Sabre er mit dem vollkommenen Behalte, welchen er bisher gehabt hatte, als mit einer lebenslänglichen Denfion, abs ging.

Fast alle alten Stucke, so seit 1755 bis 1775 auf dem Parifer Theater auf. geführet worden find, hat er entwe= der durch Veranderungen oder durch Bufdke, allein, ober in Besellschaft ver: beffert; und überdies in Gefellschaft des Trial mehrere neue gesetzt. Michts. als seine überhauften Geschafte, fagt La Borde, haben ihn verhindert, eis ner der größten Komponisten zu sepu. La B.

Bertoni (Ferdinando) Kapellmeister an dem Conservatorio der Mendicantizu Benedig, geb. daselbst 1727; ist ein Schüler bes Pater Martini, und war Unfangs Organist an der Berzogl. Kapelle St. Marco und zugleich Musiklehrer in dem Conservatorio der In= curabili zu Benedig, ehe er 1770 obige Stelle erhielt. Schon damals fing er an, fich in verschiedenen Stylen als Komponist zu zeigen. Aber erft im Jahr 1776 Scheint er durch die Oper Orfeo seinen Ruhm gegründet zu has ben, welche er damals mit unglaublis chem Benfalle zu Benedig aufs Theater brachte. Und ebenso groß war 1778 ju Da. dua die Bewunderung seines Quinto Fabio, wozu aber Pacchiarotti, einer der größten ist lebenden Ganger, durch sein meisterhaftes Spiel der Rolle des Fabins, nicht wenig beyerug. In folgendem 1779sten Jahreging er nach London und fand auch da nicht wenis ger Benfall.

Db er gleich in feinen Kompositionen nicht eben der Reichste an Erfindungen ift; fo haben doch feine Melodien fo etwas unbeschreiblich sußes, das sich

Die

die Italiener fein großeres Bergnus gen benfen konnen, als seine Stude Man darf sich also nicht zu boren. mundern, daß er nach Turin, wo man sehr vorsichtig in der Wahl der Opern. komponisten seyn soll, siebenmal zum Maestro ift berufen worden. Dur gur Nom wollte es ihm das erstemal nicht glucen. Allein er wurde bald darauf für die erlittene Berfolgung und Ca-

bale vollkommen entschädigt.

Ben der Ausgabe seines Orfeo itt Partitur ju Benedig, hat er dadurch einen großen Beweis feiner Befcheis denheit gegeben, daß er in ber Bor. rede, welche er vor selbige hat setzen lassen, gestehet: "Er habe das Ge-, fo großem Erfolge bearbeitet habe, , nicht ohne Zittern übernommen, Und " er fonne nur dem feinen Benfall gu-" schreiben, daß er dem Gange dies "ses großen Komponisten, Stuck "vor Stud habe folgen, und ben " Poeten selbst um Rath fragen kon. , nen. "

Seine Opern find folgende: Orazio Curiazio, 1746: la Vedova accorta. Cajetto, 1747 zu Benedig: Ipermestra, 1748: le l'escatrici, 1752: Gineva, 1753: la Moda, 1754: le Vicende amorose, 1760: la Bella Girometta, 1761: Amore in Musica, 1763: Achille in Sciro, 1764: l'Ingannatore ingannato, 1764: Olympiade, 1765: Ezio, zu London gesto-chen 1767: Isola di Calipso, eine Cantate zu Benedig, auf offentliche Beranstaltung, ben Anwesenheit des Kaisers Joseph II. 1769, von hundert Madden aus den dafigen Confervato= rien, mit Beuhulfe des Bertoni, als des einzigen Mannes im ganzen Dr= chester, aufgeführt: Allessandro nell' Indie, zu Benedig 1771: Anello incantato, 1771: Andromaca, 1772: Orfeo, 1776: Aristo è Temira, 1776: Telemaco è Euridice, 1777: Quinto Fabio, 1778: Medonte, 1780 zu London gestochen: und il Convinto besgleichen ebendaselbst. Auch hat man in Mipt. VI Alavierstücke vonseiner Romposition. Bon Rirdenmusiken fennet man nur sein Miserere, von dem man im II. Jahrgange des Cras merischen Magazins eine schone Beleuchtung von der Feder des Grn. Rapelldir. Reichardts findet.

Bertoni (Fernando) genannt Turini, f. Turini.

Bertrand (Antoine de) ein im ibten Jahrhunderte in Frankreich lebender Komponist; hat im Jahr 1578 von feis ner Arbeit herausgegeben : le premier et le second livre des Amours de Pierre de Ronfard, benen noch ein brittes Buch Chansons folgte. Bertrand (H. J.) hat im Jahr 1768 gu

Luttich VI Violintrios Op. I. stechen Much hat man ein Violin. laffen.

duett in Mipt. von ihm.

Bertuch (Carl Volkmar) Organist an St. Peter zu Berlin, geb. zu Erfurt, ein Schüler bes fel. Profess. Molung; gehoret-unter die starkften, ist lebens den Orgelfpieler. Er befigt nicht nur eine außerordentliche Fertigkeit der Finger auf dem Klaviere, sondern er spielt auch die Sebast. Bachischen Werke auf der Orgel, ohne alle Husnahme. Gein Geburtsjahr muß um 1730 fallen.

\*Besardus (Johann Baptista) ein Doftor Juris und vortreflicher Lautenist aus Besangen geburtig, war ein Schuler des Laurensini, und blühete zu Un-fange des vorigen Jahrhunderts. Deh= rere Machrichten von seinen herausgegebenen musikalischen Ochriften und Motenwerken findet man im Bal-

ther.

Besnecker (Johann Adam) beyber Riechte Doktor und Professor zu Prag, du Unfange dieses Jahrhunderts, war einer der stärksten Organisten seiner Zeit, und versahe noch als Professor die Orgel ben ben Kreuzherrn, bev welchen man noch gegenwärtig eine große Ungahl seiner Kompositionen für die Kirche findet. Seine Schreibart war durchaus a la Capella im Ges schmacke des Prenestini. Statist. v. Bohmen.

Besold (Christoph) Dokt. Jur. Kaiserlaund Churbaierischer Rath und Proses for zu Ingolftadt, geb. zu Tubingen 1577; erlangte großen Ruhm als Rechtsgelehrter und ftarb am 15. Geps tember 1638. Daß er auch nicht wenig Einsicht und Erfahrung in bet Tonfunst gehabt habe, hat er in feis mem Thesauro practico unter dem Borte, Musik, bewiesen.

Befold (Veit) Magister und Pastor an Der Schulpforte im ibten Sahrhunbert, wurde im Sabr 1545 feines Umte entlegt.

entfeßt. Unter andern Grunden, welche seine Borgesetten bewegen follen, ihn in sein voriges 21mt wieder einzusetzen, ist auch dieser, daß er sich ruhmt " die wunderbare Gabe Gottes man besiten, nach welcher er die bes "braischen Pfalmen mit ihren eigen= "thumlichen Accenten, fo fingen und , auf der harfe dazu spielen konne, wie "fie in Galomons Tempel vorgetras agen und bis jest von feinem Diabis "nen erforscht worden waren." Auch bemerkt er daben, als etwas besonde: res: "baß er am 11. Nov. 1543 ben .113. Pfalm, als fein allererftes Gruck, , auf der Sarfe habe spielen konnen; , daß ihm diese Runft zu erlernen, 14 Reichsthaler gefoftet habe; und daß "er niemals ein weltlich Lied auf ber "Sarfe gespielet habe."

Resozzi (Alexandre) der altere Bruder, Rönigl. Cammervirtusse auf der Obse, zu Turin, geb. zu Parma 1700; von dem zu London und Paris auf 6 Op. Violintrios und Solos gestochen

sind; und

Besozzi (Jerome) der jüngere Bruder, Königl. Cammervirtuose auf dem Fagott zu Turin, geb. zu Parma 1712. Beyde sind um 1730 in Königl. Dienste gekommen, haben seit der Zeit bis auf eine kleine Reise in ihr Vaterland, und 1735 nach Paris, wo sie viel Ehre er, worben, Turin nie verlassen; leben ben einander unverheyrathet, kleiden sich bis auf die Knöpse überein, und studieren miteinander.

D. Burney, ber sie noch 1770 hörte, sagt von ihrem Spiele, es habe "so "viel Ausdruck! so viel Zärtlichkeit! "so eine vollkommene Vereinigung "unter einander, daß viele Stellen "herzinnige, durch ein und dasselbe "Nohr ausgehauchte Seufzer, zu senn

" fchienen."

Besozzi (Anton) Cammervirtuose in der Rapelle zu Dresden auf der Oboe, ein dritter Bruder der vorigen benden. Schon um 1755 befand er sich in der Dresdner Kapelle, ist aber 1781 zu Tu-

rin gestorben.

Besozzi (Carl) Cammervirtusse auf der Oboe zu Dresden, des vorigen Sohn. Auch dieser stand schon 1755 in der Oresdner Kapelle. Italien, Frankzeich und fast alle großen Hofe Deutschlands, sind Zeugen von dieses großen Kunstlers Starke auf der Oboe. Bon

allen diesen Besozzis sind Kompositios nen auf ihre Instrumente in Mipt. bekannt.

Besozzi (Gaetano) berühmter Cammerheboist des Königs in Frankreich, ein Bruder der bepden Turiner, geb. zu Parma 1727; kam im Jahr 1736 in Königl. Reapolitanische, und 1765 in Königl. Französische Dieuste. Auch sein Sohn ist um 1776 in dasige Dieuste getreten.

Besser (T. S.) Organist am Lieben Frauen und Pauls Stifte zu Halberstadt; hat durch den Druck herausgegeben: Woen mit Welodien, 1779. Die Frühlingsseyer von Klopstock, 1783, und Klavierstücke für Anfän-

ger, 1 Quartal, 1784.

Bessoni (Jacobo) ein Mathematiker bes 16ten Jahrhunderts zu Lyon, hat daselbst 1582 in Folio herausgegeben: Il Teatro de gl'instrumenti et machine, worinne auch musikal. Instrumente vorkommen.

Bestel (Gottfried Ernst) war zulest Hoforganist zu Altenburg und vorzüg. licher Meister in seiner Runft, geb. ju Berka ben Weida am 7. Febr. 1654. Während dem er das Symnafium zu Altenburg besuchte, legte er den Grund im Rlavierspiclen bev dem dasigen berühmten Hoforganisten Joach. Ernst Witten, erhielt darauf in seinem 21sten Jahre die Organistenstelle zu Weida, dann nach 4 Jahren zu Altenburg, wo er endlich nach it Sahren auch zum Hoforganisten ernennet wurde. Mach= dem er dieser Stelle 43 Jahre lang ruhm!ichst vorgestanden hatte, starb er am 7. Sept. 1732.

Bethify (Mr. de) gab zu Paris 1754 in 8.
mit 9 Rupfertaseln heraus: Exposition de la Theorie et de la Pratique de la Musique, suivant les nouvelles decouvertes, wovon 1762 elne neue Ausgabe folgte. Der theoretische Theil davon soll mit mehrerem Glücke bearbeitet seyn als der praktische. Schon 1756 wurden im Conzerte spirit Mostetten von seiner Arbeit ausgesührt.

Bethoven (Louis van) Sohn des Tenorisften in der Churf. Kapelle zu Bonn; geb. daselbst 1772, ein Schüler von Neese; spielte schon in seinem riten Jahre das wohltemperirte Klavier von Sebassian Bach. Auch hat er schon in selbigem Jahrel 9 Variationen über einen Marsch, 3 Klaviersonaten und einige

einige Lieder in Speier und Mann. heim, als Versuche seiner Rompositio= nen, ftechen laffen.

Bettinelli (Sav.) ein ist lebender Ubt und berühmter Erjefuite, geb. ju Mantua; hat unter andern Schriften berausges geben: Del risorgimento d'Italia negli Studi, nelle arti, e ne'costumi dopo il mille, Bassano, 1775 in 8. Tomi II. Er handelt darinne vom Zustande der Sprache, der Berediams feit, der Dichtkunft, und der Musik in der Zeit, vom Jahre 1000 bis 1500, wie sie nach und nach aus den Zeiten der Unwissenheit wieder aufgelebet S. Bernoulli Zusage zu den neuesten Radyr, von Stal. II. Band, 722, und Meue Biblioth. der fch. Wiffensch. XXI. B. 177.

Beuf (Jean le) Canonicus zu Auxerre, geb. daselbst am 7. Merz 1687; war 1740 in der Akadem, der ich. Wissensch. aufgenommen, und hat feine Gelehrfamfeit und feinen Fleiß durch feine Werte hinlanglich bewiesen, welche feit 1716 bis 1741 in dem Catallogo der Bourgognischen Bibliothet in Geiten in gr. Kolio anfüllen, und die 14 folgenden Sahre betragen fast eben so viel. Unter Diefen Berten ift eines unter dem Titel: Traité sur le chant ecclévoller gelehrten Untersufiastique, djungen. La Borde.

Bevin (Elway) ein vortreflicher Contrapunktist und ehemaliger Capitular und Drganist an der Stiftsfirche zu Briftol, war aus Mallis geburtig und wurde unter dem Tallis erzogen, auf dessen Empfehlung er auch 1589 obige Stel-len, aber nur auf furze Zeit erhielt, weil man entdecte, daß er der Romi= schen Kirche anhing. Der Doktor

Child mar fein Schüler. Bor Bevins Zeiten, war die Art einen Canon zu fegen, noch wenig befannt. Tallis, Bird, Waterhouse und farmer waren besonders in dies fer Kompositionsgattung berühmt. Ges der Canon war durch die Form, in der man ihn bekannt machte, eine Art von Rathsel. Buweilen schrieb man ihn wie ein Creuz, zuweilen wie einen Cirfel. Und die Huflosung eines Canons, wie man ce nannte, hielt man für ein Werk von mehrerer und größerer Schwierigkeit, als die Komposition selbst.

Bevin aber theilte mit Rudficht auf angehende Confunftler das Resultat seines vieljährigen Fleifes und feiner Erfahrungen auf eine fehr edelmuthige Art in einer Abhandlung mit, welche er im Jahr 1631 unter dem Titel in 4. drucken ließ: Brevem introductionem in Musicam; worinne noch überdies viele der ausgesuchtesten Canons vortommen. Auch hat er verschiedene Kirchenstücke, Wechselchöreu. s. w. in Musik gesett. Hawkins.

Bewin (Elway), s. Bevin. Beyer (—) ein Deutscher von Geburt, lebte im J. 1786 zu Paris und erfand daselbst eine neue Urt von Forte piano mit glafernen Saiten, welchem fran-Plin ben Ramen Glass-Chord gab, und welches im November des 1785. Jahres vom Klaviermeister Schack daselbst 15 Tage nach einander offents lich ist gespielet worden. Man hat aber feit dem nichts wieder von diefer neuen Erfindung von daber gehort.

Beyer (Joh. Christian) gab um 1760 in Folio zu Leipzia heraus: Gellerts Oden, Lieder und Sabeln, sammt einigen franz. und ital. Liedern für die Laute überset mit darübergeseh= ter Applikatur, sammt einer Unweisung die Laute zu stimmen u. s. w.

Beyer (Johann Samuel) — Die von Walibern in diesem Artifel angeführs ten Primae Lineae Muticae Vocalis betragen 15 Bogen. Sie wurden 1730 zum zweytenmale, aber so vermindert, aufgelegt, daß aus 15, 7 Bogen wurden. Er farb am 9. May im Carlsbade, wohin er sich der Eur hals ber begeben hatte; nachdem er fein Les ben mit Ruhm auf 45 Jahre gebracht

Bezozzi (Alexander) ein um 1700 blu: hender vorzüglicher Ganger aus May= land. La B.

Biagio, beffen eigentlicher Name aber Blasius Campagnari ist; war ein Welt= priester von Cremona, fam im 3. 1758 nach Prag und wurde daselbst Chor= rektor ben den Creuzherrn. Der Graf Mostiz bemerkte bald seine vorzügli= chen Talente und nahm ihn in sein Saus um feine Conzerte zu birigiren. Dabey unterrichtete er mehrere junge Damen im Singen. Auf folche Weise führte er nach und nach den italienis schen Geschmack in der Musik zu Prag allgemein

allgemein ein, und ftarb dasebst im J.

Bianchi (--) Kapellmeister zu Cresmona; befand sich im J. 1775 zu Paris und sette für das dasige italienische Theater die Overette, la Reduction de Paris und 1777 le mort marié in Mu. 3m 3. 1780 war er ben der daselbst unter Piccini errichteten italie. schen Opera buffa Cembalift. nemlichen Jahre murde von feiner Romposition ju Floreng die Oper Caftore e Polluce mit großem Benfalle aufgeführt. 1784 befand er sich wieder in Reapel und führte daselbst die Oper Cajo Mario von feiner Romposition Außer diesen hat er noch, vor und nach der Zeit, die Opern in Mus fif gesett: Demofoonte: Arbace: Byramo e Tisbe: Scipione Africano, 1787 ju Menpel: Artaserse, 1787 ju Padua: Pizzarro, 1788 zu Benedig: und il Ritratto, 1788 ju Meapel. Huch find zu Paris von seiner Arbeit III Alaviersonaten mit Violin gestochen worden.

Bianchi (Sgra) eine ital. Sangerin von Manland, die sowohl ihres Gesanges als ihrer Uftion wegen gelobet wurde; befand sich 1727 ju Breslau ben der Dafelbit fich aufhaltenden Operngesells schaft. Gine zwente vorzügliche Gangerin dieses Mamens lernte D. Bur: ney 1770 ju Reapel kennen. Sie hatte eine angenehme Stimme und vortrefliches Portamento, und hielt allezeit den Ton genau. Diese war 1765 gu Braunschweig als Sgra Tozzi schr beliebt. Tozzi war damals Kapellmeis fter daselbst und iftr zter Mann. Ums Jahr 1787 war eine dritte Bianchi in Ospidaletto zu Benedig wegen ihrer Stimme berühmt.

Bianchi (Andrea) geb. zu Sarzana im Gennesischen, war Cammermusikus des D. Carlo Cibo, und ließ im Jahr 1611 zu Benedig in 4. drucken: Mo-

tetti e Messe a 8 voci.

Bianchi (Francesco Maria) ein vorzügslich starker Baßsänger, geb. in Jualien; kam als solcher 1732 nach Breslau, zu der sich damals daselbst aufhaltenben ital. Operngesellschaft.

Biancolini (——) von ihm ward um 1760 ein Violinconzert und eine Sine

fonie in Mfpt. befannt.

Bibault (Mr.) ein blinder Organist 1754 an der Cathedralkirche zu Meaur in Brie in der Champagne; war ein Schüler von d'Aquin und erhielt zueift die Orgel der Quinze vingt zu

Paris.

\*Biber (Franziscus Heinrich von) Hoch. fürstl. Galzburgischer Truchses und Rapellmeister um das Ende des voris gen Jahrhunderts, geb. ju Barthen: berg an der Bohmischen Grenze; gehörete unter die größten Biolinisten seiner Zeit. Er hat sich zweymal vor dem Kaiser Leopold horen lassen, und wurde jum erstenmale mit dem Reichs. adel unter dem großen Siegel, und das anderemal mit einer schweren gol= denen Rette, sammt einem Gnaden. pfennige, beschenkt. Much stunder am Banerischen Sofe in großen Gnaden, indem auch der dafige Churfurft gers dinand Maria sowohl, als dellen Nachfolger, ein seder insbesondere, ihn mit einer goldenen Rette beschenfte; fo daß er deren 3 hatte. In Deffereich, Frankreich und Stalien wurden seine Rompositionen sehr hoch gehalten, wovon Walther einige gedruckte Werke angiebt. Er starb zu Salzburg im bosten Jahre seines Alters. Er ist in feinem 36sten Sahre vor eines seiner Werte in Rupfer gestochen worden.

Folgende seiner gedruckten Merke sind nech außer denjenigen, welche Malther angiebt, zu nennen: Sonatae tue Aris quam Aulis servientes. Aut. Henrico J. F. Biber, Musico et Cubiculario Archiepiscopi Salispurg. Partes IX. Salisb. 1676 in Fol. Vesperae longiores ac breviores una cum Litaniis Lauretanis a 4 Voc. 2 Violin. et 2 Violis in Concerto Additis 4 vocib. in Capella, atque 3 Trombonis ex Ripienis desumendis ad libitum. Authore Henrico Francisco de Bibern, Archiep. Salisb. Dapiseró ac Capellae Magistro. Salisb.

1693 in Fol.

la Bicchelli, s. Battoni.

Biechteler (Benedict) ein Pater, war zu Anfange dieses Jahrhunderts Professor in dem unweit Ulm liegenden Kloster Wiblingen und darnach im Fürstl. Stifte Rempten, und hat nachstehende Werke von seiner Arbeit zu Augspurg drucken lassen: VI etwas kurze Messen, darungunter eine für die Verstorbenen ist, in Folio: Vox suprema Oloris Parthenii, quater vigesies Mariam falutandis

falutantis in voce, chordis et Organo per consuetas Ecclesiae Antiphonas, videlicet 6 Alma Redemtoris; 6 Ave Regina coelorum; 6 Regina coeli laetare; 6 Salve Regina; alternatim voce sola à Canto vel Alto decantandas, vel cum Organo concertante solum, vel cum Violino et Basso Generali ordinario. Musspurg

1731, in Fol.

Biedermann (——) Umtsschösser in Schloß Beichlingen in Thuringen, 1786; zeichnet fich als Dilettant, fowohl wegen seiner musikalischen Ein= fichten und Kenntnisse, als insbeson. bere durch das Instrument, so er sich gewählet hat, aus. Ge ift dies Die Leper. Er hat bies gemeine Instrument zu dem möglichsten Grade der Bollkom. menheit gebracht, und besicht deren mehrere, die nach seiner Universung versertiget worden sind. Die Berwunderung steigt aber zu dem höchsten Girade, wenn diefer Birtuofe fein Infteument ertonen läßt. Er spielt so= wohl Golos als Conzerts zu voller Musik darauf, die er sich theils selbst femponirt, theils nach seinem Instrus mente eingerichtet bat. Co accompagnirt er auch jede Biolinstimme, ben den ist beliebten Klaviertrios vom Blatte. Der Benfall, den er fich in Thuringen erworben hat, wurde 1786 noch badurch gekrönet, bag er sich of fentlich zu Erfurt vor dem damaligen Statthalter und großen Kenner der Runte, Sen. v. Dalberg, auf seinem Infrumente mit Benfall boren ließ. Er spielt auch im vorzuglichem Grade das Rlavier.

\*Biedermann (M. Joh. Gottlich) Ref. tor gu Freyberg in Meigen, gab 1749 baselbst ein Programma, de Vita Musica ex Plauti Mostellellar. Act. III. Sc. II, 40, auf i Bogen heraus. Man fant, er habe felbiges zu einer Zeit geschrieben, als er sich nit seinem dama: ligen Collegen und Cantor zu Frenberg, Hen. Job. Friedr. Doles, nachheris gen Dufitbirettor in Leipzig, entzwenet batte, und habe selbigen badurch in Migachtung bringen wollen. Es wurde aber von mehrerern Duffiverständigen gelesen, und da sie viel Anzügliches wis der die Mufik darinne zu finden glaub= ten, so wurde er darüber in-einen weitlauftigen Streit verwickelt. Ben Molungen im 1. Cap. seiner Mus. Gelahrth. kann man mehreres hieven sinden. Er wurde duich diesen Streit genothiget nech 2 Schriften heraus zu geben: 1) Abgenotbigte Ebrenretztung wieder die unverschämten Läucrungen über eine Kinkadungszschrift: De Vita musica. Keinzig 1750, 2 Beg. in 4. und 2) L7achgedanken über sein Programme de vita musica, in einem Verweisschreiben an eine hochwurdige Person zu Freyberg entworsen. Freyberg 1750, in 4.

Biego (Paolo) ein Benetianer und Komponist im vorigen Jahrhundert; gab zu Benedig 1682 seine Komposition der Oper Ottone il Grande aufs Theater. 1688 folgte noch Fortuna tra le disgracie; und 1689 Pertinace. Er wird von seinen Zeitgenossein gerühmt.

Biel (Jeh Chrift.) Passor an der 116. : ichs : und Johanneskirche zu Draunsschwig; hat in dem dritten Bande der Miscell. Lipsiens. nov. eingerückt: Diatribe philologica de voce Sela.

Sieling (Franz Ignazius) gebehren in Schwaben, war Organist im Stist Kampten, und hat herausgegeben: X nach dem beutigen Styl gesetzte, und zu aller Jeit zu gebrauchende Arien. Op. 1. 1729, in Fol.: VInicht allzulange Litaniae de B. V. Mar. nebst 2 Te Deum laudamus von 4 Singstimmen und verschiedenen, theils entbebr theils aber unentbebrlichen bestietet und blasenden Instrumenten, 1731, in Fol.

Biermann (Joh. Herrmann) erstlich um 1720 Organist zu Riechenberg, dann um 1738 Organist zu Hildesheim; in weichem Jahre er auch daselbst drucken ließ: Organographia special, hildesiens, auf 4 Bogen in 4., welche 20

Orgeldispositionen enthalt.

Biferi, der Sohn, Kapellmeister zu Paris, geb. zu Neapel; gab. 1770 zu Paris heraus: Traite de Musique abrégé, worinne er vom Gesauge, dem Accompagnement auf dem Flügel, von der Komposition und der Fuge, furz und deutlich handelt.

Bisti (Don Antonio) Kapellmeister an St. Marc. und dem Conservatorio der Mendicanti zu Benedig, geb. daselbst nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts; wird unter die vortrestichsten Komponisten, so zu Ansange dieses Jahrhunderts gelebet haben, gezählet: Er verstand die Theorie seiner Kunft

grundlich und machte in feinen Rirchen: fricken den besten Gebrauch von seinen Besonders war er in den Einsichten. Beranderungen feines hauptfages unerichopflich. Und noch find feine Werke das Mufter großer Komponisten: Unter seinen Kirchensachen ist vorzüglich ein Oratorium Il Figliuol prodigo vom 3. 1704 berühmt. Er lebte nach 1721.

Biffi (P. M. Egidio Maria) ein Minorit, hat ein Mipt., Regule per il Contrapunto, binterlaffen. G. Martini

Stor.

163

Bilancioni (Francesco) ein, in den Jah: ren von 1730 bis 1740, bluhender vor-

gügliger ital. Ganger. La B.

Billington (Madam) eine ber erften und porzüglichsten englischen Cangerin zu London; stand 1786 ben der Händel ichen Gedachtniffener neben der Mad. Mara, an der Opige eines Orchefters Wahrend ih= von 712 Tonkunftlern. rem Aufenthalte ju Paris im folgenden Jahre, erwarb fie fich in verschiedenen Privatconzerten das allgemeine Lob der Renner, unter welchen Piccini befon. bers war. Gegenwartig wird fie zu Lon's don der Mara an die Seite gesett.

Billy (Jac. de) der jungere, ein frangofis Scher Jesuit, geb. zu Compiegne am 18. Merz 1602, lehrte die Philosophie und Mathematik und starb zu Dijon am 14. Jan. 1679. Unter feinen vie: len herausgegebenen Schriften findet fich auch ein Traftat: De proportione

harmonica. Paris 1658, in 4.

Binchois, ein berühmter frang. Contra, Er suchte punftist, lebte um 1350. mit andern feines Zeitalters den Ge-brauch der harmonischen Fortschreitun. gen, der Con : und Diffonangen, durch Reach einzuschränken und fo die Duns stan : Aretinische Methode zu verbes: fern. Hatte auch Untheil an Erfindung der Jugen und der doppelten Contrapunëte.

Binder (Christian Siegmund) Hofor. ganist in Dresben, ein Schuler von Sebestreit; verwendete den größten Ebeil seiner Jugend auf die Erlernung des Pantalons, und nur erst spat vers wechselte er dies Instrument mit der Orgel und dem Klavier. Demohnges achtet wird er mit Recht vor einen uns ferer größten Orgel = und Klavierspies ler gehalten. Er ift daben ein fleißiger und forretter Komponist vor letteres Instrument; hat aber nur 1759 VI

发laviersonaten und 1763 6 发lavier. Trios mit Violin offentlich herausge. geben, und farb 1788. Wenn wir and nicht mit D. Burney annehmen. daß es ihm an feurider (Linbildungs: traft mangele; so mussen wir doch zugeben, daß er gemeiniglich burch die Weitschweifigkeit und Ausdehnung seis ner Ideen, seinen Kompositionen alle Rraft benimmt. In Dipt. find noch ohngefehr 2 Duxend Klaviersongten, einige Klaviertrios und bis 18 Klas vierconzerts mit Accompagnement von ihm unter den Liebhabern.

BIN

Bingham (Joseph) hat in feinen Originibus Ecclesiasticis, Tom. III. Libr. VIII. Cap. VII. p. 275 diejenigen Stel. len aus den Kirchenvatern gesammelt, aus welchen man die Epistenz und den Gebrauch der Orgeln in den Gottesdienstlichen Versammlungen der ersten Christen zu erweisen suchte; und hat aus selbigen erklaret, daß darinne nicht von den Orgeln, sondern von andern judischen Instrumenten, die Rede sep. S. Sponsels Orgelhistorie.

Bini (Pasquale) war Bergogl. Bartenb. Conzertmeifter ju Stutgard 1757, jur Zeit da diese Kapelle unter Jomelli im

hochsten Flore stand.

Birck (Antonio) ein Komponist zu Wien; von ihm wurden um 1760 6 Sinfo. nien für Orchefter in Mipt. befannt.

Birck (Wencesl. Raimondi) ein Rome vonist zu Wien; von ihm wurden um 1760 einige Klavierconzerts in Mfpt. befannt.

Bird (Thomas) ein sehr wurdiges Mitglied der Kapelle der Konigin Elifa. Ihm übertrug man beth zu London. 1601, während der Rieise des Doct. Bulls, das musifalische Professorat am

Gresbammischen Collegio.

Bird (William) einer ber größten und vortreflichften Contrapunktisten feiner Zeit, lebte um das Jahr 1571 zu Lons bon, und nicht, wie im Cramerschen Magazine gesagt wird 1216. In England findet sich noch ein Werk geistlicher Gefange, welches er mit Tallis 1571 qe= meinschaftlich herauszegeben hat. Dach der Nachricht im Magaz. 580, stehet noch bis auf diesen Tag, ein Canon von deffen Arbeit über der Thure des Musitsaals der Universität zu Orford. Vermuthlich ist es derselbige, von des sen edler Melodie und vortreflicher Sarmonie sich jeder Besiter von Mat: thefonns

thesonns vollkommenen Kapellmei: ster überzeugen kann. S. auch Mitz: lers Biblioth. T. III. P. II. Tab. I.

Fig. 6.

Birtenffock (Johann Adam) der berubinte Biolinist und Conzertmeister zu Cassel, s. Walther; fain nach dem 1730 erfolgten Tode feines Herrn, bes Landgrafen Carls, als Kapelldirektor in Bergogl. Eisenachsche Dienste, und starb baselbst am 26. Rebr. 1733 an eis nem bettifchen Rieber.

Birkerin, suche Pirker.

Birnbach (C. F.) hat 1783 und 24 zwen einzelne Klavierconzerts mit Accompagnement, zu Breslau berausgegeben; auch hat man noch einiges in Mipt. aufs Klavier von ihm. Hr. Cramer zählt ihn im Magazine unter die all=

täglichen Komponisten. Birnhaum (M. Joh. Abraham) gab 1738 zu Leipzig heraus: Unparthevi: sche Unmerkungen über eine bedenkliche Stelle des kritischen Mu: situs. in 8. i Vogen; welche Schrift and Minler im 1. Bande seiner mus. Bibliothek eingerucht bat. Dann folgte noch 1739 seine Vertheidigung seiner unpartbevischen Unmerkung u. s. w. in 3. Bende Schriften find wider Scheiben gerichtet, der sich hatte eine fallen laffen, in einem Stucke feines fritischen Musikus, dies und das an den Kompositionen und dem Spielen des großen Joh. Sebast. Bachs zu tabeln.

Bisaccioni, ein ital. Komponist, lebte gegen die Mitte des vorigen Sahrhun= derts, und gab 1645 zu Benedig seine Romposition der Oper Ercole amante aufs Theater. Gin Zeugniß der Gute dieser Musik, giebt die Wiederholung dieses Stucks 1660 ju Paris, ben ber Vermählung des Königs. Dies war die 6te Oper, oder theatralische Borstellung überhaupt, die zu Paris gefe-

ben murde.

Bischoff (Johann Friedrich) der zwente diefes Mamens und der fünfte Bruder, ift gegenwartig Sof : Barde: und Rreisregimentspaufer ju Unipach, geb. Burnberg 1748, wo fein Bater Stadttrompeter und ein geschickter Medanikus war. Er ift ein außeror: bentlicher Kunftler auf der Paute, inbem er Conzerte — in Meufels Runft-lerlerifon fteht — 17 Paufen schlagt. Es waren beren noch immer genug,

wenn der Seher die 1 weggelassen

hatte.

Bischoff (Johann George) der altere. Rathstrompeter und Obstmeffer zu Murnberg, geb. Dafelbft 1733; geboret unter die angenehmsten und fertigffen Biolin sten unserer Zeit. Wenigstens war er dies in dem Jahre 1753, als er sich hier in Sondershaufen als Cammermusikus befand. Er spielte bamals noch außer der Bioline, vier Paufen jugleich mit außerordentlichet Geichicks Mo ich mich recht erinnere, lichfeit. tenn er ist schon seit 1760 wieder von uns nach Nurnberg gegangen; fo ift er ein Schüler von dem berühmten Enderle.

Man findet ein Violinconzert von Bischoff in Mipt. in den Musilnies derlagen, wovon er vielleicht der Koms ponist ist. Von seinen größen und vortreflichen Einsichten und Kenntnissen in der Mechanik, finden die Liebhaber dieser Wissenschaft in Hrn. Plicolais

Reisen gute Nachrichten.

Bischoff (Joh. George) des vorherges benden jungerer Bruder zu Rurnberg, geb. daselbst 1735; spielt das Biolonzell und blagt die Trompete. Bielleicht ift dies der Komponist der um 1780 zu 21mfterdam gestochenen VI Violonzells Solos Op. I. und der Air varie p. le Violonc. et B. Auch et ist ein vortreflicher Mechanifer. Ein britter Bruder von diefen beyden ift ein Rus pferstecher und schlägt die Pauke.

Bissioli (Matteo) ein berühmter Hoboist, geb. zu Brescia; stand um das Jahr 1770 an dem vortreflichen Orchester der Untoniuskirche zu Padua. Burs

ney's Reis.

Bito, ein Medanikus, zu des Konigs Attali I. Zeiten, hat an selbigen ein Buch: de musicis Instrumentis, ges schrieben. S. Nat. Comitis Mythol. lib. I. c. 10.

Bizzosi (- -) Herr Kapellmeister Liller ruhmt 3 halbe Dukende Violintrios, welcheum 1760 unter diesem Namen gestochen worden find, und seht sie den Abelschen an die Geite. Wahrscheinlich ist dies niemand anders als Alexand. Besozzi. S. dess. Uri tifel.

Blacke (B.) hat uni 1780 zu Paris 2 Werke, jedes zu 6 Duetten für Vio:

lin und Bratiche stechen lassen.

Blaefing (David) zulett Magister und ordentlicher Professor der Mathematik zu Ronigsberg, auch Mitglied der Berlinischen Societat der Wissenschaften, geb. ju Konigsberg am 29. Dec. 1660; hat im Jahr 1705 dafelbit eine Differtation: De Sphaerarum coelestium Symphonia gehalten, woben der Respondens Joh. Jacob Quandt war, und ift am 9. Oft. 1719 gestorben.

BLA

Blainville (C. H.) Biolonzellift und Musikmeister zu Paris; suchte sich Unfangs als Komponift hervorzuthun, indem er mehrere Sinfonien und Mo: tetten von seiner Arbeit in dem Conzert fpirit. aufführen ließ. Da aber feine derselben Benfall finden wollte; so versuchte er, ob er in der Theorie gluctlicher mit seiner Arbeit senn mochte, und gab im Jahr 1751, l'Harmonie theorico - pratique, heraus. Zugleich machte er feine vermeinte Erfindung eines dritten Modi, der weder Dur noch Moll fenn sollte, öffentlich be- kannt, und ließ am 30. May 1751 im Conzert pivit. eine Sinfonie aufführen, welche er in dieser neuen Tonart

geschrieben hatte.

Dies brachte die Federn der Theori. Roußeau war ften in Bewegung. der erfte, der einen Brief über diefen Umstand an den Abbe Raynal schrieb und in den Junius des Mercure 1751 einruckte. Diesem folgte M. Serre mit einem Briefe an eben denfelben, f. Mercure de Septembr. 1751. Da Serre in feinem Briefe die Michtswürdigkeit dieser Erfindung erwiesen hatte: die neue Tonleiter folgte in den Tonen e. f. g. a. h. c. d. c. welche schon vor Jahrhunderten ihre Neuheit verlohren hatte; so antwortete Blainville selbi. gen durch seine Observations, s. Mercure de Novembr. 1751, woraus man sahe, daß er Serren gar nicht verstand. Muf eine Begenantwort des Mr. Serre, ructe Blainville abermal in den Mereure de May 1752 ein: Differtation où l'on examine les droits de la mélodie et de l'harmonie. So wenia Gutes auch hieran war, so brachte se doch die wohlgerathene Schrift des Serre: Essais sur les Principes de l'harmon. hervor.

Blainville gab nach der Zeit noch heraus: l'Esprit de l'art musical, ou reflexions sur la musique et ses differentes parties. a Geney. 1754; welche

Sr. Ziller im i. Bande seiner Nach. richten gang, ins Deutsche übersett, eingeruckt hat. Im Jahr 1767 folgte endlich sein versprochenes arokeres Werk unter dem Titel : Histoire genérale, critique et philologique de la Musique; welches aber so wenig wie alle seine übrigen Werke, gelobet wird. Doch giebt man ihn als den erften an, der in Frankreich den Nonenakkord Sumgekehrt hat. Um 1770 hat er auch noch verschiedene Afrietten und andere Rleinigkeiten für den Gefang berausgegeben.

Blaife (Mr.) ein Musikdirektor am ital. Theater zu Paris im Jahr 1759, deffen Hauptinstrument der Fagott war, hat außer vielen Arien, Divertiffements und Parodien, fo er für dies Theater um diese Zeit in Musik gesett hat, auch noch in selbigem Jahre die tom. Oper: Isabelle et Gertrude, mit sehr vielem Benfalle aufs Theater gebracht. selbst lebte 1770 als Pensionair. Noch wird ihm die Oper Le trompeur trom-

pe, 1767, zugeschrieben.

Blamont (François Colin de) Mitter des Ronigl. Frangof. St. Michel Ordens, Oberauffeher seiner Musik und Kapell: meister der Cammermusit deffelben, geb. zu Versailles am 22. Nov. 1690; studierte die Musik unter ber Unführung feines Baters, welcher Renigl. Cammermusikus war, und brachte es so weit, daß er schon in seinem 17ten Sahre ben dem Conzert der Herzoginn von Maine aufgenommen wurde. Seine erste öffentliche Probe in der Romposition, die Cantate Circé, von Roußeau, verschaffte ihm die Freund= schaft des la Lande in dem Grade, daß er ihn als seinen Schuler aufnahm, und fein Geheimniß und Bortheil, welchen er sich durch lange Erfahrung in der Romposition erworben hatte, vor ihn verschwieg. Im Jahr 1719 ethickt er die Oberaufseherstelle, welche bisher ein Cohn des berühmten Lully befeffen hatte. Und i723 grundete er durch seine Fetes grecques et romaines ben seinen Landsleuten ben Muhm eines großen Komponisten und wurde darauf vom Könige in den Aldelstand erhoben. Er lebte bis in fein 76ftes Sahr geliebt und geehrt und ftarb am 14. Kebr. 1760. Unter seinen vielen Kompositionen sind folgende merkwürdige fürs Theater: Ies Fetes de Thétis, wovon der 3te Uft

von Bury ift: Jupiter vainqueur des Titans. 1745, woran Bury auch Unstheil hat: les Caracteres de l'amour. Oper, 1738: Diane et Endymion, 1731: les Fetes grecques et romaines, 1722: Parnasse Lyrique: Zephire et Flore: Caprice d'Erato: Retour des

Dieux. La Borde.

\*Blanchard (Esprit Joseph Antoine) Edler und Ritter des Konigl. Frangof. St. Michel Ordens und Königl. Rapellmeister, geb. zu Pernes in dem Comitat Avignon am 29. Febr. 1696; war der Sohn eines Arztes, und sang ia der Metrepolitankirche zu Aix in den Choren mit. Der dasige berühmte Rapellmeister Poitevin, der auch den Campra erzogen hat, brachte ibn burch feinen vortreflichen Unterricht fo weit, daß er schon in seinem 21. Jahre jum Daufikdirektor an dem Capitel St. Victor zu Marseille, erwählet wurde. Bin da ging er nach Toulon, Befan-con und endlich nach Amiens. Im J. 1737 führte er sein vortrestiches Laudate Dominum vor dem Ronige auf. und erhielt die, durch den Tod des Ber-nier, erledigte Musikmeisterstelle. 1742 erhielt er ein Priorat und eine Pen= sion von einer Abten, und 1748 wurde ibm die Aufsicht über die Konial. Kapellknaben übertragen. Mach der Zeit verließ er den geiftl. Stand, verhen-rathete fich, und wurde vom Konige jur Beiohnung feiner Berdienfte, in den Adelstand erhoben, wozu noch das erledigte Ordenscreuz des Rameau fam. Im Jahr 1761 wurde er zum Kapells meister ernannt, und er starb auch als solcher zu Versailles am 10. April 1770 allgemein geachtet wegen seiner aus= gebreiteten Renntniffe und feines gu. ten Charafters.

Blanchet (Mr.) ein frangof. Tonkunftler, gab 1756 zu Paris heraus: L'Art ou Principes philosophiques Chant. Er verflagte, wie Gr. Mar-purg in zten Bande feiner fritifchen Briefe meldet, Mr. Berard vor dem Parlamente, daß er ihm einen Theil feines Mifts. entwendet habe. Borde versichert hingegen, seine Klage fen ohne Grund; indem das Werk des Blanchet voller groben Tehler sey.

\*Blanchini (Francesco) geb. zu Berona, am 13. Dec. 1662, gab zu Rom heraus: De tribus generibus instrumentorum musicae veterum Organicae Disserta-

tio auf 9 Bog. in 4. und 8 Bog. Rupfer. Blanckinus war von adelicher Geburt, Bibliothetar des Cardinals Ots toboni zu Rom und Canonicus zu St. Lorenzo in Damasco. Er war in al. len Wiffenschaften geubt, und befaß auch überdies in der Dufie und Maleren gute Kenntnisse. Zulegt mar er noch Pabstlicher Hauspralat und starb

als solcher am 2. Merz 1729.

Blanchis (Petrus Antonius de) des Erze herzogs Ferdinand von Destereich erfter Caplan, ift der nemliche große Komponift, welchen Walther unter dem Namen Bianchi (P. Ant.) anführt. Bon seinen gedruckten Werken ist noch anzumerken: Sacros Concentus 8 vocibus, tum vivae vocis, tum omnium instrumentorum genere decantandos. In Venetia 1609, in 4.

Blancks (Edward) ein Contrapunktist in England, war ein Mitarbeiter an benen im J. 1594 zu London herausgekomme. nen vierstimmigen Psalmen Melo:

dien. Hawk.

\*Blankenborg (Quirinus van) Organist an der reformirten neuen Rirche in Haag; geb. in Holland 1654; hat im Haag herausgegeben: 1) ein Choralbuch: 2) Klavierstücke die sich umfehren lassen, mit einer Dedication an die neuangekommene Pringegin von Oranien; worinne er sagt: "Beil ,, der Bag zur Oberstimme und die "Dberftimme jum Baffe werden konne; , fo konne fich auch der Pring und die Prinzegin einander henrathen." Dies fdrieb er in feinem goften Jahre. Noch gab er ein großes kauberwelsches Buch in 4. heraus, unter dem Titel: Een nieuw Licht voor de muziek en den Bals continuo. Er starb im 3. 1739.

Blankenburg (Friedrich von) ehemaliger Lieutenant in Preugischen Dienften, erhielt 1777 bie gesuchte Entlassung mit Hauptmannscharafter, und privati. sürt gegenwärtig in Leipzig, geb. ben Kolberg am 24. Jan. 1744; besorgte 1786 eine neue Ausgabe von Sulzers allgemeinen Theorie der schönen Kunste, mit Jusätzen, in ar. 8. 34 ben gur Mufit gehörigen Sauptartifeln ist eine sehr reichhaltige musikal.

Litteratur hinzugekommen.

Blas (G. B.) ein Heboist und Komponist in Deutschland; hat sich um bas Jahr 1750 durch verschiedene Boboes Conzerre 8.3

Conzerte und Trios in Mipt, bes fannt gemacht.

B-L E

BLA

Blasius der ältere und jüngere, beyde standen im J. 1788 im Orchester der Pariser großen Oper bey der zweyten Violin. Es sind zu Paris bis 1786, bis 10 Werke unter diesem Namen gestochen worden, worunter sich viele Fagottsachen besinden. Es ist aber ungewiß, welcher von diesen beyden der Komponist davon ist.

Blavet, war Oberaufseher der Musik bes Grafen von Elermont und einer der größten Meister auf der Klote, geb. zu Besançon 1700. Im J. 1723 fam er nach Paris. Der Pring von Carignan, welcher feine Berbienfte fannte. gab ihm fogleich eine Penfion nebft frever Wohnung. Seine große Runft brachte ihm aber bald obine Befordes rung zuwege, in welchen Diensten er auch bis an fein Ende geblieben ift. Durch die öftern Keste, welche sein Berr gab, woben die Manfie nichts weniger als mußig war, betam er Gele-genheit genung seine Talente in der Mit biefen, Komposition zu zeigen. verbänd er zugleich einen sehr liebens. wurdigen, fanften Charafter. Schon in seinem isten Jahre hatte er sich werhenrathet und lebte in die 50 Jahre in der glucklichsten Uebereinstimmung mit feiner Gattin. 3m J. 1768 ftarb er am Steine, nachdem er 3 Jahr mit Diesem lebel war geplagt worden. Seine berausgegebenen Berke beftehen in II Bachern floten Golos, und andern Cadjon fur dies Juftrument. La Borde.

Blaviere (——) ein Lütticher von Geburt, stand im Jahr 1772 als Singmeister an der St. Andreaskirche zu Antwerpen. D. Hurney fand in ihm einen Einsichtsvollen und in musstalischen Schriften belesenen Mann. Auch bewiesen seine Kompositionen für die Kirche seine große Bekanntickaft mit dem Contrapunkte. Burn. Reis.

Blever (Micolans) war zu Unfange des vorigen Jahrhunderts einer der bestühmtesten Cornetisten und in die 37 Jahre lang Stadtmussen Way 1658 im 68. Jahre keines Alters starb Jun Jahr 1624 gab er zu Leipzig in 4. herans: True Padmanen, Galliarven, Tan-

zonen, Sinfonien ze. Erster Theil, geduckt. Idd.

gedruckt. Jöch. Bleylebl (Joseph) Chordirektor ben den Ereuzheren an der Brücke zu Prag, um die Mitte dieses Jahrhunderts; war aus Gabel in Böhmen gebürtig und ein vortresticher Baßist. Statistik v. Böhmen. Dest. 7.

kit v. Bohmen, Heft. 7.
\*Blithemann (Wilhelm) Hofornanist der Königin Elisabeth zu London, um das J. 1570; war einer der größe ten Tonkünstler und Contrapunktisten seiner Zeit, so daß er und seine Werke nicht allein in England, sondern auch auswärts außerordentlich geschäßt wursden. Er starb 1591. Und noch hängt sein Bildniß in Del gemalt in dem Mussiksaale zu Orsort. Gerbert.

Blockland, war ein vorzüglicher Tonfünstler des isten Jahrhunderts, geb. zu Montfort, und gab im Jahr 1573 zu Lyon heraus: Instruction de Mulique. La B.

Blois (Mr. des) ein Villonist am Orchesser des italienischen Theaters zu Paris um das Jahr 1780; hat die Operette les Ruban ou le Rendevous von seiner Komposition im Jahr 1784 auf dies Theater gebracht und nech im nemlischen Jahre in Partitur stechen lassen.

Blondel, war Musikmeister König Richards I. von England, um 1190. Als dicier sein herr vom herzoge von De= stereich, in Deutschland in einem Thurme gefangen gehalten wurbe, durchwanderte Blondel bas gelebte Land und jeden Det in Deutschland, woer einige Bermuthung haben fonnte, daß fich sein Serr daselbst befande, bis er horte, daß man auf dem Schloffe in dem Dorfe Losenstein, einen vornehmen Gefangenen verwahre. Er unigieng dies Schloß mit aller Aufmerksamfeit, und als er ben einen stark vergitterten Thurm kam, fieng er eines von den frang. Liedern an zu fingen, die er ebevem mit: Richarden gemeinschaftlich komponirt batte. Sobald hatte er nicht die erste Strophe geendiget, als auf sein Horchen eine Stimme tief im Thurme, die folgende Strophe anfing und das Lied bis zum Ende fang. Dies war das Mittel, wodurch sein Berr entdeckt und befrenet wurde. G. Fork. Bibl. 1. Band, 311.

Blot (Mr.) von ihm wurden 1784 zu Paris & Alaviertrios mit Violin und Violenza Biolong., als sein erftes Werk, in Rus pfer gestochen.

\*Blouw (John) Doktor der Musik um 1700, wurde nach Pürcells Tode Organist in der Westmunster Ubten, und starb 1708.

Blum (J. C. T.) Summissarius und Musikbirektor am Dom zu Magdes burg, gab 1783 drey Klaviersonaten durch den Druck heraus.

Blumbergen (Barbara) eine eben so funstreiche als schone Sangerin zu Nezgensburg, deren sich Kaiser Carl V. im Jahr 1546 auf dem daselbst gehaltenen Neichstage, nach Misanders (Delic. Bibl. p. 1215) Ausdruck: weiter als mit den Ohren bedienete; indem er den befannten Don Juan d'Austria mit ihr zeugete; wurde nach der Zeit an einen gewissen Herrn von Wesquel verhenrathet, gieng 1578 nach Spanien in das St. Epprianskloster zu Mazote, verwechselte aber nach 4 Jahren diesen Ausschlosten zu Koredo und starb daselbst.

Blume (Joseph) Mitglied der Königl.
Preuß. Kapelle bey der ersten Biolin
seit 1733, geb. zu München 1708, wo
sein Bater als Biolinist in der Hosse, wo
selle stand. War vorher beym Ferzog
v. Bayern, nachmals in Pohlen beym
Kürsten Lubomirsky in Diensten, von
wo er in die Kronprinzliche Kapeile
kam. Seine Capricen sür die Seige
sind lange Zeit das allgemeine Studium der Liebhaber diese Instruments
gewesen. Er starb 1782 zu Berlin.

Bocan, war ein berühmter Biolinist zu Paris ums Jahr 1620.

Boccaz (Johann) ein gelehrter Italiener und Dichter, bekannt durch sein Decameron, geb. zu Certaldo in Tofea: nien 1312; folgte durch fein ganges Leben seinem Hange zur Frenheit; verwechselte ofters den Ort seines Unfent: halts, verband sich aber an feinem Orte durch ein Umt oder durch Ber. henrathung; bis er endlich 1375 in seinem Geburtsorte ftarb. Hawkins in seiner Geschichte versichert, daß er den Werken des Boccaz fast allein die Nachrichten von der weltlichen Musik des 14ten Sahrhunderts und den damals gebrauchlichen Instrumenten zu dans fen babe. Vermuthlich muß er aus feinem Berke: De illustrium virorum et foeminarum casibus, geschöpft haben.

Boccherini (Luigi) einer der größten ist lebenden italienischen Suftrumentalkomponisten, gebohr. in Lucca um Rein Staliener weis bie Scha he der Sarmonie so zu benugen, feis ner durchwandelt das Feld der Modulation mit so vieler Frenheit und Ungebundenheit, als wie er. baben wie schmelzend, wie bergins nig ift oft fein Gefang? und ohnerachtet ber großen Menge feiner Kompositionen, immer neu und faft unerschopflich! Braucht es mehr zu feinem Ruhme, da wir wissen, daß er mit unserm Joseph Fayon in einem freundschaftlichen Briefwechsel von Madrit aus, stehet? Much scheint es Zaydn nur zu senn, dem wir Deutschen diesem Italiener entgegenstellen konnen.

In seiner Jugend lebte er zu Lucca, seiner Vaterstadt. Einige Zeit darauf hat er sich zu Paris aufgehalten, gegen 1780 hat er sich nach Madrit gewandt, wo er noch

Seine Kompositionen, die in Sinsfonien, Conzerten, Quintetten, Chartetten und Trios sur Violimen, Violonzell und Klavier besteshen, und welche beweisen, wie sehr er Virtuose auf den benden letztern Instrumenten ist, belaufen sich 1787 schon auf 36, theils in Holland, England, Frankreich und Dentschland gestochene Weute, fast jedes zu 6 Sonaten gerechnet. Man hat auch in neuern Zeiten einzelne Stücke sir de sir den Gesang in Mspt. von diesem großen allumfassenden Genie. Sein erstes Werk kam zu Paris 1768 heraus und bestand in 6 Sinzfonien oder vielmehr Violinguartetten mit oblig. Violonzell.

Bochart (Samiel) ein gelehrter reform. Prediger zu Caen, geb. zu Rouen 15993 hat unter andern geschrieben, de Sistro. und starb am 16 May 1667-Idcher.

Bock (Joh. Chrift.) Kriegssekretair in Hannover; hat um 1771 ein Violinsolo zu Anruberg stechen lassen. Bock (Pater de) hat um 1-30 her Mit, vogeln in Umsterdam, 2 Klavierwer: ke stechen lassen.

Bocrisius (Joh. Heiner.) von seiner Feder besindet sich in Miscel Lips. T. IV.p. 56. Ovservatio de musica praeexercitamento Ebraeorum ad sapientiam diviniorem se praeparabant. Er war Prosessor der Philosophie zu Schweinsfurt, gebohren zu Ereibach in Franzfen am 10 Nev. 1687, n.id starb am 16 Octob. 1716.

Bode (Joh. Joachim Christoph) ein gegeleh ter Buchdrucker ju Samburg; gebohr, in Beriin 1728 hat unterwies len andern, nicht hieber gehorigen Weiten, aud: Carl Burneys Tages buch seiner musikalischen Aeisen, aten und gren Theil, aus dem Englie iden mit Zusätzen und Anmerkung n, übersett; Hamburg 1773 in 8.- 2(uch als Komponist hat er 1762 zäreliche und scherzhafte Lieder mit Melodien drucken laffen. Um 1780 felgren feine 6 Sinfonien für io Instrument. Up. 2 Auch hat mair noch i Violins conzert 6 Violintries und andere Sachen mehr in Mipt. von ihm.

Bodenburg (Joach C) ein Rektor zu Berling hat daselbit im Jahr 1745 herausgegeben: Einladungsschrift von der Musik der Alten, sonder-lich der Eräer und von den berühmtessten Tonkunstlern des Alterthums. S. 177ittags bist. Abh. v. den Orgeln S. in der Nite.

Bodini (Sebast.) Baden : Durlach. Constertmeister um 1756, stand perher als Cammermusitus an der Nurtemberz gischen Kapelle, und hat zu Augsturg in Fol. nach und nach 6 verschiedene Theile Quatros und Trics unter den Titel, Musitalisches Divertisses ment oder in das Gehör gerichtete Trio, fast jeden Theil zu einem halben Duhend Sonaten sur Hobbee, Flote, Violin, Bratsche und Horn herzusgegeben; doch so, doß in jedem Theile andere Instrumente mit einanz der wechseln.

Bodinus (Joh. August) erster Violinist in der Kapelle des Fürsten v. Schwarzburg Nudolstadt, geb. im Schwarzburgtschen um 1725, ein würdiger Schüler von Franz Benda; komponiste auch mit Veschmack für sein Justrument, ist aber schon seit vielen Jahren kontrakt gewesen.

Boek (K. R. de) ein um das Jahr 1730 lebender Kranziskaner, hat um diese Zeit bev Witvogeln in Umsterdam Satten sitts Klavier stechen lassen.

Boeck (Jgnak) und

Bocck (Anton) bendes Brüder und vorstrestiche Waldholmisten in der Kapelle des Kürsten Bathyany zu Wien um 1782; waren im solgenden Jahre auf Meisen und verbreiteten allenthalben wo sie hinkamen, durch ihren vortrestichen Zon und durch den geschickten Seebrouch des Sordins, wodurch sie das Cho ganz entfeint vorstellig machten, allgemeine Bewunderung. S. Cram. Magaz. 1401.

\*Boeilin von Boeilinsau (Franz Ricede. - Ciegmund August Reiche. Prenherr von) des Barenthischen No= then Udler : Ordens Groß Kreux und Bandenburg Unspachischer Geheimer Rath; ein musikalischer Ditetrant und vorteiflicher Romponift, geb. zu Strage burg 1745; hatte das Gluck, ben lei-nen ungemeinen natürlichen Unlagen, einen Bater zu haben, der felbige mit aller Gorgfalt und Aufmertfamteit, burd Unterricht im Gefange, im Klaviere und auf der Bioline, nahren und unterfrugen lies. Gein Rlavier: nieister war der beruhmte Schobert. welcher ihn, noch ehe er sich nach Pas ris wandte, Ichon zu einem ferrigen Svieter bilbete.

Dr. v. Boeflin hatte nun diemannlichen Jahre erreicht, und wimschte bas Gindium der Theorie mit der Uns. übung veceinigen zu konnen. Die Belegenheit, diesen Wunsch zu befriedis gen, fand sich im 3. 1770, als er als wirklicher Cammetherr in Herzogl. Wirtemberaische Dienste trat. Er bes unfte die Unwejenheit des großen Jomelli zu Luwigsburg und nahm ben selbigem Unterricht in der Komposition. Mehr als einmal sagte Jomelli zu ihm: Ewig Schade, daß nicht ein anderer von Metier ihre Talente besint! Wunder wurden sie thun, wenn sie nur den dritten Theil ih= rer Zeit der Romposition widme= ten. Eben so urtheilten mehrere Deifrer vom erften Range von ihm. Sein imenter Meister in der Komposition,

war

war der Kavellmeifter Richter in Straßburg. Ben diesem schrankte er fein Studium insbesondere auf die Ruac ein. Hier war es auch, wo er sich burch verschiedene Sinfonien gum er= Stenmale, mit dem Benfalle der Renn r, bekannt machte. Doch scheinen seine Junggesellenlieder noch früher ge-

schrieben zu senn. Im Jahr 1776 wurde er von der Gesellschaft der Arkadier zu Rom zum Mitgliede aufgenommen. Dies war ein neuer Svorn für ihn, -feine Zalente zu üben und gemeinnüßig zu machen. Er ichrieb nun vieles für die Rirche und für die Cammer zum Ges brauche in dem Citel feiner Freunde. Da er aber aus Bescheidenheit, alle diese Arbeiten blos als Versuche und Mebenwerk betrachtete, und fich glück: lich pries, wenn fie nur Dadificht verbienten; so ift, ohnerachtet ihrer Gobonheit, ihrer afthetischen Bahrbeit und ihrer Michtigkeit im Cake, dennoch wenig davon befannt ge= worden.

Jin Jahr 1783 fand feine Digbes gierde die iconfte Gelegenheit, fich zu bereichern, als er sich fast ein Jahr lang, in der Eigenschaft eines Fürftl. Unhaltischen Gesandten und Dbriften, Bien aufhielt. Er; der feine Gelegenheit vorbenlies, große Manner fennen zu lernen und ihre Unmerkungen zu benußen, der deswegen schon manchen Umweg auf seinen Reisen gemacht hatte, lebte bier in der Mitte mehrerer Lichter erster Größe. Unch war der Einfluß den dieser Umgang auf seine Muse hatte, sehr mertlich, wie die benden Operetten, das Orafel und der Abend im Garten, welche er nad feiner Wiener Reife in Dufit fekte, sehr auffallend beweisen.

Gein moralischer Charafter ift ber,

eines Denschenfreundes.

Seine Opern sind: Der Umtmann von Kleefeld: Der Jauberer: Die Wilddiebe, alle um das Jahr 1780: Das Wratel, und der Abend im Garten, lettere aud von eigener

Poesie um 1783.

Für die Cammer hat er, außer vielen schönen Kirchenstücken, Choras len und Oden voller Wurde und Hus. druck, welche aber nicht allgemein bes tannt geworden sind, noch gefest: Junggesellenlieder, gestochen zu Freyburg in Briesaau 1768 und in Schubarts Chronik mit Benfalle rezensut und verschiedene Sinfonien. theils ju Paris gestochen und theils in

Gegenwartig find seine Briefe über die Musik zu Breisgau unter der

(Mach hr. Pf. Chrismanns aus. führlicher Biographie in der musikal. Real Zeitung.)

- Boecler (Johann) ein Doktor und Prof. Midie, Comes Palat, Calar und Cas nonifus zu St. Thoma ju Grafburg, wurde das loft 1673 Doltor, und schrieb unter andern: de Sono. Jöcher.
- 25hm (Gottfr.) Cantor zu Tragheim in Konigsberg; hat um 1760 zu Murn= berg 3 florensolos mit Basse stechen laffen. Diesen ist noch eine Singe zu Umsterdam gefelget. In Mipt. ift auch noch Einiges von ihm bekannt.
- Bohm (Johann) Director einer bents schen Schauspielerg: sellichaft 1785, bat die Opern: 1) Das Muster der Liebe: 2) Die Braut im Slcheyer: 3) Philander und 4) Philemon u. Baucis in Musik gesetzt.
- Boehm (Jwan) Vielinist in ber Ronigs. Kapelle ju Beilin, geb. ju Mostan 1723; bildete fich anfangs unter der Unleitung des berühmten Bioliniften Piantanida in seiner Baterstadt, feste darauf dies Studium zu Berlin unter Anleitung des Conzertmeisters Graun fort, und muß um 1760 gestorben senn. Er hat auch verschiedene Solos und Trios für sein Instrument gesett.
- Böhmer: (Samuel) der Bater des nun verstorbenen berühmten Fagottisten in Bergogl. Gothaischen Diensten, war geb. in Schlichtingsheim einer Stadt in Großpohlen am 3 Oct. 1678, fam in seinem zoten Jahre zu seinem Bru-der Tobias Bobmer, welcher Burgermeifter, Cantor und Organist gu Christianstadt in der Niederlausis war und lernete von selbigem die Dufik. Im 3. 1716 erhielt er vom Grafen Callenberg den Ninf als Hofmusitus und Stadtorganist nach Mustau in der Oberlaufig: und 1721 vom Grafen Beeff nach Loben in Schlessen an die nehmlichen Stellen. 3m 3. 1726 trat er nebft feinem Sohne, als Cammermufiter in Dienste des Grafen

Schönaich von Carolath und 1730 in die Dienste des Fürsten von Lobfowirz, immer noch unzertrennt, zu welcher Zeit sie sich ein Jahr lang zu Wien aushielten. Darauf kamen sie 1732 ben dem Obristen Zarthausen in Zwickau und 1737 ben dem Grafen Reuß dem XXVten zu Gera in Dienste.

Bohmer (David Ubrah.) der Sohn, zu: lett Herzogl. Gothaischer Cammervir: tuofe auf dem Fagott, mar geb. zu Mustau in ber Dberlaufif am 9 Man 1707, fing schon in seinem sten Sabre Die Bioline unter der Unweisung feis nes Vaters au, wählete aber im 12ten ben Fagott zu seinem Instrumente und trat schon 1726 als ein fertiger Spieler, mit seinem Bater zugleich in die Dienste des Grafen Schönaich von Carolath. Dieser sein Hr. fand so viel Bergnügen an den Talenten feines jungen Birtnofen, daß er felbi= gen einige Monate nach Berlin, gu dem berühmten Fagottisten Buttofsky schickte, um sich unter dessen Unweis sung noch weiter zu bilden. Da er fich feit diefer Zeit beständig zu feinem Vater gehalten hat, so fann man in dem vorigen Artickel, dem Laufe seis nes Lebens, bis jum Jahr 1737 nach. sehen. Sein jähricher Aufenthalt zu ist daben gewiß nicht ohne Wien, Einfluß auf seine Kunft gewesen.

Vermuthlich hat er sich nach dem Tode seines Vaters um 1740 nach Gotha gewandt, wo er so viele Jahre mit so vielem Ruhme, gestanden hat. Er starb daselbst im Jahr 1786.

Man hielt ihn allgemein für den größten Künstler auf dem Fagott in ganz Europa. Er blies vom contra A bis ins eingestrichene b, wo sein Kagott den süßesten, angenehmsten Tenorton gab. Seine Solos und andere Sachen für sein Instrument, seste er selbst und zeigte überdies den rechtschaffensten und liebenswürdigsten Charakter.

Bohmer (Esther Helena) die Schwester des vorhergehenden, geb. am 18 2sug. 1724, sing in ihrem 10ten Jahre an, unter der Unsuhrung ihres Vaters, das Violonzell zu spielen, und brachte es hierinne so weit, daß sie ihrem Vater und Bruder, sowohl zu derselben, als zu der Juhörer vollkommenen Zustriedenheit, nut aller nur möglichen

Discretion aktompagnirte. Bermuth. lich hat sie sich in Gera verheyrathet und ist daselbst geblieben.

2384 (Eberhard) Hofviolinist zu Passau, ist einer der größten Kunstler auf seis nem Instrumente in Deutschland, welcher mit Lolli wetteisert. Dabry besitzt er Kaltblütigkeit genung, Unsterricht auf seinem Justrumente zu geben.

Boemo (Pater) ein berühmter Organist des Minoritenklosters zu Asisi um 1720; war der Lehrer des Tartini, während der Zeit, daß sich dieser in seinem Kloster verborgen hielt.

## il Boemo f. Mislewezcek.

\*Boerhave (Herrmann) ein berühmter Hollandischer Meditus, geb. 1666 den 31 Dec. zu Voorhut ben Lenden, starb zu Lenden als Prof. Medic. u. Votan. und Mitglied vieler Akademien am 23 Sept. 1738. Von seinen vielen hirz terlassenen Werken, gehören seine Anfangsgründe der Arzenerwissenschaft hieher, von denen der Braunschweigische musikal. Patriot sagt, daß der Wisbegierige vieles zur musikalischen Paturlehre dienliches, darinne sinden konne.

Borner (— —) geb. zu Erfurt, war zulett Fürstl. Schwarzburgischer Rats zu Sondershausen, wo er auch um das Jahr 1764 starb. Er war einer der warmsten Berehrer der Tonkunst und spielte als solcher, die Viola di Gamba im vorzüglichen Grade: wes. wegen ihn schon die gekronte Poetin Sidonia Zedwig Teynemann in ih. ren Gedichten, welche 1738 herauska= men, gerühmet hatte. Seine Liebe zur Tonkunst erstreckte sich aber auch über die Runftler. Gein Saus fand jederzeit jedem braven Birtuofen offen. Daben war er in gesellschaftlichen Ums gange der angenehmste Mann von der Welt.

Bosenberg (Eleonore) eine von Jugend auf bey der deutschen Buhne lebende Sangerin und Attrize, geb. zu Hannover 1768; stand 1784 ben dem Große mannischen Theater und ärndtete ben dem Aufenthalte dieser Truppe zu Casel, als Sängerin, den allgemeisnen Benfall des Hoses und der Stadt ein. Ihre Stimme ist in der Hohe und Liese gleich schen und angenehm,

und ihre Urt des Vortrages foll nicht

weniger vortreflich fenn.

Boeffet (Jean Baptiste) herr ju Denaut, Maitre d' Hotel und Oberaufscher der Musie Königs Ludwig XIII; war als einer der größten Lautenspieler feiner Zeit berühmt, und ftarb am 27 Jan. 1686, kaum 24 Jahr alt. Borde hat in seinem Estai einen Chanson, zur Probe von dessen Komposi-

tion mit eingerückt.

\*Boethius (Anitius, Manlius, Torquatus, Severinus) aus einer berühmten romischen Patricier Familie, geb. im 3. Ch. 470; war der erfte romische musikalische Schriftsteller. Geine Ch= renstellen und seinen Libenslauf, wie ihn der König der Gothen Theodo. rich anfangs ins Gefängniß legen, und bann enthaupten laffen, findet man weitläuftig im Walther. Auch hat felbiger den Inhalt von deffen s Buchern de Musica angegeben. Der Abt Gerbert hat aus selbigen die Mensura Monochordi nach einem Codice Benedictoburano des 12ten Jahrhunderts im I. Tom. p. 344 sei= ner mufifal. Schriftsteller, eingerückt.

Bottner (Joh, Christ.) Organist an der Markteirche zu Hannover und zugleich Dufitlehrer an bem Ronigl. Gemina. rio daselbst, hat zu diesem Behufe im Sahr 1787 herausaegeben: Choral= vorspiele für die Orgel. Huch fün: digte er zugleich ein Choralbuch für die Hannoverischen Lande an, worin= ne er Isnweisung geben werde, "wie , man registriren, eine Orgel in que 2, tem Stande erhalten, und eine neue "Orget probiren und übernehmen

Boetzelaer (Baronesse van) hat im Haag um 1780 in Rupfer berausgegeben: Sei Ariette a Canto e Cemb. Op. 1: Racolta d' Arie sciolte con Sinfonia, con 2 Viol. 2 Ob. 2 Cor. Viola e Baff. Op. 2: 6 Canzonette a piu Vo-ce, Op. 3: Arie sciolte, con Coro. didic. al Sign. Metastasio mit Deal.

Op. 4.

le Boeuf, Organist ben der Abten der f. Genovesa zu Paris, hat 1768 daselbst Traite d'Harmonie et Regles d'accompagnement servant à la composition suivant le System de Mr. Rameau, herausgegeben. Beben Sabe früher war er Organist an der Ronigl. Abten Panthemont.

Bohdanowicz (B.) Tonfunftler gu Bien. gab daselbst um 1780 in Kupfer heraus: 12 Polon. avec 3 Pieces furs Klavier, diesen folgten 1784 3 Violins

duetten. Op. I-

Boisgelou (François Paul Roualle, Seigneur de) Rath des größen Confeil an Paris, geb. dafelbst am 10 Upril. 1697; hat ben großen Ginfichten und Rennts niffen in der Geometri, febr viel in der Theorie der Mufik und deren mathematischen Theilen gearbeitet. Und noch sehr jung, erfand er schon ein gang neues Spftem der Deufit, das dadurch, daß sich darinne weder Creus ze noch b befanden, außerordentlich leicht zu lernen war. Der Fehler dars inne war, daß er die 21 gebrauchlichen Toite auf 12 wollte gesetzt wissen. Er hat zwar nie etwas darüber herausges geben, aber fein Umgang und feine vortrefliche deutliche Urt fich zu erflaren, war fur die, so ihn horten, mehr als alle Traktate. Und felbst Damen wußte er die schwersten Demonitratio. nen verffandlich zu machen. Er frarb am 19 Jan. 1764 und hinterlies einen einzigen Sohn, einen der ftartften Dilettanten auf der Biolin. La B.

Boismortier (Mr.) ein Tonkunftler gu Paris, geb. 1691, der mehr wegen seiner Menge Kompositionen als wegen feiner Erccution berühmt ift. Denn außer der Oper les Voiages de l' Amour die er 1736 : Don Quichotte fo er 1745 und dem Schaferspiel Daphnis et Chloe so er 1747 vor das Pariser Theater in Mufit feste; hat er an geiffl, und weltlichen Singfachen, an Solos, Duetten, Trios, Quatros, Quinque und Conserts für alle nur mögliche in Paris gebräuchliche Infir. an der Zahl 200 Werke in seinem Berlage ftechen laffen, und fich febr wohl baben geftanden. In den Legenden einig. Duf. Belligen findet man 281 eine artige Unefdete von ibni. Er starb an Paris 1755, im 64 Jahre seis

nes Alters.

Bokemeyer (Heinrich) zu den Rachrichten welche uns Walther von dies fen berühmten Cantor in Wolffenbut. tel giebt, gehoret noch: daß er im J. 1740 in die Mirslerische musikalische Gesellschaft als Mitglied aufgenom: men worden ift; daß er eine febr gabl. reiche umsikalische Bibliothek beießen bat: daß er vor seinem Tode noch ein

Merk von seinen musikalischen Erfindungen geschrieben hat, welches aber nicht gedruckt worden ist: daß er am 7ten Dec. 1751 gestorben ist: und daß der Rektor Dominvich zu Wolffenbuttel im folgenden 1752sten Jahre, eine Gedachtnißschrift, welche 2 Bogen in 4 ausmacht, auf ihn bat drucken lassen. Wit Nicht hat ihn auch Zeumann in seinem Programma de erucktis Cantoribus, unter die gelehrten Tonkinstler gezählt.

Bologna (— — ) wurde um 1780 durch 3 stark besetzte Sinfonien in Mipt.

befannt.

Bolsena f. Adami.

Bon (Anna) Cammervirtusse des Markgraf. v. Brandenb. Culmbach, geb. zu Renedig; hat um 1760 zu Nürnberg 3 Werke stedzen lassen. Das 1ste bestehet in 6. Flotensolos mit Baß. Das 2te in 6 Klaviersonaten, und das 3te in 6 Trios für 2 Floten und Baß.

Bon (Girolamo) genannt Momolo, geb. zu Benedig; kam 1735 mit mehrerern seiner Landesleute nach Petersburg zur Einrichtung einer italienisch. Oper. Mach der Zeit ist er vermuthlich seiner Gattin nach Deutschland gefolget und gab 1764 zu Nürnberg durch den Stich heraus: 6 facili Sonate di Vio-

lin, coll Baff.

Bon (Rosa Ruvinetti) eine ausnehmend geschickte komische Sangerin, geb. zu Belegna; kam als solche 1735 nach Petersburg. Als darauf der König von Preussen 1748 zu Potsdam ein Intermezzetheater errichtete, erschien sie als die erste Sangerin darauf mit ungemeinem Benfalle. 1750 sang sie nech daselbst in einem Intermezzo von Agrifola. Dies sind die lekten Nachstichten so man von ihr findet.

\*Bona (Joannes) ein gelehrter Cardinal zu Rom, von dem Walther mehrere Nachrichten giebt; war geb. zu Mondovi 1609 und starb zu Rom am 28 Oct. 1674. Den Inhalt seiner Psalmodia divina sindet man auch im

Walther.

Bona (Valerio) ein Manlander von Abel und erfahner musikalischer Diletz taut des isten Jahrhunderts, von welz chen uns Walther schon verschiedene ante Nachrichten giebt, hat außer dez nen daselbst gemeldeten noch folgende merkwurdige Werke herausgegeben: Regole de Contraponto, et Compositione, brevemente raccolte da diversir Autori, per il R. P. F. Valerio Bona da Bressa. Minor. Convent. In
Casale 1595 in 4. Ferner Essempi
delli Passaggi delle Consonanze et
Dissonanze, et d'altre cose pertinenti al Compositore, del R. P. F. Valerio Bona. Maestro della Musica in
Santo Francesco di Milano. In Milano 1596 in 4.

Bonadies (Pat. Giovanni) ein Carmelite und Lehrmeister des Franchino Gassirid, lebte um 1450. Pat. Martini suhret in seiner Historie, aus einem zu Ferrara besindlichen Coder auf Pergament von 1473, ein Kyrie von ihm an, das Marpurg im II. B. der

fritt. Briefe eingerückt hat.

Bonafini (Sigra.) eine vorzügliche Gangerin in unsern Tagen, ift in Dresden gebildet worden und lebte um 1780 in Rugland.

Bonaga (P.) hat um 1780 zu Wien 6 Trios für Flote, Violin und Baß

Op. 1, stechen lassen.

Bonaventura (Pat.), ein Minorit, geb. zu Brescia, hat hinterlassen: Brevis collectio Artis musicae, quae dicitur Venturina, ein Mipt. von 1489. Fermer eines dergleichen von 1497, Breviloquium musicale, so auch 1511 und 1523 zu Benedig gedruckt worden. Desegleichen Regula Musice plane. In Venetia 1545. La Borde und Waltber.

Bondineri, trat als Komponist zu Florenz im Jahr 1788 zum erstenmale auf, und zwar mit den beyden komischen Opern: Le Spose provenzali, und il

Maestro perseguitato.

Bonelli (Aurelio) ein berühmter Tonkünstler und Maler von Bologna, lebte um das Jahr 1600 zu Mayland und gab 1596 zu Benedig in 4, sein Erstes Buch dreystimmiger Villanellen in den Druck.

Boneli, befand sich im J. 1780 zu Paris, und hat für das dasige italien. Theater die Operette Pigmalion in Musik ges sett. Nach der Zeit hat er noch das selbst IV Sinfonien und VI Violin=

quartetten berausgegeben.

Bonetto (Luini) ein vorzüglicher Sansger und Castrat, geb. zu Brescia; kam 1770 von Petersburg, wo er sich is Jahre lang aufgehalten hatte und reich geworden war, nach seinem Baterlande untück um sich in Benedig niederzustassen.

Bone-

Boneventi auch Boniventi (Giuseppo) ein Benetianer und berühmter Komponist zu Unfange dieses Sahrhunderts; hat folgende Opern für das Benetianli sche Theater gesett, als: Il gran Macedone 1690: Almerinda 1691: Almira 1691: La Vittoria nella Costanza 1702: Endimione 1709: Circe delufa 1711: Armida al campo 1707: la Virtu fra nemici 1718: Arianna abbandonata 1719: l' Inganno fortuna. to 1721: il Vencessao 1721 und Bertarido zu Turin 1727. La Borde.

Boni (Carlo) lies 1776 zu Paris 6 Quartetts für dle Harfe oder bas Klavier mit Biolin, Bratsche und

Baß, stechen.

\*Bonifacius (Balthasar) J. Ctus und Direct. und Prof. ber Ritter Afadem. zu Padua seit 1632, geb. zu Rovigo den 5 Jan. 1586; war vorher Archi-Diacon. zu Trevigo. Im 8ten und gten Rap. des 4ten Buchs seiner Historiae ludricae, befindet sich einiges von der Musica hydraulica et muta. Joch. und Grub. Bentr. zur mufit. Litter. Gein Bildnis ftehet vor diesem Werke.

Bonini (Pier. Marie) geb. gu Floreng; hat daselest 1520 herausgegeben: Acutissimae Observationes nobiliss. Disciplinarum omnium Musices. S. Mar.

tini Storia, und Walther.

Bonjour (- - ) ein ist lebender franz. Komponist, hat bis 1786 4 Werke zu Paris stechen lassen, die in Klavier. trios mit Vielin, und Klaviersona: ten für 2 Sande bestehen.

Bonmarche, ein Miederlander, lebte um das Jahr 1567 und wird vom Guic-ciardini, in seiner Beschreibung der Miederlande, unter die ersten Contrapunttiften damaliger Zeit gegablt.

\*Bonnet s. Bourdelot. Bono (Joseph) Kaiserl. Kapellmeister und Cammerkomponift, geb. ju Wien 1710; war der Sohn eines Laufers Kaiser Carl VI, der ihn nach Neapel schifte, um die Ochfunft baselbit gu ftubieren und nach feiner Burudtunft im 3. 1740, in Dienste nahm. Er starb zu Wien im April des 1788sten Jahres.

Von seinen Kompositionen ist die Oper Ozio und die Oratorien, Isacco und San Paolo in Atene, befannt.

Bontempo (Alex.) ein ital. Romponist des izten Jahrhunderts, von deffen

Arbeit man verschiedene Motetten in bes Joh. Bapt. Bergameno Parnaff. Muf. Ferdinand. etc. Venet. 1615, findet.

Borde (Mr. de la) f. Laborde. Borde ((Mr. de la) f. Laborde.

Bordenave (Jean de) Canonifus au Les car und grand Vicaire ju Hudy, gab im J. 1643 ein Werf unter bem Tirel heraus, Des Eglises cathedrales et collégiales etc. in welchem man auf der 534sten Seite ein Kap von den Orgeln, und von den Chorsangern auch von andern Dingen, welche auf die Mufit Beziehung haben, findet. Das gange Wert ift interessant. La B.

Bordet (Mr.) ein Tonkunftler und Rid. traverfift ju Paris, gab dafelbft im S. 1755 heraus: Methode raisonnée, pour apprendre la musique d'une façon plus claire et plus précise, à laquelle on joint l'étendue de la flûte traversiere, du Violon, du pardessus de Viole, de la Vielle et de la musette; leur accord, quelques observations fur la touche desdits instrumens, et des leçons simples, mesurées et vaices, suivies d'un recueil de plus de cent airs en duo, choisis, faciles, propres pour la flûte traversière. le Violon et le par-dessus de Viole, et mis à l'usage de la Vielle et de la musette par des cless supposées de transpositions. I. II und III Livre. Much gab er im felbigen Jahr 2 große flotenconzerts heraus.

Bordier, Kapellmeister an der Rirche des S. Innocens zu Paris; gab daselbst um 1760 heraus: Nouvelle Methode deMusique ou Principes deMusique pratique à l'usage de ceux qui veulent lire et chanter la Musique, comme elle est ecrite, und starb im Jahr 1764. Er wurde zu Paris unter Die besten Meister gezählt, und man halt diesen Eraftat daselbst für den be= sten in seiner Urt. Dach feinem Tode, im Jahr 1770, gab man noch ein betrachtliches, von ihm hinterlassenes Werk heraus, unter dem Titel: Traité de Composition, par seu M. Bordier etc. Es handelt aber nicht fowohl von der Komposition, als von den verschiedenen Intervallen und Afforden, und von ihrem Gebrauche. La Borde.

Bordoni (Faustina) s. Hasse Faustina.

Bor-

Boretti (Giov. Antonio) ein Romer und Kavellmeister am Sofe zu Parma, war ein berühmter Komponist im vorigen Jahrhundert und gab zu Bene: dig 1666 feine Komposition der Oper La Zenobia; 1667 L'Alessandro amante; 1668 Eliogabalo; 1670 Marcello in Syracusa und L'Ercole in Tebe; 1671 Dario in Babylonia; 1672 Claudio Cesare; 1673 Domiziano aufs Theater. G. Le glorie della poesia.

Borghese (A.) ein italienischer Kompos nist, gab 1780 zu Paris in Kupfer heraus: 6 Klaviersonaten mit 1 ob. lig. Violin und I Violin ad libit. Op. Seine Oper, der unvermuthete gluckliche Augenblick, wird in der Uebersetzung auch auf deutschen Theas

tern gegeben.

Borghi (Giov. Batista) Rapellmeister an unserer 1. Frau zu Loretto 1770, ein grundlicher Kirchenkomponist, geb. zu Orvieto; brachte 1771 zu Benedig sei. ne Komposition ber Oper Sirce riconosciuto aufs Theater, die aber durch. aus misfiel. Beger gluckte es ihn 1783 zu Floreng, wo feine Oper Piramo e Tisbe nicht allein mit allgeinem Benfalle vom Theater della Pergola auf: genommen, fondern noch in felbigem Jahre daselbst in Partit. gestochen wurde. Noch hat er die Opern gefest: Alessandro in Armenia 1768: Ricimero 1773: la Donna instabile 1776: Artaserse 1776 und Eumene 1778. Er wird von Kennern fehr geschäßt.

Borghi (Luigi) ein Komponist und Bir: tuofe auf der Biolin ju London, geb. Stalien. Bon feinen Kompositionen find bis 1783 in Deutschland befannt worden: 6 Violinsonaten mit Bag, Fol. Paris Op. I. 3 Violinconzerts mit Begl. Fol. Berlin Op. II. Bor. zualich ichon und außerordentlich leicht. und 6 Violinsolos Op. 5 zu Amsters dam. Er fand 1784 ben der großen Handelschen Gedachenismusit zu London, als Vorspieler ben der 2ten

Biolin.

Borgo (Domenico) ein italienischer Kir-Bon ihm wurde in chenkomponist. Deutschland eine lat. Motette für 3 Tenore und 1 Bag in Mict. befannt.

Borgognini (D. Bernardo) ein zu Infange des isigen Jahrhunderts lebenber Komponist zu Benedig, gab das felbst 1700 seine Komposition der Oper La Nicopoli aufe Theater.

Bornet l'aine (Mr.) stand im J. 1770 in dem Orchester der Pariser Oper bey der ersten Biolin, und hat einige Jahre darnach daselbst herausgegeben: Nouvelle Methode de Violon et de Musique.

\*St. Borromaeus (Carolus) ein Cardinal und Erzbischoff zu Manland, geb. daselbst am 2 Oct. 1538; verwarf alle übrigen Justrumente in ber Rirche außer der Orgel, und ordnete übers haupt einen ernsthaften und ber Uns dacht angemessen Gesang in selbiget an. Er starb am sten Nov. 1584 und wurde 1610 von Paul den V kanonis

Gerberts Gesch.

Boroni (Antonio) Berzogl. Burtemberg. Kapellmeister, geb. zu Rom 1738; ein schäbbarer Mann: nicht allein wegen seinen glucklichen Kompositionen und seiner Geschicklichkeit; sondern auch wegen seinen guten Charafter. hat die Musik theils zu Bologna, ben bem gelehrten Pat. Martini, theils au Reapel im Conservatorio della Pictà unter der Leitung des Kapellmeister Abos studirt. Seine ersten theatralisschen Arbeiten, als L'Amore in Musica, La notte critica und Sosonisba eine ernsthafte Oper, hat er zu Benedig verfertiget. 1765 wendete er fich nach Prag und komponirte daselbst die Oper Sirce; kam 1766 nach Dresden ben dasige Opernaesellschaft als Musikmeister und Komponist und dann seit 1770 als Kapellmeister in Stutgard. Um 1780 befand er fich wieder in Ita-In Mifet. ist noch ein Sagotts conzert mit Begl. nebst verschiedenen Sinfonien von ihm bekannt: Von seinen Opern sind noch bekannt. Alesfandro in Armenia 1768: Ricimero 1773: la Donna instabile 1776: Artaferie 1776: Eumene 1778.

Borosini (Francesco) geb. in Bologna, ein vortreflicher Tenorift und einer ber ersten Sanger in der großen Oper zu Prag 1723. Quant sagt von ihm, außer dem allgemeinen Lobe, das er ben Sanger in dieser Oper giebt; seine Stimme sen außerordeutlich biegsam

und lebhaft gewesen.

Borosini (Eleonora geb. Ambreville) des vorigen Gattin und vorzügliche Sangerin, befand sich 1714 am Pfalg. schen Hofe und wurde 1723 zu der Uuf. führung der großen Oper unter freps em himmel nach Prag berufen, wo

fein

fein mittelmäßiger Ganger zugelaffen wurde. S. den Artif. Ambreville.

Borra (- - ) ein ital. Virtuose und Schuler von Pugnani auf der Biolin, hat 1780 zu Lyon einzeln, 2 Violins conzerts mit Begl. ftechen laffen.

Borsa (Matteo) aus Mantua ein ist les bender Doktor in Italien, hat nach bem Arteaga von der nachahmenben Musik der Oper, zwen schone Briefe mit vielem Berftand und mit vieler Philosophie geschrieben, und selbige in die Opusculi scelti di Milano einructen laffen.

Borzio (Carlo) Kapellmeister an der Cathedralfirche zu Lodi gegen das Ende des izten Sahrhunderts, arbeitete vorzüglich für die Kirche, woben er mehr Gluck hatte als in seinen Thea. terarbeiten. Doch hat sein Narcisso, so 1676 zu Lodi aufgeführt wurde und ein Pastoral zu Bologna, nicht ge: ringen Beyfall. Le Borde.

Bos (Jean Baptiste du) beständiger Gefretair der frangof. Alfademie, geb. gu Beauvais 1670; kam 1695 in das Bureau der auswärtigen Uffairen unter dem Minister Torcy, welcher ihm wichtige Geschäfte in Deutschland, Stalien, England und Holland, über-Auf diesen Reisen nun war es, wo er sich die Erfahrungen und weit. lauftigen Kenntnisse in der Poesie, Maleren und Musik sammelte, welche ihn nachmals in den Stand festen, seine Reslexions critiques sur la l'oesie et sur la Peinture erstlich 1719 zu Paris in 2 Duodezbandgen, und dann 1730 herauszugeben, welche 1732 zu Utrecht verbessert und vermehrt auf gelegt wurden. Der dritte Band berselben enthält eine sehr schäßbare Ubhandlung von den theatralischen Vorstellungen der Alten, welche Hr. Marpurg in seinen histor krit. Bentragen, nach einer Uebersetung von Lefting, gang eingeruckt bat. Poltair sagt zwar von Dubos, "er "habe weder etwas von Musik ver-" ftanden, noch je einen Bers gemacht, "noch auch ein Gemalte beseffen." Um destomehr aber muß er mit Bes urtheilung und Geschmack, gehort, gelesen und gesehen haben. Dach feis ner Zuruckfunft nach Frankreich er-hielt er ein Canonikat, 2000 Liv.

Penfion, und das Umt eines bestan-Digen Gefretairs der Affadem, und starb zu Paris am 23 Merz 1742. La Borde.

Bosch (D. von) Herzogl. Coburg Saals feldischer Cammerjunker und Obriftl. ju Coburg; gab 1783 heraus: Versuch eines Liebhabers der Tonkunst, in Melodien, für die Singstimme und das Klavier. Erfter und zwenter Th.

Bosch (van dem) Organist an der Haupt. firdje zu Untwerpen 1772. D. Bur. ney sagt: Er sen ein Mann von vorzüglichen Berdienften in feiner Runft; seine Spielart sen modern und er befiße viele Fertigfeit auf dem Pedale. Einige seiner Kompositionen für den flügel sind zu Paris in Kupfer gestochen.

Boschetti (Girolamo) von Biterbo, lebe te ums Jahr 1590 in Italien als ein

berühmter Romponist.

Boschi (Sgr.) ein berühmter italienischer Sanger, befand fich 1723 mit einer auserlesenen Gesellschaft von Sangern zu Paris. Ging darauf nach Dress den, von wo ihn gandel 1727 nach London abholete.

Bose (Georg Matthias) ein Magister zu Leipzig, hat daselbst im J. 1734 eine Differtat. de Sono in 4 drucken laffen, welcher 1735 eine Tweyte, ebenfalls von 7 Bogen, folgte. In beyden merden Perraults Erflarungen des Schal.

les untersucht.

Bosello (Morichelli) Sigra. geb. in Stalien, stand schon 1782 als erste Sans gerin ben der ital. Oper zu Bien, murs de aber 1787 im Merz daselbst an dieselbige Stelle mit 4500 Gulden jahrlichen Wehalt, frever Equipage und Quartier vom neuen augenommen.

Boshtictzki (- - ) von ihm wurden 1784 6 Trios für Flote, Biolin und

Bag in Mict, bekannt.

Bossi (Theresa) eine Romerin und vorzügliche Sangerin in Italien zu Uns fange dieses isten Jahrhunderts. La B.

Bossius (Henricus), ein Magister und Diakonus an der Barfugerfirche gu Augsburg, hat daselbst im Sahr 1618 den 128sten Psalm für 6 Stimmen in 4 drucken laffen.

Bossius (Hieron.) Prof. Theol. zu Mais land und Romischer Patricier, geb. zu Pavia 1608; hatte schon 1647 in seis nem 39ten Jahre, über 24 Werke herausgegeben, worunter 1612 in 12

mar:

war: De Sistro Isidis oder De Sistris Libellus. S. Jocher. Dies Trak-tätgen hat auch Mr. de Sallengre im 11. Tomo seines neuen Thesaur. Antiquitat. Romanarum, No. 17 mit ans. ructen laffen.

Bostler (Heinrich Philiph Carl) Hochs fürstt. Brandenburgifcher Rath gu Speper; befand sich noch im Jahr 1780 gu Beilbronn als Setretair, und erfand daselbst eine Maschine, vermit. telft welcher er nicht nur Roten eins facher und wehlfeiler als vorher abdrus cten, sondern auch alte und solche Schriften, welche fich verandern in der vollkommenften Hehnlichkeit und Gleichheit, darstellen fonnte. wendete fich darauf im folgenden Sab: re nach Speyer und brachte daselbst feine Idce jur Unsführung. Geitdem haben wir feiner Notenpreffe und fei= nem Mufikverlage ichon manches be-liebte Bert zu banken. Um gemeinnutigften für die Runft ift feine mufi-Falische Realzeitung, das einzige ist gangbare periodift musikalische Werk, durch welches die Liebhaber wochent: lich in einem halben Bogen Text und einem halben Bogen Noten von jedem merkwurdigen Borgange der Zeit in ber Runft, benachrichtiget werden. Selbige fing sich mit dem Julius des 1788sten Jahres an und gehet gegenwartig, mit dem verdiendeften Bey: falle im dritten balben Jahrgange. Und sie wird sich in selbigem so lange ununterbrochen fort erhalten, jo lange es dem Sen. Rath gluckt, fich immer fo aute Mitarbeiter an biefer Zeitung zu erhalten.

\*Boffuet (Jac. Benignus) berühmtet Dis schoff zu Meaux, geb. zu Dijon am 27 Sept. 1627; hatte sich schon durch feine Kenntniffe bis jum Doft. Theol. und Defanus in Met erhoben, als er fich durch eine Predigt vor dem Könige ben Benfall desselben in dem Grade erwarb, daß er ihn jum Informator benm Dauphin 1669, zum Bi= schoff von Meaux 1681 und endlich 1697 zum Staatsrath, ernaunte. Ueberdies war er auch Inspettor der Akademie zu Paris und starb am 12 Upril 1704.

In seinem Libro psalmorum, so 1733 zu Benedig herauskam, finden fich bin und wieder Bemerkungen,

welche mit der Geschichte der Musik in Verbindung stehen. Jöcher.

\*Botfac (Joh.) war Dekt. und Pastor primarius zu Danzig, geb. zu Ber-vorden 1600, und starb zu Danzig am :6. Sept. 1674. Unter seinen hinterlassenen Schriften, befinden sich and): Lectiones inaugurales in Pfal. 68. Anno 1630 Wittebergae habitae ex Msct. In diesen Lektionen vertheidigt er auch die Kirchenmusik. S. Jocher.

Batteoni (Giov. Battista) ein Canonifus ju Segna ju Ausgange des izten Sahre hunderts; hatte die Dlufit zu Benes dig studiert, und ist der Komponist von der Oper Odio placato, welche 1696 aufgeführt wurde.

Bottesi (--) war um 1770 in Italien als einer der größten Violinisten aus der Tartinischen Schule berühmt.

Botti (- - ) von seiner Komposition sind zu Paris 1784 6 Klaviertrios mit Wiolin; gestochen worden.

\*Bottrigari (Hercole) ein Cavalier zu Vologna, geb. daselbst 1531, und ges ftorben 1609 ebendaf. Huger den vier, von ihm herausgegebenen theoretisch. und prattisch. musikalischen Werfen, welche Walther anzeigt, hat er auch noch ein Diset, von 1599 unter dem Titel, Il Trimerone de Fondamenti Armonici hinterlassen. 2[pos stol. Jeno besaß eine Medaille, welche ihm zu Ehren geschlagen, welche auf einer Seite feinen Ropf und anf der andern die Attributen seiner Rennt. nisse und Wissenschaften zeigte.

Boubert - - ) hat 1780 zu Paris 3 Quatros, en Simphonies, für 2 Violin, Bratsche und Baß, wozu auch 2 Sorner und i Sagott gebraucht werden konnen, stechen laffen.

Bougeant (Guillaume Hyacinthe) ein Jesuit geb. zu Quimper 1690; hat in den Memoires de Trevoux vom Oct. 1725 eingerückt: Dissertation sur la Musique des Grecs et des Latins. Sie ist gegen die Behauptung bes Bürette, daß die Alten die Bar. monie ausgeübet batten, gerichtet. Er frarb 1743. Er foll ben seiner Belehrsamkeit, auch ein sehr angenehmer Mann im Umgange gewesen senn. La B.

Boulay (Jean du) hat im Jahr 1779 ju Mannhein VI Piolinduetten stechen

Bourdelot (Mr.) oberffer Argt der Bers jogin von Burgund, schrieb eine Histoire de la Musique et de ses Essets, welche im Jahr 1748 zu 21mfterbam jum zwentenmale in vier Banden in 12 aufgelegt wurde' Ferner noch Histoire de la danse sacrée et profane avec un supplement de l'histoire de la Musique etc. und starb 1823. Bons net, sein Deffe gab diese Werke, unch dessen Tode, als seine eigene Arbeit heraus.

Bourgault, war Rapellmeister an der Cathedralfirche zu Beauvais im Jahr . 1679, und wurde damals für einen der größten Komponisten in Fraikreich

gehalten. La Borde.

Bourgeon (Mr.) ein Tonkunftler zu Pa-ris in der Mitte des 17ten Jahrhunderts; hat daselbst 1672 drucken lassen! Traité de la Musette. La Borde.

Bournonville (Jean) der Bater, war Organist an der Sauvtfirche zu Umis ens und hat mehrere 4 stimmige Mes fen, vom Jahre ibis bis 1630 druden Einer feiner Gohne murde laffen. drauf Musikmeister an eben der Rirche und hinterlies den, in Frankreich durch fein meisterhaftes Atkompagnement, so berühmten Bournonville, welcher um das Jahr 1758 gu Paris farb. Obgleich seine Grundsaße der Metho-De des Rameau ganz entgegengeseit waren, so hatte doch selbiger außeror. bentliche Hochachtung für ihn und lies sich ofters selbst in Gesellichaft mehre, rer, in Disput darüber mit ihm ein. Bournonville war ein Schüler von Bernier und hat mehrere seiner 1770; tetten im Geschmacke seines Meisters ben Ballard stechen lassen. Bournonville (Valentiny de) ein Gohn

von Jean und Canonifus ju St. Fire min, hat ebenfalls um 11646 mehrere seiner Werke ben Ballard stechen

lassen. La Borde.

Bouro (Sgr) ein vortreflicher Virtuose auf der Biolin, befand sich im 3. 1776

zu Turin.

Bousset (Drouart de) Kapellmeister der frangof. Akademie und. Organist am St. Undre zu Paris, geb. dafelbft am 11 Dec. 1703; hat viele Kirchenmusis ten mit Benfall gesett. Auch ningte er ju ber jahrlichen Berfammlung der

Afatemie bey den Patrib. Orator. fe-

- besmal eine Motette fegen.

Er war ein Schuler von Berniet und nur erst 22 Jahr alt, als sein Bater starb und er besselben Stelle Calviere unterrichtete ibn auf der Drgel und brachte ibn fo weit, daß die Rirche so oft er spielete, gedrängte voll war. Im isten May 1760 berührte et jum lettenmale die Orgel und zwar, mit einer ihm ungewöhnlichen Leb. haftigkeit, indem er sagte, daß er sich noch nie so aufgelegt befunden habe. Uni folgenden Tage war et tedt.

Bousset (Jean Baptiste de) Rapellmeis ster am Louvre und der frangosischen Akademie, des vorigen Bater, geb. zu Dijon 1662; war einer der ans genehmsten Sanger zu Paris und hat daselbst mit Benfall mehrere Motets ten aufgeführt. Auch hat er um 1750 eine Sammlung von Liedern heraus. gegeben, welche jum Theil noch ist ju Paris mit Bergnügen gesungen werden.

Boutelou, einer der reigenoffen und ans genehmsten Sanget und Contralti-sten in der Kapelle Ludwigs XIV, wußte diesen Pringen durch feinen Befang ofters bis jum Thranen zu ruh. Daben führte er aber so eine ausschweifende Lebensart, daß er bon Zeit zu Zeit ins Gefängniß geworfen wurde, wo er aber doch auf Befchl des Konigs mit & Converts bedient Und das Ende davon wat wurde. immer, daß der Ronig feine Schulden bezahlte. So groß wat die Gnas de, in der er stand.

Boutmy (- -) nad Hrn. Fortels Almanach : Königl. Portug. Hoforga= nist zu Lissabon, geb. zu Bruffel 1725; hat 1760 im Saag herausgegeben: l'raité abregé sur la Basse continue. Außer diesen sind noch viele Conzerte und Sonaten fürs Klavier im Haag und Amsterdam von ihm gestochen worden. Auch soll er viele Meffen und Motetten für die Kirche geselst haben. Chedem hielt er sich als Ton-

fünstler zu Cleve auf

Boutroy (Zozime) ist der Erfinder und Berfasser einer 1785 zu Paris von ihm herausgegebenen Planisphere ou Boussole Harmonique, avec un imprime servant a expliquer. Sein Zweck daben ift, das Studium ber

Barmonie einfacher und leichter gu machen, sowohl ben der Runft bes Sakes und der Begleitung, als auch ben der Analyse aller musikal. Berke.

Bouvard, Mitter vom Christorben und Romponist zu Paris, machte sich 1702 nach mehrerern großen Reifen, durch die Mufit der Oper Medus und 1706 ber Caffandre bafeibst befannt. Außer diesen hat er noch verschiedene Cantaten, vier Bucher Lieder und mehrere Motetten geseht. La Borde.

Bowe, ein Komponist ju London, lebte im igten Sabrhunderte, und mar be. fonders in Rirchensachen berühmt.

Bovce (William) Dottor der Mufif, Organist und Romponist an der Rönigl. Rapelle zu London; war schon ums Sahr 1730 als Komponist beruhmt. Much als Unführer genoß er die Ehre, daß er ben der Thronbesteigung des ihigen Königs, die berühmte Kronungsmotette, mit einem zahlreichen Orchester aufführte. Fur bas Thea. ter und die Cammer hat er vieles gearbeitet, aber noch mehr fur die Rirche. Folgende feiner Berte fann ich anzeigen: Davids Klagelied über den Tod Sauls, Orator. 1736: Ode auf das Sest der beil. Cecilia, 1739. Gine berühmte Trauermusit, 1751. Deffentlich berausgegeben hat er: Sugen für die Orgel: Dann hat er auch mit vieler Gorgfalt die besten englischen Rirdenmusiken gesammelt und 1768 mit vieler Pracht unter dem Titel herausgegeben: Cathedral - Mufic being a Collection in Score of the most valuable and use ful compolitions for that service, by the several English Masters of the last two hundred years. The whole felected, and Carefully revised by Dr. W. Boyce. Er starb ums Sahr

1770. Boyé (Mr.) hat im 3. 1779 zu Paris auf 47 Seiten drucken laffen: L' Expression musicale mise au rang des chimeres, über den Migbrauch ber mustfalischen Malerenen, ohngefahr dieselbige Materie, von welcher wir eine ichone Abhandlung vom herrn Professor Engel haben. Auch Boye foll diesen Gegenstand nach La Borde mit vieler Vernunft und Ginficht in diefer fleinen Schrift abgehandelt has ben. Hr. D. Forkel nennt ihn S. 18 seiner Geschichte B. I. Boyl jund will

ihn nicht loben. Man findet auch daselbst Not. in den Inhalt dieser Schrift. Arteaga hat ihn sehr gut wiederlegt. G. ben II. B. f. Beich. des Theat.

Boyer (Pascal) ein Tonfünstler zu Paris. geb. 1743, studierte die Musik in leben der Schule, in welcher ein Mouret, Tardieu und Gauzargue fich bilbeten, und folgte 1759 in einem Alter von 17 Sahren dem Gauzargues im Rapell. meisteramte zu Nimes, als dieser in die Konigl. Kapelle berufen murde. Sier verwaltete Boyer mit vielem Benfalle diese Stelle 6 Jahre lang, nach welcher Zeit er seine Talente auf einem größern Theater zu üben wünschte und sich baher nach Paris begab. machte sich bald daselbst durch eine Ub. handlung mit Ehren bekannt, welche er 1767 unter dem Titel heraus gab: Lettre à Mons. Diderot, sur le projet de l'unité de clef dans la Musique, et la réforme des mesures, proposés par M. Abbé Lacassagne dans fes Elemens du chant. Auch erschien fast fein musikalisches Journal feit der Zeit, worinne er nicht Beweise von feinen Ginsichten durch Auffage, Abs handlungen und Kritiken von feiner Feder gegeben und fein Theater das selbst, für das er nicht, von Zeit zu Zeit Urien, Divertissemente ober Bals lets gesetzt hatte. Hierunter gehoren les Etrennes de l'Amour, welche er 1769 für die franz. Romodie in Musik gesett bat. La Borde.

Boyl f. Boyé.

Boyton, gab 1785 zu London durch den Stich, mehrere Klavierconzerts mit Begl. heraus.

Boyvin (1.) war Organist an der Sauptkirche zu Rouen, und gab 1700 her= aus: Traité abrégé de l'Accompagnement. La Borde.

Brabe (- -) geb. in Deutschland, ftand 1744 gu Petersburg im Raiferl. Hoforchester als Cammervirtuose auf der Flote. Man sette ihn daselbst in feiner Runft, einem Blavet und einem Quans an die Geite.

Bradyl (Madam) eine Dilettantin und herrliche Sangerin zu Condon, ift eie ne Schulerin von Sacchini, und soll gang ihres großen Meisters wurdig fenn. Sie spielet auch den Flugel und af. fompagnirt auf felbigem mit Weschmat und Beurtheilung.

Bragan-

Braganti (Francesco) geb. in Forli, ein von 1700 bis 1720 in Italien bluhender berühmter Sanger. La B.

Brand (Gottlob Friedr.) gulegt Bof-trompeter und Fourier des Bergogs von Sadfen : Meiningen, ein außers ordentlicher Runftler auf feinem Instrumente, war geb. ju Urnstadt am 8ten May 1705, wo fein Bater Los renz Brand, ben Kürst Anton Günz thern von Schwarzburg Hostrom-peter war, Nachdem es der Sohn benm damaligen Stadtkantor Beyns dorff zu Urnstadt so weit im Gesange gebracht hatte, daß ihn selbiger als Conzertist seines Singchors brauchen fonnte; unterrichtete ihn fein Bater auf der Trompete. Und er muß fich schon damals als ein guter Blaser ausgezeichnet haben, da er sogleich nach feiner Lehre vom Hochstell. Fürst Beinrich, damaligen Prinzen von Schwarze burg, der die Trompete fehr liebte und felbst febr gut blies, in Dienste genommen wurde und zwar mit dem Charafter eines Hoftrompeters und Fouriers. Erft nach diefer Zeit, um das Jahr 1738, bejand er sich zu Meis nungen.

Er foll im Conzertblasen und besonbers im cantabeln seines gleichen nicht

gehabt haben.

Brand (Joh. Jacob) Musikbirektor und Organist ju Saarbruck; lies 1755 zu Nurnberg 3 Klavierpartien in 4 stechen.

Brandel (Christ.) aus Carlsbad, ein vorzuglicher Tenorist und Afteur des deutschen Theaters; stand 1783 zu Prag an dem dafigen Roftikschen Theater, und war der Liebling des Publikums. Um das J. 1770 war er Tenorift ben der Kreugherrnkirche zu Drag.

Brandenstein (Caroline von) Reichs, Fraulein in Ludwigsburg und Schülerin von Vogler. Von ihrer Kom= position hat Vogler eine Alavierso: nate mit Biolin 1780 in seine musika: lische Monatsichrift in der zten Lieferung mit eingeruckt, die auch beion-

ders zu haben ift.

Brandes (Charlotte Willhelmine Franzisca gemeiniglich genannt Minna) eine Tochter des berühmten Schauspielers, war erfte Sangerin des Sam= burgischen Theaters, geb. zu Berlin am 21 May 1765 und sang seit dem

Rahe 1782 mit vielem Benfalle nicht allein in den Opern die ftartften Rol. len, fondern lies fid, auch feit der Zeit jum oftern, in offentlichen und pris vat Conzerten, sowohl in Samburg, als auch auswärts, als Meifterin auf bem Flügel horen. Ueberdies bejag fie viel theoretische Renntniffe in der Mufit. Eine feltene Eigenschaft einer

Sangerin!

Ihr erster Meister auf dem Klaviere war um 1772 zu Weimar der ihige Mustdirektor Zonede ju hamburg, und nach der Zeit um 1777 der bes rubinte Transchel in Dresden; auch erhielt fie dajelbft von dem dafigen Cammerfanger, Hrn. Mur ottini den erften ordentlichen Unterricht in ber Singkunft, wo auch der Kapells meister Schusser die bekannte Urie: Wie durch meine kleinste Aerve im Aldimiften, für ihre Stimme fetze Mach ber Zeit brachte fie es burch den freundschaftlichen Unterricht einer Migres und eines Concialini erst zu jener Bollkommenheit, melde ihr von Hohen und Riedern fo viele Bewins derung und so ansehnliche Belohum= gen erwarben.

Aber in der schönften Bluthe ibres Lebens, wurde sie ein Opfer ihres all= zugroßen Gifers fur die Runft und starb zu Hamburg am 13 Jun. 17 8. Moch in dem nahmlichen Jahre, gab Berold eine Sammlung ihrer Kompositionen daselost heraus. Gie bestehen in italienischen und deutschen Singftucken beim Rlavier, und verschiedenen Klaviersachen. Ihre lesenswürdige Biographie findet man im Illten Seft der Unnalen des Theaters,

©. 33 u. f.

Brafac (Mitter von) Obrift einer Briga: de Carabiniers, und Brigadier von der Cavallerie zu Paris; gab dafelbst 1733 seine Romposition des heroifden Ballets L'empire de l'Amour mid 1750 der Oper Leandre et Hero aufe Thea-Es fehlte ihm zwar nicht am Tas doch hatre auch damals bie Runft zu Paris noch eben feine groffen Fortschritte gemacht.

Braspernius (Balthafar) gab 1500 gu Ba: fel in geinen Traftat: De mufica chorali heraus.

Brato (Sgr. del) ein Caftrat und gefalli: get und angenehmer Copranift; be: (S) 2 fand

200

fand fich um 1780 ju Steinfurt in Diensten.

Braunich (Joh. Michael) war Rapellmeister zu Manns um das Jahr 1736 und hat VI Miffen fur 4 Gingftim, men, 2 Biolin. Bratich. 2 Clavin. u. Gen. Bag, in Folio durch den Druck bekannt gemacht.

Braun, ein angenehmer Baritonift von Geburt ein Deutscher, sang in der großen Oper zu Prag 1723. Adagio war so rührend, sagt Hr. Quany, als man von einem braven Contraliften hatte erwarten tonnen.

Braun (Joh. der jungere) Biolinist ben der Kapelle zu Caffel 1785, geb. dafelbst 1753 den 28 Aug. Legte den felbst 1753 den 28 2lug. Grund in der Dufit ben feinem Bater, ebenfalls Violinisten in dasiger Rapelle; wendete sich hierauf nach Braunschweig und studierte bafelbst unter Schwanenberg die Komposition, so wie unter Posch die Biolin. Burde darauf als Mitglied in die Caffelsche Rapelle aufgenommen, und zierte fel-bige bisher, als einer der vorzuglich= ften Biolinisten Deutschlands. Rach der Revolution die diese vortresliche Rapelle 1786 erlitt, ging er zu Ende Des 1787 Jahres nach Berlin und wur. de dafelbst im Januar des folgenden Jahres als Conzertmeister in die Kapelle der Königin aufgenrimmen, wo er auch noch stehet. Bon seinen Kom. positionen, die viel Feuer und daben etwas Wildes verrathen, sind zu Pa= ris und Amsterdam 3 Werke, jedes 311 3 Wiolintrios gestochen worden. In Mipt, hat er noch für sein Instrument viele Solos, Trios, Conzerts und Sinfonien verfertiget, 2 Doppelconzerts für 2 Hörner, veller Kunst, von seiner Komposition habe ich unverbefferlich schon, von den benden herrlichen Walbhornisten Walla und Therschmidt, zu Cassel blasen horen. Auch ist die Musik zu dem Ballet: Les Bergers de Cythere von ihm.

Braun (Joh. Friedrich) Hoboist in der Bergogl. Mett. Schwerinifden Kapelle 1782, ein Schuler des Brn. Barth. Sein Ton wird vom Kapellineift. Wolf in seiner Reise als reizend und fein Bortrag als, meisterhaft geschils dert.

Braun (Joh. Georg Frang) bat ein . Motettenwert brucken laffen.

Feyertags Synt. min. p. 85.

Braune (Mdam Beinr.) Fagottift in der Churfurstl. Rapelle zu Dresden 1782; hat sich an mehrerern Orten als ein großer Deifter auf feinem Inftrumente horen taffen.

Braupner (Wenzel) lebte 1772 zu Peng, und wurde allgemein daselbst vor einen ber fratften Biolinisten und vortref.

lichsten Golospieler gehalten:

Brechtel (Franz Joachim) hat an Nurnberg in den Jahren 1588, 1590 u. 1594 in 4 seine Kurzweiligen deutsche 3, 4, und 5 stimmige Lieder deucken laffen. G. Zedlers Univ. Lepie.

Brede (Samuel Friedr.) Cantor und Subrettor in Perleberg, gab 1784 gu Offenbach 6 Alaviersonaten; deren 3 mit i Biolin begleitet find, heraus, in denen viel Gutes enthalten ift, und dann 1786 Lieder und Gesänge am Alavier, nebst einer Vorrede.

Bredieri (Lucas Unton) Opernkomponist zu Wien zu Raiser Carl VI Lebzeiten, nadher berühmt turch seine Kirchentompositionen; lebte ned 1766 das

selbst als lubilatus.

Breidenbach (— —) ein deutscher Tonkunstler zu Paris, hat daselbst 1784 6 Sonaten für Harfe oder Klas vier mit i Violin herausgegeben. Auch hat er Untheil an dem, um diese Zeit, dasclbst herausgekommenen Journal de Clayecin.

Breidenstein (Joh. Phil.) Professor der Dekonomie zu Giegen, war vorher Musitdiretter und reformirter Orga= nist zu Hanan, geb. zu Windecken den 9 Aprill 1724; und hat zu Rurnberg 2 Klaviersongtenwerke stechen und dann zu Leizig 1770 XXIV von Gleims Liedern mit Delodien brucken laffen, die aber nicht viel fagen wollen. 1769 gab er ein Gespräch von der Daude heraus, and hat er ein Choral. buch in Mipt. von 89 Bogen zum Drucke fertig angekundiget. Er ftarb zu Giegen am 18 Jan. 1785.

25reitkopf (Joh. Gettlob Immanuel) Schriftgießer, Buchdrucker und Buchhandler in Leipzig, geb. den 23 Nov. 1719. Er lag ben Studien ven 1738 an ch; that verschiedene Reifen durch Deutschland, und übernahm 1745 die Buchdruckeren feines Baters. : 1755 madre

machte er seine Erfindung des neuen Motendruckes burch ben Abbinck des Sonnets, auf die Oper der Churprin-zesin zu Sachsen, Il Trionso della Fedelta, bekannt, und vollbrachte die selbe 1756, durch den Druck dieser Oper felbst; wo er sich in der Unterschrift als inventore di questa nuova maniera di stampar la Musica, con caratteri separabili e mutabili, nennte und bestättigte. Im 3. 1765, bruck. te er auch das andere große Operus werch biefer Dringeffin : Talestri, Regina delle Amzoni. Daß die Wichtigkeit dieser Erfindung allgemein erkannt woeden, beweisen die an so vielen Dr. ten unternommenen Copien; sowohl in Deutschland, zu Berlin, Wien Stuttgard, Frankfurt am Mayn und Halle, als auch in andern Landern, in Franfreich, Italien, Holland, Miederlanden und England; die aber alle nicht die Vollkommenheit haben als das Original bat, weil fie nur nach den vor Augen habenden Abdrucken haben copiren, den verborgnen Mechanismum aber nicht haben errathen körmen. Da also ein jeder sich so gut berausfinden muffen, als er gekonnt hat, so haben sich mehrentheils die Covisten selbst für die Erfinder ausgegeben. Fournier le jeune in Paris war der billigste und hat zwar die Breitfopfische Erfindung in seinem Manual Typographique anerfannt, um aber eine eigene Erfindung gleichwohl zu behanpten, veränderte er solche und behielt deswegen viel von der alten Druckart bey. Unbilliger aber eignefich fowohl die Schriftgieffer Rosart in Brussel, und Enschede und Gleischmann in Barlem die ganze Erfindung ju; Enschede aber hat vor seinem Tode, als er deswegen von Breitkopf gerügt ward, noch offend lich fich Dieser Pratenfion begeben. Alber Lought ein Schwede, der in London eine Motendruckeren errichtet hatte, ließ sich seine Copie, als seine eigene Erfindung durch ein Privile gium authoristren; da aber die Noten in Aupfer gestochen in London einmal gewöhnlich geworden waren: so machte derselbe gleichwohl fein Gluck bamit, und ging zurück nach Schweden, wo cr, ohne weiter etwas darin zu unternehmen , gefeorben ift. Die Breitkopfische Erfindung, die durch

ihren geometrischen Grund, zu allen Veranderungen anwentbar ift, bat seitdem verschiedene Arten, sowohl in allerlen Größe von Roten, als Arten der Deufif und Inftrumenten, befonbers auch in sogenannten Plein Chant, und Lautennoten dargelegt; fo baß ben dieser Erfindung, sowohl ihrer Schönheit als Bollkommenheit wegen. nichts mehr zu wünschen übrig bleibt; und dessen given Rotenpressen, sind seit dem chne Hufhoren beschäftiget ge= wesen, und haben bis bieber mehr als Ein Hundert musikalische Werke geliefert, und viele Berte in feinem els genen Berlage gedruckt; darunter bes sonders des Kapellmeister Grauns in Berlin Te deum laudamus und Pafsionscantate, der Tod Jeste zu nennen find. Er war auch der Erste, der in Deutschland 1760 eine Musikhand. lung von lauter Dispt. errichtete, und einen Catalogum, nach seinen gehöri. gen Rubricken für den Gesang und die mancherley Instrumente ordnete; von seiner Riederlage sowohl an gestoche= nen und gedruckten als geschriebenen Musikalien, sind 4 Unsgaben eines Verzeichnisses musikalisch. Bücher, eben so viele von musikalischen ge-schriebenen Werken von 1761 bis 1780, desgleichen eln Thematischer Catalogus mit 15 Supplementen, ausgegeben worden.

Breitkopf (Bernh. Theod.) Mag. der Philos. zu Leipzig, des vorigen Sohn, geb. das. 1749, zeigte sich 1768 als ein fertiger Spieler des Klaviers und andrer Instrumente, und gab um diese Zeit Acnuetten und Polonoisen fürs Klavier und sehr niedliche Lieder mit Arclodien heraus. Beträchtlicher als dies, waren die Unterhaltungen die er 1775 mit dem ersten Quartale herauszugeben auszugeben aufing. Er leht seit 1780 zu Petersburg, ist Direktor der großen Senatsdruckeren, mit dem Charatter eines Collégienassessen Duchdruckeren.

Breitkopf (Christoph Gottleb) jüngster Sohn von Joh. Gottl. Immanuel, geb. zu Leipzig 1750; hat seinen Geschmack schon früh, durch Benutzung der Schähe in seines Vaters Musterniederlage, und durch seine Ricisen, worunter vorzäglich sein Auferthalt zu Wien und Tresden, in den Jahren

1786 und 1787 gehöret, zu veredeln gewußt. Er spielt daben Klavier und einige andere Instrumente, besonders aber die Harmenika in vorzüglichem Grade. Auch hat er als Komponist in seinem Obvontanze und seiner Terpsichore, welche im J. 1788,89 u. 90 in Stimmen und im Klavierauszuge nehst Touren, gedruckt worden sind, nicht wenige Wist und Talente bewiesen.

Brengeri (——) von ihm sind 1784 zu Wien 6 Alaviertrios mit Violin

gestochen worden.

Brennessel (Franz) Harfenist in der Königl. Kapelle zu Berlin seit 1765; hat sich durch verschiedene Romposicio: nen in Wist. sür sein Instrument, bekannt genacht.

Brenntner (Joseph) ein berühmter bohmischer Kirchenkomponist zu Anfange dieses Jahrhunders; har zu Prag Laudes matutinas durcken lassen. In Mist. hat man auch Offertorien und andere Kirchensuchen von ihm.

Brent Mils, f. Pinto.

Brescianello (Guiseppo Antonio) Nath und Oberkapellmeister des Herzogs von Würtemberg; erlangte diese Stelle 1716 und lebte noch 1757 daselbst. Er hat sich burch 12 Conzerts oder Sinfonien sur 2 Viol. Br. und Baß, so um 1738 zu Umsterdam gestochen worden, und durch verschiedene Singesachen in Welct, bekannt gemacht.

\*Bresciani (Dominico) und sein Bruder, waren bende große Kunstler auf dem Calascione, lebten gegen die Mitte dieses Jahrhunderts und sind auch

bende von Deftereich gestochen.

Brescianus (Benedictus) war Dibliothe: far an der Großherzogl. Biblicthet zu Florenz und zugleich ein vorzäglicher Mathematikus und großer Muitkener und Liebhaber, geb. zu Florenz 1658. Borber folgte er seinem Herrn auf einer Reise nach Deutschland als Lehrer und erhielt dann obiges Umt nach feis ner Zurückfunft. Er starb 1740 als Mitglied mehrerer italienisch. Akades Unter seinen hinterlassenen mieu. ABerfen, finden sich auch folgende in Mist. I. De Systemate harmonico tractatum, quo instrumentum omnichordum et omnes ejus usus explicantur. II. Libellum de musica veterum. S. Jodh.

Bretenil (Baron von) zu Paris, errich.

schen Magazin, 1784 zu Paris eine Akademie oder nach italienischer Weisse, ein Conservatorium für 12 Knaben und 12 Mädchen; worinne diese zu geschickten Sängern und Sängerinsnen für die Oper gebildet werden sollen.

Disher blieb zu Paris, ben den istigen schönften Kompositionen eines Sacchini, Piccini, Gluck und Grettry sus Theater, noch immer die Klage, über die schlechte Aussührung der franz. Sänger, die den schönsten und geschmackvollesten Gesang immersort nach ihrer alten Beise herheuleten und schrich, da immer einer den andern kopirte. Eine solche Pflanzschule, mit guten Lehrern besetz, wäre freylich der erste Schritt diesen alten Schaden auf der franz. Oper zu verbessern. Mehrere Nachrichten von dieser Singschule habe ich S. 133 der musikalischen Realzeitung gegeben.

le Breton (Mahoni) seit dem Jahre 1760 Viclinist in dem Orchester des ital. Theaters zu Paris; hat seit der Zeit daselbst, an Violintrios, Florendus os u. s. w. mehrere Werke steden lassen; auch hat er im Jahr 1787 die Operette les Promesses de Mariage für kin Theater in Musik gesest.

Breul (Heinr. Aug.) geb. zu Lindenshart ben Bayreuth 1732, starb 1785 als Organist zu Erlangen. Im Jahr 1765 besand er sich noch als Violinist in der Unspachisch. Kapeile und zeichnere sich daselbst durch seine Kenntznisse in der Komposition sowohl, als auch, als guter Klavier: und Violinsspieler ans. Außer verschiedenen Instrumentalskücken in Mest. ist auch verschiedenes von ihm in den Nürnsberzer portischen Blumenlesen und Sammlungen verm. Klavierstücke 1782 gestochen.

Breunich (Pater) von der Gesellschaft Jesu: wurde 1745 in der Königl. Kas pelle zu Dresden, zum Kirchenkomponisten, an die Stelle des verstorbenen

Zelenka ernannt.

Breunig (Conrad) Hofmustus des Fürst Bischoffs von Turnes; hat von 1770 an, zu Varis, Brüssel und Wien 7 Werte die größtentheils in Violindusetten, Trios, Quatros, auch 6 Klaviersonaten u. s. w. bestehen, stechen lassen.

Breval (Iean Bapt.) ein Pariser Tonkunstier und Biolinist im Orchester der

Oper

Oper 1788 nennet fich auf feinen Berfen Professeur de Violoncell, hatte 1783 schon sein gres Werk daselbst ste. chen laffen. Geine Rompositionen find größtentheils für Violonzell ober Violin.

Brian (Albert) ein Komponist des 17ten Sahrhunderts zu London, von deffen Arbeiten für die Rirde D. Boyce ver: schiedenes in seiner Cathedralmusik mit

eingerückt hat.

Brichta, ein vortreflicher Tenorift, stand anfangs an der Metropolitankirche gu Prag, erhielt aber im 3. 1772 den Ruf nach Wien als Hoftenorist. Sein ikiger Auffenthalt ift nicht bekannt.

\*Briegel (Bolfgang Carl) Kapellmeis fer zu Darmftadt, geb. 1626, ein braver und fleißiger Rirdenfomponift; war in leinen jungern Jahren Organist ju Stettin. Erhielt dann um 1656 den 'Ruf als Rapellmeister nach Gotha, wo er zugleich die Herzogin im Singen und Spielen unterrichte. Um das Jahr 1670 endlich, kam er nach Darmstadt, wo er noch 1706, in dem 8osten Jahre seines Alters, lebte. Seine gabireichen herausgegebenen Werke führt Walther an.

Brignoli (Giacomo) war ein berühmter Contrapunktist des isten Jahrhunderts in Stalien. J. Bapt. Bergameno hat verschiedenes von desselben Arbeit in feinem 1615 zu Benedig herausgegebe= nen Parnass. musico Ferdinand. eins

Brigonzi (Catharina) eine Benetianerin und berühmte Sangerin; lebte gegen

unser Zeitalter. La B.

Brilliard (Mr.) ein Tontunftler zu Paris beit VI Violinduetten Op. I. stechen

laffen.

Brillon (Madame) eine um das Jahr 1770 zu Paris lebende verdienstvolle Dilettantin, spielte nicht nur den Flugel meisterhaft, sondern komponirte auch mit Geschmack und Beurtheis lung. Sie konnte dies um besto eher, da sie genaue Kenntnisse von der Das tur und Beschaffenheit aller übrigen Sinstrumente hatte und viele felbst spielete. Schobert und Boccherini haben ihr, ben ihrem Auffenthalte in Kranfreich, verschiedene ihrer Werte zu.

Brioschi (Sgr.) ein ital. Komponist, von dem um das Jahr 1770 bereits XVIII Sinfonien, VII Diolintrios, Conzerts, und andere Instrumens talfticke, in den Sanden der Liebhas ber maren.

BRI

Bristanus (Croylandensis, einenglischer Benediktiner : Mond, und Praecentor feines Ordens ums Jahr 870, ift ein erfahrner Tonkunftler und guter Poet gemesen. S. Fabricii Bibl. Lat. p.

770.

\*Britton (Thomas) ein wurdiger musifalischer Dilettant zu London, geb. ben Higham Ferres im Northamptons schen; lernte zu London das Kohlen= brennerhandwerk und fing darauf selbst einen Kohlenhandel an. Daben hatte er sich nach und nach in der Musik die größten theoretischen und prattischen Renntniffe erworben. Er tomponirte nicht allein, sondern stach auch diese Stucke felbft febr fauber in Rupfer; fo daß nach seinem Tode, von diesen Studen; für bennahe 100 Pf. ver= fauft murden. Er errichtete auch auf seine Kosten eine musikalische Gesell= schaft, welches die erste Unlage zu dem nachmaligen Conzert in London gab, und ftarb im Septembr. 1714 im 60ften Jahre feines Alters. Seine fehr Jahre seines Alters. Seine sehr schone Sammlung musikalischer Infrumente, wurde nach feinem Tobe theuer bezahlt. Zawkins.

Brivio (Sgr.) ein berühmter italienischer Sanger, errichtete um das Jahr 1730 zu Manland eine Singschule, welche vortrefliche Meister hervor gebracht Man braucht davon nur den Sabat. limbeni und Appiani zu nennen. Mancini rubint den Brivio gang be:

sonders.

hat daselbst im 3. 1786 von seiner 20: Brixi (Franz Laver) zuleht Kapellmeis ffer an der Metropolitankirche zu Prag, geb. daselbst 1732; wurde gleich aufangs, während seinen Soulfahren zu Kosmonos von dem P. Simon, Diaristen, einem seiner Unverwand. ten in der Musik grundlich unterrich. tet, so, daß er schon damals verschie-dene Messen schrieb. Nachdem er die Philosophie gehoret hatte, widmete er sich der Tonkunst gang und brachte es darinne so weit, daß er wegen sei. ner Starte in Rugen und im Contra. punfte und wegen feinen originellens Gedanken nicht allein unter die groß. ten Organisten seiner Zeit gerechnet wurde, sondern auch als Komponist den schon halb verfallenen alten ach= ten ten und mannlichen Kirchenton in gang Bohmen und den benachharten Lanbern, burch seine muntere und gefallige Muse, durchaus verbrangte.

Einstmals sagte er zu einem andern braven Kirchenkomponisten im Scherze: "wenn ich ben einer Kirche vorze, übergehe, in welcher eine ihrer Mesz, ich hote eine Opera seria." Und wenn ich "versehte der andere "eine "von den ihrigen hore, so dünkt es mir, als ob ich vor einem Wirths, hause vorüber ginge."

Er wurde bald Organist in der Altsstadt an St. Gallus, dann auf der fleinen Seite an St. Niklas, dann Chordirektor an St. Martin, bis er Kapellmeister wurde; in welcher Stelle er ben den barmherzigen Brudein

im J. 1771 starb.

Obgleich von seinen Werken nichts gedruckt ist, so stehen sie boch noch immer in vorzüglichem Werthe. Er hat geschrieben Llt starke und XXIV kurze solenne Messen: unzählige Litaneyen, Bespern, Offertorien, Oratorien, Opern, Opertten, unter welchen die von 400 Bogen, aus das lubilaeum prosessionis des Benediktiner- Prälaten Friedrich, die merkwürdigste ist. Auch für die Orzgel und das Klavier hat man viel und mancherlen Stücke von ihm. Statist. v. Böhmen.

Beixi (Victorin) ein vortreflicher Orgas nift und Schulreftor zu Podiebrad, geb. zu Dilfen in Bohmen 1717; fam in seinem zten Jahre zu dem Pfarrer in Sfalsto, Victorin Jadolsky, der feiner Mutter Bruder mar, und fern: te daselbst die Unfangsgründe der Minfit: fam darauf ein Jahr lang als Diskantift nach Alltwaffer und von bier nach Rosmenos, wo er 4 Jahre lang als Diskantist und 2 Jahre als Orgas nift verblieb und die Mufit zu den dafelbst gewöhnlichen Ochulkomobien verfertigte. Dann hielt er fich eine Zeit: lang zu Reichenberg auf und gab das felbst Unterricht auf dem Klaviere. Bon hier tam er im 3. 1737 als Drganist nach Podiebrad, wo ihm nach 10 jahriger ruhmvollen Berwaltung dieses Umts, 1747 die Stelle eines Schulreftors übergeben wurde, welcher er auch noch gegenwärtig in seinem ziften Lebenstahre, ftehet.

Aus Liebe zu seinem Vaterlande hat er die Stelle eines Hofcembalisten in Wien ausgeschlagen, welche ihm R. Franz lantrug, als er sich für selbizgen hatte hören lassen. Aus gleichem Grunde schlug er das Aucrdieten des Conzertmeisters Franz Benda, seines Vetters, aus, welcher ihn in die Königl. Preußische Kapelle nach Verlin bringen wollte.

Er hat eine Menge Meffen und Litanepen und für den Flügel sehr viele Sonaren geschrieben. Statift.

v. Bolymen.

Brixia (Bonaventura de) hat im Jahr 1501 in 4 herausgegeben: Regulae Musicae planae. S. Grubers Bey-

trage.

Brodecy, ein junger viel versprechender Biolonzellist aus Bohmen, hielt sich anfangs einige Jahre ben einem Kavalier in Ungarn auf; kam dann nach Orag und sehte daselbst durch seine Kunft jedermann in Verwunderung. Starb aber kurz darauf in der Bluthe seiner Jahre in den letzten 20 Jahren.

Broderip, ein iht lebender Organist und Romponist zu London, hat daselbst eine Sammlung Jugen für bie Orgel von seiner Arbeit stechen lassen.

Brodky (— — ) ein ist lebender Komponist, hat gegen das Jahr 1782 zu Brüssel III Werke von seiner Urbeit stechen lassen, welche Quartetten und Trios fürs Klavier und Violine enthalten. Auch hat man noch in Mict. VI Sinfonien und verschiedene Violonzellsachen von ihm.

Brodek (— — ) ein Kirchenkom. ponist, dessen Werke um das Jahr 1760, doch nur in Met. bekannt

wurden.

Brostedt (Joh. Christian) gab zu Gotstingen im J. 1739 in 4 auf 3 Bogen, als M. A. Seminarii Philologici Senior heraus: Conjectanea philologica de hymopacorum apud Hebraeos signo Sela dicto, quo initia carminum repetenda esse indicabant. Der Respondent war der nachherige dasige Proses. Audolph Wederind. S. Fortels Gesch. B. I.

Broome (Thomas) ein Tonkunstler und Gelehrter zu Londen, war einer von den beyden Candidaten, welche im J. 1740 zum Prosessorate im Grechamisschen Collegio erwählet wurden. Er

mai

war in der Ordnung der izte, welcher baselbst Drofessor der Dlufit wurde,

Broschard (Madani) gehöret gegen= wartig unter die guten und geschmack: volleu Sangerinnen. Im 3. 1787 befand sie sich auf dem Munchener Theater.

\*Broschi (Carlo) Nitter vom Calatravas Orten, gewöhnlich Favinelli genannt, einer der größten Ganger von Euro. pa, die jemais gelebt haben, geb. zu Undria am 24 Jan. 1705; wurde nach einem unglücklichen Falle, sein Leben ju erhalten, der Operation unterwor-fen. Sein Bater nußte biefen Zufall badurch , daß er ihm die erften Grunde der Musik beybrachte. Nach dies fem schickte er ihn nach Reapel in die Schule des berühmten Porpora, der sich deffen Bilbung so sehr angelegen fenn lies, daß er ihn auch so gar auf feinen Reisen mit fich nahm. Meanel fang er ofters in dem Saufe breger Bruder, welche mit dem 3uer den Mamen Farineili, mit welchem er auch durch sein ganzes Leben allgemein ift benennet worden.

In feinem iften Jahre begab er fich nach Rom und legte dafelbit den Grund zu feiner nachmaligen Große. Einen merkwurdigen Kunftstreit, den er dafelbst mit einem vortreflichen Trompeter hatte, wer es dem andern an glanzender Fertigkeit und Kraft zuvorthun könne, erzählt. D. Burney im erften Bande feiner Reifen.

Ven Rom ging er im J. 1727 nach Bologna und horte daselbst den Bernacchi nicht allein, der damals der erste Sanger Italiens an Gosdimack und Einsicht war, sondern erbath sich auch von ihm Unterricht. Bon da besuchte er 1728 Benedig, Berona, und Wien und zwar den festen Ork brenn al, wo er auf eine Erinnerung Raifer Carl VI feine bisherige Ging. art dahin veranderte, bag er fünftig nicht bloß mehr in Erstauen zu fei te. Im J. 1734 kam er nach England und entzückte das dasige Publikum devmaßen, daß, als er einstmals auf dem Theater sang, eine Caby zu ihrer Loge herausrief: Ein Gott, ein Farinelli! und man fein Einkommen daselbst auf 5000 Pfund Sterlinge

schäfte. Rur allein vom Pringen von Wallis erhielt er vor seiner 216= reise, dafür daß er, so lange er fich in London aufgehalten, in bessen Con-zerts gesungen hatte; eine goldne Do-se mit Diamanten besetzt, darinne ein paar Beinschnallen mit Brillans ten und obendrein 100 Guineen.

Im Jahr 1737 ging er nach Spanien. Muf tein Wege babin, fang er por dem Konige von Frankreich zu Paris und bezanberte fogar die Frangofen, benen bamals noch die italien. Mufif ein Grenel war, fo febr; bag er vom Konige 500 Louis d'or nebit deffen mit Diamanten besetzten Bildnisse und von dem Abel 800 Pfund Sterling, nach seiner Burucktunft in Londen, aufzuweisen hatte. In Spanien fam er sogleich in Konigl. Dienfte, und wurde fogar der Liebling des Konigs und der Konigin. Gein vornehmstes Geschäft bestand baselbst in den ersten zehen Jahren darinne, daß er dem Könige Philipp V an sedem Abende, dieselbigen vier Zakischen Arien vorsingen mußte. Er fand fich daben auf 2000 Carolin jahrlich, ohne die Geschenke vom Konige, unter wels chen sich einstemals bessen Bildnig mit Diamanten befand, das auf 5000 Thaler geschaft wurde. Ronig Sernach Farinellis Angabe eine Oper und ernannte ihn zum Direktor darüber. Er hielt als Direktor ben Diefer Besellschaft nun nicht allein auf die streitz fte Zucht und Ordning; sondern gab auch selbst das beste Benspiel von Das Bigkeit und Enthaltsamkeit. Denn ob er gleich zu jeder Stunde des Tages fregen Butritt jum Konige hatte; fo machte ibn dies doch fo wenig folg. daß er sich vielmehr öfters in Bensenn Anderer erinnerte, | daß er nur ein Sanger sen. Huch nahm er nie einen Plaz an der Tafel der Großen des Hofs an, welchen sie ihm öfters ane bothen. Ueberhaupt brauchte er die königliche Gnadeblos um Gutes damit austiften Daher auch feine fortwähren-De Gunft unter drey Konigen nach einander, Philipp V, Ferdinand VI und Carl III. Da letterer ihm den, von seinen Borfahren verliehenen Gehalt vom neuen freywillig versicherte, feste er bingu; "Er thue es deswegen, , weil Farinelli die Gunft und Fren 39 gebigs

", gehigkeit seines Borgangers nie ge-

Nachdem er auf diese Weise 20 Rabs re in Spanien gelebet hatte, fabe er fich im 3. 1761 genothiget, in fein Vaterland wiederum guruckzufehren. Er mablete baselbst Bologna zu seinem Aufenthalte und bauete sich in der Rahe dieser Stadt ein Landhaus, worin= ne er fich, nachdem er ben Gefang aufgegeben hatte, auf feinen mancherlen Flügeln: und Slavierinftrumenten, welche er aus Spanien mitgebracht batte und nach den Mamen der größten Maler, als Raphael, Correggio, Titian, Guido u. f. w. zu benennen pflegte, und auf der Biola d'Umour vergnügte.

Geinen Beift nicht leer zu laffen, suchte er die Rabe des wurdigea Pater Martini zu benußen, stiftete mit selbigem nicht allein eine genaue Freundschaft; sondern vermochte ibn auch, seine so berühmte Geschichte der Musik zu schreiben, welche zu endigen, ihn der Tod, jum Schaden der Mufit, hinderte. Da es aber dem Pater zu diesem Unternehmen an der nothigen musikalischen Bibliothek fehlete; so unterstüßte er selbigen mit feinen Reichthumern und feste ihn da= durch in Stand, die zahlreichste musikalische Bibliothek zu sammeln, wel. che vielleicht je in der Welt bensammen gewesen ift.

Und so verlebte er seine übrigen Tage in einer litterarisch- musikalischen Muße, bis ihn der Tod am 1sten Sept. 1782 im 80sten Jahre absoderte.

Martinelli sagt von ihm, Lettere familiare e critiche: "Er hatte eine " Stimme, die seiner gigantischen Fi: gur (er war lang und hager) ent. "sprach, indem sie den gewöhnlichen 3, Umfang bennahe um eine gange Oc= , tave überstieg und überall gleich rein ", und klingend war. Zudem befaß er ", so viel theoretische Kenntnisse der "Mufik, als man fich möglicher Weis, se durch den Unterricht des geschikten "Porpora erwerben konnte und er "wandelte mit unerhorter Thatigfeit "auf dem Pfade, welchen Bernacchi "mit fo gutem Erfolg betreten hatte, "bis er der Abgott der Staliener und "endlich der ganzen harmonischen 2Belt wurde."

Die mehresten Nachrichten von seiznem Leben sindet man in Hawkins general History of Music und aus diesser, in Forkels Bibliot. B. 11. S. 233. Auch hat Sacchi vor kurzen besselben Biographie zu Benedig bessenders herausgegeben.

Broschi (Riccardo) ein Bruder des vorhergehenden ist als ein vortreslicher und Ausdrucksvoller Komponist bekannt. Oft war er der Komponist derjenigen Arien, welche sein Bruder so unerreichbar sang. Die Oper Idaspe so 1730 zu Venedig zuerst gegeben wurde, war von seiner Komposition.

Brossard (Sebastian de) der Verfasser des Dictionaire de Musique, hat außer denen im Walther augezeigten Werten, noch herausgegeben: Distertation sur la nouvelle methode d'ecrire le plein-chant et la Musique: Kerner Recueil d'airs à chanter. Er ist im J. 1730, in dem 70sten Jahre seines Alters gestorben. S. Diction. portat.

Brosses (Mr. des) Sanger an dem ital. Theater zu Paris, hat daselbst den Ruhm, einer der besten Singmeister zu senn, durch viele brave Schüler, so er gebildet hat, gerechtsertiget. Ueberdies hat er auch für das italien. Theater die Operetten in Musik gesteht: les deux Soeurs rivales 1747: les deux Cousines 1763 in Partitur gestochen, und le bon Seigneur. Er lebte noch im J. 1788 an seiner Stelle.

Broverius (Matthaeus) de Niedeck, handelt c. 26. lib. de veterum adorationibus, aud) de Musica in Sacris adhibita.

Brown, Doktor der Musik zu Londen und Ansührer des Königl. Orchesters dasselbst ums Jahr 1760; war der Berefasser der gelehrten Ubhandlung, wilche Hr. Prosessor Eschenburg ins Deutsche übersetzt und im J. 1769 zu Leipzig unter dem Titel herausgegeben hat: Betrachtungen über die Poessie und Musik, nach ihrem Urssprunge, ihrer Vereinigung, Gewalt, Wachsthum, Tremung und Verderbniss aus dem Englischen u.

Sandel vertraute Brownen mehrmals die Anführung des Orchesters ben der Aufführung seiner Oratorien an. Auch hat Brown in Gesellschaft des Avisons, einen Versuch in der

Rom:

Komposition mit dem Oratorio: The Cure of Saul, gemacht; welcher aber nicht zum Besten aufgenommen wurde. Er ftarb schon vor dem 1766sten Jahre.

Browne (Richard) ein englischer Gelehrter, so Anfangs dieses Jahrhunderts zu London lebte, hat daselbst 1729 in 8. auf 125 S. herausgegeben: Medicina musica: or: a mechanical Estay on the Effects of Singing, Musik and Dancing, on human Bodies etc.

fort. Befd.

Bruce (James) ein ist lebender berühmter Gelehrter in England, hat an den D. Burney ein Schreiben über die gegenwärtig gebräuchlichen musikal. Instrumente in Abykinien, eingefandt, welches selbiger in seine Geschichte der Musit und aus dieser, der Hebersehung, mit eingerückt hat. S. B. 1. S. 85.

Bruck (Arnoldis de) war ein Komponist in der ersten Hälfte des 1sten

Jahrhunderts.

Brucknerus (Cyriacus) ein berühmter Selchrter und guter Organist und Komponist des isten Jahrhunderts, geb. zu Brüel einem Pfälzischen Städtigen; war aufangs Mond zu Neichensbach, dann 1505. Abt in den Benediktiner Kloster Schopfloch ben Regens

spurg. Er starb 1519.

Brudmann (Franz Ernst) Doktor det Philosoph. und Arzenengel., Mitglied ber R. R. Akadem. der Naturforfcher und der Wiffenschaften zu Berlin, College des Braunschweigischen Collegii Medici, und Praktikus zu Wolfenbuttel; mar geb. im Rlofter Marien= thal bey Helmstedt am 27. Sept. 1697, und hat geschrieben: 26bandlung von einem selbst musicirenden Tachtinfrumente, befindet fich in den Bress lauischen Kunst : und Naturgeschichten: Ferner Observatio de epileptico singulis fub paroxysmis cantante, in den Actis Academiae naturae curiosorum, Vol. V: und die singende Epilepfie. In den hamburgifden Berichten von gel. Sachen, vom 3. 1730.

Bruckmann, hat Antheil an ben Klavierkompositionen, welche sich in der Collection recreative, Nurnberg 1758,

befinden.

Brubl (Graf von) Chursachsischer Gefandter zu London, geb. in Dresden; gehöret unter die Liebhaber, welche mit Recht ihren Plas unter den Birstuosen behaupten. Zu Wien spielte er im J. 1772 vor einer auserlesenen Gessellschaft als Bratschift mit Starzer, Ordones und Weigel die Zaydnisschen-Quartetts. Außer dieser spielt er auch noch die Bioline, das Violonzell und die Mandoline in vorzüglichem Grade.

Zu London ließ er im Jahr 1778 unter seiner Aufsicht ein Pianosorte mit blau angelausenen Saiten beziehen und fand, daß das Justrument dadurch einen angenehmen Klotenton, besonders in der Hohe, erhielt. Ein auf diese Weise zu London bezogenes Instrument, lies Philidor drauf der Atademie zu Paris horen und erhielrihren

ungetheilten Benfall,

Brumbey (Carl Wilhelm) seit dem J.

1785 Prediger zu Alt-Landsberg in der Mittelmark, gebohr zu Berlin 1757;
schrieb noch als Candidat: Briefe über Musikwesen, besonders Cora in Salle, Quedlinb. 1781, in g. Auch in seiner Philopistamie, oder Ansleitung für einen jungen Studierensden u. s. w. Quedlinb. 1781, in 8., handelt er im ersten Bande von S.

373 bis 542 von der Musik.

Brun (Ludwig August le) einer unserer größten Meister auf der Soboe, befindet sich seit 1767 als Mitglied in der vortreflichen Rapelle zu Minchen. Man findet unter dem Ramen le Brun verschiedene Violin: Rloten: Boboe: und Rlaviersachen, jo zu Paris, Mains und Berlin gestochen worden find. Bermuthlich find ein großer Theil derfelben von feiner Arbeit. Die übrigen können vielleicht noch von Merander le Brun, seinem Vorweser an seiner Stelle, geschrieben senn. Unfer le Brun bezauberte im J. 1784 die Dh-Gehalt zu Munchen beläuft fich auf 1500 Gulden.

Brun (Francisca le) eine Tochter bes Biolonzellisten Danzy und seit 1775 Gattin des vorhergehenden, geb. zu Mannheim 1756; war schon als Mile Danzy die Bewunderung ihres Baterlandes und nun als le Brün, von England und selbst von Italien. Ihre Stimme übersteigt das dreugestrichene, oder höchste f auf den Klavierinstrumenten, um eine große Terz, und alle diese Tone sind höchst angenehm. Das

ben

ben befiet fie alle Kunftenntniffe eines

Birtuofen.

Mus dem Wenigen, was ich von ibrem Künstlerleben melden kann, läßt fich schließen, baß fic in jedem neuen Jahre neue Lorbcern eingesammelt Im J. 1771 fang fie ichon gut Mannheim öffentlich: 1778 trat sie zu Mayland mit den Reizen und der Blu. the der Jugend in der Oper Europa ricognosciuta von Salieri auf, unb fang mit ungetheiltem Benfalle und mit fichtbarem Neide ber bafigen Prima Donna, Mad. Balducci: 1783 sang fle als Prima Donna zu London mit aleichem Ruhme: 1786 lang sie wicder gu Munden in der Armida von Degti: und im folgenden 1787ften Jahre, gu Reapel in Paisiellos Oper. Und al= lenthalben ragte fie als eine Deutsche, unter den Italienern hervor. Gehalt find 1500 Gulden.

Thre drey 1783 zu Offenbach gesto: chenen Klaviersonaten mit 1. Biolin, entsprechen der Erwartung von ihrem vortreflichen Geschmacke und zeigen zu: gleich, wie sehr sie das Klavier in ihs

rer Gewalt hat.

Brun (Mr. le) ein vortreflicher Waldhor: nift, wurde im J. 1785 von Paris aus außerordentlich gerühmt.

Bruna (Vittoria) eine vortrefliche Gan. gerin, befand fich im 3. 1743 gu Turin. Herr von Schauensee lernte sie zu Coni fennen, und ruhmte sie nicht allein sehr, sondern arbeitete auch viele Urien für sie aus.

Brunetti (Gaetano) Biolinist zu Paris, hat um 1780 daselbst verschiedene Werke Violinductten auch Sextette stechen laffen.

Brunetti (Gualberto) Kapellmeister an der Domkirche zu Pisa 1770. Man hat auch verschiedene Kompositionen fürs Theater von ihm, als il Bertoldo, eine fom. Oper, so 1788 zu Florenzauf. geführt wurde.

Bruni (Bartolomeo) ein Confunftler und zweyter Lollt auf der Geige zu Paris; hat daselbst um 1784 verschiedene Rondos für den Gesang mit Begleitung, auch 6 Violingugtuors, Klaviertrios und andere Instrumenralstucke stechen lassen. 1787 verfer: riate er die Urien zu der Celestine für bas bafige italienische Theater.

Brunings (E.) hat um 1780 zu Brussel a Klaviertrios mit Vieline und Vie.

lonzell Op. I. stechen lassen.

Brunner (Mam heinrich) ein Pater, hat zu Bamberg im Jahr 1670 in Fol. bructen laffen: Cantiones Marinas oder Teutsche Marianische Lieder, über jeden Titel der Lauretanischen Litaney, mit 2, 3, 4 oder mehr Geigen.

Micht s. im Walther. Bruno, Leucorum Episcopus, et deinde inter Pontifices Leo IX. de quo Anonymus Mellicensis cap.85. "Hic inMusica subtilissimus fuit, et inter cantus alios, quos plurimos edidit, historiam beatisim Papae Gregorii fatis artisicio se composuit. f. D. Fabricii Bibl. Lat. m. et inf. aet. p. 645. und weiter auf der 790ften Geite beißt es: "Bruno, Tullensis Leucorum in Gallia ab anno 1026 ad 1049 Episcopus, inde inter Papas Leo IX. à 12. Febr. anni 1049 ad annum 1054, 19. April.

Diese ungemeine Kunft und Kennt: niß in der Musik, hatte er der Singschule zu Toul zu danken, worinne er war erzogen worden. Carl der Große hatte diese Schule gestiftet, und die nothigen Meister und Lehrer dazu alle aus Rom kommen laffen. Bruno war von Geschlechte ein Graf von Dachsburg. G. mehr von ihm in Urs

tif. Leo 1X.

Brusa (Francesco) Kapellmeister am Conservatorio dell Incurabili, ein zu Unfange dieses Jahrhunderts bluhen. der Komponist, gab zu Benedig 1724 bie Oper Il Trionfo della virtu; 1725 L'Amor Eroico; und 1727 Medea, e Giasone aufs Theater. Er gehöret unter die vorzüglichen Komponisten seiner Zeit, ob er gleich anfangs die Musik blos zu seinem Vergnigen trieb.

Bruscolini (Pasqualino) ein auter italie: nischer Altift, kam 1743 nach Berlin und sang auf dasigem großen Opern-Theater bis 1753, wo er sich nach Dres= den begab, und daselbst unter dem gro: Ben Zake bis 63 in der dasigen italies nischen Oper sang. Bon dieser Zeit hat er sich wieder nach seinem Bater= lande, Stalien, begeben.

Buces (Jaques de) hat ums Jahr 1550 zu Benedig Sechsstimmige franzö: sische Chansons drucken lassen. La

Borde.

Buchammer (A.) von ihm wurde 1780 ein Klavierconzert mit Begl. in Mipt. befannt.

Bucher (Samuel Friedrich) hat im 3. 1741 gu Zittau in 4. brucken laffen: Menazzehim, die Kapellmeister der Gebraer.

Buchholtz ( - - ) ein Schwede. Ir. Rurft Gerbert meldet in feiner Ges schichte des Kirchengesanges von ihm, daß er durch seine Kirchenkomposis tionen berühnt sey, ohne weiter et

was hinzuzusetzen.

Buchhoz (Pierre Joseph) ein iht lebens der Pariser Gelehrter; hat in Mars quets Nouvelle methode facile et curieuse pour connoitre le pouls par les notes de la Musique, Umsterdam 1769, in 12. eingerückt: Memoire sur la maniere de guerir la Melancolie

par la Musique: Fork. Gesch. B. I. Buchner (Idam) lies im Jahr 1677 zu I na auf einen Dogen in Fol. drucken: Die Thranen reiche Freuden Ernd,

te, für 4 Singstimmen.

Buchner, nicht Bucnero wie im Walther steht (Philipp Friedrich) war Kapellmeister zu Mainz und hat unter andern herausgegeben: Plectrum Muficum harmoniacis fidibus fonorum. Erfurti 1662 in Fol.: Sacrarum Cantionum opus tertium à 3, 4 et 5 vocibus. Constant. 1656, in 4. Geine XXII Sonetten (Sonaten) sind im Jahr 1660 zu Franksurt in Folio herausgekommen. Sie bestehen in Duos, Trios, Quartetten und Quintetten für Biolinen, Bratschen, Gamben, Lauten und Fagotts, wechselsweise.

\*Buel oder Buel (Christoph) wahrschein: lich um 1615 Kapellmeister und hernach zugleich Candlepregistrator zu Murns berg, starb 1631. Man hat von ihm: 1) Melos harmonicum; und 2) Dni. Chph. Fureri ab Haimendorf, Septemo, et Scholarchae prim. filio unico melos propentikon, quod olim eidem illi parenti studiorum caussa concinnaverat Cph. Buel, nunc renatum ac renovatum cum auctorio exhibet M. Jo. Saubertus, Past. Mar. Norimb. 1624, in 4. S. Waldan Bente. zur Gefch. von Rurnb.; und 3) Doctrina duodecim modorum muficalium; in Fol.

\*Buffardin (Peter Gabriel) berühmter Flotraversist in der Königl. Rapelie zu Dresden, lebte baselbst von 1716 bis

173 -, und war der Lehrmeister des verühmten Quanz im Jahr 1718, vier Monate lang. Seine Starke bestand im Allearo.

Buffier (Claude) ein Jesuit, gebohr. in Pohlen von Franzosischen Eltern am 25. May 1661, war zu Rouen erzogen und lebte hernach zu Paris, wo er auch am 17. Man 1737 starb: verschiedenen, für seine Landsleute. nicht unwichtigen Schriften, befinden sich auch VII Dissertations, beren eine sum Sinhalte hat: Si les regles et la beauté de la musique sont arbitraires? Joch. Ie Bugle, ein Abt zu Paris; hat daselbst

von 1783 auf Werke von seiner Kom= position stechen lassen, die, außer eis nem Recucil d'air, Rondo et Var. avec i Violon, alle aus Blaviersonas

ten mit i Biolin besteben.

Buglioni (Francesco) ein Gelehrter von Florenz, war Hausgenoffe und Bertranter Pabsts Lea X. Daben war er ein vortreflicher Tonkunftler und berühmter Bildhauer. Er lebte 58 Jahre und ftarb 1520. Gein Bildniß befindet sich in halb erhabener Arbeit an jeis irem Grabmale in der St. Onophrins. kirche zu Rom. S. Zuesti Kunstler= lerifon.

\*Bumler (Georg Heinrich) Markgraff. Unipachischer Kapellmeister gebohr. zu Berneck den 10. Oktober 1669; kam im loten Jahre seines Alters nach Monchberg auf die Schule und nach. dem er hier einige Jahre zugebracht hatte, nahm man ibn zum Cainmer: discantisten nach Baprenth, wo ihir der damalige Kapellmeister Ruggiero Fedeli mit aller Gorgfalt auf dem Rlaviere und im Singen, unterwiesz Von hier tam er als Cammermusikus nach Wolfenbuttel, von woer Hamburg, Banreuth und Berlin besuchte und an jedem Orte fich durch seine schone Stimme und Kompositionen, Verche rer und Bewunderer erwarb. fam er als Cammermusikus und Altist in die Unspächische Kapelle, welche Stelle er bis 1717 bekleidete, wo ihn der Markgraf zum Kapellmeister er nannte. 1722 suchte er seinen Geschmack durch eine Reise nach Italien noch mehr zu vervollkommnen, erhielt aber fchleunigen Befehl nach Benedig, juruckzukomnien; um die Trauermufik gu feines herrn Begrabniffe gu perfertigen. Er wurde durch diesen Fall 3 Jahre außer Dienst gesetzt, erhielt ihn aber 1726 wieder und behielt denselbigen bis an seinen Tod, ben 26. 2lug. 1745.

Er war nicht allein in der Kompo: Theorie und Alusubung der Mufik fark, sondern er war auch mit den mathematischen Wiffenschaften, besonders der Optik, sehr befannt; ins dem er in seinen Rebenstunden, nicht nur ichone Fernglaser, sondern auch Sonnenuhren verfertigte, und über die Berbefferung der lettern einen eis genen Tractat auffette. Seine fdone Stimme, Singart und Action trugen bas Meiste zu seinem Ruline ben. Doch find auch seine Kirchenftude, deren er mehrere Jahrgange verfer: tiget hat, wegen ihrem guten Gefange und ihrer Reinigkeit der Sarmo. nie, mit Recht zu schäßen. Der Mitz= lerschen Gesellschaft, deren Mitglied er war, hat er eine gleichschwebende Temperatur:Berechnung zugesandt, wie im IV- Theile der Minkleusch. Bi= blioth, gemeldet wird, wo man aud fein Bildniß findet. Gein Leben f. Billers Lebensbeschreibungen.

Buina (Giuseppo Maria) ein berühmter italienischer Komponist zu Vologna; verband mit feiner Runft viele Gelehr= famfeit, und war ofters zugleich der Poct von denen von ihm in Dufit gefesten Overn. Folgende find von fei. ner Arbeit aufgeführet worden: Ipocondriaco, ju Florenz 1718: Il Mago deluso dalla magia, zu Bologna 1718: La pace per amore, 1719: I Diporti d'amore in villa, 1719: Gl'inganni fortunati, ju Benedig 1720: Filindo, 1720 zu Benedig: Armida deluza, 1720: Cleofile, 1721: Amore e maestà, ovvero l'Arsace, zu Florenz 1722: Gl'Inganni felici, 1722: Armida abbandonata, 1723: La Ninfa riconofeinta, 1724: Adelaide, ju Bologna 1725: Gli sdegni cangiati in amore, 1725: Il Savio delirante, zu Bologna 1725: la vendetta dissarmata dall'amore, 1726: Albumazar, 1727: La forza del fangue, 1728: Frenesie d'amore, 1728: Teodorico, zu Bologna 1729: Malmocor, 1729: Amore e Gelosia, 1729: Chi no fà, non falla, 1729: Endimione, 1729 au Bologna: Ortolane Contessa, 1730: Il Podestà di Colognole, 1730: La Maschera levata al vizio, 1730: Artanagamemnone, zu Benedig 1731: Fidarsi è ben, ma non Fidarsi è meglio, 1731: Gli amici de Martelli, zu Bologna 1734. Bon 6 Stücken uns ter diesen ist er zugleich Poet. La B.

Bunemann (Chrift. Andreas) gab 1741 zu Berlin sein Programma: De Cantu et cantoribus ad aud. Orat. de Mufica virtutis administra, heraus. Er war Rektor auf dem Friedrichsstädter Opmnasso zu Berlin, geb. zu Treuensbriezen 1708 und erhielt diese Stelle im Jahr 1740; starb aber so on am 24. Dec. 1747 im 39sten Jahre seines Alsters.

Bunting (Heinrich) ein lutherischer Gottesgelehrter, geb. zu Hannover 1545,
privatisirte zuletzt in seiner Vaterstadt,
nachdem er vorher an mehreren Orten
wichtige geistliche Aemter verwaltet
hatte und starb daselbst am 30. Dec.
1606.

Als er noch Superintendent zu Goßlar war, hielt er daselbst ben Gelegenheit der Einführung des Cantor Sebastian Magins, eine Rede de Musica, und ließ selbige im Jahr 1596 zu Magdeburg in 4. drucken.

Diese Rede ist in dren Membra abgetheilt. Das erste handelt: de nomine, definitione et partitione Musicae. Das etc: de origine et vétustate ejusdem. Und das dritte: de il-

lius eminentia et utilitate.

Im zten Membro ist ein doppelter Catalogus clariffimorum Musicorum Ecclesiasticorum scilicet et profanoruin enthalten. Im ersten stehen folgende Tontunftler : I. Jubal. 2. Ofiris, rex Aegyptiorum, (Muficus inlignis, teste Diodoro Siculo) praeceptorem et consiliarium habuit Josephum Patriarcham, quem Aegyptii Mercurium Trismegistum vocarunt. Mercurium quidem a mercibus, quod frumentum venderet; Trismegistum, h. e. ter maximum, quod effet nuntius Deorum, summus Philosophus et Musicus admirandus. Hermetem etiam ob vocum interpretationem voca-runt. 3. Moses. 4. Maria, soror Moss. 5. Josua. 6. Debora et Ba-rac. 7. Gideon. 8. Jephtae filia. 9. David. 10. Cantores et poetae Davidis, scil. Affaph, Ethan, He-II. Salomoiz, mann, et Jeditthun. 12. Josaphat. 13. Elisaeus, Propheta. 14. Nabuchodonofor Magnus. 15. tres

15. tres viri in candento camino. 16. Judith. 17. Gregorius Magnus, Episcoporum Romanorum penultimus, a quo Cantus Gregorianus in ecclesia nomen suum accepit. 18. Guido Arctinus, qui claruit in Italica circa A. C. 1028 sub Conrado II. Romanorum, et Ruperto Francorum Regibus. Hic ignotos cantus brevissima omnium via pueros docebat, omnia ad varia instrumenta Musicorum applicans, ut Sigebertus in Chronicis et Volaterranus lib. XXI. anno-De eodem sic Cranzius lib. tarunt. 4. c. 18. Metropoleos scribit: Guido infiguis Musicus, Henrici III. Romanorum temporibus, per omnes Italiae regiones proficiscens, corruptam et adulteratam Musicam emendavit, et per flexuras articulorum in manibus cantum discernere docuit. 19. Robertus, Carnotanus Epifcopus, qui canendi modum in sacris meliusculum reddidit, sub Gregorio V. Pontifice, et Roberto Gallorum rege, Magni Hugonis filio, ut Platina tradit. 20. Johannes Fernandus, qui, licet coecus, Musicus tamen infignis fuit. 21. D. Martinus Lutherus, qui Pfalmos scripsit, adhibitis concinnis melodiis.

Und im zten werden nachstehende genannt: 1. Apollo. 2. hujus silii, Philammon et Linus. 3. Orpheus. 4. Pan, pastorum Deus. 5. Timo-theus, Thessandri filius, qui Alexandri M. temporibus floruit, atque decimam et undecimam chordam lyrae addidit, et antiquam Musicam in meliorem modum mutavit. Decessit anno aetatis 53. cum scripsisset de Musica libros XVII. teste Suida. Hic duplicem exegit mercedem ab illis, quos ab aliis magistris male institutos accipiebat, quod hi prius dedocendi, quam erudiendi essent; a rudioribus vero et ignaris, simplicem postulavit mercedem. 6. Stentor, tubicen egregius in bello Trojano, teste Homero. 7. Alexander Magnus, qui in Achillis lyra fortium virorum laudes celibrare consuevit. Vide Plutarchum in vita Alexandri M. et Diodorum Siculum. 8. Socra-105, qui in senectute Musicam didicit. 9. Navo, Imperator Romanorum, qui citharoedus excellens fuit. et hine moriens dixit: Dii immorta-

les, quantus ego artifex pereo! vid. Xiphilinus in vita Neronis, 10. Arion, Methymnaeus, qui citharoedus suit insignis, et Poeta Lyricus, qui primus dithyrambos invenisse creditur. Walther neunt ihn Buntingus.

de Buiffay (Roland) ein gelehrter Muriffe und erfahrner Musikus, geb. ju Dans,

lebte 1584.

du Buisson war ein berühmter Konipo. nist zur Zeit Ludwig XIV.; war bes sonders glücklich in Versertigung der französisch. Chansons und Duetten. Er starb im 3 1712 zu Paris. La B.

Bulant (Antonio) Cammervirtuose bes Marchese di Brancas, hat verschiedene musikalische Werke zu Paris stechen lassen. Sein Op. V. enthielt vier Sinfonien für große Orchester, 1776. S. Bullanto.

Bulgarelli (Mariane Bensi) insgemein Romanina genannt; blubete in den Jahren von 1700 bis 1730 in Italien als eine berühmte Sangerin. Quans fand sie 1726 auf einem Theater zu Benedig und rühmte besonders ihre vor-

trefliche Aktion.

\*Bull (John) Doktor der Musik und erfter Professor-am Greshamischen Cols legio zu London, geb. in Sommerset-shire; widmete sich in seinem eilsten Jahre der Musik und wahlete zu dem Ende den berühmten Josorganisten Blitheman ju feinem Lehrer, der ihn auch so weit brachte, daß er nicht allein 1586 von der Facultat zu Orford einstimmig zum Baccalaureus anges nommen wurde, sondern auch nach dem Ubleben seines Lehrers, die hochfte Wurde der Musik als Doktor der Ukademie zu Orford und seine Stelle als Organist in der Königl. Kapelle erhielt. Und nachdem ihn die Konigin Elisas beth zum erften Professer im Gres. hammischen Collegio selbst vorgeschlas gen hatte, trat er auch dieses Umt 1596 an'; woben ihm aufgetragen wurde, seine Vorlesungen durchaus in englischer Sprache zu halten. Jahre darnach unternahmer eine Reise durch die Miederlande, Frankreich und Deutschland, um seine Gesundheit wieder herzustellen, und erweckte sich als ler Orten, wo er sich sehen und horen ließ, Bewunderer, so daß man sich in diesen Landern um die Wette bemuhete, durch vortheilhafte Untrage, zum Besitz eines jo großen Mannes 212 geiangen.

gelangen. Raum aber hatte bies bie Ronigin erfähren, so schickte sie ihm den Befehl gu, in fein Baterland gut ruckzutehren, nachdem er 12 Monate von selbigem abwesend gewesen war.

BUL

Nach dem Tode der Königin erngnnte ihn ihr Nachfolger Jacob I. 1607 zu feinem Organisten, wo er sich sonder: lich hervorthat. In denfelbigem Jahre legte er sein Professorat ganzlich nieder und begab sich um 1620, vom neuen nach Deutschland, auf welcher Reise er um 1622 ju hamburg ober Lübeck phugefahr im boften Jahre gestorben ift.

Er war einer der vornehmften Berbesserer des Contrapunets, der fugire ten und fanonischen Schreibart, damals noch in ihrer Kindheit waren. Dofter Popusch, der die Werke unfered Bulls den Werfen des Couperins, Scarlatti n. f. w. vorziehet, hat fie feht forgfaltig gefammlet und verzeichnet. Nur wenige find gedruckt daven. Gein

Leben f. Marp. Beytr. IV. B. Bullanto (--) hat zu Paris und Wien um 1780 bis 1784 verschiedene Werke Instrumentalfinde stechen laffett, Op. 11. waren 6 Diolinquars tetten und Op. IV. 6 Clarinettouet.

ten. G. Bulant,

dal Buono (Gio. Pietro) ein im vorigen Sahrhunderte in Stalien lebender Monch, gab 1641 gu Palermo, Oblighi etc. fopra l'Ave Maris stella a 3,

4, 5, 6, 7, 8, Voci, heraus. \*Buononcini (Giovanni und Antonio) ganzes Lebent benfammen aufhielten und in Gesellschaft arbeiteten. Bende haben fast gleichen Ruhm als Rompo-Schade daß sich alle niften genoffen. Radyrichten, die man von ihnen fin-Beständig durchtreuzen, fo daß man fich schwerlich daraus finden kann, von welchen diefer benden Bruder etgentlich die Rede ift. So viel ift gewiß, daß fie fich behde um 1698 am Churf. Brandb. Hofe als Komponisten aufhielten, wo mahrscheinlich Johann Kapellmeister war. Im J. 1719 be: fanden fie fich in London, und arbeisteten auch für das dafige Theater mit vielem Benfalle, fo lange man gandeln daselbst nicht gehöret hatte. Uber als ihr faum war dieser erschienen, Ruhm verschwand, wie der Glanz bes Morgensterns vor der aufgehenden Sonne. Johann hatte noch überdies

dafelbit den Berdruß, eines gelehrten Diebstahls an einem Madrigale Des Lotti, überwiesen zu werden. G. Kork. Biblioth. B. II, 211. Bisher hatte er bey der jungen Derzogin von Marl borough in Diensten gestanden. Aber 1731 nahm ihn der damals zu London lebende Graf Habi, mit einem Ges halte von 500 Pfund Sterl. in seine Dienste.

Bom Antonio meldet La Borde, daß er ein besonderer Kunstler auf dem Violonzelle und würklich der erfte gewesen sen, welcher auf diesem Instrumente einen Schonen Gesang und Ton horen ließ; aber als Komponist nicht von dem Belange als fein Bruder, gewesen sey. Im J. 1723 befand er sich zu Paris und machte die Franzosen mit seinen Berdiensten bekannt. 21ufser vielen Cantaten gahlet man bis neunzehen Opern, so unter den Namen dieser benden Bruder von 1698 bis 1729 ju Berlin, Wien, Benedig und London sind aufgeführet worden. Ihre legten Arbeiten zu London werden wegen ihren gefälligen und ange= nehmen Gesange von Mattheson geruhmet, doch sant Quanga davon: Zandels Grundstimme überwog Buononcinis Lauptstimme weit. Hr. Breitsopf hat noth his VI Kyrie cum Gloria mit und ohne Instrumente, vermuthlich von des Giovanni Kom. position in Mipt.

Burana (Joh. Francisc) ein Philosoph und Argt zu Bononien im ihten Sabrhunderte; geb. zu Berona; hat eine lateinische Uebersetzung des Aristides Quintilianus, De Musica in Mipt. hinterlassen. Iodier meldet, daß man auf einem Exemplar derfelben sahe, daß er felbige im J. 1494 git Ende gebracht

habe.

Buranello, f. Galuppi.

Burette (Pierre Jean) Doftor und Professor der Medicin am Ronigl. Colle: gio, Oberaufseher der Königl. Biblios thek und Mitglied der Akadem. der fch. Wissenschaften zu Paris; war geb. das felbit am 21. Nov. 1665, wa fein Bas ter, ein Wrzt, fich genothiget fabe, feines Unterhalts wegen, seine Zuflucht zur Musik zu nehmen. Er hatte von seiner Mutter, einer vortreflichen Spielerin auf der Sarfe und dem Rlaviere, auf beyden Instrumenten Uns terricht erhalten. Er gieng deswegen

von Lyon nach Paris und hatte das Gluck, Ludwig XIV. mit seiner Harfe

au gefallen

Peter Johann, sein Sohn, wat in seinen Kinderjahren so schwächlich, daß er fich fast mit nichts, als seinem Spinette und dem Studio der Mufif beschäftigen konnte. Und kaum hatte er das neunte Jahr erreicht, als er sich fcon mit diefem Inftrumente in Gefell. Schaft seines Baters, der die Harfe spie. lete, vor dem Konige horen ließ. Zwey Sabre darnach spielete er das lette Duett mit seinem Bater vor dem Ro. nig, und fing schon an Unterriche auf

dem Klaviere zu geben.

Unterdeffen hatte fein Gefchmack an der Musik die Liebhaberen zu den ubris gen Wiffenschaften nicht unterdrückt. Er lernte fast gang für sich allein gries disch und lateinisch; und das Stubium dieser Sprachen machte die Begierde nach der Alizencywissenschaft in Im isten Sahre trat er in ihm rege. Die öffentlichen Schulen der Philosophie und Medicin, und lernete daben Debraisch, Sprisch, Arabisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch so viel, als jum Berftande, der in diefen Sprachen geschriebenen Bucher nothig ift. Endlich wurde er von der Faful. tat aufgenommen; ben welcher er 34 Sabre lang mit fo vielem Muhme gestanden hat, und von 1705 bis 1718 folgte ibm eine Chrenftelle auf die andere, bis er am 19. May 1747 unverheprathet farb. Er hinterließ eine Bibliothek von 15000 auserlesenen Werten.

Die Veranlassung zu der Wurde "eines unserer vorzüglichen mufikalischen Schriftsteiler, gab der 21bt Fraguier, welcher behanptete, daß die Alten a das Mort Harmonie in dem nebm: lichen Sinne genommen hatten, als wir es heut zu Tage nehmen. Dies fen eines besfern zu belehren hat er nach und nach folgende Abhandlungen geschrieben und theils in die Hift. de l'Acad. royale des Inscript. etc. theils in die Memoires de Litterature etc. eingerückt, als: Dissertation sur la Symphonic des Anciens. Hist. T.IV. p. 116. in 4. Dissertation, où l'on fait voir, que les merveilleux effets, attribués à la Musique des Anciens, ne prouvent point, qu'elle fut aussi parfaite que la notre. Memoir. T. V.

p. 133. Dissertat. sur le Rhythme de Pancienne Musique. Memoir T. V. p. 152. Dissertat. sur la Mélopée de l'ancienne Musique. Ibid. Tom. V. p. 169. Additions à la Differt, sur la Mélopée. Ibid. T. V. p. 200. cours, dans lequel on rend compte de divers ouvrages modernes touchant l'ancienne Musique, Ibid. T. VIII. p. 1. Examen du Traise de Plutarque sur la Musique. Ibid. T. VIII. p. 27. Observations touchant l'histoire litteraire du Dialogue de Plutarque. Ibid. T. VIII. p. 44. Nouvelles réflexions sur la Symphonie de l'ancienne Musique, pour servir de confirmation à ce qu'on a taché d'etablir là dessus dans le quatrieme Volume des Memoires de Litterature. page 116. Tom. VIII. p. 63. lyse du Dialogue de Plutarque sur la Musique. T. VIII. p. 85. Dialogue de Plutarque sur la Musique, traduit en françois. Avec des remarques. T. X. p. iii. Remarques fur le Dialogue de Plutarque touchant la Mussque. T. X. p. 180 - 310. T. XIII. p. 173 - 316. Tom. XV. p. 293 - 394. T. XVII. p 31 - 60. Differtation fervant d'Epilogue et de conclusion aux remarques sur le traité de Plutarque touchant la Musique; dans laquelle on compare la théorie de l'ancienne Musique avec celle de la Musique moderne. tre et 2de l'artie. T. XVII. p. 61 - 106. Supplement à la Dissertation sur la théorie de l'ancienne Musique, comparée avec celle de la Musique moderne. Tom. XVII. p. 106 - 126. La Borde und Fortels Gefch. B. I. 459.

Burghorst (Mademois. Martha) lebte 1762 zu Umsterdam als Virtuosin im Gefange und auf dem Klavier, und gab

in benden Unterricht.

Burgioni (- - ) ein Tenorift, befand fich im Jahr 1772 zu Wien als Juters mezzolanger, und murde wegen leinen Einsichten und geschmackvollem Bortrage gerühmt. S. Müllers Machr. v. Wiener Theater-

Burgmiller (Aug. Friedrich) Musikdis reftor ben ber Bellomoschen Schaus spielergesellschaft zu Weimar 1786; hat die Operette: Das batt ich nicht gedacht, und die Musik zu Makbeth, fomponirt,

de Buri, Hauptmann ben den Gräflich-Wiedischen Truppen zu Neuwied 1785; hat seine eigene Poesse der Oper: die Matrosen, in Musik gesetzt. Man hat auch ein Violinsolo in Mspt. von ihm.

Burkhöfer (J. G.) ein beutscher Tonkunstler zu Paris hat seit 1776 daselbst und zu Wien 6 Violintrios, 6 Mandolinduetten, Arien und 3 Sonaten für die Harfe und Violin, 6 Violinsolos und wiederum 6 Violinduetten stechen lassen. Auch hat er Antheil an den beyden Journalen de Harpe und de Clavecin, die zu Paris herausgekommen sind.

Burman (Erich) Magister und Professor der Alftronomie, Musikdirektor am Dom und Sefretair der Akademie ber Wiffensch. zu Upfal, auch Mitglied der Ufad. der Wiffensch. in London, geb. zu Bngden, in Best : Gothen den 23. Sept. 1692; gieng 1707 auf die hohe Schule nad Upfal und studirte daselbst vornehmlich die Mathesin und Musik als seine Lieblingswissenschaften, so daß er in beyden unter die großen Meister gezählet wurde. In der Theorie der Musik, waren die benden Prof. Waller Vater und Sohn seine Lehrer, und in der praftischen Musik unterrichtete ibn der berühmte Musikdirektor Jellinger. 1712 hielt er daselbst eine of= fentliche Rede: De laude musices, und 1719 wurde er nach dem Absterben Jel. lingers, jum Musikdirektor am Dom ermablet. Er hielt feit diefer Zeit in jeder Woche zwermal Conzert in seinem Hause, und brachte dadurch die Musik in besondres Aufnehmen in Upfal.

Ehe er noch in sein Umt eingeletzt wurde, gab er 1715 daselbst eine 216: handlung: De proportione harmonica, heraus. Während seinem Pros fessorat hat er noch verschiedene wohls geschriebene Differtationen als Borfi. her, vertheidiget, z. B. die, de Basso fundamentali und de Triade harmonica u. s. w. 1728 wurde er zum Inspector musices ernannt, nachdem im vorigen Sahre die Rirchenvorsteher statt feiner, einen andern Mufitbireftor er= wählet hatten, welches gar nicht seinen Wünschen gemäß war. Er nahm sich auch diesen Mangel an musikalischen Geschäften so nahe, daß darüber seine Gefundheit litt, fo daß er am gten Do.

vember 1729 starb. S. Matthes. Ch. rempforte.

Burmann (Gottlob Wilh.) Candidat der Rechte, daben ein fertiger und etwas wilder Klavierspieler zu Berlin; gab 1776 daselhst 6 Klavierstücke und 1777 6 Klavierstütten heraus, ohne 4 bis 5 Sammlungen Lieder, die er seit 1766 bis 87 hat drucken lassen.

\*Burney (Charles) Dottor der Musik ju London, geb. ju Worchester 1727; legte daselbst den Grund in der Musik ben seinem Bater, der ihn, um sich noch vollkommener zu machen, 1744 nach London, der Unterweisung des fel. D. Arne übergab. Machdem ihn fein Lehrer fich felbst überlassen hatte. spielte er in einem Theaterorchester mit und gab in der Mufik Unterricht. Da aber seine Einnahmen nicht hinreich. ten seine Ausgaben zu bestreiten, war er genothiget in seine Baterstadt wieberum zurückzukehren. Rach wenigen Sahren aber fand er fich wieder in Lonbon, und zwar mit mehrerem Glucke, Er bekam diesmal nicht allein eine Stelle in einem Theaterorchester wieder, sondern brachte auch ein musikal. Divertiss. Alfred aufs Theater, wedurch er sich mehr bekannt und beliebt machte.

Um 1760 erhielt er den Ruf nach Swaffham in Torfolt als Organist mit 100 Pfund Sterl. Gehalt, und wurde daselbst wegen seinem angenehmen Umgange, der Liebling des Adels der ganzen umliegenden Gegend. Eine Bekanntschaft des Herzogs von York in diesen Gegenden brachte ihn, auf unabläßiges Dringen dieses neuen Gönners dahin, seinen ißigen Ausenthalt abermal mit dem von London, zu vertauschen. Er zeigte sich diesmal mit einigen Conzerts, die er stechen ließ, und die begierig gesucht wurden.

Seine Begierde Italien zu sehen, wachte bem seinem ikigen blühenden Zustande vom neuen ben ihm auf, und er verband mit dieser Kunstlerreise noch die Idee, Materialien zur musika. Lischen Geschichte zu sammlen: trat seine Reise 1770 nach Italien an, übernahm nach seiner Zurückfunst die musstal. Doktorwürde, und kam mit seinem Plane zur Geschichte auch 1772 nach Deutschland, besuchte daselbst die größten Höse, Bibliotheken und merkwurdigten Personen, aber mit einer Eile,

die nothwendig seinen Untersuchungen und Erfahrungen als Geschichtschreiber nachtheilig senn mußte und ihn manches dunkel oder von der unrechten Seite kennen lernen ließ. Er hat das Tagebuch dieser Reisen in einer angenehmen und bluhenden Schreibart drucken lassen, und es ist nicht allein in England mit Begierde, sondern nachdem es Herr Eschenburg und Bode ins Deutschland allgemein gelesen worden.

Er fündigte drauf seine Geschichte der Musik in drey Banden an. Die Halfte der Souverains von Europa und die berühmtesten Gelehrten aller Nationen, sollen auf dies Werk ihre Namen unterzeichnet haben. Die Menge der Materialien dazu, machte, daß davon nicht drey, sondern vier Quartbande angefüllet wurden und daß der Verfasser bis 14 Jahre an der Volls

endung desselben zubrachte.

Der erste Band, welcher im J. 1776 unter dem Titel: General history of Musik, herauskam, enthalt die Geschichte der Musik unter ben wichtigften Bolfern vor Chriffi Be-Der zweyte folgte 1782 und enthalt die Geschichte der Musik in den wichtigften Europäischen Reichen, vom Unfange der driftlichen Zeitrechnung, bis in die Mitte des isten Jahrhun. derts. Der dritte Band war schon zu Ende des 1787sten Jahres abge. druckt, wurde aber erft mit dem viers ten ausgegeben. Er enthalt die Ge. Schichte der Mufit in England, lien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Riederlanden, von dem 16ten Sahrhunderte bis gegen das Ende des izten. Der vierte Band endlich, verließ mit dem Jahre 1788 die Presse und faßt die Geschichte des musikalischen Drama in Italien, oder ber Oper und der Dratorien, von ihrer Entstehung an bis auf gegenwartige Zeit in sich.

Außer diesen sind noch die wichtigsten musikalischen Borfalle und Fortschritte in der Kirchen und Cammermusik durch ganz Europa und daben die Erzehlungen, Charaktere und Anekdoten von den berühmtesten Tonsekern, Sangern und Instrumentalisten, darinne beschrieben. Auch hat er der Geschichte des Englischen Drama, eine besondere

weitlänftige Prüfung der Zändelschen italienischen Opern, angehängt. In jedem der bepden lehten Bände besins den sich fast 100 Aupfertaseln mit Prosben von ausgezeichneten und merkwürsdigen Kompositionen, und vor dem vierten Bande, steht das Bildnis des Berfassers von Bartolozzi nach Rayenolds vortressich gestochen.

Bon diesem ganzen Werke ist in Deutschland blos die Abhandlung über die Musik der Alten, welche sich zu Unfange des ersten Bandes bes sindet, durch die Uebersehung des Hrn. Hofraths Eschenburg, 1781, in 4.

bekannt geworden.

Im Jahr 1784 folgte noch zu Lons don seine merkwürdige Tachricht von Sandels Lebensumständen und der ihm im May und Junio 1784 angestellten Gedächtnissever, welche wir eben diesem würdigen Manne seit 1785 in einer vortrestlichen Uebersehung mit einigen Anmerkungen, unter diesem Titel zu danken haben.

Von seinen Kompositionen sind in Deutschland VI Blaviersolos und IV Blaviersolos und IV Blaviersolos und IV Blaviersonaten mit einer Violin und Violonzelt bekannt. Bende Werte sind in London gestochen. Zuch hat man seine im J. 1771 herausgegebenen VIII Blaviersonaten für vier Sande, welche in London sowohl aufgenommen

wurden: doch nur in Mipt.

Bey dem Besike anschnlicher Fonds, zweher Häuser in London und eigener Equipage: bey dem Besike einer zahlereichen Familie, woven fast jedes Mitzglied sich die Uchtung seiner Nation, wo nicht von ganz Europa, erworben hat; ist er nicht allein unter die glücklichsten Künstler, sondern auch unter die beneidenswürdigsten Bäter zu zählen. Inssührlicher sindet man seine Geschichte im Cramerschen Magazin.

Buroni (Sgr.) Kapellmeister zu Rom, führte daselbst im J. 1782 ben Gelezgenheit der Geburt des Dauphins eine Cantate von seiner Komposition, durch ein Orchester von 100 der besten dasigen Tonkunstler auf, welche man sehr rühmete. Auch wird auf deutschen Theatern eine Oper von seiner Komposition, in der Uebersehung, unter dem Titel: Die Mode, gegeben.
Burri (Peter) ein Contrapunttist ber

Burri (Peter) ein Contrapunktist bes 15ten Jahrhunderts und Canonikus zu Hamiens Amiens, geb. ju Brugge 1440; foll nach dem Donius, lib. II. pag. 191. De praest. mus. vet. sich durch die Komposition mehrerer Symnen und Miffen hervorgethan haben. Er frach im Sahr 1507 in dem 77ften feines 211= ters. Gerberts Geich.

Burtius (Nicolaus) ein Tonlehrer des 15ten Sahrhunderts, geb. gu Parma; gab, ben der Gelegenheit, als Barthelemy Ramo de Pareja, ein Spanier, die Methode des Aretin für unnuß und verwirrt erflaret hatte, gegen felbigen im Jahr 1487 gu Bologna eis nen Tractat unter bem Titel beraus: Musices opusculum cum defensione Guidonis Aretini, adversus quendam Hispanum, veritatis praevaricator. S. Mart. Gefch.

Burton (Avery) ein englischer Tonfunft: ler und Komponist, stand im 3. 1520 an der Stiftstirche zu London in Diens In der Sammlung der Mufit: schule zu Orford, befindet sich noch ein fünfstimmiger Wechselchorgesang von feiner Arbeit. Hawk Beich.

Burton (John) ein geschickter Rlavierift und Schüler von bem berühmten Dr: ganisten Reeble in London, geb. in England um das Jahr 1730; befand fich 1754 in Berlin. Er fpielte dafelbst mit ungemeiner Lebhaftigfeit und mit einem fehr fliegenden, netten und blu. henden Bortrage. Rach der Zeit find gu London von feiner Arbeit VI Bla. viersolos und VI Klaviertrios mit einer Violin gestochen worden. S. Marp. Beytr. I. S. 167.

Burwitz ( herr ) Cammervirtuofe des Churf. von Mainz um das Jahr 1727, war einer der größten Trompeter feis ner Zeit; indem er auf feinem Infreumente aus allen Tonen blies, ohne eis nige Veränderung damit vorzuneh-

men.

Bury (Bernard de) Oberauffeber ber Ro: nigl. Kapelle und guter Rirchen : und Theaterkomponist zu Paris, geb. zu Versailles am 20. August 1727; erhielt sowohl seine sittliche, als musikalische Bildung unter den Mugen des Berrn de Blamont, seines Onfels. Geiner: fter öffentlicher Bersuch in der Roinposition eines Ballets mit Gefang in 3 Uften im Jahr 1739, brachte ihm die Stelle eines Aftompagnateurs in der Konigl. Cammermusit zuwege. Und 1744 erhielt er die Unwartschaft auf die

Ravellmeisterstelle des Blamont. Go rückte er bis zu oben erwähntem Umte fort, in welchem er noch jest vielleicht lebet.

Seine Werke find: Les Caracteres de la Folie, Ballet in 3 Uften, 1734': La Nymphe de la Seine, Divertiff.: La Prise de Berg-op-Zoom, Cantate: Jupiter vainqueur des Titans, Oper, mit Blamont gemeinschaftlich: De profundis, große Motette: Ein Di: vertiffement ben Gelegenheit des zten Beylagers des Dauphins: Les Bergers de Sceaux: La Parque vaincue, ein Divertiff.: Titon et l'Aurore, Ballet in 3 Uften, 1750: Hylas et Zelis, Ballet in 1 Afte, 1762: Palmire, et Zenis et Almasie, 2 Ballets in i 2lfte, 1765. Huch hat er verschies dene Klaviersachen drucken lassen.

Buryan (Joseph) Schultarechet in Bis lin, geb. zu Werbit in Bohmen, ein vortreflicher Birtuge auf dem Flügel; besuchte die Schule zu Mariaschein, aieng drauf nach Prag, wo er, nachdem er Philosophie und Theologie gehoret hatte, jum Priefter geweihet wurde. Mach der Zeit wurde er Vikarist an der Domkirche zu Leutmeris und ewarb sich durch seine Kunft bey dem dasigen Bischoffe und Adel eine allgemeine Licbe. Bon ba ift er an feine gegenwartige Stelle gekommen.

Bufch (Peter) Paftor an St. Crucis zu Sannover, ftarb am-20. December 1745, und hat herausgegeben: Musführliche Zistorie und Erklärung des Zeldenliedes: Line veste Burg iff unser Gott 2c., bey Gelegenheit des zweyten Evangel. Jubelfestes. Mit einer Vorrede von Luthers Heldenmuth und seiner Liebe zur Sing, und Dichtkunst. Hannover 1731; in 8.

Bustamante (Francesco) ein großer Contrapunktist des isten Jahrhunderts, lebte in Italien, war aber ein Spa-

nier von Geburt.

Buttyn (Pierre) Organist in Seeland ums J. 1720, ließ zu Umsterdam IX Suites pour le Clavelin ect. stechen. Walther nemiet ihn Bystyn.

Butini (Sgr.) hat um 1785 von seiner Ur. beit VI Trios für Flote, Biolin und

Baß berausgegeben.

Butskedt (- - - ) Musikdirektor und Orgainst ju Rothenburg um bas J. 1784, vorher Organist zu Weikers. beim

beim, im Sobenfoischen, einer ber beften Organisten seiner Gegend, sowohl seiner Kunft, als seinen theoretischen Kenntnissen nach; hat außer II. Ora. torien und vielen Alqviersachen noch eine Menge von jeder Urt Dio. linffucten geschrieben. Geffochen ift, außer einigen Klaviersonaten in der Boglerschen Blumenlese, sonft nichts.

Butz (Tobias) war Kirchenkomponist in der Dregoner Soffapelle feit 1755,

und ftarb dafelbft 1763.

233

Buys (Jacques de) ein frangofischer Rom. ponist des vorigen Jahrhunderts, hat zu Benedig einen Band sechesffimmis ger Gefange drucken laffen. La B.

Buzzoleni (Sgr.) ein italienischer Gans ger, lebte um das Jahr 1735, und wurde vom Grafen Algarotti, wegen feinem empfindungsvollen Bortrage. besonders gerühmet.

Bytemeister (Heinrich Joh.) Doftor und Professor der Theologie zu Selm. stadt, geb. zu Zelle am 5. May 1698; schrieb: Discussio sententiae M. Reimii de significatione vocis Sela. Man findet felbige in den Miscellan. Lipsiens. und in Ugolini Thes. ant. facr. T. XXXII. p. 731. Er starb am 22sten April 1746.

Byzas oder Byzantius, ein griechischer Geistlicher und Komponist mehrerer geistlicher Symnen, nach dem Triodio; lebte gegen das zote Sahrhun-

Vacciati (Dom. Maurizio) befand stch als Ravellmeifter im Jahr 1660 an der St. Petronius = Kirche zu Bologna und hat daselbst viele Opern von seiner

Arbeit aufgeführt. La B. Caccino (Giulio) genannt Romano, ein im Sahr 1600 lebender großer Contrapunktift, deffen Aberke zu seiner Zeit, mit des Jakob Peri seinen, für tlassisch gehalten wurden; hielt sich größtentheils an dem Sofe des Großherzogs von Toscana auf, wo damals die Runfte und Wiffenschaften besonders blubeten, und war ein Schüler von Scipione della Palla.

Man findet in des Abbe' Bettinelli Risorgimento d'Italia einen Brief des Poeten Grillo an den Eac= cino, in welchem, außer vielem andern Rühmlichen von deffen Kompositionen, auch noch gesagt wird, daß er der Erfinder einer neuen Art von Musik sey. S. Arteaga Gesch. B. I. 241.

Rot. 79. Cadeac (Pater) ein französischer Komponist des isten Jahrhunderts, von dessen Arbeit man verschiedene Motet= ten unter den 1554 zu Paris herausgekommenen XII. vierstimmigen Missen, findet. S. Gerberts Gesch. Cadenze (Sgr. delle) f. Nicolini.

Cafar (Johann Melchior) aus Elfaß Zabern, war anfangs Wurzburgischer Hoffapellmeister, und hernach Kapellmeister am Dom ju Augeburg. Er

lebte gegen das Ende bes vorigen Jahr. hunderts und gab von 1683 bis 1690 mehrere starte Missenwerke heraus, unter andern auch im S. 1684 in 4. gu Burzburg im eigenen Berlage: Que stiger Baletten erster Theil, beste= bend in 60 unterschiedenen Intraden, Allemanden, Couranten etc. von vier Instrumenten: als nehm= lich Violino, Violetta, Viola und Violone nebst Generalbaß. Walther nennt ihn Joh. Michael Ca-

Cacfarius (St.) ein Erzbischof zu Arles, geb. 470; ordnete die Horas canonicas an und ftarb am 27. Hug. 543. S. Gerberts Geschichte. Sein Leben hat Cyprian, ein Schiller von ihm, beschrieben. Huch im Jöcher findet

man Rachrichten von ihm.

Caffaro (Sgr.) war Rapellmeister in eis nem der Conservatorien zu Reapel um das Sahr 1750 und zeigte eine besons dere Starke, verbunden mit Unmuth, in seinen Kirchensachen. Im Jahr 1766 führte man zu Neapel die Oper Arianna e Teseo von seiner Rompo. fition auf.

Caffarello, f. Majorano.

Caignet (Denis) ein frangofischer Tonfünstler, in Diensten des Herzogs von Dilleroy ju Unfange des izten Jahr. hunderts; setzte die Psalmen Davids mehrstimmig in Dluffe und ließ sie 1607 ben Ballard drucken. La B.

Caillot

Caillot (Mr.) war der Lieblingesanger in der komischen Oper gu Paris in den Jahren ohngefehr von 1766 bis 1778. Seine vortrefliche Stimme fonnte er als Tenor und Bag nach Belieben gebrauchen. Und seine Aftion übertraf die Uftion aller feiner Mitakteurs.

Cajon, Musitmeister zu Paris, sang ehedem den Sopran in dem dasigen Conzert spirit., und hat im Jahr 1772 berausgegeben: Elemens de Musique, welche sich vor vielen andern Schrif. ten dieser Urt auszeichnen, und nicht allein den Schulern, sondern auch den Lehrern nühlich senn sollen. La. B. Es befinden sich auch in diesem Werke Gefange für eine und zwo Stimmen gur Uebung.

Calasanz (Antonio) ein Spanier und vortreflicher Contrapunktist, lebte um das Jahr 1585 in Italien, und trug nicht wenig zur Verbefferung der Mu-

fit ben.

Caldara (Antonio) einer der größten und berühmteften Komponiften Staliens zu Unfange dieses Jahrhunderts, geb. zu Benedig, befand fich vom Jahr 1714 bis ums Sahr 1763 als Viceka-pellmeister am Kaiserl. Hofe zu Wien, und hat daselbst sowohl als zu Mantua, Benedig und Bologna, wo er fich vorher befand, eine ungemeine Un= gahl Werke theils für die Kirche und theils fürs Theater gescht. Die groß: ten Meister seiner Zeit bestrebten sich, eine ausdrucksvolle Melodie zu feten und selbige durch ein dem Charafter des Gesanges angemessenes Uffom, pagnement ju unterftugen. Und in dieser Art that sich Caldara besonders hervor. Er lebte lange und arbeitete bis an sein Ende. Er scheint nach dem Titel eines feiner Berte in feiner Jugend, sich als Biolonzellist hervorgethan' zu haben.

Außer seinen berausgegebenen Werken, so Walther anmerkt, wozu noch Ein Buch 2 und 3 stimmiger Mo: tetten, Bologna 1715, gehoren, hat er folgende Opern geschrichen: Argene ju Benedig 1689; il Trionfo della continenza, Orator zu Bologna 1697: den zten Uft vom Tirsi zu Benedig 1697: Farnace das. 1703: Partenope 1707: il Selvaggio 1707: Sofonisba 1708 zu Benedig: l'Inimico generoso zu Bologna 1709: Tito e Berenice 311 Rom 1714: il Giubilo della Salza au Salaburg 1716: il Ricco Epulone Bu Benedig. Alle folgende hat er gu Bien gefchrieben, als: Alenaide 1714: la Verita dell'Inganno 1717 uno Cajo Mario Coriolano: Forza dell' amicizia, ossia Pilade e Oreste und Isigenia in Aulide 1718: Lucio Papirio und Sirita und Jisara 1719: Tobia: und Assalonne 1720: Naaman 1721: Nitocri: Ormisda und Scipione nelle Spagne alle 1722: Euristeo und Giuseppe 1723: Andromaca: David: Gianguir 1724: Semiramide in Ascalona: Yenceslao: Griselda: le Profezie d'Isai 1725: I due Dittatori 1726: Il Battista: Gionata: Imeneo: Ornospade: D. Chisciotte in corte della Duchessa 1727: Nabor: Mitridate: Cajo Fabricio 1729: la Passion di N. S. Gefu Christo von Metastas. 1730: Daniello: Demetrio 1731: Sedecia 1732: Demofoonte 1733: Gerusalem convertita: la Clemenza di Tito: Adriano in Siria: David umiliato: l'Olympiade: Enone: San Pietro in Cesarea, alle 1734: Gesti presentato al Tempio 1735: Achille in Sciro 1716. La B.

Calegari (Pater) von Padua, ein Franziskaner Monch zu Benedig, war um bas Jahr 1740 nicht allein daselbst, fondern auch durch gang Stallen, von den besten Meistern wegen seinen Rirchenkompositionen , bewundert. Ue: berdies stand er in dem Rufe als ein Mann von grundlicher Kenntnig aller Urten von musikalischen Systemen und von weitläuftiger Erfahrung in der Theorie ber Kunft: Als ihn ber un: gludliche Ginfall, entweder eine neue Urt Musik zu erfinden, oder das ens harmonische Geschlecht der Alten ben seiner Romposition wieder anzuwenden, um alle Fruchte seiner Urbeit brachte. Er verfertigte mehrere Stucke fur die Rirche auf diese neue Urt, aber sie miffielen nicht allein durchaus allen Zuhörern, sondern auch die Tonkunst: ler fanden sie gang unausführbar. Vielleicht mar eben die Schwierigkeit, fie auszuführen, diellrsache ihrer schlech: ten Wirkung. Das Schlimmste war daben, daß Calegari vor Freuden über diese fcone neue Entdeckung, alle die Gachen, so er vorher gearbeitet hatte, und mit benen er sich vielen Ruhm erworben hatte, mit einander verbrannte. La B.

Califano

Califano (Giov. Battifta) von Meapel, ließ im Jahr 1584 gu Benedig in 4. das Erste Buch seiner's stimmigen

Madrigalen drucken.

Caligula, in prima jam actate canendi artem studiosissime appetens, adeo in ea profecit, ut cantoris nomine a Suetonio in ejus Vit. c. 54. p.m. 261 fuerit infignitus. Atque hoc uti nihil reprehensione dignum habet, ita merito vitii gravissimi postulari potest, quod, eodem teste l. c. p. 262. , canendi voluptate ita efferebatur, ut ne publicis quidem spectaculis temperaret, quo minustragoedo pronuncianti concineret." Isthaec enim tam dedecent Principem, quam Musica recte adhibita neutiquam illius majestatem, famam et gloriam de-format. S. à Seelen Princ. Music.

Callenberg (Georg Alexander Heinrich) herrmann Graf von) herr der Standesherrschaft Mustau in der Oberlaufis, Mitglied der Ronigl. schwedischen Alfademie der Mufif zu Stockholm und Virtuose auf dem Rlavier und Forte. piano, geb. zu Mustan am 8. Febr. 1744; hat von seinen Rompositionen, im Jahr 1781 ju Berlin VI. Sonates pour le Clavecin, avec l' Accompagnement d'un Violon, ftechen laffen.

Callenberg ( - - ) Organist zu Riga ums 3. 1739, wurde von Mattheson im vollkommenen Rapellmeister, als ein großer in feiner Runft gerühmt.

Calliari (Isabelle) eine berühmte italie. nische Sangerin, geb. ju Benedig, lebte in den Jahren von 170 > bis 1730. \*Callimachus, ein griechischer Poet und Bibliothekar des Egyptischen Königs Ptolomaus Philadelphus, lebte 246 Sahr vor der driftlichen Zeitrechnung und foll 800 Bucher geschrieben haben, unter welchen auch eines von ber Mufit fenn foll. Benigstens verfichert Zircher, daß selbiges noch in der Jesuis ter Bibliothet zu Rom aufbehalten werde. Doch zweifelt Meibom hieran.

Calmet (Augustin) ein gelehrter Benediftiner und Abt zu Manen aus Lotharingen , bat feinem Commentare über die Bibel, welchen er 1720 ju Pas vis heraus gab, die Teichnungen von den musikalischen Instrumens ten der Zebräer, nebst deren Er. Flarung, bengefügt. Er starb im J. 1757. - Mehr von ihm s. im Walther.

Calori (Sgra.) Prima Donna, ber 1770 gu Dregden befindlichen Opern : Gefellschaft, befand sich im 3. 1756 gu London, wo man an ihr eine schone Stimme, Fertigfeit und vorzugliche musikalische Kenntriffe rubmte. Diese lettern befaß fie zwar noch in Dreften und vielleicht noch mehr. den erstern benden Vorzügen, hatte ihr das Alter in den verfloffenen Jahren, icon manches geraubt.

Calvi (Batt.) ein Romponist zu Mais land, murde durch fein bafelbft 1787 aufgeführtes Dratorium, Ginseppe ri-

conosciuto zu erft bekannt.

Calviaire (Guillaume Antoine) erster Ronigl. Organist zu Berfailles feit 1738, ein Schuler des berühmten Couperin, geb. zu Paris 1695, verband mit einer tiefen Einsicht in die Harmonie, ein fruchtbares Genie und die vollkom. menfte Fertigkeit im Spielen, beson= ders der Fugen. Er war daben der angenehmfte und gefälligste Mann im Umgange und hat nicht allein 2170: tetten und andere Kirchenstude, son. dern auch vieles für die Orgel kompos nirt. In den Legenden findet man ein Lobgedicht auf ihn. Er starb am isten Upril 1755. S. Marp. Bentrag. 3. I. S. 449.

\*Calvifius, eigentlich Calwitz (Sethus) Cantor an der Thomasschule ju Leip. gig, geb. zu Gorschleben in Thurin. gen 1556 und gestorben zu leipzig 1617; ift auch außer der Musit, wegen seis ner Zeitrechnung und feiner Starke in der lateinischen Sprache befannt und

berühmt genug.

Bon dem was die Mufit betrift, giebt Walther weitläustig Nachricht. Doch fehlen ben ihm noch nachstehende musifalische Werke: 1) Harmonia Cantionum ecclefiasticarum a M. Luthero et alies viris piis Germaniae compositarum, Lips. 1597 in 4. Derfel. ben zweyte Auflage 1622: 2) De initio et progressu Musices, et aliis quibusdam ad eam rem spectantibus, Exercitatio. Praemissa praelectioni Musicae, in ludo Senatus Lipsiensis ad D. Thomam. Lipf. 1600 in 8. auf 65 Seiten: enthalt die Sauptbegebenheiten der nufffalischen Geschichte in einer richtigen Folge und Entwickes lung. 3) Exercitationes musicae tres, de praecipuis in arte musica quaestionibus institutae. Lips. 1611 in 8.

4) Der

4) Det CL. Pfalm für 12 Stimmen auf drey Choren. Leipzig 1615 in Fol. S., die Chrenpforte. Ferner: 5) Harmonia Cantionum ecclefiasticarum, oder Kirchengesänge und geistl. Lieder Lutheri und anderer frommer Christen, mit 4 Stimmen contrapuncts weise geseht, gedruckt zu Leipzig in 8. zum erstenmale 1596 und zum 4ten male 1612: 6) Der Pfalter Davids gessangweis, vom Ern. D. Cornelio Beckern seel versetriget, aufs neue mit 4 Stimmen abgesetzt; durch Sethum Calvisium. Leipzig 1617 in 8. Er starb noch in dem nehmlichen

CAL

er starb noch in dem nehmitchen 1617ten Jahre am 23. Nov., nachdem er mehrere Prosessorstellen ausgeschla-

gen hatte.

Calvo (Laurentio) von dessen Arbeit ist zu Benedig 1620 in 4. gedruckt worz den: Symbolae diversorum Musicorum 2. 3. 4 et 5 vocibus cantandae ab admodum Reverendo D. Laurentio Calvo, in Cathedrali Ticinensi

Acde Musico, editae.

\*Calvoer (Caspar) welcher zu Hildes heim am 8. Novemb. 1650 gebohren war und 1725 als Generalsuperintendent zu Clausthal im 75 Jahre seines Allters starb, hat auch außer dem von Walthern angezeigten Traktätgen: De Mufica, ac sigillatim de Ecclesiastica eoque spectantibus organis. Lips. 1702 in 12. noch im 2ten Theile seines Ritualis Ecclesiastici, mehreres von der Kirchenmusik gehandelt. Auch hat er Sinns praktischer Temperatur eine Introduction vorgesett, die einige Arcana Musica enthalt. Man findet diese auch in Salfii Borgemache der Gelehrsamkeit, S. 567 - 624, 3 und einen halben Bogen stark. Er war es auch, der den jungen Tele= mann aufmunterte und unterstüßte, die angetretene musikal. Laufbahn fort: zuseken, die er ohne ihn wurde verlasfen haben.

Cambert (Mr.) Organist an der Honoriuskirche zu Paris und Conzertmeister
der Königin Nauter, war der erste
französische Opernkomponist; indem
er 1659 sein Schäferspiel daselbst aufführte. 1661 folgte sein 2tcs Schäferspiel Ariane. 1669 trat er ordentlich
als Opernkomponist zum Abt Perrin,
der ein Privilegium zu Aufführung der
Opern, erlangt hatte, und lieferte nun
1671 Pomona ein Schäferspiel und

plaisirs de l'amour, welches lettere plaisirs de l'amour, welches lettere St. Evremond sehr lobet. In demsel, bigen Jahre bernächtigte sich Lully des Königl. Privilegiums und der Direktion der Musik; dieses bewog Camberten nach England zu gehen, wo er 1677 als Oberkapellmeister Königs Karl II.

Cambini (Guiseppe) Mitalied der Ro. nigl, Akademie der Mufik zu Paris, geb. zu Livorno; lebte feit ohngefehr 1770 als ein großer Violinist zu Pa-Bon der Menge feiner daselbst gestochenen Kompositionen, fam 1783 das 35 Op. heraus. Sie enthalten ohngefehr 5 Dugend große unter meh= reren Instrumenten konzertierende Sinfonien, die er größtentheils fürs Conzert spiritnel geschrieben hat. Dukend große konzertierende Violin-Quatros; die Menge Trios, Soil los und Duets für Klavier, Flote Biolonzell ungerechnet. schlechtesten fallen seine Klavierfompositionen und am besten die für die Bio. line aus. Diese lettern find aber auch burchaus schwer und erfordern zur Aus. führung Virtuosen. 1776 hat er auch die Oper les Romans in Musik gesetst und 1778 Rose d'amour.

Camefort, vielleicht Kammfort, ein Deutscher, lebte ums Jahr 1640 zur Paris als ein beliebter Komponist, und hat viele nach selbiger Zeit sehr artige Chansons von seiner Urbeit him

terlaffen. La. B.

\*Camerarius (Philippus) Dock. und Procancellarius zu Altors, geb. zu Tübingen 1537; starb, nachdem er seis ne Aemter niedergelegt hatte, zu Altorss 1624. In dieser Muse schrieb er Centurias tres Horarum Subcisivarum. Wo er im 18ten Cap der 1sten Centuriae in 2 Quartblättern: de industria hominum, quibusdam Veterum Instrumentis musicis, et quatenus juventus in iis sit instruenda, handelt. S. Walther.

Camidge ( — — ) von ihm sind ums 1780 zu London 6 leichte Lessons oder Rlaviersonaten gestochen worden.

Camille ( — — ) zu Paris, gab daselbst um 1780 6 Alaviersonaten, Op. I. heraus.

Camerloher (Don Placido de) Cammers musikus und Domherr in Munchen; ließ um 1760 zu Elmsterdam und Nurn.

bera

berg mehrere Werke Sinfonien stechen, worinne viel neue artige Erstindungen und fast der erste Ton zu den nachgehends so beliebten konzertieren, den Quatros war. In Mspt. har man noch 3 halbe Dutzend Lauten, Trios mit Violin und 4 halbe Dutzend Violin, Trios von ihm. Man sindet ihn auch Cammerlocher geschrieben.

Campagnuoli (Bartholomeo) Riolinist in Diensten des Hetzogs Carls von Eurland zu Drefiden 1783, ein größer Meister seines Instruments und Schüsler des berühmten Nardini. Man tuhmt an ihm seine seltene Fertigkeit, große Starke in Doppeigriffen und seinen schönen Vortrag des Adagio. Er spielt seine eigenen Kompositionen. 6 Duos für Flote und Violin sind um 1784 zu Berlin gestochen worden, und auf seine Violinconzerts machte man Hoffnung.

Campeggi, hielt um 1730 eine Singe schule ju Bologna, aus der die Test und andere wurdige Sanger gekom-

men find.

Campelli (Carolo) ein Komponist zu Ansange dieses Jahrhunderts in Italien, der in einem sansten und angenehmen Style schrieb. Seine Oper Amor fra gl' impossibili, so im Jahr 1707 zu Padua aufgeführet wurde, giebt ihm ein Recht unter die guten Komponisten seiner Zeit gezählt zu wers den. La B.

Campion, ein Mitglied der Akadem. der Musik zu Paris, gegen unsere Jahre, hat daselbst herausgegeben: Traité d'accompagnement pour le Théorbe. Und dann noch Traité d'accompagnement et de composition selon la regle des octaves, de M. Maltot, seinem Vorsahr an seiner Stelle ben

der Akademie.

Campioni (Carlo Antonio) ist Kapellmeister des Großherzogs zu Florenz
seit 1764. Vorher lebte er in Livorno
und ließ von da aus seine beliebten Violintrios in London stechen, die in
Holland nachgestochen und in Deutschland häusig abgeschrieben worden sind.
Seit dem er Kapellmeister ist beis
tet er mehr für die Kirche. So hat
er 1767 ein Te Deum gesest, das von
einem Orchester von 200 Versonen auf
geführt wurde. Er soll eine der stärfisten Sammlungen von Singstempositionen alter Meister aus dem 16ten

und 17ten Jahrhundert bestsen. S. Burn. Reisen B. I. Gestochen hat man von ihm 7 Werke Violintrios und 3 Werke Ductrs für Violin und Violonzell, jedes Werk zu 6 Sonaten.

Campo (Theodorico de) hat einen mus fikalischen Traktat in Mipt. hinterlass sen, den man in der Barberinischen Bibliothek No. 841 nebst andern auf

bewahrt.

\*Campra (André) Königlicher Kapellmeister zu Paris, geb. zu Air in der
Provence am 3. Dec. 1660, hat 17
Opern geschrieben, wovon l'Europe
galant als die erste, 1697 gegeben
wurde. Vorher war er Musikdirektor
ben der Cathedralfirche zu Paris und
gab als solcher nicht allein 3 Bücher
Cantaten und 5 Bücher Motetten
heraus, die sehr bewundert wurden;
sondern er war auch der erste, der in
seiner Kirche die besaiteten Instrumente einführete. Er starb 1738, bennahe 80 Jahr alt; nachdem er 40 Jaha
re vorher sein Imt niedergelegt und
sich mit Opernschreiben beschäftiget
hatte.

le Camus, starb zu Paris im Jahr 1677 als Königl. Hoffomponist, und hinterließ eine große Anzahl beliebter Ebansons von seiner Arbeit. La B.

Canal (Joseph) hat um 1780 zu Lonz don, Paris und Wien 3 halbe Duz gend flotenduos und 6 flotentrios mit Violin Op. 5; stechen lassen.

\*Canalis (Florentinus) hat 1588 zu Briven vierstimmige Missen und

Motetten herausgegeben.

Canavazo (Sgr.) ein Biolinist ben der Oper zu Paris 1754, geb. in Italien; hat außer einer Cantate le Songe, ein Buch Violinsolos herausgegeben. Der Komponist, der sich in unsern Ta, gen unter dem Namen Canavas l'ainé durch verschiedene Urten von Violonzellsachen bekannt gemacht hat, ist vermuthlich ein Sohn desselben.

Cancineo (Michel Agnolo) von Roneiglione, lebte als ein vorzüglicher

Komponist ums Jahr 1592.

Candeille (Emilie) von der Königl. frans zösif. Kammermusik, hat um 1788 zu Paris III. Klaviertrios mit einer Biolin Op. I. stechen lassen.

Candeille (P. J.) ein jest lebendes Mitaglied der Atadem. der Mufit zu Partis, hat die Opern in Mufit gefest:

Laura et Petrarque 1780: und Pizarre 1785. Außerdem hat er ichon porher zu mehrerern altern Opern neue Alfte verfertiget. Auch hat er bereits um 1788 drey Sammlungen Arien aus seinen Opern ftechen laffen.

Canini (Septimo) ein berühmter ital. Tenorift, geb. ju Floreng, blubet feit

1740. 6. de la Borde.

\* Cannabich (Christian) Kapellmeister des Churf. von Pfalzbayern, geb. in Mannheim, ein Schüler von Joh. Stamitz auf der Biolin und in der Komposition; war vorher um 1756 et. fter Biolinist daselbst und seit 1765 Conzertmeifter und Unführer ber ital. Oper, mit einem Gehalte von 1500 Gulden, ju Munchen. Er foll diefes Umt mit außerordentlichem Ruhme verwalten und ift daben einer der er: sten Sologeiger Deutschlands. Von feinen Sinfonien und andern In: frumentalsfücken ist vieles zu Lon: don', Paris und in Deutschland, und feine Oper Azakia 1778 ju Mannheim, gestochen worden.

Michts gehet aber über seine Ballets, wovon ich la Descente d'Hercule aux enfers in Cassel gehort zu haben, mich mit Bergnugen erinnere. Himmlisch schön war das Quintett, das Barth, die benden Michel Palsa und Baimtirch bliesen, als Herkus les die elisaischen Felder betrat. Seine Tochter verdiente ichon in ihrem gar: ten Ulter unter die Birtuofinnen auf dem

Rlavier gerechnet zu werben.

Cannaletti (- - ) hat zu London 1783 ein Werk Violintrios stechen lassen.

de Cannutiis [P. Petrus Potentinus (aus Potenza)], ein Minorit, wird vom Tevo wegen seinem 1510 zu Florenz herausgegebenen Traftate, Regulae Florum Musicae, unter die musikal. S. Walther Schriftsteller gezählt. und Martin. Storia.

Canobio ( - - ) hat um 1780 zu Pa-tis 6 Duetten mit Floten und Violin und zu Benedig 6 dergleichen stechen

lassen.

Canobio (Alexandre) ein alterer Ton. fünstler. La Borde meldet, daß man in den Hanmischen und Kontaninischen Bibliotheken, verschiedenes von seiner Keder über die Musik, finde.

Cantelli (Angelo Maria) war ein zu Unfange diefes Sahrhunderts beruhm. ter ital. Sanger, geb. ju Bologna.

Cantelo (Miss) eine ber ersten und größten Gangerinnen auf den Theatern und in den Conzerten ju London, um das Sahr 1784; ift eine gebohrne Englanderin. S. den Artifel Cately.

\* Cantemir (Pringefin), f. Golitzyn. Cantemir (Demetrius) ein Furft der Wallachen, der sich durch seine Wis senschaften großen Ruhm erworben, und Direftor der Afademie zu Peters: burg gewesen; ftarb im Sahr 1723 und hinterließ eine vollstandige türkische Geschichte, in welcher er meldet: daß er 1691 zuerst die musikalischen 270: ten ben ben Turfen in Conftantis novel eingeführet, und nicht allein eine Sammlung türkischer Gefänge veranstaltet, sondern auch eine eigene Inleitung zur türkischen Musik, entworfen habe. Allein diese leftere soll, wie uns Sr. Kapelld. Reichardt in seinem Runstmagaz, versichert, auf der Gee verlohren gegangen fenn. Und von Moten, weiß heut zu Tage kein Turke etwas.

Cantino (Paolo) gab im Jahr 1585 zu Benedig in 4., sein Erffes Buch 5 stimmiger Madrigalen heraus.

Capaletti ( - - ) hat um 1780 zu Lons bon, Violintrios stechen lassen.

Capelli (Giov. Maria) ein Romponist und junger Geiftlicher an dem Sofe gu Parma, geb. daselbst; farb in der Bluthe, und beschloß mit seinem Tode das guldne Allter der ital. Singmufik. Seine Opern. fo größtentheile fur die Theater zu Benedig gesetht worden, find: Giulio Flavio Crispo 1722: Mitridate 1723 und I Fratelli riconofeiuti 1726. Er war in seinen Arbeisten prachtig, feurig und fremd.

Capelli ( — ) ein jest lebender ital. Komponist, hat die Oper Achille in Sciro und den 116 Pfalm, lateinisch in 4 Stimmen, nebst mehreren Urien und Cantaten in Musik gefett. Cassel ist 1785 eine Canzonette von Metastasio von ihm, mit Begl. einer Biolin fomponirt, gedruckt worden und in den Boflerschen Zeitungen fine det man eine italienische Opernscene fur den Sopran in Partit. von seiner Urbeit.

Caperand (Gabriel) war um das Jahr 1760 ju Paris Direktor des basigen Conzerts spirituel und Konigl. Penfionair und ftarb am 4ten May 1788 das selbst.

Capo-

Capocinus (Alexander) geb. im Hets zogthum Spoletto, lebte 1624 zu Rom, und schrieb daselbst 5. Bucher von der Musik. S. Jöchers Lex.

Caporale ( - - ) hat um 1780 zu Lon. bon 12 Violonzell : Solos stechen las-

Caposele (P. Horatio) ein Minorit, hat 311 Meapel 1625 Pratica del Canto Piano, o Canto Fermo, im Druck ausgeben laffen.

Capponi (Ranieri) ein ital. Abt, hat 1744 gu Florenz XII. Sonate da Cam. per varj ftrumenti, in Rupfer geft.

perausgegeben.

Capranica (Rosa) eine junge ital. Gans gerin und Schulerin der Mingotti, seit 1772 zu München, in Beverischen Diensten; war damals erft vor furzem von Rom gekommen, und sang mit großer Mettigkeit und in einer ange= nehmen Manier. G. Burn. Reif. Ihr Gehalt ist jährlich 200 II. B. Gulden.

Caprara ( - - ) Raiserl. Rapellmeister gu Bien', stand 1736 der dasigen Oper und einer Ungahl vortreflicher Birtuo.

fen por.

\* Capricornus (Samuel Botsborn) ein fehr berühmter Rapellmeifter zu Stuttgard; hat von 1655 bis 1708 sehr viele vortresliche Motetten und andere Werke für den Gesang her: ausgegeben. Bor 1659 war er Musik. direktor zu Pregburg

- - ) Biolinist benm Con-Capron ( gert spirituel zu Paris 1768, gab das selbst 1769 6 Violin Bolos Op. I. heraus, benen im folgenden Sahre 6 Violin: Quartetten Op. II. folgten.

Caputi ( - ) ein um 1752 lebender Romponist für den Gefang, wurde 1760 auch durch ein flotenconzert in Mipt. in Deutschland bekannt.

Capuzzi (--) machte sich zu Wien um 1784 durch 6 Violin : Quartetts Op. I. und 6 dergleichen Op. II. bes fannt. Man hat auch in Mipt. eine Sinfonie a 11, mit 2 Prinzipal-Bio. linen, von ihm.

Caraffe der Jungere, war Konigl. frang. Cammermufifus und machte sich um 1752 durch mehrere Sinfonien von

feiner Urbeit befannt.

\* Caramuel à Lobkowiz (Joannes) Dock. Prof. Theol. und Bischof zu Vigevano, vom Cistercienser Orden, geb. zu Madrit 1606 den 23. Man, gab ju Rom unter andern Werfen heraus: Arte nueva de Musica inventada anno de 600 por S. Gregorio, desconcertada anno da 1026 por Guidon Aretino, restituida à su primera perfección anno 1620 por Fr. Pedro de Vrenna, reducida à este breve compendio anno 1644 in 4. En Roma. Ist auch 1745 zu Wien gedruckt worden. Mehr von ihm s. im Walther.

Carapella (Thomas) Kapellmeister zu Meapel zu Anfange Dieses Jahrhunderts; wird vom Pat. Martini in seiner Geschichte; im Madrigalstyle Bu Meapel ift im Jahr 1728 Sammlung zwerstimmiger Gefange von feiner Komposition ge-

druckt worden.

Carara (Madam) eine ital. Sangerin, zu Mayland, erhielt 1784 den Ruf nach Berlin an das dasige ital. Theater mit 2000 Thir. jahrl. Gehalt, wo

fie fich 1786 noch befand.

Caravoglia (Madam) geb. Balconi zu Mayland, eine ital. Gangerin; murde von Chrift. Bach nach London bes rufen und fang dafelbft 2 Jahr lang in feinem Conzerte. 1784 befand fie sich in Prag auf dem Theater. Man ruhmt an ihr eine zwar nicht starke, boch angenehme Stimme und eine außerorbentliche Genauigkeit und Richtigkeit im Bortrage, worinne sie felbst der Todi nichts nachgeben foll. Gie ift fo wenig zu ermuden, daß fie in einem Abende einmal 23 Arien nach einander gefungen haben foll.

Carboni (Giov. Baptista) ein beruhms ter Sanger zu Aufange des itigen Sahrhunderts, im Dienste des Gerzogs von Mantua. S. de la Borde.

Carcani (Giuseppe) Ravellmeister an den Incurabili ju Benedig, geb. zu Crema im Benetianischen; hatte bie Ehre, als der große Sasse die Kapells meisterstelle an diesem Confervatorio verließ, um fich nach Dregden zu bes geben, von selbigem zu seinem Rachfols ger vorgeschlagen zu werden. Man hebt auch daselbst noch vieles von seiner Komposition auf. Bu Benedig wurde 1742 die Oper Ambleto von seiner Romposition aufgeführet.

Cardanus (Hieronimus) ein Arzt und Mitglied zu Bologna, ftarb zu Rom 1576 in dem 75sten Jahre seines Alters. Man hat ein Werk von ihm,

weldies

welches den Titel führt: Praecepta ca-

nendi. S. Walther.

Cardinal (Jeanne Cecile) war die Gat. tin von Henry Mottet. Ihr Bildniß hat der seel. Kapellm. Bach unter sei. ne Toukunstler Bildnisse aufgenom= men. Bis jest ift mir aber weiter nichts von ihren mufikalischen Berdien. sten bekannt.

Cardon (- - ) Biolonzellist in bem Opernorchefter ju Paris, hat bis 1784 daselbst 10 Werke stechen lassen, die größtentheils in Zarfensachen, und die Uebrigen in Violintrios u. s. w. befreben. 1785 folgte auch feine L'Art

de jouer de la Harpe.

Cardonne (Mr. ) ein Sausoffizier der Schwester des Konigs zu Paris ums Sahr 1780; hatte vorzügliche Salente gur Komposition, und ubte sie mit vie-lem Gluce aus. Im Jahr 1769 führte man die Oper Omphale von seiner Romposition baselbst auf und 1773 eine andere, Ovide et Julie. Epaphus eine dritte ist zwar probirt, aber nicht aufgeführt worden. Im Jahr 1752 führte man zu Berfailles bas Paftoral Amarillis ebenfalls von einem Cardonne auf, der in dem Mercure ein Cam. mermufifus des Konigs genannt wurde.

Caresana (Christoph) war Organist an der Konigl. Kapelle zu Reapel, gegen das Ende des vorigen Sahrhunderts. Er wird von seinen Landsleuten unter Die gelehrten und einfichtsvollen Kom= ponisten seiner Zeit gerechnet. fonders werden seine Duetten, fo im 3. 1681 gedruckt find, fehr geschäft.

Carestini (Giovanni) genanne Cusanino, von der Familie Cusani, Die ihn als 12jährigen Knaben zu Mailand unterftuste; geb. zu Monto Filatrana in der Mark Ancona; hat beynahe die Buhne 40 Jahre lang, als einer der größten Sanger betreten. Bon 1733 bis 35 sang er unter Kandels Direktion zu London. Rach dieser Zeit au Parma. Dann von 1746 bis 50 au Dregden. Bon hier, befand er fich in Berlin bis 1754. Endlich fam er mit dem Ueberrefte feiner ichonen Stimme 1755 nach Petersburg und sang auf dem dasigen Operntheater bis 1758, in welchem Jahre er sich nach feinem Baterlande zur Ruhe begab, , und bald darauf starb.

Basse und andere große Meister be: haupteten: "wer den Carestini nicht

" gehört habe, habe nichts Rechtes "gehört." Und bennoch mar er unermudet im Studieren, und antwer: tete einstmals einem Freunde, der ihn ben diesem Geschäfte antraf und seinen Benfall bezeigte: "Wenn ich mir felbst "nicht Gennge leiften kann, fo werbe "ich es gewiß auch für andere nicht "fonnen." Er vernachläßigte daben die Uction so wenig, daß ihm diese allein, ben seiner auten Leibesgestalt, würde berühmt gemacht haben. Quans fagt von ihm: "Er hatte eine ber "farkfren und schönsten Contralt

" Stimmen von d bis g. Gine große " Fertigkeit in Paffagien, die er, ber "guten Schule des Bernacchi gemäß, "fo wie garinello, mit der Bruft "fließ. In willkuhrlicher Berande. , rung unternahm er viel und meiftens "mit Glucke." hiezu tam noch, daß er in Berlin und Dregden, Vortrag des Adagio, der Vollkom. menheit naher brachte.

\*Carey (Heinrich) ein Tonfunstler und leidlicher Dichter zu London, glich in Unsehung seines lustigen Temperaments, einigermaßen dem Leweridge. Sein erster Lehrmeister in der Musik war Olaus Westeinson Linnert, ein Deutscher, gewesen. Rach bies sem erhielt er von Rosingrave und zulest vom Gemmiani Unterricht. Ben alledem waren seine musikalischen Kenntnisse nur mittelmäßig, so daß er fich mit seiner Komposition nie weiter, als etwan an Balladen oder kleine Cantaten wagte, und um sein Muskommen zu finden, in Pensionsschus len unterrichten mußte.

Destomehr aber unterstüßte ihn sein vortrefliches natürliches Talent, welches er besonders in seinen Gefangen zeigte, wovon er Dichter und Komponist zus gleich war. Eines barunter: "Bon allen schmucken Maddens u. s. w. " ist wegen seinen originellen Schonheiten fast allgemein gesungen worden. Hiers durch aufgemuntert, suchte er seine Talente als Dichter und Tonkunstler immer mehr auszubilden, und gab im J. 1720 eine kleine Sammlung von Gedichten, und darauf 1732 von eige= ner Poesse und Komposition, VI. Cantaten heraus. Ueberdies hat er viele Rachspiele fürs Theater und zwen große ernsthafte Opern verfertiget, mo-

nou

von die erste, Amalie, Joh. Friedr. Lampe, und die zweyte, Teramin-ta, Joh. Christ. Smith in Musik gefeßt bat.

Caribaldi (Giacomo) aus Rom, einer der besten komischen Ganger und 216: teurs unseres Zeitalters; befand sich gegen das Sahr 1780 zu Paris und unterschied sich dadurch gar sehr von ben übrigen Gangern feiner Urt, daß er nicht nur die Runft zu deklamiren auf das vollkommenste ausübete, fondern auch als Sanger, vermittelft seis nen mufikalischen Renntniffen, und feiner ungefunftelten, angenehmen und außerordentlich biegsamen Stim. me, die Zuhörer bezauberte.

Carissimi (Giacomo) war Kapellmeister an der Pabstlichen Rapelle und an dem Kollegio zu Rom ums Jahr 1649. Fast nie wird ein italienischer Komponist so allgemein erhoben und gerühmt, als Caviffimi. Italiener, Englander, Franzosen und Deutsche wetteifern, feine Vorzuge bekannt zu machen. Hierunter gehören Brown, Bonnet, Laborde, Mattheson und Galuppi, der allezeit mit vieler Hochachs tung von deffen Berfen redete. Et war der Lehrmeister des Cesti, des altern Scalatti, des Buononcini und Baffani u. f. w. Und ihm fchreis ben die Italiener allgemein die gegen-wartige Einrichtung des Recitativs zu, welches Jacob Peri und Monte: verde vor ihm, aber in einer noch fehr unvollkommenen Geftalt, erfunden hatte. Cavissimi verbesserte es dadurd, daß er ihm einen leichtern und fließendern Gefang gab, und daß er es dem Accente der natürlichen Rede naher brachte.

Auch war er 2) der Erste, welcherdem zu seiner Zeit noch durchaus steifen und schwerfälligen Basse, einige Be: wegung und kiguren gab, welche Idee Corolli nach ihm mit so vielem Gluce in seinen Kompositionen ber nußte.

3) war er auch der Erste, welcher die Instrumentalbegleitung zu sei= nen Motetten bingufägte und in die Kirche einführete. Huch soll er der Erfinder der Cantate senn. Illein es scheint, als ob er selbige nur zuerst fur die Rirche, auf geistliche Gegen= stande angewendet habe.

Die berühmteften feiner geiftlichen Cantaten sind: Das Urtheil des Sas-lomons und Jephte. Auch werden überhaupt seine Motetten gerühmt. Sein Styl foll fanft und fliegend und daben edel und erhaben gewesen fenn. Singorelli fagt, wenn er von andern feines leichten Styls wegen fen gelobt, worden, so soll er gesagt haben: "Alch , wie schwer, wie schwer ift dieses ", leichte zu erreichen."

\*Carl V. Romischer Raiser, geb. zu Gent 1500 und gestorben 1558; war eingroß fer Renner und Berehrer der Mufit, wie alle Geschichtschreiber behaupten: und trug besonders viel gur Berbeffes rung der Rirchenmufif in feinen Stag.

ten ben.

\*Carl VI., der izu gum Romischen Raiser gewählt war und 1740 starb; besaß die Kenntnisse eines Virtuosen er Musik. Alls et 1724 in einer voi. in komponirten Oper den Flügel aus de. Partitur spielte, welches oft geschahe; rief der alte Kapellmeifter, indem er ihm umwandte, voll Entzus den aus: Zalter! Ew. Majesiat könnten überall einen Oberkapell. meister abgeben. Mehr von ihm s. Lengenden S. 85. Er war insbeson. dere ein großer Liebhaber von Canons, und verfertigte deren nicht allein selbst fehr viele, sondern lich auch von beutschen, italienischen und frangose schen Meistern noch mehrere, von allen nur möglichen Urten, verfertigen. La B.

\*Carl der Große, so im Jahr 800 jum Romischen Raiser gekront wurde und im Jahr 814, im 72sten seines Alters starb; war ein großer Kenner und Des förderer der Musik. Er errichtete nicht allein in Frankreich die erften Singschulen, und ließ zu dem Ende den Theodor und den Benoit als Gesangmeister aus Italien kommen, welche den Franzosen die Noten lernen, und ihre rauhen Rehlen bieasamer machen sollten. Sondern er sang auch oft felbst, gleich einem Sanger, in der Rira che seine Parthie mit. Die Musitschule zu Met erhielt damals den Preif, daß fie die besten Sanger in Frankreich bils

Carl der Zahle, König von Krank-reich, kam ums Jahr 850 zur Regies rung, und war nicht allein ein großer Berehrer der Musik, besonders der

gelftlichen; sondern war auch selbst in der Kunft so weit geubt, daß er ein Officium sancti sudarii in Musik

fette. Gerberts Gesch.

Carl Eugen, Bergog von Burtemberg. Stutgard, geb. ben 11. Febr. 1728; hat von jeher die allgemeine Stimme des Publikums, als den feinsten Renner des Schonen, und den Besitzer des vortreflichsten Geschmacks unter den ist lebenden Furften, vor fich ge-Huffer, daß er unter die guten Rlavierspieler gerechnet wird, ift zwar nichts befannt, mas ihn berechtigte. in der Reihe diefer Sammlung ju ftes ben. Doch, bachte ich, ware die Mufit einem Kurften hinlanglich verpflich. tet, der durch eine Reihe von Sahren, der Einzige in Europa war, der die Oper in bem hochsten Grade der Bollfommenheit erhielt: ber an der Spike eines vollständigen und außerlesenen Orchesters einen Jomelli und dann eis nen Ferrari, Nardini, Lolli, Aprile, Teller, Andolph, Plat und ei. ne Mali unterhielt. Ohne der größten Meister in der Deforation, Maleren und Tangfunft, 3. B. eines Noverre und der beyden Vestris ju gedenken, Die er alle auf seinen Relsen selbst gemählet hatte.

Um sich eine Idee von seinem groß fen, viel umfaffenden Genie zu machen, lese man die " Beschreibung der Fen-" erlichteiten, welche bey Gelegenheit , des Geburtsfestes des reg. Bergogs 2, zu Würtemberg 1763 angestellet wor. , ben. Stutgard 1763 in 8. " 200 14 Tage nach einander immer ein Tag bem andern an Pracht und vortreffis chen Runstwerken, die alle von ihm selbst erfunden und angegeben worden, übertroffen hat. Gang besonders zeich= net fich darunter das Festin zu Lud. wigsburg am fiebenten Tage aus, wo er ben gangen gablreichen Sof mitten in den Dlymp, unter bie Gotter und Gottinnen verfeste, fo, daß Buschauer und Alfteur gleichsam ein Sanzes machten, und in die Schauspiele mit eingeflochten wurden. Iho scheint er ben hoberm Alter feine Aufmertfamfeit, nachft dem Wohle seines Landes, ganz allein auf die Wiffenschaften und die Gelehr: samfeit zu wenden.

\*Carl Wilhelm Ferdinand, ist res gierender Berzog zu Braunschweig, geb. 1735, ift ein Schuler von Pefch, und spielte als Erbpring schon so aut auf der Bioline, daß ein Mufifus von Profession dadurch hatte sein Glack machen fonnen.

Carlani (Carlo) ein berühmter italieni. Scher Sanger, ber gegen unsere Zeiten

florirt hat. S. La B.

Carleton (Richard) ein Priefter und Baccalaureus der Musik ju London, hat daselbst im Jahr 1601 ein Werk fünfstimmiger Madrigale heraus. gegeben. Huch war er Mitarbeiter an Orians Triumphen.

Carletti, ein Abt zu Rom, ist in dem Kache der Poesse und Musik Mitar. beiter an einem Runftblatte, welches seit 1788 zu Rom unter dem Titel: Giornali delle belle arti, beraus fommt.

Carleval (Antonio) ein Spanier und großer Contrapunftift, lebte gegen das Ende des isten Sahrhunderts in Stalien und erwarb sich großen Ruhm

durch feine Romposition.

Carme (P. Sebaft.) ein berühmter franabstischer Mathematiker; hat nach der Histoire de la Mus. Tom. I. pag. 58. Masserorgeln (Organa hydraulica) verfertigt. Gerb. Geld.

Carminati (Sgr.) erfter Biolinift zu Lo-on, einer von Cartinis alteften Schus lern, geb. zu Benedig; lebte 1770 gu Lyon, wo er schon viele Jahre zugebradit hatte, als ein alter Dann.

Carnoli (Demois.) von Mannheun, die Tochter eines baffgen Birtuofen und Schülerin der Mad. Wendling; mach. te schon 1784, vor ihrem izten Sahre, als Gangerin mufikalische Reifen, und machte durch ihre Stimme und ihren meifterhaften Bortrag, Soffnung zu el. ner der erften deutschen Sangerinnen.

Caroli (Angelo) ein auter Romvonist, lebte zu Unfange bieses Jahrhunderts ju Bologna, und liebte befonders, bas in unfern Tagen fo überhandnehmende, geräuschvolle Akkompagnement. gab er daselbst die Oper Amor nato trà l'ombre, und viele Jahre barnach eine sehr schone Serenade ebendaselbst. La B.

Carolus Calvus, s. Carl der Rable. Carolus Magnus, s. Carl der Große. Caroso (Marco Fabricio) ein Musitge. lehrter des isten Jahrh. aus Italien; hat im Jahr 1581 gu Benedig in 4. herausgegeben: Il Ballarino di M. Fabr. Caroso da Sermoneta, diviso in due Trattati. La B.

Carpani

Carpani (Gactano) ein italienischer Rir. chenkomponist, wurde um die Mitte

diefes Jahrhunderts bekannt.

Carpi (Antonio Fontana di) ein Pries ffer, Komponist und Mitglied der philarmonischen Gefellschaft zu Bologna; ließ auch seine Arbeit, in dem daselbst von ben verschiedenen Mitgliedern die fer Sesellichaft 1770 gehaltenen Bett-Ihm war durchs ftreite mit boren. Loos das Domine jugefallen. Dottor Burney, der es mit anhörete, fagt in seinen Reisen: Es fey ein reizen: des Stud gewesen.

Carpiani (Luca) ein italienischer Rom. ponist des vorigen Sahrhunderts, war Rapellmeifter ju Bologna, und hat Die Oper Antioco, welche daselbst 1673 aufgeführet wurde, in Musik gesett.

La B.

\* Carraccio (Augostino) geb. zu Bo, logna 1557, war ein berühmter Tonfünstler und Maler, und starb zu Parma 1605. Walther nennet ihn Caracco, und sagt unter diesem Urtikel

noch einiges von ihm.

Carré (Louis) Mitglied der Akadem. der Wiffensch., geb. zu Mangis und geft. zu Paris am 11. April 1711, alt 41 J.; erhielt nebst dem Abbe Bignon, den Auftrag: eine Beschreibung von als len musikalischen Instrumenten, so in Frankreich gebrauchlich waren, zu machen. Er gab zu dem Ende zuerft ein Werk unter dem Titel heraus: Théorie générale du son. Dann folgte noch 1709: De la proportion que doivent avoir les Cylindres, pour former par leurs sons les accords de la Mufique. La B.

Carré (Remi) ein frangof. Tonfunstlet, hat im Jahr 1744 zu Paris drucken lassen: le Maitre des Novices dans l'Art de chanter, ou Regles générales pour apprendre le plein chant.

Carriera (Rosalba) eine große Tonfunft. lerin und Malerin. S. Walther; war geb. zu Benedig 1672 und starb 1757. Walther nennt sie Rosalba.

Carftens, Zollinspektor zu Magdeburg im Jahr 1783, hatte nicht allein einen geschickten Tonfinftler jum Bater, fondern auch an Franz Benda einen großen Meister jum Lehrer. Man ruhmt an ihm, daß er feine Congerts von Giarnoviki und seine Adagio, Dieses großen Meisters vollkommen murdig, vortrage.

Cartellieri (Sgr.) Kammerfanger bes Bergogs von Metlenburg = Strelit. ums Sahr 1783; fingt den Tenor, und wird in Unfehung feiner Fertigfeit und feines empfindungsvollen Bertrages, einem Raff an die Seite geseht. Er agirte im angeführten Sahre auch mit vielem Benfalle in der Schweizerie schen Ulceste.

Cartellieri (Mad.) des vorigen Gattin, ju gleicher Zeit, Rammerfangerin an Diesem Sofe; wird wegen der Reinig. feit, Unmuth und dem Umfange ibe rer Stimme febr bewundert. Huch fie

agirt in der deutschen Oper.

Carter, ein Tonkunstler zu London, hat um das Sabr 1780 daselbst VI. Alas

viersonaten stechen lassen.

Cartes oder Cartesius (René de) det bekannte große Philosoph, geb. zu la Haye in Touraine am 31 Margis96; mar der erfte, welcher die große Terz unter die vollkommenen Consonangen aufnahm. Er schrieb nehmlich wahe rend feinem Aufenthalte gu Breda, oder nach Andern, auf Beranlaffung seines Freundes, Isaac Beedmann, welcher Reftor ju Dordrecht mar, 1618 in feinem zwey und zwanzigsten Jahre ein Compendium Musices, worinne er diesen Sas behauptete. Da er aber diese Urbeit als unvellkommen aufah, so wollte er sie niemals öffentlich bes kannt machen. Bermuthlich war es Beeckmann, der sie im Jahr 1650, nach dessen Tode, auf 5 Bogen in 4. zu Utrecht heraus gab.

Dies ist aber nicht die einzige Ausgabe dieses Traktats Schon im J. 1653 erfolgte eine englische Uebersekung besselben. Dann kam 1656 die zwente Auflage des Originals zu Umfterdam beraus. Und endlich verfertigte ber Pater Poisson eine frangosische Ueberfegung davon, und ließ fie 1668 zu Paris unter dem Titel brucken: L'Abrégé de la Musique par Mr. Decartes, mis en François avec les

eclaireiliemens necessaires.

Carreffus farb mabrend feinem Aufenthalte ben der Konigin Chriffis ne in Schweden am 10. Febr. 1650. Mehr von ihm s. im Walther.

Carufio (Sgr.) ein vorzuglicher italienis Scher Sanger, befand sich im 3 1777 auf dem Theater ju Floreng.

Carufo ( - - ) unter dietem Ramen findet man folgende komische Opern in

einem

einem Berzeichnisse derselben, fo in ben Jahren 1787 — 88 in Italien find aufgeführet worden. S. Realzeitung Jahrg. 1789. S. 85: il Maledico confuso: la Tempesta: und il Colombo, alle dren zu Rom. Und Gl'Amanti dispettosi zu Reapel. Bielleicht ist aber dieser, und der folgende, ein und die nehmliche Person.

Carusto (Luigi) ein jest lebender Rom. ponist in Italien, hat bereits für ver-Schiedene Theater seines Baterlandes gearbeitet. Bekannt find davon bie fomischen Opern: il Cavalier magnifico, welche er 1777 gu Florenz und il Fanatico per la Musica, welche er 1781 zu Rom aufe Theater brachte. Huch in Deutschland ist verschiedenes von seinen Kompositionen für den Gesang bekannt.

Carutius (Caspar Ernst) Churf. Brandenb. Kellermeister und Organist zu Cuftrin, ein vorzüglicher Meister feis ner Runft; gab 1603 daselbst sein Examen Organi pneumatici heraus.

Cafa (Girolamo della) ein Komponist aus Udina, lebte gegen das Ende des isten Jahrhunderts, und gab, außer mehreren Madrigalwerken von verschiedenen Komponisten, auch einen nunmehro febr feltenen Traftat, unter dem Titel heraus: Il vero modo di diminuire con tutte le sorti di Aromenti. Mehr von ihm f. im walther, welcher ihn unter seinem Vor. namen, Girolamo, anführt.

Cafali (Giovan. Battista) ein berühmter Komponist für den Gesang und die Rirde, lebte 1755 du Rom. Burney horte 1770 sein Oratorium Abigail das selbst und lobt verschiedenes darinne. Ein Dra= S. desselben Reisen B. I. ma Candaspe wurde 1740 von ihm auf-Er foll auch besonders ein geführt. guter Unführer fenn.

Cafati (Sgr.) zwenter Sopransanger an der Antoulustirche zu Padua 1770; wird für einen Sanger von außerft fconem Geschmacke und Ausbrucke gehalten. Sat aber eine schwache Stim. me. S. Burn. Reif. B. I.

Cafaubon (Ifaac) ein großer Gelehrter, Professor und Bibliothekar zu Paris, geb. in Dauphine 1559; hat einen vor= treflichen Commentar über den Atbenäus von der Musik iherausgegeben. Er starb zu London 1614.

Casella (Sgr.) der erste bekannte Madris galenkomponist, lebte um 1280 zu Florenz und war ein Freund des Dante. In der Vatikanischen Bibliothek fins det man ein Madrigal vom J. 1300, worauf angemertt ift, daß Casella die Musik dazu gemacht habe.

Caselli ( - - ) ein italienischer Sanger. der 1771 auf dem Theater S. Benedetto

zu Benedig bewundert wurde.

Cafelli (Giuseppe) ein 1760 in Diensten des Großfürsten zu Petersburg steben. der Violinist aus Bologna von vorzüglichen Berdienften; bat fich auch durch 6 Violinsolos bekannt gemacht.

de Caserta (Philippi) ein hinterlassenes musikalisches Werk: De diversis Figuris, wird zu Ferrara in einem Co-dex aus dem XV. Jahrhundert, nebst andern, auf Pergament aufbewah. ret.

Casparini (Eugenius) ein Orgelmacher von Sorau in der Riederlausis, bat 1703 die Görlißer Orgel mit seinem

Sohne versertiget.

Casparini (Adam Horazio) Sohn des Vorigen, lebte am Ende des vorigen Jahrhunderts bis ins gegenwartige, und hat viele schone Orgeln, zum Theil mit

Casparini (Johann Gottlob) seinem Sohne, gebauet.

Castagne, s. Lacastagne.

Casserius (Julius) war ein berühmter Unatomiter zu Padua und Kamulus des Zieron. Jabricius, dessen Professur er hernachmals erhielt. Er hat im J. 1601 zu Ferrara in Fol. mit Rupfern herausgegeben: Historia Anatomica: de Vocis et Auditus orgaganis. S. Walth.

\* Cassia, ein gelehrtes Frauenzimmer, lebte zu den Zeiten des Raifere Michaelis Balbi und seines Sohnes Theophili. Codinus nennt sie in Antiquitat. Colitan. Icasia und merkt von ihr an, daß sie sehr gelehrt gewesen sen, und viele Canons und Stichera u. s. w. verfertiget habe. Auch hat sie Melodien zu vielen geistlichen Symnen verfertiget.

Cassiodorus (Magn. Aurelianus) ein Romischer Burgermeister, geb. in der Proving Lucanien, 514, starb 575. Mehr von ihm im Walther. Geine Institutiones musicae, so in seinem Werke de Artibus ac disciplinis liberalium litterarum vorkommen, bat Sr. hat Fr. Abt Gerbert aus Tom. II. Edit. Benedick-Venet. 1729, in dem etsten Band seiner musikalischen Schriftstels

ler aufgenommen.

Castaldo (Andrea Piscara) ein Cleris fus regularis, zu Reapel im 17ten moniarum praxin, worinne er den Bebrauch der musikal. Instrumente, als Floten, Trompeten und horner, doch mit Ausschluß aller andern welt: lichen Instrumente, jugiebt. Ger: berts Gesch.

Castali (Erasmus) zulest Schulreftor und Rathsverwandter ju Bergreichen. Rein im Prachiner Kreise, geb. daselbst, war nicht allein ein vortreflicher Bag: fanger, soudern spielte auch fast alle Instrumente sehr gut. In seiner Sugend ftudirte er ju Prag die huma: niora, die Philosophie und Theologie; erhielt darauf nach Absterben seines Baters in feinem Geburtsort, deffen Stelle als Mefror und zulest als Raths: verwandter, und farb im Jahr 1768. Statist. v. Bohmen, Beft VIII.

Castel ( Louis Bertrand ) ein gelehrter Jesuit zu Paris, geb. zu Montpellier am it. Nevember 1688; fam im Jahr 1720 in das Parifer Convent, und ber schäftigte sich hauptsächlich mit der Daben hat er mehrere Geometrie. Originalwerte, von einem lebhaften und naturlichen Style, aber ohne Dethode geschrieben. Oft lacht man in eben der Zeit, wenn er uns gerührt

hat.

Er ließ fich einfallen', der Seele durch die Verbindung und durch den Wechsel der Farben daffelbe Bergun. gen zu verschaffen, welches sie durch Die Berbindung und den Wechsel der Tone enthält, und machte im Jahr 1725 sein sogenanntes Farbentlavier (Clavecin oculaire) offentlich befannt, was uns wenige Jahre drauf Tele. mann in einer fleinen Schrift fennen lernete. Er nahm nehmlich die blane Farbe als c; die rothe als die Quinte g, die gelbe als die Terz e, überhaupt die 5 gangen Tone, als: c. d. e. g. a. als blau, grun, gelb, roth und vio-let, und die benden halben Tone f. und h., als Auroras und Orangefars Db er sich nun gleich alle Mube gab, diesem narrischen Ginfalle Bewunderung und Unhänger zu verichaffen; indem er feinen Farben noch

Pfeifen hinzusette, auch noch in ben Mercure vom Julius des 1755sten J., eine Lettre a M. Rondet, au fujet du Clavecin des couleurs, einvucte; fo ließ man felbigem bod Ger driakeit wiederfahren, und vergaß es ganglich.

Im Jahr 1754 gab er ein Werk gegen Rouffeau unter dem Titel heraus: Lettres d'un Académicien de Bordeaux sur le fond de la Musique. Und man fagt, daß er dem Rameau habe seine Ideen zu seiner Theorie entwickeln belfen. Er farb, nachdem er fich furz vorher der Welt entzegen hatte, am 11. Jan. 1757. La B. Castel (Mr.) von feiner Komposition

sind zu Paris um 1780 6 Violinduos und 6 Violintrios gestechen worden.

Castelli (Paolo) ein gegen das Ende bes vorigen Sahrhunderts lebender Romponist, hielt fich eine Zeitlang am Wienerischen Hofe auf, mo er auch im Jahr 1683 die Oper Il Trionfo di Davide auffuhrete.

Castileti (Giovanni) war ein Rompenist des isten Jahrhunderts. Man findet verschiedene Motetten von seiner Arbeit in Petr. Joanelli Nov. Thefauf. Musico. Venet. 1568. Gerberts Geld).

Castro ( - - ) hat in den Jahren 1580 -95 und 1617, mehrere Budber Gefans

ge deucken laffen. La B.

Cattro (Rodericus a) ein judischer Urgt aus Portugal, ftuderte ju Salamans ca mit fo großem Rleiße, daß er die Dottorwurde erhielt. Er feste fich darauf um 1594 zu hamburg, schrieb und praktizirte dafelbst mit viclem Bey: falle, und starb am 20. Jan. 1627. Unter andern Schriften hat er 1614 zu Hamburg in 4. herausgegeben: Medicus politicus, worinne das 14. Rap. des 4. B. Von der Muzbarkeit der Musik bey Krankbeiten, handelt.

Castrovillari (Pat. Daniele di) ein Frans ziskaner und berühmter ital. Opernkom. ponist des vorigen Sahrhunderts gu Venedig. Man führte daselbst 1660 seine Over Gl' Avvenimenti d'Orinda, 1661 La Pasifae und 1662 seine Cleopatra auf, und zeigt sie noch, un-ter den ersten italienischen Opern vor.

Castrucci, zwey Bruder, befanden fich als Solosvieler auf der Geige 1726 unter Sandels Direktion am Ordiester ju London. Der eine derfelben war Borspieler, und bepde, sagt Quans in

seiner Lebensgeschichte, waren leidliche

Solospieler.

la Catanea (Sigra) eine ital. Sangerin, fang 1731 in Gesellschaft ber gauffina au Dregden in der Oper Cleofide Die ate Rolle.

-Cately (Miss) Sangerin am London. schen Theater 1770, erhielt daselbst 300 Pf. Sterl. Gehalt, und wußte fich burch ihre angenehme Stimme, Die fie vollig in ihrer Gewalt hatte, burch ihr Feuer im Bortrage, und ihren feinen Gefchmack, aller Bergen zu eingen zu machen. Gie farb zu London am 15. October 1789 als Gemalin des Generals Laselles. Und noch erin: nerte man fich ben dem Berichte von ihrem Ableben mit Vergnugen und Dante der angenehmen Empfindungen, welche sie-durch ihre Talente als Gan. gerin ehemals dem Londonschen Publi. ko mitgetheilet hatte. S. Ebelings musik. Bibl. in den Unterhaltungen. Bielleicht soll es Mig Cantelo sonn.

Cattaneo (Francesco Maria) stand 1756 als Conzertmeister ben der Ravelle zu Dreften, und ist daselbst um 1700 ges storben. Man hat 3 Violinconzerte, auch einige Arien von seiner Kompos

fition in Mot.

Cattina (Sgra) von ihr ift eine Motet: te für den Sopran mit Begleitung um 1760 in Mipt. bekannt worden.

Cauciello (P.) von seiner Arbeit sind 1780 zu Lyon 2 mai 6 Violinduetten, 3 Quintetts fur Biolin und Floten und 3 einzelne Sinfonien für große Orchester gestochen worden.

Cauendish (Michel) ein Tonfünftler bes vorigen Jahrhunderts in England, deffen Kompositionen für wurdig befunden murben, in die ausgesuchte Sammlung 5 und 6 ftimmiger Gefans ge aufgenommen zu werden, welche im Jahr ibor zu London unter dem Titel: die Triumphe der Oriane, herauskamen.

Caulery (Jean) war Kapellmeifter der Konigin von Frankreich. Im Jahr 1556 befand er sich zu Bruffel, und gab von da in 3 Thellen in Untwerpen in 4. in den Druck: Jardin Musica, contenant plusieurs belles steurs de Chansons spirituelles à 3 et 4 partics.

Caupek (Johann) aus Bohmen, mar ein vorzügl. Virtuofe auf bem Zagott und Mitalied der Kapelle des Bischoffs von Wurzburg 1740.

du Caurroy (Eustache) Rapellmeister Königs Carl IX. und Zeine. III. von Frankreich, geb. zu Beauvais, farb 1609 im sechzigsten Sahre feines 216 Man hat noch eine Todten= messe von ihm, worinne er das Pathetische und Kurchterliche des Todes, fibr glucklich ausgedrückt hat. halt Dafür, daß die meiften alten Toels, die man in Frankreich hat, aus einem Ballet herstammen, weldies du Caurroy, jum Vergnugen Carls IX., fomponirt hatte, und wels che hernach mit geistlichen Terten parobirt worden sind. Dick. Portat.

Cavalieri (Madem.) Sangerin am Mienerischen Operntheater, steht schon feit 1776 daselbst mit Ruhm und Bev.

fall bis 1786.

Cavaliero (Emilio del) ein berühmter Komponist des isten Jahrhunderts, geb. zu Rom, gehoret mit zu benje nigen, so zuerst in Italien die Runft wieder fuchten empor zu bringen. Sier. zu trug der Sof von Florenz nicht wenia ben, an welchen er als Kapello meister in dem Jahre 1570 an die Stele le des Alfonso della Viola kam. Gis nige schreiben ihm die Erfindung der Opern ju; da seine benden im Sahr 1590 zu Florenz aufgeführten Schäferspiele: il Satiro und la Disperazione, die ersten bekannten Opern sind. Das scheint wenigstens nach dem Burney ausgemacht zu senn: daß sein Bratorium, Anima e Corpo, als das erste regelmäßige italienische geistliche Dras ma, worinne ber Dialog burdjaus in Recitative eingekleidet mar, im Februar des 1600. Jahres zu Rom zum erstenmale ift aufgeführet worden. Mach dem Arteaga war aber seine Musik noch sehr im Towe der Madrigale, und feine Recitative den Accenten der Worte schlecht angevaßt.

Cavalli (Francesco) war Rapellmeister an der Markustirche ju Benedig, geb. daselbst um 1610, und einer der größ. ten Romponisten seiner Zeit. Er bat 34 Opern in Musik gesetzt, welche in nachstehender Ordnung auf den Thea. tern zu Benedig gegeben worden find, als: 1639 Le Nozze di Tetie di Peleo: 1640 Gl'Amori di Apollo: 1641 La Didone: 1642 Amore inamorato: La virtu de' Strali d'Amore, und

Narcisso ed Ecco immortalati: 1643 L'Egisto: 1644 L'Ormindo, und La Deidamia: 1645 La Doriclea: 11 Titone und Il Romolo, e il Remo: 1646 La Prosperità infelice di Giulio Cesare Dittatore: 1648 La Torilda: 1649 Giasone, und L'Euripo: 1650 L'Orimonte: 1651 L'Oristeo: Alessandro: L'Armidoro, und La Rosinda: 1652 L'Eritrea, und Veremonda l'Amazone d'Aragona: 1653 L'Elena rapita da Teseo: 1654 Xer-1655 La Statira Principella di Persia, und L'Erismena: 1656 Artemisia: 1658 Antioco: 1659 Elena: 1664 Scipione Affricano: 1665 Mutio Scevola, und Ciro: -1655 Pompeo Magno. Biele davon find in den hier fehlenden Rahren somohl, als nach 1666 wiederholt worden. Ein Zeichen

ihrer Gute und Schonheit.

Scheibe, der eine dieser Opern im Originale besaß, sagt in einer Rote feines fritischen Musikus, G. 27. 2, Daß er nad damaligen Zeiten un-" vergleichlich gewesen sen. Geine Re-" citative übertrafen alles, was er je-,, mals in biefer Urt von Italienern " gesehen habe. Er fen fühn, neu, , ausdruckend und folge den Charaks "ter aufs genaneste. Er fcheine der "erfte gu fenn, der fich gum Ausdruck " gewiffer Leidenschaften, der Berwechse. "lung des Ranggeschlechts bedienet "habe. Bu der Zeit mußten auch bie Italiener mehrere Beranderungen " in ben Singftimmen geliebt haben, ,, als iko, weil man Tenor und Baß, " stimmen in diefer Oper fande u. f. "w." Der Ritter Planelli verfichert noch überdies in seinem Werke von bet Oper, "daß obiger Giasone des Ca= "valli von 1650 die erste Oper sen, "worinne man an dem Ende einiget "Scenen bas Wort Aria über abge: " fonderte Stucke, in welchen entwe-"ber ber Gefang ober die Instrumen. "te sich besonders hervorthun, fande. "Bor diefer Zeit hatten die Opern , durchaus in einem ernstbaften Re: "citative bestanden, welches die In-, ftrumente unterftußt, und manchmal " unterbrochen hatten."

InDoglioni cose notabili della città di Venetia heißt es p. 207 von ihm: per le sue dilettevoli Compositioni sù chiamato alla Corte di Francia; alla Corte di Baviera, dove diede gran

faggi della sua virtù. Und ferner S.
208: Francesco Cavalli veramente in Italia non hà pari, et per esquisi ezza del suo canto, et per valore del suo dell' organo, et per le rare di lui compositioni musicali, le quali in stampa fanno sede del di lui valore. Et war also als Sanzer des Organist even so groß und vortrestich, als er es als Komponist war.

Obgleich obiges Verzeichnis seiner theatralischen Arbeiten nur bis zum Jahre 1666 reicht: so sinden wir doch, daß J. Ph. Krieger diesen großen Mann noch 1672 zu Venedig am Leben fand und ihn und seine Kunst fleißig aussuchte. S. Glor. della Poes. auch

Marp. Bentr. B. II.

Cavana (Giov. Baptista) ein berühmter ital. Sanger zu Unfange bieses Sahre hunderts, im Dienste des Marquis Cravena. S. de la Borde.

Cavi (Sgr.) Rapelmeifter ju Rom, um

1785. Von ihm sind in Deutschland einige Opernscenen in Mist. bekannt.

\*Caylus (Anne Claude Philippe de Thubières, de Grimoard etc. Comte de) Grand von Spanien von der ersten Classe und Mitzslied der Akadem. der Wissensch. 3u Paris, geb. daseibst am 31. Octobr. 1692; that 1714 seine erste Meise nach Italien und bildete daselbst seinen Geschmack. Datauf that er 1713 eine zweite Meise nach Constantinopel, und wendete zwei Jahre auf die Untersuchung der griechischen Allterthumer. Er starb zu Paris am 6. September 1765. Unter seinen Schristen gehöret hieher: Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Etrusques, Grequités Egyptiennes, Etrusques, Gre-

de in 4., worinne vieles von der Minfit der Alten vorkommt.
Caza Major (Madame) Gemahlin eines berühmten Urztes zu Paris 1754 und Dilettantin; wurde wegen ihrem vortreflichen Spiele auf dem Flügel da.

ques, Romaines et Gauloises. 7 Ban-

felbst allgemein bewundert.
Ceccarelli da Mevania (Odoardo) ein Pabstlicher Sanger und Tenorist, wutz de im J. 1628 als Witglied dieser Kapelle aufgenommen. Er war ein gelehrter Mann und einsichtsvoller Komponist, und suchte die damals gewöhnliche gänzliche Vernachläßigung der Interpunktion; und der Accente in den lateinischen in Musik gesehten Texten, theils durch gesammlete Regeln, und

theils durch seine eigenen Kompositionen lateinischer Texte, zu verbessern. S. Mami Offervazioni.

Ceccherini (Antonio) aus Italien, hatte bereits 50 Jahre lang an der Kreuzherrenkirche zu Prag als Theorbist gestanden, als er im Jahr 1758 starb und mit ihm der Gebrauch dieses Instruments daselbst ganzlich aufhörte.

Cecchini (Angelo) ist der Romponist einer alten Oper, welche unter dem Eis tel gedruckt ist: La Sincerità Trionfante, ovvero l' Erculeo ardire, favola boscareccia d' Ottaviano Cestelli, posta in Musica da Angelo Cecchini musico del Sig. Duca di Bracciano. Roma, per Vitale Mascardi 1640, in 4. atti V, con un Dialogo e intermedi. La Bord.

\*Cecilia (St.) Schutheilige und Patronin der Orgel. Un ihrem Festtage werden, ihr zu Ehren, zu Paris und in andern großen Städten vortrefliche Musiken von den daselbst lebenden Ton-

fünstlern aufgeführt.

Celestino (Sgr.) Conzertmeister ber Met. lenb. Schwerinischen Kapelle, feit 1781, ift einer der größten Birtuofen unferer Zeit auf der Biolin. Fr. Wolf fagt in seiner Reise von ihm: "Er beur: "theilet das Zeitmaas eines Stuckes "nach einem einzigen Blicke in die Par-, titur unfehlbar richtig, und spielt "mit großer Fertigfeit, mit Pragifion , und in allen Conarten mit der rein-"ften Intonazion." Borber lebte er um 1770 ju Rom, wo ihn Burney schon als den ersten Solospieler des Orts kennen lernte. Man hat von ihm Stude für den Gesang in Mipt. Auch sind 1786 3 Violinduetten mit Violong, von ihm, zu Berlin gefto: chen worden.

Celestini (Madam) des vorigen Gattin und Hofsangerin in denselbigen Diensten, erhielt auf ihrer Reise nach Copenhagen 1783 viele Bewunderung, zu Berlin aber fand sie 1787 desto weniger Bewunderer. S. Bemerk. über Berl.

Mus.

Celi (Sgra Constantia) eine Mömerin von Geburt und berühmte Sängerin um die Mitte dieses Jahrhunderts. S. de la Borde.

Cellarius (Simon) ein Komponist, lebte in der ersten Hälfte des isten Jahrhunderts. Cellini (Giov.) ein Baumeister zu Florrenz, lebte um das Jahr 1500, war ein guter Zeichner, spielte auf verschiedenen Instrumenten, und versertigte vortrestiche Orgeln, Klaviere, Violinen, Lauten und Harfen. Auch sein Sohn Benvenuto Cellini, ein Goldschmid, war bep seinen übrigen Kunsten ein sehr guter Musstus.

Celmis, ein Priester des Juviter in Creta, soll nach dem Plato (Dialog.) die Trommel, das Cymbalum und Si-

strum, erfunden haben.

Celonietto (Ignazio) geb. zu Turin; hat 1768 zu Paris 2 Werfe stechen lassen, wovon das erste 6 Violinduetts, und das 2te 6 Violinguatros enthalt.

Cenacchi (Clara Stella) eine berühmte Sangerin zu Unfange dieses Jahrhune berts am Hose zu Mantua. War die Schwester der Santa Stella. S. de

la Borde.

Cepède (Comte, de la) Mitglied bet Königl. Ukademien und Gesellschaften zu Dijon, Lyon u. s. w. ließ 1785 zu Paris drucken: La Poëtique de la Musique Rovon der erste Band 384 und der zwente 252 Seiten enthalt. Im isten Buche handelt er vom Urssprunge, der Natur und den Wirkungen der Musik. Im 2ten, von der Musik sürchenmusik, und im 4ten von der Cammermusik.

Da der Hr. Graf seinen Gegenstand blos affhetisch behandelt, und einzig und allein die verschiedenen Modificis rungen der Leidenschaften und die Mittel, welche die Musik jum Musdrucke derselben darbietet, bearbeitet; so darf man weder Regeln der Profodie, noch Geseke über den Gebrauch der Conund Dissonanzen in diesem Werke fu-Dies alles fett er ben seinen Le. fern voraus, oder überläßt es, viele leicht aus gewissen Grunden, den Com. pendien und Unleitungen zur Rompo. sition. Chen dieses seines Wegenstan: des wegen , ift ihm auch in diesem Werke der Schmuck und die ausgesuchte Zierlichkeit des Musdrucks, der sich an manchen Orten bis zum Poetie schen erhebet, nachzusehen. Vielleicht gluckt es hierdurch seiner jugendlichen lebhaften Einbildungsfraft, die falte Seele manches orthodoren Komponis niften zu ermarmen und Sideen und Bilder in ihr hervorzubringen, von denen

benen es in feinen forretten Partitu.

ren fonft fo leet ift.

Cerceau (Jean Antoine du) ein Jesuit, geb. zu Paris 1670; wechselte ofters mit seinen Wiffenschaften, und ftarb auf einer Reise zu Beret am 4. Jul. 1730. Unter mehreren Schriften von seiner Feder finden sich auch in den Memoires de Trevoux mehrere Aufsake von der alten Musik, wider den Burette. S. Mem. de Trevoux. Tom. LII. pag, 100 und 284. ner Tom. LIII. pag. 1223 und 1420. Tom. XV. 2085. Tom. LVI. p. 69. 234, und Journ. des Scav. 1729. Tom. LXXXVIII. p. 300. Bon allen diesen Schriften findet man in dem ersten Bande der Forkelschen Geschichte der Musit, nahere Anzeige.

Cerf (le), f. Frenule. Cero ober Cerro (Luigi) ital. Rapells meister, geb. in Genua, hat 1785 zu Florenz 3 Klaviererios mit oblig.

Bioline ftechen laffen.

Cerone (Dom. Pietro) Rapellmeister zu Deapel. Bu feinen herausgegebenen Werken, so Walther anführt, gehös ren noch: Regole per il Canto Fer-mo. Napoli 1609, und El Melopeo y Maest o, Tractado de Musica theoretica y pratica. Napoles. 1613. S. Martin Storia. Das lettere ift in Spanischer Sprache gefchrieben. Ferner Enigmas musicales, para sutillizar el ingenio de los estudiosos. 210. teaga, B. I. 236.

\*Cerretto (Scipione) ein Meapolitaner; hat ein Bert gefchrieben: della prattica musica vocale e strumen-tale. Napoli 1601 in 4. S. Martini

und Hawkins Geschichte.

Certin (Demoiselle) war eine berühm= te Flügelspielerin zu Paris, um das

Jahr 1720.

Certon (P.) Rapellmeifter an der heil. Rapelle; hat im J. 1546 eine Samins lung von XXXI. vierstimmigen Pfalmen Davids von seiner Kompofition drucken lagen. 2luch in den 1554. zu Paris herausgekommenen XII. viers stimmigen Missen findet man-verschies dene Motetten von seiner Arbeit

Ceruti (Abt Giacinto) gob 1776 311 Nom in 4. vom neuen, des Bonani Gabi-netto armonico, viel verbefferter und lesbarer unter dem Titel heraus: Descrizione degli Stromenti armonici di ogni genere, del Padre Bonani,

ornata con 140 rami. Es enthalt viele gelehrte Untersuchungen über die Instrumente ber Alten, und wurde im vorigen Jahrhunderte durch ein Cabinet von gesammelten musikal. Inftrumenten neben bem Collegio roma. no, veranlaßt. S. Forkels Bibl. B. II.

\*Cervetto (James) ber größte ist lebende Biolonzellift, nachst Mara, zu Lonbon; wird vorzüglich wegen feinem schönen durchdringenden Tone gerühmt. Sein Bater farb 1782 als Greis von 102 Jahren, und hinterließ diefem feis nen einzigen Gobne ein Bormogen von 20000 Pf. Sterl. 1783 stand er als erfter Biolonzellift ben dem großen Lord Abingdonschen Conzert, so wie er schon lanne vorher ein Mitalied des Conzerts der Konigin gewesen war. Bon feinen Kompositionen find bisher 4 Werke gestochen worden, welche in Violonzellsolos, Duos, Flotensolos und Violintrios bestehen.

Cefar ( - - ) hat 1786 zu Paris eine Blaviersinfonie mit Begleitung, und außer dieser, noch mehreres vorher,

ftechen laffen.

Cefare (Rinardo), f. Reiser.

Cesati (Bartolomeo) ein italienischer Komponist des isten Jahrhunderts, von dessen Arbeit man verkhiedenes in des J. Bapt, Bergameno Parnaff, music. Ferdinand. Venet. 1615, findet.

Cefati (Giovanna) eine berühmte Gangerin aus Mailand, blubete um das

Siahr 1750. La. B.

Cefti (P. Marco Antonio) ein Fransiscanermond aus Urezzo, und Rais sers Ferdinand III. Kapellmeister; war ein Schüter des Jac. Carifimi, und trug dadurch ungemein viel gur Aufnahme der Oper in Italien ben, daß er die tangweilige Psalmodie, woraus selbige damals (1648) bestund, da. durch unterhaltender zu machen mußte, daß er die von seinem Meister in der Rirche erfundenen und angewendeten Bantaten, auf das Theater übertrug und amvendete. Cavalli, der mit ihm zu gleicher Zeit als Komponift an den Opernbuhnen zu Benedig arbeitete, mag nicht wenig zu ihrer Bervollkommung bengetragen haben. Wie man in deffen Artifet finden fann.

Folgende Opern'hat Cefti zu Venes dig aufs Theater gebracht: Orontea

1649, dies mar überhaupt bie 4sfte Oper, so zu Benedig gespielt murbe. Ferner, Cefare amante 1651: La Dori o lo Schiavo Regio 1663; dies fer erhielt vorzuglichen Benfall und wurde nicht allein zu Benedig, fonbern auch in andern großen Stadten Graliens zu mehrern malen wieder: holt: Tito 1666; La schiava fortunata 1667 erft ju Wien, bann 1674 gu Benedia. Fiani hatte Un: theil an dieser Romvosition: Argene 1668: Genserico 1669 und Argia in dem nehmlichen Jahre. Ueberdies soll er auch den Pastor sido des Buarini in Dufit gefest haben.

Die Anzahl seiner in Musik gegrößer seyn, wie der 1700 im Cloler des Ceffi, ein gelehrter Mann und vortresticher Komponist, gegen den Kapellmeister Joh. Val. Me-der, versichert hat. Eben dieser Abt hatte eine derselben, so sich mit den Worten anhebt: O cara libertà, chi mi ti toglie? vor allen andern für merkwurdig ausgegeben. Moami meldet in seinen Osservazioni, daß Co: ffi ein Florentiner gewesen und unter Pahst Alexander VIII. im I. 1660 als Tenorist in die Zahl der pabitlid). Sanger aufgenommen worden fev.

Chabanon (Mr. de) ein Mitgied ber frangof. Utademie der Jufdritten und iconen Wiffenschaften zu Paris, feit dem Jahre 1760; ist gebohren in Umerika 1729 und der eigentliche Beriaff r bes Berts: Observations fur la Musique, et principalement fur la Metaphysique de l'art, welthes der Herr K. Biller ins Deut. sche übersett und 1781 zu Leipzig in 8. unter dem Titel: Ueber die Mulik und deren Wirkungen, her: Dieses afihetische ausgegeben bat. Tractatgen ift mit vielem Scharffinne geschrieben.

Mit der Philosophie und Poesse. vereinigt er zugleich ein vorzügliches Salent zur Must und Komposition. Er spielt nicht allein die Bioline portressich, sondern hat auch die Oper Semelé den Worten sowohl, als der Musik nach verfertiget, und ber Atademie der Mufik übergeben. Movembies sagt uns Herr P. Forkel in seinem Almanach von 1789 in der Note 2 auf ber 153sten Geite, noch von mehreren neuern schonen mufikalischen Schriften bieses Verfassers und giebt uns einen Auszug, aus einer in bem Mercure eingerückten Abhandlung über die Musik von deffen Reder.

Chabran, Chabrano, auch Chiabrano, ein Biolonzellift und Roinponist, geb. in Italien; hat seit 1780 zu London und Paris, mehrere Werke für sein

Instrument, stechen lassen. Chalon (Carl) Klavierist und Violinist zu Umfterdam, gab daselbst außer elnem Werke Sinfonien auch VI Klaspiersonaten um das Jahr 1762 hers aus. Gegenwärtig befindet sich seit 1780 ein Chalon als Wiolinist an det Oper und bem Conzert fpirit. zu Paris.

Chambonieres, war ein Sohn des be: ruhmten Organistens Champion zu Paris und einer der größten Rla. vierspieler und Komponisten fur bies Inftrument ju feiner Zeit. Er frarb

im J. 1570.

Champein (Mr.) ein Romponist ju Parie, von griechischen Eltern im 3. 1753 ju Marfeille gebohren; hat Schon vieles, trog feiner Jugend, mit großem Benfalle, für die Parifer Theater gearbeitet. 211s Thotis et 211s Thetis et Pelée: Nina 1730: La Melomanie: Léonore: le Baiser 1781: les Dettes 1787, so alle gestochen find und über. dies noch die Gefange zu mehreren Studen für bas bafige ital Theater. Champion (Thomas) war ein berühms

ter Organist und der größte Contra. punktist zu Paris, ums Jahr 1606. Champion (Jacques) der Sohn des vorhergehenden, war Ritter des St. Wichelordens und Kapellmeister Ludwigs XIII. und ein eben so gro-Ber Deister, als sein Bater. ftarker aber war sein Sohn Chambo-

nieres. G. deffen Urtifel.

Champion, ein iht lebender Confunftler zu Paris, gab 1786 daselbst heraus: Le Pouvoir de l'Amour, Ariette à

grand Orchestre.

Champness, ein Sanger gu' London, wurde daselbit im Sabr 1767 wegen feiner Kunft geruhmt. Bielleicht ift es derfelbe, welcher fich im J. 1784 als Bagift unter den Prinzipalfangern, ben dem großen Zandelschen Jubilao, befand.

\*Chan-

\*Chantrie (Mlle la) eine der ersten Vire tuosinnen zu Paris auf der Orgel und dem Flügel um 1770; hat daselbst 2 Klas vierconzerte mit Beal stechen lassen.

Chapelle (Mr. de la) hat 1736 zu Paris in 3 Fol. Buichern herausgegeben: Les vrais principes de la Musique, exposez par une gradation de leçons, distribuées d'une maniere facile et sûre pour arrivér à une connoissance parfaite et pratique de cet art. La Borde sagt davon: "vielleicht waren, sie es zu der Zeit. Iho sind sie es "nicht."

Chapelle (A.) Biolinist an der Oper zu Paris 1780, vermuthlich ein Sohn des vorigen, gab 1787 daselbst 6 Duos sür Biolinen heraus, und 1786 die Parti-

tur vom heureux Dépit.

Chardovoine (Jean) ein im 16ten Jahrs hunderte zu Paris lebender Tonkunstier, gab daselbst 1585 in 16 heraus: Recueil de Chansons en mode de Vaudevilles bey Claude Micard. La Borde.

Chardiry oder Chardiny, ein junger Komponist zu Paris, führte daselbst 1787 im Conzert spirit. das Gratorium, die Furückkunft des Tobias, von selner Komposition, nicht ohne Benfall auf. S. Cram. Magazin. II. Jahrgang S. 218. Auch hat er 1786 die Part, der Oper le Pouvoir de la

Nature herausgegeben.

\*Charlotte, ist lebende Königln von England, geb. Prinzesin von Metlenb. Strelis am 19 May 1744; kam schon 1761 als eine erfahrne Dilettantin im Klavier: und Flotenspielen, nach Englang, nahm den daselbit lebenden Christ. Bach zu ihrem Mustmeister an, und bildete sich unter der Anweissung desseiben zu einer Zierde der Musen.

Charpentier (Marc Antoine) vorher Rapellmeister an dem Jesuitercollegio und dann Kapellmeister an der heil. Rapelle zu Paris, geb. daselbst 1634; That in seiner Jugend eine Reise nach Nom, um sich daselbst unter Caristimi zu bilden. Seine Motetten werden wegen ihres schönen Sahes und ihrer Kugen von Kennern geschäht. Er starb 1702 daselbst im 68ten Jahre. Seine Oper Medee wurde zu Paris 1693 aufgesührt, und das darinne vortommende Gemälde vom Schisbruch, besunders bewundert. Lett. du M.

Roy. Außer diefer hat er noch 16

Opern in Musik gefest.

Charpentier (Mr.) des vorigen Sohn, ein ist lebender Organist an der Königl. Ubten St. Victor zu Paris, hat bis 1785 mit unermüdetem Kleiße eine Menge Worke für die Orgel, das Klavier und den Gesang, steden lassen.

Chartrain (Mr.) ein Tonkünstler zu Paris, gab 1786 6 Duos für Flote und Violin Op. 17 heraus. Seine vorhergehenden Werke bestehen in Violinconzerts, conzertirenden Sinfonien, Quatros, Trios und Duos für die Vlolin. Auch einiges für die Flote. 1776 hat er auch für das dassge ikalien. Theater die Operette le Lord supposé

gefelst.

Chasse de Ponceau (Claude Louis Doviinique de) einer der berühmteften und größten Baritoniften des Parifer Operntheaters, war aus einem edlen Geschlechte zu Rennes 1698 gebohren, und kam 1720 nach Paris unter die Garbe du Corps. Gine Reibe von Unglicksfällen, welche seine Familie betraf, machte es dem jungen Chasse unmoglich, fich ferner in feinem Dienste zu erhalten. Er entschloß sich das her im Jahr 1721 als Sanger aufs Theater ju geben. Geine fcone Figur und seine vortrefliche Stimme, mach. te, daß er gleich in seiner ersten Rolle Rokand, alle feine Vorganger übertraf, und allgemein für die Zierde der Buhne gehalten wurde. Das Stubium feiner Runft, fdrankte fich nicht bloß auf ben Gefang und die Aktion ein, sondern seine Ausmerksamkeit er= strekte sich auch über das Bange des Schauspiels. Und er ist es, den die Parifer Opernbuhue einen Theil ihres Glanzes und ihrer Pracht zu verdans ken hat, da er es zum erstenmal wag. te, in der Oper Mefte eine große Menge Streiter auf das Theater zu bringen, weswegen ihn auch Ludwig XV pur seinen General nannte. Er sang noch bis 1757, zwar mit einer etwas alternden Stimme, doch wußte er noch immer den Kennern durch feis ne reizende und einnehmende Vorstellung Bergnügen ju machen. In Diefem Jahre aber verließ er das Theater mit einer Penfion auf Lebenszeit von 1500 Liv. und fraib endlich zu Paris ploblich am 26 Oct. 1786, nachdem er

Tags vorher noch im Palais Royal seinen Kaffe eingeschluckt batte.

Dieser mehr als achtzigiahrige Greiß ging im härtesten Winter mit dem Huthe unter dem Arm. Der Degen kam nicht von seiner Seite und er konnte es den Engländern nicht verzeishen, daß sie die Zopse und Stocke in Pariseingeführt hatten. Er behauptete: Eine Nation ohne Haarbeutel konne unmöglich eivilisset heisen. Ein Beweis, wie sehr er als Tonkunstler Uchtung verdient, giebt das glänzende Loh, das ihm Rousseau in seinem Distion.

de mus. giebt.

Chastellux (Chevalier de) Mitglied der franz. Akademie; gab um die Zeit der Gabrung, die Rousseau durch seine Lettre unter die franz. Oper gebracht hatte, feinen Effai fur l'Union de la Poesie et de la Musique 1765 au Paris auf 4 Bogen in 12 beraus, ofnete den Dichtern und Komponisten die Alugen, und gab vielleicht dadurch das Signal zur endlichen Revolution der Manfit in Frankreich. Diese schone Abhandlung findet man in den Zamb. Unterhaltungen ins Deutsche über: sest, woraus sie Biller in dem 111. B. seiner Machrichten, eingerückt hat.

de Chateauneuf, ein Abt zu Paris, gab daselbst 1725 heraus: Dialogue sur la Musique des Anciens. D. Burney sagt, der Ausenthalt des Zebenstreit mit seinem Instrumente zu Paris, hatte zu diesem sinnreichen Traktätgen den Anlaß gegeben. Und der Verfasser von Voltairs Lebensbeschr. sagt, er habe sie fur die Tinon l'Enclos versertiget; und es sen die beste Schrift über diesen Gegenstand.

Chaucer (Godfried) ein Nitter geb. zu ABoodstock in England, ein großer Humaniste; wurde wegen seiner schönnen Verse, nur der engl. Jomer genannt, starb 1400. Hawkins versdankt in seiner Geschichte der Muste den Werken des Chaucer, die mehressten Nachrichten von der weltlichen Musik und den Instrumenten des 14. Jahrhunderts,

de la Chauffe, giebt in seinem Museo Romano auch Zeichnungen von den musikalischen Instrumenten der Alten, Misters Bibl. B. IV. 1. St.

Chaynee (Jean) ein im 16ten Jahrhundert lebender franz. Tonkunstler, von dessen Kompositionen man verschiedes ne Metetten in des Joanelli Thesaur. Mus. Venet. 1568 findet. Gerberts Geich.

Chefdeville, war der größte Meister auf der Müsette, der jemals in Franksreich gelebet hatte. Und seit seinem Tode ist dies Instrument ganz in Verzeschiehet, gerathen. Er stand set 1725 in den Pariser Opernorchester als Hoboist und wurde 1748 mit der Besdingung in Pension geseht, so oft man ihn nöthig hätte, die Müsette, eine Urt von Pohlnischen Bock, oder Sachpfeisse mit einem Balge, zu svielen.

Cheke (Joh.) war Professor zu Cambridge und einer der vornehmsten Seforderer der Wissenschaften in England geb. daselbst 1514. Er hat sehr vieles geschrieben, worunter sich ein Traktat De ludimagistrorum officio, besindet. Er starb zu London am 13 Sept. 1557.

Jöcher.

Chelle (William) ein weltlicher Capellan, Prebendarius und Vorsanger in der Cathedralkirche zu Herford, erhielt zu Orford im Jahr 1524 die Burde eisnes Baccalaurens der Musik. Der Bischeff Tanner gedenket auch zwener Auf aus von dessen Hand. Der eine unter dem Titel: Musicae practicae Compendium, und der andere: Deproportionibus musicis.

Chelleri (Fortunato) zulekt Königl.
Schwedischer und Landgräfl. hessen-Casselscher Hofrath und Kapellmeister, auch Mitglied der Konigl. Ukademie der Munt zu London, war geb. zu Parma in Italien 1688, wo sein Bater, von Geburt ein Deutscher, Namens Keller, zwar als Tonkunstler und selbst als Komponist lebte, aber von diesen Talenten keinen Gebrauch machte, sondern andere Wisselschaften zu seinem täglichen Geschäfte erwählet hatte.

Da ihn der Tod diesen seinen Vater schon in seinem 12ten Jahre raubte, welchem dren Jahre darauf auch seine Mutter folgte; so nahm sich seiner Mutter Bruder, Francesco Maria Bazzani, Kapellmeister an der Domstirche zu Piacenza, als Vormund seiner fernern Erziehung an; mit dem Vorsake, ihm die Rechte studieren zu lassen. Da aber Chelleri, während dem er die nothigen Wssenschaften

Borbereitung ju feiner Afadeniis ichen Laufbahn trieb, fid) fein großes res Bergnugen denken und feine anges nehmere Unterhaltung finden fonnte, als wenn er auf seines Baters Rlaves combel brav herum fpielen und badini. ren konnte, ohne doch je eine Unweis sung zur Musik gehabt zu haben : auch überhaupt ben jeder Gelegenheit meh: rerern Trieb jur Mufit, als zu den Wissenschaften verrieth; so nahm ihn fein Onkel im Gejange und auf dem Rlaviere felbst vor, und brachte es vermittelft der gluctlichen Inlage und bes Fleiß & feines Schilers in dren, Jahren so weit, daß selbiger eine Dra ganistenstelle übernehmen fonnte.

Um aber nun nicht ein halber Runft. ler zu bleiben, fing er nun auch unter der Unleitung feines Onkels die Rom= position an und zwar mit so gutem Kortgange, daß er nach kurzer Zeit schon anfing einige 3 und 4 stimmige Psalmen zu setzen, als er sich auf eine mal durch den Tod seines Lehrers und zwenten Baters, aller fernern Unterstakung und Hulfe beraubet sahe.

Huf solche Weise sich und seinen Schictfale einzig und allein überlaffen, verdoppelte er nun seinen Rleiß und. Gifer im Studio feiner Runft und war so glucklich, daß sein erster öffent, licher Versuch mit der Komposition, ber Oper Grifelda zu Piacenza im J. 1707 nicht allein sehr wohl aufgenoma men wurde, sondern auch noch die gu= te Folge für ihn nach sich zog, daß er von Cremona aus den Ruf erhielt, im fünftigen Jahre die neue Oper fürs dafige Theater in Musik zu seken. Nachdem auch dies geschehen war, ging er am 7 Januar 1709 in Genua zu Schiffe und langte nach 6 Tagen zu Barcellona in Spanien, an. In die-fem Lande blieb er dies ganze Jahr. Indem et eine Stadt nach der andern aufsuchte, worinne sich brave Man= ner von feiner Runft befanden, mit felbigen Bekanntichaft machte und von ihnen lernete.

Im J. 1710 kam er wiederum zus ruck nach Italien und erwarb fich da= selbst so vielen Ruhm, daß in Zeit von 12 Jahren fast keine große Stadt bieses Landes übrig blieb, für deren Theater er nicht gearbeitet hatte. Mit der Oper Zenobia e Ramadisto für das Theater Et. Angelo zu Benedig

machte er 1722 in Italien ben Bes fchluß auf immer: indem der Bischoff von Wurzburg ihn, mit dem Titel als Rath, in seine Dienste berief. Kaum aber maren zwey und ein hals bes Jahr verflossen, als dieser sein herr ftarb. Und nun erft, 'm Sabr 1725 erhielt er vom Landgrafen Carl von Beffen : Caffel die Stelle eines Rapellmeisters und Musikdirektors, in welcher er sich ben uns so rühmlich befannt gemacht bat.

Im folgenden 1726sten Jahre, that er eine Reise nach England, hielt sich ic Monate lang in London auf und gab dafelbft ein Buch Cantaten ber-Geine Talente fanden daselbst so vielen Benfall, daß ihn die dasige Academici Filarmonici als Mitglied. in die Königl. Akademie der Musik

aufnahmen.

Der folgende Landgraf von Seffen-Caffel. welcher zugleich König von Schweden war, bestätigte ibn nicht nur in seiner Stelle, sondern berief ihn auch 1731 nach Stockholm. Da aber das dasige Klima seiner Gesund= heit nicht zuträglich war; so erbath er fich die Erlaubnif, wiederum quruck nach Caffel geben zu durfen : welche er auch 1734 auf die gnädigste Weise, nebst dem Charafter und Tie tel eines Hofraths, erhielt.

So weit reichen die Nachrichten. welche er selbst von seinem Leben aufgeset hat und welche ben diesem Urtifel zum Grunde gelegt find. Gein Todes : Jahr scheint um 1758 zu fallen. Er war ein sehr angenehmer und baben grundlicher Komponift feiner Zeit. Ich erinnere mich einer Klaviersonate mit einer obligaten Bioline aus Four, welche ich von seiner Arbeit befige, daß selbige vor 30 Jahren in unserer Gegend das Lieblingsftuck aller Dilettanten und Dilettantinnen war.

Von seinen Werken ist zu London gestochen worden: Ein Buch Cantaten und Urien mit vollständiger Begleitung, 1726. Und in Cassel: Ein Buch von verschiedenen So= naten und Jugen für den flügel und die Wegel, 1729.

Un Opern hat er in Italien verfertiget: la Griselda zu Piacenza 1707: il Grande Alessandro in Cres mona 1708: la Zenobia in Palmira zu Mailand izer: l'Atalanta zu Ker. rara 1713: l'Alessandro trà Amazzoni zu Benedig 1715: Penelope ebens daselbst 1716: l'Amalassinta, Regina de Goti ebendas. 1718: Alessandro Severo in Brescia 1718: l'Arsacide zu Benedig 1719: il Themistocle zu Padua 1720, in welcher die bevühmte Cuzzoni sang: il Tamerlano zu Tresviso 1720: l'Innocenza disses zu Benedig 1721: und Zenobia e Ramadisto ebendas. 1722, seine leste Oper in Jeaslieu und, wie es scheint, auch übershaupt.

In Deutschland hat er noch viele Pfalmen, große Missen, Serenaden, Gratorien, Trios, Ouvertüren und Sinfonien gesitzt, wovon aber nichts öffentlich bekannt geworden ist:

Chemin (Etienne du) ein Parlaments.
Abvokat zu Paris, hat Zorazens
Oden in vier Stimmen in Musik
geseht und 1661 drucken lassen.

Cheron (André) Mustemeister ben der Pariser Oper seit 1734, schlug den Takt viele Jahre lang im Orchester und spielete um 1752 die Orgel. Kurz dars auf wurde er in Bension gesetzt. Er hat viele Motetten komponirt, so gerichmt werden. Auch soll er den le Clair benm Komponiren geholsen haben, und man versichert, daß er den Baß zu dem ganzen ersten Buche von le Clairs Sonaten gemacht habe. Auch hat er eine Singschule errichtet, worinne er mehrere aute Schüler, nach damaliger Art gezogen hat. La Borde.

\*Cheron (Elisabeth Sophie) eine Französin, starb 1711 im 63 Jahre, nach dem sie sich vorher im 60sten Jahre mit einem Ingenieur Namens Hay verheyrathet hatte. Sie spielte vielerlen Instrumente, verstand Lateinisch und Spanisch, war vorzüglich in der Bildnißmaleren start, wo sie sich immer einer allegorischen und sinnreischen Manier bediente. Auch hat sie verschiedene Geschichtsgemälde versertiget. Als Schriftstellerin hat man von ihr ein kleines niedliches Gedichte: die verschütteten Kirschen. Die Akademie der Ricorrati zu Padua und die Malerakadem. zu Paris hatten sie zu ihrem Mitgliede ausgenommen.

Cherubini (Luigi) ein ist lebender Komponist in Italien, geb. zu Florenz 1764, und ein Schüler von Sartig hatte schon 1782 in feinem 48 Jahre für das Theater zu Elvorno die Oper Adriano in Siria in Musik geseht und NB. für die Livorneser zu gelehrt und künstlich, wie gemeldet wurde. 1784 wurde zu Mantua seine zte Oper Aleskandro nel Indie und 1788 zu Turin Isigenia in Aulide aufgeführt. Eram. Magaz. Im Jahr 1787 wurde er zu Paris allegemein bewundert.

Chetwood (Herr) ein Dilettant zu London, hat die Pioline zu seinem Instrumente gewählt. Seine Meister, von denen er Unterricht genossen hat, sind Vacton, Eramer und Pieltain gewesen, und er soll ihnen durch seinen

Vortrag Ehre machen.

Chevalier (Madein.) eine Sangerin des Parifer Operntheaters feit dem J...hre 1741; wurde wegen ihrer Stimme und Bortrage, ju ihrer Zeit sehr bewundert, und henrathete nach ihrem Abgange von der Oper fr. Duhamel.

Chiapparelli (D.) hat zu knon und Paris mehrere Werke für Kloten und Horner und andere Blasinstrumente stechen lassen. Sein 11tes Op. 6 Flotenduetten, kam zu Paris 1782 heraus.

Chiaramonti (Giuseppe) aus Sicilien, blühete als Sänger in der Mitte dieses Jahrhunderts in Jtalien. De la Borde.

Chiarini (Pietro) ein berühmter Klavierist von Brescia; von seiner Kompostion sind um 1780 verschledene Opernsarien und Klaviersachen, doch nur in Mspt. in Deutschland bekannt geworden. In Italien hat er die Opern auss Theater gebracht, Achille in Sciro 1729: Statira 1742: Meride e Selinunte 1744 und Argenide.

Chiavacci (Sgra) eine berühmte Sans gerin aus Florenz, hat sich gegen unsere Zeit hauptsächlich auf den Theatern zu Paris und Versailles, berühmt gemacht, de la Borde.

Chiesa (Mr.) Sgr. war 1770 zu Mais land, als der großte dasige Tehaters komponist, bekannt. Er hat auch zu London 6 Violintrios stechen lassen.

\*Child (William) Doktor der Musik zu Orford 1663, mar Organist in der Konigl. Kapelle zu Whitehall, hat viele Kirchensachen komponirt und starb 1697, im 91sten Jahre seines Lebens. Hawk.

Chilmsad (Edwund) ein englischer Phitolog, von dem Walther mehrere Nachs Nachrichten giebt, bat einen Eraktat 1672 geschrieben, welcher sich am Ende der Orfordisch. Ausgabe des Aratus

befindet.

Chiochetti (Pietro Vincenzo) ein Kont. ponist von Lucca, dessen Kompesitios nen in Italien noch gegenwärtig in autem Undenken find, und worunter vorzuglich die Oper: Ingratitudine castigara, ossia l'Alarico, so er 1719 aufs Theater gu Untona brachte, und ein Oracovium von der Beschneidung, so er 1729 verfertiget bat, geboren. La Borde.

Chladni (Eruft Klorius Friedr.) Deftor ber Rechte und Philoj. ju Bittenberg, geb. daselbst am 30 Nov. 1756, hat gu Leipzig 1787 auf 78 Quartseiten drucken laffen: Entdeckungen über die Theorie des Klanges. Nebst

II Rupfertafeln.

Chleck (- - ) hat zu Paris um 1783, 6 Trios fur 2 Biolionen und Bag

stechen laffen.

Choquel (Mr.) hat im Sahr 1759 eine sehr wohlgerathene und lesenswurdige Schrift unter dem Titel herausgeges ben: La Musique rendue sensible par la mechanique, ou nouveau Systeme pour apprendre facilement la Musique soi-même. La B.

Chori (Sgr.), lebte 1770 als ein berühm:

ter Flotenspieler zu Chierasco.

Chorobus, ein Gohn des Ludischen Ro. nigs Athys, soll nach dem Boethius (de Musica lib. I. cap. 20) ju der, vor seiner Zeit mit vier Saiten bezo: genen Leper, eine ste bingu gethan haben.

Chretien, ein vortreflicher Biolonzellift und Cammermustus des Königs in Frankreich ums Sahr 1750; brachte 1752 das Divertiff, Iris ou l'Orage diffipe, fein erftes offentliches Werk, mit Beyfall aufs Theager. folgte noch les Précautions inutiles, fürs italienisch. Theater. Auch hat er in den Jahren 1756 und 58 VI Violintrios und VI Trios sur Biolonzell, Violin und Baß, stechen lasfen. 1780 stand er im Orchester des Conzert spirit.

Christ (Solevh) ein vortreflicher Bios lonzellist in Riga, geb. zu Ponikla in Bohmen 1768; bildete fich ju Prag als Diskantist ohne irgend einen Meis fter auf seinem Instrumente und ging

1786 nady Miga.

Christian IV. König von Dannemart von 1588 bis 1648, wo er starb; wird von Laur. Schrödern in seinem Traktatgen vom Lobe Gottes u. f. m. als ein erfahrner Tonkunftler ange. führt. Er fagt bafelbft von ihm: "Er gift auch in der Dufit bermaßen ere "fahren, daß Er felbst, wie auch "Seine Herrn Sohne, nach Belie"ben mit musiciren, ja, die angehen-"den Deuftfanten, ob sie nehmlich zu "ihrem Umte geschickt, oder nicht, "felbst auf die Prabe segen kann: "welche, wenn sie tuchtig befunden, werden, Ihro Konigl. Majest. auch "reichlich versorget." Ehrenpsorte S. 320.

Christian (L. K.) in Kaiserl, Diensten au Wien, gab dafelbst 1765 in Rol. den 109 Pfalm für 4 Stimmen und

die Orgel, heraus. Christini (Carlo) war ein berühmter italien. Sanger zu Anfange diefes Jahrhunderts, in Diensten des Prin-

zen von Cariapan.

Christmann (Joh. Friedr.) Pfarrer gu Heutingsheim ben Ludwigsburg, geb. am lettern Orte den 10 Sept. 1752; gehoret unter die geschicktesten und eine siditsvollesten musikalischen Dilettans ten, welcher sich die Runft in unsern Beiten zu ruhmen hat. Auch war dies um defto eber zu erwarten, da er ben den schönsten Unlagen, jum öftern Gelegenheit fand, die damalige herrs liche Kapelle des Herzogs von Würtenberg zu horen, und die ersten Kunftler derfelben in feines Baters Sauie, wo sie ofters Besuche ablegten, personlich tennen zu lernen.

Sein Bater, welcher ihn den Wife senschaften bestimmte, schickte ibn in feinem zehnten Jahre auf bas Onme nasium nach Stutgard. Da er bereits einen guten Grund auf der Flote und dem Klaviere mit dahin brachte; so waren diese Justrumente immer feine angenehmfte Erholung daselbst. Durch diese fortgesetzte Uebung brach. te er es so weit, daß er als Jungs ling die Ehre genoß, vor dem Bergo. ge mit einem Flotenfolo auftreten gu burfen.

Er ging nun nach Tubingen, um daselbst die Theologie zu studieren. Bier blies er nicht allein die Flote mir größter Fertigfeit, sondern fette auch feine Cenzerts für dies Instrument

selbst. Dach zurückgelegten akademis ichen Sahren, übernahm er ein Bikoriat ben einem Prediger. Berließ aber selbiges nach zwen Jahren, da er mit den Grundfagen feines Dringis pals nicht sympathisiven konnte, und begab sich 1777 als Hofmeister nach Winterthur in der Schweitz. Sier verfertigte er in feinen Rebenftunden sein so boliebtes Elementarbuch der Tonkunst, so im Jahr 1782, nehst einem Bande praktischer Berspiele, bey Rath Bokler in Svener heraus, fam. - Huch die Unterhaltungen fürs Alavier in deutschen Gefängen, feine erften Berfuche für ben Gefang, ließ er damals drucken.

CHR

Seine Wißbegierde ließ ihn aber mit dieser einzigen Liebhaberen an der Tonfunft nicht zufrieden jenn. Diemancherlen Berfuche mit der entzundbaren Luft, welche damals, ben Belegenheit ber Entdeckung der gereftatischen Das ichienen, die Physiker von gang Europa beschäftigte, zogen auch feine Aufmerksamteit auf fich. Er war aber ben einem derfelben fo unglucklich,

das rechte Auge zu verlieren.

In diesem Zustande fam et 1779 wieder in fein vaterliches Saus. Kaum aber war et wieder geheilt, als er eine Hofmeisterstelle in Carlsrube antrat. Sier machte er Bekannischaft mit dem Kapellm. Schmidtbaur. Auch lernte er Voglern, der sich da= mals eine Zeitlang an dem dasigen Sofe aufhielt und mehrmals horen ließ, kennen. Ueberhaupt aber mach. te er sich, so oft er founte, die Geles genheit zu Ruge, die dasige gute Sof-munit zu horen. Dach drepviergel jahrigem Aufenthalte zu Carlsrube, that er eine Reise in die Pfalz, sammelte fich daselbit nabere Kenntniffe von der Beschaffenheit der Kunfte und der Wiffenschaften dieses Landes, auch errichtete er baselbst mit mehreren großen Runftlern Berbindungen, Die ihm ist noch nüßlich sind.

Im Jahr 1783 erhielt er oberwehns te Pfarrstelle in seinem Baterlande. Mit wie vielem Glucke er auch in die. fer neuen Lage seine musikalischen Taleute, in feinen Erholungsstunden ausübet, zeigen die mancherlen Dros ben, die er seit der Zeit dem Publikum

vor Mugen gelegt hat.

Bieber gehoren feine vielen und mandyerlen Bentrage zur Bokleris schen musikalischen Blumenlese, welche felbiger zur mahren Zierde dienen: der zweyte Theil seines Ele: mentarbuchs, so 1789 ben Rath Boklern erschien und die Lehre vom Generalbaffe und Aftompagnement enthalt: Gein Untheil, den er an bem Plane nicht allein, sondern auch, durch seine oftern gründlichen und interessanten Beyträge, an der 21us: führung der beliebten Boglerischen musikalischen Realzeitung hat: Uber mehr als durch dies alles, ist er gegene wartig in Begrif fich als Forscher und Renner der musikalischen Littergirge. schichte in einem allgemeinen musifalischen Wörterbuche in mehreren Quartbanden zu zeigen; deffen Entwurf et 1788 in den Zeitungen befannt machte. Mur derjenige fann die Geduld und Muhe, die Rosten nicht ausgeichloffen, beurtheilen, der eine abn= liche Urbeit unter Sanden gehabt hat. Musikliebhaber konnen den vortrefliden Plan dieses Werks in dem oten Stude ber musikal. Jeitung vom Febr. 1789 am Ende feiner Biographie, gang finden.

Christofali (Bartolomeo) ein Instrumenemacher, lebte um 1729 zu Flos renz und ist der zweyte Erfinder des Pianoforte. Critt, Brief. B. III. 97.

Christophorus, ein englicher Doktor der Musik im ibten Jahrhundert, hat nach des D. Boyce Cathedral Music, im J. 1553 die Geschichte der Apos ffel in frangof. Sprache mit Gefang,

herausgegeben.

Chrysander (Wilh. Christian Justus) Doktor der Gottesgelahrt, und Welt. weisheit und ordentlicher Professor der Theologie in Rinteln, mar geb. zu Goddekeuroda im Salberstädtischen am 9 Dec. 1718; war ein großer Berehrer der Musik: sang, spielte die Laute, die Flote und das Klavier bis in sein Alter, wo er noch unter Begl. der Laute, die hebraischen Psalmen zu fingen pflegte. Im Jahr 1755 gab er auch noch auf 3 und einen halben Bo. gen in 8 heraus: Zistorische Untersuchung von Kirchenorgeln. Er ist schon seit geraumer Zeit todt.

Chustrovius (Joh.) war im Jahr 1603 Musikdirektor an der Nikolskirche zu Luneburg und hat in dem nehmlichen

Jahre

Sabre zu Frankfurt in 4 berausgege. ben: Sacrae Cantiones 5, 6 et 8 vocibus ita compositae, ut non solum viva voce commodissime cantari, sed etiam ad omnis generis instrumenta optime adhiberi possint. Walther neunt ibn Custrovius.

\*Chytraeus (David) D. und Prof. Theol. Philos. und der Weschichte gu Ri ftoch geb. den 26. Febr. 1530 gu Ingelfingen und gest. 1600; hat zu feinen Regulis Studiorum 1595 zu Sena in 8 einen Appendix herausgegeben, bessen stes Rapit. in 16 Blattern de Mulica handelt. S. Walther.

Ciampi (Francesco) aus Reapel; war ein grundlicher Komponist, der eben fo forgfaltig die Regeln beobachtete, als er offenherzig war, andern ihre gebler gegen diefelben, zu entdecken. Folgende Opern hat man ju Benedig von keiner Komposition aufgeführt: Onorio 1729: Adriano in Siria 1748: il Negligente 1749: Catone in Utica 1756: Gianguir, und Amore in caricatura 1761: und Antigono 1762. La Borde.

Ciampi (Legrenz. Vincenz) ein, gegen unfere Zeiten zu London lebender ital. Romponist; hat nicht allein daselbit seit 1760 drey Werke stedjen lassen, das von jedes der benden ersten 6 Violin-trios und das zte 5 Floten: und zo-boeconzerte, enthalt; sondern man hat auch die Opern: Arcadia in brenta und Bertoldo e Bertoldino, so bende in Benedig aufgeführt worden find, pon ihm.

Cibber (Mad. Sulanna Maria) Schwes fer des berühmten D. Arne ju London, hatte als Sangerin auf den Covent. gardentheater zu London die Liebhaber bis 1736 durch ihre vortrefliche Stim. me und ihren einsichtsvollen Bortrag, fich allgemein zu eigen gemacht. Gieng aber in diesem Jahre von dem Operntheater, zu den Schauspielern über.

Bandel hielt sie besonders werth. Und hat die Urie im Megias "Er war der Verachteste und Unwertheste" ursprünglich für sie gesett. Und sie soll nach D. Burneys Unmer: fung, ohnerachtet ihre Musikkenntnig nicht außerordentlich war, durch ihre besondens eigene Empfindung und ihr vollkommenes Wefühl der Worte, fast

allezeit bie Bergen ber Buhorer burche drungen haben.

Ciccognini, ein gegen die Mitte des izten Jahrhunderts lebender Kompos nift in Italien, brachte im Jahr 1640 feine mir Recitativen und Angfreon's . tischen Stangen vermischte Over, lafon zuerst aufs Theater, weswegen er vom Planelli, Signorelli und Tiras boschi als der Erfinder der Arien ans gegeben wird. Allein Arteaga hat in seiner Geschichte des Theaters bewies sen, daß Peri schon 1628 in kiner Eurydice Urien angebracht habe.

Cicognani (Giuseppe) ein ihr lebender berühmter Altift, aus Bologna; jang 1770 Daselbst in der Kirdie vorzüglich

schon.

Ciconia (Joannes) ein Canonifus zu Padua im isten Sahrhundert; bat ein Werk de Proportionibus in Mist. hinterlaffen, das man gu Ferrara in einem Cober aus biefem Gaculo auf Pergament, ausbewahrt.

Cifolelli (Mr.) ein Komponist zu Paris. hat die Opern Perrin et Lucette 1774 und l'Indienne 1770 auf das dasige Theater gebracht, und in Partitue nebst dem dazu gehörigen Dialoge stes

chen lassen.

Cimarola (Domenico) Rapellmeister 34 Meapel, geb. daselbst, einer unserer ibt lebenden Lieblings : Theaterfompp. nisten; bat viele ital. Opern geschrie. ben. Befannt find davon: il Pittore Parigino und l'Italiana in Londra. 1782 führte er auch zu Rom, ben Ges · legenheit der Geburt des Dauphins. eine Cantate mit mehr als 100 Tons fünftlern auf, die febr vielen Benfall erhielt: 1784 arbeitete er zu Flereng für das dasige Theater. Zwen feiner Opern giebt man auch in ber Ueberfe. hung auf drutschen Theatern. Die erste ist, der Schmaus in 2 Ukten und die zwente ist: die Jtalienerin in London, welche letstere auch Mars 3ius 1786 ju Rurnberg in einem Klas vierauszuge herausgegeben hat.

Im Julius 1787, ging er auf den Ruf der Rugischen Kaiserin nach Detersburg, um daselbst für das Kaufert. Theater verschiedene Opern in Musik zu seigen. In demselben Jahr wurde zu Massand seine kom. Oper le Trame deluse mit großem Benjall aufges führt, und 1788 zu Mailand il Fana-

tico Burlato.

Cinciarino (P. Pietro) ein Monch gu Pifa, hat isss zu Benedig herausgegeben: Indroduttorio abbrev. di Musica piana, o Canto Fermo. S. Mart. Stor.

Cionacci (Francesco) ein Prediger au Florent, hat 1685 ju Bologna heraus: gegeben: Dell' Origine e progressi del Canto Ecclesiastico. Discorso I etc.

S. Mart. Stor.

Ciprandi (Sgr.) ein ist lebender vorzug. licher ital. Tinorfanger; sang 1764 auf dem Theater zu London fo, daß man zweifelte, daß ihm je ein Rachfolger in seiner Rolle an Vortreslich. feit benkommen wurde. 1770 horte ihn D. Burney noch mit derselben

Bewunderung zu Mailand. Cirri (Giov. Battifta) hat sich lange Zeit in England aufgehalten und nennt fich auf seinem ersten Werke, bas 1763 zu Violoncello, geb. zu Forli. Er hat seitdem 1785 noch 17 Werke zu Lon. bon. Paris und Florenz stechen laffen, die alle in Quatros, Trios u. s. w. für Biolin und fein Instrument bestehen.

\*Cisnerus (Nicol.) ein großer Jurift, zulest Vice - Hofrichter zu Beidelberg, geb. zu Mosbach am 24 Merz 1529; wird vom secl. Kapellmeister Bach zu hamburg in feinem Bildnifverzeich. niffe, unter die musikalischen Schrift: steller gezählet. Mod aber habe ich unter deffen Schriften nichts finden konnen, was ihn hierzu berechtiget Cisner starb im Merz des hatte.

1583ften Sahres.

\*le Clair, l'ainé (Jean Marie) war der größte Virtuose auf der Violin zu Paris feiner Zeit, geb. zu Lyon 1697. Mad. Mezangere nahm ihn als einzar, tes Rind zu sich und forgte für seine Verpflegung. Nachdem er das Jung: lingsalter erreicht hatte, midniete et fich dem Tange auf dem Theater zu Rouen und dann als Balletmeifter zu Als ihm aber hier der bes Turin. ruhmte Somis über seine Unlage zum Violinsvielen und über einige von ihm verfertigten Tanzmelodien, ein Kom= pliment machte; vertauschte er auf eins mal den Tang mit der Musik, über= ließ sich ber Unterweisung des Somis anf der Biolin und brachte es in Rur. gen so weit, daß fein Meister fernern Unterricht für unnötbig bielt,

Machdem er sich hier nun durch eis genen Rleiß noch vollkommener in feiner Kunft gemacht hatte, begab er sid nads Paris und studierte daselbst unter Cherons Unweisung Die Rom. position. Er hatte sich hier noch nicht lange aufgehalten, als ihn der Konig jum Cammermufifus verlangte. 211. lein ein Streit über den Plat ben der eten Vielin mit Guignon im Orches fter, bey dem ihm nicht einmal sein falscher Chrzeiz zulich, dem billigen Vorschlage seines Gegners, monatlich mit diesem so verächtlichen Plage umzuwechseln, Gehor zu geben; diefer Streit machte, daß er auf feinen 216. schied drang,! als ein Privatmusifus zu leben anfing, Unterricht auf der Biolin gab, komponirte, das Kompo. nirte von seiner Gattin in Rupfer stechen ließ und so durch Fleiß und Talente ein großes Vermögen zusammen brachte; bis er am 22 Oct. 1764 in der Nacht auf dem Beimwege vom Ubend. effen ermordet wurde, ohne daß man erfahren hatte, von went. Seine größte Starfe bestand in Doppelgrif. fen, die er dadurch noch zu höherer Vollkommenheit brachte, daß er eine Reise noch Holland zu dem berühmten Locatelli that. Geine binterlaffenen Werke bestehen in 1) vier Büchern Violinsolos, deren sedes 12 Sonaten enthält; 2) zwey Bücher Violin: duetten, deren jedes 6 Sonaten ents hält; 3) drey Bücher Violintrios, und 4) zwey Bacher Violincons zerten. Auch hat er die 1746 zu Pas ris aufgesichrte Oper, Scylla et Glaucus in Musik gesett. S. Marp. Bentr. B. l. und de la Borde. Diefe Over ist in Paris in Partitur gestochen.

- le Clair (le Second) erfter Biolinist und Pensionair der Stadt Lyon, jungerer Bruder des vorigen; lebte daselbst als ein nicht minder großer Virtuose auf der Biolin, und hat gegen 1760 sein Premier Livre von 12 Violinsolos, baselbst stechen laffen.
- \*Clairembault (Louis Nicole) Organift ju St. Epr und Surintendant des Conzerts der Fr. v. Maintenon zu Paris, geb. daselbst den 19 Decemb. 1676; ließ schon in seinem isten Jahre eine Motette à grand Choeur von feis ner Komposition aufführen und wurs

be in seinem 20sten Jahre jum Organisten ben den Grands Jacobins, et: Seine Cantate Orpheus und feine Runft den Klugel zu spielen, verschaften ihm die Gnade Ludwig XIV. und mit ihr, obige Memter. Er ftarb. ohnerachtet sciner gartlichen Gestund. beit, im 73sten Jahre seines Alters,

ao. 1749.

Seine binterlaffenen gestochenen Merke, find: 1) funf Bucher Cans taten. 2) viele einzelne Cantaten. 3) ein Buch Klavierstücke. 4) ein Buch Orgelffücke, und 3) ein Buch Motetten. Ju Mset, hat man noch ein Menge Motetten von ibm, die er für die Rirchen verfertis get hat, wo er als Organist gestanden hat. Marp. fritt. Briefe B. II.

Clairembault (Mr.) der Sohn des voris gen, erhielt nach deffen Tode feine Organistenstelle ju Paris und hat das selbst sehr viele Bucher Cantaten berausgegeben. Marp. Beytr. B. I. 1756 febte er das Intermezzo Athalie.

Clajus (M. Johann) ein Schulmann und Prediger zu Goldberg in Schest: en, geb. zu Bergberg 1532; mat 1576 zugleich daselbst Professor der Musik, der Dichtkunft und der griechischen S. Goldhagens Leben

Claji. Mordhausen 1751. 4.

Clamer (Undreas Christoph) hat im I. 1683 ju Salzburg in den Druck geges ben: Mensa Harmonica XLII rarioribus Sonatinis instructa septem in partes seu Tomos quatuor, aut duobus vocibus ad libitum producenda. S. Cornel. à Beughem Bibl. Mathem. p. 87.

Clarentius (Michael) aus Berong, ließ ju Benedig im Jahr 1621 fein erfres Wert, in zwo: und dreystimmi:

gen Motetten in 4 drucken.

Clari (Gian Carlo Maria) Rapellmeister an der Sauptfirche gu Piftoja, geb. gu Bologna, ein bernhmter Komponift, blubete ju Unfange diefes isten Sahrhunderts, und hat sich vorzüglich in gelehrten und fünstlichen Cammerdu. etten, nach Urt der Steffanischen gezeigt. Bu Bologna find 1720 nich: rere Cammerduetten und Terzet: ten von seiner Urbeit gestochen wors den. Auch hat er 1695 zu Bolognadie große Oper Il favio delirante von feiner Arbeit aufgeführt. Er war ein Schüler von Giov. Paolo Colonna. La Borde

Clark (Stephan) ist als Romponist durch verschiedene Violinsachen gegenwärtig bekannt geworden, auch 1780 durch VI gestochene Klaviersonaten.

Clarke (Jeremias) Organist der Konigl. Rapelle gu Condon, ein wurdiger Komponist, machte sich zu Unfange diefes Sahrhunderts, besonders burch seine Kirchensachen berühmt. Dech hat er auch 1699 das Intermezzo die vier Jahrezeiten in Musik gesetzt u. Er war der Machfolger des

Joan Blow im Umte.

\*Claude le jeune, aus Valencienne ges burtig, ftarb 1611 als Cammerkomponist Konig. Zeinrich IV. Sein vorzuge lichstes Werk ist sein Dodecachorde, eine liebung in den 12 Moden des Glaveans. Auch hat et i610 diesels bigen Melodien zu den Psalmen gesetzt und herausgegeben, so noch heutiges Tages in den reformirten Rirden gefungen werden. Hawkins und Walther. Huch machte er die Musik zu dem Ballet Ceres, ben Gelegenheit eines glanzenben Festes, welches die Konigin Margareta gab.

Claudianus (Mamertus) ein ums Siahr 462 lebender Priefter zu Vienne und Brudet des dafigen Erzbischoffs. ter feinen gelehrten Schriften finden sich and viele Hymni und Psalmi, die er den Sangern seiner Rirche felbit au singen khrete, wie aus seiner Grab. schrift zu vermuthen ist, die ihm Sidonius Apollinaris als gelegt hat:

Psalmorum hie modulator et Pho-

nascus

Ante altere, gratulante fratre, Instructas docuit sonare classes etc. Außerdem hat er auch die kleinen Litanepen, welche 3 Tage vor der him. melfahrt wegen den Landplagen pfle= gen gefungen zu werden, eingeführt. Neberdies halt man ihn auch für den Berfasser des Pagionshomn. Pange linga gloriosi etc.

Claudin, 1. Claude.

Claudius (Georg Carl) ein zu Lelpzig lebender Tonkunftler, geb. zu Bicho-pan am 21 April 1757 hat feit 1781 bis hieher verschiedene Sammlungen von Algvier und Singsfücken drucken laffen:

Clausen (Joh. Gottl.) Organist zu Auerbach 1764, wurde durch Orgeltrios

und variirte Charale für 2 Klav. und

CLACLE

Pedal in Mipt. befannt.

Clavius (Christophorus) ein Gesuit aus Bamberg, berühmt wegen feinen gro: gen mathematischen Renntniffen, ftarb au Rom am 6. Febr. 1612 im 75sten Jahre seines Allters und soll nach Teis lers Bericht auch ein erfahrner Tonfünftler und Komponist gewesen seyn, indem er das kunstlich komponirte Stuck: Domine lesu Christe, non fum dignus etc. in Musit gefett baben soll. Michael Gebler, ein Doktor ber Urzenengelahrheit und ehemaliger Rektor am Rosenbergischen Gymnasio au Sobislaw in Bohmen, wunschte, fo oft er felbiges fingen horete: "daß "er die Gnade haben modite, es vot " seinem Todenbette muficiren zu bo. "ren."

Clayton (Thomas) ein Komponist und zwenter Profestor der Musik am Gres, ham. Coll. zu London im Unfange dies fes Jahrhunderts; madte fich durch ben ersten Bersuch in seiner Urt, eine lische Worte im italienischen Geschmade in Musik zu seben, berühmt. Es betraf dies die Oper Rosemonde, so Addison zu Diesem Behuf verfertiget hatte. Sie wurde aber ben ihrer Hufführung 1707 nicht zum Besten aufge-Einige lagen, wegen der Schlechten Musik. Undere wegen dem unschicklichen Texte zum Gefange. Seine 2te Oper Arsinoe fand mehre: rern Benfall, so, daß auch die Urien davon gestochen wurden. S. Marp. Bentr. B. IV. 30.

Cleman (Balthaf.) von ihm befaß Zauss mann nach feinem Bucherverzeichniffe f. Chrenpforte 108, einen furzen Traf:

tat vom Contrapunkte.

Clemens VI. sonst Julius Mediceus genannt, wurde im Sahr 1523 gum Pabst erwählt und starb 1534. war einer der startsten musikalischen Dilettanten seiner Zeit in Italien und ofters ertoneten die Zimmer des Batis fans von den Instrumenten, welche seine Meisterhande ruhreten. S. Mifanders Dilicias Biblicas 1691. p. 526.

Clemens non Papa (Jacob) ein um 1550 lebender Miederlander und Komponist im Dienste Raiser Carl V. trug viee les zur Ausbreitung und Berbefferung ber damals noch im Bachsen befindli: den Kunft des Contrapunkts und der Suge, durch feine Urbeiten ben. Hawk,

Vor dieser Zeit hatte er sich mehrere Jahre in Italien aufgehalten.

Clement (Mr.) ein ist lebender Rlavier. meifter und guter Komponist zu Paris, gab 1760 daselbst heraus: Estai fur l'accompagnement du Clavecin par les Principes de la Composition pratiques et de Basse fondamentale. Diesem folgte 1762 Effai sur la basse fondamentale etc. Un praktischen Werken hatte er schon 1754 VI Klas Diersonaten mit einer Flote ftechen laffen. 1756 gab er die Operette la Pipée aufs ital. Theater und 1780 gab et sein Journal de pieces de clavecin. welches vielen Benfall erhielt, heraus.

Clement (Joh. Georg) Rapellmeifter und Diegens Chori 1757 der kathalischen Kir. die ad St. Crucem zu Breglau.

Clement (- -) ein vorzüglicher Biriuose auf ber Biolin, befand sich ein vorzüglicher 1786 auf Reisen und wohnte der Huffuhrung des Kändelschen Megias, zu

Berlin mit ben.

Clementi (Muzio) der größte und eingis ge Klavierist, geb. zu Rom 1746, den die Italiener unserm großen C. Ph. E. Bach entgegen stellen konnen, Aller übrigen Italiener Spiel ift nur Klimperen. Wie vortreflich fein Bor. trag des Magio auf dem Klaviere ift, fieht man aus seinen Werken. eben so groß ist seine Fertigkeit im 216 legro, er bringt die geschwindesten Octavenpossagien mit einer Band nett heraus und macht sogar Octaventriller mit der nehmlichen Hand. Aber dies Berdienst, einer der großten Virtuo. fen auf dem Klaviere ju fenn, scheine noch sein Kleinstes. Er ift zugleich in bem nehmlichen Grade Komponist. Schon in seinem izten Sahre hatte er vierstimmige Jugen verfertiget, und wie weit er seit dieser Zeit, seine Landsleute hinter fich zurnet gelaffen, liegt in seinen Werken am Tage. Roch ift das Bild dieses großen Mannes nicht fertig. Er ist and eruditus und doctus! Eine weitlauftige Bekanntschaft mit den alten Autoren und der vollständige Besit der hohern und ans dern mathematischen Wissenschaften machen den letten Pinselzug an die. sem vortreflichen Gemalde aus. dedicirte ein Musikus, unser wurdige Auffner, fein Notenwerk und ein Geograph seine Landcharte.

Bon feiner Beschichte ift nur wenig befannt, außer einigen Bruchstucken, die uns ein Dilettant im Cramerifdien Magazin, etwas unordentlich in einet Utre von Tuntenheit mitthellet, als er ihn 1784 im Berbste zu Bern fennen lernte. Nach diesen Dadrichten fuch: se fich damals Clementi vor den Dlachs stellungen des Brn. Colomes von Lyon ju verbergen, bem er vor furgem feine Tochter, eine der größten Schonheiten, entführet hatte. Eben biefer ver. fichert auch, daß er ein reicher Mann fey, indem er fehr anstandig von fei. nen Intereffen leben tonne. Im borbergehenden Winter ven 1783 war er, und offentlichen Rachrichten, ben dem großen Conzert des Lord Abington gu London als Conzertist auf dim Rlas

viere, engagirt:

289

Bon seinen Rompositionen fürs Kla. vier sind iho bekannt 5 Algoiersolos und 1 Duo für 2 Klav. Paris Op. 1. 2) 3 Klaviertrios mit Biel. Umft. Op. 1. 3) 3 Dergleichen, Umst. Op. 2. 4) 6 Dergl. Paris Op. 2. 5) 6 Dergl. Paris Op. 3. 6) 3 Dergl. Umst. Op. 3. 7) Dergl. Paris Op. 4. 8) 3 Dergl. Paris Op. 5. 9) 3 Dergl. und 3 Jugen, Paris Op. 5. 10) 6 Klaviertrios mit Biol. Paris Op. 6. 11) 1 Sonate für 4 Bande, 2 Trios für Rlav. u. Viol. und 3 Jus gen, Paris Op. 6. Diese kamen 1782 heraus. 12) 3 Klaviersolos, Wien Op. 7. 13) Dergl. Wien Op. 9. 14) 3 Dergl. Wien Lit. T. Op. 9. 15) 3 Dergl. Lond. Op. 10. 16) 4 Sonaten fürs Korteviano und Duett für 2 Fortevianes, Paris Op. Uns diesem Dischmasch; den die Rupferfrecher und Machdrucker mit det Berednung feiner Werke vorgenom-men haben, finde fich heraus, wer da fann. Et selbst giebt sein drittes Opus fur sein schlechtestes aus, weil er beh Diefer Urbeit durch den Geschmack eis nes andern gebunden gewesen seit. habern eben dies britte Werk wegen bem Meisterstück vom Ubagio und beiti allerliebsten Rondo, so die erste Go-nate, und wegen dem Großen und Edelit, fo die dritte Sonate enthalt, anzuempfehlen.

le Clerc (Mr.) ein vorzüglichet Meistet auf der Flote, und Gobn eines berühmten Inftrumentmachers ju Paris; begab sich 1752 nach London, wo er mit vielem Bepfalle aufgenommen Er hat auch 1747 für das Parifer Theater die Oper Scylla et Glaucus in Musik gesetzt.

Clerckenwellius (Bridgius) ein funft. reicher Orgelmacher zu London, hat das felt ft in der Chriftfirche bas vortreffi. die Werf erbauet, welches am 9. Jan. 1736 eingeweihet wurde. S. Nova Lipf. Hebd. 4. Partic. 2. p. 30.

\*Clerembault, f. Clairembault.

Clerval (Mr.) war als Sanger auf bem Parifer Theater um die Jahre 1768 und 1770, berühnit.

Don Clinius oder Clinger (P. Theodor) Canon. Regul. S. Saluatoris ju Bene-Bon ibm bat man nebst andern Werfen in Mipt. Falsi Bordoni & Voc. S. Mart. Stor. Er starb 1602.

Cliquot, ein Parifer Drgelbauet 1780. wird in Frankreich allgemein für den größten Meifter in seiner Runft gehalten, und hat unter andern auch die Orgel zu St. Sulpiz zu Paris vers

fertiaet.

Cluver (Dethlev) ein berühmter Ma. thematiket und Enkel Joh. Cluvers, geb. zu Schleftwig, wurde 1678 bet Ronigl. Großbritt. Alfadem. Mitglied, und gab unter andern Werken ifi gu Hamburg heraus: Disquisitiones philosophicae over Listorische Unmere fungen über die nützlichsten Sachen der Welt u. f. w. in beren zwentem Theile er besonders vieles von musikalischen Materien abhandelt.

Cobbold (William) einer der ausers wählten Komponisten zu London, de. ten Arbeit in die Sammlung 5 und 6 stimmiger Gelange aufgenommen wurde, welche daselbst iboi unter bem Titel: Triumphe der Oriane, heraus=

Cocchi (Giacchino) Rapellmeister im, Confervatorio dell' Incurabili gu Be. nedig, geb. zu Padua 1720; war eis ner der erften, der durch seine fomis sche Laune die Opera buffa in Stalien in Aufnahme brachte. Man schäft ibit in diesem Fache dem Galuppi 3m Sabr 1771 lebte et noch gleich. zu London.

In Deutschland Ist nur die eine seiner Opern, la Maesta bekannt. hat man verschiedene Sinfonien von ihm. Folgende Opern hat er in Ita-lien verfertiget: Siroe 17501 la Ma-

fehe-

scherata 1751: le Donne vendicate und la Gouvernante rusée 1752: Semiramide riconosciuta 1753: und Rosaura sedele: Demosoonte 1754: I Matti per Amore und Zoe und Emira 1756.

Cocciola (Gio. Battista) ein berühmter Komponist des vorigen Jahrhunderts aus Bercelli in Savoyen, war Kaspellmeister des Lithauischen Canzlers Leonis Sapieha und ließ im J. 1612 zu Benedig eine Motette nebst einer 8 stimmigen Missa cum B. C. in 4 drusten. Auch findet man in des Bergameno Parnasso music. verschiedene Motetten von seiner Arbeit.

Coccius (Marc. Anton. Sabellicus)
geb. zu Rom 1438, hat ein Werk de
rerum artiumque inventoribus geschrieben, worlnne vieles von der Musik und von musikal. Instrumenten
vorkommt. Er starb 1507 im 70sten

Jahre seines Alters.

Cocherau, war ein berühmter Sanger ber Lullyschen Oper zu Paris, am Ende des vorigen Jahrhunderts. Er stand eigentlich beym Prinzen Conti als Altist in Diensten und hat einige Bücher Arien herausgegeben. Man rühmt an ihm seine angenehme Stimme und seine schone Gestalt. S. Sejour de Paris von Temeitz.

\*Cochlaeus (Joannes) Dock. Theol. und Decan: zu Franksurt am Mann, geb. zu Wendelstein 1503, starb zu Wien 1552. Man hat von ihm Rudimenta Musicae et Geometriae, in quibus Urbis Norimbergensis laus contine-

tur. S. Walther.

Cochlaeus (Joannes) Reftor der Schu, le zu St. Lorenzen in Murnberg zu Anfange des isten Jahrhunderts; gab etlichemal sein Tetrachordum Musicae in 4, und 1507 zu Colln eine Schrift De Musica activa in 4 heraus. S. Waldaus Bentr. zur Gesch. von

Murnb. 1786. III. Seft.

Coclius (Adrianus) ein Tonkunstler des
16ten Jahrhunderts, hat im J. 1552
3u Nürnberg in 4 drucken lassen:
Compendium Musices descriptum ab
Adriano Petit Coclio, discipulo Josquini de Pres. In quo praeter caetera tractantur haec: 1) de modo
ornate canendi. 2) de regula contrapuncti. 3) de Compositione.
Das Werk hat der Versasser in der
Vorrede an die Nürnbergische Schule
gerichtet.

Cocquerel (Adrian) ein Dominifaner von Bernon in der Obernormandie, lebte um das Jahr 1650 und gab 1647 zu Paris in 4 heraus: La methode universelle pour apprendre le plain chant sans maitre. Jody.

Coda (Feder.) war ein ital. Komponist des isten Jahrhunderts, von dem versschiedene Motetten in des Bergameno Parnast mus. Ferd. Venet. 1615

vorkommen.

Codronchius (Baptista) ein italienischer gelehrter Arzt, lebte zu Ausgange des 16ten und Anfange des folgenden Jahrshunderts und schrieb unter andern ein Werk unter dem Titel: De vitis vocis, Libri II. Frf. 1597 in 8. ein sehr interessantes Werk für die Liebhaber der nusstalischen Naturlehre.

Coelestini, s. Celestini.

Coene ( — — ) gab 1782 zu Paris 6 Sonaten für die Guitarre mit oblig.

Biolin. Op. 1 heraus.

\*Cogho (Madme Therefe) eine gebohrne Petrini, gegenwärtig Berjogl. Meflenburg Strellhische Hoffangerin und Gatin des Malers dieses Namens.

Coignet (Mr.) ein um die Mitte dieses Jahrhunderts zu Lyon lebender Komponist, arbeitete mit Rousseau gemeinschaftlich an der Musik zum Pygmalion und hatte in sofern mit Untheil an der Erfindung dieser neuen Sattung von Drama. Signorelli.

Coik (Giac. le) ein berühmter niederlandischer Contrapunktist, lebte um das Jahr 1567. S. Guicciardini Beschr.d. Riederl.

Cola (— ) zwen Brüder, bendes Virtuosen auf dem zu Reavel sehr gewöhnlichen Calascione; liessen sich um 1767 in Deutschland darauf hören. Dieß Instrument ist eine Urt von Cither mit nur 2 Saiten, Quintenweise gestimmt.

Colafie (Pafchal) Rapell . und Cammer. musikdirektor Ludwigs XIV., geb. zu Paris 1639; studierte die Komposition unter dem berühmten Lully und hat so wohl für die Kirche, als für das Thea= Sein Fleiß in der ter gearbeitet. Romposition wurde aber durch seine Grille, den Stein der Beifen zu finden, aufgehalten und zugleich seine Gesundheit geschwächt, bis er 1709 im 70ften Sahre feines Alters frarb. Seine neun Opern findet man in der Ordnung, so wie sie von 1687 bis 1700 gu Paris aufgeführt worden find, im aten Bande ber Marp. Bentrage verdeid)

zeichnet. Er spielte besonders bi:

Coli (Giovanni) ein Kastrat in Konigl. Diensten zu Berlin seit 1764 geb. zu Siena um 1748; wird wegen seiner Kunst und angenehmen Stimme gerühmt.

Colin, s. Blamont. Colin Muset, s. Muset.

Colino (Petr.) hat herausgegeben: Liber VIII Missarum cum modulis seu mottetis et parthenicis canticis in laudem B. V. Mariac, Lugdun. 1541. Seine übrigen Werte sind nicht befannt. Gerberts Gesch.

Colista (Sgr.) Organist im Lateran zu Mom 1770, ein wurdiger Mann. Er führt seine Themas auf dem Klavier und Pedal gleich rein und nett, im wahren Orgelitzt, aus. S. D. Bur-

ney Dieis. B. I.

Colizzi (G. A. K.) hat seit 1766 bis 1782 größtentheils in Holland, 7 Werke theils surs Klavier, Violin und theils für den Gesanz stechen lassen. Auch hat er die sranzos. Oper Le Français chez les Hurons, in Musik gesehr.

Colla (Sgr.) Rapellmeister des Fürsten du Parma seit 1770, geb. daselbst; henrathete um 1780 die große Saugerin Agujari. Man hat seit 1780 die Oper Prolomeo und noch andere einzelne Singsachen in Mist. von ihm.

Collet (- -) hat um 1780 zu Londen Orchestersinsonien steden lassen.

Collyer, hat um 1784 musikalische Skizzen geschrieben. Man sinder selbige in der Uebersetzung aus dem Engslischen, im I. B. No. 29. des Archenbolzischen Englischen Lyceum.

Colombe oder Colomba, hat 1785 3 Rlaviertrios mit Violin zu Paris stechen lassen. Auch hat man 6 Laus

tensolos in Mipt. von ihm.

\*Colombe (Aline) Sangerin benmital. Theater zu Paris um 1780. 1773 war sie in die Dienste des Königs aufgenommen. Sie soll eine sehr reizende Person und geschickte Sangerin senn.

Colombe (Raph. delle) ein Dominita, nermonch, war Lektor Theologia und Generalprediger zu Florenz, zu Unsfange des 17ten Jahrhunderts, und hinterließ unter andern herausgegebenen Werken, noch in Mist. Una lettera all' autore del libro de laudi spirituali della musica, welcher Brief noch im Convente St. Marco zu Flostenz aufsehalten wird.

Colonna (Angelo) lebte ums Jahr 1736 ju Benedig als einer der größten Bioslinisten Italiens. Als Komponist war er besonders in Valletten und den sogenannten Barcarolen, oder Benestianischen Straßenliedern beruhmt. Er soll an mehreren Deutschen Höben als Conzertmeister gestanden haben. La Borde.

\* Colonna (Fabio) ein edler Meapolitaner, geb. 1578, ließ zu Neapel unter
andern auch einen aus dren Büchern
bestehenden Traktat 1618 in 4 unter
dem Titel drucken: Della Sambuca
Lincea oder dell' Instrumento Musico
perfetto. Nähere Nachrichten von
diesem Instrumente, sinder man im

malther.

Coltellini (Celeste) eine vortrefliche fo. mische Sangerin und zwepte Tochter des Dichters der Armida, Almeria, Tisbe e Piramo, geb. zu Livorno 1764; besitht viele musikalijche Reunts niffe und ift in ihrem tomischen Spiele unnachahmlich. Gie hat feit 1781 zu Reapel 3 Jahre hinter einander mit immer gleichem Benfalle gefungen, und nahm an einem Beneficiatabend allein fur sich, 800 Ducaten ein. 216 sie der Raiser auf seiner Reise nach Italien, 1783 Dafelbft borete, engagirte er sie zu ber Wiener Oper auf 3 Sahre mit 1000 Ducaten jährl. Sehalt. 1786 wurde dieser Accord nach offentlichen Radrichten, vom neuen auf 3 Jahre errichtet. Cram Dagag.

Combes (Mr. des) ließ 1780 zu Paris eine Uriette, l'Enfant reconnoissant mit Begl. in Stimmen stechen.

Comi (Gaudenzio) ein zu Paris lebens der ital. Tonkunstler in Diensten des Prinzen von Conry, ließ daselbst 1768 6 Sinfonien für 8 Part. Op. 1. stes chen, welche Filler lobt. Diesen folgten noch 6 Werke, die in Sinfosnien a tre, in dergl. für große Dr. chester und in 6 Sonaten für 2 Hora ner und Baß, bestehen.

Compan (Mr.) gab 1783 zu Paris hers aus: Methode de Harpe, ou Principes courts et clairs à jouer de cet Instrument. On y a joint plusseurs petites pieces pour l'application des principes, et quelques Ariettes choi-

sies avec accompagnement.

\*Concialini (Giov. Carlo) erster So. pranist an der ernsten Oper zu Berlin seit 1765, geb. zu Siena, hat sich zu

erft auf dem Deunchner Theater gebil. det. Um feinem Charafter und feiner Runft Gerechtigfeit widerfahren gu laffen, ift es genung zu wiffen, daß er Berlin seit dieser Zeit nie wieder verlaffen hat und daß daselbst mit jedem Jahre Die Liebe, Achrung und Bewunderung zu ihm geftiegen ift. Gr wird allgemein für ben größten und rubrendften Abagiofanger gehalten, und unr der zwepte Salimbeni genannt. 1784 errichtete er ber Freymaurerloge Bu Berlin, das Congert der Bohltha. tiafeit, und übernahm ju jedermanns Bergnugen das Direktorium darüber. Die schone porcell. Bafe mit feinem Bilbniffe, fo ihm die Gefellschaft ben Diefer Gelegenheit verehrete, findet man in Eram. Magaz. B. II. befdries ben. Den Besithern feines Bildniffes in Rupfer, dienet zur Rachricht, daß Die unten an der Seite stehende Blus me, fich auf feine große Kenntuig und Liebhaberen zu den Blumen und deren Wartung bezieht.

· · · · CON

Concinniano (Sgr.) wurde gegen 1780 als Komponist durch ein Flotencons Bert mit Begl. in Difpt., befannt.

Conforte (Sgr.) ein Birtuofe auf der Violin und Schiller von Pugnani hielt sich 1772 ju Wien auf. Burn. Reif. B. 11.

Conobio (Mr.) ließ um 1730 gu Paris 7 Duos für Flote und Biolin, ftechen.

Conopius (Nath.) aus der Insel Creta, war Protospicellus bey Egrillo dem Patriaden von Conftantinopel, retirirte fich aber, als diefer ftrangulirt worden, nach Orford in England, und wurde, als er foldes nach 6 Sahren ben den Unruhen unter Carl I. verlas. fen mußte, und fein Baterland wieder ju feinem Aufenthalte gewählet hatte, um 1651 Bischeff von Sniprna; schrieb daselbst ein großes Werk von der Musik, und bemuhete sich die griechische Rirche mit der reformirten ju vereinigen. S. Jochers Gelehr. Leric.

Conrad (Joh. Christoph) Organist zu Eißfeld im Bildburghaußischen, ließ 1772 zu Leipzig Vorspiele unterschie: dener Art für die Orgel, drucken.

Conradi (Mile.) eine deutsche beruhmte Sangerin, befand fich in ben Jahren 1700 bis 1709 als Sangerin an dem hamburgifchen Operntheater. Mat. thefon legt ibr ein großes Lob bev.

Conradus, ein Bergog in Schlesien gu Delg, Conrad des zten Gobn, wide mete fich dem graft. Stande, murde 14.7 jum Bischoff von Breglau ermah. let und starb auf dem Schlosse Zeltach ben 9. Aug. 1447. Er liebte die Poefie und Mufit, und verfertigte beswegen verschiedene Gedichte und Wesange. S. Jöchers Gel. Lep.

Conradus Sittinger, Sittinger. \*Conving (hermann) der große Medicus, Politicus und Polyhistor, war geb. in Rorden ju Offfriegland ben o Nov. 1606 und farb zu Helmstädt den 12 Der. 1681, über 75 Jahr alt. benen von Gobel herausgegebenen 6 Banden seiner Werke, kommen viele musikalische Materien vor, Die er nach feiner 2frt mit feinem ge-wohnlichen Scharffinne behandelt und zu beleuchten sucht. Mattheson hat sie fammtlich dem Inhalte nach in der Chrenpforte S. 30 angemerkt, und bicjemgen Puntte, mit denen er nicht zufrieden war, zu widerlegen gesucht. Der musikalischen Gegenstände, fo Confoli (Sgr.) ein ist lebender italien.

Sanger. La Borde

Conttantin, wat ein berühmter Bivlis nift und Cammermuffer Konigs Lud. wig XIII. Er erhielt die Stelle eines Ronigs der Geiger und eines Maitre des Ménétriers und starb im 3. 1657 zu Paris. Du Manoir folgte ihm in seiner Stelle. La Borde.

Constantini (Fabio) von Rom, Rapellmeifter zu Uncona ums Sabr 1630, und hat außer seinen eigenen Albeiten, welche Walther angiebt, auch eine Sammlung von Werken anderer großen Meister seiner Zeit im J. 1614 zu Rom in 4. unter folgendem Titel heralisgegeben! Sclectae Cantiones excellentissimorum Auctorum octonis vocibus concinendae a Fabio Constantino, Romano, Urbevetanae Cathedralis Musicae Praesecto, in lucem editae. Die Mamen ber Kom, ponisten, deren Arbeiten sich in Diefer Sammlung befinden, find: Paleftrina. Gio, Maria Nanini. Felice Anerio, Francesco Soriano. Ruggiero Giovanelli. Arcangelo Crivello. Bernardino Nanini. Gio. Francesco Anerio. Asprilio Pacelli. Alessandro Constantini. Prospero Santini. Annibal Zoilo. Luca Marentio. Bartholomeo Roxi.

Roi. Gio. Battista Lucatello und bet

CON

Berausgeber derfelben.

Constantini (Livia) eine berühmte Sangerin, stand zu Anfange biefes Jahrhunderts in Konigl. Polnischen Diensten.

Contant (de la Molette du) Generalvi: farius zu Vienne in der Dauphine; hat im J. 1781 ju Paris in 8 herque. gegeben: Traité fur la poefie et la Musique des Hebreux, pour servir d'introduction aux pseaumes expliques. Br. D. fortel ertlart es aber für feichte Schreiberen.

Conti (Angiola) genannt la Taccarina, eine in der Mitte dieses Jahrhunderts lebende berühmte ital. Sangevin. de

la Borde.

Conti (Francesco) Sohn des Raisegl. Cammerkomp. und Theorbiften (f. Walther) war Raiferl. Bicekapelle meister und hat 1721 die Oper Donquixotte in Musik geseht, eines der erften und berühmteften Benfpiele der komischen Dusik. Rach dieser hat er auch verschiedene ernsthafte Opern ge: sest, worunter Archelao 1722 und Impile 1732 fehr gerühmet worden. S. Ebelings muf. Bibl. in den Un. terhaltungen. Ueberhaupt zähler man hat.

Conti (Giovacchino) genannt Gizziello, nach dem. Ramen, eines berühmten Sangers, seines nachmaligen Lehrers in der Singkunft, Gizzi; einer der größten, in der Miete dieses Stahr. hunderts lebenden ital. Ganger. Rache dem er zu Rom, dann 1736 unter Sans deln zu London und bann noch an mehreren Orten Staliens feinen Rubin aufs hochfre gebracht hatte, sang er noch in der Oper zu Madrit unter der Die reftion des Farinelli mit der Mingotti in Gesellschaft. Dies war im 3. 1749 - 50. de la Borde. ruhmt von ihm, daß er einsmals 900. Perfonen jum Beinen gerührt habe.

Conti (Laura) eine 1770 im Ospedaletto an Benedig lebende junge vortrefliche Sangerin. Sie foll eben feine ftarfe Stimme, aber unbeschreiblich viel 2lus: druck und Geschmack besiten. Reif. B. I.

Conti (Pietro) wurde als Komponist 1760 durch ein Violinconzert in Mist.

befannt.

Contini (Giov.) von dem Walther fcon einige Werke angiebt, war im 3. 1650 Kapellmeister am Dom zu Brescia, wie er sich felbst auf dem qu Benedig in diesem Sahre berausgegebe: nen erften Buche seiner fünffrim:

migen Madrigale nennt.

Contins ( - - ) ehemaliger Kapellmeis fter bes Rurften von Bernburg, ein guter Komponist, Klavierist und vols treflicher Barfenift, geb. ju Rogla in Thuringen um 1714, war vorher um 1752, Barfenist in der Graft. Brub. lifchen Kapelle ju Dresden und genoß die goldene Zeit, da Baffe und feine Opern daselbst blubeten, gang.

Alls zur Zeit des siebenjährigen Krieges diese Kapelle zerstreuet wurde, kam er gegen das Jahr 1759 nach Sonders, aufen, privatisirte daselbst einige jahre, und gab auf der harfe und hausen, Klaviere Unterricht. Er verfertigte auch in dieser Zeit einige Kirchenfic. de fur den basigen Sof, moben er . awar tief aus Bassens Quellen trank, aber nichts destoweniger guten Geichmack und Beurtheilung und nicht gemeine Renntniffe vom Contropuntt, zeigte. Um 1762 fam er in Bernbur. gifche Dienste, erhielt aber auch ba, um 1770, seinen Abschied und wendete sich nach Queblinburg, wo er einen Civilposten bis an seinen Tod 1776 befleidet hat. Bon feinen Kompositiouen find außer verschiedenen Conzer. ten und Sonaten für die harfe und bas Klavier auch einigen Sinfonien, alles in Mipt, sonft nichts befannt geworden.

ook (Benjamin) Doktor der Mufik ju Lendon, wurde im J. 1784 vem D. Burney unger die basigen Tonkunstler vom ersten Range gezählt. G. deff. Nachr. von Sandels Gedachtniffener.

Coperario (John) ein berühmter Birtuofe auf der Biola da Gamba und guter Komponist für dies Instrument sowohl als für die Laute; fand gegen das Jahr 1600 in England in großem Ansehen. Besonders gesielen seine Fantasien für die Gambe. Ja-cob der 1. Konig in England, ließ cob der 1. König in England, feine Kinder von ihm in der Mufit un. terrichten und Prinz Carl brachte es unter feines Unweisung zu einer ziem. lichen Ferrigkeit auf diesem Instrumen. te. Alych Zeinrich Lawes bildete sich unter ihm.

S. 3

299

Er war ein gebohrner Englander und hie eigentlich Cooper. Weil er aber in Italien gewesen war; so hatte er daselbst seinen Damen in Coperario umgeandert, nach welchem er auch nachhero beständig genennet Den ift.

Seine gedruckten Werke find: Gefange, welche er in Berbindung mit L'aniere, ben Belegenheit der Ber: mablung des Grafen Sommerfet in Musik sette: Ehranen bey dem Sarge des Grafen von Devonshire in 7 Gefängen. Davon 6 für 1 Co. prau mit 1 Laute und der 7te für 2 Stimmen gesetzt sind: London 1606. Kerner, Trauergesange um den fruh: zeitigen Tod des Prinzen zeinrich, jum Singen in Begleitung der Laute oder Gambe. Fel. London 1513. 2luch in William Lightons Sammlung befinden fich einige seiner Singffücke.

Corbeli (Sgr.) war um 1780 der vorzuge lichste Organist in Mailand am Dom, on J. Chr. Bachs Stelle.

Corbet (Francesco) ein großer Meister auf der Guitarre, geb. zu Pavia im vorigen Jahrhunderte; wählte dies Inftrument wider den Willen feiner Eltern, brachte es aber darauf zu sols cher Fortigkeit, daß er in Italien, Spanien und Deutschland und von wielen großen herrn, bewundert wur: Endlich überließ ihn der Bergog von Mantua dem Konig Ludwig XIV. Acer der hang jum Reisen ließ ihn in Frankreich nicht lange verweilen. Er ging nach England, wo ihn der Ro. nia verheyrathete, eine beträchtliche Penfion nebst seinem Bildnig und dem Cammerherrn : Schluffel gab, und ihn jum Cammerjunker ernaunte. Mach mehreren Jahren fam er wieder que ruct nach Frankreich und fearb bafelbft allgemein geliebt und geehrt. La B.

Cordans (Bartol.) ein Benetianer und beliebter Opernkomponist in Italien ju Unfange biefes Jahrhunderts Bon feiner Romposition hat man gu Benedia die Oper Ormisda 1728 und La Generosità di Tiberio 1729 aufgeführt. S. Gloria delle Poes. Borher 1707 hat er auch an andern Orten noch dren perschiedene aufgeführt.

Cordelet (Mr.) war ums Jahr 1752 Kapellmeifter an der Kirche St. Gers main l'Auxerrois qu Paris, und exhielt vielen und oftern Benfall mit seinen Motetten im Conzert spirit.

Cordicelli (S. Giov. Romano) wurde um Die Mitte bieses Sahrhunderts durch die Motette für den Gopran mit Begleitung in Mipt. befannt.

Cordovero (Sgr.) lebte im 3. 1470 und war Kapellmeister des Herzogs von Mailand Galeasso Sforza, welcher ihm monatlich hundert Thaler Gehalt gab und außer ihm noch eine Kavelle von 30 Mufikern unterhielt. G. Arteaga Gelchichte des Theat. S. 199. 23. I.

Corduba ober Cordubensis (Ferdinand de) ein Doktor Theologia, Medicina und Philosophia, lebte um isor und war durch feine Gelehrsamkeit gang außerordentlich berühmt. Er verstand Lateinisch, Griechisch, Hebraisch, Chaldaisch und Arabisch, war auch in der Mathematik wohl erfahren, daben spielte fast auf ein guter Goldat, allen musikalischen Instrumenten, sang, tanzte und malte. Es ist dies lingerlich zu sagen und doch sagt es Jocher wortlich im Gelehrt. Ler. Bielleicht hat es aber auch geheissen

In omnibus aliquid etc.

\*Corelli (Arcangelo) aus Fusignano im pabstlichem Gebiete, welchen Galparini, fein Zeitgenoffe, il Virtuoliffimo di Violino, e vero Orfeo de' nostri tempi nennt, und deffen Grabmal in ber Petersfirche ju Rom, mit bem Titel pranget: Corelli, Princeps musicorum: der zugleich in seinen Kompositionen das Muster der bamaligen Zeiten war, von denen uns Walcher Radricht giebt: Diefer fand gegen bas Ende des vorigen Jahrhunderts um 1680 ju Munchen in Churbaveris schen Diensten als Biolinist. Gegen das Ende dieses Sahrhunderts begab er sich wieder in sein Baterland und brachte seine ganze übrige Lebenszeit zu Rom, in dem Hause des Kardinal Ottoboni zu, dessen Hauskapelle er als Direktor und erster Violinist vorstand, bis er gegen das Jahr 1720 starb.

Er war von dem sanftesten Charak, ter, sowohl im Umgange als in seinem Spielen. Alls er daher, ben der Um. wesenheit Bandels in Rom, dessen Ouverture zu der Oper Il Trionfo del Tempo, auf gleiche Weise vortragen wollte; ris ihm dieser die Bioline aus ber Sand, und spielte die Stelle nach seiner Manier, um dem Corelli zu zeigen, wie wenig er selbiger den gehorigen Nachdruck zu geben wisse. Alles was Corelli hierauf that, war, baß er zu ihm sagte: ,,, Aber, lieber ,, Sachse, ihre Musik ist im sranzosis "fchen Style, auf den ich mich nicht "verstehe." Eben so legte er mitten in einem Solo, vor einer großen Berfammlung, feine Biotine gang freund: lich nieder, als er merkte, daß einige zu reden aufingen. Und als man ihn fragte, ob ihm etwas fehle; antwors. vete er, nein: er beforge nur, fein Spielen mochte bas Gesprach unterbrechen, Diefe bescheidene Untwort machte, daß man ihn bath, seine Bioline wieder zu nehmen, und zugleich alle Aufmerksamfeit versprach, die man feinen Berdiensten schuldig ware. S. Zändels Leben von Mattheson

Corette (Mr.) Organist in dem großen Resultercollegio in der Untoniusstraße du Paris schon seit 1738, hat verschies bene Songten, Duetten, Trios und Conzerte für das Klavier, die Geige, Die Flote und andere Inftrumente, nebst vielen Singesachen berausgegeben. Er hatte um 1748 alle Sonnabend ein mit mehr als vierzig Personen besetztes Congert in seinem Sause. Die sammtlichen im Walther unter dem Ramen Zipoli, angezeigten Werke, gehören ihm auch zu, weil er nur durch diefen angenommenen ital. Ramen die Raufer anzulocken suchte, um seinen Werken mehreren Absaß zu verschaffen. Marp. Bentr. B. 1. 460. Coretti (D. Giuseppe) ein verehrungs. wurdiger Priester, der 1770 ju Bologna tebte, und baselbst als Contrapunttist einen großen Mainen hatte. Er war als Mitglied der Philarmonischen Ge= sellschaft im angezeigten Jahre mit unter den freitenden Pattepen, Die ihre Rompositionen in die Rirche St. Giovanni in Monte, nach einander aufführeten. Gein Bratus vir war fehr meisterhaft und mar in Unsehung

neys Reif. B. I. Corfe, ein um 1784 lebender vouzuglis cher Tenorsanger zu London.

der reinen Sarmonie und regelmäßigen Modulation unverbefferlich. G. Burs

Cornacchini (Emanuele) ein Manlan. der von Geburt, ift ein gegen die Mitte bieses Jahrhunderts, berühmter ital-Sanger. de la Borde.

Cornaro (Giovanni) ein 1770 gu Benes dig lebender Dilettante und Robile, hatte in selbigem Jahre eine Meffe ilt einem großeit Feste für bie Rirche zu Padua gesett, die von einem überaus starken Orchester aufgeführet wurde und seinem Geschmacke und seiner Ginsicht in der Komposition, Ehre mach. te. Burn, Reif. B. I.

Cornelius (— —) madite sich 1770 durch 2 Klaviersolos in Mipt. als Romponist bekannt.

Cornetto (Severino) ein berühmter Dies derlandischer Contrapunktist lebte um das Jahr 1567.

Cornish (William) ein Komponist zu London, lebte um das Jahr 1500. Der Bischoff Canner gebenket eines Dipt., worinne fich verschiedenes von deffen Arbeit befande. Hawkins glaubt, baß es zwen Komponisten Dieses Damens gegeben habe.

Corradi (Cefare) hat zu Benedig 1583 berausgegeben: Gl' amorosi Ardori, Madrig. di diversi eccell. Autori. a 5 Voci Lib. I. S. Mart. Stor.

Corretti (Michel) Rlaviermelster zu Paris, hat daselbst 1753 herausgeges ben: Le Maitre de Clavecin pour l'accompagnement, Methode théorique et pratique, qui conduit en très-peu de tems à accompagner à livre ouvert, avec des leçons chantantes où les accords sont notés, pour faciliter l'etude des commencans. Ouvrage utile à ceux qui veulent parvenir à l'excellence de la composition etc. Vor diesem Werke bat der Verfasser eine furze unterhals tende Geschichte der franzosischen Inftrumentalmusik voran geschickt. 1768 hat et Cinquante pièces de Canons lyriques a 2-- 4 Voix, Livre I u. II. herausgegeben, die wegen ihrem le chten und natürlichem Befange, bem man nichts von dieser fteifen Gegart aumerkt, gelobet worden. Die Terte find ernsthafte und luftige Spruchwerter. 1769 folgte der III. Band. Auch gab derfelbe igst heraus: Le parfait maitre à chanter, methode pour apprendre facilement la Musique vocale et instrumentale etc. Edit, augmentée de nouveaux Signes de mulique, et d'airs à chanter. Anger \$ 4

Außer diesem hat er auch für die Pastiscr komische Oper viele Stücke gestelt.

Corri (Sgr.) hielt sich 1770 als ein eben so sinnreicher Komponist als geschmackvoller Sanger zu Nom auf. Er hat nach dieser Zeit die Oper: Alessandro nell' Indie, in Musik gesekt, wovon in Lenden die vorzügs sichsten Arien um 1780, gestochen worden, sind. Er ist ein Schiler von Porpora, bey dem er 1765 zu Neapel den Contrapunkt studierte. Zuen. Reis. B. I.

Corrucci (Sgr.) ein berühmter italienis scher Komponist, lebte 1770 zu Pisa. Burn. Reis. B. I.

Corfi (Giacomo) ein um 1590 zu Floporcreflicher Musseus und brachte mit Bulfe des Rinuccini; eines Doeten und feines Landsmannes, nicht allein die seitdem bepbehaltene Form und Einrichtung der Oper ju Stansondern sette auch verschiedene felbst in Dufit, und ließ diese und noch mehrere von andern Komponis ffen, in seinem Sause zu Floreng, in Gegenwart des Großherzogs, auf führen. Bierunter waren von Caccini und Peris Komposition: Daphne, 1597, und Gl'Amori di Apollo e di Circe, 1600. Marp. Bentr. 23. II. 432.

Cortona (Antonio) ein zu Unfange die ses Jahrhunderts blühender italienisscher Komponist aus Benedig, hatte die Musik zu der daselbst 1726 aufgeführten Oper: Amor indovino, versfertiget. S. Gloria delle Poesie.

Cortoncino, f. Archi.

- \*Cosimi (Nicolo) ein vortreflicher Meister auf der Violin und Römer von Geburt, lebte zu Unfange dieses Jahrshunderts zu London und bezauberte durch sein Spiel jeden der ihn harete. Er hat auch 12 Violinsolos um diese Zeit in Umsterdam stechen lassen.
- \*Cosmas Hierosolymitanus, lebte als Dischof zu Majuma um das Jahr 730 und hat außer XIII Hymnos in praecipuas anni festivitates, welche er in Musik geseth hat, auch statt der Notten, von denen man damals noch nichts wußte, gewisse Conzeichen er

funden, momit er den Choralgesang und dessen Intervalle bemerkte.

Costa (Vicentio) aus Perugia, war ein Remponist des isten Jahrhunderts, von dessen Urbeit Cristossero Lauro, sein Landsmann, Il primo libro delle Canzonette a 3 Voci im Jahr 1587 zu Benedig in 4. herausgab.

Costa (Abate) ein Portugiese von Gebutt, ein 1772 und vorher zu Wien lebender Meister auf der Guitarre. Da er auf teine Weise als Nachahmer angesehen sehn will, so sucht er seinen Kompositionen mit aller Gorgsalt, durch fremde Harmonien und Modulationen und durch Verrückung der Taktheile, ein Unsehen von Eigenheit zu geben. Eben so sonder ar ist er in seinem Charakter. Ob er gleich arm ist, so ist er doch weit entzernt, die Unterstützung der Reichen zu suchen. Mehr von ihm s. Burn. Reis. B. II.

Costa (Giovan. Maria) ein um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch seine Oper Ariodante berühmter Opernkomponist. Auch Gl'Incanti d'Ismeno war ein prachtiges Schauspiel von seiner Komposition, das 1655 zu Genua gegeben wurde. Seine Intermesso haben ebenfalls vielen Benfall gefunden. La B.

Costa (Laglio) war im Jahr 1655 zu Rom als der größte Sarfenist in Italien berühmt. Prinz Gesch.

Costa (Rosa) eine berühmte italienische Sangerin in der Mitte Dieses Jahrhunderts, geb. ju Meapel. La B.

Costanzi (Francesco) ein zu Anfange bieses Jahrhunderts sebender berühmten ital. Canger. La B.

Costanzi (Giovanni) ein Kömer, beruhntt unter dem Namen Giovanning de Roma, war aufangs Kapellmeister des Cardinal Ottoboni, und darnach Kapellmeister an der Peterskirche. Seinen größten Ruhm hatte er seiner Kunst auf dem Biolonzello zu danken. Doch war er daben als Komponist nicht ganz ohne Ruf. Man hat nuch in Italien seinen Carolo Magno, welcher 1729 zu Nom gegeben wurde. La B.

Costanzi (Sgr.) ein berühmter Biolinift aus der Eartinischen Schule, lebte um 1765 in Stalien. Eximen.

la Cofte (Mr.) ein zwischen den Zeiten bes Lully und des Rameau, zu Paris blubender Opernkomponist. erfte zu Paris 1697 aufgeführte Oper Aricie ift anch im nemlichen Jahre da. selbst in Kupfer gestochen worden. Mach dieser sind noch 1705 Philo-Bradamante : mele: . 1707. Créuse : Tegelone: 1 1728 1725 .. Orion: und 1732 Biblis, von feiner Romposition, aufgesihret worden.

Cosyn (John) der Bater von den beuden folgenden, lebte als Tonkunstler gegen das Ence des isten Jahrhunderts zu London und gab im J. 1585 daselbst die Pfalmen für 5 und 6 Stimmen in Musit gesetzt beraus.

Cosyn (Benjamin) ein Sohn des vorhergehenden, war zu Anfange des 16ten Jahrhunderts als Virtugie auf dem Klügel und als Romponist für dies instrument an London bezuhmt. Seine Arbeit, wovon noch vieles vorhanden ift, foll in feiner Binficht Bulls Rom. position, nachstehen.

Colyn (William) der zwente Sohn von Johann, war Organist benm Carthauser Kloster zu London. Hawk.

Cotta (Maria Theresia) eine ju Unfange. dieses Jahrhunderes berühmte italieniiche Sangerin, am Sofe ju Diodena,

Cottereau, ein fehr geschickter Komponift seiner Zeit, war Pater Rellner in dem Capitel St. Martin zu Tours, und kam gegen das Ende des vorigen Sabrhunderts nach Paris. Daselbit hat er viele sehr niedliche Chansons verfertiget, die felbit in unfern Tagen noch gefallen muffen. Zwen bavon findet man im 4ten Buche des La B.

Cotto oder Cottonius (Joannes) ein im reten Sahrhundert oder noch früher lebender Tonlehrer, hat geschrieben,: Musica ad Fulgentium Episcop. An-Diefer Traftat befindet fich in der Untwerpener und Leipziger Bis blothet in Mivt. Gr. Ubt Gerbers hat im II. Tom. p. 230 seiner Samm: lung mufikalischer Schriftsteller, nach einem Cod. San-Blas. des XII. Saec.

ebenfalls einen Traftat von Diefem Berfaffer unter bem Titel eingeruckt; De Musica.

Cotumacci (Don Carlo) Rapelimeifter des Conservatoriums S. Onofrio 34 Reapel, geb. 1698, lebte noch 1770. Er war 1719 ein Schuler des Ritter Scarlatti gewesen und folgte dem Durante im Umte. Er beiag nicht allein eine besondere Beidhicklichkeit im Unterrichte, sondern spielte auch noch in bem alten Orgelfint febr vollstimmig Für die Rirche bat er und fünstlich. viel geschrieben. Huch hatte er 2177anuscripte, das eine vom Akkompag. nement und das andere vom Contrapunkt zu Drucke fertig liegen. Burn. Reif. B. I.

Cotzani, f. Faustina Baffe.

Couchet (Johann) und

Couchet (Johann Peter) benbes Bruder und berühmte Instrumentenmacher, lebten um 1659 - 1664. Ihre Flügel werden besonders geschaft.

Couperin (Louis) Konigl, Organist ju Berfailles und Maitre de Dessus de Viole ben der Konigl. Cammermusif, der alteffe von dreven Brudern dieses, in der Mufit bergomten Beichlechts, geb. ju Chaume, einer fleinen Stadt in Brie, 1630; war nicht allein auf der Orgel und dem Klavier, fondern auch auf der tleinen Gambe als Deister berühnit, und starb gegen 1665 im. 35sten Jahre. Er hat 3 stark gear. beitete Klaviersuiten in Mipt. hinterlassen, die den Benfall der Kenner baben.

Couperin (Franz) ber mittlere Bruder des vorigen, machte sich vorzuglich au Paris durch feine wortreffiche Unterweisung beliebt, die Rlaviersachen seiner benden Bruder mit Unmuth und Bierlichfeit vorzutragen. Er ftarb in feinem 62sten Jahre, ale ihn ein Wagen auf der Strafe zu Paris umgerennt hatte.

Couperin (Mdlle Louise), des vorigen Tochter, geb. 1676; eine eben so große Sangerin als Rlavierspielerin; frand 30 Jahre lang in der Kapelle des Konigs und farb 1728 im 52ften Lebens jahre.

Couperin (Charles) der jungste Bruder der benden vorhergehenden, hatte das \$ 5

Lob, ein vortreflicher Orgel und Klavierspieler zu fenn, und farb zu Paris

307

\*Couperin (Franz) Konial Cammermufifus und Organist, zugleich Organist an der St. Gervasinskirche zu Paris, ein Gohn des vorhergehenden Carl Conperins, geh. zu Paris 1668; verlohr feinen Bater im erften Sabre feis nes Alters. Der Kenigl. Organist Tolin, ein Freund von der Kamilie und febr geschickter Tonkunstler, sette ihn durch seinen grundlichen Unterricht bald in ben Stand, fein angebohrnes gro-8:5 Talent zur Mufit bewindern zu lassen. Er that fich nicht weniger durch seine gefällige Komposition, als durch feinen ruhrenden Vortrag auf dem Rlavier, und burd fein gelehrtes Dr= gelsvielen, hervor. Diese ausgezeiche neten Berdienste machten, daß ibn Konig Ludwig XIV. 1700 mit oben= genannten Memtern, feinen Benfall ertheilte.

Geine Klaviersachen, die der große Seb. Bach besonders schätzte und sei= nen Schulern empfahl, find noch in unfern Zeiten vom Sen. Reichardt in feinem Magazine Der Bergeffenheit entzogen worden und haben dafelbit ihr Franz war perdientes Lob erhalten. auch der erfte, so seinen gestochenen Klavierwerten eine Erflarung von Spielmanieren benfügte, die Gebaft. Bach in seinem eigenen Bortrage, größtentheils beybehalten hat. Nachdem er also der Wett in seinen Kompositionen ein Muster vom mahren Rlaviergeschmacke hinterlassen hatte, farb er zu Paris 1733 im 65sten Sahre

feines Alters.

Außer verschiedenen Motetten, den Klageliedern Jeremia. (Leçons de Ténebres) weltlichen Cantaten, eis nem Conzert de Violes etc. und einer Menge Orgelfugen, die man nur in Handschriften von ihm hat, find folgende Sachen von ihm durch den Kupferstid bekannt geworden. 1) Vier -2) L'Art Bücher Klaviersuiten. de toucher le Clavecin y compris huit Préludes. 3) Les Gouts-réunis, ou nouveaux Concerts, augmentés de l'Apothéose de Corelli. 4) L'Apothéose de l'incomparable Lully. 5) Violintrios. 6) Pieces de Viole.

Couperin (Marie Anne) Bernardiner Ronne und Organistin in ber Abten

Maubuisson, des vorigen alteste Toch= ter, hat sich auf der Orgel vielen Ben= fall erworben.

Couperin (Margarethe Antoinette) Bir. tuofin auf dem Klavier in des Königs Kapelle, jungste Tochter von Franz, zeigte sich als Kunftlerin, ihres gro-gen Baters nicht weniger wurdig. Von dieser ganzen Kamilie sehe man das Dick. Portat. und aus diesem, kri=

tische Briefe, B. II.

Couperin (Armand Louis) ein Sohns, Kind vom altern Franz, erhielt nach deffen Tode 1748 feine benden Memter als erster Organist in des Konias Kapelle zu Versailles und in der Kirche St. Gervais. Der Geift feiner Ba. ter ruhet zwiefältig auf ihm. Kenntniß der Orgel, jowohl im Res gistriren als im Style seines Spiels; Die Starke und Gelaufiakeit feiner Finger; seine Bekanntschaft und Unwendung sowohl der sanften gebunde= nen, als der abgestoßenen Flugelmanier, machen ihn zum größten Meister seiner Kunst in Paris. Dies alles bewieser noch 1770 vor Burney. Auch ließ er noch in dem nemlichen Jahre Klaviertrios mit i Violin Op. 111. zu Paris stechen.

Courbest war Lieutenant zu Paris und ließ daselbst im Jahr 1623 drucken: La Musique de l'othice du S. Sacrement, ainsi que plusieurs cantiques spirituels à 4, 5, 6, 7 et 8 parties. Seine Berke wurden damals sehr geschäft. La B.

Courcelle (Francesco) ein um 1730 les bender ital. Komponist, bat die Opern Nino und la Venere placata in Musif.

Courfello (Gotieri, Padre e Filio) liefen um 1774 zu Paris 3 Klaviersonaten mit 1 Violin Op. I. stechen.

Court (Henry de la) ein franzosischer Komponist des isten Jahrhunderts, von dessen Arbeit man in des P. Jo-auelli N. Thesaur. musico, Venet.

1568 Motetten findet.

Courville (Joachim Thibault de) ein gelehrter franzöfischer Tonkunftler des 16ten Jahrhunderts, wurde im Jahr 1570 von Carl IX., nebst dem Diche ter Jean Antoine de Baif, jum Auffeber ben den Einrichtungen der allerersten fogenannten Akademie zu Paris, angestellt, um daselbst, mit Ausschliese fung aller andern Wiffenschaften, nicht nur die franzossche Sprache, sondern

319

auch die Zeitmaße und übrige Ginrich, tung der ehemaligen griechischen und romischen Musik, wieder empor und

in Gebrauch zu bringen.

Coufineau (Mr.) Harfenist der Konigin und Grafin von Artois, wie auch im Opernorchefter zu Paris 1788; übergab feine Erfindung jur Berbefferung der Sarfe, in Auschung des Piano und Forte vermittelft eines Pedals, 1782 der Königl. Alfademie der Wiffenschaf= ten. Radidem diese die Gadje durch die Sen. Bochart de Saron, Bertholet und Vaudermonde, hatte unter: suchen laffen; wurde der Huffat nebst den Erinnerungen und dem Gutachten der Commisionairs von der Akademie in dem nemlichen Jahre in das Journal Encyclopedique eingerückt; woraus es Cramer in den ersten Band seines Magazins franz. hat abdructen laffen. Im Merc. de France lobs man ihn 1785 als einen vorzüglichen Birtuofen auf der Barfe.

Cousser (Joan. Sigismund) dieser große Mann, der noch als Kapellmeister zu Dublin 1726 starb, nachdem er Deutsch= land, Frankreich und Stalien mehr als einmal durchreift hatte, dieser war es, der 1693 die neue gute italie nische Singart ben der hamburgischen Oper einführete. Mehr von ihm s.

im Walther.

Cox (--) Organist zu London, hat daselbst um 1780 verschiedene Werke

für die Orgel stechen lassen.

Craane (Theod.) ein Doft. Mebic. und Philof zu Lenden, und Churbranden. burgifch. Rath und Leibmedicus, farb 1688 den 27. Merg. In seinem Tra-Ctatu phylico - medico. Neap. 1722, in 4. handelt das 107. Cap. de Musica: das 108. de Echo, und das 109. de Tarantula. S. Jodhers G. Ler. und Grubers Bentr. jur muf. Litter.

Craen (Nicolaus) war einer der größten Contrapunktiften des ibten Jahrhunderts in Deutschland. Glarean theis let uns in seinem Dodekachord eine drenstimmige Motette, in der hupogolischen Tonart, über die Worte: Ecce. video coelos apertos, von dessen Ur. beit mit. Marp, frit. Briefe, B. 11.

Cramer (Carl Friedrich) Professor der Philosophie zu Riel seit 1775; gcb. zu Quedlinburg 1752, hat sich seit 1782 durch die Herausgabe vieler musikali. schin Werke mancherley Urt, sowohl den Liebhabern der praktischen Mufik, als auch den Liebhabern der Geschichte und Rritik derfelben, fehr verdienftlich Sie bestehen in folgenden: gemacht. Magazin der Musik, 3 Jahrgange, jeder zu 4 Alphab., von 1783 bis 1789, nebst Motenbeylagen. Ferner die sammtlichen musikal. Schriften des J. Jac. Rousseau, in einer deutschen Uebersekung; sind aber meines Wif sens noch nicht alle gedruckt. Ferner seine Polyhymnia; ein allgemeiner Titel, unter welchem er die Opern und andere große Singkompositionen beruhmter Meister in Klavierauszugen mit fritischen Borreden, und der, dem Urterte untergelegten deutschen Uebersegung, drucken laßt. So haben wir Salieris Armida, Schultzens Athalia, dessen Orat. Maria und Johannes, und Naumanns Orpheus, schon von ihm erhalten. Auch Kunzens Kome posit. der Cramersch. Lieder macht einen Theil hiervon. Huch hat er 1784 zu Hamburg, Sammlung einiger Klas vier und Singstucke drucken laffen, und 1787 ein neues periodisches Werk für Klavier und Gefang unter dem Titel flora angefangen, welches lauter Stucke von berühmten Meistern ents

Cramer (Johann) ließ im Jahr 1673 zu Jena in Folio auf einem Bogen eine Hochzeitode unter denz Titel drucken: Wohlerstiegener Tannenberg, à Canto folo, nebst einem Nitornello à

2 Biolin. Fagott und Cont.

Cramer (Wilhelm) geb. zu Mannheim; dieser große Virtuose auf der Violin, der die Geschwindigkeit und Kertigkeit eines Lolli mit dem seelenvollen Vortrage und dem nachdrucksvollem Bogen des Franz Benda vereiniget, der Stolz unserer Zeiten; stand von 1750 bis 1270. in der Churf. Kapelle zu Mannheim als Biolinift. Geit diefer Zeit hat er fich nach England gewandt. Das einzige Land, wie es scheint, wo man Geschmack mit gutem Willen und Rraften verbindet, große Verdienste gehörig 34 schätzen und angemeffen zu belohnen. Er ist daselbst nicht allein Cammermus Afus und Solospieler in der Konigt. Rapelle und Direktor des Opernorches sters, sondern er macht außerdem fast in allen beträchtlichen Conzerten zu Condon den Conzertmeifter und Unführer ; und diese wollen mehr fagen, als fich vielleiche

vielleicht ein Liebhaber in Bentschland porftellen fann. Ueber alles aber geht das Conzert, bas Eramer 1787, ben Belegenheit ber britten Soanbelschen Gedachtnißfener, auführete. Die hat fid) noch ein Bireucse an der Epise eis nes Heeres von 800 Tonkunstlern geses ben, wie bier unser Eramer.

Ben Diesen mannichfaltigen und Schwereren Pflichten eines Unführers, Die ihn in den letten Jahren obliegen, scheint die Belt wenig mehr von feiner Feder zu erwarten zu haben. Doch haben wir vor diefer Beit von feiner Mufe genng erhalten, um fewohl feine Einsichten in die Komposition und seis nen vortressichen Geschmack als auch feine große Runft auf feinem Inftrus mente zu bewundern. Es find folgende, so alle in Paris von 1770 bis 1780 ges frochen find: 6 Dialogirte Piolintrios, und 7 Violinconzerte, alle einzeln geftochen. Ueberbies noch eine Menge Violinconzerte in Mipt.

Crastineau, hat in englischer Sprache 1740 zu London in 8. herausgegeben: A Musical Dictionary, being a Collection of Termes, and Chara-eters etc. Auf deutsch: Musikalisches Lerifon oder Sammlung der Worter, der Charafter und Kunstworter so wohl alter als neuer, morinne zugleich die Beschichte, die Theorie und Praris der Musit enthalten ift. Debit einer Er: Elarung einiger Stude Diefer Lehre. wie fie ben den Alten gewesen und Unmerkungen über ihre Methode in der Prari. Ingleichen mit curleufen Ub: handlungen von den Phaenomenis der Tone, auf mathematische Art betrachs tet, insofern sie nemlich ein Verhalten und Proportion auf die Intervallen, Confonangen und Diffonangen haben; welches alles aus ben besten griechis fcen, lateinischen, italienischen, frangofischen und englichen Scribenten genommen. S. das erfte Stud der Res gensburgischen Nachrichten von gel. Sachen aufs Jahr 1741.

Orecd (--) ein gegen das Jahr 1770 verstorbener Beiftlicher in London, hatte den ersten Ginfall von der Mog. lichkeit einer Maschine, welche mah. rend dem Spielen alles bas zu Pa. piere brachte, mas gespielet wurde, und legte selbigen der Societat ber Biffen. schaften zu London 1747 in einem Aufs fage unter folgendem Titel vor: A De-

monstration of the possibility of making a Machine that shall write ex tempore voluntaries, or other pieces of music, as fast a any master fhall be able to play them, upon an Organ, harpficord etc. and that in a character more naturel and intelligible, and more expressive of all the varieties those instruments are capable of exhibiting, than the character now in ule; bas ift: "Ein Beweis "von der Möglichkeit, eine Maschine " ju verfertigen, welche Phantaffen " ober anbre mufikalische Stude eben , so geschwinde schreibt, als solche ein "Meifter nur immer auf der Orgel, "bem Rlugel u. f. w. fpielen fann; und " awar mit naturlichern- und verständ. "lichern Zeichen, und die daben alle "Beränderungen, welcher diese Inftru. " mente fahig find, berauszubringen, "beutlicher vorstellen, als die ist ges "brauchlichen Roten." Diefer Auf. salz befindet sich in den Philosophical Transactions, 1747, No. 183, und auffer diesen noch, in Martins abridgmeut. Vol. X. p. 266. Mehr von eis ner solchen Maschine sche man in den Artifeln Unger und Zohlfeld.

Creurburg (Johann Caspar) ju Fürth, hat um 1760 zu Nürnberg 3 Klavier, sonaten, unter dem Titel: Divertissement mulical, Partie I., ftechen

laffen.

Cricchi (Domenico) ein vorzuglich guter komischer Sanger und Bagist; stand 1750 in Ronigl. Preug. Dienften und fang auf dem fleinen Potsdamer Thea. ter, in Gesellschaft der Rosa Ruy. Bon.

Crinazzi (- - ) ließ 1780 zu Mien 6 Treni o Cantate lugubri in morte Maria Feresia, Op. 3. in Partitur

stechen.

Crifpi (- -) ein Abt zu Rom, geb. bafelbit, war anfangs nur Dilettant. Nachdem aber feine Rompositionen Benfall gefunden hatten, mahlte er um 1765 die Musik du seinem Sauptge. schäfte und lebte noch 1770 daselbst, wo thn D. Burney in dem Congert, das er wochentlich in seinem Sause gab, auch als einen guten Klavieristen nach italienischer Urt, fand.

Cristelli (Caspar) Hoffomponist und Violonzellist bes Erzbischofs zu Salg. burg 1757, geb. zu Wien; zeichnete fich nicht allein durch fein meisterhaftes

Mccom=

313

Accompagnement aus, sondern hat auch nicht allein für fein Suffrument, sondern auch an Partien und Sinfo: nien verschiedenes gefegt. Marp. Bentr. 25.111.

Cristofero (Sgr.) ein Sanger der Pabst. lichen Ravelle von außerfrer Delikateffe in Unschung der Stimme und ihrer vollkommenen Ausbildung, blühete 1770 zu Rom. Butn. Reif. B. I.

\* Critopulus, f. Metrophanes.

Crivelli Bergamasco (Arcangelo) cin Tenorift und Pabstlicher Ganger, wurde im J. 1583 in diese Kapelle auf. genommen. Er war zugleich Rompo= nist und gab verschiedene febr schatbare Werte heraus, von benen in der Pabitl. Kapelle ofters Gebrauch gemade wurde. Befonders ruhmt Moa: mi deffen Megbuch.

Croce (Giacomo) hat 1769 zu Loudon, Six Sonatas for the Harpfichord, ftes

den laffen.

von Croner (Johann) Bicceonzertmeis fter ju München in der Churf. Kapelle

1786, und

von Croner (Carl) erster Biolinist zu gleicher Zeit in der nemlichen Rapelle, bendes Bruder; haben auch verschiedes nes für die Cammer und für ihr 3h. ftrument geschrieben, was aber nur in Mipt. bekannt geworden. Hußer VI Violintrios, welche 1738 dren Brider in diefer Rapelle, grans, Carl und Thomas in Amsterdam gemein-Schaftlich haben ftechen laffen.

de Croes (Henri Jaques) Musikbirektor des Fürften von Thurn und Tapis um 1760; hat theils zu Bruffel theils zu Paris verschiedene Werke, als Ginfo. nien, Quatros und Trios stechen

laffen.

\*Croft (William) Doftor der Mufif und Oberorganist an der Königl. Hoffapelle ju St. James, ftarb 1727. Bu feinen von Walther angeführten Berfen ges horen noch: Divine Harmony, or a new Collection of select Anthems used at her Majesty's Chapels Royal, Westminster, abbey, St. Paul's etc. Rerner: Musica saera, or select Anthems in Score, 1724. Hawkins History.

Croix (Abbe de la) war um das Sabr 1752 Sanger im Conzert pirit. gu Da. vis und machte sich daselbst durch mehe tere Motetten als Komponist bes

fannt.

Crosdill ( - - ) Biolonzellift und Cammermufifus der Konigin von England, und ein Englander von Geburt, wird unter die größten Meifter unferer Zeit auf diesem Instrumente gezählt. war schon 1782 in dasigen Diensten.

\*Crüger (Joh.) Muffköirektor an der St. Nivolaitirche zu Berlin, von Guben in der Miederlaufitz geburtig, ein wurdiger, gelehrter und fleißiger Mann in seinem Fache, starb 1662. Daß er seit 1624 fünf Werke über verschiedene musikalische Gegenstande und mehrere praftische Werte hat drucken lassen, findet man im Wolther. In der Nis colaitirche ju Berlin findet man fein Bildniß bon feinem Schwiegersohne, Dr. C. Birte, 1672 gut gemalt, oben

an einem Pfeiler. Cruger (M. Pancraz) ein fehr gelehrter Cantor an der Martinsichule zu Brauns schweig um 1570, geb. zu Finsterwalde in der Diederlaufig 1546; fam von Braunschweig als Profest, ber latein. Sprache und Dichtkunft nech Selme stadt und von da 1580, als Mektor nach Die Grundfaße eines folchen gelehrten Mannes, wie er war, woll= ten fich nicht in ben alten Schlendrian ber dafigen Geiftlichkeit fügen. wurde deswegen von ihnen auf ben Canzeln angegriffen, vom Abendmabl verwiesen und endlich durch öffentliche Untlage vom Dienfte gebracht. Ginet der Bauptpunkte, die ibm jum Martyrer machten, war, daß er die Gol= misation oder bas ut re mi fa, abichafe fen wollte. Denn fo heißt es in bet Untlage, f. v. Geelen Athenas lubecenses: "Endlich muß die Musika auch " perhalten, und nur eine Phantafene " febu, daß man singet nach dem vo-"cibus musicalibus, vt; re, mi, fa, "fol, la, sondern muß heißen: a, b. "c, d, e, f, g, wie zu Halberstadt, , in Segenwart vieler gelahrten Leute, " auf einer Hochzeit, und auch zu Ro-,, ftock; er (Erüger) vorgegeben; aber s, wenig Ruhm und Behfall barin bey Bermithlich der erfte Berfitch, die Goli misation abzuschaffen. Cruger frait ju Franksurt an der Oder als Profes for det griechischen Sprache 1614 im 78sten Jahre seines Alters. S. Mat. thefons Chrenpforte. S. 47:

Cruninger (Peter Paul) gab im Jahr 1662 ju Insprut von feiner Arbeit in den Druct: Psalmos eum Salve Regina; Alma Redemtoris Mater; Ave Regina; Ave Maria Regina coeli, a 2 vocibus, et voce sola cum 2 Violi-

nis, in Fol.

Cruciati (Maurizio) war Kapellmeister der St. Petroninskirche zu Bologna um die Mitte des vorigen Jahrhunsderts, und wurde von Kennern, wes gen der Reinigkeit seines Satzes versehret. Im Jahr 1667 gab er daselbst das Oratorium Sisara von seiner Komposition. La B.

Cruse (G. D.) ein ist lebender Komponist, hat sich durch verschiedene Conzerts, Sinfonien und Quatros in

Mipt, bekannt gemacht.

\* Crusius (Martinus) geb. 1526 den 19. Sept. starb als Profess. der griechisch. Sprache zu Tübingen 1607 den 25ten Febr. Dieser gelehrte Mann spielete die Laute und sernte noch im Alter ben dem Tübingschen Theologen und Orgassten, M. Georg Fleck, das Klavier. Er hat auch in seinem Werke, Turco-Graecia, etwas von den Woten der alten Griechen gesagt. S. Walstber.

Crux (Madelle) die Tochter eines Balletmeifters, eine Birtuofin auf ber Bioline in Dienften des Churfurften von Pfalzbayern, gebohr, in Bayern 1774; und Schülerin des Confertmeis sters Franzel; ließ sich schon in ih. rem izten Jahre 1787 vor dem Kaiser in Bien, por bem Konig v. Preußen zu Berlin und in Hamburg in mehres ren Conzerten mit allgemeinem Bep. Jedermann bewunderte falle hoven. die Verdienste eines vieljährigen Bir-Gie besaß nicht allein tuosen an ibr. eine ungemeine Fertigkeit in Doppelgriffen und in fdiweren Caben in der Applikatur, die sie durchaus mit Leiche tigkeit und Nettigkeit vortrug, sondern spielte auch das Adagio mit vieler Em. S. Samb. neue Zeitungen pfindung. vom Merz 1787. Ueberdies ist sie auch eine starke Klavierspielerin und gute Zeichnerin.

Cruziati, s. Cruciati.

Csaky (Joh. Ludwig Graf von) ein mustalischer Dilettant, hat 1783 zu Presburg XII Variationen fürs Klavier, Op. I. stechen lassen, die gut gearbeitet seyn sollen.

Cubli (Antonia) eine Griechin von Geburt, fant 1770 als erfte Biolinistin dem Orchester im Conservatorio der Mendicanti zu Benedig vor; wo übrigens jedes Instrument von Frauenzimmern besetzt ist. Zurneys Reis. B. I.

Cucuzelis (Johann) hat folgende Werke in Mspt. hinterlassen: 1) Series ordinationis universi officii ecclesiastici constructa, et antiquis notis musicis adornata a Magistro J. Cucuzele, mit dem Unsange: Venite adoremus etc. Dieser Coder besindet sich No. 308 in der Pariser Bibliothek. 2) Ars psaltica, cum variis canticorum exemplis, et adjunctis antiquis notis musicis. Dies Werkgen hat der H. Abt Gerbert erstich in seiner Geschichte Tom. II. p. 8—57, und dann in setner Samml. mus Schriftsteller, T. III. p. 397 ausgenemmen.

Cucuzelis (Josaphat) der jüngere, Hieromachus, hat ein Werk unter dem Titel hinterlassen: Hirmologium, seu cantus initiales notis musicis a Jos. Cucuzele adornatum. Dies Mit. besindet sich in der Barberinischen Bisbliothek zu Rom. Gerberts Gesch.

Cuenca (Diego Vazquez de) ein Spanier, gehöret nach dem Arteaga, unter die vorzüglichsten Contrapunktisten des isten Jahrhunderts, und hielt sich um das J. 1585 mit vielem Ruhme in Italien auf.

Cugnier (Pierre) erfter Ragottift ben bet Oper zu Paris, geb. daselbst ums J. 1740, war auf der Schule der Haupts kirche zu Paris, als er in seinem 14ten Sabre von ohngefahr einen Fagott in die Bande bekam; er versuchte Tone darauf herauszubringen, und seine Liebe zu diefem Instrumente machte, daß man ihn dem Hrn. Cappel, dem damaligen größten Fagottiften zum Un. terrichte übergab. Der Berluft feiner Eltern hinderte ihn ferner den Bissenschaften zu folgen; er nahm also ein Sefretairstelle ben einem General: Paditer an, welcher ein großer Musiks liebhaber war. Da aber diesem seinen neuen Herrn 1762 das Ungluck mit bes traf, daß er abgesetst wurde, so sabe auch er fich ohne weiteres Sulfsmittel. Zum Glucke kannte der damalige Du. sitmeister der Oper, Berton, seine Berdienste; dieser brachte es dahin, daß er 1764 als Fagottist im Orchester angenommen wurde, und im J. 1778

wurde er erfter Kagottift an diesem be-

ruhmten Orchester.

Die hat er Golo spielen wollen, theils aus Bescheidenheit, weil er sich den Benfall von seinem Instrumente nicht versprach, der bisher auf det Flote, Soboe, Biolin und Violonzell ist erlangt worden; und theils auch, weil er fich, durch die Unftrengung, welche jum Golofpielen nothig ift, die jum Affonnpagnement gehörige Gleich. helt des Tones nicht verderben wolte.

Aber desto mehreren Nuken hat er ben dem Bublikum durch seinen grund= lichen und wohlgeschriebenen Unterricht vom Jagott und dessen Wehandlung, gestiftet, welchen herr Laborde-im ersten Bande seines Esfai, von S. 313 bis 343, mit vielen Figus ren und Motenerempeln, eingerückt

hat.

Cunzen, f. Runzen.

Cupis (Mr.) ein febr gefälliger Biolon: zellist in dem Pariser Opernorchester und Bruder des Biolinisten Cainargo, lebte von 1750 bis 1770 zu Paris, woer II Bücher Violinsolos und I Buch Quatros herauszegeben hatte. Einst. mals foll er durch eine Menuet mit vielen Beränderungen eine vornehme und gartliche Sofdame jum Weinen gebracht haben.

Cupis (1. B.) der jungere, ein Sohn des vorhergehenden, lebt gegenwärtig als Biolonzellift ben der Oper zu Paris, und hat daselbst herausgegeben: Methode nouvelle pour apprendre à jouer du Violoncelle: Ferner, VI Violonzellsolos: VI Violinsolos und ein Recueil d'airs d'Opera com. für

2 Biolonzelle Op. 6.

Curcio (Sgr.) von Meavel, ist vor furgem als Opernkomponist bekannt gewors

den.

Cureus oder Curaeus (Joachimus) war Doktor der Arzenengelahrtheit und Stadtphysifus zu Glogau, gebehr. zu Frenstadt in Schlessen am 22. Detober 1532, und hatte die Philosophie und Theologie unter Melanchthon zu Wittenberg und die Medicin 2 Jahre lang ju Padua und Bologna studirt. ftarb zu Glogau am 21. Jan. 1573.

Unter andern Werken hat er auch 1572 ju Wittenberg in 8. herausgeger ben: Libellus physicus continens doctrinam de natura et differentiis colorum, fonorum etc. In felbigem bans belt er lib. I. C. 38; Grid sie sonus. quae ipsius sint principia, et primae causae. C. 39: Quale sit soni medium, quae soni differentiae, qualesque diversorum sonorum sint cau-C. 40; De Voce et sermone. C. 41: Quid sit Echo, et qua ratione C. 42: Qua ratione fiat audifiat. tio. C. 43: Modus auditionis declas ratur, recitatur finis, ex Platone, et quaedam hujus sensus exponuntur fymptomata. Dies betragt gufam= men 11 Blatter.

\*Curti (de) ein, um das Jahr 1570 zu Meapel lebender vortreflicher Philos soph, Poet und Musikus, der aber blind war. Mod) einer seiner drev übrigen Bruder, war ebenfalls blind, und hatte fich gleichen Ruhm in diefen Wiffenschaften erworben.

ther.

\*Cuzzoni (Sgra), f. Sandoni (Mad.)

\*Cyprian (Ernft Salomon) zulett Dof. tor der Theolog. und des Oberecufiftoriums zu Gotha Viceprasident, geb. zu Oftein in Franken, am 22. Septemb. 1673; ftudirte zu Leipzig, Jena und Helmstadt die Medicin, Theologie und die Rechte, und sieng endlich selbst an ju lefen. Unter feiner großen Denge hinterlassener Schriften, befindet sich auch eine Differtat.: De propagatione haeresium per cantilenas, welche 1720 zu London zum zwentenmale aufgelegt worden ist. Er starb zu Gotha im J. 1745.

\*Cyprianus Episcopus, wird in dem Triodio als ein Romponist heiliger Symnen und Gefange gerühmet.

Czarth (Georg) zulett Mitglied der Mannheimer Rapelle, war geb. ben Deutschenbrot in Bohmen 1708; nahm bey den Kaiserl Musicis Timmer und Rosetti auf der Bieline und ben Bia. relli auf der Flote Unterricht und ging drauf in Gesellschaft des Franz Benda einige Jahre nach Warschau; wo bende beynt Stavosten Suchaczewsky so lange Dienste nahmen, bis sie 1733 in die Königl. Polnische Rapelle aufgenommen wurden.

Im folgenden 1734sten Jahre, begab fich Crarth in die Dienfte des Kronprinzen von Preugen nach Reins. berg und folgte auch 1740 seinem Herrn, ben deffen Thronbesteigung, nach Der lin, wo er bis ins Jahr 1760 blieb. In diesem Jahre verwechselte er vom

neuen seinen nunmehro drepsigfahrigen Aufenthalt zu Berlin mit Mannheim und trat daselhst als Biolinist in die Churf. Kapelle, wo er auch bis an seinen Tod, wolcher um 1774 erfolgte, geblieben ist.

Außer verschiedenen in Mspt. bei kannt gemachten Violin: und Florens vonzerten, Erios, Solos und Sinfonien, hat er auch um 1753 zu Pavis VI Floren: und VI Violinfolos stethen lassen, auf welchen aber der Verleger seinen Namen in Zarth verwanbelt hat. S. Marin. Beytr. B. I.

Czernohorsky (Bohuslaw) ein Minorit von Nimburg, war aufangs Magister der Musik und Chordirektor an der Untoniuskirche zu Padua; kam darauf nach Prag und wurde daselbst Chordirektor an der Jakobskirche. Im J. 1740 war er schen auf der Nuckreise nach Italien begriffen, als ihn der

Tod der Runft ranbte.

Er war zu seiner Zest einer der bestühmtesten Tonkünster Bohmens und der stärkste Orgelspieler: Seine Kirchenstunsten Jednen sich dutch ihre vortreflichen Harmonien und besonders durch ihre künstlichen Fugen aus. Noch immer werden seine Werte von Kennerin aufbewahrt und nicht selten benutit. Nur Schade, daß die meisten davoit ben ber großen Feuersbrunst im Jahr 1754, welche einen Theil des Minorks

tenflostere in Prag betraf, burch bie Flammen find verzehret worden.

Der Geift selner Lomposition und seine meisterhafte Manier die Orgel zu spielen, rühet noch zum Theil auf seinen wurdigen Schulern, dem Virtuosen und Altisten Sezert (Zekert), seinem Ordensbrüder Czeslaus, dem Tenorisken Tuma und dem starken Contraspunkristen Fach, deren Namen bep den ist lebenden Tonkünstlern alle noch

im frischen Undenken find.

Czerny (Caspar) ein vortresticher Baßethornist, geb. zu Horziez in Bohmen; übte sein Instrument mahrend seinen Studendenjahren zu Prag so unermüdet, daß er mit großer Leichtigkeit die schwersten Conzerte darauf blasen konnte. Er verließ drauf sein Vaterland, wandte sich eine Zeitlang und Petersburg und gieng von da 1786 in die Dienste der Prinzesin von Baden Baden nach Freyburg in Brisgait.

Czerny (Dominik) ein Minorit und Chordirektor an der Jakobskirche zu Prag, verdient unter den berühmten Komponisten vorzäglich eine Stelle, da dessen musikalische Werke noch gezgemvärtig in den Prager Kirchen mit besonderm Benfalle gehöret werden.

Czerwenka, Fagettift in Diensten des Fürsten Efferingy in Ungarn hat sich auf seinen Reisen allgemeinen Benfall mit seinem Instrumente erworben.

## D.

Nota. Da einige, der unter diesem Buchstaben folgenden franzosischen Mamen, von ihren Bestgerin und Landsteuten selbst in ein Wort zusammengezogen, geschrieben werden; so habe ich kein Bedenken getragen, sie auf gleiche Urt zu gebrauchen und in den Buchstaben D aufzunehmen.

Dacier (Anna) eine Tochter des ber rühmten Tanaguill Fabers, geb. 1651 zu Saumür, gieng 1685 zu Castres mit ihrem Gatten, einem Schüler von ihrem Väter, zur pabstlichen Religion über, ethielt 1684 eine Stelle in det Afademie de Ricovrati zu Padua und 1685 einen Gnabengehalt vom Konige von Frankreich. Sie starb zu Paries am 17. Aug. 1721.

Unter ihren vielen Schriften, wos durch sie sich berühmt gemacht hat, befindet sich auch eine Abhandlung über die Floten der Alten in ihrer Ausgabe des Terenz, welche Rackemann überseit, und Marpurg in den zwenzen Band seiner Bentrage eingerürkt hat. S. Jöcher.

Dagincourt, f. Agincourt.

Dalayrac (Mr.) ein Tonkunstler zu Paris, hat sich baselbst in kurzer Zeit durch die Operetten, welche er für das dassige italienische Theater geschrieben hat, vielen Benfall erworben. Folgendes sind die Titel berselben: l'Amant Statue: l'Eclipse totale, 1782! Corfaire, 1783: les Deux Tuteurs, 1784: la Dot, 1785: Nina, das Lieblingsstuck fruck der Franzosen, wornach sie ein balbes Jahr lang ohne Unterlaß gerennt find und welches auch auf deut. ichen Theatern unter dem Titel: Wing oder Wahnsinn aus Liebe, mit vielem Beyfalle gegeben wird, 1786: Aremia on les Sauvages 1787, und Renaud d'Ast 1787. Ulle Diese Ope. retten find ju Paris gestochen.

Dalberg (Johann Friedrich Hugo Frens herr von) ein Bruder des gelehrten Coadjutors von Mannz, ist Cammes rer von Worms, Domkapitular der hoben Domftifter zu Trier und Borms, auch Churtrierscher Hofrath zu Coblenz, geb. um das Jahr 1752, und excelliret auf dem Klaviere und dem Fortepiane. 3m Jahr 1787 gab er auf 21 Seiten in 12. heraus: Blicke eines Tonkunft. lers in die Musik der Geisser. In Philipp Bate. Jede Geite dieser Eleinen Schrift verrath eben so tiefe Einsichten in die Tonkunft, als Rennt. niffe des menschlichen Geistes und Dets Jens. Bon feinen vielen Kompositio: nen ist blos folgendes bekannt gewor's den: Evas Klagen aus Klopstofs Megias, in Partit. und fürs Klavier. Spener 1785: Der sterbende Christ an seine Seele. Leipz. 1787. . Zwey Werke Klaviersonaten sind um 1780 ju Mannheim geftochen worden.

Dale (Anton van) ein Niederlandischer Gelehrter, welcher am 28. Mov. 1708 ju Harlem, im zosten Jahre jeines Alters als Hospitalmedikus, starb; hatte zugleich die Theologie und besonders die Sprachen in leiner Jugend studirt, und schrieb eine Monge Differ tationen von den Orakeln, Gorgens dienste, von den wahren und falschen Propheten u. s. w. in welchen er auch viel lesenswurdiges von der prophetischen Musik mit benbringt.

Dalibor, ein Bohme, nach welchem noch bis auf den heutigen Tag der Schloß. thurm zu Prag den Namen Daliborka führet; rebellirte im Jahr 1498 gegen feinen Herrn, wurde ergriffen, nach Prag geführet und daselbst in den bas Sahr zuvor für die Gefangenen erbaues ten neuen Schloßthurm gefest.

Dalibor, ein lebhafter Kopf, dem in diesem Zustande die lange Weile plagte, suchte eine Beige habhaft zu werden und brachte es, ohne vorher ein Tonkunftler gewesen zu senn, durch unabläßiges lleben zu folcher Fertigkeit auf

Diesem Instrumente, daß sich täglich eine Menge Bolks um ihn versammelte, um ihn zu horen, und er zulekt für den frarkften Geiger in daffaer Giegend allgemein erfläret wurde. brachten ihn, bey dem so häufigen Zufpruche, Mitleid und Bewunderung febr reichliche Gaben ein. Sogar ift in Bohmen das Sprichwort ven ibm entstanden: Etiam Daliborem fames Musicam docuit. "Der hunger fann ", auch den Dalibor jum Tonkunstler "machen." S. Bohusl. Balbini Epitom. Bohem. p. 568, und M. Zach. Theobaldi Sufitenfrieg, 3 Th. p.

Dalloglio, f. Oglio.

Dalrymple (Madam Anna Maria) vots malige Miß Farland, war eine der ftartften Dilettantinnen zu London. Gie fang nicht allein sehr schon, spielte die schwersten Passagen auf dem Flügel, Fortepiano und Klavier mit größter Leichtigkeit und Delikateffe; fondern fie hatte auch große Kenntniffe im Generalbasse. Als Miß war sie die erfte, welche die Tijdharfel in England beliebt machte. Diefe glanzenden Zalente vermehrten die allgemeine Rlage der dasigen Musikliebhaber um desto mehr, da sie der Tod im Sommer des 1786sten Jahres raubte.

Dambruis, ein französischer Komponist. welcher sich durch seine Wetke einen großen Ramen machte, lebte um das

Jahr 1680. La B.

Damianus (Scipio) der im 3. 1472 vets storbene Vischof zu Ufti, bat nicht nur die Chorschuler zuerst aufgebracht, sons dern auch die Orgeln in der Rirche auerft eingeführt und verfertigen laffen. S. Zedlers Univ. Epr.

Danner (Christian) ein vorzüglicher Meifter auf der Bioline in Diensten des Churfürsten von Pfalzbayern, war vorher zu Mannheim und lebt ist in

Munchen.

Danzy (Madelle) f. Brun (Mad. le). \* Daquin (Louis Claude) Organist an der Konigl. Rapelle zu Versailles und an mehreren Kirchen zu Paris, war geb. dafelbft im Jul. des i694ften Sab-Seine Vorfahren batten alle vorzügliche Stellen, entweder in der gelehrten Republik oder im Staate besessen, und ließen also auch von ihm erwarten, daß er einstens einen vor: Buglichen Rang in der Kunft einnehmen

Seinen Bater aber men werde. bradite ber Sang jum Reisen um fein Er litte Schifbruch nahe bey Tunis, verlohr alle fein Bermogen und seine Papiere, und rettete fein Les ben mit genauer Doth. Go fam er in volliger Armuth nach Paris und erbielt fid), nebft einer farten Familie, pon der Maleren, welche er in seiner Jugend ju feinem Bergnugen getries ben hatte.

Unter diefen Umftanben murbe un. fer Daquin fast schon als Meister gebobren. Denn der wenige und unbedeutende Unterricht, welchen er 2fn: fangs von einem Abbe und einem Dr. ganiften eihielt, fommt ben feinen großen Kortidritten fast nicht in Betrachtung, da er sich schon in seinem fechsten Jahre vor Ludwig XIV. und dem gangen Sofe auf dem Flügel bos ren ließ. Ben dieser Gelegenheit fagte der Dauphin, indem er ihn auf die Schulter flopfte: Dies Kind iff ein Wunder; es wird der Erste seines Jahrhunderts werden. Dies traf ein. Er lernete bald, oder vielmehr er errieth die Komposition.

Bernier, ein Freund seines Baters,

der ihn im Scherze unterrichtet hatte, permunderte sich nicht wenig, als die. fes außerordentliche Rind ihm in einem Alter von acht Jahren, ein vielstimmi: ges Beatus vir mit einer Sinfonie überreichte. Er theilte die Stimmen aus und ließ den fleinen Romponisten auf ben Tifch ftellen, damit man ihn besto besser seben mechte, wenn er den Takt schlinge. Eine Menge Buborer waren zugegen, welche nach der Eluf. führung das Rind fast mit Liebkolungen erstickten. Und Bernier rief aus: Ich weiß ihm nichts mehr zu ler-Mit einem Worte, das Kind fand mit Gulfe feiner Ohren die aus: gesuchtesten Attorde, ohne nur ihre Namen zu wissen, und machte den bewundernswurdigften Gebrauch bas von. Gines Tages sagte Bernier ju

aber es muß gut seyn. In feinem izten Sahre fpielete er die Orgel in der heilig. Rapelle, fur den alten Mann der befannten Madam de la Guerre, mit großem Benfalle. Im 3. 1727 erhielt er ben der Drobe um die

ihm: Warum bast du das gemacht;

Diese Passage: Wie heißt dieser

Alttoto! - Davon weiß ich nichts,

Organistenstelle an St. Paul, den Preif vor Rameau, indem es fich zeigte, daß dem Rameau bas Thema zur Fuge durch den Folio, einen der Nichter, heimlich war zugesteckt wor= den, um sich zu deffen Ausführung vorzubereiten; bahingegen Daguin sein Thema aus dem Stegreif au jeders manns Berwunderung, eben fo vor treffich als Rameau das seine, aus. arbeitete.

Der berühmte Marchand borete das erfte Te Deum des Daquin in der St. Paulsfirche mit an, und bewuns derte viele Stucke darinne, besonders ein Quintett, ein Meifterftuck von Melodie und Harmonie. Marchand erwartete unter der Orgel den jungen Romponisten, und fagte, indem er ibn umarmte: 3br babt ein munderwerk gemacht, aber es giebt noch einen Marchand in der Welt: Kommt und hört mich in der Vesper von St. Bonaventure ben den Kranziscanern. Daquin unterließ nicht dieser Einladung zu folgen, und nach geendigter Befper, rief er benm Ber. ausgehen: Mir ist das Publikum die Verbindlichkeit für dies Meis sterspiel des Marchand schuldig. Seitdem blieben fie beständig Freunde. Und ob sie sich gleich einander den Vorzug streitig machten; so gestung den fie einander doch zu, daß fie fich gewachsen waren. Gin seltenes Bens spiel unter zwen Mannern ven gleiden Berdienften. Das legtemal, als Marchand seine Orgel ben ten Frandiscanern spielete, sagte er im Heraus-gehen: Moieu, liebe Witwe, Das guin allein ist deiner wurdig.

Im Jahr 1739 ernannte ihn ber König dum Soforganisten an seiner Rapelle. Damals war es aud), als er den gangen Sof, durch sein O filit in dem Ofertorio, welches er mit so vieler Einsicht vortrug und auf zwanzigerlen Art veränderte, in Bermuns derung sette. Roch dren Monate ver seinem Tode übertraf er sich selbst als 75jahriger Greis, ben der Probe der neuen Orgel in der heil. Kapelle. Schien, als wenn man den Ropf und die Hande eines 20jahrigen Junglings bo: Dies war fein Schwanengerete. fang. Er ftarb am 15. Jun. 1772.

Ramean sagte einstmals zum Balbastre, daß Daguin der einzige ware,

der sich durch den Modegeschmack nicht mit fortreißen ließe, und die Majestät der Orgel beybehielte. Seine gestochenen Werke bestehen in: 1) Pieces de Clavecin. 2) in Noëls. Seine Werke in Mspt. bestehen in einer grosen Menge Stücke sur den Gesung, als Motetten, Cantaten, Akten zu Opern, in Sinsonien für die Orgel, in Quatros, Erios und Lugen u. s. w. La B.

Darbes (Johann) Professor ber Dufif und Instruftenr benm Operntheater zu Covenhagen, legte baselbit den ersten Grund in der Mufit unter der Unleitung des Gekretair Freithoffs. Satte darauf Belegenheit, fich sieben Jahre in Benedig und Bologna aufzuhalten, und studierte am lektern Orte-untet Pater Martini fast ganzer vier Jahre lang die Musik, woben er sich dessen gange Liebe erwarb. Im J. 1784 er-nannte ihn der Konig von Dannemark zum Generalconsul in Italien, was et beständig gewünscht hat, ohnerachtet er sich in Copenhagen auf 1000 Thaler Sehalt foll geftanden haben. Mach neuern Rachrichten halt er sich noch ju Copenhagen auf, ift aber in Denfion gesetzt. S. Cram. Magaz. Uter fahrgang.

D'arçis jun, ein Tonkunftler zu Paris und Schüler von Gretry, ist der Komponist der Operciten: le Bal masqué, 1772, und la fausse Peur, 1774. Laborde bemerkt an ihm, daß die fruhzeitigen Talente nicht allemal das leisteten, was sie versprächen. Er ist wahrschienlich sehr jung gestorben.

Dard (Mr.) Königl. Kapellmusitus zu Paris, ließ im Jahr 1767 daselbst VI Solos sir den Kagott oder das Violonzell Op. I stechen. Op. II waren VI dergleichen.

Darda, ein berühmter Tonkunstler aus bem Geschlechte der Leviten, und ein

Sohn Mahals, 1 Reg. 4, v. 31.
Dardanus, von Troczene, wird für den Erfinder des Blasens auf Pfeisen ausgegeben. S. Plinius Hift. Nat. VII. 56.

Darondeau, ein jest lebender Tonkunste ler zu Paris, hat sich um 1787 durch verschiedene Alsvierwerke bekannt zu machen angefangen.

Dascanio (Joskin) ein Komponist, lebte in der ersten Helfte des idten Jahrhunderts. Dati (Vincenzo) blühete als ein großer Sanger in den Jahren von 1680 bis 1690 in Diensten des Heizogs von Mantua und zu Parma. La B.

Dactari (Ghinolfo) ein Tenkunstler des isten Jahrhunderts aus Volvina, lebte um das Jahr 1568 zu Benedia, und gab daselbst Volkslieder unter dem Titel Villanelles heraus. La B.

dem Titel Villanelles heraus. La B. Daube (Johann Friedrich) feit drengig Jahren, Rath und Sefret. ber Kaif. Frangiscisch. Atademie der fc. R. und Wiffensch, in Wien, und Gefret, der Rlorentin, musikalischen Gocietat, geb. in Beffen, lebte vorher ju Stuttgard als Burtembergifder Cammermufifus und gab als solchet i756 zu Leipzig in 4. auf 215 Seiten heraus: Generalbak in drey Afforden, gegründet in den Regeln der alten und neuen Autoren, nebst einem hierauf gebaue. ten Unterricht, aus seder Conaer, durch's Mittelakkorde in eine der übrigen 23 Congrten zu gelan-gen ic. ic. Die scharfe lange, welche D. Gemmel über dies Werk hergoß, findet man im zwehten B. der Marp. Beptr. Von Wien aus ließ er nach der Zeit 1773 in 4. drucken: Der mitstralische Dilettantt Line Ubhand: lung der Komposition, über die neuere und altere fugenartige Sens art. Auch wurde 1774 in den Frankf. Zeitungen bekannt gemacht, daß er in Mipt, ein Werk: Wie die Leiden= schaften durch Musik auszudrücken sind, zum Drucke fertig liegen habe; welches fehr gelobt wurde. Die gan: sen langen Titel obiget Werke, findet man in Forkels Mus. Alman. von 1784. Un praktischen Werken hat er noch als C. Musik. ju Stuttgard, 6 Sonates p. le Lut dans le goût moderne Op. I ju Murnberg ftechen lassen.

Dauvergne, f. d'Auvergne.

Davaux, f. Avaux.

Davesne stand ums Jahr 1793 als Basfanger ben der großen Oper zu Paris, und etwarb sich durch seine Moretten und Sinfonien, so er um diese Zeit im dasigen Conzert spirit. aufführete, vielen Beyfall.

David (Unton) einer der größten Meifter unfrer Zeit auf der Clarinette, geb.
zu Offenburg ohnweit Strafburg;
legte den Grund in der Musik am letztern Orte; hielt sich darauf einige
L2

328

Sahre in Stalien auf, und erwarb fich dafelbst durch feine Runft viele Freunde und Gonner. Wendete fich drauf nach Ungarn und trat in Die Dienste des Kursten Breschinsty. Mach der Zeit erhielt er den Ruf nach Petersburg, dem er mit aller Wahrscheinlichkeit, das felbst sein Gluck zu finden, folgte. lein feine Gesundheit nahm zusehens ab, und nothigte ihn dies rauhe Clima mit einem gemäßigtern zu vertaufchen. Er begab sich also 1783 vom neuen auf Reisen, ließ fich aller Orten mit Ben. fall horen, durfte aber, feiner Gefund: beit wegen, nicht fo viel mehr blafen, als er wunschte. Wo er sich iso aufbalt, ift unbekannt. S. Cram. Mag. Jahrg. I.

DAV

Davide (Sgr.) einer ber größten ist le. benden italienischen Tenorfanger, fand 1784 am Theater zu Turin, und ließ fich 1785 im Conzert spirituel zu Paris mit allgemeinem Benfall horen. Sabr 1788 sang er wieder zu Reapel in der neuen Oper von Paisiello.

Davie (Mad.) die vorzuglichste Sangerin der italienischen Opera Buffa zu Des

tersburg um 1785.

Davies oder Davis (Mig) eine Englan, derin und Unverwandtin des großen Franklins, machte sich 1764 zuerst in ihrem Vaterlande, nicht allein durch ihren angenehmen Gesang und noch betrad, tlichere Runft und Fertigfeit auf dem Klaviere, sondern insbesondere, durch das von Franklin 1763 neuer: fundene und ihr geschenkte Instrument Larmonika bekannt, das sie so mei. fterhaft zu spielen wußte und deffen himmlische Tone sie die Welt zuerst em= pfinden lehrte. Gie wandte fich dar. auf im folgenden Jahre 1765 mit ihrer Sarmonika nach Paris, wo sie wech. sesweise ihre Fertigkeit auf bem Forte. piano bewies und sich an die Harmos nifa feste und dann und wann ihre Stimme mit derfelbigen fo harmenifc vereinigte, daß das Ohr der Zuhörer Die Tone ber Harmonika mit der Dien: schenstimme ofters verwechselten. folgenden Jahren hat sie auch Wien und mehrere große Stadte Deutsche lands mit ihrem Inftrumente besucht. Ibt lebt fie in der Stille zu London, nachdem sie schon seit einigen Jahren das Spiel auf der harmonifa, wegen ihrer nervenerschütternden Eigenschaft, aufgegeben but.

Davies (Miss Cecilia) in Stalien l'Inglefina genannt, der vorhergebenden ifins gere Schwester, ift eine unserer ersten ist lebenden Sangerinnen. Gie fuchte sich anfangs in der Schule eines Sacchini zu bilden, erhielt aber erst ihre Vollendung, als sie ihre Schwester nach Wien begleitete, mit ihr bas nemlidie Haus bezog, welches Lasse mit feiner Familie bewohnete, die Demois selles Basse im Englischen unterwies, und dagegen vom großen Saffe im Gesange unterrichtet wurde. Sie hat seitdem auf den Theatern mehrerer Lander die Prima Donna gemacht. 2118 solche sang sie 1771 zu Neapel, 1774 zu London, und von 1780 bis 1784 zu Florenz.

Davis (Hugh.) ein Baccalaureus der Musik und nachheriger Organist an der Herfordschen Stiftstirche, starb im J. 1644. Seine Kirchensfücke wurden

sehr gerühmet.

Dé (Madam) Dilettante und vortrefliche Sangerin zu Mailand 1770. zeichnete sich nicht allein durch den Umfang ihrer Stimme und ihre ungemeine Fertigkeit, als auch durch den feis nen Geschmack, mit dem sie das Uda= gio vortrug, aus. Burn. Reif. B. I.

Deblois, s. Blois.

Debur (Mr.) ein Englander, stand 1727 als ein gefälliger Biolinist ben Zandels Orchester, und war ein Schuler des berühmten Geminiani. S. Marp.

Bentr. B. I.

Decius (Nicolaus) den Walther unter dem Namen Dechius anführt, war zu Unfange der Reformation ein Dond, hernach Probst im Kloster Steteiburg, dann Schulkollege, in Braunschweig an der St. Catharinen . und Megidien= schule, woselbst er, wie Walther an: führet, zu allererst vielstimmige Mu= sitskicke, so damals daselbst noch et= was unerhortes gewesen, aufgeführet. Er war aber endlich zu Stettin Prediger, wurde aber bald daselbst durch Sift Er ist der Verfasser von vergeben. Liedern: Bob re. und O Lamm Gottes re. Und weil er ein vortreflicher Mufifus gewesen und besonders die Barfe gut' gespielet hat, so eignet man ihm auch die schönen Melodien dieser Gesange zu. Krit. Br. B. III. 75.

Decker (Joadim) Deganist und Kompo. nist zu Hamburg, lebte zu Unfange des

vorigen

vorigen Jahrh., und hat unter andern auch die 4stimmigen Melodien, zu dem 1604 zu Hamburg gedruckten Gesang-buche, mit Zieronimus Pratorius, Ixtob Pratorius und David Scheisdemann gemeinschaftlich versertiget.

\*Dedekind (Constantin Christian) ein gekionter Poet, war seit dem Jahre 1661 Chursürstl. Sachs. Cammermusitus und Steuerkaßirer des Meisnischen und Erzgebürgischen Kreises, und scheint, der Menge seiner herausgeges benen Gesänge nach zu urtheiten, einer der geschmackvollesten und beliebtesten Komponisten damaliger Zeit gewesen zu sinn. Dies beweiset auch das für ihn so ehrenvolle Urtheil, welches der Kapellmeister Zeinrich Schütz in einem Briefe, welcher einem Theile von dessen Elbianischen Museu Lust vorgessetztst, über seine Melodien gefällt hat.

Sein erstes Werk scheint gewesen zu sein: Lelvianische Musen-Lust in CLXXV berühmter Poeten auserlessenen, mit anmutdigen Melodien beseelten Lust Ebren-Jucht: und Tugend-Liedern bestehend. Drest den 1657, in vier Theilen in 4: Kerner, Geistliche Erstlinge in einstimmigen Conzerten gesätzt. Dresden 1662: und die doppelte Sangzahl, worinne 24 Davidische Pfalmsprüsche in einstimmiger Parritur nach allen Sachtmanischen Stimmen und heuriger Capell-Manier entshalten. Leipzig 1663, in Kol. Noch 4 Werke von ihm, giebt Walther an.

Deeh (Nazario) ein berühmter Biolinist aus Bergamo, befand sich im Ihr 1749 zu Zurch, als Unführer bes das

figen offentlichen Conzerts.

\*Defesch (William) ein Komponist zu London, gab daselbst um 1730 sein 821.8 Werk durch den Stich heraus, welches in 8 Violonzellsolos bestand. Er war ein großer Meister auf der Bioline.

Degen (Seinr. Christoph) stand 1757 in der Fürst. Schwarzb. Aubolstädtischen Rapelle als Solospieler ben der Biolin. und dem Flügek, und hat sich nicht allein durch verschiedene Conzerts für bende Instrumente, sondern auch durch Kirschencantaren in Mort bekannt gemacht.

Degen (Joh Ph.) Kon. Dan. Cammetnus fitus und Biolonzellist zu Copenhagen, geb. zu Wolfenbuttel 1728; stand vorhet am Vicolinischen Theaterorchester zu Braunschweig, nachdem sich dieses trenmete, erhielt er gegen 1760 vorgenannte Stelle. 1779 gab er zu Copenhagen in einem Klavierauszuge heraus: Cantate für die hohe Johannisseyer, und starb im Jan. 1789.

Deguillon, s. Guillon.

Dehec (Nassovius) erster Violinist an der Rirche St. Mar. Maggiore zu Bergamo, ließ gegen 1760 zu Rünnberg 6 Violintuios stechen; auch sind noch einige Instrumentalstücke in Mipt. von ihm bekannt.

Deint (Mitolaus) Musitbireftor und Cantor jum beil. Geift ju Murnberg, geb. dafelbst 1665 ben 16. Jun.; lernte ben Schwenmern die Singfunft und ben Wecker das Klavierspielen und Die Unfangsgrunde ber Komposition. Hierauf versügte er fich nach Weißen. fels zu dem berühmten Johann Phil. Brieger, der ihn; durch feinen Rleif aufgemuntert, mit aller Treu und Rede lichfeit unterrichtete, und ben seinem Abschiede 1685 ein Zeugniß mit seinem Petschaft unterflegelt, mitgab, worinne er lagte: "daß er nicht allein aute profectus in der Mufit hatte, fon-"bern auch ein gutes Kirchenstück , fauber und rein fette, und also seine "Romposition von ihm gar wohl er= lernet habe, und gar gut verfiehe." Er murde drauf noch im felbigen Jahre Organist zu Pyrbaum; erhielt 4 Jahre darauf 1690 den Ruf als Organist nach Nurnberg, wurde daselbst bis 1795 6mal von einer Kirche zur andern als Organist durch Bersehungen in feinem Behalte verbeffert, bis er obengenannte Stelle erhielt, Die er bis an feinen Tod gegen 1730, betleidet bat. Milat. thesons Chrenpforte S. 50.

Deis (Michael) war ein Tonkunstler des 16ten Jahrhunderts in Italien, von dessen Arbeit man verschiedene Motetten in des P. Joanelli Nov. Thesauro music. Venet. 1568 sindet. Gerb. Gesch.

Delange (E. F.) Komponist zu Lüttich, ließ daselbst 1768, 8 Ouverturen für 6 Stimmen, als sein oftes Werk, stechen.

Delet (— – ) hat die von Großmann übersette Oper: la contesse per amore, oder: Bas sich neckt das liebt sich! um 1783 in Musik geseht. Soll aber vermuthlich Teller, heißen.

Dellain (Mr.) ein Tontunftler zu Paris,
ist der Komponist der daselbst 1758 auf
dem ital. Theater gegebenen Operette:
la kête du Mouling Im I. 1781 ließ

er auch daselbst ein Klavierwerk unter dem Titel: Manuel mufical, ftechen.

Dell' Acqua (Giuseppe) ein großer Gans ger von Mailand; war in den Sabz ren von 1670 bis 1680 berühmt. La B.

Delleplanque, hat um 1786 zu Paris 2 Bucher Zarfensachen, woven das lette aus 4 Sonaten mit 1 Violin bestand, frechen laffen

Delombre (Madam) Altfångerin in ber Churcollnischen Soffanelle und Gattin des dafigen Tenoriften, fingt nicht allein gut vom Blatte, sondern zeichnet fich' überhaupt durch ihre Ginfichten in der Mufif und durch ihren Geschmack im Portrage aus.

Pel-Rio (Martin Ant.) ein Resuit und Doftor, geb. ju Untwerpen 1551; welcher erft Intendant der Urmee gu Brabant, und dann als Jesuit Prosfessor der Theologie war; schrieb unter vielen andern Werken auch Disquisitiones magicae. Libr. VI. worinne et auch de musica magica handelt. starb am 29. Octobr. 1608.

Deline (Mr.) stand als Flotraverfift um das Jahr 1760 in dem Orchester der fom. Oper zu Paris, und hat nach der Zeit, außer der Operette l'Amant Statue, VI. Glotenduos von seiner

brige von seinem Leben, findet man in Walther. Folgendes Gedicht hat der damalige Rektor, Joh. Joachim Meier, auf seinen Tod gemacht, wor-Arbeit daselbst stedien laffen. inne es sehr musikalisch klinget: Sic finale tibi cecinit mors, optime Cantor, Musica nec potuit sectere lingua necem? Davides quoties citharas et plettra movebat, Ad flygias daemon voce fugatur aguas. Cantibus atque Orpheus Plutonis mitigat iras. Oscula dum repetit conjugis ille suac. Amphion potuit, Thebanae conditor arcis, Aspera slexanimo saxa movere sono; Et tamen haud potuit tua musica pellere mortem, Ergone mors saxo et daemone dura magis? Rem scio: mors numeros nec carmina musica curat, Aure caret: mortem non fugat ulla Fuga.

interea, dilecte senex, te pausa laboris Recreat, optata dum tumularis humo. Nosti etenim, misero dum vivus in orbe fuisti, Nigras, non albas te cecinisse notas. Non semper fortuna sono cantabat amoeno. Durus erat forsan, quem dabat illa, tonus.

Seilicet hace sortis funt intervalla, nec unquam Diva haec optato cantat in Unisono.

Tu vero aetherea modularis in arce Tenorema O quanto reficit te ille tenore Tenor!

Claves euge! tenes coeli, tua musica scala, Christe, petit coeli per lacis astra tuum, Divinum heie finit concentum ctaufula nulla, Menfura aeternos non cupit ulla dies. Coelestis cantor, coclestica cantica cantas

Cantica cantatis commadiora canens.

Demachi (Giuseppe) aus Alexandrien, stand als Biolinist um das Jahr 1760 in der Kapelle des Königs von Sardinien, und wandte sich drauf um 1771 nach Genf. Bon feiner Urbeit find zu Paris und Lyon, an conzertieren: ben Sinfonten, Quartetten, Trios und Solos fur die Bioline bie jum J. 1783 siebenzehn Werte gestochen worden. Demaux, s. Demoz.

Demelius (Christian) ehemaliger Cantor in Rordhausen, ist daselbst noch besonders deswegen in gutem Undenken, weil er der erste war, welcher diefer Stadt-1686 ein Gesangbuch gab, welches seitdem vielmals aufgelegt worden ist. Auch hat er im Jahr 1700 einen Vorrvab von VI. Moterten und Arien mit 4 Stimmen heraus: gegeben, welcher hier in Sondershau. fen gedruckt worden ist. Als Komponist foll er im Ausdrucke trauriger Em= pfindungen besonders glucklich gewesen fenn; weswegen man auch seine Leis chenmotetten fo febr ichafte. Das Ues

Deme-

Demeude (Monpas) ein Tonfunftler zu Paris, hat dafelbft um 1786 von feiner Arbeit VI. Violinconzerts a 9, stedien lassen.

Demignaux (Mr.) ein Tonkunftler zu Paris, hatte um 1782 dafelbft bereits fünf Werke von feiner Komposition stechen lassen, welche in Quatros und Trios für die Biolin, und Conaten für den Flügel oder die Sarfe mit Be-

gleitung, bestehen.

Deminler (Johann Michael) zulest Organist ben der Domfirche zu Augs: burg, geb. zu Groß Alltingen; war ein Schüler von Binlini und befaß große Fertigkeit auf bem Blugel und ber Bioline. Er ftarb schon im Sahr 1784. Bon seinen Kompositionen für den Gisang kann man nur Deuka: Lion und Pyrcha angeben. Für In: frumente hingegen, hat er außer ver= schiedenen Pantomimen, zum Theil fehr starke cenzertierende Sinfonien, Rlavierconzerte u. f. w. verfertiget, wovon aber nichts gedruckt ift.

Demoz (Mr.) ein Prediger zu Beneu, gab im Jahr 1728 ein Werk unter dem Titel heraus: Methode de Mufique selon un nouveau système, in 8.

Er gebraucht darinne, um einen Gesang aufzuschreiben, weder Linien noch Schluffel. Die verschiedenen To. ne der Oftave giebt nehmlich der Stiel der Mote zu erkennen, ob er unter= warts, oder oberwarts, rechts oder links, oder schief gekehrt ift. Und die Berschiedenheit der Oftaven giebt der Dotentopf zu erkennen, ob er nehm: lich weis oder schwarz, rund, vier= ectig ober rautenformig ift. Den Tept fest er entweder unter die Roten, oder Defaides (Mile) bes vorigen Tochter, auch fibe einzelne Sylbe hinter ihre Diete. Dies fonnte er allenfalls beum Choralgesange anwenden. 26uch hat er im Jahr 1727 schon ein Officium in II. Banden in 12. drucken laffen, meldies durchaus auf diese Weise notirt

Der Pat. Souhaity hat eine ahnliche, aber eben so vergebliche Erfins dung bekannt gemacht, welche Rouffeau allgemein in Gebrauch zu sehen winschte.

Denby, ein Tonkunftler zu London, hat daselbst 1780 ein Werk Akavierso: naten ftechen laffen.

Denis (Mr.) ein Tonfunftler ju Paris, gab daselbst um das Sahr 1760 beraus: Nouvelle Méthode pour apprendre la Musique et l'Art de Chanter.

Denninger (J. N.) Musikdirektor in Dehringen, ließ im J. 1788 ju Main. heim ein Klavierconzert mit Bes gleitung von seiner Arbeit stechen, weldies in der Realzeitung gerühmt wurde.

Derfner (Andreas) ein Komponist und Musikdirektor an der Leopoldstädter Pfarrfirche zu Wien, blühete um das

Gabr 1735.

Defaides auch Dezede (M.) ein jest zu Paris lebender sehr beliebter Komponist, dessen muthwillige und launigte Muse lauter Luft und Frohlichkeit singt. Daben gludt es ihm nicht weniger in dem naiven und gartlichen Tone,

Bisher hat er folgende Opern in Musik geleht. Für das große Pariser Opern Theater: 1) Peronne sauvée 1783, fiel wegen bem Terte. 2) Alcindor 1737. Für das dafige italienische Theater: 1) Julie 1772: 2) l' Erreur d'un moment ou la Suite de Julie 1773: 3) les Stratageme découvert 1773: 4) le trois Fermiers 1777: 5) le Langage des Fleurs ou Fatmé 1777: 6) Zulime 1778: 7) le Porteur de Chaife 1778: 8) A trompeur et demi 1780: 9) Cecile 1780: 10) Blaise et Babet, ou la suite des trois Fermiers 1783: 11) Alexis et Justine 1785. Alle zu Paris in Partitur gestochen.

Bou diesen komischen Opern werben die Rummern 1, 4 und 10 in deutscher Ucbersekung, auch auf unsern Theas tern mit vielem Benfalle gegeben.

hat fich ebenfalls schon im Jahr 1781 auf bem Parifer italienischen Theater mit der Oper Lucette et Lucas als Komponiffin mit Benfall gezeigt.

Desaugieurs (Mr.) ein Tonkunfter und Kompolise zu Paris, hat nachstehen. de Opern baselbst in Musik gesett. Furs große Theater: Erixene, 1780. Furs italienische Theater: le petit Qe-dipe 1779: Florine 1780: Les deux Sylphes 1781 und les Couplets des deux Jumeaux de Bergame 1782. Daß er gegenwärtig in vorzäglicher Achtung au Paris fiehet, scheint dadurch bewiesen zu seyn, daß man zu der großen Messe, welche daselbst am 12. Aug. 1789 von einem großen Orchefter in der Minimenkirche, für die Seelenruhe derer bey der Bestürmung der Bastille umgekommenen Burger, aufgeführet wurde, seine Komposition mahlete.

Desbrosses, s. Brosses.

335

Desfoix (Mlle) eine französische Sängerin von außerordentlichen Talenten, befand sich anfangs zu Lyon am Theater, und kam-darauf im Jahr 1783 an das französische Theater zu Petersburg in Rußisch Kaiserliche Dienite, mit einem Gehalt von 22000 Liv. Im zweyten Jahrgange des Cramerischen Magazins, S. 129, sindet man eine allerliebste Unekdote von ihr.

Defideri (Girolamo) ein italienischer Gestehrter zu Bologna, im vorigen Jahrsbunderte; hat daselbst geschrieben; Discorso della Musica, worinne er von den verschiedenen musikalischen Instrumenten und deren Ersindern hand delt. Man findet diesen Traktat in der Prose degl' Academici Gelati di Bologna. Bologna 1671. 4. p. 321-356.

Deslins (Joh.) ein Tonkunstler des isten Jahrhunderts, von dessen Arbeit man Motetten in des P. Joanelli Nov. Thesaur. mus. Venet. 1568 sindet.

S. Gerberts Gesch.

Deslyons (Joannes) Doftor, Dechant und Theologal zu Senlis, war geb. zu Pontoise 1615, studirte zu Paris, und starb am 26. Merz 1700. Bon solgender Schrift soll er der Verfasser sein: Critique d'un Docteur de Sorbonne sur les deux Lettres de Messieurs Deslyons, ancien, et de Brage-longne nouveau Doyen de la Cathedrale de Senlis, touchant la Symphonie et les instrumens qu'on a voulu introduire dans leur Eglise aux Leçons de Tendres, 1698 in 4. Sedlers Univ. Levis.

Desmares (Charlotte) eine um 1760 blühende Sangerin des Pariser Theasters. Dorat erwähnt ihrer mit vielem Ruhme in einem Briese übers

Theater.

Desmarets (Henry) Königl. Kapellmeisfter zu Versailles, geb. zu Paris 1662, gab sich unter mehreren andern auch als Kandidat an, als im Jahre 1683 vier Kapellmeister ben der Kapelle zu Versailles sollten angenommen werzden. Seine Probemotette sand auch Veysall, allein der König fand ihn noch zu jung und nahm den Coupillet

an feine Stelle. Diefer Unwurdige ließ sich vom Desmarets die Motets ten um einen gewissen Preis 12 Jahre lang verfertigen. Als aber einmals bie Bezahlung zu lange ausblieb, schwakte der Komponist das Geheime nig aus: Coupillet flohe vor Schaam von Berfailles, und Desmarets er-hielt feinen Plat. Einige Sahre Dar-Einige Sahre Dar. auf kam er als Musikdirektor in das Resulterkollegium nach Paris, von mo er 1700 eine Reife nach Genlis that. hier machte eine Bekanntichaft und heimliche Berbindung, daß er 22 Jahre lang fein Baterland vermeiben mußte. Er war unterdeffen i4 Jahre lang als Rapellmeister ben Philipp V. Konia in Spanien, und die übrigen 8 Jahre benm Berzoge von Lothringen in gleichem Poften: bis 1722 mab. rend der Minderjahrigkeit des folgenden Konigs Ludwig XV., sein Pro. zeß vom neuen vorgenommen und seine Che für gultig erflart wurde. Er farb barauf zu Luneville in Lothringen ben 7. Sept. 1741 im achtzigsten Jahre seis nes Allters.

Von ihm sind zu Paris die Opern aufgesühret worden: 1693 Didon: 1694 Circé: 1695 Théagene et Cariclée: 1695 das Ballet Les amours de Momus: 1697 die Oper Venus et Adonis: 1698 Les sêres galantes: 1722 Renauld Sein Leben sindet man ausführlich in Marp. Ventr. B. II. 237.

Desmasures (Mr.) war ein berühmter Organist zu Nouen. Seine Fertigkeit und Seschwindigkeit übertraf alles. Eben so reich und unerschöpflich war er in der Kantasse. Unglücklicherweise theilete sich seine Liebhaberen außer der zur Musik noch in die zur Jagd. Er hatte beh dieser das Unglück die Sälfte der dren letzten Finger zu verliehren. Doch er ließ das Fehlende durch salsche, angesehte wieder ersehen, und spielete zu jedermanns Erstaunen mit eben der Fertigkeit, als er sonst gespielet hatte. La B.

Desmatins (Melle) eine berühmte Sansgerin des Parifer Theaters, zu Unsfange dieses Jahrhunderts. Im II. B. der Marp. Beyrr. stehen einige Unekdoten von ihr, die sie des Tollhauses wurdig machen. Ihr Ende war ihrem Leben gleich. Es erfolgte, nachdem sie sich wegen ihrer zunehmenden Starke und Dicke 10 Pf. Kett aus dem

Leib

Leibe hatte nehmen laffen. Doch hatte fie noch ben ihrem Leben die Freude, ihre Liebhaber mit den Murften zu traktiren, die sie von diesem Fette hatte zubereiten laffen. Sie starb gegen das Jahr 1720.

Desmazures, f. Desmasures.

Desormery oder Desormeaux (Mr.) ein guter Komponist, welcher 1780 als Alkteur ben dem italienischen Theater zu Paris, und vorher einige Zeit ben der großen dassigen Oper stand. Er hat daseibst nicht allein mit vielem Benfalle seine Sinsonien um 1754 im Conzert spirit aufgeführet, sondern auch zu mehrernmalen den Preis sing die beste Motette gewonnen. Außerdem hat er die Opern gesetzt: Euthyme et Lyris 1776: Myrtil et Lycoris 1777, und la Fète du Village sur die

Despreaux (L. Falix) Biolinist ben der Oper und Affompagnateur auf dem Flügel ben der Singschule zu Paris, gab. 1784 daselbst heraus: Cours d'Education de Clavecin ou Pianoforte, divisé en trois Parties. Die erste Partie handelt von den Ansangszyunden. Die 2te von der Fingerie, hung, und die 3te vom Affompagnezment. Eine Rezension dieses Werfs in Eram. Mag. Jahrg. II. 853. empsieht es eben nicht sehr. Vorher hatte sich dieser Autor schon durch 6 Klaviersonaten, serner 3 desgleichen. Op. I. und Ballette und Opernarien Op. II., alle in Paris gestochen, bestannt gemacht.

Desprez, s. Jossien.

Desrosiers, ein berühmter Guitarrspiez ler zu Paris, hat daselbst herausgegeben: Methode pour jouer de Gui-

tarre. La. B.

\* Destouches (Andre Cardinal) Oberkapellmeister des Königs, und Generalinspektor der Oper zu Paris, ein gründlicher Komponist zu Ende des vorigen
17ten Jahrhunderts; dtrigirte die
große Oper zu Paris nach dem Tode
des Lully, und führte daselbst nach
stehende Opern von seiner Komposition
aus. 1697 Isse: 1699 Amadis de Grece und Marthesse noch im nehmlichen
Jahre. Kerner: 1701 Scylla und noch
Omphale: 1704 Le Carneval et la
folie: 1712 Callirhoë: 1714 Telemaque: 1718 Semiramis: 1725 Les Elemens: und 1726 Les stratagemes de

l'amour. Mit biesem Berke scheint er 26schied vom Dublito genommen

zu haben.

Nur von seiner ersten Oper Iste weiß man, daß sie zu Paris gestochen worden ist. Aber zwey Bucher Cantaten, die er unter dem Titel Oenone und Semele herausgegeben hat, gehören noch hieher. S. Marp. Beytr. B. II. Er starb zu Paris im Jahr 1749 im 75. seines Alters, nachdem er mit dem Abt Choify die Reise nach Siam gesthan hatte.

Devienne (Mr.) ein zwar um 1786 noch junger, aber großer Virtuose auf dem Fagott und der Flote, und angenede mer Komponist, besonders in konzeretierenden Sinfonien am Conzert spistigel zu Paris; ließ daselbst 1784 VI. Flotenguatros, und 1785 zu Umsterdam II. Flotenconzerts stechen. Auch hat man in Mipt. 1 Duett für Flote.

und Bratsche von ihm.

Devonshire (Herzogin von) eine Dilettantin zu London, spielet den Flügel und die Harse, und singt sehr augenehm, so daß sie Kenner befriedigt. Ihr hat man auch das in der Erbin (the Heires) eingeführte Akkompagnement zu Paissellos Arie, zu danz ken.

Dezede (Mr.), f. Desaides. Dezede (Melle), f. Desaides.

Dia (Giuseppe di) ein um das J. 1675. lebender italienischer Komponist, hat unter andern die Oper gesest: Orses di Chirico.

Dibdin, ein 1766 am Londonschen Thea. ter ftehender junger Schanspieler, zeigte sich daselbst nicht nur als Poet, son. dern auch als Komponist. Als solcher hat er die Musik zum Schafersviel. The Shepherds Artifice 1766 gesett. Dies sem solgte 1769 Damon and Phillida eine tom. Operette, und The Ephelian Matron, eine fom. Gerenade im nehm: lichen Jahre. 1770 die fom! Oper Lionelf and Clariffa, und Bulest Die auch zu London in Rupfer gestochene Opern, Padlock und 1787 der refruti-rende Sergeant. Alle diese Stucke find mit ungenieinem Benfalle aufge. nommen worden. Er hat außer die-fen Werken auch Klaviersonaten verfertiget, und zu London stechen laffen. S. Ebelings musik. Bibl.

\*Diderot (Mr.) der durch die Encyclopadie und seine übrigen Schriften,

burch feine hinreißenbe Beredfamteit und durch seine Liebe und Ginfichten in den Runften bekannte und berühm. te Philosoph zu Paris, war geb. zu Langres izie, fludirte zu Paris, und nahm mit der Freundschaft des Mems bert zugleich deffen Grundsate an. Er hat in feinen Schriften bin und wieder mit bem ihm eigenen Ocharf: finne musikalische Gegenstande beleuch: tet, und überließ überdies 1770 an den D. Barney eine Menge Handschriften, welche, wie dieser versicherte, cinen Folianten ausmachen konnten, zu feinem Gebrauche, ben der Berfer. tigung seiner Musikgeschichte. einzige Tochter, die isige Mad. Carogon, gehorete unter die größten Flu: gelspielerinnen von Paris, wie Burnen Spielte aber lauter italienibezeugt. fche und beutsche Sachen. Diderot starb zu Paris am 31. Jul. 1784.

Diener (- -) stand 1737 in der Hofkapelle des Herzogs zu Merseburg als einer der größten Sanger seiner Zeit, zugleich war er auch Komponist. Man hat noch eine Passion von ihm in der Breitkopsschen Niederlage für ein stark

besetzes Orchester.

Dieterichs (Ennrad) Superintendent zu Um und Direktor des dasigen Symnassums, geb. zu Semünde in Hessen am 9. Jan. 1575, starb am 22. März 1639. Im Jahr 1625 hat er zu Um in 4. drucken lassen: Ulmische Blockenpredigt, darinne von der Erfindung, Brauch und Misbrauch der Glocken in der Kirche Gottes

gehandelt wird.

Dictorich (Friedrich Georg) seit 1720 Organist an der Hauptfirche St. Mis chaelis ju Schwäbisch = Sall, geb. dafelbst 1686; bildete sich in seiner Kunst unter der Unleitung des dasigen beruhmten Organisten, J. Sam. Welter, seines Borwesers im Umte. Gieng barauf nach Stuttgard und ftubirte unter dem dafigen Rapellmeifter, 3. G. C. Storl, 3 Jahre lang die Komposition. Reiste darauf 1708 nach Augsburg, ließ sich daselbst vor dem Konige von Dannemark auf dem Klus gel horen, und wurde von diesem mit einer goldenen Medaille beschenkt. 1710 trat er eine Reise nach Stalien an, und bemubete fich zu Benedig, unter ber Unleitung des dasigen Kapellm. und Ritters Vinaccoli, in der Geke

kunst und im Klavierspielen noch vollsemmenerzu werden. Erhielt aber schon im solgenden Jahre 1711 den Ruf in seine Vaterskadt als Organist an der Catharinenfirche. Welche Stelle er bis zum Tobe seines Lehrherrn 1720 bediente, und darauf an dessen Kirche befördert wurde, wo er 1740 noch lebete. G. Matthes. Chrenpforte, S. 51.

Dietericus (Joh. Conrad) Philolog und Professor der griech. Sprache zu Marpurg und Gießen; geb. den 19. Jan. 1612 zu Bukbach, gestorben den 24. Jun. 1667; handelt im sten Cap. seiner 1671 zu Gießen gedruckten Antiquitatum Biblic. Seite 349:353; de Musica sacra. S. Walther,

Dietrich (Sixtus) ein berühmter Komponist des isten Jahrhunderts, lebte zu Costniß. Außer dem was Walther von ihm meldet, ist noch zu merken; das Georg Rhau 1541 zu Wittenberg dessen XXXVI. Antiphonas durch den Druck bekannt gemacht hat, und daß das Epicedion Thomae Sporeri Musicorum principis modulis musicis a Sixto Dittricho ikustratum, im Jahr 1534 zu Strasburg in 8. gedruckt worden ist.

Diettenhof ( — ) hat um 1780 zu London 3 Werke Alavierrrios mit 1 Biolin, jedes zu 6 Sonaten, stes

chen lassen.

Dietter (Christian Ludwig) Cammermusikus, Biolinist und Komponist in
der Herzogl. Hoskapelle zu Stuttgard,
geb. zu Ludwigsburg am 13. Jun. 1757;
kam im Jahr 1770, als einer der ersten Zöglinge, auf die Carls hohe Schule, und widmere sich aufangs der Maleren Woben er die Borlesungen über
die Mythologie, Geschichte und Erdbeschreibung hörete und die italienische
und französsiche Sprache lernete. Seine Erholungsstunden aber, waren der
Musik gewidmet.

Der Herzog bemerkte seine Talente zu dieser Kunft, und rieth ihm, selbis biger ganz zu folgen. Er wählete dars auf die Bioline zu seinem Hauptinstrusmente, und studirte sie unter der Anführung des Musikmeisters Seuberts, und des berühmten Celestini mit dem

besten Erfolge.

Dies war aber seiner Wisbegierde noch nicht genug. Er wünschte auch Unterricht in der Komposition und der Theorie der Musik zu genießen. Und ba er felbigen von dem bamaligen Ra. pellmeister Boroni nicht erhalten konnte; suchte er feine Renntnisse burch eis genes Studium mufikalischer Werke und Partituren von Jomelli und ans bern großen Deiftern gu erweitern. Dies that er mit so anhaltendem Fleiße und mit fo vielem Glude, daß er ichon im Jahr 1778 in der Komposition Die Preismedaille erhielt, welche er sich schon die beyden vorhergehenden Jahre auf der Violine erworben hatte.

DIE

Das aufgegebene Conftuct ben biefem Mettstreite bestand größtentheils in einer 12 stimmigen Sinfonie, welche innerhalb dren Tagen vollig ans. gearbeitet fenu mußte. Und woben der junge Romponift, ohne irgend ein Inftrument, in ein befonderes Bimmer gewiesen wurde, wo er von allem

Umgange entfernt war.

Sein Aufenthalt in der Akademie dauerte nach diesem noch bis zum Sah. re 1781. Worauf er ein Hornconzert, als sein erstes offentliches Wert, be-Rach diesem hat er fanne machte. bis gegenwartig folgende praftifche

Werke verfertiget:

Rurs Theater die Opern: 1. Der Schulz im Dorf: 2. Den Irrwisch: 3. Der Retrutenaushub: 4. Das Freischießen: 5. Laura Absetti: 6. Belmonte und Constanze: 7. Gluck lich zusammengelogen: 8. Die Dorfoeputirten: 9. Der Luftbal: Ion: 10 - 12 Drey Sestins auf die Geburtsfeste des Herzogs: 13:16 Pier dergleichen auf die Geburtsfeste der Herzogin.

Kerner für die Cammer: III. Vios linconzerte: VI. Violinsolos: IV. maldhornconzerte: VIII. Flotens conzerte: IV. Doppelconzerte für die Flore: VII. Jagottconzerte: II. Doppelconzerte für den fagott: IV. Hoboeconzerte: I. Doppelcons

zert für 2 Hoboen.

Unter den Operetten halt Sr. Diet: ser die Rum. 2. 6 und 9 selbst für seis ne besten. Seine Muse soll besonders im Husdrucke des Komischen glücklich. aber im Ganzen brillant und volltonig fenn, und die Inftrumentalbegleitung ben Soloffimmen, foll er mit vieler Einsicht zu behandeln wissen. G. mufikal. Realzeitung , Mum. 33. Hug. 1789.

Dien (Johann Christian Friedrich) lebte um das Jahr 1785 ju Göttingen, wo er verschiedene Operetten und Como. bien fdrieb. Huger biefen gab er auch gu Stendal im nehmlichen Sahre in 8. heraus: Beytrage zum Theater, zur Musik und der unterhaltenden Letture überhaupt. Erster Band. Der musikalischen Rachrichten sind aber wenige darinne.

Dietz (Joseph) gab 1768 eine Klaviera sonate mit i Biolin ju Rurnberg heraus. Nach der Zeit hat er noch zu Umsterdam und Paris 3 Werke steden lassen, wovon jedes aus 6 Klas viertrios mit Viol. bestehet.

Dietzel (Joh. Nicol.) ließ um 1760 zu Muruberg Plaisir musical, pour le Clavessin, à bon goût d'Italie, cet.

in 4. stechen.

Diodorus, ein griechischer Tonkunftler und Liebling des Kaisers Mero, verz größerte den Umfang der Flote durch Hinzusekung mehrerer Locher. Tero hielt ihn so werth, daß er ihn in seis nem eigenen Triumphwagen einen Gins jug in Rom halten ließ. Ein anderer Diodorus war als ein großer Künstler auf der Cither der Liebling des Raisers Bespaffan.

Dionigi (Don Marco, Dottore da Poli) gab zuerst 1648 zu Parma Primi Tuoni, Introdutione nel Canto Fermo heraus, und vermehrte dasselbe ben der zwenten Kuflage von 1667 mit einem Unbange. Martin. Storia.

Dirnslot, ein Komponist, von deffen Arbeit Telemann in seinem Musikmeis ster S. 75 einen Canon von 4 Stimmen eingerückt hat.

Diruta (Augustin) ein Augustiner, Baca calaureus Theologia und Musikdireke tor im Augustinerkloster zu Rom, geb. zu Perugia, lebte um das Jahr 1646 und schrieb 19 musikalische Bücher, welche alle zu Rom um dies Sahr in 4. find gedruckt worden. Dies meldet Jacobelli in der Biblioth. Umbriae und Oldoin in seinem Athenaeo romano. Ob nun dieser verschieden von dem folgenden ist, ist noch zweiselhaft.

Diruta (P. Girolamo) ein Minorit von Perugia, gab 1615 zu Benedig her= aus: Transilvano Dialogo sopra il vero modo di sonar Organi cet. 1622 folgte daselbst Seconda parte del Tranfilvano. Stor. Martin.

Diffler

Tistler (Madam) vorher als Madem. Edbel bekannt, 1787 erste Sängerin am Nationaltheater und im Rellstades schen Conzert zu Berlin; wird wegen ihrer schonen Stianne und deren weistem Umfange und ihren ausgezeichnes ten Talenten, in den Bemerkungen eines Reisenden, geruhmt. Sie ist eine Schülerin von dem dasigen Cammerung. Kannenzießer.

DIS

Ditmar (——) Jistizenmißarius zu Berlin, wird vom Hr. Filler unter die dasigen brausten und einsichtsvollsten Dilettauten arzählet. Er spielte ben dem 1786 daselbst solenn ausgeführten Meßias von Zändel die Ore

gel.

Dittersdorf (Carl Ditters von ) der Liebling unserer Nazion, geb. um 1730; Stand anfangs als Biolinist in der Raiferl. Kapelle zu Wien, und verdunkelte als solcher im 3. 1764 alle seine De. benbuhler zu Krantiurt, zur Zeit der Romischen Königswahl , als er dem Raifer dahin gefolget war. Er fuhrte damals noch feinen angebohrnen Ge-Illein 1770 schlechtsnamen Ditters. erhob ihn der Raifer, jur Belohnung feiner Talente und Berdienste, in den Adelftand, gab ihm den Ramen, den er ibo führt, und ernannte ihn zugleich zum Forftmeifter im Raifert. Un= theil von Schlesien. Ben seiner Unfunft in Schleffen ernannte ihn der Furft Bifchof von Breslau auch zu fe nem Ravellbireftor. Er hat fich feit der Zeit immer wechselsweise in Schle= fien und zu Wien aufgehalten. lebt er in den besten Umstanden auf seinem eigenen anschnlichen Gute im Desterreichischen.

Bon seinen ungemein vielen und vortreflichen Kompositionen für allerlen Sinfrumente, besonders fur Biolinen, als Sinfonien, Conzerts, Trios 11. s. w. find die wenigsten, ohngefehr 8 bis 19 Werke gestochen, und auch diese hat nicht immer das Loos betrof fen, weil fie ju feinen beften gehörten; fondern weil fie die Verleger habhaft wers den konnten. Doch sind seine Metamorphosen des Ovid, das heißt, fagt Probst Bermes, ben ihrer 2lintundigung: " seine 15 Sinfonien, die "das enthalten, was er beym Le: "sen jener Gedichte empfand " das von auszunehmen. Diese suhrte er nicht allein 1785 gu Wien mit gang un.

gemeinem Benfall von Kennern und Michtkennern, von Sohen und Miebern, selbst auf. Sondern er beforderte auch auf allgemeines Verlangen die Gerausgabe derselbigen telbst.

Ein neues Reld feines Rubins erofnete er sich um 1780 durch die Verfertigung feiner vortrestichen Kompofitionen für den Gesang. Es ift feitbem in diesem Fache von ihm in Mipt. bekanne worden: La liberatrice del Popolo Giudaico nella Persia, o sia l'Esther, ein Oraforium, das man 34 Wien 1785 jum Besten der Tonfünstlerwittwen zwen mal mit ungetheiltem Benfalle aufführete. Job desgleichen zu demfetben Behufe. Ferner 2 Cantaten Clori e Nice und Silenzio o Muse und viele einzelne Mrien. Aber das größte und ausgezeichneteste Lob erwarb ihm seine neue Over, der Doktor und der Avothes ker, die er 1786 auf das Wiener Theater brachte, und 1787 zu Wien im Rlavieranszuge drucken ließ. 216 der Kailer im November ben einer Auffuhlung derfelben das Softheater bes sudrel, und herr von Dittersdorf ins Orchester teat, applaudirte ihm der Monarch öffentlich. Dieser Oper sind nod bis 1788 gefolgt: I. Betrug durch Aberglauben: 2. Die Liebe im Marrenhause, und 3. Il Democrito corretto, alle zu Wien.

\*Divis (Procopius) Pastor zu Prens dit ben Znaim in Mahren, Erfinder bes sogenannten Denis d'or , eines mufikalifden Inftruments; geb. zu Ziambert im Konigsgraßer Kreise i696. Diese Erfindung ift nicht das einzige Berdienst dieses großen Naturforschers. Er ist auch der wahre und erste Erfin. der des Wetterableiters, noch vor Geine Franklin, und starb 1765. musikalische Erfindung, oder Denis d'or. soll die Tone fast aller blasenden und befaiteten Inftrumente von fich geben, und soll 130 mal verändert werden fonnen. Man spielt es wie eine Orgel, mit Sanden und Fugen. ißige Befiger diefes mannigfaltigen Instruments soll der Pralat von Bruck, George Lambeck, senn, welcher einen besondern Tonkunstler, dieses Werk zu traktiren, unterhalten foll.

Dlabacz (W. J.) ein Birtusse auf ber Trombone, von Podiebrad; erhielt wes gen seiner Runft den Ruf in Kurfürstl. Trierische Trierfdie Dienste nach Robleng, mit einem ansehnlichem Gehalt, und ftarb daselbst um das 3. 1784.

Doari (--) hat sich um 1760 burch ein Biolinconzeit in Mipt. befannt gemadit.

Dobwerizil ( - - ) erfter Biolinift ben der beutschen Oper au Wien, geb. in Bohmen; wurde zur Belohnung feis ner gang ungemeinen Talente und Ber. dienste 1783 jum Raiferl. Cammervio. linisten ernannt. Geine damaligen Bewunderer wollten ihn über alle Bir: tuofen diefes Sinftruments feben.

Dodwell (Henricus) Pralecter der Ges schichte ju Orford, ein in der Chrono: logie und ben Alterthumern ungemein erfahrner Belehrter, geb. ju Dublin, im Octobr. 1641; mußte der Englischen Unruben wegen feine Stelle niederles gen, und fich auf dem Lande, funf Meilen von Orford ben einem Edel. manne, verborgen halten, wo er auch 1711 Starb.

Unter feinen hinterlaffenen Berfen befindet fich auch eines unter bem Eitel: A treatife concerning the Lawfulnels of instrumental Music in Holy offices. D. i. Traftat, betreffend Die Zuläßigkeit der Instrumentalmufif an heiligen Dertern, gebrucht gu

London 1700 in 8.

Dobbert (Christ. Friedrich) Cammers virtuofe auf er Flote in der Unspach. Bayreuthschen Kapelle, geb. zu Ber-lin; ftand vorher in der Rapelle des Markgrafen Friedrichs zu Branden: burg Culmbach, als einer der größten Hoboiften feiner Zeit. Mußte aber auf Berlangen seines herrn dies Inftrument mit der Flote vertaufden und ihm lange Zeit darauf Unterricht geben. Er konnte sich auch ruhmen, seinen erlauchten Schüler, diefen großen Gonner der Musen, unter die Zahl der Birtuofen gebracht zu haben. Dies Gluck dauerte aber nur bis 1763, wo Friedrich starb, und alle italienische Virtuosen, Sanger und Sangerin= nen abgedankt murden. Dobbert fam nun, nebst den übrigen deutschen Inftrumentaliften, in die Unfpachiche Rapelle, in welchem Dienste er ums J. 1770 starb. Man hat noch VI. Slos tenfolos mit dem Generalbag von ihm, welche er um 1759, noch in seinem vorigen Dienste, zu Murnberg hat stes chen laffen.

Dobricht (Mile), s. Zesse Madam. Dobricht, der Bruder von Madam Hesse, war um 1709 Diefter der beutichen Oper zu Leipzig, eine Zeit,

wo felbige in ihrer besten Bluthe frand. Man zahlete ihn damals unter die ferti= gen Bagisten und vorzüglichen Afteurs.

Doderlein (Johann Alerander) Magi-fter und Rektor der Schule zu Weißenburg am Nordgau, Mitglied det Rais serl. Reichsakademie der Naturae eurioforum, der Konigl. Preuß. Co. cietat der Biffenschaften und der latei. nischen Gesellschaft zu Jena, gebohren zu Biswang, in der Graffchaft Pappenheim am riten Februar 1675; war besonders fart in der griechis schen Sprache, und ftarb, nachdem er fast alle Ufademien Deutschlands besucht hatte, am 23. October 1745. Unter seinen vielen binterlassenen Schriften findet sich anch eine unter bem Titel: Ars canendi veterum et cantores Weissenburgenses, auf zweb Bogen in Fol.

Dörner (Johann Georg) Organist zu Bitterfeld, hat im 3. 1743 auf breb Bogen in 8. drucken lassen: Sendeschreiben an D. Mickler, die Ers zeugung des Klanges und derer vornehmlichen Tone betreffend. Minter halt diese Arbeit zur Erflatung der Sadie nicht für zureichend. S. Migl. Biblioth. B. III. S. 372.

Doete de Troyes, ein wegen seiner Schniheit, feiner Stimme und feinen großen Talenten in der Mufit und Poefie berühmter Birtuofe, an dem Hofe Kaiser Conrads, um das Jahr

1250.

Doles (Johann Friedrich) ein wirdiger Kirchenkomponist, gegenwartig noch Cantor und Lehrer an der Thomasschule zu Leipzig, geb. zu Stein-bach in Franken 1716; war anfangs Canter zu Frenberg, und erhielt erft 1756, nach Barrers Lode, feine ge-genwärtige Stelle. Er führt größtentheils seine eigenen Rompositionen in den Kirchen auf. Und um mehrer 216= wechselung willen setzte er seit 1766 Chorale gang durch, in der Manier bes berühmten Aubnau, nach Gele-genheit des Inhalts der Strephen in Recitative, Urien, Duette und Chore, und führte fie mit unter mit vielen Benfalle auf, ftatt der gewehnlichen Rirchencantaten. Eben Diefes hat er auch

auch mit den Psalmen, nach Luthers

Uebersetting, gethan. Bon seinen Kompositionen find ges druckt: Ein Page Sammlungen Lieder: einige Psalmen mit voll. ståndiger Musik 1763, und ein volls Randiges Choralbuch, welches er 1784 Bestweise ftechen lieg.

Doles (Joh. Friedrich) des vorherges henden Sohn, Doktor der Rechte und Bensiker der Juristenfacultat, geb. zu Frenderg am 26. May 1746; gehb. ret unter die vorzüglichsten musikalis schen Dilettanten. Man hat ichen feit 1773 aus Br. Breitkopfs Druckeren VI. niedliche Blaviersolos von seiner Romposition. Db das in Difpt. befannte Klavierconzert von seiner ober feines Baters Arbeit ift, ift ungewiß. Dolfin, S. Dolphin.

Dollhopf (Lioseph) aus Tachau, ein großer Meister auf der Orgel; befand fich 30 Jahre lang als Organist an der Rreugherrenkirche zu Prag, und frarb

daselost im Jahr 1733.

Dolphin (Mr.) ein Tonffinftler zu Da. ris, hat um 1780 zu Offenbach VI. Violintrios stechen lassen. Huch hat St. Triklir ein Trio von dessen Koms position aufs Biolonzell eingerichtet, und 1783 durch den Stich bekannt ge.

Dominico (Sgr.) ein italienischer Birs tuofe, von teffen Urbeit um 1762 aber nur in Mipt. III. Hoboeconzerte be-

fannt wurden.

Donadelli (Bartolomeo) ein berühmter Sanger von Mantua, welcher auch in den Jahren von 1680 bis 1690 in den Diensten des dasigen Sofs vor-

züglich blühete.

Donato (Baldasfaro) war Kapellmeister an der St. Marfusfirche gu Benedia im isten Jahrhunderte, und des Zarlini Vorfahr an dieser Stelle. Doch sind in seinen Mermalthet. fen zu merfen: Il primo libro di Canzone Villanesche alla Neapolitana ne Villote di Perissone a 4, con la Canzon della Gallina. In Venetia 1558 in 4. und das erfte Buch seiner 5 und 6 stimmigen Madrigali mit 3 Dialoghi von 7 Stimmen, zu Bene. dia 1560 in 4.

Donauer oder Danhauer aus Schwaben, war anfangs, wie fein Bater, ein Uhrmacher. Er bemerfte aber ei-

nen besondern Trieb zur Mufit in fich, und brachte es burd unermudeten Gleik in diefer Kunft fo weit, bag er fich, um die Bollendung eines Virtuofen gu erwerben, nach Benedig begab. Sins deffen fand er, burch die Befanntschaft mit dem dafigen berühmten Maler, Sebaft. Bombelli, auch Geschmack an der Maleren, und wurde bald beffen bester Schiler. Er malte sowohl in Delfarbe als Miniatur, doch ohne bie Minfit ganglich zu verlaffen, und feste fich zu Petersburg, wo er auch 1738 ftarb. Sein Leben S. Sage. dorn, S. 273.

\* Donius (Joan. Baptista) ein gelehrter Florentinischer Patricier, Sekretair im Cardinalskollegio zu Rom, und fleißiger musikalischer Schriftsteller, lebte gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts ums Jahr 1640, und gab drey beträchtliche Werke über die musicalischen Klanggeschlechter und über die Musik der Alten, beraus. Ungleich mehrere aber hinterließ er in Mipt., größtentheils unvollendet, weil ihn der Tod um 1669 schon in seinem sosten Jahre übereilete. Gori samme lete nun diese Schriften, und gab fie heraus. G. deffen Artikel,

Apostolo Teno rubait des Doni Einsichten in die griechische Sprache, in die Mathematik, in die Theorie der Musik, in die Poesse und die Ges

schichte, gar sehr.

Folgende Donische Werke, theils übersett und theils im Originale, hat Walther noch nach dem Drucke seines Lexikons, in seinem Exemplace ange-

merft, als:

Deux Traitez de Musique: 1. Nouvelle Introduction de Musique, qui monstre la Reformation du Systeme ou Eschelle Musscale, selon la methode ancienne, et meilleure, la facilité d'apprendre toutes fortes de chant par la retranchement de deux syllabes, Ut et La: une nouvelle maniere, et plus aifée de Tablature harmonique; et un nouveau reglement des Avantexercices de la Musique. 2. Abregé de la matiere des Tons, qui mostre en peu de mots tout ce que l' Auteur a traité plus amplement en plusieurs Discours Italiens, touchant les Tons ou Harmonies des Anciens, par lui heureusement renouvellées, et remises en usage.

Lyra Barberina five Amphichordum à Jo. Bapt. Donio inventum, eo. demque curante fabricatum atque evulgatum; hoc autem in libro accurate expositum: in quo etiam vetus Citharodia, Lyraeque praesertim ac Citharae forma, lusus, partes, species, appellationes obiter illustrantur: additis multis veterum Organorum musicorum Iconismis, atque huius Amphichordi imprimis, cum fingularum eius partium delineatione ac nomenclaturis. Adjecta interpretatione vocum musicarum. graccarum, et latinarum rariorum. quae rebus musicis latine apteque exponendis non leviter commodate possunt.

Progymnasticae Musicae pars veterum restituta, et ad hodiernam praxin redacta. Lib. i. In quo vetus Systema Musicum ejusque Diagramma proponitur, atque illustratur: novaeque Semaeographiae species afferuntur. Lib. 2. In quo grogymnasticae Graecorum Syllabae exhibentur; vulgataeque earum exemplo repurgantur; et Musicarum Praeexercitationum accuration methodus

oftenditur.

Dissertatio de Musica facra vel Ecclesiastica. Recitata Romae in

Acad. Bafiliana. An. 1640.

Due Trattati, l'uno sopra il Genere Enarmonico, l'altro sopra gP instrumenti di tasti di diverse armonie. Con einque Discorsi: 1) Del Sintono di Didimo, e di Tolemeo. 2) Del Diatonico Equabile di Tolemeo. 3) Qual specie di Diatonico f'usasse da gl' Antichi, e qual oggi si pratichi. 4) Della Disposizione, e facilità delle Viole Diarmoniche. 5) In quanti modi si possa praticare l'accordo perfetto nelle Viole Diarmoniche.

Della Musica Scenica e Teatrale. · Con alcune Modulationi. Discorso all' Ementiff. Sig. Card. Barberino del conservare la Salmodia de' Greci; recandola nella nostra intavola-

tura.

Dont (Leonard) ein Cisterziensermond in Offet, spielt die Bioline sehr gut, und die Mandoline ungemein schon. Dies Closter besitht gegenwartig 21 Conzertiften auf verschiedenen Inftrumenten und 13 Ripienisten.

Doppert (Johann) war Mag, und Rektor ju Schneeberg, geb. ju Frankfurt am Main 1671, und ließ im 3. 1711 ein Programm unter bem Titel: Mufices cum litteris copulam repraesentans, drucken. Er farb am ig. Des cember-1735.

\* Dorat (Mr.) ein vor wenigen Sahren zu Paris verftorbener, berühmter frans gof. Redner und Schriftsteller, auch verschiedenes vom Opernwesen

geichrieben.

Doré, ein berühmter Komponist des votigen Sahrhunderes zu Arras, geb. das selbse; hat unter andern auch 1683 eine Codtenmesse, benm Begarbnisse ei. nes naturl. Sohns, Ludwig XIV., daselbst aufgeführt, die ihm vielen Benfall erworben hat. La B.

Dorelli, ein Tenorfanger aus Stalien, und Schüler von Aprile, ging 1788 in Churfurftl. Pfalz . Baierische Dien= fte nach Munchen; man ruhmte in der Boglerschen Zeitung seine auges nehme Manier zu fingen, febr.

Doricus, ein griechischer Confunfter, Eitharift und Ganger, erhielt nach bem Orpheus ben den Thraciern den

zwenten Preis.

Doriot, vorher Musikdirektor ju Befancon, nunmehro aber scit 1760 Ravell= meifter an der heil. Kapelle zu Paris; hat eine große Menge Motetten kom. poniet, die mit vielem Benfalle und Bulaufe in der beil. Rapelle gehoret worden. Auch hat et eine Methode pour apprendre la composition nach Nameauischer Lebrart verfertiget, welche aber nur in Mipt, bekannt ift.

Dornel (Antoine) Organist an der Ub. ten St. Genoveva ju Paris ums J. 1750; war ein mehr grundlicher, als Much hat er ein fertiger Spieler. Buch Klaviersuiten herausgegeben und zu Paris ben fenerlichen Gelegen. heiten, verschiedene Motetten aufge-

ris 6 Trios fur Flote, Biolin und

Baß ftechen laffen.

Dorfet (Berzog von) ein mustalischer Dilettant zu London, spielt das Biolonzell vorzüglich, und außer diesem die Violine. Ihm hat London Vas chons und Celestinis Besuch zu bans

Dothel (Nicolas) ein berühmter Flos traversift in der Großherzogl. Kavelle ju Florenz, ber Cohn eines gleichfalls berühinten Birtuofen Diefes Sinftrus ments, hat in gemiffermaßen eine ents gegengesehte Manier von Quangen, die Klote zu blasen, indem er die Zunge gar nicht braucht. G. mehr biervon in dem meifterhaften Huffate über Die Musit in Cram. Mag. I. Jahrg. 686. Bon seinen Werken, Die auch gelobet werden, find 1763 zu Umsterd. 6 Rotenduos; dann zu Paris, Studj per il Flauto in tutti i Tuoni e modi, nebft einem befondern Bag bagu, gestochen worden. In Mpt. sind noch 9 Flotenconzerte und 7 Quatros von ihm bis ist bekannt geworden.

Dotti (Anna) eine berühmte ital. Sans gerin ju Unfange des ibigen Sahrhunderts aus Bologna. Wie weit die Ber-Dienfte der benden Sangerinnnen, Angiola Dotti und Geltrude Dotti rei: dien, die Burney 1770 air dem Opern. theater ju Brescia antraf, hat er uns

nicht fagen tonnen.

Douws (Claas) ein Rufter in Friesland, bat um 1722 ju Franequer eine (wie Br. Quftig fagt, einfaltige) Verhandeling van de Musicq en van de In-Arumenten drucken laffen.

Brief. B. II. 465.

Draghi (Antonio) von Ferrata, war Hoffomponift am Romisch Raiserlichen Sofe ju Wien gegen das Ende des bos rigen Sahrhunderis, und gehöret un: ter die fleißigften und erfindungsreich. ften Komponiften. Folgende Opern hat er in Musik gesigt: Aronisba 1663: Alcindo: Cloridea: Muzio Scevola 1665: Ercole acquisitator della immortalità 1767: Atalanta 1769: Leonida: Ifide Greca: Penelope, und la Prosperità d'Elio Seiano 1670: Cidippe: Avidità di Mida: Gara de' Geni 1671: Gundelberga: La Sulpizia: Atomi d'Epicuro 1672: Provare per non recitare Die vertif. La Tessalonica 1673: Lanterna di Diogene: Il Rapto delle Sabine: Fuoco eterno custodito dalle Vestali 1674: Pirro: I Pazzi Abderiti: Turia Lucrezia: Zaleuco 1675: 11 Silenzio d'Arpocrate: Adriano su'l monte Cafio: Chelonida: Il Rodogone 1677: Conquista del vello d'Oro: Creso: Enea in Italia: Leucippe Festia: La Monarchia Latina trion-

fante: Il Tempio di Diana in Taurica: Il Vincitor magnanimo in T. Q. Flaminio 1678: Baldracca 1679: la Pazienza di Socrate con due mogli 1680: Il Temistocle in Persia: Achille in Testaglia: la Forza dell' Amicizia 1681: Gli Stratagemmi di Biante: Chimera 1582: Lira d'Or-Il Palladio in Roma 1683: la più fienerosa Spartana: le Scioccaggini degli Pfilli! Lo studio d'Amore 1686: La Vendetta dell' Onestà: La Vittoria della Fortezza 1687: Tanafio: Il Marito ama più: La Moglie ama meglio 1688. I Pianeti benigni: Pigmalione in Cipro: Rosaura 1689: la Regina de' Volsci 1690: il Ringiovenito 1691: il Tributo de' Sari: La varietà di fortuna in L. Giun. Bruto: Il merito uniforma i Fedeltà e generosità 1692: Amore in fogno: Le Piante della virtù e della fortuna: le più ricche Gemnie etc. 1693: Pelopida Tebano in Testaglia: l'Osseguio della Poesia e della Storia: Forza dell' Amicizia: Sere dell' Aventino: Divertissements für die Cammer 1604: Amore da Senno: Chioma di Berenice: La finta Cecità d'Antioco grande: Industrie amorose di Filli di Tracia: Le Virtù Regie: Magnanimità di M. Fabri-210 1695: la Tirannide abbattuta dalla virtu: Adalberto: Amar per virtù: Le Piramidi d'Egitto 1697: Arface fondatore dell' impero de Parti: Delizioso ritiro de Lucello: Idea del felice Governo 1698: Finezze dell' amicizia e dell'onore und Alceste 1699. Dies sind an der Zahl 86. G.

Dran (Mr. le) ein Pariser Tonkunftler, wollte auch als Franzose die Erfindun: gen in der Kunft bereichern, und gab im Jahr 1765 ein Werk ju Paris beraus, worinne er eine neue Urt von Zeichen, die Aktorde im General: basse zu bemerken, vorschlug. Seine Kenntniffe in der harmonie waren fo feidite, und dadurch feine Methode fo verwirrt und feine Zeichen fo gehäuft, daß es niemanden einfallen wird, die bisher bekannte Bezeichnung mit der Geinigen zu vertauschen. Die Saupte fache lauft ben ihm auf die dren Gul. ben do, di, ca hinaus, wovon die erste dominante, die wente dissonante, und die britte Cadence bedeuten foll,

und

und den Drenflang, den Geptimenafford und ben Quartenafford anzeigen. Bu diesen Sylben gefellt er noch die Solben ut, re, mi, fa etc. Huch bezeichnet er fie mit Strichen, Rreuzen u. f. f. La B.

Dreier (Joh: Mt.) hat 1782 zu Speper ein Salve Regina stechen lassen.

Dresig (Sigmund Friedr.) Mag. mar Conrefter an der Thomasschule au Leipe zia; und schrieb: Commentatio critica de Rhapfodis, von alten Meister. sångern, quorum vera Origo, Antiquitas ac ratio ex auctoribus et Scholasticis graecis traditur. Lips. 1734. in: 4.

Dreffler (Ernst Christoph) einer der ans genehmften und beliebteften Ganger ben der deutschen ital. Oper, geb. zu Greußen, einer Stadt im Schwarze burg . Sondershausischen 1734; legte den Grund in der Tonkunft dasellit, besichte von 1751 die Ukademien Halle, Jena und Leipzig, und bildete fich am lettern Orte, mabrend feinem dafigen Aufenthalte von 1735 bis 1756, beson= ! ders auf der Biolin und im Gefange. Bieng darauf nach Bapreuth, genoß daselbst noch den Unterricht der berühmten Sangerin Turcotti: murbe unter die dafige Rapelle aufgenommen und noch jum Cammerfefretair er: nannt.

Dach dem Tode des Markgrafen 1763 trat er als Gefretair und Cain: mermusikus in Berzogl. Gothaifche Dienste, nahm von da 1766 wieder seinen Abschied, und kam im folgenden Sabre nach Weglar als Gefretair und Rapelldirettor in Dienfte des Fürften von Kurstenberg. 2018 1771 diefer Kurst nach Böhmen gieng, fand es Drefler nicht für gut, ihm dahin zu folgen, fondern nahm abermals feinen Abschied. Ließ fich im Jahr 1773 gu Wien vor bem Raifer Koren, und fam endlich in Dienste als Opernfanger nach Caffel, wo er den 6. April 1779 ftarb.

Un Schriften hat er heransgegeben : 1) fragmente einiger Gedanken des musikalischen Juschauers, die best Aufnahme der Musik in Deutschland betreffend. Gotha 1764. 2) Gedanten über die Vorstellung der Alceste. Erfurt und Leivzig 1774. 3) Theaterschule für die Deutschen, das ernsthafte Singschauspiel bes treffend, Hannov. 1777. 8. Und ei-

nige einzelne Lieder und Lieder: sammlungen. Auch wollen ibm einis ge den Beytrag; im I B. der mu sikal. Machrichten, die zu Gotha aufgeführte Bendaische ital. Oper betreffend, zuschreiben. S. Men, sels Miscel. und aus diesen, Eram.

Magaz. Jahra. II. 482.

\*Dregel (Cornelius Beinrich) ein wur: diger Organist zu Murnberg, aufangs ben St. Egidien, dann ben St. Co: rengen, und endlich ben St. Gebald, welche Stelle er auch bis an feinen Tod 1773 mit Rubm verwaltet bat. 1731 ließ er in Fol. auf 880 Seiten ein Choralbuch zu Mürnberg unter dem Titel drucken: Des evangelischen Jions musicalische Zarmonie 2c. nebst einem Unbang und einer bisto: rischen Porrede, von Ursprung, Ills terthum und sondern Merkwürdigkels ten des Chorals. Ferner: Barmos nische Ergötzung, bestehend in eis nem Congert auf bem Rlaviere, in Rol. zu Murnb. geftochen.

\*Dregel (Wolffgang) ein berühmter Lautenift zu Murnberg, geb. bafelbft

1630 und gestorben 1660.

Drevelle (Mr.) hat 1786 gu Paris ein Violinconzert stechen lassen.

Drewer (Madain) eine brave und anger nehme Sopranfangerin , febet feit 1783 zu Bonn, in Churcollnischen Diensten.

Dreyer (Pater) Kapellmeister ber Kir-che dell' Annunciata zu Florenz 1770. daselbst von deutschen Eltern gebohren; machte fich schon 1729 in Deutschland als ein angenehmer Sanger und Caftrat, unter ber damals zu Breslau fich anfhaltenden italienischen Operngesellschaft bekannt, wo er auch zu: gleich in mehrere Opern, Arien von seiner Komposition, einschaltete. Rach der Zeit soll er eine Zeitlang mit Ruhm als Sanger in Dresden gestanden ha. ben. Alis ihn Burney 1770 als eis nen alten Mann fennen lernte, batte er sich schon lange Zeit zu Florenz auf. gehalten. Er führte auch damals noch eine Motette von seiner Arbeit in seis ner Kirche auf. Burn, Reif. B. I.

Dreyer (J. M.) ein ist lebender Kom-ponift im Reiche, hat 1784 3 Salve Regina für i Sopran und 4 Imir. zu Speper, nebst einigen Rieinigkei: ten in der Blumenlese für das Klavier

stedjen lassen. W.

Drobisch (——) außer einem von ihm in Mspt. bekannten Magnisscat à 10, hat er auch 1786 zu Berlin 6 Duos sur Flore und Violin Op. I. steschen lassen.

Drost ( — ) ein berühmter Orgels bauer aus Altenburg, hat das schöne Werk zu Waltershausen von 58 Stimmen von 1726 bis 1730 verfertiget.

Druzechi oder Druschetzky (Giorgio) Lontunstler zu Presburg 1787, in Diensten des Grafen Graßalkovicz; hat in Musik gesetzt: Andromeda und Perseus: Das Ballet Inkle und Pariko: und eine Bataillensinsonie sur 2 Orchester zu Adelheid von Ponthieu. Borher war er Oberösterr. Edndschaftspanker zu Linz, und gab daselbst 1783 VI. gestochene Diolinsolos hercus.

\*Dryden (John) Ritter, gekrönter Poet und Geschichtsschreiber des Konigs Jascob II. in England, war geb. zu Oldwinckle am 9. Aug. 1631, und starb, nachdem er sich durch seine Gedichte, Schauspiele und andere gelehrte Werste einen unvergänglichen Ruhm erworden hatte, zu London am 1. May 1701 an einer Entzündung am Kuße. Seisne vortresliche Ode: Il potere dell'armonia, die Gewalt der Musik, berechtigt ihn zu einer Stelle in diesem Werke. S. Jöcher.

Dubos, f. Bos.

Dubourg (Matth.) ein vorzüglicher Sologeiger zu Dublin, zu Sandels Zeiten, ist durch die artige Unetdote bestannt geworden; daß, als er einstmals sich in einer Cadenz, zu einer Urie mit einer conzertierenden Violin, so weit und so lange in den Tönen verslohren hatte, und er endlich in den Schlußtriller siel; Sandel so laut rief, daß man es im ganzen Schauspielhause hören konnte: Willkomstommen zu Zause, Zerr Dübourg! worauf sich das allgemeine Händeklatsschen verdoppelte. S. Burney's Bestant. v. Händels Leben.

Dubrevil (Jean) Klaviermeister zu Paris, geb. baselbst um 1710, sat 1767 zu Paris herausgegeben: Manuel harmonique, ou Tableau des Accords pratiques, s pour faciliter à toutes sortes de personnes l'intelligence de l'harmonie et de l'accompagnement, avec une partie chissrée pour le Clavecin et deux nouveaux Menuets en Rondeau. Er hat darinne das Eigene, daß er alle seine Generalbaßerempel in vertheilte Stimmen ausgesit hat. Seine Schwester, welche 1778 starb, war auch eine große Kunstierin auf dem Klavier.

Dubugrarre, Organist an St. Salvator zu Paris, hat daselbst 1754 herausgegeben: Methode plus courte et
plus facile que l'ancienne, pour l'accompagnement du clavecin. Nach
seinem Unterrichte, hangt er hinten
selbigen noch einmal in Fragen und
Untworten an, welche der Lehrling
auswendig sernen, und dann von seinen Eltern, in Abwesenheit seines Lehrers, darnach geprüst und gefragt werden soll. Auch schlägt er eine leichtere
Bezisserung vor. S. Merc, de Fr.

Bezifferung vor. S. Merc. de Fr. le Duc, der altere, war ein berühmter Violinist und Komponist für sein Instrument, und stand als Violinist 1760 im Orchester des Conzert spirit. und der kom. Oper zu Paris. Im Jahr 1773 übernahm er mit Gavinies gemeinschaftlich bas Direktorium über das Conzert spirit., starb aber schon 1777. Er hat von ohngefehr 1767 bis 1777 X Violinwerke stechen las fen, welche in Solos, Duos, Trios u. f. w. bestehen. - Noch nach seinem Tode hat man ein Violinsolo von seis ner Arbeit zu Paris gestochen. Ein zwenter le Duc, der jungere, foll ebenfalls ein starker Geiger zu Paris senn. Im Jahr 1780 befand er sich im Dr. chefter des Conzert spirit.; scheint aber gegenwärtig ohne Engagement zu les ben, da er, wie uns Hr. Meefe im Magaz. berichtet, eine fehr reiche Sen. rath gethan hat.,

le Due (Philipp) ein französischer Tonfünstler des 16ten Jahrhunderts, von dessen Urbeit man verschiedene Mototten in des P. Joanelli N. Thesaur. musico. Venet. 1568 sindet. Gerberts

Gesch.

\*Duclos (Charles Peneau) Geschichts schreiber von Frankreich, Königl. Eensfor, beständiger Sekretair der frank. Ukademie und Mitglied der vornehmssten Ukademien in Europa, geb. zu Dinant in Vretagne 1705; hat unter andern Werken auch geschrieben: Mem. sur l'art de partager l'action théatrale, et sur celui de noter la declamation, qu' on prétend avoir été en usage chez les Romains. Man sindet selbiacs

357

selbiges in den Mem. de l'acad. roy. des inscript. T. XXI. p. 191 - 208. Er farb zu Paris am 26. Marg 1772.

DUL

Duclos (Mr.) ein Mechaniter zu Das ris, übergab 1787 der dafigen Konigl. Singschule einen neuen Rhythmome. ter oder Taktgeber von seiner Erfindung, welchem viele Borzuge vor den ichen bekannten abnlichen Erfindungen eines folden Inftruments zugestanden murden.

\*Dufreny (Charles Riviere) war Ram: merdiener Ludwigs XIV., geb.zu Paris 1648, und stand ben seinem Ro. nige in gang besonderer Gnade. beschäftigte sich besonders mit der Mus fit und Maleren. Und ob er gleich in diesen Runfren niemals einen ordentlis chen Unterricht genossen hatte, so lie: ferte er doch, vermoge feiner vortref-lichen naturlichen Talente, in benden Runften mehrere unnachahmliche Stude. Erstarb ju Paris am 6. Oct. 1724.

Dufresne, S. Fresne. \* Dugazon, S. Gazon.

Duguet (l'Abbé) Kapellmeister zu Paris; man führte 1767 in dem Parifer Conzert pirituel eine vollstimmige-1730. tette von seiner Arbeit auf. Meraux rubmte beffelben Rirchenfachen insbesondere 1774 in einem Briefe an den Albt Gerbert.

\*Darrius (Michael) ein berühmt gewe. sener Conrektor und Cantor ju Rurn. berg, geb. zu Weisenbach den 27. Hug.

1594.

Dulcinus (Gio. Battista) aus Lodi im Mailandischen, war ein Komponist, und lebte zu Unfange des izten Sahr= bunderts. Im Jahr 1609 find gu B nedig von feiner Arbeit in 4 ges dructe worden: Cantiones sacrae 8. vocibus, una cum Litaniis B. M. Virginis et Magnificat cum B. C

Dulich (Philipp) ein Professor der Mufit, am ehmaligen Padagogio zu Stettin, starb daselbst 1631 im 68sten J. Er wird von feinen seines Alters. Beitgenoffen, feiner Berdienfte megen, sehr gerühmt. S. Delrichs akadem. Wurd. in der Mus. 41. Seine Centuriae IV. septenum et octonum vocum und Cantiones dominicales sind in vier Theilen, in den Jahren 1607, 1608, 1610 und 1612, in Stettin ger druckt worden.

\*Dulon (- - ) bieser, in unsern Tagen wegen seinem außerordentlichen musikalischen Talente und wegen feiner Runft und Geschicklichkeit auf der Flote und dem Klaviere berühmte junge Kunftler, ift geb. ju Stendal 1770, wo fein Bater, ein guter Flotenblafer und Schuler von Quang, Accisinspector ift, und wurde im dritten Do. nate nach feiner Geburt blind. Bater unterrichtete ihn selbst auf der Flote, und der wurdige dafige Organist Ungerstein auf dem Klaviere. In benden hatte er es in seinem 13. Jahre so weit gebracht, daß er nicht allein, auf seinen 1783 angetretenen Reisen. gu den vorzuglichsten Stadten und Hofen von Europa, die schwersten Conzerts, Duetts und Golos auf der Rlo. te mit außerordentlicher Leichtigkeit und Reinigkeit herausbrachte, und ganze schwere Stellen aus Sebaft. Bachischen Fugen mit Präcision und ohne Unftog auf dem Klaviere vor= trug; sonbern er komponirte auch selbse. diktirte dasselbe ohne ein Instrument zu gebrauchen, andern mit der außer= ften Genauigkeit in die Feder, fo Daß auch feine Paufe, fein Bogen über den Noten fehlen durfte. Wo er sich ibo aufhalt, ist unbekannt.

Dulfick (Johann) Organist zu Haslan in Bohmen 1772, war einer der besten Orgelspieler, den Burney nach seiner Unssage auf seiner Reise gehöret hatte.

S. deffen Reif. B. III. 2.

Dumanoir (Mr.) ein Biolinist, in Diensten des Königs Ludwig XIII. um 1620, wurde von diesem seinen Berrn feiner Geschicklichkeit wegen zum Ro. nig der Beiger ernannt. Der Erfte, dem diese Ehre wiederfuhr, die nach ihm Guignon genoß. Blainville Histoire de Mus. Dieser Konig der & . ger fann, vermoge feiner Burde, in jeder Proving Frankreichs, gegen Erlegung einer Summe, jemanden jum Meifter der Tonkunft erklaren. Marp.

Bentr. B. I. 470. Dumas (Mr.) ein Tonkunftler zu Paris, gab daselbst im Sabr 1753 beraus: Méthode du Bureau typographique pour la Musique. Er handelt darins ne von den Anfangsgründen der Mufit überhaupt und des Gesangs insbes

sondere.

Dumenil (Mr.) ein berühmter Altist und Opernsanger, den Lully aus ber Ku che der Intendanten zu Montauban genommen, eigenhandig jum Theater augeltugt

360

augestußt hatte, und 1677 auftreten ließ. Sein Ruhm schmeidelt den Ginsichten der damaligen französischen mufifalischen Runftrichter febr wenig, denn es heißt von ihm: "Er sang abscheu-"lich falfch, und verstand gar wenig "von der Dauft." S. Ehrenpf. 180. Er ftarb gegen das Jahr 1715. \*Dumont, f. Mont (Henry du).

Dun (Mdlle) ftand als Sangerin im J. 1709 am Parifer Operntheater, und wurde von ihren Landsleuten fehr bemundert.

Dun (Mr.) Biolinift in dem Orchefter der Oper ju Paris von 1748 bis 1762; hat um 1770 dafelbst VI Violinso: los ftechen laffen. Gein alterer Bruder hat als Baritonist von 1715 bis 1741 ebenfalls ben der Oper geftanden, nach der Zeit übernahm er bis 1752 das Bio. lonzell im Orchester.

Duncombe ( - - ) ein Tonfunstler zu London, hat um das Jahr 1780 das selbst stechen lassen: Progressive Lesfons fur Anfänger, I. Buch.

Duni (Antonio) von diesem ift 1768 geftochen worden: Litania della beata Virgine 2 voc. 2 Violin. ed Organo. Norby. Fol. Huch find verschiedene Motetten in Mfpt. unter biefem Ramen bekannt. Bielleicht ift dies einer von den Brudern des vorhergehenden. Bielleicht ift es derfelbe, und nur der Vorname durch die Ubschreiber verfälscht worden.

Duni (Egidio Romuald) einer ber vorauglichsten Romponisten Staliens, mar geb. zu Matera ben Otrante im Meapolitanischen am 9. Febr. 1709, wo fein Bater Kapellmeifter mar; außer ihm noch fechs Sohne und drep Tochter hatte. In seinem neunten Sabre Schickte ihn fein Bater, gang wider seine Reigung, in das Confervatorium zu Meapel, wo er-unter dem berühmten Durante ftudieren mußte. Und schon im Jahr 1735 verlangte man ihn jum Romponisten nach Rom, und trug ihm die Komposition der zwenten Oper Nerone auf, indem Pergolesi die Olympiade, als die erste, in Dus fit fette. Duni erhielt unglaublichen Benfall, da hingegen die Olympiade ganglich fiel. Duni schamte fich aber diefes Siegs, indem er jum Pergolesie sagte: Mein Freund, sie ver-Hebns nicht.

Mach der Zeit wurde ibm von einem gewissen Cardinal C. ein wichtiges Ge= Schaft nach Wien aufgetragen, ben bies fer Gelegenheit wurden auch da seine Talente zu seinem Ruhme bekannt. 2015 er von hier nach Neapel zurück fam, ernannte ihn der Konig jum Ra= pellmeister an der Mitolskirche. Nachdem er für das dasige Theater sowohl als nach Benedig mehrere große Opern mit vielem Benfalle gesetzt hatte, kam er um 1743 nach Paris, um wo mog. lich in Frankreich ein Hulfsmittel wis der seine Bypochondrie und das Herze flopfen, so ihn unaufhörlich beunrus higte, zu finden. Es gefiel ihm auch da sowohl, daß er sich entschloß, das felbst seine übrigen Tage zuzubringen.

Unterdessen wurden ibm aber von London aus verschiedene Opern zu Er reifte komponiren aufgetragen. also dahin. Allein feine Gefundheit verschlimmerte sich daselbst mit jedem Tage, so daß ihm die Merzte zulest riethen, nach Holland zum Boerhave zu gehen. Alles, was ihm diefer rieth, bestand darinne: "Er solle fleißig rei= , ten, sich luftig machen, wie gewohus "lich leben, und sich für allen Arzes "neyen huten." Schon befand er sich wieder besser, als er auf einer Reise zu seiner Mutter in Italien von Raubern angefallen wurde, woben et kaum das Leben davon brachte. Das Schrecken hieben machte-so einen heftis gen Eindruck auf ihn, daß ein ben ihm bisher im Gange gewesener Samor= rhoidalfluß nicht allein augenblicklich zuruck blieb, sondern auch auf die Leber fiel, wovon er bis an sein Ende die empfindlichsten Schmerzen erlitten hat.

Als der Marschall von Richelieu zu Genua kommandirte, sette Duni daselbst eine Oper, welche nicht allein den Stalienern, sondern auch den Franzosen und Spaniern gefiel. Dieser vermochte ihn auch eine zwente zu koms poniren, und er that es mit dem nems lichen Glücke Hierdurch lernte ihn der Infant, Don Philipp, kennen, welcher ihn mit nach Parma nahm, um daselbst die Prinzessin Isabelle, seis ne Tochter, die erfte Bemablin des Kaifers, in der Diufik zu unterrich= ten.

In diesem Hofe war es, wo ihn im Jahr 1756 Goldoni, der als Opernis fennen dichter dahin berufen war, lernte.

lernte. Duni sekte damals la buona Figliuola dieses Dichters zum erstenmal in Musik, woran nach der Zeit Piccini seine Meisterhand bewiesen hat. Huch machte er daselbst den ersten Versuch, französische Worte in Musik zu sehen. Und es gelang ihm so sehr, daß man ihm von Paris aus den Peintre amoureux (den verliebten Maler) zur

Komposition zuschickte.

Als der Unterricht der Pringeffin geendigt war, erhielt er die Erlaubniß nach Paris zu gehen, um daselbst 1737 fein neues Stuck aufzuführen. Und da dies außerordentlichen Benfall fand, bielt er gu Parnia um feine Entlaffung an, welche ihm auch nebst einer Denfion zugestanden wurde, und blieb feitdem in Davis. Sier lebte er geliebt und geehrt von Freunden und Gelehrten. Denn auch Goldoni verfichert von ihm, daß er ben feinen großen mufikalischen Talenten noch viel Berffand und litterarische Kenntniffe befige. Er ftarb endlich am 11. Jun. 1775 an einem bosartigen Fieber gum Schmerze feiner noch lebenden Sattin und feines Gohnes.

Folgende Operetten hat er für das italienische Theater geschrieben, welsches ihm aus Dankbarkeit im J. 1770, als seinen Komponisten eine besondere Pension von 800 Livr. auf Lebeuszeit aussetze: le Peintre amoureux 1757: la Veuve indecise, desgl. la Fille mal gardée 1758: Nina et Lindor 1759:

l'Isle des Fous und Maret, bende 1761: le Milicien 1762: les Chasseurs et la Laitiere: le Rendez-vous 1763: la Plaideuse ou le Procès 1764: l'Ecole de la jeunesse: la Fée Urgelle 1765: la Clochette 1766: les Moissonneurs: les Sabots 1768: Thémire, und l'heureuse Espiéglerie 1770. Dies leste ctuck ist noch nicht aufgeführt. Alle übrigen aber sind zu Paris in Part. gestochen.

Auch auf deutschen Theatern haben seine Operetten in der llebersetzung gesfallen. Folgende werden auf diese Weise gegeben: Das Milchmädchen: Die Schnitter: Das Rosenmädchen: Die zee Urgelle: Der verzliebte Maler, und die Jugendschule.

Dunstable (Johann) hatte seinen Das men von seiner Geburtsftadt gleiches Mamens ben Bedford in England, und war einer der gelehrteften Danner und größten Confunftler feiner Beit. Er lebte um das Sahr 1400. Baffurius giebt in seiner Practica Musicae (lib. 2. Cap. 7.) in einer Syms ne. Veni sancte spiritus, eine Probe von dessen Komposition, und Mors ley führt ihn als mufitalischen Schrift. fteller an. Gein Bert führt den Eis tel: De Mensurabili Musica. Ende seines Lebens sest man in das Sahr 1455. In Weevers Leichen. monumenten findet man folgende Grab= schrift auf ihn:

Clauditur hoc tumulo qui coelum pectore clausit
Dunstabilt, I, juris astrorum conscius ille,

— Novit — abscondita pondere coeli,
Hic vir erat tua laus, tua lux, tua Musica princeps
Quique tuas dulces per mundum sparserat artes

Suscipiant proprium civem coeli sibi cives.

Eine zwente Grabschrift vom Abt St. Albans, Joh. Whetam, welche Zawstins ansührt, lasse ich hier Kürze hatber weg. Ueberhaupt aber fürchte ich, daß dieser Dunstable, welchen uns Zawkins kennen lernet, und der gleich folgende Dunskaphus in folgendem Artikel, von dem Gerbert in seiner Beschichte redet, eine und die nehmliche Person sep.

Dunstaphus, ein Englander, lebte ges gen das Jahr 1440, und soll, wie Dr. Abt Gerbert in seiner Beschichte berichtet, um diese Zeit zuerst in England die Figuralmusik ausgeübet und eingeführt haben. Wenn dies nicht etwa Dunskan senn soil, der aber mehr als ein Jahrhundert früher lebte. S. Walther.

\*Duparc (Elisabetta) genannt Francefina, scheint nach dem schönen Kupsera stiche, welchen wir von ihr haben, worauf sie mit einem Notenbuche, worinne die Urie, Alla sei amabile speranza, ausgeschlagen ist, sich besin-M 3 bet, eine Sangerin zu senn, welche

um 1740 gelebt hat.

Dupkly (Mr.) einer der geschicktesten und angenehmsten Klavierspieler und Komponisten für sein Justrument, und Schüler von d'Agincourt, geb. zu Rouen; hält sich schon seit 1750 zu Paris auf, und giebt daselbst in den vorinehmsten Häusern Unterricht im Klaviere. Spielt aber keine Orgel, um, wie er sagt, sich die Hand nicht zu verderben. Er hat zu Paris 4 Bücher Klavierstücke stechen lassen, wo von das erste 1768 zum zen male aufgelegt wurde. Er soll die harmonische aber freyere Schreibart lieben. Marp. Beptr. B. I. 459.

\* Duplant, f. Plant. Rosal. du.

Duplessis (Mr.) ein zu Anfange dieses Sahrhunderts zu Paris lebender Tonkunstler, hat die Oper Les fêtes nouvelles in Musik gesett, welche 1734

daselbst aufgeführt wurde.

Dupont (J. B.) ein angenehmer Violinist im Orchester der Oper zu Paris, seit dem Jahr 1750; ist 1773 in Pension geseht. Er hat zu Paris herausgegeben: Principes de Musique, und später hin, Principes de Violon, bende Traktate in Frag und Antwort. Auch hat er II. Violinconzerts, arrangés sur des ariettes des Opera Lucile et du Deserteur, daselbst stechen lassen.

Duport (J. P.) der altere, Lihrmeister Sr. ist regierenden Königl. Maj. von Preußen, und seit 1787 Surintendant der Cammermusik desselben, einer der ersten und größten ist lebenden Virstuosen auf dem Violonzell, geb. in Krankreich; lebte vorher in Paris, und kam erst um 1772 nach Verlin, wo ihn der König, Friedrich II., zum Violonzellist sowohl in der Cammer als in der Oper ernannte. Gegenmärtig spielt er bloß ben der Cammer musik noch.

Alle Stimmen vereinigen sich das hin, daß er den schönsten Ton sowohl in der Siehe als in der Tiese, aus seinem Instrumente ziehe. Auch darzinne kömmen sie überein, daß er die schwersien Pasagien als Spielwerk abstertige. Rur im Adagio schelnen die Liebhaber noch bald sur diesen und kald für jenen zu stimmen. Dies kaun ihm aber von seiner Größe nichts nehrnen. Er ist überdies selbst in vorzüge

sichem Grade Komponist für sein Instrument, wovon aber nur VI. So-

los zu Paris gestochen sind.

Herr Marpurg erzählt in den Lesgenden ein Paar Anekven, wevon die eine vorzüglich eines wahren Virstunsen würdig ist. Düport wünschte nehmlich den Franziscello in Genua zu horen. Er sekte sich also in Marsfeille zu Schiffe, kam in Genua, fragste den Franziscello aus, horete ihn in seiner ganzen Kunst, und so kehrete er nach einem drenstündigen Ausentshalte in Genua wiederum nach Frankreich zurück.

Duport (——) der jungere des vorisgen Bruder, seit ohngesehr 1730 Bioslonzellist in dem Pariser Opernorchesster, ein eben so großer Meister in seiner Kunst, und noch ist nicht ausgemacht, ob Frankreich ober Deutschland den stärksten und größten Kunstler unter diesen benden Brüdern besikt.

Dupre (Mr.) seine 2 Werke, welche er um 1763 zu Paris hat stechen lassen, enthält jedes 6 Klaviertrios mit Biolin. Er war schon seit 1754 Pensionair ben der Oper, und starb 1784.

Dupuis (Ericius) ein im inten Jahrhunderte lekender Tonkunstler zur Zeit des Guido, hat nach des Cardinal Bona Bericht, zu den 6 Guidonischen Sylben eine 7te hinzugesetzt, um die Schwieriakeiten der Solmisation zu heben. S. P. Mersenne Werke.

Dupuis (Thomas Saunders) ein vorzüglicher Tonkünstler zu London, befand sich ben der 1784 gehaltenen großsen Musik daselbst, als Direktionsgehüsse. Zu London sind verschiedene Blavierwerke von ihm gestocken.

Dupuits (Mr.) ein um 1754 zu Paris les bender Organist und Komponist; hat vor dieser Zeit verschiedene Sachen für den Flügel und auch für andere Instrumente herausgegeben. Marp. Bey-

tr. B. I. 462.

\*Durandus, ein Monch von Feßcamp und hernach zu Coarne, lebte im uten Jahrhunderte, und soll durch seine außerordentlichen musikalischen Einsichten und Talente, die Kirche, mit vielen neuen und angenehmen Kompositionen bereichert haben. S. Hist. litter. Franc. p. 240. und Gerb. Gesch.

Durant (P. C.) Cammermusikus und Lautenist in Markgr. Bareuthschen

Diensten,

Diensten, hat sich um 1762 durch mehrere Sammlungen von Lauten: folos, Trios und Conzerts in Mist.

bekannt gemacht.

Durante (Francesco) war um 1715 schon Kapellmeister an dem Conservatorio S. Onofrio zu Neapel und hat den Ruhm, den Pergolesi, Sacchini, Piccini, Terradeglias, Guglielmi und Traette erzogen ju haben und hat noch gegen 1760 gelebet. Geinen Werth als Contravunktift, bat unfer große Saffe entschieden. Er sagte jum Burney: "Durante verdiene nicht den erften "Plat, dieser fomme dem Aller. "Scarlatti ju. Durante ware nicht " allein trocken, sondern auch baro: " que gewesen." Er hat viele Canta: ten verfertiget, worunter die die besten find, zu welchen er die Themas von Scarlatti erborgt und dann verscho: nert hatte. Das meifte von seiner Arbeit bestehet in Miffen und einer großen Menge Motetten.

Durastanti (Margherita) eine der erften ital. Sangerinnen ihrer Zeit, befand fich 1719 ju Dregden ben den dafigen glangenden Opern als Prima Donna. Man nannte sie daselbst nur die Gra-Im folgenden Jahre holte fie Bandel nebst dem Senesino, nach London zur dasigen Oper; wo sie so lange glangte, bis fie durch die Erscheinung der Cuzzoni auf dasigem Theater verdrängt wurde. Doch finden wir, daß sie Sandel ben seinem Operntheater bis 1733 beybehalten hat. Sie machte besonders die Mannsrollen

vortreflich.

Durell (Johann) ein berühmter englans. discher Gottesgelehrter, geb. in der Insel Jersen um 1625; hat im Un-fange dieses Jahrhunderts ein Werk unter dem Titel: Historia rituum herausgegeben, worinne er im 27. Rap. von der 314 bis 323ten Seite die Rirchenmusit und besonders den Llunen der Orgeln gegen die Presbytes rianer, weitläuftig vertheidiget. Er starb am 8. Jun. 1683. S. Gerberts Gesch.

Duscheck (Franz) einer der itzt lebenden größten Rlavieriften und Romponiften für sein Instrument, geb. zu Chotie, borak im Königsgrazer Kreise in Bohmen 1736, lebt schon seit mehreren Jahreu zu Prag in großem Rufe als Musikprofessor und hat als solcher nicht

allein bakelbst viele wurdige Schuler gezogen, sondern er giebt auch wos-chentlich Conzert in seinem Hause, wozu alle fremde Virtuosen eingeladen werden.

Im 3. 1786 that er eine Reise nach Dregden mit feiner Gattin und bende wurden daselbst mit Ehre und Beloh: nungen überhäuft. Rur wenige Blas viersonaten und 1 Conzert von seiner Romposition ift gedruckt, ob er gleich viele Conzerte, Quarros, Trios und Solos, worunter vorzuglich feine Sonaten für 4 Bande gerühmet werden, verfertiget hat. Auch hat er viele Sinfonien mit und ohne oblig. Justrumente geselst. Dan rubmt auffer feinem Runftlertalenten, gue gleich seinen biedern wurdigen Charaf. ter, ohne Stolz und Eigenliebe. G: Cram. Mag. Jahrg. I. 997

\*Duschek (Madam. Josepha) gewesene Mdlle Zambacher geb. 1756, des porhergehenden Sattin zu Prag; glangt nicht allein bafelbft als eine er= fahrne Sangerin durch ihre schöne Stimme und ihren angenehmen und richtigen Vortrag, sowohl der Bras pourarien als des deutich. und italienisch. Rezitativs, sondern sie zeichnet sich auch auffer diesen vor vielen ihres Ge= schlechts, burch ihre Talente und Ginfichten in der Komposition für den Gesang aus, und spielt das Klavier

meisterhaft.

Duffik (Joh. Ludwig) Virtuose auf dem Klaviere uud der Harmonika, geb. um 1748, war um 1784 u. f. zu Berlin. Mit Bergnugen erinnere ich mich noch 1785 zu Cassel, Zeuge von der ausserordentlichen Fertigkeit, Pracifion und Geschwindigkeit bender Hande dieses großen Kunftlers auf dem Pianoforte und feines gelehrten und einfichtsvollen Spiels auf der Klaviaturharmonika, gewesen ju senn. Er reifte damals, um dies Instrument feben und boren zu laffen. Es war von der gewöhnlichen Harmonika durch nichts unterschieden, als daß er die Glocken durch einen Fußtritt, der durch eine Schnis re mit ihnen verbunden war, in Bewegung sette, und daß die Glocken ftatt an einer, an drey Wellen neben einander liefen, um sie, wegen der Taften, naber benfammen zu haben.

Aber nicht allein als Spieler, sondern auch als Komponist nimmt dieser

junge Mann einen vorzüglichen Rang unter den Deutschen ein. find von ihm herausgekommen: 3 Alavierconzerte mit Begleitung, Op. I. Hag. 6 Klaviersonaten mit i Biolin Op. II. Hang. und 6 Dergl. ebendaselbst Op. III. Ferner 3 Blas viersonaten mit Biolin und Violen: gell, gedruckt ju Berlin 1786 und ende lich 1787 3 kleine dergl. zu Paris Op. Dem Berlinischen Werke nach zu urtheilen, herrscht in seinen Komposi. tionen eine ausnehmende Delikateffe, der feinste Geschmack, mit Feuer, Erfindung und gelehrten harmonischen Kenntnissen, verbunden. Richts blies be daben zu wünschen übrig, wenn ihm dies Feuer, diefer Reichthum an Erfindung, nicht oftere verleitete, die Runft, fich furg zu faffen, aus den Mugen zu setzen.

Duval (Madem.) eine gelehrte Operna fangerin, Romponistin und mufikal,

Schriftstellerin zu Paris, blühete dasselbst von 1720 bis 1760. Sie hat das Ballet Les genies, so man 1736 dasselbst aufgeführet hat, in Musik gesetzt und nach der Zeit daselbst drucken lassen: Methode agreable et utile pour apprendre facilement à chanter juste, avec goût etc. Sie lebte nech 1770.

Duve (Jordan) hat 1729 ein Programs ma: Quo nimiam artis affectationem in Musica sacra a theologis magni nominis improbari, ostendit, zu Neuruppin drucken lassen.

Dygon (John) ein Baccalaureus der Musit zu London, wurde im Johr 1497 zum Prior des Klosters von St. Augustin in Canterbury erwählet; war ein vortresticher Komponist, wie seine in England noch vorhaudenen Werte bezeugen, und karb im Jahr 1509. Er war vor seiner Erzhebung zum Priorate, ein Benediktinermonch.

E.

Paftwick (Mr.) ein englischer Tonfünste ler, gehörte zu Unfange dieses isten Jahrhunderts unter die größten Koma ponisten zu London. S. Hawk.

Ebdon (Mr.) ein ist lebender englischer Tonkunstler zu London, hat daselbst um 1780 ein Werk Klaviersonaten stechen lassen.

Beling (— —) Virtusse auf der Hoboe in Königl. Preußischen Dien, sten zu Berlin, befand sich schon 1779 in desselben Kapelle, noch ehe sie mit der Königl. vereiniget wurde und soll sein Instrument mit großer Annehm=lichkeit blasen.

\*Ebeling (Christoph Daniel) Magister der Philosophie, geb. zu Garmissen im Hildesheimischen 1741, stehet seit 1784 als Professor der Geschichte und der griechischen Sprache an dem Johanneum zu Damburg, und war vorher Ausseher der Handlungsakademie daselbst.

Mit Vergungen nenne ich hier einen wurdigen Mann, der, wie Kr. Vrof. Cramer mit Wahrheit sagt; wit seinen durch den cultivirtesten Geiff sich erworbenen Perdiensten

in mehreren Wissenschaften, auch die gründlichste Kenntnik und den reinsten Geschmack in der Wiusik verbindet. Außer seinen gründlichen mufikalischen Rezenstonen in den Damburgischen Zeitungen, mag dies lein Persuch einer auserlesenen musikalischen Bibliothet, in den hambur: gifchen Unterhaltungen, bestätigen. Ich habe meinem Lerkon zur Zierde, bestätigen. diesen Auffats so viel als möglich, benust. Und man wird die Artifel, auch ohne mein Erinnern, nicht verkennen, in welchen ein Cheling fpricht. Wie sehr gereicht es der musikalischen L f= teratur nicht zum Schaden, daß durch ein ungluckliches Stocken der Unterhaltungen, dieser schäßbare Unffaß uns nur zur Salfte mitgetheilet ift!

Im J. 1772 folgte darauf zu Hamburg seine Uebersehung von Burneys Tagebuche einer musikalischen Reisse, aus dem Englischen, iser Theil, in 8. Und um 1782 brachte er mit Rlopstock gemeinschaftlich, das schwere Geschäft zu Stande, seiner Nation Jändels Mesias mit deutschem Terte zu schenken. Mochten wir uns doch einmal der Frucht dieser Bemüsung, in einer vollständig gedruckten Partis

Partitur mit Diesem Terte, gang ju

erfreuen baben!

Ebeling (Joh. George) aus Luneburg. war Professoi der Musit am Gymna= fio Carolino ju Stettin und trat im G. 1668 dies Lehramt daselbst an. Er starb im J. 1676.

Seine Werfe führt Walther an, zweifelt aber, daß er wurflich Drofessor der Musik gewesen sen. Zweifel findet man in Stammii Pro-

gram. funebri in obit. I. G. Ebelin-gii, Gymnafii Carol. Prof. music. Stett. 1676, gehoben.

Eberbard (-) Hobolft ben dem Seffen : Hanauischen zwenten Ba: taillon zu Hanau, hat um das Jahr 1780 die Overette, das tartarische Gefer in Musik gebracht,

Berhard (Job August) ordentlicher Professor der Philosophie auf der Uni versitat zu Salle feit dem Jahre 1778, geb. zu Salberftadt am 31 August 1738; hat im Sahre 1788 zu Halle herausgegeben: Meue vermischte Schriften. deren erster Auffaß eine Abhandlung über das Melodrama enthalt.

Und in seiner allgemeinen Theo: rie des Denkens und Empfindens. sollen sich, nach des Hr. D. Forkels Versicherung, f. Almanach 1789, hin und wieder vortrefliche, zur Musik-gehörige Bemerkungen, befinden.

Eberhardus Frisingens. ein alter Tonlehrer bes ilten Sabrhunderts, bat zwei musikalische Traftatgen in Mint. binterlaffen. Das eine unter dem Titel: De mensura fistularum und das andere: Regulas ad fundendas nolas. i. e. organica tintinnabula. Bende Traftate hat der Sr. Abt Gerbert nach einem Tegenserischen Coder des igten oder igten Jahrhunders in dem II. Bande S. 279 seiner Sammlung mufitat Schriftsteller, aufgenommen.

Eberl (Unton) lebte um 1780 zu Wien und hat daselbst in Dufik gesett: Die Zigeuner, und die Marchande des

modes; beudes Operetten.

Eberle (Joh. Joseph) hat 1765 zu Leipe sig drucken laffen: Woen und Lieder mit Melodien auf den Flügel.

\*Eberlin (Daniel) Telemanns erster Schwiegervater, ein aukerordentlich viel umfassender Ropf und Abentheurer von der erften Claffe, geb. zu Rurnberg, befand fich in feiner Jugend in Morea als Capitain der pabstlichen

Bolfer, die daselbst wider die Turfen fochten. Kehrte darauf nach seiner Baterstädt zurück, und winde daselbse Bibliothekarius. Kam darauf als Kapellmeister nach Cassel: und um 1676 nach Eisenach, wo er die Stellen eines Pagenhofmeisters, Kapellmeisters, geheimen Setretairs, Mungwaradeins und Regentens auf dem Deftermalde, begleitete. Bon hier begab er sich nach Hamburg, wo er und zu Altong einige Zeit den Ban-quier machre, bis er indlich wieder nach Cassel fam und daselbst als Capitain der Landmilik starb. Telemann fagt von ihm: "er war ein gelehrter "Contrapunttift und ftarker Geiger, , wovon feine 1675 zu Murnberg ge= " stochenen Violintrios zeugen. " rechnete aus, daß die Bioline 2000 "mal verstimmet werden konne." S. Chrenpforte. 362.

Eberlin (Joh. Ernft) Truchfes und Ras pellmeister des Erzbischoffs zu Galze burg um 1757, geb. zu Jettenbach in Schwaben; war vorher Hoforganift und wird nicht allein wegen seiner Gründlichkeit sondern auch wegen seis ner Leichtigkeit und Behendigkeit, mit der er komponirte, außerordentlich ges rübmt. Wegen der Menge feiner Kompositionen nennt man ihn den zweyten Telemann, doch ist von allen nichts als seine IX Toccate e Fughe per l'Organo zu Augeburg gestochen worden, die er noch als Organist ges schrieben hat. G. Marp. Bentr. III 183.

Ebio (Matthias) Canter an ber Schus le ju Susum in Solftein, geb. bafelbft 1591, erhielt diese Stelle, nachdem er feine Studien ju Jena 1616 geendiget hatte. Er gab fodann zu Samburg 1651 auf 4 Bogen in 8 beraus: ,, lfa-"goge Musica. d. i. Rurger jedoch " grundlicher Unterricht, wie ein Knas "be in furger Zeie, mit geringer Dus " he Musicam lernen fonne. 2Boben , zur Uebung 22 der vornehmften und " gewöhnlichsten Deutschen Rirchenge. , sange Lutheri und anderer, deren , Melodien auch den fleinen Kindern "bekannt, Fugenweise in Unisono, geseht find." Man nennt ihn in eis ner Zuschrift auf dem zwepten Blatte Musicus praestantissimus et suavissimus, et Scholae Husensis Cantor M 5 dignifdignissimus. Er starb ben 20 Dec. 1676 im 86sten Jahre seines Alters.

\*Eccard (Joh.) Vicekapellmeister des - Markgr. v. Brandenb. und herzogs von Preussen George Friedrich zu Ronigsberg, geb. ju Dublhaufen in Thuringen; gab 1597 zu Konigsberg 2 Theile, geiftliche mit 5 Stimmen gesetzte Lieder, auf den Choralges richtet, in den Druck. Das Jahr vorher 1596, wurden die von ihm 4 stimmig gesetzten Zelmboldischen Crepundia facra zu Muhlhausen und 1608 zu Erfurt, in 8 gedruckt. Dieje Gefange werben noch heut zu Tage an den Kesttagen in den Mublhausschen bepm Unfange und Beschlusse des Gots tesdienstes angestimmt. S. Kritt. Br. D. III. 74.

Eccles (John) Esquire und Königl. Kaspellmeister zu London 1729, hatte sich schon um 1697 durch verschiedene Ursbeiten sir das dasige Theater berühmt gemacht. Davon ist in London gedruckt worden: New Musik for opening of the Theatre. u. a. m.

Eccles (Salomon) ein in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zu London les bender außerordentlicher Runftler in Bocal, und Instrumentalmusik. Satte seine Kenntnisse und Geschlcklichkeit feinem Bater und Großvater zu ban-Und brachte es jahrlich burch Unterrichtgeben und spielen in Conzerten auf 200 Pf. Geerl. Allein auf einmal tam es ihm 1658 ein, ein Quaker zu werden. Er verkaufte also alle seine vortreflichen musikal. Instrumente und Bucher, als unnuße Gitelkeiten. Bedachte fich aber bald wieder, daß sie dennoch noch von andern gemigbraucht werden fonnten. Kaufte sie also wieder und verbrannte sie fammtlich auf öffentlichem Markte, indem er an die Umstehenden eine er: bauliche Nukanwendung fiber die Berbannung folder Eitelkeiten und eine Ermahnung ihm hierinne zu folgen, bingufügte. Buleht verließ ihn fein Berftand fo febr, daß er als ein Schufter mit feinem Berkzeuge mahrend der Communion in die Kirche trat, und daselbst benm Altare seine Werkstatt aufschlagen wollte. Im J. 1667 soll er ein Gespräch geschrieben haben. worinne über die Würde und den Autzen der Musik gestritten wird. S. Kritt. Br. B. III. 76.

Ecclin, Dock. Mus. in England, zu Anfange dieses Jahrhunderts; ist durch eine satyrische Cantate, auch ben uns als ein Komponist von nicht gezmeinen Einsichten bekannt geworden. Er hat darinne die kindischen Gemälzde und andere Ungereimtheiten der dazmaligen Lonkunstler parodirt und lächerlich gemacht. Der Poet davon war Swift, der ihm auch die Verzanlassung dazu gab.

Eck (Joh. Friedr.) ein um 1780 in der Kapelle zu Mannheim und iho zu Munchen stehender vorzuglicher Virtuose auf der Violin. Erhält daselbst jähr-

lich 900 Gulden.

Edart (Joh. Gottfried) Tonkunftler und Klaviermeifter ju Paris feit 1738, geb. zu Hugsburg. Bildete fich groß= tentheils selbst nach Bachs wahrer Art das Klavier zu spielen und nach seinen Mustern, und brachte es zu einer ungemeinen Bollkommenbeit. Bev den schlechten Aussichten für ihn in seiner Vatersiadt, wendete er sich nach Paris, und lebt noch baselbst durch den Unterricht, den er in den vornehmften Saufern giebt, im beften Wohlstande und großen Unsehen. seiner Kantasie soll er so unerschöpslich senn, daß er damit seine Zuhörer Stundenlang benm Rlavier unterhalt. Meberdies ift er ein großer Meister in der Miniaturmaleren.

Seine gestochenen Werfe find: Six Sonates p. le Clay. Oeuvr. I. zu Pa: ris 1763, die auch zu London gestochen und endlich zu Leipzig mit einem ital. Titel 1773 nachgedruckt. Dies Werk hat viel Gutes und ist brav gearbeitet. Ferner, 2 Klaviersonaten, London Op. II. Maréchal de Saxe Menuet mit 6 Var. fürs Klar. London. Außer Diesem noch viele Rlaviersachen in Mipt. S. Allman, für Deutschl. 1784. Man findet daselbst diese Nachricht nebst noch einer Unekdote aus Stettens Runstgeschichte von Augsburg aufge= nommen. Es scheint mir aber in dem Tabre! angegebenen 1738ten Reise und Vollendung in der Runft und der Zeit seiner Bildung nach dem Bachischen Werke, das erst 1759 er. schien, etwas zu liegen, worüber ich naber munschte belehrt zu werden.

Wetelt (Joh. Valentin) Organist an der Trinitatiskirche zu Sondershausen, geb. zu Werningshausen ben Erfurt,

gegen

gegen das Ende des vorigen Jahrhun= derts; besuchte in seiner Jugend die Schule zu Gotha, wo er, so wohl die Wiffenschaften überhaupt, als ins besondere, die Musik trieb und darauf zu Erfurt fortsette. Nachdem er sich auf diese Urt hinlangliche Kenntnisse zu einem musikalischen Umte erworben hatte; fuchte er fich und feine Talente durch fleine Reifen befannt zu machen, und erhielt mabrend seinem Mufenthal= te zu Werningeroda den Organistendienst an einer dasigen Rirche. Diese Stelle begleitete er mit so vielem Bey= falle, so wohl der Einheimischen als der Fremden, die ihn horeten, daß er 1703 jum Organisten nach Sonders. hausen berufen wurde. Hier blieb er bis an seinen Tod, der 1732 erfolgte.

ECK

Er war in jeder Beziehung ein wurdiger Organist und Dufitgelehr: 2118 Runftler, war er nicht allein seines Justruments, nach damaliger Urt vollkommen måchtig, sondern er fannte auch alle Kehler und Gebrechen der Orgel, so wie ihre Vollkommen= heiten aus dem Grunde, wie seine Auffake über biefen binterlassenen Punkt beweisen. 2115 Romponist hat er außer verschiedenen Orgel : und andern Instrumentalstücken, eine vollstimmige Pakion und eine Samm: lung von geistlichen Arien oder Liedern mit Begleitung zweper Bio. linen zum Drucke fertig, hinterlassen. Um meisten aber hat er fich benühet ber Mufit als Schriftsteller zu dienen, obgleich Zeit und Ort ihn verhindert haben, seine Werte gedruckt zu sehen. Sie bestehen in 1) Experimenta musicae geometrica 1715. 2) Unterricht eine Luge zu formiren, 1722. 3) Unterricht, was ein Organist wis sen soll. Und endlich 4) dassenige Werk, womit er fich gegen bas Ende feines Lebens am meiften beschäftiget hat, und wovon der Stoß geschriebes ner Hefte schon 1724 zu einer ansehns lichen Hohe gelanget war. Seine eis genen Borte find irgendwo von dies sem Werfe: "Ein mehreres wird in , meinem Traftat vorfallen de Musi-, ca, welcher durch das Licht der Gna-, de Gottes in der Bereinbahrung der , musikalischen Proportion erscheinet , und durch die heil. Odhrift befrafti: get wird." Da feine Erben die Fruchte feines Fleifes nicht au schafen gelernt hatten; fo ift dies Mfpt. durch aus verlohren gegangen. Doch scheint dieser Verlust nicht allzugroß für die Musik gewesen zu senn, da nach der Berficherung derfenigen, die es gefe. ben haben, dasselbe mehr, einem musikalisch mystisch mathematischen Commentare über die gange Dibel, als eis nem musikalischen Traktate, abnlich

gewesen senn soll.

Seine musikalische Bibliothek, die man nach damaliger Zeit; vollständig nennen fann, enthielt die sammtlichen Werkmeisterschen, Prinzischen, Matthesonischen und anderer Schrife ten, die bis gegen seinen Tod heraus. gefommen waren. In jedem Bande derselben, hat er fleißig Unmerkungen bengeschrieben, die von seiner 2lufmerksamkeit und Einsicht. Funf und funfzig Jahre barnach habe ich das Bergnügen gehabt, diefe fammtlichen Werke noch unzertrennt benfammen zu finden und damit meine musikalische Buchersammlung zu vermebren.

Ech (Joh. Georg) ein berühmter Nürns

berger Tonkunstler.

Ecoutes (Mr.) fam 1783 auf seinen Reis sen über Danzig, und zeigte sich da= felbst als ein sehr geschickter Fagotts spieler, so, wie sein Sohn unter die fertigen Rlavieristen gerechnet zu werden verdienete. Briefw. u. Dang. Mal. 66.

Wdelmann (Joh. Friedr.) Lizentiat der Rechte und Confunftler in Paris; geb. zu Strasburg am 6 May 1749; hat seit 1770 zu Paris, Manheim und Offenbach bis 14 Werke stechen lassen, die ausser einem Chanson de l'union de l'amour et des arts, burdiaus Conzerte, Sinfonien und Sonaten für das obligate Rlavier enthalten. Er gehort übrigens unter die Modes komponisten. Ausser biesen auch noch vieles in Mist. Im J. 1782 machte er mit der Ariane dans l'Isle de Naxos und dem Acte du Feu den Unfang, auch für das Pariser Operntheater zu arbeiten.

Edelmann (Mlle) die Tochter des vorhergehenden, geb. zu Paris, bat sich auch in der Parifer Blumeulese von 1787 durch eine Rlaviersonate als Komponistin gezeigt, welche in Leips zig im nehmlichen Jahre mit 2 andern nachgedruckt worden ift.

Educard

Edouard (Mr.) ein um 1737 au Paris lebender Violonzellist, war ein ausser= ordentlicher Runftler auf feinem Instrumente, der von Telemann sehr aclobet wird. Ehrenvfort. 367.

\*Eduard IV. Ronig von England, der 1461 den Thron bestieg und 1483 starb, foll ein febr geschickter und erfahrner Tonkunstler gewesen son, wie Matthes

fon versichert.

Egli (Joh. Beinr.) Tonkunftler ju Bin. terthur in der Schweig, bat im 3. 1785 du Burch herausgegeben: Sing: kompositionen mit Begleitungen des Klaviers iste Samml. und 2te Samml. 1786. In Cram. Magaz. wird davon eben nicht das gunftigfte Urtheil gefället. Much foll er den Cho. ralgefang in Winterthur dadurch febr verbeffert haben, daß er bie neuen Lieder in dem dafigen Gefangbuche, mit vier Stimmen, in gefällige Des ledien gebracht hat.

Whilers oder Elerus (Franz) aus Uelzen im Luneburgischen, lebte im iften Sahrhundert als Cantor und Musik, birektor zu hamburg, und hat dafelbit 1588 drucken laffen: Cantica facra, partim ex facris literis defumta, partim ab orthodoxis patribus, et piis ecclesiae Doctoribus composita, et in usum ecclesiae et juventutis scholasticae Hamburgensis collecta, atque ad duodecim Modos ex doctrina Glareani accommodata et edita ab Francisco Elero Ulysseo. Accesserunt in fine Psalmi Lutheri, et aliorum eius seculi Doctorum, itidem Modis applicati. Rach bem Titelblate folget eine latemische bistorisch musikalische Vorrede von Das Mehr von diesem vid Chytraus. Werte f. Scheihens musikal. Kom: position, Borrede XXIII u. f.

Phrenberg ( — — ) Cammermusikus in Deffau, bat fich feit 1781 durch ein paar Sammlungen zu Deaffu her: ausgegebener Lieder und durch ben Abend von Mattheson für Klavier und Gefang 1784 befannt gemacht. Ift aber der Sadje noch nicht gang machtig und fehlt noch hie und da.

Bichler (Ernft) ein deutscher Tonfunftler zu Paris, hat daselbst seit 1783. zwey Werke stechen lassen, wovon jedes secha Violinguartetten enta aalt.

Kichler (Joh. Leopold) von Voitsdorf in Bohmen, ftand Unfangs als erfler Biolinist ben ber Bergogl. Sachien: Beitischen Rapelle. Ram darauf nach Leutmerit, wurde daselbft Confiftorialcanzellist und Musikdirektor an der dasigen Cathedrallirche und starb am 25. May 1775. Er foll sich besonders durch seine Urt, wie er Die Sanger unterrichtete, großen Rubm erworben haben. Statift. v. Bohm. Seft VIII.

Wichmann (Peter) Cantor zu Stargard in Hinterpommern, hat 1600 zu Stets tin drucken lassen: Oratio de divina origine atque utilitate multiplici praestantissimae ac nobiliss. artis muficae, habita pro more antiquitus recepto in schola Stargardiensi. Rritt, Br. B. III. 61. Er ftarb 1623 als Emeritus.

集ichmann (——) ein jest lebender Komponist hat 1784 zu Berlin drey Sinfonien a 9, stechen lassen.

Eichner (Ernst) ein Fagottist von der ersten Claffe, verband mit der vollkom: menften Kertigkeit auf feinem Jeftrumente, alle Eigenschaften eines vor: züglichen Komponisten, der nicht allein ausserordentlich fruchtbar, sondern was besonders zu merken ist, rein im Sate war. Er stand anfänglich als Conzertmeister in Berzogl: Zwenbrutichen Diensten und gab auch daselbft noch 1770 sein erstes Sinfonien= Werk heraus, das zu Paris gestochen wurde. Aber noch in dem nehmlichen Sahre, nahm er feinen Abschied von diesem Aufenthalte selbst, nachdem er ihn vergeblich mehrmals vom Hofe erbeten hatte. Wie fehr man feine Berdienste kannte und wie angenehm er diesem Sofe war, beweiset, daß man ihm mit aller Eile nachsette, so bald man feine Entfernung gewahr wurde. Wichner begab sich unterdessen nach London und arnotete daselbst alles das Lob und alle die Belohnungen ein, die ihm seine Verdienste nur verschaffen konnten. 1773 verließ er England wieder und begab sich in Dienste des Kronprinzen von Preuffen nach Potsdam. wo er die übrigen Jahre feines Lebens seinem Hofe, seinen Schülern, wor-unter vorzügl. Anoblauch und Mast genannt zu werden verdienen, und der Romposition widmete; und starb das felbst im Unfange des 1777sten Jahres. Geine

Seine Werke, so für fast alle In. ftrumente, in England, Franfreich, Solland und Deutschland gestochen worden, find wegen ihrem angenehmen Gefange, ihrer Reinigkeit im Gabe und wegen ihrer Leichtigfeit, fast all. gemein beliebet. Gie bestehen in Conserts, Sinfonien, Quatros, Trios und Solos und möchten sich wohl auf 18 Werke größtentheils jedes ju 6 Stuck, helaufen.

Bichner (Molheid) Ronigl. Gangerin der großen Oper ju Berlin, des vors hergehenden Tochter; geb. ju Dann= beim 1762, legte dafelbft den Grund ju den Bollkommenheiten im Gefange, die man nadher an ihr bewunderte. Ram 1773 mit ihren Bater Bugleich in Dienstei des Prinzen von Preuffen und 1784 in die Konigl. Rapelle, farb

aber ichon am 5 April 1787.

Ihre Statur, ihre volle, seltene Bruftstimme von so großem Umfange (fie fang das drengeftrichene F. fo leicht als das eingestrichene C.) Thre große Fertigfeit ben Ausübung ber Paffa. gien und ihr vortrefliches Portamento im Adagio, gaben ihr das Recht zu einer der erften Stellen unter unfern großen Gangerinnen. Huch spielte fie das Rlavier mit feltener Ochon. beit, Starfe und Gewicht. ihren angenehmen Kompositionen sind 1780 zu Potsdam 12 Lieder mit Mes lodien fürs Klavier herausgekoms

Bilschow (Matthias) hat auf einem Bogen in 4 herausgegeben: De choro cantico, a Davide instituto, ut templo inserviret, Hafniae 1732. handelt darinne von der Einrichtung des Davidischen Musikchors und von der Rleidung der Sanger. Rach der Vorrede, hatte er sich vorgenommen in der Kortsehung dieser Schrift de instrumentis, domiciliis et loco canendi, tempore et modo canendi noch zu handeln. Es ist aber nichts

erfolgt.

Linide (George Friedr.) Musikoirektor und zwenter College des Gyinnafiums Bu Rordhausen, geb. ju Sohlstedt in Thuringen den idten April 1710; Erlernte die Unfangsgrunde so wohl der Wissenschaften als auch der Musik ben feinem Bater dem dafigen Cantor und Organisten. Besuchte noch 7 Jahre lang die Schule zu Closterdondorf und

Sangerhausen und begab sich barauf 1732 auf die Akademie nach Leipzig. und suchte sich daselbst durch die Bekanntichaften der benden Kapellmeister Bach und Scheibe, feine Kennts niffe in der Komposition zu erweitetn. Mady geendigten Studien erhielt er das Umt seines Vaters, da dieser eben starb. Daselbst blieb er bis 1746, wo er zum Cantor und Musikdirektor nach Frankenhausen berufen-wurde. 1757 erhielt er vom neuen den Ruf nach Mordhausen, wo er am 20 Kebr. 1770 Er hat etliche Jahraange. viele Belegenheitsmusiken, Conzerte und Sinfonien u. s. w. in Musik Rritt. Br. II. 461, gefeßt.

Wiselt (Joh. Beinr.) ein vorzäglicher Birtuvfe auf der Biolin, ftebet schon seit 1756 an der Kapelle zu Dresden. Er hat dren Jahre benm Cartini ftudirt und hat feit 1766 angefangen, fich durch verschiedene Komposition für sein Instrument, doch nur in Mipt. befannt zu machen.

\*Eleonore Magdalena Theresia, Gea mahlin Kaiser Leopolds und Tochter des Churfürsten von der Pfalz; geb. ju Duffeldorf 1656 ben 6 Jan. war das, was sich von der Gemablin eines Raisers erwarten ließ, der so viel Einsichten, Liebe und Geschmack an der Musik besaß; bendes, eine große Rlavierspielerin und Sangerin. Sie starb am 19 Jan. 1720. Elerus, s. Ehler.

Eleutherus, mar ein guter Sanger und Citharlit des alten Griechenlandes, welcher auch einmal ben Preis in ben pythischen Spielen gewann, ob er gleich die Komposition Underer vortrug.

Elias Salomo, Salomo.

Elisi (Filippo) ein in der Mitte dieses Jahrhunderts blühender italienischer Sanger. Glanzte vorzüglich um 1750 auf dem ernsthaften Theater zu London. Burn. Reif.

Ellys (Richard) ein englischer Senator Curiae supremae hat Fortuita sacra geschrieben, denen ein Commentarius de Cymbalis angehangt ist. Schrift besteht aus 32 Capiteln und ift im Jahr 1727 ju Rotterdam in 8 ge=

Elmi (Domenico) ein Benctianer und vertreflicher Kirdenkomponist, spielte

380

die Bratsche meisterhaft, und starb im soben Alter im J. 1760. La B.

Elsperger (Joh. Christoph Zacharias)
Cantor der lateinischen Schule zu
Sulzbach in der Oberpfalz, geb. zu Regensburg; hat ein paar Jahrgans ge Kirchenstucke, viele Klaviersaschen und Siosonien komponirt.

Emanuel (- - ) ein Tonkunstler zu London, hat baselbst um 1780 Sinfonien von seiner Arbeit stechen laffen.

Enchiriades, ein Tonlehrer des zem Jahrhunderts, hat einen Dialogum de ratione musicae in Frag und Untswort, und dann noch Explicatio multiformium musicae regularum gesschrieben. S. Sigeberti chron. und Fabrici Biblioth.

PEnclos, Cammermusiker Königs Ludwig XIII. spielte die Laute und Theorbe ganz vortreslich, und starb im Jahr 1630. Er war der Bater der berühm-

ten Minon.

\*Enclos (Ninon de l') die Tochter des Vorhergehenden, verband mit ihren übrigen Neizen auch eine ausservordentzliche Fertigkeit und Geschicklichkeit auf dem Klaviere und der Laute. Im I. 1630, da sie eben das 15te Jahr erzreicht hatte, kachte sie der Tod ihres Vaters zur Waise. Sie war liebens, würdig, völler Geist und Talente und gemacht die hestigsten Leidenschaften zu erregen. Auch machte sie fleißigen Gebrauch von dieser Fähigkeit, sogar, daß sie noch, wie man behauptet, in ihrem 80sten Jahre den gelehrten Abt.

Ihre erste Gunstbezeugung soll der Cardinal Richelieu genossen haben; der einzige Fall, wo sie ihren Geschmack nicht zu Nathe gezogen hat. Sie war damals 17 Jahr alt. Und es ist gewiß, daß sie von ihm eine sehr lange Zeit zwen tausend Liv. Ren-

ten erhalten bat.

Tinon gab in ihrem Hause öfters Conzerts, woben sich allemal die glanzendste Gesellschaft versammelte, um ihre Talente auf der Laute und dem Klaviere zu bewundern. Sogar der berühmte Ustronom und Philosophschielte ben seiner solchen Gelegenheit nach ihr, und machte selbst auf sie die, wie sie Poltaire nennt, geomestrischen Perse:

Elle a cinq instrumens dont je suis

amoureux,

Les deux premiers ses mains, les deux autres ses yeux.

Pour le plus beau de tous le cinquieme qui reste.

Il faut être fringant et lette. Selten wurde sie von ihren Liebhabern verlassen, sie war es, die sie am ersten und gemeiniglich sehr geschwind verließ, doch unterhielt sie eine beständige Freundschaft mit ihnen. Sie war so berühmt, daß sie 1654 iu einem kleimen Landhause, das sie damals bewohnete, von der Konigin Christine besucht wurde. Sie unterhielt die instimste Freundschaft mit der Mad. de Maintenon, ohne sich jemals mit ihr zu überwerfen, ob sie gleich beside M. de Villarseau zum gemeinschaftlichen Liebhaber hatten, der sogar mit der Ainon zwen Kinder zeugte.

Nachdem die Maintenon am Hofe so viele Gewalt erlangt hatte, erinnerte sie sich der Tinon, und ließ ihr sagen, wenn sie ihr Glück machen
wollte, so sollte sie in ein Kloster gehen. Allein die Tinon antwortete,
sie habe weder Glück noch eine Masque nothig, und starb zu Paris 1705
im gosten Jahre ihres Lebens.

Enderle (Bilhelm Gotfried) Conzerts meister zu Hessen Darmstadt; geb. zu Bayreuth den 21 May 1722; ternete zu Rurnberg bis ins 14te Jahr die Meuste sich verschiedenen Meistern und bildete sich nach diesem noch ein Jahr zu Berlin. 1748 erhielt er eine Stelle in der Bischoft. Kapelle zu Würzburg, von wo er 1753 zum Conzertmeister nach Darmstadt berusen wurde.

Er ist einer ber größten Biolinisten seiner Zeit und gründlicher Tonsetzer, nicht allein für die Biolin, sondern auch für das Klavier. Doch ist von seinen vielen Komposit. nichts gedruckt worden. Seine Violinsolos sind noch am bekanntesten unter den Liebhabern.

Endter (Christ. Friedr.) Organist in Durtehude, ließ 1757 zu Hamburg drucken: Lieder zum Scherz und Feitvertreibe.

Engel (- -) Kapellmeister zu War: schau, ließ daselbst 1772 sechs Sinfo:

nien a 8, stechen.

\*Engel (Joh. Jacob) Mag. Phil. Professor am Joachimschaler Symnassum zu Berlin seit 1776, und Oberdirektor des dasigen deutschen Rationaltweaters seit 1787; ist geb. zu Parchim im

Meflenburgischen 1741. Unter seinen vortreflichen bramatischen, fritischen und philosophischen Schriften gehören 1) Ueber die musikalische hicher: Malerey, an Irn. Kapellmeister Reichardt, Berlin 1780 in 8. ist auch ins Französtsche übersett, s. Recueil de Pieces interessantes, concernant les antiquités etc. Tom. I. p. 247. 2) Gulers Briefe an eine deutsche Prinzeßin, aus dem Franzos. über. fest, zter Band. Dieser enthalt viel zur Musik gehöriges. Das erfte Traktatgen findet man auch im Cramerichen Magazin eingerückt. Go wie die Briefe, worinne Guler von must-kalischen Dingen handelt, Siller in seinen wochentl. Dachrichten aufgenommen hat. Huch in seinen Ideen zu einer Mimik findet man viele aesthetisch musikal. Bemerkungen. ist gegenwärtig auch einer der Hrn. Vorsteher des vortreflichen Conzerts für Kenner und Liebhaber zu Berlin.

Engelbertus, ein im 13ten Jahrhun, derte lebender Abt des Klosters Admont in Obersteyer, hat vier verschie, dene Traktate von der Musik in der dasigen Klosterbibliothek in Mspt. hinterlassen, welche der Hr. Abt Gerbert im II. Bande seiner Sammlung musikalischer Schriftsteller p. 287, dem Publiko durch den Oruck mitgetheilet hat.

\*Engelmann (Georg) lebte zu Anfange des vorigen Jahrhunderts und hat hinterlassen: Musikalische Discurse von der neuen und alten Musik. Ferner, Quodlibetum Latinum von 5 Stimmen, Leipzig 1620. Und hierauf, Paduanen und Gaillarden in 5 Stimmen, drep Theile, wovon der lekte 1622 zu Leipzig herauskam. Walther.

Engler (Michael) Bürger und berühmter Orgelmacher zu Breßlau, lebte in den Jahren 1722 bis 1751. Seine vorzüglichsten gebaueten Wetke stehen zu St. Elisabeth in Breßlau von 56 Stimmen, zu St. Nicolai in Brieg von 56 Stimmen und in dem Cisterscienserkloster zu Grüßau von 54 Stimmen. S. Orgeldisposit.

men. S. Orgeldisposit.
Englert (Mag. Anton) Rektor und Prosfessor des Symnasiums und Organist an der Hauptkirche zu Schweinsurt: geb. daselbst den 4ten Nov. 1674, wo sein Bater Stadtmusstus war; widmete sich der Gottesgelahrheit und der Musit und ging 1693 auf die Akades

mie nach Leipzig. Daselbst erwarb er fich durch; feinen Rleiß die Magister. würde und suchte sich augleich während seines vierjährigen dafigen Zlufenthalts durch ben Umgang mit ben berühmten dafelbft lebenden Confunftlern Strunk. Schade und Aubnau, in der Must nach Möglichkeit, vollkommen zu machen. 1697 erhielt er den Ruf gum Cantorar in fein Baterland, mahrend dessen Fuhrung er verschiedene Jahr: gange nebst vielen andern, meift geift= lichen Stucken verfertiget, woraus bendes viele Renntniffe und Erfahrung hervorleuchten. Er ruckte zugleich als Praceptor 1717 jum Conveftor und endlich 1729 zum Rektor, woben ihm zugleich die Orgel, statt des nun 32 Jahr geführten Cantorats übergeben In welchen Stellen er noch wurde. 1740 zufrieden lebte. Chrenpfort. 58.

Engramelle (P. Marie Dominique, Jofeph) ein Mond in bem Augustiner Kloster der Königin Margaretha zu Paris; hat daselbst im 3. 1775 ein Berf unter dem Titel herausgegeben, La Tonotechnie ou l'Art de noter les cylindres etc. (die Kunft die No. ten auf Walzen zu tragen). Er foll diese Materie, die vorihm noch niemand bearbeitet hat, mit sehr vieler Kunft und Einsicht behandelt, und dadurch die Verfertigung der Walzen zu Spiels uhren, Leperorgeln und Glockenfpie. len, die bisher noch ein Geheimniß waren, sehr erleichtert haben. hat er 1779 in der Bersammlung der Akademie der Kunfte ein Instrument von seiner Erfindung zur Prufung übergeben, vermittelft man fich die geometrische Theilung ber Tone, und die Stimmung der Instrumente, sehr erleichtern fann. Auch foll er eine Maschiene erfunden haben, welche das was auf dem Klaviere gespielt wird, aufnotirt. La B.

Eniccelius (Tobias) aus Leskow in Bohmen, war ein vorzüglicher Komponist und Cantor, anfangs um 1655 zu Flensburg und dann um 1665 zu Tonningen, und hat im Jahr 1660 zu Hamburg drucken lassen: Die Friedensfreude, bey anzestelltem offentlichen Dantseste, in einer musikalischen Farmonie, als fünf Vocalstimmen, zwey Clarinen und zwey Violinen zu musiciren. Ues dieß hat er auch Opinens Sonntags.

384

und Sestepisteln in Musik gesett.

S. Chrenpfort. 59.

Enslin (Philipp) Kapellmeister ju Beglar; ließ im Jahr 1786 zu Frankfurt III Klavierquartetten mit 2 Violin. und Biolonzell stedjen. Auch findet man verschiedene Rlaviersachen von feiner Komposition in der Boglerschen mufitalischen Monatsschrift ber Spenerischen Blumenlese.

\*Ephraem, aus Edeffa in Sprien gebur. tig, war um das Jahr 370 Diakonus daselbst und hat, nach dem Theodore: tus und Micephorus, die harmonis sche Modulation erfunden. Cardinal Bona verstehet darunter: Er habe mit den Melodien der alten Griechen die driftlichen Rirchengefange bereichert, und besondere Gejangs. Beichen oder Roten erfunden, felbige aufzuschreiben. S. Walther.

Epine (Margarete de l') s. Pepusch

(Madam).

Eraftocles, ein Confunttler des alten Griechenlandes, wird vom Arifro= renus (lib. I.) und vom Ptolemaus wegen seiner Kunft febr gerühmt,

Erba (Dionisio) ein berühmter Meifter und Komponist aus Mailand, lebte um das Jahr 1690. Seine Merte Schäfte man damals den Kompositio: nen der größten Meifter gleich. Much foderte man ihn ben wichtigen und folennen Borfallen, jum oftern auf, einen Theil der dazu nothigen Kom= position zu übernehmen. La B.

Erba (Giorgio) ein romischer Tonkunftler und Biolinist hat um 1736 ben Bitvo: geln zu Umsterdam X Sonate da Camera a Violino solo e Basso, Op. I.

stechen lassen.

Erben (Balthasar) Kapellmeister zu Danzig, war ein guter Komponist,

und lebte um das Jahr 1612.

Erculeo (Marzio) geb. zu Otricoli, war im vorigen Jahrhunderte Cammermufifus des Herzogs von Modena und als Komponist in großem Rufe. Seine Werke wurden 1686 zu Modena herausgegeben. La B.

Promann (Ludwig) ein deutscher und vorzüglicher Künstler auf der Hobve, lebte um das Jahr 1725 zu Florenz und machte sich durch sein freundschafts liches Betragen gegen seine Landsleus

te, febr um selbige verdient.

Eredia (Pietro) ein Spanier, lebte um die Mitte des isten Jahrhunderts in

Italien und wird vom Vincenzo Galilei in seinem Fronimo, ein braver

Komponist genennt.

\*Erich XIII. König von Schweden, welcher im J. 1560 auf den Thron gelangte und 1572 starb; har verschie. tene lateinische Lieder in 4 Stim= men komponirt, als: In te Domine speravi: Cor mundum crea in me Deus u. s. w. G. Walther.

Erneffi, ein Tonkunftler und Barfenift. levie um 1756 zu Leipzig und hat sich durch verschiedene Rompositionen für fein Infrument, doch nur in Mipt.

bekannt gemacht.

Ernst (Franz Unton) Violinist in der Herzogl. Gothaischen Kapelle. geb. zu Georgenthal, einem Stadtchen in Bohmen an der fachfischen Grenze, ein vortreflicher Runftler auf feinem Juftrumente; studirte felbiges schon als Student zu Prag mit aussersten! Fleiße, und als er die Rechte gehöret hatte, fam er gutud in feine Bater. stadt und wurde daselbst als Syndikus

angestellt. Bier horte ihn der Graf Salm die Violine spielen und bewegte ibn, als Sefretair in feine Dienste gu treten. Da der Graf den Winter mehrentheils in Prag zubrachte; so fand Ernst Gelegenheit den berühmten Lolli zu hören, der sich daselbst im Nationaltheater ben seiner Durchreise, dreninal hören ließ. Er wurde so sehr von deffen Spielart eingenommen, daß er sich Unterricht von ihm erbath und es dadurch so weit brachte, daß er faft die meiften Ochwierigkeiten die. ses berühmten Taufendkunstlers aus.

fubren founte. Da er fich nun im Allegro ftark genung glaubte, wollte er auch wahre Kenntniß vom Aldagio haben unb durche reiste zu dem Ende Deutschland und besuchre jeden Hof, wo er nur immer einen ausgezeichneten Birtuofen vermuthete. Bulest fand er endlich den berühmten Stad in Strasburg, wel: cher nicht allein allen Lollischen Schwierigkeiten gewachsen war, sons dern auch das Udagiv auf die edelste und empfindungsvollste Manier vor= zutragen mußte. Ben Diesem nun nahm er abermals Unterricht und fam mit einer Denge von Kinnthiffen nach Prag zuruck, wo er sie anzus wenden und zu erweitern suchte.

Im.

Im J. 1778 erhielt er den Ruf nach Gotha, wo er seit dem mit der verstienten Achtung lebt. Von seinen Conzerten und Solos, welche er sich durchaus selbst schreibt, ist nur ein einziges Conzert aus Es dur zu Berlin gestochen worden. Statistist von Böhmen.

\*Erythraeus (Philipp) ein berühmter Tonkunftler zu Altorf, ist wenigstens als solcher in Aupfer gestochen, aber ohne Bemerkung seiner Lebenszeit. Er scheint um 1640 geblühet zu haben.

Esch (Herr von) ein deutscher Tonkunst: ler zu Paris, hat daselbst bis zum Jahr 1736 nach und nach IX L7otenwerke herausgegeben, welche theils in Zarfen- und theils in Klaviersachen bestehen.

\*Eschenburg (Joh. Joachim) geb. zu Hamburg 1743, lebt als Hofrath und Professor der schönen Wissenschaften am Carolino zu Braunschweig.

Dieser gelehrte und verdienstvolle Mann hat der Musik dadurch, daß er sie zu seiner Lieblingserholung angenommen hat, unendliche Vertheile verlchaft. Denn ausserben, daß er um das Jahr 1770 zu Braunschweig mehrere Jahre hindurch jeden Winter zum Besten der praktischen Musik, Conzerte veranstaltet hat, haben die Liebhaber der musikalischen Lektüre seiner Feder auch nachstehende vortressiche Aussätze und Uebersehungen englischer

Werke zu danken.

Dr. BrownsBetrachtungen über die Poesse und Musit, aus dem Englischen überfett mit Unmerkungen und zwegen Unhangen begleitet, Leipz. 1769 in 8: Webbs Betrachtungen über die Verwandtschaft der Poe: sie und Musit, aus dem Engl. Leips. 1771 in 8. Burneys Abhandlung von der alten Musik, aus dem Engl. mit einigen Unmerfungen, Leipz. 1781. in 4. Dies ift die Abhandlung, welche Burney seiner allgemeinen Geschichte der Musik vorgesetzt hat. Dies se Geschichte hatte uns zwar der Sr. Hofrath ganz zu überseten versprochen, es ist aber ben dieser Abhandlung geblieben. Ferner, Einen Brief über Jomellis Leichenfeyer, aus dem Stalienischen, im deutschen Museum. B. I. S. 464: Abhandlung über die Cecilia, in den Hanndverischen Magaz von 1736 im 94 Stuck: Burs

neys tkadricht von Zändels Les bensumständen und der ihm zu London im Migy und Jun. 1784 angestellten Gedächtniskferer, aus dem Engl. mit Kupf. Berlin, 1785 in gr. 4. Ueberdies noch einzelne mustkalische Aussätze und Rezensionen in Journalen und Zeitungen.

Ferner hat er auch verschiedene aro= Be praftische Werke auf fremde Spras chen, durch wohlgerathene untergeleg: te deutsche Uebersehungen für deutsche Theater und Conzertsale branchbar ge. macht. Uls: Robert und Kaliste oder der Triumph der Treue nach Guglielmis Mufit, aus dem Italies nischen: Judas Makkabaus nach Kändels Musik, aus dem Englischen: I Pelligrini oder die Pilgrimme nach Laffens Mufit, aus dem Italien. Diese Uebersetzung findet man bem von Sr. Ziller berausgegebenen Klavierauszuge dieses Oratoriums unter: aeleat.

Licherich, Musikdirektor in Stralsund, hat sich als Komponisk in unsern Tagen, nicht nur durch verschiedene nicht unbeträchtliche Kirchensachen, sondern auch durch die Komposition der Operette, der Kobold, bekannt bestannt gemacht. Doch ist meines Wissens nichts davon gedruckt worden.

\*Eschstruth (Kans Adolf Frenherr von) seit 1787 würklicher Regierungsrath zu Cassel, Mitalied mehrerer Gesell chafz ten und Akademien in Stalien, Frankreich und Deutschland, geb. zu hom= berg in heffen am 28 Jan. 1756; war vorher Justizrath zu Marburg und ftudirte anfangs die Komposition beum Conzertmeister Lupfeld Ram nach diesen in genaue Befannt: schaft mit dem Brn. Organist Vier= ling, einem wurdigen Schuler von Kirnberger und wurde durch diesen nicht allein mit der Bachischen Lehre vertrauter, sondern auch zulebt bewo. gen, ganglich gur Bachischen Schule überzugehen und nur Bachen als seinen kunftigen Lehrer und Kührer zu betrachten.

Es ist zum Erstaunen, wie weit der Eiser und das Bestreben dieses wurdigen Cavaliers gegangen ist, sich der Welt nach Möglichkeit nüßlich und angenehm zu machen. Mitten in den schwersten und weitläuftigsten Unter geschäften, ben Führung wichtiger

Prozesse, ben Beforgung wichtiger Commigionegeschafte in offentlichen Landesangelegenheiten, fanden die Mufen ihn in jeder übrigen Minute beschäftiget: bald als Redner durch Borlefungen, bald als Dichter, bald als Tonfünfller und bald als musikalis Schriftsteller, ben schon lange von ihnen erworbenen Crang, neuen Lorbeern auszuschmucken,

E'S C

Ich schränke mid hier nur auf das ein, was wir von ihm als musikali-Schen Schriftfteller und Komponiffen bereits erhalten und noch ju erwarten haben. Bis hieher hat er im musi. Falischen Sache, ausser ben Rezensios nen, welche fich in ben Erfurtifchen und andern gelehrten Zeitungen und periodischen Werfen von seiner Arbeit befinden, herausgegeben: Musikali. Sche Bibliothet, erftes Stud, Mar. burg 1784: Derfelben zwertes Stud, ebendas. 1785: Derfelben drittes wovon er versichert, daß es Stud, von sehr interessantem Inhalte sey, 1789 zum Drucke bereit: J. J. Rouss seau Anleitung die Musik in Pars titur und in Stimmen zu schrei. ben. Mus dem Frangosischen überset mit vielen Zusagen, feit 1786 gum Drucke fertig: Lehrbuch der bos bern Musit, worinne besonders die musitalische Litteratur und Hesthetik vollständig abgehandelt iff; ebenfalls feit 1786 jum Drucke fertig: Carl Phil. Eman. Bachs Biographie, 1789 jum Drucke bereit.

In praktischen Werken hat er verfertiget: Versuch in Singkomposi: tionen, mit vollstimmiger Begleitung des Klaviers, Cassel 1781: Gefang für Sopran und Tener mit Begl. 2 Viol. Br. u. Baß, Op. II. Mars burg 1782: Lieder, Wden und Chos re mit dem Klavier, erster Th. Op. III. Marb. 1783: LXX Lieder des Prof. Miller in Illm zum Singen in Mufit gefetzt, nebft einer febr les fenswurdigen und ausführlichen Bor: rede über die Romposition derselben, Caffel 1788: jum Drucke fertig find noch, XII Marsche mit der Theo. rie: Geschichte und Litteratur die. ser Musikgattung: VI Sonatinen fürs Klavier: und noch eine Samm. lung religiöser Lieder.

In seinen Schriften herrschen Unpartheilichkeit, Scharffun, große

aesthetische und harmonische Kenntniffe, mit dem gewähltesten und eles gantesten Husdrucke verbunden. ·60. wie für die Schönheit und Richtigfeit seiner praftischen Werke, sein eigener guter Geschmack und ber Benfall Bachs, feines großen Lehrers, burget.

Escovedo (Bartolommeo) ein Contras punftist des ibten Jahrhunderts aus Spanien, dessen Salinas mit vielem Lobe gedenft. Er hielt fich gegen Das Jahr 1580 in Italien auf.

Effen (herr von) war ein braver Tes norsanger am Rirchenchore zu Samburg, wo er im J. 1713 farb.

Effer (Michael, Ritter von) einer der größten ist lebenden Birtuofen Deutscha lands auf der Violine, geb. zu Machen; ftand anfange in der Seffen Caffelis schen Kapelle. Berließ aber diese Diens ste bald wieder und durchreisete die vornehmsten Lander in Eurova. aufferordentliche Fertigkeit und Eles gang feines Spiels, erregte ben Ren: nern Verwunderung und ben Liebha. bern Erstaunen.

Bu Rom erhielt er den Ritterorden. Zu Paris raumte man ihm den Vorjug ein, der feinen Talenten gebuhres te, und in London ofnete sich fur ihn seine Runft zu belohnen, eine Gold. grube. Im Jahr 1777 befand er sich zu Bern und 1779 zu Bafel. Un bey. den lettern Orten wurde er noch überdies als Meister auf der Viola d' Umour bewundert. Hr. D. Weber nennt ihn Carlo Esfer.

Von seiner Komposition ist meis

nes Wiffens zwar nichts gedruckt, aber in Mirt. hat man VI Sinfonien und VI Violinguartetts von seiner Urbeit. Este (Michael) war einer der vorzügliche sten Komponisten zu London zu Un. fange des vorigen Jahrhunderts. Von seiner Arbeit findet man verschiedenes in der berühmten Sammlung 5 und 6 stimmiger Gefange, welche im Jahr 1601 zu Condon gesammelt und unter dem Titel: die Triumphe der Orige ne zu Ehren der Konigin Elisabeth, herausgegeben wurden. Es wurden darinne keine andern Gefange aufges nommen, als welche den, vom Grafen von Mottingham darauf gesetzen ansehnlichen Preiß erlanget hatten.

Esteve (Mr.) Mitglied der Königl. Affa-demie zu Montpellier um die Mitte dieses Jahrhunderts, hat zu Paris einen

einen Traftat unter bem Titel: Sur le veritable principe de l'harmonie, bem Rameauschen Onfteme entgegen geseht. Bielleicht ist dies aber nur ein Theil des größern Werks, welches er nach Hrn. D. forkels Geschichte (B. I. S. 25.) im J. 1753 zu Paris unter dem Litel: l'Esprit des beaux arts in zwei Duodeg : Banden heraus. gegeben bat. Er anderte aber nach ber Zeit seine Mennung und bewies in einem neuen Traftate unter bem Titel: Probleme, si l'expression que donne l'harmonie, est préferable à celle que fournit la melodie: dag die Sarmonie fein Bert der Runft, fons bern in der Matur gegründet fey.

Eterio Stinfalico, unter diesem Afade. mischen Damen eines Liebhabers find 1708 zu Benedig XII kleine Sologan= taten von angenehmer und nobler Simplicitat, gestochen worden. Der Komponist, welcher sich unter diesem Mamen versteckt hat, ist Alexandre Marcello. S deff Artifel.

\*Ettmuller (Michael Ernst) Doftor und Professor Medicin. ju Leipzig, geb. baselbst am 26 2lug. 1673; hat unter andern mehreren Werken auch geschrieben: De effectibus musicae in hominem. Lips. 1714 in 4. und starb daseibst , nachdem er viele Ehrenamter erlanget hatte, am 25 Sept. 1732.

Ettori (Guglielmi) Cavalier und einet der größten ital. Tenorsanger; fand vor 1770 in Churpfalzischen Diensten, befand fich aber um diese Zeit zu Da. Dua und genoß daselbst den größten Beyfall vor allen übrigen Sangern. 1771 begab er sich nach Stuttgard in dasige Herzogl. Dienste. Starb aber noch in demselben Jahre daselbst jum größten Berluft der dasigen Oper.

Eudes, ein Mondy von Cluny, war ber größte und gelehrtefte Tontunftler des oten Sahrhunderts in Frankreich. G.

Fauchet Liv. XI. C. 61.

Eufemia (Madonna) eine Neapolitani: iche Dame, gemeiniglich Madonna Fimia genannt, war eine-ausserors bentliche Sangerin. Sie hielt fich eis ne lange Zeit zu Rom auf, wo sie un-gemeinen Benfall fand. In der Kaccolta d'Atangi findet man zwen Besange von Antonio Allegretti, zu ihrem Lobe. La B.

Kulenstein (3. 21.) hat 1784 zu Speyer eine Alaviersonate stechen lassen.

Auch find 1782 zu Weimar Lieder mit Begleitung des Klaviers von

390

ihm herausgegeben worden.

\* Buler (Leonhard) war Professer und altestes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, geb. zu Basel am is April 1707. gluctlichsten Umstande vereinigten sich diesen großen Mann zu bilden. Ben ben herrlichften Talenten, genoß er sehr frühzeitig Unterricht in der Mathematif, erft durch feinen Bater, bas maligen Landprediger ju Miehen, nach. her durch Joh. Bernoulli du Basel, ber ihn gar bald vor allen feinen 3uhorern bemerkte und vorzüglich liebges wann. Noch mehr trug die Kreundschaft mit bessen Sohnen Micolaus und Daniel Bernoulli und insbesondere der Ruf zu der damals neu errich= teten Kalserl. Ufademie zu Petersburg 1727 zu seiner Bervollkommung, ben.

Es wurde vergeblich fenn, hier feine Berdienste um die Wiffenschaften zu erzählen, da selbige hinlanglich befannt find. Gein geschäftiger Geift war ein Feind aller Zerstrenung und fein Fleiß war eifern. Seine ange. nehmste Erholung wat die Musik, und auch hierben war sein geometrischer Beift nicht unthätig, wie man aus dem Berzeichnisse seiner musikalischen Schriften seben kann. Schon im I. 1735 verlohr er nach einem hitigen Rieber, das rechte Muge und im J. 1766 auch den Gebrauch des andern durch den Staar, so, daß er bis zu feinem Tode, welcher am zient Gept. 1783 erfolgte, dieses für ihn so wichtis ge Werkzeug entbehren mußte. Seine musikalischen Schriften sind folgende.

Dissertatio de Sonis. Basil. 1727 in Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae. Petropoli 1739 und dann noch 1739 in 4: 1 Alphab. 10 Bogen. Dieser Traktat, von wels chem Mittler im III. Bande seiner Bibliothet, einen weitläuftigen, ins Deutsche übersetten Auszug giebt, ift aanz Metaphyfit der Tone und der Mu= fie überhaupt, und erfodert, um verstanden zu werden, einen genbten Mathematiker. Die verschiedenen neuen und grundlichen Bemerkungen, welche der Verfasser in diesem Werke hin und wieder macht, nothigen uns den Wunsch ab, daß er mehr prakti.

-M 2

(d)e:

301

icher Kenner ber Runft mochte gewes sen senn: De vibratione chordarum. eine Abhandlung in den Nov. Act. erudit. Lips. 1749. G. 513: Lettres à une Princesse d' Allemagne sur divers sujets de Physique et de Philofophie. 1768 in 8. Bon diesen Briefen hat man nicht allein eine vortrefliche deutsche Uebersehung vom Srn. Prof. Engel; sondern man findet auch diejenigen, fo insbesondere von der Mufit handeln, in dem IV. Bande der Gillerischen Wachrichten. Die Pringefin, an welche Euler Dies fe Briefe gerichtet hat, ift die alteste Tochter des Markgrafen von Schwedt, nachmalige Mebtigin zu hervorben um 1781: Conjectura physica circa propagationem Soni ac luminis etc. in bem zwenten Bande von feinen Opusculis : und endlid Eclaircissemens plus detaillés sur la generation du Son etc.

EVE

Euneus, ein Citharift des alten Grie: chenlandes und Sohn Jasons und der Hipsipyle, der Königin der Insel Lemnos; erhielt ben Preig in ben Memeischen Spielen. Seine Rach, kommen machten eine gange Familie aus lauter Cithariften in Athen aus, welche nach ihm, nur die Wuniden ge= nannt, und ben den Opfern gebraucht wurden. Fast wie die Stadtmusici in Erfurt, welche eine Zeitlang, durchaus Bache genennet wurden. La B.

Eustachius de St. Ubaldo, hat eine Disquisit. de Cantu a St. Ambrosio in Mediolanensem ecclesiam inducto geschrieben. G. Gerberts Gesch.

Entitius (Augustin) ein Minorit, befand fich im Jahr 1643 als Canger und Komponist in der merkwurdigen und berühmten Kapelle des Konigs Uladislaus IV. von Pohlen.

Man findet von seiner Arbeit in Scacchi Cribro p. 209, einen, in Unsehung der Motengeltung und der Paufen, besonders kunstlich gesetzten Canon für 3 Stimmen.

Evans (Mr.) ein englischer Tonfunftler, hat um das Jahr 1780 zu London VI Klaviersonaten von seiner Arbeit stechen lassen.

Eveillon (Jacques) Bulent Domherr ber Stiftsfirche und Grosvifarius des Bischofs von Ungers, geb. dafelbst 1582: war in feiner Jugend Lehrer der Beredfamkeit ju Dantes, hernach Pfarrer zu Soulerre unweit Ungers, dann Borfteher des Chors an der Drepfaltigkeitskirche zu Ungers, fury darauf Pfarrer an St. Michel eben-daselbst, und starb endlich an oben genannten Stellen im Dec. Monate des ibriften Sahres.

Unter andern Schriften hat er auch herausgegeben: De recta pfallendi ratione. Flexiae 1646 in 4. In der Borrede zu diesem Berte fagt er: "daß, ob sich gleich die Musit und "ber Schmerz nicht wohl mit einans . der vertrugen, er dennoch ben den "Schmerzen einer Lendengicht, Re-"geln der Pfalmodie gegeben habe."

\*Evremont (Charles de Saint) ein Cas valier aus der Mormandie, geb. am 1 Upril 1613. Der aber, weil er fich den Cardinal Magarin zum Feinde gemacht hatte, den größten Theil seines Lebens in England zubringen muß. te und auch 1703, im 92ten Jahre feines Allters dafelbft ftarb.

Im zwenten Bande seiner Oeuvres melées hat et eine kurze, aber sinn-reiche Abhandlung von der Oper mit eingerückt. Doch begeht er auch den Kehler aller unumsikalischen Kritis fer darinne, daß er ein Stuck, das durchaus gesungen wird, für lacherlich

S. Walther. halt.

Exaudet (Mr.) ein Violinist zu Paris erhielt im Jahr 1749 eine Stelle in dem dasigen Opernorchester und starb gegen das Sahr 1760. Er ift der Komponist einer in Frankreich beruhmten Menuet, welche von ihm den Namen führt, und von mehreren Trios und andern wohl gearbeiteten Tonstücken.

Eximeno (D. Antonio) ein Spanier, welcher sich aber seit niehreren Jahren zu Diom aufhalt; hat daselbst im Jahr 1774 in Fol. herausgegeben: Dell' Origine e delle Regole della Musica. Dies Werk, so der verstorbenen Churfürstin Maria Untonia von Sachsen, jugeeignet, und mit derfelben Bilds nisse, als Liebhaberin der Kunfte, gezieret ist, ist in zwen Theile und diese in 7 Bucher, abgetheilet.

Er untersucht darinne bie Onfteme der Alten und Neuern: des Pythago: ras, Galilai, Buler, Tartini, Ras mean und sucht zu beweisen: daß die Musik mit der Mathematik in keinem

Zusammenhange stehe, sondern eine Sprache der Empfindung sey.

Eine Kritik, welche gegen dies Buch herauskam, hat er in einem eigenen

Traftate wieder beantwortet.

Eylenstein (Udam) Hofinstrumentma. cher zu Weimar, war geb. baselbst am 11 May 1705, lernte im Jahr 1724 ben Job. Zeinr. Aupperten, Geis genmacher zu Erfurt, erhielt obige Stelle 1731 und verfertigte alle Urten von Biolinen, von Baffen, von Biolen, Klavieren, Lauten, fleine Lepergen mit 2 Rlavieren, Davidsharfen und Bittern.

Eylenstein (3. F.) vermuthlich ein Sohn des vorhergehenden, ift gegen: wartig Bergogl. Weimgrischer Sofmu. fifus und Stadtorganist zu Weimar. Im Jahr 1788 fundigte er eine Sammlung von Liedern von seiner

Romposition zum Drucke an.

Ersel (Joh. Philipp) geb. zu Erfurt 1698, lebte noch daselbst als Juris: praktikus, Komponist und vorzüglich Biolonzellist im J. 1756. Ihm wird das daselbst 1738 in 4. herausgekommene Werk: Musicus aytodidactus,

oder der sich selbstlehrende Musifus, jugeschrieben. Es werden dars inne über 24 Arten von Infrumenten befdrieben, auch jum Theil in Solg. schnitten vorgestellt.

Als Komponist hatte er ein besondes res Talent, die Manier anderer auten Romponiften nachzuahmen, und hat außer vielen Instrumentalsfücken, auch viele Gelegenheitscantaten und Motetten gesett. Bu Rurnberg find um 1738 von seiner Arbeit VI Diolinsolos und VI flotensolos mit dem

Sin. B. geftochen worden.

Ezechielli (Sgr.) in seiner Unleitung er= zehlet uns Moelung von einem Kompos nisten dieses Damens, welcher für seine Oper Artaserse vom Konige von Portugal im Sahr 1757 einen goldenen Papagen jum Geschenke erhalten habe, dessen Augen und Halsband Rubinen. und das Fußgestelle von Golderz gewesen senn soll. Da er aber feine Quelle von dieser Rachricht weiter ans giebt, auch dieser Dame in der musikal. Geschichte noch gang fremd ift, so fürchte ich, es ist der berühmte Sanger Gizziello oder Egiziello damit gemeint.

Faber (- - ) hat um 1770 zu Umfterdam VI Blaviersonaten mit i Violin und Violonzell und dann noch VI dergleichen Op. 2. zu Paris stechen

Saber (George) ein Magister und ordentlicher Professor der Dusik zu Eubingen im vorigen Jahrhundert, foll ein Werk von der Musik haben druden laffen. S. Rrit. Briefe, III. S.

77. \*Faber (Jacob) ein Defter ber Gorbonne zu Paris, welcher daselbst 1547 in seinem 101sten Jahre ftarb; hat unter andern vielen Schriften, auch eine Introductio in Arithmeticam speculativam Boëthii und dann noch Elementa Musicae in vier Buchern, so in den Jahren 1514, 1551 und 1552 zu Paris gedruckt worden find, hinterlassen. S. Walther.

\*Faber, eigentlich du Four (Pierre) starb zu Toulouse am 20. Man 1600, als Königl. Französischer Rath und Parlamentsprafident; nachdem er auf. fer mehreren Schriften, auch zu Epon 1592 in 4. hatte drucken laffen: Agonisticon, sive de re athletica, ludisque veterum gymnicis, musicis, atque circensibus spicilegiorum tractatus 3 libris comprehensi, quis tesselatum, cum ejus paralipomenis. Es befindet sich dieser Traktat in Grono-vii Thesauro. T. VIII. n. 1111. Mehr von ihm f. im Walther.

Fabiani (Judith) eine italienische Gangerin aus Florenz; blubete um die Mitte des gegenwartigen Jahrhun-

derts. La B.

Fabio (Sgr.) ein Biolinist und Sanger, stand im Jahr 1770 am Operntheater St. Carlo zu Reapel als erfter Biolis nist und Vorspieler, und bewies gugleich viele Geschicklichkeit als Ganger, indem er fich auf der Violine zu seinem Gesange selbst akkompagnirte. G. Burneus Reif. I. 268.

Fabri (Anna Maria) eine berühmte ital. Sangerin 'aus Bologna, bluhete in den Sahren 1700 bis 1730. La B.

Fabri (Annibali Pio) einer der beruhm. testen italienischen Tenoristen seiner Beit, geb. zu Bologna, lebte gu Unfange dieses Jahrhunderts. bluben, blufendesten Jahre fallen um 1750, wo ihn Bandel aus Italien mit nach London zur dasigen Oper nahm. Er war nach der Zeit in Seffen : Darmftadtis

FAB

fichen Dienften.

\* Fabricius (George) Mektor ju Meise fen, daben Doet, Musikus, Rompo. nift und Krititus, gebohr. zu Chemnig 1516 den 23. Upril; farb, nachdem er fich lange in Italien und Straßburg aufgehalten hatte, auch von Raifer Maximilian II. zum Poeten gefronet worden war, zu Meißen 1571 ben 13. Gul. En seinem 1564 gu Bafel gedruckten lat. Commentario über die alten driftl. Carmina, ertlart er mehrere musikas lische Terminologien. Auch hat er Disticha de quibusdam Musicis etc. 1546 ju Straßburg herausgegeben. Walther.

\*Fabricius ab Aquapendente (Hieronymus) ein italienischer Arat, geb. zu Aquapendente 1537; studierte zu Pas dua 40 Sabre lang die Chirurgie und Unatomie und erhielt von Benedia aus, außer einer gulbenen Rette, eine jährliche Pension von 1000 Eronen, bis er am 23. May 1619 stark. Unter andern hat er auch geschrieben: voce, de gula, de respiratione et ejus instrumentis. S. Joder.

Jabricius (M. Joachim) feand als Professor der Musik am Somnasio zu Stet. tin von 1643 bis 1647. Gelangte aber nach der Zeit zu hohern Memtern. Er war in der Grafschaft Lindow, in der Mittelmark, gebohren. S. Gelrichs

Rader. v. Ufadem. Wurden.

Sabricius (Johann) ein würdiger Ravellmeister Chursursts Johann Georg zu Brandenburg, farb zu Berlin

1598.

\* Sabricius (Joh. Albert) Doktor ber Theol, und Professor der Beredsamkeit an dem Gymnasio zu Hamburg, mar ein Sohn des unten folgenden Werner Sabricius zu Leipzig, geb. daselbst am 11. Nov. 1668. Er starb zu Hamburg, nadidem er daselbst eine große Menge Schriften herausgegeben hatte, am 30. Uprit 1736. Unter diesen geho. ren folgende ins musikalische Fach:

Pietas Hamburgensis in celebratione solenni Jubilaci bis secularis Augustanae Confessionis publice te-In diesem stata. Hamb. 1730, in 8. Bande befinden fich Do. 5! Bambur: gisches Denkmal der Poesse zur

Musik u. s. w. aufgeführt von G. Db. Telemann, woben die Namen von mehr als 100 musicirenden Personen aufgezeichnet sind. Ferner: Thesaurus antiquitatum Ebraicarum. In dessen VI. Tom. befindet sich Mo. 50: Salomon van Till de Musica veterum Hebraeorum, ex belgico latine. Dies ware also die britte Sprache, in der dies Werk, außer der Hollandis schen und Deutschen, zu finden ift. Hußer diesen findet man noch in der gt. Dummer diefes Werks: Christiani Zoega de buccina Hebraeorum. S. Jocher.

\*, fabricius (Werner) Notarius Publ. und Organist zu Leipzig, auch Musik. direktor an der Pauliner Kirche, hat seit dem Jahre 1657 viele Werke für den Gefang sowohl, als für die Orgel daselbst drucken lassen. Er starb um

1678. S. Walther.

Fabrini (Giuseppe) ein Komponist des vorigen Jahrhunderts in Stalien, von dessen Arbeit man in den im 3. 1695 zu Vologna gedruckten Motetten, ein Stud: Coeli cives etc. a Basso solo

con instrumenti, findet.

Fabris (Lucas) ein um die Mitte dieses Jahrhunderts lebender ital. Sanger; hatte sich schon im fruhen Alter durch seine Kunst die allgemeine Bewundes rung seiner Landsleute erworben, starb aber schon im 24sten Sahre seines 211. ters zu Meapel, nachdem er sich auf dem dasigen Theater S. Carlo burch das Zunothigen des Kavellmeisters zu sehr angestrenget hatte. La B.

Fabris (Sgr.) ein vortreflicher Tenorist aus Vologna, um 1750 berühmt.

La B.

Fachinelli (Lucia) eine fehr berühmte, ju Unfange dieses Jahrhunderts bluhende ital. Sangerin, geb. zu Benedig. La B.

Faenza (Bartolino da) ein zu Unfange dieses Jahrhunderts berühmter italies nischer Sanger und Schüler von Pistocchi. La B.

Faghe (Mr. la) ein Romponist, lebte in der ersten Helfte des isten Jahrhunderts.

Fagnani (Francesco Maria) aus Maus land, blübete als vorziglicher Sanger von 1670 bis 1680 in Italien. La B.

Fahfius (Joh. Justus), hat geschrieben: Atrium Eruditionis. Goglar 1718, in 8vo. 2(uf der 380-87sten Seite dieser Schrift Schrift ist eine furze Nachricht de Musica, an welcher aber Mattheson vieles auszuseßen findet. Ulin Ende ift des Gen. Superint. Caspar Calvors gelehrte Vorrede zu Sinns Temperatur, de Arcanis Musicis, von S.

FAIFAL

567 - 624 angehängt.

Faidits (Anselmo) ein Dichter und Kom-ponist des izten Jahrhunderts in Italien, sette Monologen und Gesprache, die er selbst verfertigte, in Musik, und fang fie nebst seiner Frau in den Saufern und an ben Tafeln aroffer Berren Er starb 1220. Man bat noch ein solches Gespräch von ihm unter bem Titel: Heregia dels Preveres. Sig:

norelli Gesch. des Theat.

Fairfax (Robert) aus Banford in der Graffchaft Hertfort in England, wurde zu Cambridge Doktor der Musik und darnach im Jahr isn ein Mitglied der Universität zu Orford. Huch hat et an der St. Albanskirche als Sanger oder Organist gestanden, wo er auch begraben liegt. Einige seiner Kompositionen werden noch zu London in dem fogenannten Thoresbischen Mist. auf-

Behalten. Hawk. Salb (P. F. Remig.) Sacri, ac Exempti Ord. Cifterc. in celeb. ac Duc. B. V. Mar. Monast. de Campo Princip. in sup. Bav. Prof.) hat 1747 zu Augsburg in Fol. drucken laffen : Sutor non ultra crepidam, seu Simphoniae VI. a 2

Violinis et Basso.

Falbetti Ballerini (Eleonore) und Falbetti Nacci (Elisabeth) bendes beruhmte Sangerinnen in Italien um die Jahre von 1650 bis 1670. La B.

Falco (- -) ließ um 1776 sein 2tes Op zu London stechen, das in 6 Dio.

linsolos bestand.

Falconius (P. Placidus) ein Maliener, hat verschiedene musikalische Werke herausgegeben, welche von P. Ziegelbaur in Hist. litter. Ord. S. B. P. IV. C. 3. S. 3. p. 314 rezensirt werden.

Gerberts Gefch.

\* Kalkenhagen (Udam) war Brandenb. Culmbachischer Cammersekretair und Lautenist zu Banreuth um das Jahr 1758, und hat zu Rurnberg stechen lassen: Erffes Dunend erbauungs: voller geistlicher Gesänge mit Vas riationen auf der Laute. noch vier Werke nacheinander, welche in 12 Lautensolos und eben so vielen Conzerts für dies Instrument, beste-

Aluger diesem findet man noch eine große Menge Lautensachen in Mit, von ihm. Geine Geschichte vor dieser Zeit findet man im Walther. Im Jahr 1732 gieng er von Weimar ab, und fam in Markgraft. Banreuthische Dienste.

Fantini (Caterina) lebte zwischen 1680 und 1690 als eine berühmte Cangerin

in Italien. La B.

Fanton (Mr. Abbé) Rapellmeister an der heil. Kapelle zu Paris, erhielt durch feine Motetten vielen Benfall in bem dafigen Conzert spirit, und starb ums

S. 1755.

Farinella (Sgra) eigentlich Maria Camal auch Comati, war eine der Sange= rinnen, so Graun 1741 aus Stalien mit nach Berlin zu der neuerrichteten gro-Ben Oper brachte. Sie gieng schon 1742 von hier wieder ab, und wandte fich nach einigen Sahren nach Wien. Von hier kam sie 1756 nach Petersburg, wo fie nachmals in Großfürftl. Dienfte aufgenommen wurde.

\* Farinelli, f. Broschi.

Farmer (John) ein Tonfunftler des 16. Jahrhunderts zu London, deffen Kom. positionen den Dreis erhielten, mit in die Sammlung 5 und 6stimmiger Gefånge aufgenommen zu werden, welche im J. 1601 zu London unter dem Titel: Die Triumphe der Oriane, zu Ehren ber Königin Elisabeth heraus. gegeben wurden.

Farnaby (Giles) aus Truro in Cornwall geburtig, wurde im Sahr 1592 am Christeirchencollegio zu Orford Baccas laureus der Mufit. Bon feinen Rompofi= tionen find noch übrig: Canzonetten zu 4 Stimmen und ein achtstimmiger Gesang, London 1598: Ferner: ei. nige Psalmenmelodien, London 1633; in Ravenscrofts Sammlungen.

Farrant (Daniel) ein Sohn des folgen= den, lebte um das Jahr 1600 und war einer der Ersten in England, wels cher fogenannte Stucke in Bankelfan. gerton, als eine Dachahnung ber al-ten englischen Laute und Bandore, für

die Gambe sette.

Farrant (Richard) ein Beiftlicher, Chor. meifter und Organist an der St. Geor: genkapelle zu Windsor, und gelehrter Kirchenkomponist, war vorher im J. 1569 zum zwentenmale berufen wurde und bis zum Jahr 1580 verblieb. Er 97 4

lebte nach der Zeit in obigen Stellen bis an seinen Tod, weldier ums Jahr 1585 erfolgte. Seine Kompositionen find in einem febr andachtigen, feverli= chen Style geschrieben. Einige da= von sind in Bernards Sammlungen von Kirchenstücken, und andere in Dr. Borces Dommusik abgedruckt.

\* Sasch (Carl) Ronial Preuß. Cammer: musikus und Cembalift zu Berlin, geb. in Zerbst um 1734; stehet schon seit 1756 in Konigl. Diensten und ift einer unferer elegantesten und vortreflichsten Spieler. Aber noch verehrungswurdiger muß er uns wo möglich als Komponist senn. Er hat zwar wenig von feinen Kompositionen öffentlich heraus= gegeben; aber eines dieser Werkeubers wiegt auch an Reichthum von den edelfren Melodien, verbunden mit den gefeiltesten und frappanteften Sarmonien, gange Stoße unferer isigen

Megwaaren auf.

Foigendes ist bis iko von ihm be: fannt geworden: Klavier: und Sing: frucke einzeln zerstreut in dem musika. lischen Allerlen, Mancherlen und Bielerley, auch einige Canons in Kirns bergers Kunft des reinen Sabes. Ferner: Minuetto dell' ultimo ballo dell'opera: le feste galanti etc. con Variazioni. Berlin 1767, fürs Rlas vier. Ferner: Ariette pour le Clave-cin, avec 14 Variations. Berlin um 1780, ganz vortressich; und Andan-tino con 7 Variazioni. Berlin 1787. Un großen Werken fur den Gefang ift von ihm 1774 zu Berlin Giuseppe riconosciuto, das Oratorium von Mes tastasso, aufgeführt worden. 1786 mels dete Kapellmeister Liller: "daß Fr. Salch, seit kurzem ein sechszehnstim= miges Kyrie und Gloria verfertiget habe, welches alles an Gelehrsamfeit und Weschmack übertrafe, was man nur von Benevoli, Ant. Lotti und Orazio Vecchi in dieser Urt fenne.

Safelt (Christian) zulest Superintendent zu Liebenwerda, schrieb im Jahr 1668 als Magister zu Wittenberg seine Disputationes ex Physicis, wovon die erste, de Auditu, i Bogen ausmacht, und ftarb am 26. April 1694 im 56sten Jahre.

Satten (Johann August Ludwig) Secret. und Archivarius des regierenden Grafen von Bentheim, ließ 1772 zu 21m. sterdam 6 Quartetten für Albte, Blos lin, Br. u. Bag Op. I. stechen.

400

Saulflich (P. Friedrich Clemens) Mufif. direktor und Organisk an dem reichen Cie stercienserkloster Eborach im Jahr 1770, wird vom In. Superint. Sponsel wes gen seiner Runft und Geschicklichkeit febr gerühmt.

Fanner (Adelb.) ein um 1760 zu Wien lebender Tonkunftler, wurde um diese Zeit durch 6 Violintrios in Mipt. bis

Fauner (Friedrich) ließ um 1780 zu Pa ris 6 Violinduos stechen.

\*Faustina, S. Hasse (Mad.)

Favalli, ein Italiener und Kastrat, war Ludwig XIV. wegen seiner schönen Stimme, und dem Bergnugen, das ihm sein Gesang verschaffte, so werth, daß er ihm die Erlaubniß ertheilete, in allen Königlichen Waldern, und selbst in dem Park von Versailles zu jagen. Favalli kam im Jahr 1674 nach Frank. reich. La B.

\*Favart (Madam) Gattin des bekannten Dichters und Schausvielers am italie= niichen Theater zu Paris, stand um 1768 an dem nemlichen Theater als eine

febr beliebte Gangerin.

darnieder fiel.

Favier (Mr.) Tonkunftler zu Paris, hat daselbst um 1770 nacheinander 2 frans zösische Arietten mit Begleitung ste= den lassen.

Favilla (D. Saverio) ein berühmter Gan: ger in Diensten des Konigs von Nea. pel, sang am 8. Febr. 1787 in Gegens wart der König!. Familie zur allgemeis nen Berwunderung, als er auf einmal, mitten in einer Paffage, todt

le Fébre (Jacob) Violinist in der Rapelle des Prinzen Heinrichs zu Berlin, geb. zu Prenzlau in der Uckermark 1723, hat unter der Unführung des Conzerts meisters Graun die Violin und ben C. Ph. E. Bach die Komposition er. lernet, und hat mehrere Solos, Duetts, Trios und Conzerts für die Violine gesetst. Er lebte noch daselbst 1766. Marp. Bentr. B. I. 86.

Fedele (Cassandra) ein Frouenzimmer aus einem berühmten Mailandischen Geschlechte, geb. nach dem Thomasini 1465; war eben so sehr wegen ih= ren ungemeinen Talenten in der Dufit, als in der Poesie und in der Gelehr, samkeit überhaupt, allgemein bewuns

bert.

Sie ftarb gegen das Sahr 1567 in einem Alter von 102 Jahren.

Fedeli (Ruggiero) Konigl. Preuß. Rapellmeister zu Berlin 1701; führte da: felbst 1705 eine große und solenne Trauermusik bey dem Leichenbegang. niffe der Konigin, von seiner Komposition, auf. Man hat auch noch den 110 Pfalm und ein Magnificat, beyde ftarf befett, in Mipt. von ihm. Sehr (Frang Joseph) ein Dilettant zu

Navensburg. Herr D. Weber fand ibn 1780 daselbst als einen großen Or= gelfpieler, Biolonzelliften, Tonfeber, Rlaviermacher und Gelehrten in mehr

als einer Wiffenschaft.

Sehre (- - ) Organist in Dresden um 1758, hat sich durch verschiedene Rompositionen für den Gesang und Conzerts für die kleine Flote und Ho: boe in Mifpt. befannt gemacht. wird unter die vorzuglichen Kirchen.

fomponisten gerechnet.

Seige (--) ein ihr lebender vorzüg-licher Meister auf der Violine zu Breslau, nach Andern, zu Riga; stand 1775 noch zu Danzig als Unterofficier der bafigen Garnifon, und machte sich als guter Ripienist in den dasigen Conzerten brauchbar, hat sich aber vermoge seines vortreflichen Talents und durch aufmerksames Unhören großer daselbst durchreisender Birtuo: fen, zu der Vollkommenheit gebildet, so man its an ihm bewundert.

Seige (Johann Gottlieb) Theaterinspet. toe und erfter Bagfanger am Bergogl. Theater zu Strelit, gebohren zu Zeig 1748; fam aufs Theater 1769 und hat die benden Operetten: der Frühling und die Kirmes, in Musik gesetzt. Feillee (la) hat im Jahr 1748 zu Paris

herausgegeben: Methode pour apprendre les régles du Plain-chant et de la Psalmodie. La B. Feixoo ober Fejo, s. Feyoo.

\*Fel (Mademoiselle Marie) eine beruhmte Sangerin an dem Parifer Operntheater und Tochter eines vor= züglichen Organisten zu Bordeaur, geb. daselbst 1716, blubete in den Jahren 1752 - 1758 und sang in benden Sprachen, der frangof und italien. mit gleich großer Geschicklichkeit. 1759 verließ fie das Theater mit einer Pension von 1500 Livres. Sie machte noch 1780 das Bergnügen ihrer Freunde mit ih: rer ichonen Stimme.

Selbinger (Jeremias) Professor der Mufit zu Stettin um 1640; mar vom Coglinischen Rektorate zu diesem Umte berufen worden ; gieng aber furge Beit darauf, wegen angenommener Urianis scher Lehre, nach Holland. S. Oela richs v. Ukadem. Wurden.

Felden (Johann von) anfangs Professor der Mathematik zu Belmftadt, jog nachmals auf sein Gut Reukirchen, um daselbst eine besondere Akademie anzus legen, ftarb aber 1668 zu Halle im hohen Alter. Zu helmstädt hat er nach Frobes Berichte in Feldens Lebensbeschreibung, öffentliche Vorle. sungen über die Musik gehalten. S. Velrichs.

Felici (——) ein ist lebender ital. Romponist, ist sowohl durch Opern. arien als auch durch Violinguatros in Mipt. bekannt geworden. Dpern: Amante contrastate, 1768: und Amore Soldato, 1769, hat er in

Musik gesett.

Felicianus (P. F.) hat 1636 zu Inspruk in 4. ein Werk für die Kirche unter folgendem Titel drucken laffen: Sacra Parnassi Musici ad majorem Dei Mariae matris, coelitumque cultum a P. F. Feliciano, Sueri Altorfensi ad vineas Ord. Min. Conu. S. Francisci Sacerdote Professo, 2. 3. 4. 5. miscellaneis vocum ac Instrument, modulis varie attemperata, liber primus. Krit. Br. III. 77.

de Felin, Doktor und Canonifus zu Dornif in Flandern 1780, hat in eis nem Briefe an ben Abt Gerbert, den Zustand der Kirchenmusik seines Orts beschrieben. S. Gerberts Gesch.

Selis (Johann) ein im Jahr 1538 bes ruhmt gewesener Komponift, deffen Gesange Pet. Phalesius und Christ. Plantinus zu Untwerpen, nebst den Werfen anderer Meister, jum Druck befördert haben. Prinz. Gesch.

Felis (Steffano) aus der Stadt Bari, war gegen das Ende des isten Jahr: hunderts Rapellmeifter an dafiger Domfirche und hat mehrere Werke herausgegeben, davon das ste Buch seiner Madrigalen 1583 ju Benedig in 4. gedruckt wurde.

Fellus (Johann) zulest D. Theol. Profeff. und Bischoff zu Orford, geb. zu Suningwell in Berks um 1625; studirte aufänglich zu Orford, und war daben Sahndrich ben der dasigen Gar-

nison,

nison, bann Prediger, dann Canonis fus, Defanus und Carl II. Hofprediger, und erhielt endlich obgenannte Ehsenstellen, in welchen er am 10. Jul.

1686 starb.

Die Geschichte der Musik hat seinen Bemühungen vieles zu danken, indem er 1672 zu Orford Hymnum ad Musam et in Apollinem und in Nemesin mit alten Musiknoten, am Ende des Aratus cum Scholiis graecis angehängt, dem er noch eine Diatribe de musica antiqua graeca, nehst einem Specimen der alten Musik, in einem Pindarischen Fragmente, welches er in der S. Salvators Klosterbibliothek vor Meßina in Sicilien gefunden hat, bengesügt. Kircher hat selbiges in seiner Musurgie eingerückt. S. Gerberts Gesch.

\*Fenton (Miss) eine Sängerin zu London, machte sich auf einmal durch die Borstellung der Polly in der Bettlersoper 1727 berühmt und unsterblich. Ihr Vildniß war in Aupser gestochen und alle Weit kaufte es; man beschrieb ihr Leben; die jungen Herrn ließen ganze Bände von Briefen und von Gedichten auf sie drucken; man sammlete ihre Reden und Scherze, und gab sie heraus u. s. w. Sillers Nachr. B. II. 148.

Feo (Francesco) ein Neapolitaner und berühmter Komponist sur Kirche und Theater, lebte 1740 zu Neapel und stiftete daselhst eine Singschule, die nicht wenig zu seinem als Komponist erhaltenen Ruhme, bestrug. In Deutschland sind noch Missen, Kyrie und einzelne Opernarien in Mspt. von ihm

befannt.

le Feone (F.) hat 1764 zwey Klavier, sonaten von seiner Arbeit stechen

lanen.

Ferabosco (Alfonso) ein Tonkünstler zu Greenwich in Kent von italienischen Eleten gebohren, wurde ums Jahr 1570 in England unter die größten Komponisten der Zeit gezählet. Worley erzehlet, das Er und Bird, in einem rühmlichen Wettstreitt, über 40 Variationen über die Melodie eines gewissen Miserere geseht habe. Und Pracham erwähnt einen andern Streit zwischen diesen benden; wer nemlich die Worte: , die Nachtigall so lieblich und so fröhlich" in einem gewissen Liede, am besten in Rust seben

murbe; und versichert, daß nicht allein diese, sondern auch noch eine andere sstimmige Komposition zu den Worten: "Ich seh mein Mädchen weinen" an Gründlichkeit und Gefälligkeit der Meslodie, ihres Gleichen nicht habe. Von ihm sind auch gedruckt: Arien von Alsfonso Ferabosco, 1609.

Ferandini (Giovanni) Musikolvektor, Truchses und Nath des Chursürsten v. Pfalz Banern zu München 1786, von ihm sind um 1760 verschiedene Instrumentalstücke für die Bratsche und Laute in Mspt. bekannt geworden. Im Jahr 1756 sehte er für den Hof zu Parma die Goldonische Oper: Il Festino, mit Benfall in Musik. S. Goldoni Leben.

Feray (Mr.) hat 1770 zu Paris le bon Conseil und le Retour de Themise, 2 Arietten mit Begleit., stechen lassen. Lin Trio für 2 Floten und Baß, so in Mspt. unter den Namen Ferai um 1770 bekannt wurde, gehort ihm ver-

muthlich auch zu.

Serber (George) Cantor zu Schleswig, geb zu Zeit 1646; war ein großer Mustitus, vortrestlicher Chvrdirektor, und sang einen sehr ausnehmend schönen Baß. Er kam zuerst, nachdem er die Universität zu Kiel 2 Jahre lang besucht hatte, 1673 als Cantor nach Hum, von wo er bald darauf nach Schleswig berusen wurde, wo er sein Imt bis an seinen Tod, der schon 1692 in seinem 47sten Jahre ersolgte, rühmslichst verwaltet hat. S. Ehrenpsorte

\*Ferdinand III. der 1637 erwählte und 1658 verstorbene Römische Kaiser, wird von allen Schriftstellern seiner Zeit als ein großer Kenner und Beforderer der Musik gerühmet. Er war es auch, der unter andern Frobbergern nach Italien schiefte, um sich daselbst in der Organistenkunst vollkommen zu machen. Sein Hoforganist Wolfg. Ebener gab 1646 eine Arie mit 36 Veränderungen, von der Komposition dieses Monarden in den Druck.

Ferebe (George) ein sehr genbter Tons fünstler, geb. in der Grafschaft Gloscester; befand sich im Jahr 1595 als Magister und Untergeistlicher des Bischofs Canning am Magdalenencollegio zu Orford. In der Folge ernannte ihn König Jacob I, wegen seinen Berzbiensten, zu seinem Hofcapellan.

Fermo

Fermo (Laurent. da) ein berühmter Tons funstler und Maler, lebre in der Mark Untona.

Ferner (- -) ein berühmter Orgelmacher aus Lobegin im Herzogthum Magdeburg, lebte im vorigen Jahrbunderte und hat hinterlaffen: Unterricht ein Monochordum zu theilen. S. Ehrenpforte, 108, Es scheint dies der Erfinder der Windwaage, Ehri= ffian förner, s. Walther, zu senn.

Feroce (Sgr.) ein Komponist zu Florenz 1770. Burney horte im nemlichen Sahre eine solenne Miffe von ihm und lobt den Geschmack und die Einbildungsfraft, die aus diefer Arbeit ber-

vorleuchtete.

Ferodellas (Sgr.) ein um die Mitte die. fes Jahrhunderts berühmt gewesener Opernfomponist. Bon ihm find eis nige einzelne italien. Opernarien in

Deutschland bekannt.

Ferradini (Antonio) von Neapet, war einer der aubften Komponisten, welcher sowohl für die Rirche als für das Theater mit gleichem Glucke und Benfall arbeitete. Er hat sich 30 Sabre in Prag aufgehalten, und noch furz vor feinem Tode das Stabat Mater in Diufit gesetzt, welches zum erstenmale 1780 und dann 1781 in der Rreugherenkirche daselbst aufgeführet wurde. Man balt dies Werk für ein unnachahmliches Meisterstück.

Er erlebte deffelben Muffuhrung nicht, sondern farb schon im 3. 1779 und zwar in der außersten Urmuth in

dem malichen Spitale.

Ferrandini (Giovanni) ein Benetiquer und Schuler bes Biffi; hat fich durch feine Rompositionen, deren er eine große Menge für das Theater und besonders für den Banerischen Sof verfertiget hat, vielen Ruhm erworben. Er fam als ein Kind von 7 Jahren an diesen Hof, und ließ schon in diesem Alter viel von sich erwarten, ba er schon die Hobbe fehr gut spielete. Einer von feinen beften Schulern ift der berühmte Tenorist Raff gewesen. Ferrandini besaß überdieß noch die Gabe, selbst vortreflich fingen zu konnen. La Borde. Zu Amsterdam sind um 1730 von seiner Arbeit It Werte Flotensonaten gesto: den worden.

la Ferrarese, s. Gabrieli.

Ferrari (Benedetto), ein vottreflicher Theorbift und Romponist aus Reggio

in der Lombardie, lebte zu Anfange des vorigen Jahrhunderts, und war einer der Hauptpersonen, so die Bervollkommung der Opern, die damals noch et-was Neues und Seltenes waren, befordern halfen. Hierzu trug nicht wenig ben, daß er felbst ein guter Poet Er verfertigte als solcher 1637 ben Tept ju der Oper Andromena, ließ fie von dem Romponisten Francesc. Manelli aus Tivoli in Mufit feten, und führete fie noch im nemlichen Jahre auf seine Rosten auf, die sich daben ohngefahr auf 2000 Thaler sollen be-laufen haben. Dies war die erste laufen haben. Oper, so man zu Benedig sahe. wohl man nun mit seiner Arbeit und diesem neuen Schauspiele überhaupt daselbst zufrieden mar, beweisen folgende Opern, die diefer foigten, wo. von er aber selbst Komponist ift: Armida 1639: il Principe Giardiniero 1643: la Ninfa avara 1641: il Pastor Regio; alle zu Benedig: dann 1653 i'Inganno d'amore ju Regensburg, denn auch in Deutschland waren seine Berdienste bekannt: Amori d'Alessandro magno e di Rossana 1656: Licasta zu Ferrara 1664, und Gara degli Elementi ebendas. 1666. - La B.

Ferrari (Carlo) ein berühmter Biolon= zellist und Cammermusitus des Infanten Don Philipp ums Jahr 1756, befand sid, damals zu Paris und erregte in dem dafigen Conzert spirit. sowohl mit seiner Romposition, als mit seis nem Vortrage große Bewunderung. Er ließ auch daselbst VI Violonzellso: los Op. I. stechen. Noch im Jahr 1770 fand ihn Burney zu Parma ani

Leben.

Ferrari (Domenico) des vorhergehenden Bruder, ein fehr farter Biolinift, lebte um 1748 zu Cremona, kam brauf 1754 nach Paris und ließ sich in dem dasigen Conzert spirit. mit so vielem Benfalle horen, daß man sagte: Sein Spiel sey die Vollkommenheit selbst. Drauf kam er um 1758 in Die Herzogl. Wartenberg. Ravelle nach Stutgard, gieng von da wieder nach Paris, und ist das selbst gegen bas Sahr 1780 gestorben; Einige fagen, erstochen worden. London find von seiner Romposition VI Violinfolos Op. I. und zu Paris VI dergleichen Op. II. gestochen wors ben.

407

\* Ferrarius (Octavius) zulest Profesor ber Beredfamfeit ju Padua, geb. gu Mailand am 20. Man 1607; war ein großer Critifer, und stand vorher 23 Sahre lang als Professor in seiner Baterfradt. Er starb zu Padua am zten Marz 1682. Er hat unter andern 1676. ein wichtiges Werk in Folio zu Padua unter dem Titel herausgegeben: Origines Linguae Italicae, worinne viele italienische Kunstworter lateinisch erfläret werden. . S. Walther.

Ferretti (Giov.) ift ber eigentliche Name des berühmten Benetianischen Komponisten aus dem ibten Jahrhunderte, welchen Walther einmal unter dem Mamen Feretus und das zwentemal unter Ferresti anführt. Der eigent. liche Titel des im letten Artikel anges führten Werks heißt: Canzone alla Napolitana a 5 Voci dell' eccellentissimo Musico Gio. Ferretti, di nuovo poste in luce per Giulio Bonagionta da S. Genesi, Musico della illustrissima Signoria di Venetia in S. Marco. In

Venetia 1567, in 4. Ferri (Baldassarre) Ritter und San: ger von Perugia geburtig; lebte gegen das Eude des vorigen Jahrhunderts, und hatte die schonfte, ausgedehnteste, biegsamste, angenehmste und wohlklingenoste von allen Stimmen! Ben sei= nem Leben wetteiferten die Potentaten um feinen Befit und nach feinem Tode priefen die ital. Mufen fein Lob. Mit einem einzigen Athem lief er, mit aneinander hängenden Trillern, zwo volle Octaven auf und ab, und traf alle cromatischen Stufen, auch ohne Begleitung eines Inftruments, mit der große ten Genauigkeit u. f. w. G. Mancini Pensieri. Er lebte gegen das Jahr 1700.

Ferrini (Antonio) war ein um das Sahr 1690 berühmter ital. Sanger in Dien. sten des Herzogs von Toskana.

\*de Fesch (Wilhelm), s. Defesch.

Festerus (Joannes) ein Magister von Arnstein in Franken, ließ im Jahr 1572 zu Augspurg in 8. drucken: Kind. liche Anleitung oder Unterweisung der edlen Kunst Musica.

Seffing (Mich. Christian) ein Englander von Geburt, stand 1727 als Flotraver= fist an dem Kandelschen Overnorches

ster zu London.

Felting (Mr.) ein Sohn des vorhergehen. gena hat um 1780 zu London bis 9

Werke stechen lassen, die in 8 Violin= conzerten, 4 Doppelconzerten für 2 Floten und 14 Doppelconzerten für 2 Violin bestehen.

Festoni (Sgr.) ist um 1780 durch ein Violinconzert in Mist, bekannt ge-

le Fevre (Mr.) ein um 1755 zu Paris les bender Organist, von dessen Komposis tion im dafigen Conzert spirituel meh= rere wohlgearbeitete Motetten aufge-

führet worden find.

le Fevre (Jaques) Königl. Cammerkom. ponist zu Paris zu Anfange des voris gen Jahrhunderts, hat um 1613 meh. rere Singffücke für 3, 4, 5, 6, 7 Stim. In dem Effai bes men verfertiget. La Borde findet man ein Daar Arien von beffen Urbeit eingerückt.

Fevrier (Mr.) Organist im Königl. Jes suiter Collegio zu Paris 1755, hat 2 Bücher Klavierstücke nach einander herausgegeben, worinne schone Rugen auf Bandelische Art vorkommen.

Marp. Beytr. 1. 459.

Fevoo (D. Bened. Hieron.) ein Spanier und General des Benediftiner Ordens, hat unter mehreren Werken auch eis nen Traftat: Musica delle chiese, herausgegeben. Auch in seinem Teatro crit. univ. kommt vieles von der Rirchenmufit, und der Mufit überhaupt vor. Gerberts Gesch. der dritte Wand des lettern Werks war im Jahr 1729 noch unter der Presse.

Fiala (Joseph) Cammernusikus des Rurft Bijchofs von Salzburg, ein berühmter Hoboist und gefälliger Kom= ponist von Lochowit in Bohmen; war anfangs Bedienter in einem Graftis den hause zu Prag. Da er aber in biefer Lage auf feiner Seite irgend eine gunftige Aussicht für seine musikali: schen Talente finden konnte, nahm er feinen Ubschied selbst und gieng in fremde Lander.

Unterdessen brachte man es, nachs dem man ihn wieder ausfindig gemacht hatte, durch fuße Berfprechungen das daß er wiederum zuruck nach Prag kam. Da man aber, statt selbige zu erfullen, ihn nur um besto barter hielt; entwischte er zum zweptenmale und sette sich nun ganzlich in Frenheit.

Außer VI Violinguatros, so 1780 zu Frankfurt, und 4 ähnlichen Werten, so um 1786 zu Wien gestochen worden

worden find, hat man noch viele Cons zerts fürs Violonzell, für die Flote und Hoboe, auch Sinfonien für große-

FIL

Orchester in Mspt. von ihm.

Fibietti, Abt zu Klorenz 1770, mar eis ner der vortreflichsten Tenorsanger. Burney fagt von ihm: Geine Stimme war angenehm und hell, seine Into nation vollkommen rein, sein Ausdruck einnehmend, und es fehlte nichts, als daß sein Triller etwas deutlicher gewes G. deffen Reisen B. I. sen ware.

\*Ficinus (Marsilius) ein platonischer Weltweiser und Gottesgelehrter, geb. zu Florenz 1433 am 19. October; wurde durch Cosmi Medicis Frengebigkeit erzogen, legte fich auf die Medicin und Musik, und spielte vorzüglich auf der Cuther. Seine Gestalt mat so flein, daß er andern Leuten kaum bis an die Er war fehr arbeit. Huften reichte. fam, allezeit luftig und niemals traurig und starb 1499 im 66. Jahre seines In seinen zu Paris 1641 zus sammengedruckten Werken, besonders in den Epistolis, findet man verschie-dene zur Musik geborige Dinge. S. Ehrenpforte, 61.

Fidanza (Sgr.) hat um 1780 ju Florens 6 Duos Dial. per 2 Violini stechen

laffen.

Filefac (Jean) Doftor der Gorbonne und Theol. zu Paris, starb 1638. In seis nen Melanges choisies fommen meh: rere die Musik betreffende Urtikel vor. Gerberts Gesch.

Filippucci (Agostino) dessen erstes Werk Walther auführt, war Maestro di Capella di S. Gio. in Monte, ed Organista della Madonna di Galiera di

Bologna.

Siltz (Unton) Virtuofe auf dem Violons zell in der Churf. Rapelle zu Mannheim, wurde um 1763 durch seine gefälli. gen Kompositionen für allerlen Instrumente bekannt und gesucht. Schade, daß ihn der Tod schon um 1768 noch jung hinwegnahm, und dadurch sein Genie verhinderte, zu seiner vollkoms menen Reife zu gelangen. Von sei= nen Werken find ju Paris und Umfter: dam gestochen worden: 6 Sinfonien a 8. Op. I, 6 Alaviertrios mit Dio. lin und Baß Op. II, und 6 Violintrios Op. III. In Mipt, hat man noch verschie= dene Conzerts auf das Violonzell, die Flote, die Hoboe und die Clarinette,

die alle sehr beliebt waren. Auch hat man verschiedene Duos und Solos für

das Biolonzell von ihm.

Finazzi (Filippo) ein Kastrat und guter Komponist und Sopranfanger, geb. gu Bergamo 1710; murde 1728 ju Bres. lau ben ber dafigen ital. Operngefells schaft zuerst als Sanger befannt. Dach der Zeit ständ er zu Modena in Dien= sten, wo er sich so viel erwarb, daß er fich zu Jersbeck unweit hamburg, um das Jahr 1748 ein Gut kaufte, wo er feine übrige Lebenszeit in Ruhe zuzu's bringen gedachte. Gein guter Chas rafter, seine Ginfichten und Gelehr. samteit trugen nicht wenig zu seinent glucklichen und vergnügten Leben beb. indem sie ihm die Gunft und Bewogen. beit der vornehmfren und angesebenften Hamburger verschaften, worunter voräuglich der Danis. Geheimderath von Uhlefeld und der große Dichter Bagedorn gehöreten, die ihn bende leis denschaftlich liebten. Im Jahr 1758 hatte er das Ungluck auf feinem Gute bende Beine zu zerbrechen. Schmidts Wittwe nahm fich feiner in diesem hulftosen Zustande an und ivartete ihn mit der größten Zartlichkeit. Bon Dank gerührt, wurfte er fich nach seiner Wiederherstellung die Erlaubniß aus, selbige, ob er gleich Rastrat war, heprathen zu ditrien. Und als er am 21. April 1776 starb, hinterließ er sie als seine Wittwe und Beste Berin feiner Guter.

Im Jahr 1754 find zu Hamburg 6 Sinfonien a 4 von seiner Arbeit gestochen worden. In Mit, hat man ein Satermezzo, La Pace campestre. nebst andern Singsachen furs Theater und eine Cantate auf den Geburtstag der Königin Caroline, von ihm.

Sinck (Beinrich) der altere, war Rapell. meister des Königs Alexander von Polen, und lebte um das Jahr 1480. Wie sehr er sich als Komponist und Tonkunstler unter seinen Zeitverwand. ten auszeichnete, findet man in dem folgenden Artikel gerühmet. Runft Scheint aber benm Ronige Alerander übel angewendet gewesen zu senn, da derselbe, ben Gelegenheit eis ner geforderten Zulage sagen konnte: 20 Wenn ich einen Finken in den Bauer "fete, fo fingt er mir das gange Sahr " und es thut mir eben so wohl, da "er mir boch faum 1 Dukaten koftet." Welcher Welcher Spas dem seligen Ferberger so wohl gesiel, daß er selbigen in einer seiner Predigten mit anbrachte und in seiner Herz-Postilla mit abdrucken ließ. S. Walther.

Sinct (Berrmann) der jungere; lebte ums Jahr 1557 ju Wittenberg als ein fehr gelehrter Tonkunftler und Rompos nist und nennet sich in der Zuschrift zu folgendem Werke, Birnensem. Dies Werk gab er im Jahr 1556 zu Witten= in 4. unter dem Titel heraus: Practica Musica, exempla variorum signorum, proportionum et canonum, judicium de tonis, ac quaedam de arte suaviter et artificiose cantandi continens: das aber in unsern Tagen hochst selten oder vielleicht gar nicht mehr zu finden ift. Bum Gluck fur mich und meine Leser, hat der selige Walther in sein durchschossenes Lexis fon, eine weitlauftige Stelle aus diesem Buche, und zwar aus dem ersten Capitel de Musicae inventoribus, aus. geldrieben; da uns biese Stelle nicht allein mit den damals lebenden größten und berühmteften Meiftern, fondern auch benher mit dem damals herrschen= den Geschmacke in der Musik bekannt . macht; so wird sie dadurch für dies Buch doppelt interessant, und ich höffe also gewiß von meinen Lesern Dank zu verdienen, wenn ich sie hier mit abdructen laffe.

De Musicae inventoribus alii aliter sentiunt, nec sane mirum est, antiquissimae artis authorem minus certo sciri. Coelius antiq. lect. I. 5. ait: Si Josepho ac Sacris litteris ulla fides habenda est, Jubal filius Lamech inventor ejus praecipius, et antiquitate primus ante diluvium duabus tabulis, lateritia scil. et marmorea, posteris eam reliquit inscriptam, ut s. igni, s. aqua mundus puniretur, alterutra columnarum non aboleretur. Marmor enim non liquescit, lateres vero humore non resolvuntur. Idem etiam diciturcytharae et organorum usum tradidisse. Sive vero ipfe Tubal Musicam invenerit, s. a Deo edoctus sit, non multum refert. Verisimilius tamen est, Deum ipsum ei Musicam tradidisse.

Idem sensisse videntur gentiles homines. Nam cum Homerus Apollinem cythara canentem singit, procul dubio Musicae originem ad Deos

referri vult. Quod de reliquis inventoribus adferunt auctores, fidem non meretur. Nam cum propter antiquitatem veri authoris nomen obfeuratum estet, quilibet se hujus artis inventorem dici voluit. Referunt enim alii Orpheum, alii Linum et Amphionem, alii Pythagoram primos authores esse. Eusebius Dionysio, Diodorus Mercurio, Polybius Arcadum majoribus hujus artis inventionem attribuunt. Ego de hac re sic sentio: hos quidem Musicam non invenisse, sed illam novis praeceptis ornasse, et illustriorum reddidisse.

Postea alii quasi novi inventores secuti sunt, qui propius ad nostra tempora accedunt, ut: Joh. Greisling, Franchinus, Joh. Tinstoris, Dufai, Busnoe, Buchoi, Caronte et alii multi, qui etiamsi ipsi quoque composuerunt, plus tamen in speculatione et docendis praeceptis operae posuerunt, et multa nova signa addiderunt.

Circa annum 1480 et aliquanto post alii extiterunt praecedentibus longe praestantiores. Illi enim in docenda arte non ita immorati funt. sed erudite Theoricam cum Practica conjunxerunt. Inter hos funt Henvicus Finch, qui non solum ingenio, sed praestanti etiam eruditione excelluit, durus vero in stylo. ruit tunc etiam Josquinus de Pratis, qui vere pater Musicorum dici poteft, cui multum est attribuendum; antecelluit enim multis in subtilitate et suavitate, sed in compositione nudior, h. e. quamvis in inveniendis fugis est acutissimus, utitur tamen multis pausis. In hoc genere sunt et alii peritissimi Musici, scil. Okekem, Obrecht, Petrus de Jarue, Brumelius, Henricus Ffaac, qui partim ante Josquinum, partim cum illo fuerunt, et deinceps Thomas Stolzer, Steffanus Mahu, Benedictus Ducis, et alii multi, quos brevitatis gratia omitto.

Nostro vero tempore novi sunt inventores, in quibus est Nicolaus Gombert, Josquini piae memoriae discipulus, qui omnibus Musicis ostendit viam, imo semitam ad quaerendas sugas ac subtilitatem, ac est author Musices plane diversae a superiori. Is enim vitat pausas, et

illiu

res alii.

adjungendi sunt Thomas Crecquillon, Jacobus Clemens non Papa, Dominicus Phinot, qui praestantissimi, excellentissimi, subtilissimique et pro meo judicio existimantur imitandi. Itemque alii sunt, Cornelins Canis, Lupus Helling, Arnolt de Prug, Verdilot, Adrian Wilhart, Jossen Junckers, Petrus de Machicourt, Jo. Castileti, Petrus Maffenus, Matheus Lemeistre, Archadelt, Jacobus Vaet, Sebastian Hollander, Eustachius Barbion, Joan. Crespel, Josquin Baston, et complu-

Hos ego et alios etiam, quorum hic non feci mentionem, in alio libello recensebo. Ibique multa de vita et studiis ipsorum, tam veterum quam recentiorum, quantum quidem non folum ipse vidi aut legi, sed etiam ex aliorum relatu cognoscere potui, adjiciam. Hi Musici ex tempore ad omnem propositum choralem cantum pertinentes voces adjungunt, et contrapunctum suum pronuntiant, dulcedine vocis alios longe superant, et verumsfinem artis consecuti, et apud hostrates in majore sunt admiratione et gratia, quam caeteri.

Dies fein letteres Verfprechen Scheint leider nicht zur Erfüllung gekommen zu senn, da die Geschichte, außer dem Chorale: Was mein Gott will das gescheh' allseit, welchen er, auf verschledene Urt gesetzt, im Jahr 1558 hat drucken laffen, nichts weiter von feiner Feder bisher aufzuweisen hat. dennoch wie nothwendig waren uns die Nachrichten eines solchen benkenben und erfahrnen Ropfe, von jenen dun= feln und quellenlofen Zeitaltern, ge-

wesen! Finé (Oronce) Professor am Konigl. Collegio zu Paris unter Frang I. geb. zu Brianson 1494, und gestorben 1555; hat ein Werk von der Musik ges Schrieben.

Fini (Michaele) ein Reapolitaner und vorzüglicher Komponist, lebte gegen die Mitte des isigen Jahrhunderts, und bat unter andern zu Benedia von 1731 bis 1732 in Musik gesett: Degli Sponfali d'Enea, eine große Oper, und zwen Intermezzo: Jericca e VarFiocco (Piet. Ant.) scheint fich in den Jahren 1754 bis 58 zu Datis aufgehale ten ju haben, in welcher Zeit Molle. Fel ofters Solomotetten von feiner Arbeit im Conzert fpirit. fang. Ob es der Bater oder der Sohn gewesen ift, von welchen behden Walther Nach= richt giebt, ift nicht befannt. Sohn hieß Joseph Hector Fiozco und stand um bas Jahr 1730 als Rapells meister an der E. Frauenkirche zu Ants werpen.

FIO

Fiorelli, ein um 1750 berühmter italie nischer Bielinift. Bon ihm ift ein Violinconzert in Mipt. bekannt ges worden.

\*Fiorillo (Ignazio) Kapellineister gu Cassel, gebohren zu Reapel am it. May 1715; stand um 1754 zu Brauns schweig als Kapellmeister, wo er zu den damals beliebten Micolinischen Ballets die Musik verfertigte. Nach ber Zeit fam er nach Caffel, und stand der dasigen Kapelle vor, er um 1780 Alters wegen in Penfion gefett wurde. Er begab fich darauf nach Friglar ben Caffel, und verlebte daselbft feine übrigen Tage in Ruhe, bis er im Junius 1787 Starb.

Bon seinen Arbeiten hat er in viesen letten Jahren der Ruhe zu Berlin stechen lassen: 6 Violinduos Op. I, und 6 Violinguatros Op. 11. Bon feinen größern Arbeiten fur die Kirche und die Buhne, bat man in Mfpt. noch ein Requiem, bas auch noch i785 ben den Erequien des verstotbenen Landgrafen mit Benfall augeführet wurde; und dann für lettere außer dem Interm. Amante ingannatore, und den Pantomimen Arlequin Cupido, Arlequin Esclave und La Naissance d'Arlequin, die er noch fur das Braunschweigis sche Theater geschrieben hatte, noch die Opern 1) Demofoonte, 2) Nitetti und Andromeda, welche beps ben leftern unter feine beften Arbeis ten gezählet merden, und 3) Man-dane zu Benedig 1736: Artamene zu Mailand 1738, und il Vincitor di se stesso, ebendas. 1741.

Fioroni (Giov. Andrea) ober and Giovan Bapt. Fiorini, Kapellmeister an ber Domkitche zu Mailand um 1770, ein wurdiger Kirchenkomponist im ach. ten alten Style; war vorher Kapell=

meifter

meister am Dohnie zu Bergamo um 1750, und hat viele vortrefliche Kir. denfachen geschrieben. Er sang im nehmlichen Jahre dem D. Burney ein ganzes Oratorium von seiner Arbeit por, und überließ ihm eine achtstim= mige Kirchenmusik für 2 Chore zum Drucke, durch deren Herausgabe D. Burney die Welt zu überzeugen hoft, daß die alte ernsthafte Schreibart noch nicht ganz erlöschen sen.

Fiorino (Gasparo) ein Tonfunstler ju Rossand im Neapolitanischen, hat II Bücher 3 und 4stimmiger Canso.

netten herausgegeben.

Firnhaber (3. C.) Tonkunftler und Rlaviermeifter ju Petersburg, geb. in Bildesheim; hat feit 1779 zu Berlin 2 Klavierwerfe, jedes zu 3 Divertisfem. mit Biolin und Biolonzell, und dann zu Frankf. 5 Alaviersongten mit einer obligat. Violin, und i Go: nate für 4 Sande Op. III. 1784 stechen laffen. Reimer finden darinne an der Reinigfeit der Harmonie zu tadeln.

Sischer (- - ) ein Ganger aus Wien, hat sich im Jahr 1783 im Conzert spis rit. zu Paris mit vielem Benfalle bo.

ren lassen.

Fischer (Christian Friedrich) Cantor zu Plon, geb. zu Lubect den 23. Octobr. 1698; gieng in dasiger Schule alle Claffen mit gang besonderm fleife durch, und studirte julest 1720 ben dem bafigen berühmten Organisten Schie. ferdecker die Komposition, woben et Prafcktus des Schulerchors und Con-1725 begab er sich zerttenorist war. auf die Universität nach Roston und horte daselbst die Rechtsgelehrsamkeit nach allen ihren Theilen, fo, daß er in den juristischen Hörfalen mehrmals als Respondent und Opponens auftres ten konnte. Zugleich führte er eine solenne Musik von seiner Arbeit auf. Er wollte nun 1727 zu Halle seine juristischen Studien weiter fortseken, kam aber durch List, wegen seiner ansehnlichen Lange, unter das Militair, wo er drenviertel Jahr theils an seis nem Körper, theils an seinem Beutel, sehr vieles litt. Er sahe sich hierdurch genothiget, den Ruf als Cantor zu Plon, seines Unterhalts wegen, ans zunehmen, und trat dieses Umt 1729 an. Hier hat er ein vierstimmiges Choralbuch mit einer ausführlichen

Vorrede, und zufällige Gedanken von der Komposition geschrieben. welche Werke aber nicht gedruckt wor= den find. Man hat ihm nach der Zeit die Cantorate in den Stadten Reval. Unflam und Tundern angetragen; aber keinen dieser Rufe hat er angenommen, sondern ift zu Plon geblieben, wo er noch 1740 lebte.

Mattheson saat in der Ehrenvforte von ihm, daß er wegen seiner Gelehr= samfeit verdiene, daß man zu ihm

sagte: Freund, rucke hinauf!

Sischer (Ferdinand) Stadtmusikus zu. Braunschweig und Biolinist, hat daselbst 1763 zum Gebrauche des Herzoas. damaligen Erbbringen, 6 Violintrios, und dann 1765 6 Sinfonien a 9 druden laffen. In Mipt. find nach ber Zeit noch 6 Quatros für 2 Biolin ob. ligat. Bratsche und Bag von ihm bes kanut worden.

Fischer (Georg Nic.) Organist in Carls. ruh, ließ daselbst 1762 in guer 4. Baden Durlachisches Choralbuch drus

Fischer (Johann) zulett Markgräflich Schwedscher Kapellmeister, war nach der Ungahl seiner gestochenen und gedruckten Werke, welche uns Walther erzählt, ein würdiger Komponist seiner Zeit. Und ich hoffe, es wird dem Leser nicht unangenehm seyn, wenn ich hier seinen Artikel im Walther. durch dassenige, was ich von seiner Biographie gefunden habe, erganze.

Erwar in Schwaben gebohren, fam sehr jung nach Paris, und wurde da= selbst Notist ben dem berühmten Lully. Hierauf kam er um das Jahr 1681 als Musikus nach Angeburg an die Barfusserkirche. Von hier gieng er als Violinist 1685 nach Unspach, fam von da nach Curland, und wurde ums J. 1701 Meklenb. Schwerinischer Kapellmeister. Aber auch an dieser Stelle verweilte er nur wenige Jahre. gieng von hier nach Ropenhagen, nach Meflenburg, nach Stralfund und nach Stockholm, und hielt sich an jedem dieser Derter einige Zeit auf. Zulett erhielt er die Rapellmeisterstelle an dem Hofe zu Schwed, und starb daselbst in dem zosten Jahre seines Alters. Das allgemeine Gelehrtenlexicon nennt ihn einen Lubeckischen Musikus. ser denen im Walther angegebenen Werken, hat er auch noch herausgeges

ben: Beldenmusit. S. Dunkels historische Rachrichten von verftorb.

Belchrten.

Fischer (J. U.) hat 1782 drey Violins conzerts Op. I. II. III. ju Berl. ftechen laffen. Db dies etwa der berühmte Londoner Dock. Fisher ift, ift nicht bekannt. Sischer (Joh. Christian) Cammervirtuofe in der Kapelle det Königin von England, mit einem Gehalte von 1200 Thir., wofür er wöchentlich zwen: mal im Conzert zu fpielen verbunden ift, ift zu Freiburg gebohren. Kast nach dem einstimmigen Urtheile aller Renner, ift er ber größte Runftler inferer Zeit auf der Hobbe. Um 1760 stand er als folder in der Chitef. Ras pelle zu Dregden, giong 1765 nach Stalien, und von da nach England, und wo er hinkam, arndtete er Ehre, Bei wunderung und Belohnung ein. Ber: muthlich wird er seine Tage außer seis nem Baterlande in London beschließen.

Außer einem Boboeconzert, einem Blavierconzert und seinem so beliebten Rondo, sowohl für Blolin als Klavier ist zwar nichts gestochen, doch mochten in Mitt. in Deutschland bis auf 12 seiner vortreslichen Zoboecon:

zerts bekannt senn.

Fischer (J. P. A.) stand 1762 als Organist und Kampanist am Dom zu Utrecht, und hat daselbst brucken lass sen: 1) Van den Basto continuo: 2) Van de Transpositie: 3) Verhandeling van de Klokken en het klokespel, und 4) esn Klavierconzert ben

Oloffen in Umsterd. gestochen.

Fischer (Abt Paul) Hoscapellan bes Stafen Zarrig zu Prag, hat sich nicht allein 1768 durch 6 Klaviersomaten, so beh Breitkopfen gedruckt worden; sondern auch schon vorher durch verschiedene Atbeiten in den Safe nerischen Oeuv. mélées, als ein stars fet Klavierspieler ruhmlich bekannt ge= madit.

kischer (Volbert) ein vorzäglicher Virtuose auf der Harfe und dem Klavier zu Paris, geb. ju Tabor in Bohmen; legte den erften Grund zu seiner Runft ben seinem Vater: gieng darauf in ein Sefuitecklofter, um auftudieren. Wen. dete sich darauf, nach Zerstöhrung des Ordens, nach Prag, um daselbst feine Studien zu vollenden. Gieng darauf nach Pohlen, und blieb 7 Jahre in Lemberg. Guchte fich unterdeffen in

der Komposition und auf seinem Ine ftrumetite vollkommen zu machen. Nach der Zeit unternahm er eine Reis fe nach Italien und der Schweiz, und wandte fich von da nach Frankreich.

Fischer (Zacharias) Hofgeigenmacher ju Burgburg, machte 1786 befannt, daß er seine Inftrumente nach einer neuen Erfindung bearbeite, wodurch fie den alten berühmten von Stradua. rius und Steiner gleich kommen sols len. Gie sollen auch bis hieher Ben-

fall gefunden haben.

Fischietti (Domenico) Rapelldit. des Etzi bischofs zu Salzburg, geb. zu Meapel um das J. 1725 Studirte anfanglich daselbst die Musik im Conservatorio. Ram 1766 nach Dresten, wurde das selbst als Kirchenkomponist angenom: men, und trat diefes Umt ben 2. Jul. mit einer neu verfertigten und von Kennern wohlaufgenommenen Miffe du. Nach der Zeit ist er nach Salzburg ge= fommen.

Bon seinen Opern sind die Benden italienischen il Signor Dottore 1758: il Mercato di Malmantile 1766: Solimano 1754: la Speziale 1755: Ritorna da Londra 1755: il Siface 1761,

und la Molinara 1768 bekannt. \*Fisher ( — — ) Doktor der Musik aus Oxford, zeigte sich in dem Jähre 1783 in Deutschland an mehreven grof: sen Höfen und Städten als ein außers ordentlicher Künstler auf der Biolin, so daß ihn viele dem Lolly gleich seizen. Teefe, der ihn in Frankreich gehöret hatte, schrieb Mag. I. 1209! "Das thue ich aber nicht. Doch ge-" stehe ich, daß er eine große Fertigfeit "befitt. Gein Bortrag ift raufchend ", und wild; er ahmt ju fehr den Sam-, benton nach u. f. w. Er foll mit seiner Kunst viele Schaklatanerie vers bunden haben.

Fifin ( - - ) ein Confunftler gu London, hat dajelbst um 1780 6 Klavier=

sonaten stechen lasseit.

Fitzgerald ( — — ) ein vorzüglicher Bittubse auf det Trompete zu London 1784. Firstbumb ( — — ) Kapellmeister zu Bruffel. Burney giebt ihm das Lob eines einsichtsvollen und thatigen Man.

Flace (Renadus) Priestet ju Mans in Frankreich, geb. zu Mogon 1930 ben 28. Nov.; war wegen seiner Bissenschaft in der Theologie, Philosophie, Beredsamkeit, Geschichte und Musik berühmt, und hat viele Reden, geist liche und andere Gedichte, versertiget. Er starb gegen das Ende des 16. Jahr hunderts. S. Jöchers gelehrt. Ler.

Flackton (William) ein englischer Tonfunstler, gab 1770 zu London in Kupser heraus: 6 Violonzellsolos. Auch hat man 6 Violintrios und 6 Klas

viersuiten von ihm.

Sleischer (Friedrich Gottlob) Berzegl. Cammermusitus Braunschweigischer und Organist an der Martins : und Aegidienkirche zu Braunschweig, geb. zu Cothen am 14. Jan. 1722; wird für einen unserer ift lebenben größten Klavierspieler in der Bachischen Ma-Bon seinen Werten nier gehalten. find gedruckt: 2 Theile Oden 1756, fo 1776 zum drittenmale wieder aufge-2) Cantaten zum leat wurden. Scherz und Vergnügen. Braunschw. 1760. Sammlung von Mes nuetten und Polonoisen fürs Klav. Ebendas. 1761. Derselben 2te Auss gabe mit 4 Klaviersonaten ver mehrt. Ebendas. 1768. Das Oras fel, ein Singspiel von Gellert, im Rlauferauszuge. Ebend. 1771. Bon wels chem lettern Reichardt im aten Bans de seiner Briefe G. 51. Machrichten giebt: und Singstucke, 1788. Er ist auch der Lehrer von den sammtlichen Braunschw. Prinzeginnen auf dem Rlaviere, die ihm so viel Ehre machen.

Fleischmann (--) Organist in Illmenau, hat sich um 1770 durch mehrere Kirchencantaten als Komponist bekannt gemacht, wovon aber nichts

\* gedruckt ift.

Sleischmann (Sebastian) war Cantor, und ließ im Jahr 1597 eine Mista für

6 Stimmen drucken.

Flesle, ein Harfenist zu Ludwigs XIII. Zeiten zu Paris, übertraf alles, was man vor ihm auf diesem Instrumente

gehöret hatte.

Fleury (François Nicolas de) Came mermusikus des Herzogs von Orleans im Jahr 1660; hat eine Méthode pour jouer du Théorbe herausgegeben, die damals sehr geschäft wurde.

Floquet (Etienne Joseph) einer der vorzüglichsten ist lebenden Komponizsten zu Paris; geb. zu Air in der Provinz am 25. Novembr. 1750; sührte schon vor seinem isten Jahre in der dasigen Hauptkirche eine Messe von

seiner Komposition auf. Um 1770 kam er nach Paris, und brachte daselbst 1773 das Ballet, Union de l'amour et des Arts, als sein erstes öffentliches Werk, gleich mit so vielem Glücke aufs Theater, daß es mehr als hundertmal nach einander, mit immer gleichem Bepfalle und Julause, wiederholt wurde. Er ist auch der erste Komponist, den das Pariser Publistum aus Theater forderte, und der auch erschien, um seinen Dank abzustatten.

Einige Zeit darauf gieng er nach Stalien, um sid dafelbst nach den aroke ten Meiftern gu bilden, und erhielt auch von dem berühmten Sala, einem der größten Meister aus der Neavolis tanischen Schule, Unterricht im Contrapunkte. Drauf fette er dies Studium noch unter der Leitung des groß fen Theoretifers, Pat. Martini, eis nige Zeit fort. Ein Te Deum fur 2 Chore, welches er um diese Beit au Meapel aufführete, verschafte ihm eine Stelle in der Philarmonischen Akades mie zu Bologna. Es ift bekannt, daß, um ein Mitglied dieser Akademie zu werben, sich der Candidat in dren verschiedenen Zusammenkunften, cben so vielen Prufungen unterwerfen muß. Floquet, nachdem er in zwey und eis ner halben Stunde, einen Canto fermo, eine fünfstimmige Juge, und ben Sak im Credo Crucifixus, tomponirt hatte, wurde auf diese einzige Probe sogleich einstimmig aufgenommen.

Nach seiner Zurückfunst nach Frankreich setze er die Oper Helle in Musik, welche auch 1778, aber ohne daß sie gefallen hätte, aufgeführet wurde. Dies war aber nicht sowohl die Schuld seiner Komposition, als vielmehr die Schuld der elenden Poesse, so er bearbeitet hatte. 1782 gab er seine Nouvelle Omphale auss ital. Theater und 1783 den Seigneur bienkaisant, von deren Aufnahme man aber keine Nachricht hat. Noch ist sein zwentes Schak, Azolan, heroisches Ballet, 1774 auf dem großen Operntheater gegeben, zu bemerken. Er starb zu Paris am 10.

Mårz 1785.

Florez (Heinr.) ein Spanischer Monch, in dessen Espana Sagrada oder Hispania sacra sich Tom. III. p. 360 eine Dissertation besindet: De antiqua Missa hispanica seu Officio Mozarabico. Bon deren Einsuhrung heißt

es daselbst: En el 1436 restauro en aniago el officio Muzarabe el Sennor Obispo de Segovia. Desde el anno 1500 se restauro en Toledo. En el 1517 se introduio en Salamanca. En el 1567 se hizo otra fondacion en Valladolid, para perpetuar aquel Rito.

Florio (Sgr.) ein seit 1782 berühmter Rlotenift und Komponift fur fein Instrument zu London; hat daselbst an flotensolos, Duosund Trios bis vier Werke von seiner Arbeit stechen lassen.

Floristo (Ignazio) ein um das J. 1738 lebender Romponist in Stalien, hat unter andern auch die Oper Artimene in Musik gesetst und daselbst aufs Thea.

ter gebracht. La B.

Rorfchutz (E.) Organist ben der Jafobsfirche zu Roftoct, geb. zu Lauter ben Coburg 1757; hat sich um 1783 durch verschiedene Violintrios und andere Justrumentalftucke als Romponist bekannt gemacht. Bisher ift aber

davon noch nichts gedruckt.

Slottwell (Christian) Magister und Diakonus am Dom zu Konigsberg, ließ daselbst im Jahr 1721 auf 5 Bo-gen drucken: Ein wohlzerührtes Orgelwerk, als eine Anreizung zur gurcht des Geistes, bey Ein= weihung der vortreslichen neuen Orgel in der Kneiphöfischen Doms firche, in öffentlicher Predigt vor: gestellt u. f. w. Wattheson giebt Dieser Predigt in seiner Ehrenpforte mit vieler Barme feinen Benfall.

Eben diesem wurdigen Manne has ben wir auch eine Leichenpredigt, auf den Tod des beruhmten dafigen Cantors Schwenckenbecher, zu dans fen, welche er im Jahr 1714 daselbst

hat drucken laffen.

Floyd (John) aus Mallis gebürtig, mar Baccalaureus der Musik und Kapell-meister Zeinrich VIII. zu London. Er wallfahrtete nach, Gerusalem, farb nach feiner Zuruffunft und wurde in bet Savonerfirche mit diefer Inschrift begraben: Joannes Floyd virtutis et religionis cultor. Obiit 3 Apr. 1523.

Fludd (Robertus de Fluctibus) ein Physiter und Arzt zu Orford, geb. zu Bearfied in der Proving Kent 1574, und gestorben am 8. Sept. 1637; hat in seiner 1617 zu Oppenheim in Folio gedruckten Historia utriusque Cosmi, einen Traftat unter dem Titel einge= ruct: Templum Musices, in quo

Musica universalis tanquam in speculo conspicitur. Er bestehet aus fies ben Buchern. Sowohl von diefem, als von den darinne vorkommenden Capiteln, giebt Walther einen voll= ståndigen Inhalt in seinem Leriko. Fodor (3:) ber altere, Biolinist ju Pa.

ris um das 3. 1784, geb. in Deutsche

sodor (C.) der jungere Bruder, Cem= balift, ebenfalls uni diese Zeit zu Paris und von Geburt ein Deutscher

Unter den Ramen dieser benden Bruder findet man in den Musikverzeichnissen bis zehen Werke angeges ben, welche in IV Violinconzerren, VI violinduos, XII Slotenduos, verschiedenen Alaviertrios und verschiedenen Sammlungen variirrer Aris en für die Biolin sowohl, als für das Rlavier bestehen. Diese find theils in und theils in Berlin und Ofenbach gestochen. Da aber der den Bornamen bezeichnende Buchftabe das bey bald ein C, bald ein I ist und bald gar fehlt; so wird es schwer, einem jeden das Seinige ben dieser Berwirrung zugutheilen.

Die vier Klaviertrios, welche zu Menbach, unter dem Namen J. So= dor, gestochen find, find in der neuern Manier, fehr gefällig und baben brillant gearbeitet. Dech bin und wie:

der nicht rein im Sage.

Förster (Caspar) ber jungere, war Kapellmeifter und vortreflicher Baffanger zu Copenhagen ums Jahr 1667. Seis ne Stimme erftrectte fid) vom contra A bis jum eingestrichenen a. In ei: nem Saale flang fie wie ein ftiller an: genehmer Subbaß, und außer dem= selben glaubte man eine Posaune zu Er verstund den Generalbag, und begleitete fich felbst zu seinem Ge= sange: Chrenpforte.

Körster (Christoph) ein sehr gefälliger Komponist seiner Zeit, von dem uns Walther weitläuftiger Nachricht giebt; trat im Jahr 1745 als Bicekapellmeis fter in Fürstl. Schwarzburg : Rudol. städtsche Dienste. Starb aber noch in selbigem Jahre, nach einer sechswochentlichen Rrantheit am 6. Dec. dafelbft.

Sorffer (Joh. Chrift.) aus Schlesten, war ein geschickter. Rünftler auf dem Glockenspiele, und murde beswegen von Peter dem Großen im J. 1710 nach Petersb. verschrieben, um auf dem dasigen Jaks.

kirchthurme ein vollständiges für Mas

nual und Pedal anzulegen.

Sörster (Joh. Jakob) des vorigen Sohn, stand im Jahr 1756 als Kaiserl. Campermusikus zu Petersburg, und erzbielt nach dem Tode seines Vaters dessen Stelle als Kampanist daselbst. In der Kaiserl. Kapelle und Cammernuzsik spielte er im vorzüglichen Grade die Violine und das Klavier, auch hat er sich noch überdies als ein guter Orgelzbauer bekannt gemacht.

Sörtsch (Wolfgang) Organist an der Lorenzkirche zu Nürnberg, hat daselbst im Jahr 1734 unter dem Titel: Mussikalische Kirchweylust, eine Füge, Urie mit vier Veränderungen, eine Fusge über: Tun lobt meine Seel zc. steschen lassen. Eine Fortsehung folgte selbiger von ähnlichem Inhalte.

\*Foggia (Francesco) ein Schüler von Paolo Agostino, war Musikdirektor an der Kirche zu St. Joh. Lateran zu Nom, geb. 1604, und lebte noch im Jahr 1684. Liberati nennt ihn in seinem Briese den Vater der Musik, und insbesondere der Kirchenmusik. Noch mehr zu seinem Ruhme hat Walther angemerkt.

Folcardus, ein Abt zu Thorn im toten ober isten Jahrhundert, ist nach dem Zeugnisse des Ordericus Vitalis ein vorzüglicher Komponist und Tonkunftsler nach damaliger Zeit gewesen: delectabilis ad canendum historias sua-

viter composuit.

\*Folega (Abbate) war ein berühmter Sanger in Italien; weiter giebt der sel. Rapellmeister Bach, aus dessen Bildnisverzeichnisse felbiger genommen ift, keine Nachrichten von ihm.

Folicaldi (Sebaft.) ein gegenmartig in Stalien lebender berühmter Ganger.

Fond (Anna) geb. zu Benedig, stand im Jahr 1770 als Virtuosin auf der Harfe in Großherzoglichen Diensten.

Fond (John Francis de la) hat im J.

1725 311 London ein Werf in 8. unter
folgendem Titel hetausgegeben: A new
fystem of Music, both theorical and
practical, and yet not mathematical,
written in a manner intirely new,
that is to say in a style plane and intelligible, and calculated to render
the Art more charming, the teaching not onely less tedious, but
more profitable, and the learning easier by three Quarters. All which

is done by tearing off the Veil, that has for so many years hungbefore that noble science, London, printed for the Autor. S. Matthes. volltom. Rapellm. S. 58.

Fontana (Agostino) ein Piemonteser von Geburt, blühete als vorzüglicher Sanger um die Mitte dieses Jahrhunberts in Diensten des Königs von Sar-

dinien.

Fontana (Giacinto) genannt Farfallino, ein Sanger zu Rom, um das Jahr 1730, erwarb sich durch seine geschieften Vorstellungen der Frauenzimmerrollen vielen Benfall.

Fontana (Pietro Antonio) ein beruhme ter Sanger von Bologna, lebte um

das Jahr 1690 in Italien.

Fonte (Nicolo) ein um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Benedig lebender Komponist, gab unter andern im Jahr 1642 die Oper Sidone e Dorisbe von seiner Komposition auf das

dasige Theater:

Forcadel (Pierre) war Professor der Mathematik zu Paris, geb. zu Ponziers in Languedoc im 16ten Jahrhunderte, und starb zu Paris zur Zeit Zeinrich III. Er hat des Euclides Musica ins Französsische überseht, und im Jahr 1572 zu Paris in 8. drucken lassen.

Fordyce (Lady Margareta) eine Dilettantin von vornehmer Geburt zu London, singet mit Ausdrucke, liebet die italienische Musik sür allen, und ist schon an Leib und Seele, so wie ihre Schwester Lady Anna Lindsey.

\*Fordyce (Mis) eine angenehme und reizende Sangerin an dem Londoner Theater, lebte um die Mitte dieses Jahrhunderts. Sie scheint, nach einem ihrer Bildnisse, zugleich eine gesichiefte Lautenspielerin gewesen zu seyn.

Forest (Mr. la) ein vorzüglicher Baßsanger und Schüler des Lully an dem
großen französischen Operntheater, zur
Zeit seiner Entstehung. Lully hielt
ihn, wegen seiner vortressichen Stimme, einen Tanzmeister, um seine Manieren in der Aftion und Stellung zu
verbessern. Auch seize er im J. 1684
in der Oper Roland, die nach seiner
Art vortressiche Scene: Au genereux
Roland je dois ina delivrance etc.
ausdrücklich für ihn.

\* Fortel (Johann Nicol) Doktor der Philosophie und Musikdirektor der Uka-

bemie

demie zu Sottingen, geb. zu Meeder unweit Coburg am 22. Febr. 1749; ift einer unferer murbigften Manner, fo= bald es auf grundliche musikalische Gelehrsamkeit ankommt. Und was den Umfang berfelben betrift, getraue ich mir zu behaupten, daß unser-ehmaliger musikal. Polyhistor, Masthe. son, welcher boch in den letten 40 Jahren seines Lebens weiter nichts mehr that als lesen und schreiben, hiers inne weit hinter ihm juruck geblieben Er ift auch, wenn ich unsern Zil. ler ausnehme, vielleicht der Einzige unserer Zeit, welcher die Must als Wiffenschaft behandelt und zu behanbeln im Stande ift.

Wir durfen uns aber über diese seine hervorragenden Kenntnisse um desto, weniger wundern, da er, als ein sorschender Geist und denkender Kopf nun bennahe 20 Jahr lang zu Göttlingen, dem Sike der Gelehrsamkeit, und zwar anfangs als Organist an der Universitätsfirche, die Schäse der dasigen herrlichen Bibliothek nach seinem Be-

lieben gebraucht hat.

Gegenwartig aber scheint seine eige: ne Bibliothek ihm auch diesen Reiche thum gang entbehrlich ju machen. Gel. bige enthält mehr als 500 musikalische Und seine Sammlung von fteinen Abhandlungen, Disputatios nen, Programmen u. f. w. in verschies denen Sprachen, ift die vollständigste, welche je ein Musikverständiger hat beüßen konnen. Hierzu kommt noch sein Vorrath von den seltensten Motetten und Madrigalen und andern prakti= fden Werken von den erften Meistern aller Mazionen aus allen Jahrhunder-Und damit nichts zu wunschen übrig bleibt, besitzt er noch eine Unzahl von mehreren hundert Bildniffen berühmter Tonkunftler und besonders musikalischer Schriftsteller.

Dies zusammen genommen, berechtiget Deutschland auf ihn, als den Einzigen aufzusehen, von dem es eine Geschichte der Musik erwarten kann, welche, in ihrer Art, die einzige und vollskändigste senn muß. Und der etzske Band seiner Geschichte hat unsere Erwartung von ihm bereits schon gez

rechtfertigt.

Folgende Werke haben wir seiner Feder zu danken: Ueber die Theorie der Musik, insofern sie Liebhabern

und Kennern derselben nothwendig und nüttlich ist. Eine Einladungs. schrift zu musikal. Vorlesungen. Got. tingen 1774 in 4. Diese meifterhafte Schrift finden wir auch in Cramers musteal. Magazine. Jahrg. I. S. 855. Musikalisch kritische Biblioth. III Bande. Gotha 1778=1779 in 8. 11cber die beste Einrichtung öffentlicher Gine Ginladungsschrift. Conserte. Gottingen 1779 in 4. Genauere Beffimmung einiger musikalischen Bes griffe. Gine Ginladungsschrift. Gottingen 1780 in 4. Auch diese hat Hr. Prof Cramer in feinem Magazin der Mufit, Jahrg. I. Seite 1039 mit eingerückt. Musikalischer Almanach für Deutschland, auf das Jahr 1782. Leipzig in 8. Fortsetzung desselben aufs Jahr 1783. Ebendas. Fortse-zung desselben aufs Jahr 1784. Ebendaselbst. Fortsetzung desselben aufs Jahr 1789. Chendaselbst. 2111= gemeine Geschichte der Musik. Er. ster Band, mit funf Rupfertafeln. Leipzig, ben Schwickert, 1788 in gr. 4. Dieser enthält die Musik der alten Bolfer, und ist das beste und vollstans digste, was je in Europa über diesen Begenstand geschrieben worden ift. Die fehr find dem Sr. Dofter Gesundheit und Muse zu wünschen, um dies so vortreflich angefangene Werk gang endigen zu konnen. Damit fich doch Deutschland auch einer vollkom. menen Geschichte der Minsit zu erfreuen habe. Ferner: Stephan Arteas ga's Geschichte der italienischen Oper von ihrem Ursprunge an bis auf gegenwärtige Zeiten. Aus bem Stalienischen übersett und mit Unmerfungen begleitet. Zwey Bande in 8. Leipzig 1789. Unch fur dies Gefchent haben wir dem Br. D. um destomehe ju danken, je angenehmer und unter-richtender biese Lekture ift. Ferner: Rezensionen in der Göttingischen gelehrten Zeitung. Roch ift uns in Der Boftlerschen musikalischen Realzeiz tung von ihm versprochen worden: Allgemeine Litteratur der Musik, oder Unleitung zur Kenntniß musikalischer Bücher, welche von den ältesten Zeiten an bis auf uns, bey den Griechen, Romern, Italies nern, Spaniern, Portugiesen, Bols landern, Englandern, Franzosen und Deutschen sind, geschrieben worden: 0 3

worden; nach systematischer Otdenung entworsen, und nach Veranlassung mit Uninerkungen und Urztheilungen begleitet. Wie sehr sehlt uns noch so ein Werk! Da der erste und einzige Versuch in diesem Felde, welchen der würdige Udlung mit seiner Unleitung zur musikalischen Gelahrtheit machte, so schädbar er auch ist, dennoch das lange noch nicht leistet, und auch wegen der Einrichtung des Werks nicht leisten konnte, was ben dem gegenwärtigen Vorrathe von Hilfsmitteln davon gesodert werden kann. Was läßt sich hierinne nicht von einem Forkel erwarten!

Linger diesen glanzenden Vorzügen, als Musikgelehrter und musikalischer Schriftsteller, besitzt er auch noch die, eines vorzüglichen Meisters auf dem Klaviere in der Bachischen Manier.

Von feinen Rompositionen giebt er selbst folgende an: Listias, ein Ora: torium: Die Macht der Barmonie, eine Cantate mit Doppeldioren: Die Lirten bey der Krippe zu Bethle: bem, eine Cantate: Berfchiedene Bes legenheitsmusiken, einzelne Urien, Chore, Sinfonien, Sonaten und Conzerte fürs Klavier, alle diese in Mipt. Gedruckt find: Gleims neue Lieder mit Melodien fürs Klas vier. Göttingen 1773: VI Alavier= fonaten. Ebendafelbst 1778: VI dera aleichen, zwente Sammlung, 1779. Eine Sonate nebst einer Ariette mit 18 Veranderungen fürs Klas vier. 1781.

Formellis (Wilhelm) ein Contrapunktist des isten Sahrhunderts, von dessen Arbeit man verschiedene Motetten in des Pet, Joanelli N. Thesauro mus. Venet. 1568 sindet. Gerberts Gesch.

Formenti (Antonio) von der Kapelle der Kirche Unster 1. Frauen della Staccata zu Parma, stand um das Jahr 1650 als Sånger in ganz besonderm Diuse. La B.

Fornara (Francesco, la) Königl. frans
zös. Cammersanger, geb. im Reapolistantschen 1706; kam im Jahr 1719
nach Paris und sang daselbst eine lange Reihe von Jahren mit immer gleichem Beyfalle. Im Jahr 1780 lebte er noch geliebt und geehrt, nicht allein wegen seiner Talente als Künstler, sondern auch wegen seinem rechtschaffenen Charatter. Doch hatte er um diese Zeit schon lange aufgehört, allein als Sanger aufzutreten. Die Ursache dazu gab wohl hauptsächlich ein Stoß, den er mit einem Napiere an die Kehle bestam, ben einer Fechtübung, die er sehr liebte. La Borde erschöpft sich ganz in dem Lobe der Kunst und der Stimme dieses Sangers, welche ein tiefer Sepran war.

Forqueray (Antoine) ein berühmter Sambist zu Paris, mar geb. daselbft 1671. Gein Bater, ebenfalls ein grof. fer Meister auf diesem Instrumente, gab ihm sogleich in bem-zartesten Ulter Unterricht auf diesem Instrumente, und brachte es darinne mit ibm so weit, daß sich der Sohn in seinem 15. Jahre mehrmals por Ludwig XIV. horen laffen mußte, der ihn nur fein fleines Wunder nannte. In seinem 20sten Jahre war er ein vollkommener Meister, sowohl auf seinem Instru: mente, als in der Komposition sur das= selbe. Quanz, der ihn 1726 zu Pas ris horete, und ihn in feiner Lebens. geschichte Forteroix nennt, bestätigt dies Lob daselbst vollkommen. angenehmer Charafter trug noch über= dies dazu ben, daß er zu allen Gefellschaften eingeladen wurde. Der Ber. zog von Orleans nahm ihn zu seinem Lehrmeister an, und belohnte ihn furfil. Antoine farb zu Mantes am 28. Jun. 1745 und hinterließ einen Gohn, mit Mamen

Forqueray (Jean Baptiste Antoine) and fangs Rapell : und Cammermusiker des Konigs von Frankreich, geb. am zten April 1700. And er hatte es auf der Sambe in seinem 15. Jahre schon so weit gebracht, daß er den König Lud= wig XIV. mit seinem ganzen Sofe, über feine ungemeine Musführung, in Verwunderung feste. Der Pring von Conti liebte ihn besonders und nahm ibn in seine Dienfte. Mach dem Tode dieses Prinzen, sagt nun zwar Laborde, habe Forgueray die Mus fit ganzlich aufgehoben. Allein herr Marpurg, der sich um 1750 zu Pas ris befand, meldet uns, daß er Orga-nift zu St. Merry damals gewesen sen, und sich in seiner Kunft, als ein geschickter Machfolger des d'Andrieu. den man insgemein den deutschen Organisten nenne, ausgezeichnet habe. Er henrathete um 1744.

Forqueray, (Madame Marie Rose du Bois) die Tochter bes Syndifus und Advokaten des Confeil zu Paris, geb. daselbst am 17. Jan. 1717, welche schon 1750 als Klügelspielerin die allgemeine Bewunderung von Paris für sich hatte und an die Spige der dafigen Liebha. in Unsehung ihrer Runft, ge: stellt wurde. Gie spielte noch 1780 La B. mit vieler Unnehmlichkeit.

\* Forst (Johann Bernhard) zuleht Ka= pellmeister ben Allerheiligen auf dem Schlosse, Musikdirektor an der St. Wenzelskirche und Bagist an ber De= tropolitankirche ju Prag, geb. zu Mies in Bohmen 1660; schien gang für die Tonkunft gefchaffen gu fepn. Schon als Knabe war er der beste Distantist an der Metropolitankirche ju Prag. Und faum hatte er das Junglingsal. ter erreicht, als er schon Italien durch= reisete, und jeden großen Meifter dieses Landes aufsuchte, um von ihm zu

Diese anhaltenten Bemuhungen fete ten ihn, vermittelft feines gottlichen Talents und seiner vortreflichen Baßstimme, in der Folge auf feinen weit= lauftigen Reifen, in den Stand, fo große Bewunderung ben feinen Buhd: rern zu erregen und fo herrliche Frud-

te einzuerndten.

In Munchen nannte ihn der Churfürst, Maximilian Emanuel, Bohs mens Jierde, und in Dresden Churfürst Johann Georg, den Beren feiner Stimme, und bende Fürften belohnten ihn mit einer goldenen Gnadenfette.

Kaum hatte er fich zu Wien vor dem Kaiser Leopold zum erstenmale horen lassen, als ihn selbiger ebenfalls eine goldene Gnadenkette ichenkte, indem er fragte: ob wohl Europa jemals. einen geschicktern Conkunffler gebabt habe! und ihn sogleich als Rame mermufitus in feine Dienfte nahm.

Die häufigen Lobspruche und Onas denbezeugungen, welche er von diesem bekanntlich der Musit so fehr ergebe= nen Monarchen erhielt, erweckten abergar bald den Reid der Staliener aus ber Raiferlichen Rapelle. Und ihnen nur wurde es jugeschrieben, als er die Wirkung eines heftigen Gifts in sich Die Raiserlichen Hofarzte spuhrete. verfaumten zwar kein Mittel, ihn das von zu befregen. Allein bald mare die

Arznen gefährlicher gewesen als die Rrankheit selbst. Die wiederholt bengebrachten heftigen Brechmittel griffen feine Bruft jo fehr an, daß er einen Blutsturz bekam, und fich, nachdem dieser gestillet war, genothigt sahe, seis nen Gefang und mit diesem feine Stelle in der Raiserlichen Kapelle aufzugeben.

Er mandte fich nun von Wien nach Prag. Hier erholte er fich zwar, nach einer anhaltenden forgfältigen Pflege. insofern wieder, daß er obige Uemter annehmen und jum allgemeinen Bergnugen der Gemeinden diefer Rirchen verwalten fonnte. Allein feine Stars fe war unwiederbringlich verlohren. Demohngeachtet war er noch immer in den Gesellschaften des Adels und bes Erzbischofs die allgemeine Bewundes rung. Und als Kaiser Joseph I: nach Prag fam, fonnte er ihn nicht ofters genug horen. Sa er betheuerte eine mal: "Er wurde für diefe Stimme, wenn fie zu faufen mare, gern hun-"derttaufend Gulben geben." Und außer den reichlichen Geschenken wollte er ihn, vor seiner Abreise nach Wien, in den Adelstand erheben. Da sich aber Sorft diese Gnade verbath; so verwandelte er selbige in eine jahrliche Penfion von 300 Gulden auf Lebens. geit. Forst farb in dem soften Jahre feines Alleers 1710.

Borft (Bengel) einziger Gohn des vors hergehenden, geb. zu Prag 1687, erhielt in seinem 23. Jahre, das durch den Tod seines Baters erledigte Mu-Afdireftorium an St. Mengel. Das ben war er ein vortrefficher Organift, und hatte als solcher die Ehre vor bem Raifer, Earl VI, sich auf ber großen Orgel in der Metropolitanfirche, die nach der Zeit abbrannte, boren gu laf. fen. Gein Fleis, dener, außer der Dufit, nod auf die alten Bohm. Sprachen verwendete, verschaften ihm die Stelle eines Konigl. Aebersebers ber alten gothischen, teutschen und lateinischen Sandschriften. Er ftarb im 3. 1769.

Sorfimeyer ( 2. E. ) Cammermufifus in Karlsruhe, hat um 1780 zu Mann= heim VI Akaviertrios Op. I. und dann Opera drammatica per la Voce mit Rlav. und Biolin Op. II. fteden laffen. Der Berfaffer des mufikal. Allman. von 1782, will aber meder diese

D 4

biefe Kompositionen noch sein Spicien auf der Biolin loben.

Fortcroix, f. Forqueray.

Forti (Catarina) sang im Jahr 1669 in einem Alter von 10 Jahren zu Placenz die Rolle der Volumnia in dem Coriolano. La B.

Fortunati (Sgr.) ein Komponift, geb. zu Placenz, war um das Jahr 1770

berühmt.

Forzelini ( - - ) um die Mitte dieses Sahrhunderts blühender itat. Operne fomponift, von deffen Arbeit auch in Deutschland verschiedenes bekannt geworden ift.

Fouchetti (Mr. ) ein Tonfunftler zu Das ris, hat daselbst um 1770 herausgeges ben: Méthode pour apprendere facilement à jouer de la Mandoline à 4

et à 6 Cordes.

Fouquet (Mr.) Organist an der Eustas chiustirche zu Paris im Jahr 1750. Burney fand ihn 1770 als vierten Dr. ganisten ben Notre Dame. Schon im ersten Jahre waren III Bucher Blaviersuiten von seiner Arbeit ge: Rochen.

Fournier (Mr.) ein Jonfunftler zu Das ris, von dessen Komposition 1782 die Operette les deux Aveugles de Bagdad, auf dem dasigen ital. Theater ift

gegeben worden.

Foux (Mr.) ließ im Haag 1781 von sets ner Komposition VI Quartetten für Flote, Viol., Bratsche und Bag fte. chen.

Foyta (Franz) ein Birtuos auf der Blos lin, war eine lange Zeit Musikbirektor an dem Theaterordiester und Bio: linift an ber Kreuzherrenfirche zu Prag, und farb daselbst im Sahr 1776, im 64sten Jahre seines Alters.

Foyta (Ignaz) ein vortreflicher Violis nist, gegenwärtig in Petersburg, ift eines Organistens Sohn zu Prag, geb. um 1750, und stand anfanas als Violinift im Theaterorchefter und in der

Kreugherrenfirche daselbst.

Fracuori (Mr.) ein Tonkunstler zu Paris, brachte daselbst im Jahr 1783 seis ne Komposition der Operette la Sorciere par hazard aufe Theater, welde Iben Rennern mehreren Benfall, als ben Liebhabern, gefunden haben foll.

\*Fraeçastorius (Hieronymus) Musi-Corum Flos, farb im 3, 1553. Diese Machrichten, von Diesem Confunfter habe ich des seel. Kavellmeister Bachs Bildnisverzeichniffe zu danken, und es find bis jeht die einzigen, welche

wir von demfelben haben. Frangt ( Ignaz ) Churf. Pfalzbeyeri. scher Conzertmeifte" zu München, eis ner der aroßten Meister unserer Zeit auf der Biolin, befindet sich seit 1784 größtentheils auf Reifen. Bon feinen Kompositionen sind seit 1778 34 Paris gestochen worden: Il Violinconzerts Op. I. VI Violintrios Op. II. und VI Violinguartetten Op. III. Sein jährlicher Gehalt zu Munchen bestehet in 1000 Gulden.

Frangl, des vorhergehenden Gohn, anfangs Biolinist in der nehmlichen Churs fürstl. Rapelle, auch seit 1785 bestän= dig auf Reisen, mahrend welchen er sich unter andern Städten auch 1786 zu Wien mit großem Benfalle hören ließ; hat außer dem Unterrichte feines würdigen Baters auch Unweisungen von den Kapellmeistern Pleyl und Richter genossen; es lagt sich also von feinem Spiele um destomehr erwar. Aber auch in der Komposition hat er sich schon mit Benfalle gezeigt, theils durch die Musik der Operette, die Luftballe, und theils durch verschiedene Violinguautetten.

Fraguier (Claude François) Abbe und Mitglied der Akademien zu Paris, gebohren daselbst am 28. Hug. 1666; war ein lebhafter Berehrer der Tonkunft. und erlernte noch im Alter das Klavier. Insbesondere aber machte er sich durch ein Memoire merkwürdig, welches er im Sahr 1716 der Akademie ber ichonen Wiffenschaften übergab, in welchem er nach einer Stelle des Plato (lib. 7. de Legibus) zu behaupten suchte: Daß die Griechen unsere Zarmonie schon gekanne und ge= braucht hatten. Diese Meynung wurde zwar von einem lingenannten in einer Dissertation sur la Musique des Grecs et des Latins nicht allein nach einer andern Stelle aus Platons Philebo widerlegt, sondern auch be-wiesen, daß seine Uebersetzung des Plato mehr sage, als im Original ftunde. Allein er blieb ben feiner Deps nung unveranderlich, bis er am zten May 1728 zu Paris ffarb.

Diese Abhandlung findet man im U. Bande der Marp. Bertrage, nach

einer

einer Uebersetzung ber Mad. Gott: lebed.

Framery (Nicolas Etienne) Oberaufseher der Musik des Grafen von Ar: tois zu Paris, geb. zu Rouen 1745; vereinigt in sich die glanzendsten Las lente jur Beredfamfeit und Dichtfunft mit der Tonkunft. Diefe Fahigkeiten ausammen genommen, nebft seinem Enthusiasmus für die italienische Mufit, haben gegenwartig unendlich viel zur Berichbnerung ber frangofischen

Mationalmufit bengetragen.

Ihm einzig und allein ist diese Rastion den Sacchini schuldig. Er war es, welcher durch die Verfertigung seis ner Colonie unter die Musik von def. sen Isola d'Amore seine Ration querft mit diesem liebenswurdigen Rompontsten bekannt machte. Diese muhselige Urbeit wurde ihm dadurch reichlich belohnt, daß die Colonie bis 200 mal nach einander zu Paris aufgeführet wurde. Er gieng drauf sogar selbst nach London, und wandte alle moglichen Ueberredungsfünste an, den Sacchini zu bewegen, daß er ihm, als Komponist fur das Parifer Theater, dahin folgen mochte. Da ihm dies aber damals noch nicht gelangi; so verfertigte er eine Olimpiade unter die Musik des Sacchini, um selbigen ben der Nation in Undenken zu erhals ten. Eine ahnliche Arbeit hat er nach der Zeit auch mit den Opern anderer Komponisten unternommen, Go gab er 1788 die Partitur der deux Comtesses von Paisiello in der franzos. Hebersehung heraus.

Im Jahr 1783 trat er auch zugleich als Kompouist in der Operette la Sorciere par hazard auf dem italienischen Theater zu Paris auf. Geine lefens: würdigen Rachrichten von dem Leben und Werken seines Freundes Sacchi= ni finden wir in einer deutschen Uebersekung in Meusels Museum B. L.

Ot. 6.

Franceschini (G.) geb, zu Reapel, ift nicht allein durch verschiedene seiner Werke furs Theater befannt gewore den, sondern hat auch um 1777 zu 28ms sterdam VI Violinduos, als sein 2tes Werk, stechen lassen.

Franceschini (Giov. Batist.) stand im Jahr 1690 als ein berühmter Sanger an dem Hofe des Herzogs von Mos

dena.

Franceschini (Petronio) ein in ber Mitte des vorigen Jahrhunderts ju Bos logna lebender Komponift, ftarb im Jahr 1681, und wurde besonders wegen seines reinen Styls geschaft. 3m Sahr 1676 wurde zu Bologna von feiner Komposition aufgeführt: Oronte di Memfi; 1677 Arfinoë: 1679 Apollo in Testalia und 1681 Dionisio.

Francesco, f. Fornara.

Franchi (Sgr.) ift in unsern Tagen durch verschiedene beliebte italienische Urien in Mipt. als Opernkomponist bekannt

geworden.

\* Franciscello (Sgr.) der größte Biolon. gellift zu Unfange dieses Jahrhunderts, lebte Unfangs zu Rom, kam von da um 1725 nach Reapel, und dann fura drauf nach Bien in Raiferl. Dienfte, wo er auch in Folio, auf feinem Instrumente spielend, gestochen worden, doch ohne seines Ramens Unterschrift. Gegen das Ende feines Lebens Scheint er fich zu Genua aufgehalten zu ba-

haben.

Quant, der ihn zu Reapel, Franz Benda, der ihn zu Wien, und Duport, welcher ihn zu Genua gehört hatte, ruhmen ihn einstimmig als eis nen unvergleichlichen Meister. miniani hat noch von ihm erzählt: daß als er einstmals zu Rom eine Cantate mit obligatem Biolonzell affom= pagniret habe, woben Alessandro. Scarlatt, als Komponist, den Klugel spielete; habe dieser sich nicht über= zeugen konnen, daß dies Spiel von einem Sterblichen herrühre, fondern er habe behauptet, es muffe ein Engel in Franciscellos Gestalt das Violons zell gespielet haben. Von der Wall farth des großen Duport nach Genug, um felbigen zu horen, findet man in ben Legenden eine fehr unterhaltende Machricht.

Francisconi (Giovanni) Cammervir. tuofe des Grafen von Seffenftein, geb. zu Reapel, hat zu Amsterdam VI Violinduos, und dann 1770 zu Paris VI Violinquatros stechen lassen.

\* Franck (Michael) ein gefronter Poet und Schulkollege zu Coburg, war gebohren in Schleusingen am id. Marg 1609, und ftarb am 24. Sept. 1667. Bon seiner Arbeit ift 1657 zu Coburg gedruckt worden: Geistliches Barfenspiel aus 30 vierstimmigen Arien, nebst Generalbaß. Mehr ven seis

ner Geschichte findet man im Walther.

Franck (Gebaftian) ber altere Bruder des vorhergehenden, war zulest Mas gifter und Diakonus in Schweinfurt, geb. zu Schleusingen am 18. Jan. 1606 und starb am 12. April 1668. Er wird in Wexels Liederhistorie als ein vor: treflicher Instrumentalmusitus ruhmt, und foll hierinne ein Schuler von dem berühmten Theologen Theo=

phil. Großgebauer gewesen senn. France (Joh. Wolfg.) ein hamburgie scher Argt in der zwenten Salfte des 17ten Sahrhunderts, mar ein vortref: licher Komponist, und fam in Spanien durch Reid, weil er bes Konigs Gnade genog, ums Leben. Geine It Opern, so von 1679 bis 1686 zu Ham= burg find gegeben worden, findet man im Walther S. 258 unter dem blogen Damen Granck. Er hat überdies aber and musikalische Undachten und mehrere geistliche Werke herausgege. ben.

\* Franckenau (George Frank von) war anfangs Doftor und Professor der Mes diein zu Wittenberg, und dann Ju-Migrath und oberfter Leibargt zu Copenhagen, geb. zu Plaumburg am sten Man 1644, und hielt im Jahr 1672, zu Beidelberg eine Disputat., De Mufica, worinne er zeigte, wie die Deu. fil auch einem Arzte ben feinen Kuren dienlich sen. Man findet selbige auf 17 Blattern unter seinen medicinischen Differtationen, so seinen 20 medicinisschen Satyren angehangt find. Er farb zu Copenhagen am ibten Jun. 1704. Mehr von seiner Geschichte f. in Walther.

\*Francklin (Dr. Benjam.) Umbaffadeur des Umerikanischen Congresses am franzossichen Hofe um das Jahr 1783, geb. zu Boston den 17. Jan. 1706. Dies sein großen Naturkundiger, dem die Welt für die Erfindung der Wetterab. leiter so vielen Dank schuldig ist, hat sie zualeich in der Erfindung der Zar: monifa, ein noch nie geschmecktes

Bergnügen, zu danken.

Seit dem Miss Davies 1766 in Deutschland dies Instrument bekannt gemacht hat, die einige Jahre zuvor die erfre Harmonika von ihm zum Geschenk erhalten hatte, ist es, ohner= actet seiner Kostharfeit, zu bekannt, als dag bier eine Beidreibung davon

nothig ware. Man findet sie im Bannov. Magaz. 1766. in Kill, Mache. I. Band S. 71, und in Fortels Mus. Alman. sur Deutschland 1782 S. 30, und Götings Journal für Deutschland, mit und ohne Abbildungen, weit= läuftig beschrieben. Bon den weitern Bersuchen, dieses Instrument zu verbessern, suche man die Nachrichten unter den Mamen Mazzuchi, Hessel und Röllig. Grancklin selbst war so weit mustalisch, daß er jum Bergnügen auf seinem neuerfundenen Inftrumen= te spielen konnte. Er farb in seinem Vaterlande im Jahr 1788.

Franco, der alteste uns bekannte Cone trapunktist und Schriftsteller in diesem Kache, geb. zu Colln, wird gemeinig. lich Parisiensis Magister genannt, weil er vermuthlich daselbst promovirt hatte, blübete aber besonders in den Jahren 1047 bis 1083 als Scholastis fus an der Cathedralfirche zu Luttich. In einem alten Mipt., Pro aliquali notitia de Musica habenda, wird das von ihm bestätigt, was schon Muis versichert, daß er nemlich um das J. 1085 der wahre Erfinder des musikali= schen Zeitmaaßes sen. Die Stelle lautet also:

- non enim erat mulica tunc mensurata, sed paulatim crescebat ad mensuram, usque ad tempus Franconis, qui erat musicae mensurabilis

primus auttor approbatus.

Dieser für die Tonkunst so wichtige Mann hat einen sehr schatbaren Traftat hinterlassen, unter dem Sitel: Musica, oder Ars cantus mensurabilis, von dem nun so viele Sabrhunderte her keine Gpur zu finden gemefen ift; bis selbigen der 21bt Gerbert in der Umbrossanischen Biblios thek zu Mailand in Mist. endeckt und uns ihm im dritten Bande feiner mu: sikalischen Schriftsteller geschenkt hat.

Der Inhalt deffelbigen ift: Cap. 1. De definitione musicae mensurabilis et ejus speciebus: 2) De definitione discantus et divisione; 3) De modis cuiuslibet discantus: 4) De figuris five fignis cantus menfurab .: 5) De ordinatione figurarum ad invicem: 6) De plicis in figuris simplicibus: 7) De ligaturis, et earum proprietatibus: 8). De plicis in figuris ligatis: 9) De pausis, et quomodo per ipsas modi ad invicem variantnr: 10)

Quot

Quot figurae simul ligabiles sint: 11) De discantu et eius speciebus: 12) De copula: 13) De Ochetis. Jede vorkommende Materie in diesem Trak: tate wird mit nothigen Benspielen in

Noten ausgedruckt, erklaret.

Francoeur (Francois) Oberkapellmei: ffer des Ronigs und Huffeher der gros Ben Parifer Oper, in Gefellichaft des Rebel, seit 1750, zugleich ein Meister auf der Biolin, geb. daselbst am 22. September 1658; hat in seiner Jugend Deutschland besucht, und insbesondere Wien und die große Oper ben Prag Paris die Oper, Pyrame et Thisbe, von seiner Urbeit borete, fagt in feinem Lebenslauf: "Man tounte an ,ben von ihm gesetzen Arien wahr-"nehmen, daß ihr Verfaffer außer-, halb den Grengen Frankreichs ge-" wefen war." Geit 1723 hat er be: ståndig mit Rebel in Gesellschaft gears beitet, auch felbst das Direktorium, iser die Oper mit ihm gemeinschafte lich bis 1767 geführt, wo sie das Pris vilegium an Berton und Trial uber. ließen.

Seine offentlichen Werke sind 2 Buscher Violiniolos. Außer diesen hat er mit Rebel aufs Theater die Opern gebracht:
1) Pirame et Thisbe 1726: 2) Tarsis et Zelie 1728: 3) Scanderberg 1735: 4) le ballet de la paix 1738: 3) l'acte des fragmens d'Ismene et de Zelindor, nebst denen Divertissements 1) Les Augustales. 2) le Trophée, und noch einige die 1760. Fast in seinem 80. Jahre hatte er noch den Muth, sich den Stein schneiden zu lassen, und hielt die Operation 3 Tage aus.

Francoeur le neveu (Louis Joseph)
Rapellmeister der Königl. Cammermust und Direkteur en chef des
Opernorchesters zu Paris, gebohren
daselbst am 8. Octobr. 1738, war der
alteste Sohn von Louis Francoeur,
Königl. Cammermustus und ersten
Biolinisten ben der Oper, mit dem Zunamen Francoeur l'honnête hamme,
welcher am 17. Septembr. 1745 starb,
und seinem Sohne, außer ähnlichen
Gestnnungen, die einen so schonen Namen verdienen, sonst nichts hinterließ.

Nach dem Tode seines Baters nahm ihn sein Oncle François an Kindesstatt auf, brachte ihn 1746 unter die Zog-

linge der Königk. Cammermusik, wo er so lange blieb, bis er 1752 als Viozlinist ben der Oper angestellet wurde. 1764 wurde er zum zwenten Direktor des Opernorchesters ernannt, bis M. Berton, der erste Direktor, 1767 abgieng, in welchem Jahre er auch des sen Stelle erhielt, wovon er den Titel bis 1779 bendehalten hat. Über in diesem Jahre erhielt er den eines Directeur en chek. Zu diesem kam noch 1776 die Königk. Kapellmeisterstelle, welche ihn Mr. l'Auvergne überließ.

FRA

Laborde sagt ihm zum Ruhme nach. daß nie die Glieder des Orchesters so. wohl gewählt, und nie die Musik von felbigen so vortreslich vorgetragen worden ware, als unter seiner Hufficht. Und er war es, der den Plan in Borschlag gehracht hat, nach welchem das Orchester von seinem eigenen Aus schusse gerichtet und dessen Glieder gewählt oder abgewiesen werden; welder auch angenommen worden ift. Den ersten Gebrauch, sett Laborde hinzu, den das Orchester von seiner Freyheit machte, war, seine Liebe zur Eintracht und den Frieden unter fich und seine Uchtung gegen seinen Chef ju beweisen. Und er munscht, daß die Sanger und Sangerinnen diesem Benspiele folgen mochten.

Francoeur hat fur die Oper geschrie. ben: Ismene et Lindor 1766 mit vielem Benfalle: dann hat er 1770 die Oper Ajax fast durchaus verandert und Ueberdies hat er 1772 ein verbeffert. für Komponisten außerordentlich nuß: liches und unentbehrliches Werk, une ter dem Titel herausgegeben: Diapason général de tous les instrumens à vent, avec des Observations sur chacun d'eux, welches die Beschaffenheit, den Umbitum, die Tonleiter und die ge= brauchlichen Schluffel u. f. w. aller diefer Instrumente enthält. Auch hat er mehrere Violinsolos und Trios zu Paris ftechen laffen.

Francus (Wolfgang Aminonius) hat in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Choralbuch herausgegeben. 210= lung in seiner musik. Gelahrth. sagt uns hiervon nichts mehr, weil sein

Eremplar verbrant ift.

Frans (- -) Königl. Preuß. Sans ger und Baßist zu Berlin, ein Deute scher von Gebut, ist ein Schüler von Concialini daseibst, und wird, wegen seinem seinem schönen Sesange vom Konige geschäft und von den Italienern beneidet. Er sang 1788, mit außerordentlichem Benfalle, die Baspartie in Grauns Tod Jesu, vor dem Königl.

Sofe zu Berlin.

Frang (Karl) vormaliger Cammermufifus in der Kapelle des Kürften Efter. hazy, ber größte und fast einzige Birs tuose auf dem sehr schweren aber auf-serordentlich angenehmen Bariton, geb. zu Langen : Bielau 1738; wurde von seinem neunten bis zum achtzehn= ten Jahre zu Falkenberg von seines Vaters Bruder, Waldhornisten und Haushofmeister des Grafen Terotin. Bur Mufit und Landwirthschaft ange-In feinem zwanzigften Jahre halten. kam er als Waldhornist in Dienste bes Fürstbischofs von Eck in Olmus, wo er fein Instrument zu folder Bollfom: menheit brachte, daß sich in der reinen Hervorbringung der halben Tone burch die Hand, in der Geschwindig. feit und in der Sohe und Tiefe (et blies funf C) fast fein Runftler fand, der es ihm gleich gethan hatte. Rach dem Ableben dieses Fursten wurde er nach Wien jum Fürften Efferhagy verschrieben, in dessen Rapelle er 14 Sahre gestanden bat.

In diesen 14 Jahren erlernete er das Bariton für sich selbst, und brachete es darauf zu derzenigen Fertigkeit, die man in Deutschland in unsern Lagen so sehr an ihm bewundert hat.

Nachdem ihm aber sein Herr die Erlaubniß zu henrathen verweigerte; gieng er nach Preßburg zum Kardinal Bathyani, und blieb acht Jahr in bessen Diensten, bis benm Antritt der Regierung des jetzigen Kaisers der Kardinal genothiget wurde, die Musik abzuschaffen. Franz gieng nun nach Wien und blieb daselbst 2 Jahre, hinsnen welcher Zeit er 12 Conzerte auf dem Bariton daselbst mit Benfalle gegeben hat.

Seit 1786 reisete er bis 1788 in Deutschland, um eine anständige Bersforgung an einem Hofe zu finden. Sollte es ihm daselbst fehl schlagen, so war er willens, Krankreich, England, Kalland und Russand zu hestichen

Holland und Rußland zu besuchen. Das Bariron des Hrn. Frans ist übrigens dem Instrumente des Hrn. Lid gleich, außer daß Frans das seinige mit 16 Pratsaiten unter dem Halfe und 7 Darmsaiten über dem Griffbrete bezogen hat. In der melancholisch sanften Wirkung dieses Instruments kommen alle Zuhörer desselben übersein. Besonders wußte Herr Franzseine Zuhörer durch eine Cantate: Deutschlands Klage auf den Tod des großen Friedrichs, welche der große Tos. Saydn für das Bariton gesetzt hatte, und die er zugleich selbst sehr angenehm sang, zu bezaubern. Den Tert zu dieser Cantate sindet man in der Boßlerschen Zeitung vom Jahr 1788. S. 47.

Frasi (Mis) eine angenehme Sangerin und Schülerin des D. Burney, bluhete um 1748 zu London, als Zandel seine Orgtorien gab, und sang unter seiner eigenen Anführung die vornehmsten Partien darinne. S. Hand. Ges

dachtn. Feyer. XLIV.

Frauenlob (Heinr.) hat die alte Meistersängerkunft wieder aufgerichtet, und ist zu Mannz 1317 gestorben. Um nicht undankbar gegen seine vielen und mannigsaltigen Berse und Lobsprüche auf die Damen zu senn, ist er von den Schönen des Landes nicht allein in großer Menge zu Grabe begleitet, sondern auch sogar getragen, und eine große Menge Weins auf sein Grab gegossen worden. S. Joch, gel. Ler. Freddi (——) einer der vornehmsten Geiger aus der Tarnischen Schule,

Seiger aus der Tarnischen Schule, lebte um 1768 zu Nom. S. Exmeno. Fredi (Laura) eine italienische berühmte Sangerin, befand sich gegen das Jahr 1700 an dem Hose zu Mantua.

La. B.

\* Freher (Paul) ein Arzt zu Rurnberg, geb. daselbst 1611, und gestorben 1682, nachbem er ein Theatrum virorum eruditione clarorum ver: fertiget, welches von feines Bruders Sohne, Carl Joach. Freher, 1688 in Kol. ist herausgegeben worden. Man findet in diesem Werke nicht allein die Bildnisse Gelehrter überhaupt nebst Machrichten von ihrem Leben, sondern auch von bloßen Conkunstlern, als Orlandus Lassus, Philipp Monte u. s. w. Man wird bies Werk in dem hinten angehengten Rupferftich. verzeichnisse mehrmals angezogen fin= ben.

\*Freigius (Joannes Thomas) J. U. Doctor, wurde 1576 zum Rektor nach Altorff herusen, und starb daselbst am

i6ten

Sian. 1583. Sein 1582 zu Bafel in 2. gedrucktes Paedagogium, welches er für seine benden Gohne aufgesett hat, enthalt auch von S. 157 bis 218 frage weise einen Unterricht in der Mus S. Walther.

Freisleben ( - - ) ein deutscher Ton-funftler zu Paris, hat daselbst um 1784 von feiner Arbeit VI. flotendus

os Op. I. stechen lassen.

Freislich (Johann Balthafar Christian) chemaliger Fürstl. Schwarzburg. Rapellmeister allhier zu Sondershausen und zuleht Kapellmeister in Danzig; kam um das Jahr 1720 hieher, und bemühete sich mit dem sel. Stolzel ju gleicher Zeit um die Rapellmeifter, stelle. Leider machten aber auch dies: mal Fürsprachen und Gonnetschaften wahre Berdienste unwürksam. Freise lich wurde angenommen, und Stols zel gieng nach Gotha, wo man ihn sogleich willkommen hies. Doch waren auch Freislichs Kompositionen nicht Indem man' felbigen ohne Verdienst. immer etwas eigenes Gefälliges und Meubeit in Erfindungen zuerkannt hat, welches auch Molung in seiner musik. Gelahrheit befraftiget.

Für einen besondern Beweis, daß man bier mit feinen Talenten zufrieben war, kann man auch das annehmen, daßlihn Fürst Gunther nach Dresden ju dem berühmten Zeben= Areit schickte, um ben selbigem den Pantalon zu lernen. Nachdem er sich daselbst ein Jahr lang aufgehalten hatte, tam er wieder zurück, brachte dies Instrument mit, und ließ sich auf selbigem mit einem einzigen Stude, welches die ganze Frucht seines kostbaren jahrlichen Aufenthaltes in Dresden war, vor dem Sofe horen. Da er aber dies Stuck fehr gut fpielete, so, daß man daburch dies merkwur. dige Instrument in seiner ganzen Schonheit und vollen Starfe fennen lernen konnte; so war der Kurst damit

Im Jahr 1731 erhielt er den Ruf als Cantor und Direktor am Opern. orchester nach Danzig an seines Baters Bruders Stelle, wo er, nach Adlungs Berichte, im Jahr 1757 noch ben guten Kraften soll gewesen

fenn.

zufrieden.

Er hat vieles, sowohl für die Rir. de, als für die Cammer geschrieben. Man findet aber nur ein einziges uns gedructes Alaviertio in der Breitfopfischen Niederlage von seiner Ur-

Freislich (Maximilian Theodor) Kapellmeister zu Danzig, war geb. zu immelborn im Meinungischen am 7. Februar 1673, und starb zu Danzig am 10. April 1731. Er gehorete unter die guten Romponisten bamaliger Zeit.

Frenuse (Jean Laurent le Cerf de la Vieuville de ) ein franzosischer Gelehr. ter, geb. zu Ronen 1674; warf sich im Jahr 1702 zum Bertheidiger ber französischen Musik gegen den Ubt Raguenet auf, und schrieb gegen deffels, ben Parallele, comparaison de la Musique Françoise et Italienne. Radidem Raguenet seine Meynung vertheidiget hat, antwortete et ihm jum zwentenmale mit vieler Sike und verdammte die italienische Musik au ben nichtswürdigen Dingen.

Die Titel seiner benden Traktate sind: Comparaison de la Musique françoise et de la Musique italienne, und l'Art de décrier ce qu' on n'entend point. Er farb ale Siegelbes wahret in dem Parlamente in der Mors mandie, am 10. Nevembr. 1707.

Frere (le Sieur) ein Tonkunftler zu Vas ris, hat daselbst herausgegeben: Les transpositions de musique de toutes les manieres, welche als ein Supples ment zu allen andern Unweisungen

dienen sollten.

Freron (Mr.) ein franzofischer Gelehrster, hat in seiner Sprache in dem 2. Dande der 1749 ju Gener gedruckten Lettres sur quelques Ecrits de ce tems, eine weitlauftige Critif ber Betrachtung über die Oper des Remond de St. Mard, eingeruckt. Bon Diefer Critif hat uns Gr. Hofrath Bertel in seinen Sammlungen musikalischer Schriften eine schöne Uebersehung mit Unmerkungen gegeben, die man daselbst von S. 197 bis 236 findet:

\*Frescobaldi (Girolamo ) Organist an der St. Peterskirche ju Rom, geb. zu Ferrara 1601; war nicht bloß als guter Komponist für die Orgel, sons bern auch als ein starter Spieler bekannt. Er war der erste unter den Italienern, welcher Fugenartig spies lete. Er zog viele vortrefliche Schu= ler, unter welchen Froberger, ben ihm

ihm der Kaiser in die Lehre schickte, unter den Deutschen alles leistete, was der Ruf dieses seines großen Lehrers erwarten ließ. Lorenzo Penna nennet ihn: il Mostro de suoi tempi.

Sein erstes Werk, Il primo libro delle canzone a una, due, tre e quatro voci gab Bartolom. Grass, ein Schüler von ihm, 1628 zu Rom heraus. Nachrichten von seinen übrigen Werken giebt Walther. Hawkins giebt uns auch eine Canzona aus seinem zten Buche, so 1637 zu Nom gestruckt worden, in seiner Geschichte.

Schon in seiner zarten Kindheit war er durch seinen Vortrag im Gesange so berühmt, daß die vornehmsten Stadte Italiens wetteiferten, diesen jungen Sanger zu besitzen. Man reifte ihm sogar von einem Orte seines Aufenthaltes bis zum andern nach, um

ihn nur genug zu hören.

\*du Fresne (Charles) Königl, franzof.
Math und Schakmeister von vornehmer Familie auf einem Landgute zu
Amiens, geb. am 18 Dec. 1610, starb
zu Paris am 29. Octobr. 1683. Er gab
daselbst 1678 einen Folianten unter
dem Titel, Glossarium ad Scriptores
mediae et insimae Latinitatis, heraus, in welchem viele musikalische
Aunstwörter erkläret sind. Mehr
von ihm hat Walther.

du Fresne (Mr.) Violinist am Orches ster der franz. Comedie zu Paris 1752; hat daselbst 1780 6 Florensolos mit Variationen Op. I. stechen lassen.

Freund (Cornelius) geb. zu Borna, war Komponist und Cantor zu Zwischau, und starb im Jahr 1591. Er geschöret unter unsere ersten Choraltomsponisten. S. Maumburgisches Gestangbuch.

Frezza (Giovanni) aus Treviso, ein guter Komponist des vorigen Jahrhunzderts in Italien. Bon seiner Arbeit wurde 1693 zu Benedig die Oper, La Fede creduta Tradimento aufgesührt. S. Gloria delle Poesse. Er hatte seinen Benfall seiner vorzüglichen Bearbeitung der Instrumentalpartien zu danken. Auch soll er vortresliche Carnons versertiget haben.

Friberth (Carl) Kapellmeister an einer Kirche zu Wien, gab daselbst-1780, in Gesellschaft Leop. Zoffmanns, Sammlung deutscher Lieder für

das Klavier heraus.

Friberth (Joseph von) Rapellmeister des Fürsten von Passau, hat folgende Operetten in Musik gesetzt um 1780: 1) Das Loos der Götter. 2) Die Würkung der Natur. 3) Adelskan und Röschen. 4) Die kleine Aehs renleserin.

Frick (G.) Virtuose auf dem Horne, ließ 1769 ju Paris 6 Quartetten ste-

dien.

Frick (Joh. Abam) war Direktor der Rathsmusikantenbande zu Hamburg, im Jahr 1740; Mattheson nennet ihn in seiner Chrenpforte einen gusten Komponissen.

Frick (Philipp Joseph) ehemaliger Sofe organist des Markarafen zu Badenbaden und erster deutscher Birtuose auf der Harmonika, geb. zu Willanzheim ben Bürzburg am 27. Man 1740, privatisirt gegenwärtig zu London.

Im Jahr 1769 reifte er in Deutsch. land mit einer von ihm selbst verfertigten Sarmonika nach Franklinischer Urt, und ließ sich auf selbiger mit alls gemeinem Benfalle boren. Ochon das mals bemühete et sich eine, der Denschenhaut ahnliche Materie aussundig zu machen, um dies Justrument durch eine Tastatur für die Liebhaber begues mer einrichten zu konnen. Man hat aber von dem Erfolge seiner Bemus bungen nichts weiter erfahren. mehr meldet uns Biester in der Berlin. Monatsschrift: Daß Frick die harmonika wegen ihrer Merven er: schütternden Eigenschaft schon seit 1786 ganglich aufgegeben habe, und- zu London mußig lebe.

Außer seinen bekannten Ausweischungstabellen für Klavier und Orsgelspieser, ister Theil, so 1772 zu Bien auf 7 Bogen in Quei fol. herauskamen, neunt Hr. Hofrath Meusel im Künstl. Ler. noch ein Werk vom Generalbasse, so 1786 herausgekommen senn soll, welches er besonders rüh.

Friedel (Zacharias) f. Walther. Die Stelle am Ende des dasigen Artikels, welche sich mit den Werten aufängt: Das Sertum musicale etc. die ans Ende, gehöret zu dem vorhergehenden Artikel Daniel Friederici.

Friederici (Christian Ernst) einer unserer berühmtesten Orgelbauer und Klasviermacher, geb. zu Merane 1712, starb zu Gera seinem Aufenthalte 1779.

Er hat von da aus 50 Orgeln verferti: get, unter welchen die zu Chemnis befindliche vor 3000 Thir. für die vorzüglichste gehalten wird. Geine Rla= viere und Fortepianos, in Gestalt der Klaviere, die er Sortbien nannte, sind in der halben Welt berühmt und zerstreut. Rapellm. Bach in hamburg hefifit ein vortrefliches diefer Urt von feiner Urbeit. Gein Avertiffement von seiner Invention, eine Bebung auf dem Blavecin anzubringen,

ließ er 1770 in 4. drucken.

Briedrich, Markgraf zu Brandenburge Culmbach, der als der lette seines Hauses 1761 ftarb, war einer der leis denschaftlichsten Liebhaber der Mufit. Er hatte nicht allein die auserlesenste Rapelle an Sangern, Sangerinnen und Virtuofen, sondern mar auch selbst Romponist und Birtuoje auf der Flote, unter der Unweisung des berühmten Dobbert. Man hat noch in Mfpt. ein Lautenconzert a 4 von seiner Urbeit. Einige Jahre vor seinem Tode errichtete er zu Banrenth eine Akademie der Musik, worinne er sich den übrigen Mitgliedern gang gleich ftel.

\*Friedrich II., Konig von Preußen, der Große, der Stolz unseres Jahr-hunderts, war am 24. Jan. 1712 ge-bohren. Hier ist nicht der Ort, ihn von allen ten Seiten befannt zu machen, von denen er sich so weit über alle seine Zeitgenoffen geschwungen hat. Seine Weisheit mag der blubende Buftand feiner hinterlaffenen Lander, fei= ne Klugheit und Tapferfeit feine er. fochtenen Siege, und feinen Dig, feine Belehrsamfeit und Beredsamfeit, feine hinterlaffenen unfterblichen Werfe, zeigen. Dier werde ich mich bloß nach meinen Kraften auf dasjenige einschränken, was er als Musikliebhaber für fich und jum Beften der Runft uberhaupt in seinem Leben gethan hat.

In seiner garten Rindheit wurde er bem Dom : Organisten Beine zu Berlin jum Unterrichte auf dem Klaviere anvertrauet. Er vertauschte aber sehr bald dies Instrument mit der Flote. Indem er ichon im Jahr 1728 dieselbe als sein Lieblingsinstrument erwählet und darauf mehrere Monate Unterricht von Quanzen genommen hatte. Da aber Quang seine Entlassung von feinem damaligen Herrn, dem Könige

von Pohlen, nicht erhalten fonnte, fo scheint fich der junge Pring durch eis gene lebung mit andern guten Opies lern feine Fertigkeit und Unterhaltung verschaft zu haben. Go hatte er gu Rheinsberg einen vortreflichen Rlotenisten, Namens Fredersdorf, unter dein Charafter seines Rammerdieners, dem er ben dem Untritte feiner Regierung ein Landgut schenkte und gum gebeimen Cammerier ernannte (Briefe gur Erinnerung an merkw. Zeiten u.

FRI

(. 1v.).

Im Jahr 1733 Schien fich fein Bes schmack schon gebilbet zu haben, er horete damals jum erstenmale ju Braunschweig, ben den theatralischen Feften, welche ben feiner Bermablung daselbst angestellt wurden, den nachmaligen Ropellmeister Graun, als eis nen vortreflichen Tenorfanger, und brachte es bey der Konigin Frau Dut. ter dahin, daß ibn felbige als Ganget in ihre Dienste nahm. Denn zum Ilugluck hatte der König fein herr Bater ibm fehr nachdrucklich unterfagt, bfters Musit zu horen, oder gar felbst welche ju erlernen. Es ware auf diese Deise um alle die Heiterkeit und Freude, die ihm diese Runft durch fein ganges Leben verschafte, so wie um sein Talent dazu, geschehen gewesen, ware ihm nicht die gartliche Gorgfalt der Konis gin Frau Mutter zu diesem Bergnus gen behülflich gewesen, indem sie die Tonkunstler für sich annahm. noch waren felbige in Gefahr, ware das Geheimniß verrathen worden. Deswegen wendete der Pring oft die Jago vor, wenn er Mufit haben mod! te, und hielt seine Congerte im Walde ober in einem unterirdischen Gewolbe (Burn. Reisen III. Band).

So mochten die Umfrande ohnge: fehr ums Jahr 1736 beschaffen senn, denn im Jahr 1739 bestand seine Ras pelle zu Rheinsberg schon aus den ben: ben Brudern Grauns, drep Brudern Bendas, Ehms, Schardt, Blume und Ivan, mit welchen er frey und offentlich feine taglichen Congerte in einem Saale zunächst feiner Bibliothek hielt. Diese tägliche musifalische lebung hat er nie in feinem gangen Leben ausgesett. Und felbft im Felde befand er sich nie ohne wenigstens eine Person jum Atkompag. nement eines Colos ben fich gu haben.

448

Der herr Kavelldirektor Reichardt versichert sogar, daß der König ge= wohnt gewesen sen, bis funfmal taglich die Flote zu blasen. Ills gleich nach bem Aufstehen die Solfeggii von Quans, welche in mannigfaltiger Berfeting der Tonleiter, als de fis, e fis g u. s. w., oder de fis d, e fis ge u. s. w. bestanden, ju seinet erften Mor-genübung. Rach dem Vortrage bet Cabinetsrathe suchte er sich durch die Rlote wieder aufzuheitern. Gleich nach Der Tafel war die Flote seine erste Unter: haltung, und gegen Abend pflegte er por den legten is Jahren feines Le. bens in seinem Cammerconzerte ges wohnlich fechs Stude an Golos oder Conzerten git blafen, gu welchem Behufe er 300 Conzerts und 200 Solos von Quanzens und ioo Solos von feiner eigenen Komposition batte. Dies fe Ungahl schränkte er aber in den Conzerten der lettern Jahre nur auf dren ein.

FRI

Diese Stucke aber trug er nie gang ohne Vorbereitung vor. Im Gegens theil mußten die Cammermufiker im Borgimmer ofrers lange warten, indeffen der Konig die Schwerern Paffa. glen in den zu fpielenden Congerten.

To daß fie es horeten, übte.

Es ift bekannt, daß er 1740, fast ju gleicher Zeit, als er ben Thron beftieg, mit feinem Beere ben erften Relbzug in Schlefien erofnete. ohngeachtet vergaß er ben diesen wich= tigen Regierungsgeschäften die Dufik fo wenig, daß er vielmehr fogleich ben Ravellmeister Graun nach Italien fwickte, um die nothigen Ganger gu einer Oper daselbst aufzusuchen. Graun brachte 3 Sangerinnen und 5 Sanger mit, und 1741 fah man zu Berlin die Rodelinde, als die erste große Oper. Go viel ihm auch die Bemibung seiner Kavelle in diesem Carneval Vergnugen und Unterhaltung verschafte, so hinderte ihm dies doch nicht im geringften, weder an den überaus wich: tigen Unterhandlungen, die er fast mit allen Cabinettern von Europa gut felben Zeit hatte; noch auch an det Ausruftung und Vermehrung feines Heeres, an dessen Spike er sich ju Ausgange dieses Witters gegen zwep furchtbare Nachbarn stellen wollte. Undwie fehr ihm damals die Oper gefallen habe, fann man aus bem Be-

fehle schließen, den er zur Erbauung des größen Operntheaters zu Berlin gab, noch ehe er nach Schlesien gu Kelde zog; und welches er auch gegen das Ende des 1742sten Jahres zum Be. brauche, mit der Aufschrift am Porstale fertig fand! Fridericus Rex, Apollini et Musis. MDCCXLIII.

Wer weiß nicht, in welchem Glanze er seitdem die Oper zu Berlin eine Reihe von is Jahren unter Grauns Direktion erhielt, welche auch selbst 1745, durch den Feldzug nach Bohmen und Sachsen nicht unterbrochen wurs Er wußte sich sogar mitten un= ter den Waffen, selbst in Keindes Lande ; dies Bergnugen auf eine eigene Art zu verschaffen. Indem er am 18. Decembr. nach der Schlacht ben Res selsdorf, kaum in Dresden eingerückt war, als er sogleich durch seinen Ge= neraladjutanten dem Oberkapellmeister Hasse den Befehl zuschickte, daß am Albende des folgenden Tages die neue Oper Arminio, mit allen Bergierun. gen und Ballets, auf dem Königlichen großen Theater aufgeführet werden sollte. Welcher Befehl auch, ohners achtet der allgemeinen Befinrzung, zu seinem größten Benfalle befolget murde. Er bewunderte besonders daben den gleichen Vortrag des Orchesters, und die Kunft der Jauffina. Huch hier hielt er vom 18 bis 27. Decembr., als so lange er daselbst verblieb, sein ges wohnliches Cammerconzert an jedem Abende, wozu er sich die Mitglieder aus der Konigl. Pohlnisch. Kapelle je. derzeit besonders mahlete. Die gewohnlichen waren Sasse zum Flügel, die Saustina und Sgr. Bindi, ein Castrat, wegen seiner schonen Stimme. Et felber blies jedesmal 2 bis 3 Golos, theils von seiner, theils von anderer Rom= position. In Wennachten ließ er durch den Baron von Knobelsdorf, das maligen Direktor der Musik zu Dres. den, dem Oberkapellmeifter Saffen eis nen koftbaren Ring, und den übrigen von der Kapelle 1000 Thir. zum Geschenke überreichen.

Nach diesem glücklich geendigten Feldzuge schien er fich den Musen mehr als jemals zu widmen. Er hatte nun schon seit dem Jahre 1741 den braven Quang in seine Dienste und zu seinem Lehrer angenommen, welcher bloß von seinem Befehle abhieng, bloß in der

mermusik spielen durste, für sede neue Flote 100 Dukaten, und jede Komposition ben 2000. Thir. Gehalt besonders bezahlt erhielt. Bermuthlich versfertigte er in diesen Jahren die mehressten seiner Solos, und sogar setzte er verschiedene Stücke fürs Theater in Musik. Man neunt davon eine Arie in den keste galanti, in Drepvierteltakt. Mit mehrever Gewisheit aber, kann man ihm die Sinsonie, nehst zwey Arien, von einem Pastorale zusschreiben, welches 1747 zu Charlotztendurg gegeben wurde, und worinne die berühmte Astroa zutn erstenmale sand.

Der stebensährige Krieg, wolchet 1756 ausbrach, brachte zwar beh seiner beständigen Ubwesenheit die Musen zu Berlin einigermaßen zum Schweigen, aber von ihm selbst konnte keine Verslegenheit, keine Gesahr und kein Wafesengetummel die Musen ganz verscheuschen. Als et sich einen Winter dieser schweckenvollen Jahre hindurch zu Leipzig befand; ließ et einige seiner Cammermusiker von Potsdam dahin kommen, wozu er sedesmal den damaligen Cantor an der Thomasschule, Zarzer, zum Flügel einladen ließ, und setzte auch daselbst sein Cammerconzert

im Apelischen Sause fort.

Ms er 1763, nach Endigung dieses verheerenden Krieges, nach Berlin gus thet fam, und sich anfangs in Char: lottenburg aufhielt, befahl er, die Ro-nigl Rapelle follte in der Charlotten= burger Schloßkapelle das Grannische Te Deum aufführen. Man berichtes te: die Orgel sen von den Ruffen io fehr beschädigt worden, daß einige Wos chen dazu gehöreten, sie wieder in brauchbaren Stand zu segen. Konig fagte abet, es konne so lange nicht ausgesetzt bleiben, und man follte das Te Deum ohne Orgel aufführen. Gedermann vermuthete ein großes Dankfest in Gegenwart bes gangen Dofes .. Die Kapelle versammelte fich an dem bestimmten Tage, und erwars tete nun das Ronigl. Saus gur bestimmten Stunde aufommen gu feben. Aber der König kam ganz allein, sebte fich der Musik gegenüber in eine Ecke, und winkte, daß man anfangen sollte. Und wie fehr bewegte es die Tonfunfts ler nicht, da sie saben, wie der Konig ben den stärksten und rührendsten Stele

len sich niederbuckte, seine Thranen zu verbergen, und das Schnupftuch vor die Augen hielt. Nach Endigung der Musit verneigte er sich gegen die Mussiker, als danke er ihnen und gieng still und alleine in seine Kammer. Dies Absingen des Te Deum war wohl keisne politische Ceremonie.

Noch während diesem Kriege dichtete er eine Cantate auf den Tod seines Freundes Jordan, schickte sie nach Berlin, um sie daselbst von den Hofpoeten ins Italienische, und von Graun in Musik sehen zu lassen. Bald nach dem Frieden ließ er diese Cantate auf seinem Zimmer aufführen, und da sie zu Ende war, verließ er die Kapelle stillschweigend und mit nassen Augen, ohne weiter musiciren zu lassen.

In dem legten Baitischen Kriege hatte der Ronig, feit dem Musmatiche aus Betlin und mabrend bem Coma merfeldzuge, die Flote wenig geblafen : ohngeachtet er jemanden gur Baffegleitung in den Golos mit nach Echles fien genommen hatte. Bu diesem fain noch, daß er wahrend dem Sommer= feldzuge nicht allein einen seiner Border 3ahne verlohren hatte, fondern daß fid, auch die Giditgefchwulft an den Sanden, merklich vermehret hat te. Dennoch hatte er nicht fo bald die Winterquartiere bezogen, als ihn seine Liebe gur Mufit an foine Flote erinnerte. Umsonst war aber diesmal fein Bestreben, sich dies fur ibn fast uns entbehrliche Bergnugen ju verschaffen. Lippen und Sande versagten ihm ihre Dienste. Sobald er also wieder nach Potsdam fam, ließ er alle feine Floten und Musikalien einpacken und fage te einst jum alten Conzertm., Frans Benda, mit gerührtem Tone: Mein liebet Benda, ich habe meinen besten freund verlobren! Er überleb: te diefen Berluft nicht lange. Er frarb schon am izten August 1786, Morgens um' 3 Uhr, und die Berehrung und Bewunderung der Welt folgte ihm

Alle die, so ihn auf der Flote haben blasen hören, kommen darinne überein, daß et sein Adagio mit der die nigsten Empfindung und mit der edeleten und rührendsten Simplicität und Wahrheit vorgetragen, daß ihm aber hingegen im Allegro das Feuer und die gehörige Fertigteit gesehlet habe,

p bas,

bas, mas ben Dilettanten, und jumal bey solchen, deren Hauptgeschäfte so wichtig und mannigfaltig sind, der gewehnliche Fall ist und sevn muß. Und hatte der herr Rapelldireft. Reis chardt bedacht, daß der Konig, indem er Morgens aufstand, und schon voll von den großen Begebenheiten des Tages, deren Wendung und Richtung auf seinen Ausspruch und fein Urtheil warteten, bloß nach Gewohnheit und gang mechanisch nach seiner Flote lang= te, und um sich zu seinem endlich unentbehrlich gewordenen Abendconzerte geschickt zu erhalten, diese Pagagien blies, welche er drenfig Jahre lang täglich wiederholet hatte; fo wurde es ihm begreiflich gewesen seyn, daß der Konig bas gute de fis de, e fis ge feinen Fingern überlaffen und an gang etwas anders gedacht habe. Aber ein jeder Sachverständiger wird wiffen, welchen Vortheil eine solche Uebung

FRI

verschaffen fann.

Eben so, dachte ich, ließe sich seine Beharrlichkeit auf seinen einmal ange= nommenen Geschmack leicht entschuls digen, mit welcher D. Burney eben nicht zufrieden zu senn scheint. Biel. leicht hatte der König die Regel: das allemal gut zu finden, was einmal als gut und richtig befunden wor den ift, zu weit ausgedehnt; wenn er sie auch auf den Geschmack in der Musik anwendete. Wenigstens wurde felbige aledenn jum Fehler, wenn Einheimische und Fremde, jung und alt, ganger vierzig Sahre lang an der nemlichen Mufit und der nemlichen Manier, denselben Reiz finden sollten. Kur seine Person war es keiner. Und ich getraue mich sogar zu behaupten: daß jeder 60 jahrige Tonkunstler, was re er Konig, es eben so machen wur: de. In diesen Jahren sind unsere Em. pfindungen zu stumpf, als daß neue und weniger bekannte Gegenstande ei, ne Sensation in dem Grade bewurfen sollten, daß badurch in und ein lebhaftes Vergnügen erregt werden Dies zu genießen, nehmen wir lieber das Gedachtniß zu Gulfe, und bedienen uns derjenigen Mittel, welche in dem Feuer der Jugend un: fere Sinnen reigten. Wir fuhlen uns baben wieder jung, indem wir uns augleich alle ber angenehmen Gegen= ftande wieder erinnern, die damals

mit zu unserm Beranngen bentrugen. Und wie warmen Untheil der Konig in diefen Jahren an der Oper nahm, lasset sich daraus schließen, daß er gewöhnlich feinen Stand hinter bem Rapellmeister nahm, und in der Pars

titur nachlas.

Seine Rompositionen für ben Bes sang und die Flote, find oben schon bekannt gemacht. Es ist davon fonst ale die Sinfonie, so zu Nurnberg gestochen worden ist, her= ausgegeben worden. Seine Methos be zu komponiren, die uns herr R. Reichardt erzehlt, war einzig in ihe rer Urt. Er schrieb blos die Ober= stimme in Noten auf, und bezeichnete dann daben mit Worten, was ber Bag oder die übrigen begleitenden Stimmen baben follten. Als: hier geht der Baß in Achteln, hier die Violinen allein, hier alles unisono u. f. w., welche musikalische Sprache dann gemeiniglich Herr Agrikola in Noten aussette.

Im Jahr 1770 versicherte Franz Benda, er habe dem Konige 50000 Flotenconzerte akkompagniret. Eine Angahl, vor welcher jeder Virtuose verstummen wird. Und von einem Konige ausgeführt, der dies nicht allein in allen Beziehungen dieses Worts so sehr war, sondern der auch mit den erften Schriftstellern seines Jahrhun. derts um den Lorbeer wetteiferte.

Den edlen Bug in seinem Charafter, ich menne, seine Dankbarkeit gegen seine Lehrer, darf ich nicht vergessen. So lieset man mit Bergnugen, mit welcher Schonung er den alten Organisten Zeine behandelte, dessen unges rathener Gohn die ihm anvertraute Casse angegriffen hatte (S. Reg. Fr. des Gr. ein Lesebuch für jedermann I. D. S. 184.). Bon der Gnade, welche der Flotenist Fredersdorf genoß, ist schon oben geredt worden. Um destowes niger durfen wir uns über das Denkmal verwundern, das er in spätern Zeis ten seinem wurdigen Lehrer, Quangen, auf dem Nauenschen Kirchhofe bep Potsbam feken ließ.

Er ist sehr vielmal gestochen. Und welches Baus in Deutschland ziert nicht wenigstens eins von diesen Stichen? Doch ist insbesondere eins darunter, von Baas in Berlin, den Musiklieb. habern interessant, weil er darauf in

feinem

feinem Conzertzimmer, unter seinen Cammermustern, mit der Flote in

ber Sand, abgebildet ift.

Friedrich III. Churfürst von Sachsen, genannt der Weise, war nicht allein ein großer Liebhaber, sondern auch selbst Kenner von Musik und übte selbige in vorzüglichem Grade aus. Er hatte unter allen damaligen Fürsten des Reichs, die besten Sänger und liebte auch die Instrumentalmusik. Er starb im J. 1525 in dem 72ten Jahre seines Alters.

Friedrich Willhelm, ist regierender Konig von Preussen, war geb. am 25 Sept. 1744. Sein edles Berg, seine warmen Empfindungen für bas Scho. ne und sein vortreflicher Geschmack, der sich in allen Kunsten, und beson-ders in der Musik, schon in der kur= gen Beit seiner Regierung, burch fo große und herrliche Proben gezeigt hat, scheinen unter die Geschenke zu gehös ren, welche dann und mann die Bors sehung den Sterblichen zufommen lagt, um dadurch etwas Großes oder Schones, entweder hervorzuhringen, oder vom Untergange zu retten. Wie willkommen der Kunst dies Geschenk in unfern eifernen Zeiten fenn muß, wo leider die Großen dieser Erden das Geton der Waffen und das Gerassel der Geldfaffer in ihren Schakkammern, ju der angenehmsten Musik für ihre Ohren, scheinen gewählt zu haben, brauch ich wohl nicht weitläuftig zu be= Friedrich Wilhelm weiß sowohl das Eine als das Andere zu schäßen. Aber sein Berg ift auch fanfterer und edlerer Empfindungen fahig.

Er hat nach dem Untritte feiner Regierung seine auserlesene Rapelle mit ber, seines Borfahrers vereiniget, die altern Mitglieder von Letterer in Penfion gefetzt und dadurch feine gegenwärtige Kapelle zur schönsten und vortreflichsten von Europa erhoben. Die mir darunter bekannten Runftler vom ersten Range, sind die Herren Reichard, Duport, Vachon, Pal-sa und Thurschmidt. Der Hr. Kavellmeister Maumann, welcher im Winter 1788 mit der Bewilligung fei= nes Churfiteften, seine neue Oper Medea nebst dem zten Akt der Oper Protesilao, zum höchsten Wohlgefallen des Königs zu Berlin aufführete, erhielt bey seiner Abreise von selbigem

eine goldene mit Brillanten besetzte Dose, worinne sich 400 Stuck Friesbrichs d'or befanden. Biele andere Beweise seiner Frepgebigkeit und Große muth gegen Kunftler, übergehe ich bier, um nicht zu weitlauftig zu werden.

Das aber, was ihm ein vorzügliches Recht giebt, einen Plat in biefer Sammlung mit einzunehmen, ift die Sertigkeit und der guie Geschmad, mit denen er das Violonzell spielet und die Schönheit des Cons, den er aus diesem Justrumente ziehet. Sr. Carl Stamitz verficherte mich, baß sein Vortrag des Abagio seines großen Lehrers vollkommen wurdig und oft selbst meisterhaft sen. Sein euster Lehrer ist mir nicht bekannt. 1773 nahm er den großen Meister dies ses Instruments, hrn. Duport, zu feinem Lehrer an, und feit Diefer Zeit soll er ausserordentliche Fortschritte ges than haben. In seinem Cammercon. zerte pflegt er gewöhnlich mit zu akkompagniren. Schenke ihm die Bor. ficht ein langes Leben! die Musen Deutschlands erwarten ift in einer neuen Periode, ihr goldnes Zeitalter zu Berlin.

Friedrich von Friedenberg (Ignaz) ein Benediktiner und vortrefficher Biolinist und Biolonzellist zu Prag, geb. dafelbft 1719; genoß den Unterricht des berühmten Joh. Stamitz, und brachte es durch felbigen auf feis nem Lieblingsinstrumente, bem Bio: lonzell, so weit, daß er die schwersten Cenzerte, mit der möglichsten Leiche tigfeit vortragen fonnte. Dies Talent verschafte ihm die Ehre, daß ihn Rb. nig Friedrich II., als er sich zu Wald. stadt in Schlesien befand, zu fich einladen ließ und ihn mit Bergnugen und Benfalle spielen horete. Er schrieb für sein Instrument viele Conzerte und Parthien. Und beschäftigte sich im hohern Alter mit dem Unterrichte der Jugend im Gesange und auf der Bioline am liebsten. Er starb zu Prag 1788 im 69sten Sahre seines Alters.

Frifer (Mag. Joh. Ludwig) ehemaliger Pfarrer im Wurtenbergischen, hat eine Theoriam musicam ersunden, die auf arithmetischen Gründen beruhete, und die er der Gulerischen Theorie entgegen setzte und dann dar, auf ein System der Metaphysik bauete, wovon Veringer den Abrip in sei.

P 2

456

ner Ierdischen und bimmlischen Philosophie, Th. 2. S. 256 u. f. gegeben bat. Er verlohr fich aber in Schwarmerenen.

FRI

\*Frischlinus (Nicodemus) Reftor zu Braunfchweig, geb. zu Balingen im Wurtenbergischen am 22 Gept. 1547; verließ Chebruchs wegen, seine Stelle und wandte fich nach feinem Baterlan. Er wurde aber daselbst vom Her: joge, wegen einem anzüglichen Briefe auf das Schloß Hohen : Aurach gesett und als er sich von da herunter lassen wollte, zerschmetterte er sich, und starb 1590. Er soll nach Hrn. von Frankenau eine Rede: de Encomio musicae geschrieben haben. G. Walt.

Srischmuth (Johann Christian) Kapellmeister des Nationaltheaters zu Berlin feit 1787, geb. ju Ochwabhaufen im Gothaischen 1741; war vorher als Tonkunftler und Schauspieler ben verschiedenen Gesellschaften, hielt sich darauf einige Zeit zu Gotha auf und kam 1785 nach Berlin jum Doblini= Schen Theater als Musikdirektor.

Von seinen Arbeiten find zu Um. sterdam 3 Klaviersonaten und 6 V102 linduette gestochen worden u. a. m. Fürs Theater hater bisher komponirt: 1) das Modereich. 2) die kranke Frau. 3) Clarisse. Alles drepes Frau. 3) Clarisse. Operetten, wovon aber noch nichts

gedruckt ift.

Srischmuth (Leonhard) lebte als Klavierist 1762 ju Amsterdam und hat da. felbst nach und nach herausgegeben: 1) 2 Berflein Pieces pour le Clavecin. 2) 6 Klaviertrios mit Flote. 3) 6 Conzerte von Cartini, aufs Klav. affommodirt. 4) Airtjes op de 4 glorieuse bevogtene Veldslagen door Zyne Koniglyke Majesteit van Pruis-Ien, dann 5) 3 Klaviersonaten und endlid, 6) Onderwyzings gedagten tot de beginselen van het Clavecembalo, kort et zakelyk; aber sehr erbarmlich! sekt Organist Lustia in II. B. der Rrit. Briefe G. 465 binzu.

Frifiani (Giovanni) ein berühmter Gan. ger aus Mailand lebte um das Jahr

1690. La B.

Fritsch (- - ) ein, um 1760 zu Leip= zig lebender Confunftler hat fich als Komponist durch verschiedene Partien für ganze Orchester, Klaviersolos und Trios bekannt gemacht.

\*Srin (Barthold) ein berühmter Instrumentmacher und Mechanitus zu Braunschweig, geb. 1697, starb baselbst im Toften Jahre feines Allters am 17. Jul. 1766. Er war eines Mullers Sohn vom Lande und bles zu dieser Hanthierung bestimmt, ohne irgend eine Unweisung zu haben, dem ohnge= achtet verfertigte er außer verschiedes nen Positiven, vielen Flugeln theils mit Federn, theils mit Sammern, fast ohne Benhulfe, über 500 Stuck Klaviere, die nicht allein in gang Deutsch= land, sondern auch nach Rugland und Urchangel find verfahren worden. Sie haben vor andern eine vorzügliche Starke im Bag. Ausser diesen hat er sich als Mechanifus durch mancherlen Spieluhren, Singvagel, besondere ABeberstühle und eine von ihm erfundene Horizontalwindmuble, merkwurdig gemacht.

Uber alles dieß hat er sich den Tonfünstlern als Schriftsteller durch den Traftat schähbar gemacht: Unweis sung, wie man Alaviere, Clavecins und Orgeln nach einer mechanis schen Art in allen zwölf Tonen gleich rein stimmen könne, Leipzig 1757. Wovon 1758 schon eine 2te Huflage erschien. Er überläßt darinne ben Mathematikern ihre Temperaturrech. nungen und giebt einem gutem Gehore einen gewissen Quinten = und Detavens zirkel an, vermoge welchen die Instrumente vollkommen rein gestimmet wer-

den konnen.

Sritz (Caspar) ein vortreflicher Biolinist und guter Komponist für fein Instrument, lebte noch 1770 zu Genf, wo er bereits zu 30 Jahren fich aufgehals ten hatte, und spielte in feinem 70ften Jahre noch mit dem Feuer und dem Eifer eines Junglings von 25 Jahren. In seiner Jugend hatte er ben Somis zu Turin studiert und noch war, nach D. Burneys Bersicherung sein Bo. genstrich und Ausdruck bewunderns. wurdig. Er war noch im nehmlichen Sahre Willens 6 Sinfonien heraus. zugegeben.

Seine bereits gestochenen Werfe ausser diesem seinen oten Werke, find 6 Violinduos, Umsterd. 1760. und 6 Violinguatros, ebend. die übrigen

find nicht bekannt.

Fritzieri, Fritzeri, Frizeri, Fridzere, Frixer (Alexand.) ein ist zu Paris leben= lebender, feit seinem 4ten Sahre blinder berühmter Komponist, Mandoli= nist und Biolinist. Gein Baterland ift chen fo unbestimmt, als fein Dame. Nach einem ift er zu Verona gebohren und nach dem andern ift er ein Deut=

icher von Geburt.

Im Jahr 1770 ließ er zu Paris 6 Violinguatros stedien. Hud für das Theater und den Gefang hat er verschiedene Opern in Mufit geseht, davon zwen unter folgenden Siteln auch auf den deutschen Theatern gegeben werden, als: 1) die seidenen Schu. he. 2) die bevoen Willigen. Les II Miliciens find auch zu Paris in Partitur gestochen 1771 und les Souliers moërdorés 1776. Labord neunt seine Rompositionen angenehm.

Froberger (Joh. Jacob) geb. ums Jahr 1635 zu Halle in Sachsen, welchen Kaiser Ferdinand III. zu dem berühmten Frescobaldi nach Rom in die Lehre Schickte , und ihn nach feiner Zurückkunft 1655 zu seinem Zoforga. nisten machte; war der erste, der zu Damaliger Zeit, mit Geschmak für bas Klavier sette. Er war auf seiner Rudreise von Rom nach Wien, über Paris gegangen, und hatte die dafige beliebte Lautenmanier von Galot und Gautier auf dem Klaviere angenom. men. Nach einiger Zeit reifte er nach Dregden, und ließ, sich daselbst vor dem Chursursten Johann Georg II. unter andern mit 6 Toccaten, 8 Cas pricci, 2 Ricercaten und 2 Guiten horen, die er alle in ein schon gebun: denes Buch, sehr sauber selbst geschrie= ben hatte, und überreichte selbigem hernach dieß Buch jum Geschenke; wofur ihm der Churfurft eine goldene Rette überreichen ließ, ihn herrlich bewirthete und ihm ben seinem Ub. schiede, ein Untwortschreiben an den Raifer mitgab.

Im Jahr 1662 reiste er nach Engs Hatte aber das Ungluck; daß er in Frankreich erftlich unter die Straf. senräuber und daun auf dem Meere zwischen Calais und London, unter die Seerauber fiel; so daß ihm nichts übrig blieb, als einige wenige Dukaten, die er am bloken Leibe getragen hatte. So fam er in einem zugeworfenen armseligen Schifferfleide nach London, begab sich zum dasigen Hoforganisten, und gab fich ben demselben als Balgen.

treter an. Nachdem er einige Zeit biesem Umte sowohl in der Kirche als treter an. bey Tafel fleißig vorgestanden hatte, mochte er ben Gelegenheit der Bermahlung Königs Carls II. mit der portugisischen Catharina, da alles ben der Tafel im hochsten Glange gus gieng, seine Aufmerksamkeit mehr auf diese glanzende Gesellschaft, als auf feine Balge wenden und hob ben Bala hoher als das Zeichen erlaubte: Die Folge davon war, daß ihn der Orga. nist nicht allein ausschalt, sondernihm auch mit Banden und Ruffen bestrafte. Er litt dieß alles mit Geduld, und erwartete den Zeitpunft, als die Ro-niglichen Kapelliften in ein ander Zims mer zur Erholung, abgetreten waren, und that dann einen dissonirenden Griff ins Positiv, lößte ihn aber bald auf die fünftlichste und angenehmste Art auf. Eine ber Damen an bet Konigl Tafel, war von Wien aus, feine Schulerin und fannte feine Resolutionen. Sie winkte ihn sogleich zu sich, entdectte ihn dem Könige, der fo gleich einen Flugel an feine Geite stellen ließ, worauf groberger die gange Gefellschaft durch sein Spiel be-

Er reifte gwar darauf mit Chre und Geschenken überhauft aus England, nach Wien zurück. Kand aber dafelbft alles so sehr verandert, daß er sich fur= ze Zeit darauf, wegen Raiserl. Uns gnade nach Mann; begeben mußte, wo er unverheprathet in einem Alter von

etliche 60 Jahren starb.

Außer den von ihm gestochenen zwegen Werken, welche Walther angiebt, besaß noch Mattheson ein merkwürdiges Motenwerk in 4 Theilen in Mipt. von ihm; worinne er feine Kata auf seinen Reisen durch Musik auszudrücken gesucht hatte. S.

Chrenpf. 87. Frolich (Georg) Stadtschreiber ju Unges burg, hat 1728 in Beyschlags Sylloge variorum opusculorum zu Halle in Schwaben im zten Kasciful des I. Bandes, eine Schrift von etlichen Blats tern vom Preiß, Lob und Mutze barkeit der lieblichen Kunst Musika eingerückt.

Froment (Mr.) Biolinist in dem Orches ster der Oper zu Paris seit 1780, hat in Musik gesett; Mitaine dans Goburge.

\* Froming

460

\* Fromm (Undreas) Mag. Profes. und Minkfus des Konigl. Pabagog. zu Stettin, hat daselbst 1649 einen musti-falischen 21ft, de Divite et Lazaro mit 14 Stimmen auf 2 Choren, und bann einen Dialogum Pentecostalem von 10 Stimmen, drucken laffen. Mehr von ihm f. im Walther.

FRO

F U-E

\*Fromme (Balentin) ein Theologe, Philosoph, Redner und Poet, geb. ju Potsbam iboi den 22 Feir. starb als Superintendent in der Neustadt Alt= brandenburg. In feiner 1665 gedruck: ten Isagoge Philosophica, handelt et unter andern auch im sten Buche, de

Musica. S. Walther.

Fronduti (Giovanni Battist.) ein zu Unfange dieses Jahrhunderts in Sta. lin lebender Komponist von Gubbio: hat im Jahr 1709 für das Theater zu Terni bas Drama in Musik gesett: Impegna degli Dei per le glorie d' Enea. La B.

Froschius (Joh.) ein Doktor der Theologie und Carmeliterprior zu 2lugs= burg, schrieb 1535 ein Opusculum rerum muficalium. G. Hawkins.

Brub (G. Gottlieb) Organist an der Hauptkirche St. Blaffi zu Mühlhausen, geb. daselbst; hat 1783 6 leichte Klaviersonaten drucken lassen. In Mfvt. hat man noch verschiedene Sar= fenconzerte und Sonaten auch einis ge gut gearbeitete Choralvorspiele für die Orgel von ihm, die ihn als einen guten Organisten bezeichnen.

Judis, ein vortreflicher Conzertsvieler auf der Violine, hielt fich um 1768 zu Prag auf. Ging sobann nach Ungarn. Sein ihiger Aufenthalt aber ist un-

bekannt.

Fucraldus, wird von Jochern ein uns bekannter Scribent genannt, welcher im 12ten Jahrhunderte soll gelebt ha: ben. Der Anonymus Mellicensis C. 107 meldet; daß er ein Buch von der Musik in Mipt. hinterlassen habe.

\* Jugger (- - ) lebte 1593 zu Rurns berg als ein berühmter Organist.

füger (G. F.) eines Predigers Sohn aus Seilbronn, halt sich, nachdem er die Theologie studiert hat, ist zu Tubingen auf. Er besitt zugleich ein bes sonderes Talent zur Musik, und ließ 1783 zu Zürch: Charakteristische Blavierstücke in Kupfer steden. Die se Sammlung enthält folgende 12 cha=

rakteristische Stücke: 1) Quegelassenheit. 2) Lebhaftigkeit. 3) Fro. lichkeit. 4) Seiterkeit. 5) Freude und Frohlocken. 6) Farilichkeit. 7) Sehnsucht. 8) Stolz und Kühn= 9) Schwermuth und Ge: beit. muthsunruhe. 10) Wuth und Ra= serey. 11) Bitten und Drohen. 12) Schmeicheln und Liebkofen.

Fulda (Adam de) auch diesen alten im isten Jahrhunderte lebenden Tonkunft. ler, lernen wir durch Gen. Abt Gerberts Kürsorge als Schriftsteller naher fennen. Gelbiger hat in der Stadt= bibliothek zu Stragburg ein Mipt. gefunden, welches ben Titel führt: De Musica Ducalem muficum, worinne sich Maam de Julda in der Dedikas tion als Verfasser nennt und am Ende das Datum des Mipts., nehmlich den

5 Mov. 1490 zeigt.

Hr. Abt Gerbert vermuthet; daß dieß Mipt. des Verfassers eigene Sand sen. Und hat es im III. Tom. p. 329 seiner Sammlung musikal. Schrift. steller mit eingerückt. Die Dedikation ist an einen Confistorialadvokaten Joachim Luntaler gerichtet, wels chem darinne auch vorzügliche musikalis sche Wissenschaften zuerkannt werden. Der Verfaffer felbst flagt in dem Prologe, über schlechte Umstände. S. noch mehr von ihm im Walther unter Adam ab Fulda.

Fumagali (Antonio) ein starter Geiger Mailand, durchreiste 1782

Deutschland.

Fumagallo (Catarina) eine berühmte ital. Sangerin um die Mitte diefes Jahrhunderts. G. de la Borde.

Funccius (Fr.) Cantor an der Sohannis: schule zu Lüneburg 1664, war einer der Candidaten, so nach bes berühmten Cantors in Hamburg Thomas Selle Tode, in Vorschlag kam, auch seine Kompositionen zur offentlichen Probe daselbst einschickte. Schon Beweises genung, daß er ein wurdiger Dann seiner Zeit gewesen ist, ob gleich unter 7 Competenten Christoph Bernhardt den Sieg davon trug.

Sunt (Christlieb Benedift) Mag. und Profess. der Naturlehre zu Leipzig seit 1773, geb. zu Hartenstein im Schonburgischen am 5 Jul. 1736; hat eine Dissert. de Sono et tono geschrieben, die hernach Deutsch unter dem Titel: Versuch über die Lehre voin

Schall

Schall und Ton, in dem Leipz. Mas. gag. zur Naturfunde, Mathemat. und Deconom. 1781 - 82 in 8. abgedruckt ist. Er starb zu Leipzig am 10 Upril 1786.

Sunt (David) vormaliger Cantor in Reichenbach, geb. dafelbft, ein vortreflicher Tonfunftler und Meifter auf der Biolin, Biola da Gamba, der Ungelique, dem Klaviere und der Guis tarre, verdient um defto mehr naher bekannt gemacht zu werden, als es Walther zur Zeit der Herausgabe feines Buchs thun konnte, da ich durch einen Auffat bes vormaligen Obercantors in Zwickau Joh. Martin Steindorf, welcher ihn sehr gut gekannt hatte, die Gulfsmittel dazu in Bauden habe.

Sunt war im eigentlichen Berftande ein Genie. Sein Hauptstudium, worinne er es zu nicht geringer Bollfom, menheit gebracht hat, war die Rechts: gelahrheit. Daben war er ein schöner Beift und Dichter. Und man zehlete ihn unter die damaligen guten deuts 2015 Tonkunstler war ichen Voeten. er nicht nur Virtuose auf allen oben erzählten Instrumenten; sondern er war auch Komponist und erwarb sich den Benfall seines Publikums in meh. reren Stylen, sowohl für die Rirche als für die Cammer. Bu diesen glan-zenden Salenten, gesellte fich aber eine ausschweifende Lebensart, der er felbst im Alter noch nachhing so daß er da= durch endlich, ohngeachtet aller seiner gerechten Unspruche auf Gluck und Ehre, seinen Untergang beforderte.

Wie und wo er fich alle diese Burgus ge erworben hat, davon finden fich nirgendswo Nachrichten. Erft im J. 1670 wurde er durch die Herausgabe seines im Walther angezeigten Ganz benwerks, zum erstenmale als Komponist bekannt. Ob er bamals schon als Gekretair ben seiner Oftsrieglandi= fchen Fürstin in Diensten gestanden hat, oder noch Cantor zu Reichenbach gewesen ift, ift ungewiß. Gewiß ift es, daß er felbiger in diefer Eigenschaft nach Stalien folgte und daselbst 7 gans zer Jahre verblieb.

Als diese Fürstin darauf im Jahr 1689 in Stalien farb, hatte er bereits das bofte Jahr seines Lebens er. reicht, und kehrte nun wieder zurück in fein Baterland. Er fahe fich an:

fangs daselbst genothiget, um seinen Unterhalt zu finden, De Rinter verschiedener Raufleute im Rlavierspielen Bu unterrichten. Endlich erhielt er gu Wohnsiedel die armfelige Stelle eines Organisten und Daddenschulmeisters. Alber faum mar ein Sahr verfloffen, als ihn fein unglucklicher Bang zu Ausschweifungen schon wieder um dies elende Behelf brachte. Indem ihn fein! unanständiges Betragen, welches er fid gegen feine Schülerinnen erlau. bet hatte, nothigte ben Racht und Nebel ju flichen, um der Rache der Eltern zu entgehen.

So fam er begm tiefften Schnee, in Pelgftrumpfen, vor dem Schloß. thore zu Schleiß an. Wo ihn aber die Wache, wegen seinem üblen Hufzuge, nicht einlassen wollte. Glücke kam der dasige Kapellmeister Liebich, dem seine Berdienste nicht unbefannt waren, eben bazu. Diefem gab er zu erkennen, wie er wunschte Die Gnade zu haben, fich vor der Berrichaft ben einer Tafelmufik horen laffen zu burfen. Diefe wurde auch von selbigem sogleich ausgewürkt.

Ehe noch gunt jum Gehor fam, fagte der Graf zu seinem Hoforganis sten Crabmer: "Ihr moget eure " Sachen nur recht machen. Es ift ei= "ner da, der sich horen laffen will; , damit er fiebet, daß ich auch Leute , habe, die mas verfteben." Als nun der Organist, welcher zuerst spielete, geendiget hatte, und die Reihe an Sunfen fam; legte sich dieser, nachdem er ctliche unbedeutende Griffe gethan hatte, mit begben Urmen aufs Rlavier. Da man ihn nun fragte, was dieß für eine Manier zu fpielen fen? " Unts wortete er: " hr. Crabmer habe es " zu gut gemacht, er muffe bas Wehor " vorher ein wenig wieder verderben." Hierauf aber spielete er auf eine solche Urt, daß er alle die, so zugegen wa= ren, in Berwunderung und Erstauen feste, ob ihm gleich fast fein Finger mehr übrig mar, den die Sicht nicht gelahmet hatte. Der Graf lieg ihn nun nicht nur von Fuß auf neu fleis den, sondern behielt ihn auch ein ganges Bierteljahr an feinem Sofe. Und er wurde ihn noch langer behalten has ben, wenn nicht auch hier Steckbriefe von Dohnsiedel eingelaufen waren, und er fich deswegen genothiget fahe,

ibn, nachdem er ibn mit binlanglichem Reisegelde v. seben hatte, heimlich zu entlassen. Sunt war nun auf seiner zwenten Flucht noch nicht gang bis Urnstadt im hiesigen Fürstenthume Schwarzburg, gekommen; als man ibn hinter einem Zaum todt fand.

Der Berfasser dieser Radrichten, rühmet noch insbesondere vor allen von dem unglücklichen gunt gesesten Kire chenstücken und Instrumentalfachen, ein Drama Passionale, wovon er zugleich Poet und Komponist war. welchem er ein Chor Juden so natur: lich ausgeführet hatte, daß man hatte mennen sollen, es waren, nach seis nem Husbrucke, lauter gebohrne Mauschel. Als diese Komposition an einem Charfrentage zu Reichenhach aufgeführet wurde; rubmte fie der dafige Guperintend M. Starke, offentlich in der Kirche auf der Canzel.

Furnaletti (Sgr.) ein Priester und Ravellmeister des Conservatoriums della Pieta zu Benedig 1770. Seine Kirchenkompositionen werden haufig da. selbst sowohl, als in andern Rirchen aufgeführet. Doch sagt Burney von ihm: "Er sundige mehr gegen das " Benie, als gegen die Gelehrsamfeit. " Seine Barmonie fen gut und feine "Modulation regelmäßig und fehler: " fren; ben allem diefen etregte feine ", Mufit Ueberdruß und Langeweile." S. Burn. Reis. B. I. 101. u. f.

Suff ( - - ) ist um 1770 durch 3 Pars thien auf die Harfe mit Violin u. B.

in Mifpt, bekannt geworden.

G.

(Sabler (Matthias) Doftor ber Theo: logie und Philosophie, Churbaieri= scher würklicher Rath und nun seit 1788 Pfarrer zu Wemboingen in Baiern, geb. zu Spalth in Franken am 22 Febr. 1736; befand sich vorher seit 1749 als Jesuit und ordentlicher Lehi rer der Weltweisheit zu Ingolftadt und anb hafelbst 1776 in 4. heraus; 26bhandlung von dem Instrumen: talton.

Gabory (Mr.) hat im J. 1771 zu Paris her ausgegeben: Manuel utile et curieux fur la mesure du tems, à Angers; worinne hin und wieder verschiedenes vom musikalischen Zeitmaaße voitommt, Erschlägt zur allgemeinen Bleichheit deffelben den Komponiften

eine Pendul vor.

Gabrieli (Catarina) eine unserer größten und berühmteffen Sangerinnen, geb. gu Rom um das Jahr 1730, war schon im Jahr 1745, als sie auf dem Thea. ter zu Lucca sang, die Bewunderung ihrer Mation. Rach ber Zeit wurde sie vom vorigen Kaiser Franz aus Italien nach Wien berufen. Dier erselte der Unterricht des Metastasio. noch dasjenige, was ihr etwa, um eine vollkommene Gangerin ju fenn, im Portrage des Recitativs und der Aftion hatte fehlen mogen. Der gro. Be Dieichthum, welchen sie um 1765 mit nach Gicilien brachte, bewies ben Benfall, den man ihr in Wien ge-

schenket hatte. Um 1769 erhielt sie den Ruf nach Petersburg, mit einem Gehalte von 6500 Rubel, nebst freyer Tafel und Wohnung. Und 1780 befand sie sich wieder zu Mailand, wo sie sich alle Mühe gab, den Marche: fini durch ihre Kunst zu übertreffen und zu ffürzen.

Go greß ihre Kunst als Sangerin war, even so groß soll auch ihr Einensinn gewesen senn. Alls sie von dem Vicefonige von Sicilien wegen ihrem nachläßigen Gesange in ber Oper, beprohet murbe; sagte sie: Macht und Unsehen könne sie zwar zum Schrenen, aber nimmermohr zum Singen beme: gen. Und als er fie 12 Tage lang ins öffentliche Gefangniß setzen ließ; hielt sie alle Tage die prächtigsten Sastmale, bezahlte aller armen Gefangenen Schulden und theilte beträchtliche Summen an Wehlthaten aus. Das wurksams fte Mittel, fie in ihrer ganzen Bor= treflichkeit zu boren, mar, ihren be- gunftigten Liebhaber in die vorderfte Loge zu stellen. Dann wendete sie alle zärtlichen Urien an ihn und trieb ihre Runft auf bas Heuserste; wenn fie nemlich eben auf einem guten Fusse mit ihm stand, welches aber nicht oft ber Kall war. Um besten befand sich ber Fall war, das Publikum daben, als 1745 Guadagni zu Lucca ihr Held, bendes auf dem Theater und im Zimmer war.

Gabrieli

Gabrieli (Domenico) ein Romponist des vorigen Sahrhunderts, hielt sich zu Benedig auf und hat daselbst nachste: hende Opern in Musik und aufs Theater gebracht: Clearco in Negroponte 1685 und 1686 wiederholt: Teodora Augusta 1685: le Generose Gare tra Cesare e Pompeo 1686: Carlo il Grande 1688 und Maurizio 1691.

Gabrieli (Francesca) genonnt la Ferrarefe von ihrem Geburtsorte Kerrara, befand sich im J. 1770 noch als eine junge Zöglinge des Sacchini, in bem Conservatorio Ospedaletto a Giovanni e Paolo gu Benedig. Aber nichts destoweniger gehörete fie ichon unter die Claffe ber großen Gangerin. nen. Der Umfang ihrer Stimme er: fredte sich bis ins drengestrichene e, welches sie ziemlich lange, in einem reinen und naturlichen Tone, aushals ten konnte. Durch den Winter von 1785 bis 1786, sang sie zu London als Prima Donna, an der Seite der Mad. Mara.

Gabriello, der Spanier genannt; war ein vortreflicher Tonkunftler, lebte im ibten Jahrhunderte in Italien und half daselbst, nach der Bersicherung bes Auteaga, die Runft verschonern.

Gabutio (Giulio Cesare) ein zu Ausgange des isten Jahrhunderts in Stalien lebender Komponist, von dessen Arbeit man in des Joan B. Bergame-no Parnasso music. Ferdinand. Venet. 1615, Motetten findet. Gerb. Gesch,

Gaetano, J. Orsini.

Gaffi (Bernardo) ein romischer Rompo: nift, wurde um das Jahr 1693 befonders geschäft. Er verfertigte damals die Musik zu dem Oratorio Innocen-

za gloriofa.

\*Gaforus oder Gafurius (Franchinus) Professor der Musik zu Brescia und Musikdirektor an einer Kirche zu Mailand zu Unfange des isten Jahrhunderts; war der erste, welcher ums %. 15:4 die Lehre von den 12 Moden aus dem Boethio gründlich und faßlich erklärte. Seine Werke sind: Theoria musicae, Mailand 1496 in Fol. Practica musicae, Briren 1502 in 4 Buchern, und De harmonia instrumentorum musicorum, Mailand 1518. In dem nemlichen Jahre, sind darauf alle dren Werke unter dem Titel: De musica practica, theorica et instrumentali, su Mailand in lateis

nischer Sprache zusammen gedruckt

worden. S. Walther.

Gaguinus (Robertus) ein Romponist des isten Jahrhunderts, von welchem Glarean in seinem Dodekachord fagt: Er habe etwas vor seiner Zeit, bas ift, vor 1488 geblühet, und habe fich keinen geringen Namen gemacht. Much nennet er ihn den Schopfer der Krankischen Geschichte.

Gaiareck (Sgr.) wurde um 1760 durch verschiedene italienische Cantaten für ben Gopran mit Begleitung, als Komponist bekannt. Doch ift davon

nichts gedruckt.

Gaillard (John Ernest) ein englischer Tonkunstler, war einer von der Gesellschaft, welche im J. 1710 zu Lons don die Academy of ancient Music errichteten, worinne bloß die Kompofitionen alterer Meifter vorgetragen werden. Sie wurde zwar, nachdem fie 18 Jahre lang bestanden hatte, durch allerley Infalle wieder zerfichret. Ist aber 1776, nach Bates Plane wiederum erneuert worden und bestes het noch bis auf diesen Tag daselbst. Man findet auch eine Oper, welche 1717 unter dem Titel; Pan und Sy. tion ift aufgeführet worden. Bu einer zwenten, Decius und Paulina ven 1719, hat er nur die Mufik von der Oper Circe übergetragen.

Galarini (Piedro Antonio) ift der Rems ponist eines dramatischen Divertisses ments, sa 1690 zu Ferrara unier dem Titel: Dalifa aufgeführet wurde. La B.

Galathea, mar eine berühmte Flotenstielerin des alten Griechenlandes und

Geliebte des Dionysius.

Galeazzi (Antonio) aus Brescia, lebte als Komponist ju Infange diefes Sabr. hunderts in Italien. Bon seiner Urbeit wurden ju Benedig die Opernauf. geführet: Belmira in Creta 1729 und il Trionfo della Costanza in Statira

Galeazzi (Tommafo) ein guter Sopran= sanger und Castrat, geb. zu Rom 17573 sang aufangs auf dem dasigen Theater Alliberti die erffen Frauen: zimmerrollen. Hier horete ihn 1777 der Landgraf von Beffen : Caffel und nahm ihn mit einem Gehalte von 1000 Thalern in seine Dienste. Aber Chma und Fragenzimmer zerrütteten feine Westindheit Daselbst dergestalt, daß er 1783 \$ 5

1783 harthoria wieder in fein Bater.

land gehen mußte.

Galeoti (Sgr.) ließ um 1785 zu Paris von seiner Arbeit VI Violonzellsolos

GAL

als sein viertes Werk stechen.

\*Galilei (Galilaeus) ein berühmter Mathematiker und Gobn des folgenden, von Florentinischem Ubel, erhielt von feinem Bater sowohl in der theoretis Schen als praftischen Musik Unterricht und brachte es in letterer so weit, daß er auf verschiedenen Instrumenten mit großer Geschicklichkeit spielen konnte. Aber ohnerachtet dieser erlangten Fertigfeit, trieb ihn dennoch feine herr. schende Neigung immer zu mathemas tischen Bersuchen.

Diesem seinen Forschungsgeiste haben wir die Fernrohre zu danken. Das erfte, womit er die Planeten beobachtete, war nichts anders, als eine Dr= gelpfeife, worinne er Glafer angebracht hatte. Er ftarb im Jahr 1642.

Galilei (Vincenzo) der berühmte Tonlehrer, Komponist und Lautenist des 16ten Jahrhunderts in Italien, f. malther, war der erfte, welcher mit seinem Dialog über die alte und neue Musik gegen die damaligen Rom= ponisten zu Felde jog, die ungeheure auf einander Saufung der Stimmen gu verringern und den Gefang und die Modulation zu simplificiren suchte. Die Contrapunktisten nahmen dieß fo übel auf, daß sogar Farlino selbst, durch Entwendung des Mipts. aus der Druckeren, die Ausgabe deffelben foll zu verhindern gesucht haben.

Er ließ es aber ben diesem 40 Bogen Karken Unterricht nicht bewenden, son: bern gab felbft in der Musit zu einem Stude des Dante: La bocca sollevà dal fiero pasto und hernach zu ben Alageliedern Jeremia die Muster zu feiner Reuerung, welche allgemein bewundert wurden, Arteaga Gesch.

Galimberti (Fernando) ein vorzüglicher Violinist zu Mailand um das Jahr 1740, hat sich auch burch verschiedene Sinfonien als Komponist bekannt gemadit.

Galland (Anton) Professor ber Arabis iden Sprache in dem Königl. Collegio und Mitglied der Akademie der Auf. schriften zu Paris, war zu Mollo eis nem Dorfe in der Picardie von armen, aber ehrlichen Eltern im J. 1646 geb. und nachdem er sich ungemeine Kenntniffe in ben Sprachen erworben hatte. that er eine Reise in die Levante und nach Constantinopel. Nach seiner Bu= ruckfunft in fein Baterland, ernann, te ihn die Ukad. der Ausschriften zu ihrem Mitgliede und 1709 erhielt er die Professorstelle am R. Collegio. Er ftarb zu Paris am 17ten Rebr. 1715 in einem Alter von 69 Jahren.

In den Jahren 1706, 1707 u. 1708 las er in der Akademie eine Abhandlung theilweise vor, welche hernache mals in der Geschichte der Alkad. der Aufichriften S. 104 zusammen, unter folgendem Titel abgedruckt wurde: L' Histoire de la Trompette et de ses usages chez les anciens. Diese Albhandlung übersette die Mad. Gott= Sched gang, aus welcher Uebersebung uns Br. Marpurg in dem 2ten Bande seiner Beytrage, einen Auszug ge. geben hat.

Gallat (Mr.) ein berühmter franzosischer Romponist, lebte zu Unfange dieses ge= genwärtigen Sahrhunderts.

Galletti (Giovan. Andrea) geb. zu Cartona im Toscanischen um das Jahr 1710; stand schon seit 1750 als Baristonist in Herzogl. Gothaischen Diensten und befand sich in dem außeror= bentlichen Falle für einen italienischen Sanger, daß er, außer seiner Singfunst, noch gute Kenntnisse in der Sprach : und Dichtfunft befag. Dieß erhob seinen Vortrag des Recitativs fowohl, als feine Aftion überhaupt, weit über den gewohnlichen Schlen. drian seiner Bruder. Im Jahr 1765 versertigte er die Poesse zu der Oper Xinto riconosciuto, welche Georg Benda so meisterhaft in Musik gesetzt hat und wovon man in dem ersten Bande der Hillerischen Radrichten eine Rezension findet, und starb zu Gotha am 25 Octob. 1784.

Galletti (Elisabeth) des vorigen Gattin, geb. zu Durlach um das Jahr 1730; stehet vielleicht schon eben so lange als Hoffangerin zu Gotha und ist eben so verehrungswürdig wegen ihret Einsichten in der Musik, als wegen ihrer schönen Stimme und Kunst im Vortrage ber Paffagien.

Galletti (Domenico Giuseppo) vielleicht ein Bruder des obigen, hat sich um die Jahre 1730 bis 1740 in Ita-lien als Sanger berühmt gemacht.

Galli-

Gallimard (Mr.) hat im J. 1754 zu Paris einen Traktat von der Entstehung der Intervallen u. s. w. nach Art der Riedtschen Tabellen, unter dem Titel herausgegeben: La Théorie de sons applicable à la Musique, où l'on demontre, dans une exacte précision, les rapportes et tous les intervalles diatoniques et chromatiques de la Gamme.

Galliotti (S.) ließ im J. 1762 zu Umsterdam VI Piolintrios als sein 2tes Werk stechen. Bielleicht ist dieser mit dem obigen Galeoti eine und dieselbe

Person.

Gallo (Catarina) eine berühmte ital. Sängerin, geb. zu Cremona; erhielt nicht nur in ihrem Baterlande, sondern auch, als sie 1754 von Rom nach Paris kam, an diesem lettern Orte vielen Benfall.

Gallo (Domenico) ein venetianischer Kirchenkomponist und vorzüglicher Meister auf der Bioline, wurde in Deutschland um 1760 durch verschiedes ne Sinfonien und Violinconzerte

in Mipt, befannt.

Gallus (——) ein Tonkünstler in Wien, hat daselbst um 1783 die Opestette der Schlosser in Musik gesetzt. Sein eigentlicher Name ist Wetestischen Unter diesem Namen sind 1785 daselbst VI Violinquarretten gestochen worden.

Galot (Mr.) ein großer Meister des vorigen Jahrhunderts auf der Laute zu Paris; war einer der Kunstler, welche Froberger 1653 daselbst aussuchte, um seinen Geschmack nach selbigen zu

bilden.

Galuppi (Baltasar) genannt Buranello von Burano, einer acht Meilen weit von Benedig liegenden Infel, wo er 1703 gebohren war; stand im Jahr 1770 zu Benedig als Kapellmeifter von St. Markus und dem Confervatorio dell' Incurabili, ferner als Organist einer dasigen Rirche und Privatorga= nist der Familie Gritti, welche Stelle ihm allein 100 Zechinen einbrachte. Diefer große Mann hatte feine erften mufifalischen Renntniffe, nachst seinem Bater, demselben Confervatorio zu Danken, welchem er im Alter als Rapellmeifter vorstand. Und der berühm. te Lotti, sein Vorweser in diesem Ilms te, war zugleich sein Lehrer im Contrapunfte.

Schon früh zeigte er sich als ein guter Klavierspieler und Mann von Genie zur Komposition. Und noch war er nicht 20 Jahre alt, als er 1722 seine erste Oper gl' Amici Rivali zu Venesbig auss Theater gab. Ihre schlechte Aufnahme kam ihm nicht unerwartet. Er suchte in der Folge die darinne heigangenen Fehler zu vermeiden und machte so geschwinde Fortschritte in seiner Kunst, daß er nachber sast der einzige Besser der italien. Theater wurde. Und man weiß nur einen Fall 1757 zu Rom, wo er ausgepfissen wurde.

Er hatte bereits oben genannten Memtern, bis zu seinem 63ten Jahre, mie Ehre uud Ruhin vorgestanden; als er 1765 den Ruf nach Petersburg, als Raiserl. Oberkapellmeister, mit eis nem Gehalte von 4000 Rubel, nebft freger Wohnung und Equipage, auf drey Jahre annahm. Seine erfte Oper, welche er daselbst in Musik setz. te, war Didone abbandonata. Nach deren Aufführung 1766, er von der Raiserin eine goldene, mit Brillanten verzierte Tabatiere, nebst 1000 Ducaten als ein Geschenk erhielt, so man im Testamente der Dido fur ihn ausgefett, gefunden hatte. Dagegen fand er auch ein Orchester daselbst, welches nicht einmal an den Ausdruck des Diano und Forte, vielweniger an die größern Feinheiten gewöhnt war: mit dem er auf solche Weise in den Proben, manchen Kampf zu kampfen hatte. Im J. 1768, nachdem er noch daselbst die Oper Ifigenide in Tauride geschrieben und mit großem Benfalle aufgeführet hatte, fehrete er wieder. um jurud nach Benedig ju feinen Memtern und zu feiner Familie.

Hier ttaf ihn D. Burney 1770 in voller Arbeit an und fand, daß er aus dem kalten Rußlande, alle sein Feuer und seine ganze Imagination wiedermitgebracht hatte. So arbeitete er als ein Bater einer zahlreichen und wohlhabenden Familie, ununterbrochen fort bis an seinen Tod, welcher im Januar des 1785sten Jahres und in dem 82sten seines Lebens, erfolgte.

Galuppi war klein und hager von Person. Hatte aber ein edles Unsehen. Er behielt noch im Alter die Munterkeit und Lebhaftigkeit eines Junglings, so wohl an seiner Person

nle in feinen Werken. Ja fogar follen feine letten Opern und Rirdenkompo: sitionen, alle übrigen aus den vers schiedenen Zeitpunkten seines Lebens, an Weift. Geschmaf und Einbildungs. Und eben diese fraft, übertreffen. brey Stucke find das Merkzeichen aller feiner Berfe. Kenner wollen zwar ben genauer Untersuchung derfelben, Kehler wider den reinen Sag, auch unrythmische Stellen u. d. g. darinne entdecken. Allein diese wenigen Feh: ler werden durch Reuheit der Gedanfen und durch Schönheit der Melodie reichlich erselst.

Eine gute Dufit bestand nach fei. nem Musbrucke in Vaghezza, Chiarezzu e buona Modulatione. Seine Schuler warnete er ofters, der Dur: fung einer Dlufik furs Theater, ben der Huffahrung in einem Zimmer, nicht zu trauen. Weil die Burkung an die. fen benden Dertern hochst verschieden Huch sollten sie sich ben der Komposition nicht zu sehr auf den Stugel verlaffen. Gine Regel, welche auch Durante feinen Schulern oft

emufahl.

Seine Opern, deren er in feiner Les benszeit bis 50 geschrieben haben soll, gehören größtentheils zur tomischen Rlaffe, zu welcher fich fein Talent besonders neigte und in welcher er sich durch hervorstechende Gemalde und brolligte Einfalle allgemeinen Benfall zu erwerben mußte. Doch fehlt es auch feinen ernsthaften Overn und Rirchen: sachen nicht an feurigen und ausdrucks.

vollen Urien und Choren.

Seine Rivchensachen liegen ver: muthlich in Italien in ben Kloftern verborgen. Aber von feinen Opern fann man folgende nennen: la Fede nell' incostanza: und gl' Amici Rivali 1722: gl' Odii delusi dal Sangue 1728: Dorindo 1729: Odio placato 1730: Argenide 1733: Ambizione depressa: Elifa Regina di Tiro: und la Nimfa Apollo 1736: Tamiri: Ergilda: und Alvilda 1737: Gustavo I. Re di Svezia: uno Aronte, Re de' Sciti 1740: Berenia 1741: Madama Ciana: Ambizione delusa: und Liberta nociva 1744: Forza d'Amore 1745: Scipione nella Spagna 1746: Arminio 1747: Arcadia in Brento 1749: il Page della Cucagna: Arcifanfano, Re de Matti: Alcimena; und il Mondo della Luna 1750: la Mascherata 1751: Ermelinda: il Mondo alla roversa: il Conte Caramela: le Virtuose ridicole: und Calamità de Cuori, alle 1752: I Bagni d'Abono 1753: il Filosofo di Campagna: Antigona: und il Povero superbo 1754: Alessandro nell' Indie: und Diavolessa 1755: Nozze di Paride: und le Nozze von Goldoni, 1756: Sefostri 1757: Adriano in Siria 1760: la nuova Arcadia: la Cassina: le Nozze di Dorina: Don Tabrano: Demetrio: Siroe: l'Amante di Tutte. die Poesie von seinem Sohne: Artaserse: i trè Amanti ridicoli, die Poefie von feinem Sohne: und Ipermestra von 1757 bis 1761: Antigono: il Marchese villano: Viriate: und l'Uomo temmina 1762: il Puntiglio amoroso: und il Rè alla Caccia 1753: Cajo Mario: und la Donna di governo 1764: la Didone abbandonata: und Partenza e Ritorno 1766: Ifigenide in Tauride 1768: Ariamanna e Tesco: il Rè Pastore: il Villano geloso; und Amor socratico 1769: l'Isonimico delle Donne 1771: Motezuma 1772: la Serva per Amore 1773: und die Cantate Venere al Tempio 1774, zu einer Hochzeit in der Familie Pifani.

Alles was hiervon gedruckt ist, bes fiehet in dem Klavierauszuge der Over il Mondo alla roversa, Leipzig 1752 und in IV Sinfonien von seinen Opern, ebendas: 1760. Nech sind auch III Klaviersonaten von seiner Arbeit in Deutschland in Mipt, bekannt.

Galvez (Gabriello) f. Gabriello.

Gamberini (Sgr.) ein Komponist aus S. Remo, hat fich in unfern Tagen burch feine Arbeiten fur die Theater seines Baterlandes befannt gemacht.

Gamble (John) ein englischer Kompo. nist und Biolinift, zulett Cammermu. fifus Konigs Carl II. zu London, war ein Schüler des dasigen berühmten Tonkunstlers Ambrosius Beyland. Unfangs befand er sich in dem Orches ster eines Komodienhauses und darauf in der Königl. Kapelle in Diensten.

Außer verschiedenen Stucken, wel= che er fürs Theater gesetzt hat, sind auch im Jahr 1659 zu London von feiner Urbeit in Kol. gestochen worden: Arien und Gesänge für die Theors

be und den Bak.

Gambold (- -) ein Tonkunstler zu Niven, hat im Jahr 1787 zu Leipzig VI fleine Alaviersonaten von seiner Arbeit drucken laffen.

Gandini (Isabella) eine beruhmte italie: nische Sangerin, geb. zu Benedig, blühete in den Jahren 1750 u. s. f.

Garani (Nunziata) eine angenehme Sangerin, geb. zu Bologna, kam im Jahr 1758 nach Petersburg auf das dasige komische Theater. Man ruhm?

te besonders ihre Aftiont.

Garde (Mr. de la) Commersanget und Tenorist des Konigs von Frankreich, wie auch Lebrer der Konigl. Prinzen und Prinzeginnen, foll sich sowohl als Sanger, als auch als Komponist febr hervor gethan haben. Besonders bewunderte man ihn, wenn er in Ge= sellschaft des Teliotte Duos saita. Als Komponist hat er schon 1752 die Oper Eglé, und dann um 1756 verschiedene Cantaten, Sinfonien und V Bücher Duos, welche zu Paris sehr geschäft wurden, befannt gemacht. La Journée Galante ift sein lettes Werk.

Gardner (Charles) stand im Jahr 1752 als Professor der Musik am Gresham

schen Collegio zu Londen.

Gargano da Gallese (Teofilo) ein Con-traltist, murde im I. 1601 als San-ger in der Pabstl. Kapelle aufgenommen. Er ftarb im Jahr 1648 und hinterließ ein Bermachtniß fur vier Studierende aus seinem Lande, welche sich auf die Musik legen und selbige in Rom ausbreiten sollten. Mami Osfervationi.

Garibaldi (Sgr.) sang im Sahr 1270 als erster Sanger zu Mailand auf bein großen Operntheater und wurde mit

vielem Benfalle gehoret.

Garleben (Vitus) starb am 7ten Aug. 1597 als Professor der Musik am Padagogio zu Stettin. Se friedeborns Chronic. Pomeran. im sten Buche.

Garnerius (Wilhelm) ein Scholastifet und Professor der Musit, lebte um das Sahr 1350 und hielt offentliche musikalische Borlesungen, um seine Grundfaße und Wiffenschaften befannt zu machen. Hierdurch erwarb er sich einen solchen Ruhm, daß, als der Ko. nig Ferdinand zu Neapel eine musikalische Akademie stiften wollte, er selbigen dahin berufte, damit er mit dem Gaforus gemeinschaftlich daran arbeiten mochte, S. zawkins.

Garnier (Mr.) war ehedem Alksom jagna. teur des Konigs von Polen und Berzogs von Lothringen, und hat zu Pas ris einen Traftat unter dem Titel berausgegeben: Méthode pour l'accompagnement du clavecin, et bonne pour les personnes qui pincent de la Borber war er Ronigl, viers ter Organist zu Bersailles. Couperin pflegte sich gewöhnlich von selbigent feine Stucke vorsvielen zu laffen, ebe er fie offentlich bekannt machte.

Garnier (Mr.) Biolinist in dem Pariser Opernorchester, bat um das 3. 1780 zu Lyon VI Violinsolos Op. 1. von

seiner Arbeit ftechen laffen.

Garnovik, f. Jarnowik. Garth of Durham (John) ein Rompos nist zu London, gab daselbst 1769 von seiner Arbeit VI Violonzellconzerte, Op. I. und VI Klaviersonaten mit Biolin und Biolong, heraus.

Garzanigo, f. Gazzaniga.

Gaspar (Michael) hat im Jahr 1783 zu London in 8. herausgegeben: De arte medendi apud priscos Musices ope atque carminum, Epiffola ad Anton. Relhan, etc. Edit. altera et auctior.

Gaspard (Mr.) war Cammermustus des Prinzen Conti zu Paris und ließ um 1777 daselbst stechen: VI Quartetten für Clarinette, Biolin, Alt, Fagott

oder Violong. Op. 1.

Gaspari (Antonio) ein berühinter ital. Sanger, geb. gu Benedig, lebte gu Unfange des gegenwartigen Sahrhun-

Gasparini (Francesco) Rapellmeister an deni Conservatorio della Piera zu Benedia zu Unfange dieses Sahrhan: derts, unterschied fich durch eine gewiffe Unmuth feines Styls von dem gu feis ner Zeit herrschenden rauben Geschmache gar fehr. Daben folgte er der Regel auf das strengste, die er vollkom. men studirt hatte. Walther lernt ihn uns schon-als-einen wurdigen Kom. ponisten für Rirche und Cammer und musikalischen Schriftsteller kennen. Er hat aber auch viele schone Opern fürs Theater gesetzt.

Folgendes Bergeichniß giebt uns Laborde davon: Tiberio, imperator d'Oriente 1702: Amor della Patria: Imenei stabiliti dal Caso: Il miglior d'ogni amore: Il piu Fede trà i Vallali alle 1703: Fede tradita vendicata: und La Maschera levata

al vizio 1704: Ambleto: Antioco: Fredegonda: Il Principato custodito dalla frode: und Statira, alle 1705: Iaican: Amor generoso: Ansitrione: Flavio Anicio Olibrio 1707: Alciade o violenza d'Amore: Engelberta: und La Principessa sedele 1709: Se-sostri: Tamerlano 1710: Constantino: und La Pazzia amorosa: 1711: den zwenten Uft vom Eraclio: Merope: und das Orator, Mose liberato dal Nilo 1712: La verità nell Inganno 1713: Bajazette 1719: derselbe mit andrer Musik 1723: und Equivoci d' amore d'innocenza: Fede in Cimento: und La ninfa Apollo 1730: Noch in seinem sehr hoben Alter, sette er verschiedene sehr schone und ausserors dentlich gefällige Madrigale.

Gasparini (Mich. Angelo) ein berühmter Contraltist und Komponist zu Benedig gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts; war zu Lucca geboht und ein Schüler des Lotti. Er selbst legte, während seines langen Ausentshalts zu Benedig, eine Singschule an, worinne er viele große Meister bildete. Seine gröste und berühmteste Zöglinge, war wohl ohnstreitig die Faustina, welche um das Jahr 1710 seine Schule verließ.

Er ließ es aber hierben nicht bewenben, sondern erward sich auch noch als Komponist nicht geringen Benfall. Folgende Opern hat er für die venetianischen Theater in Musik gesetzt: il Principe selvaggio 1695: il Rodomonte 1714: Arsace 1718: Lamano 1719: und il piu Fedelta trà gli

amici.

Gasparini (Quirico) war Königl. Kappellmeister zu Turin im J. 1770. Bon seiner Arbeit sind in Deutschland verzschiedene Violintrios in Mspt. bestannt geworden.

Bak (Felix) hat um das Jahr 1730 zu Augsburg XXX Arien unter der Elevation auf der Orgel zu brauchen,

drucken lassen.

\*Gassendus (Pierre) Canonisus und nachmaliger Probst der Cathedralkirche zu Digne in Provence, auch Prossessor der Mathematik zu Paris, geb. zu Chantesier in Provence am 22. Jan. 1598; hat unter andern auch geschrieben: Manuductio ad Theoriam Musices, und starb am 24 Oct. 1655.

Seine Schriften sind in 6 Banden zusammen gedruckt worden. S. Walther.

\*Bakmann (Florian Leopold) Kaiserl. Hoffapellmeister und Ausseher über die Kaiserliche musikalische Bibliothek in Wien, geb. zu Brür in Böhmen 1729; war ein eben so gründlicher und in allen Künsten des Contrapunkts ersfahrner Kirchenkompouist, als er ein angenehmer und gefälliger Opern und

Cammerkomponist war.

Er lernete die Unfangsarunde der Musik in dem Jesuiterseminarium zu Kommotau und gieng darauf fruh nach Italien, um sich daselbst zu bilden. Als er fich 1762 noch in Benedig befand, erhielt er den erften Ruf nach Wien, um daselbst die Musik zu den Balleten gu verfertigen. 3m Jahr! 1766 gieng er, mit Bewilligung des Hofs, zum zwentenmale nach Venedig und wurde nun durch seine vortreflichen Komposis tionen in diesem Lande so beliebt, daß ihn D. Burney vier Jahre darnach 1770, noch zu Mailand antraf, eben da er seine Oper l'Amore artigiano auf das dasige Theater gebracht hatte. Er begab fich hierauf wiederum zuruck nach Wien, wo er sich ausser den praktischen Seschäften ben der Oper und der Hofmusit, mit Verfeitigung eines allgemeinen Verzeichnisses der Kaiserl. musikalischen Bibliothet, vielleicht die stärkste und zahlreichste in Europa, beschäftigte.

Mehr aber als alles dieß, macht seinem menschenfreundlichen Herzen die Wittwencasse für innländische Tontünstler Ehre, welche er noch 1772, vor seinem Ende stiftete. Nach berselben Einrichtung, erhalten die hinterlassenen Bittben jährlich 400 Gulden Pension. Zum Behuf derselben, werden jährlich zwenmal, in Udvent und in der Fasten, von mehr als 300 Wiener Tontünstlern, Oratorien von den besten Meistern aufgeführet, davon die Einnahme jedesmal an die drittehalb tausend Thaler beträgt. Er starb viel zu früh sur die Kunst, du

Wien am 22. Jan. 1774.

Ohnerachtet sein Alter nicht weiter, als bis ins 45ste Sahr reichte; so hatte er doch schon vieles geschrieben. Für die Kirche hat er mehrere Psalmen, Symnen u. s. w. versertiget, worunter sein Dies irac, welchen er noch

furz vor feinem Ende ausgearbeitet hat, sich besonders auszeichnet. Auch hat man das Oratorium, la Betulia liberata von seiner Komposition.

Kürs Theater hat er an ernsthaften und komischen Overn gesett: Merope: Issipile: Catone in Utica: Ezio auf zwen verschiedene male: und Achille in Sciro, alle diese in Italien. Kerner in Wien: Olimpiade 1764: Amore e Psiche 1767: il Trionfo d' Amore nach Benedig: l'Uccilatore zu zwen verschiedenen malen: ilFilosofo inamorato: un Pazzo ne fà cento und il Monde nella Luna, alle nach Venedig. Ferner noch fur bas Wiener Theater: i Viaggiatori ridicoli; l'Amore arteggiano: la Notte critica: la Contessina: il Filosofo inamorato zum zwentenmale: la Pescatrice: i Rovinati 1772: la Casa di Campagna: Amore e Venere; aus sammen 23 Opern. Bon diesen wers ben auf beutschen Theatern gegeben: die junge Grafin nach Hrn. Rapelle meister Zillers Uebersehung, und die Liebe unter den Zandwerksleuten, nach Hrn. Treefes Uebersetung.

Von feinen Instrumentalftucken find au Paris gestochen worden: VI Quars tetten, für Flot. Biol. 211t u. B. Op. 1. 1769 und VI Quintetts für 2 Biol. 2 Br. u. Bag Op. 2. Ferner zu Um= sterdam VI Violinguartetten mit obligat. Victonz. In Mipt. find noch XV vortresliche Sinfonien von

feiner Arbeit befannt.

Gastorius, Severus. Gates (Bernard) war Lehrer der Ronigl. Kapellknaben zu London ums J. 1710 und einer von der Gesellschaft, welche die Akademie der alten Musik, s. den Artikel Gaillard, stiftete. Im J. Artifel Gaillard, ftiftete. 1731 führete er mit feinen Lehrlingen, das Händelsche Oratorium Efther, mit Aftion, in feinem Saufe auf. Der allgemeine Benfall, mit dem man dieß Stuck damals aufnahm, gab die Gelegenheit zu der drauf folgenden Reihe herrlicher Oratorien, fo Ban= del verfertigte.

Gatti (Abate) geb. zu Mantua, wird gegenwärtig unter die beliebten italien. Komponisten gezählet. Bu Piacenza wurde 1784 seine Olimpiade mit aussers ordentlichem Benfalle, und 1788 zu Mantua sein Demosoonte, aufge-

führet.

Gatti (Theobaldo de) gemeiniglich Theobalde genannt, Konigl. frangot. Cammermusifus und vortreflicher Bio= lonzellift, geb. zu Florenz, um das J. 1650; bekam in feinem Baterlande einige Sachen vom Lully zu feben und wurde davon fo febr eingenommen; bag er, um den Berfaffer fennen git lernen, eine Reise nach Paris that. Qully empfand diese Hoflichfeit von seinem Landsmanne so sehr, daß er sie ihm mit einer Stelle in der Konigl. Sofmusik vergalt. Huch genoß er bie Chre, daß sein in Musik gesetztes Schäferspiel Coronis, 1691 von ber Utademie auf dem Parifer Theater aufgeführet wurde.

Gattoni (Abbé) hat ums Jahr 1786 eine meteorologische Harmonika erfunden. welche auch die geringste Veranderung der Atmosphäre, durch harmonische Tone vorhersagt. Und zwar läßt sie fich in eben dem Grade der Mannigfaltigkeit und Stärke hören, als der Grad der Beränderung ist, welcher in selbiger vorgeht oder zu erwarten ift. S. den Hamb. Correspond. No. 161

Benlage von 1786.

Gaudio (Antonio dal) ein Romer von Adel, war Kapellmeister des Prinzen von Gonzaga gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. Bon feiner Urbeit hat man zu Benedig die Opern aufgeführt: l'Americo in Cipro 1674 und l'Ulisse in Feacia 1681. lettere mit Wachspuppen.

Bauß (Mad.) Hoffangerin in der Her-zogl. Kapelle zu Stuttgard, im J. 1788, murde für die dafige erfte Gan-

gerin gehalten.

Gautherot (Mad.) eine gebohrne Deschamps, gehoret unter die vorgugliche sten Meisterinnen auf der Bioline, und scheint ein Mitglied vom Pariser Cons zert spirit. zu sebn; indem fie sich in felbigem feit 1783 bis igo, ofters, und allemal mit vielem Benfalle, hören läßt.

Gauthier der altere, ein franzosischer Lautenist, wurde zu Anfange des vos rigen Jahrhunderts fehr bewundert. Er verfertigte auch mit seinem Bater ein Werk von der Laute und gab es unter dem Titel heraus: Livre de tableau des preces de Luth sur différens Modes.

Gauthier (Dionysius) gab auffer einer Unweisung für die Laute,

noch

noch ein Werk unter dem Titel. l'Homicide, le Canon et le Tombeau de Lenclos, heraus.

Gauthier (Pierre), s. Gautier.

Gautier (Louis) ließ im J. 1763 zu Umsterdam VI Alaviersonaten als sein

2tes Werk, stechen.

fünstler, geb. in Ciotat 1644, erhielt im J. 1683 vom Lully die Erlaubuiß, du Marseille ein Operntheater zu erzeichten. Und die erste Oper, welche er daselbst am 28. Jan. gab, war le Triomphe de la Paix von seiner Komposition. Brossard neunet ihn einen vortrestichen Komponissen und versichert, daß in diesem Stücke viele Stellen bewundert worden wären. Er soll 1697 im Schistbruche sein Leben verlohten haben, im 55sten Jahre seines Alters. Man hat auch Duos und Trios von ihm im Drucke.

\*Gauzargues (Charles) vormaliger Domherr an der Kirche zu Nimes und Königliche Kapellmeister zu Versailles, geb. zu Tärascon in Provence, halt sich; seit dem er diese Stellen niedergelegt hat, größtentheils zu St. Ger-

main auf.

Sein besonderes Talent zur Musik zeigte sich schon in seiner zarten Kindbeit, wo ihm sein Lehrer, nach einem zwenjährigen Unterrichte, nichts mehr zu zeigen vermochte. Er wurde darauf dem geistlichen Stande gewidmet, wo er die Musik ganzlich vernachläßigte und bloß den Studien nachling. Alls ihn aber seine Unverwandten in das Capitel nach Nimes brachten; so suchte er seine Musik wieder hervor, um sich dadurch in seiner neuen Stelle einiges Unsehen zu verschaffen:

Da er noch gar keinen Begrif von der Komposition hatte, so bemühete er sich Rameaus Traite d'harmonie habhait zu werden. Er eihielt abet dieß Werk bloß auf dren bis vier Tage. In dieser kurzen Zeit verfertigte er sich einen Auszug, den er sich gang zu eis gen zu machen suchte. Und da es daselbst an Kunftlern fehlete, welche ihm mehr Licht hatten geben konnen; fo hielt er fich an die Partituren der Opern des Rameau und der Motetten des Lalande. Nachdem er diese mit allem Fleiße durchstudieret hatte; glaubte er fich ftart gennig, jelbft Hand anlegen zu konnen und verfertige

te vier große Motetten. Und da diese mit vielem Beyfalle angehöret wurden, faßte er den Entschluß, nach Paris zu gehen und diese Werke dem Rameau selbst, als seinem Lehrer, zur Beurtheilung vorzulegen.

Dieß that er 1756, wo er sich ben dem Rameau, als einer seiner Schüler, welcher 150 Meilen weit kame, um ihn um Nath zu fragen; anmelben ließ. Seine Motetten wurden sowohl zu Paris als zu Versailles vor dem Hofe, mit Benfalle aufgeführet, wo der Dauphin es dahin brachte, daß er im J. 1758 zum Königl. Kaspellmeister augenommen wurde.

Diese Stelle hat er 18 Jahre verwaltet. In welcher Zeit er ohngesehr 40 Moretten geschrieben hat, worinne er sich zwar dem neuern Geschmacke in etwas nähert, welche aber dennech immer der Burde der Kirche gemäß bleiben. Eben so vortheilhaft urtheilt Mereaux in einem Briese an den Ubt Gerbert von dessen Kirdensachen, indem er ten Gauzargues rühmet, daß er im Satze rein und dem wahren Kirchenstyle getreu bleibe.

Im J. 1767 genoß er die Ehre, ben Belegenheit der goldenen Preismedaille, welche ein Lichhaber für die beste Motette ausgesest hatte, jum Richter er-

nannt zu werden.

Gavaudan (Mademoiselles) gegenwärtig stehen seit ohngesehr 1783 zwen Sangerinnen dieses Namens an dem Pariser Operntheater, wovon die Jungste benn Publiko noch beliebter zu

senn scheint, als die Helteste.

Gavinies (P.) ein großer Virtuofe auf der Violin zu Paris, geb. zu Bors deaux am 11 Man 1728; gehöret zu ben fruh reifenden Genies. Denn schon im J. 1741 wurde er zu Paris als Sologeiger in das bafige Conzert fpirit. angenommen, wo et langer als 30 Sahre, fast in jedem Congerte, mit dem allgemeinsten Benfalle das dafige Publikum unterhalten hat. Im J. 1773 erhielt er sogar die Direktion Im I. über dies Conzert, welche et auch bis zum Anfange des 1777sten Jahres, fuhrete. Seit diefer Zeit genießet er in Rube die Fruchte seiner Talente und die Achtung aller derer die ihn fennen. Fur das ital. Theater hat et 1760 die Operette le Prétendu mit Wen,

Benfall in Musik gefest. Und für die Cammer find VI Violinfolos Op. I. und VI Piolinconserts einzeln zu Paris von feiner Arbeit gestochen worden. Huch hat man in Deutschland nech VI Violinduos, aber nur in Mipt. von

ibm. Gawrila, ans der Ufraine, befand fich 1753 als ein noch junger, aber vorzüge lich auter Sanger in der Ravelle des Grafen Razumovsty zu Mestau.

Gaye; ein Canger in der Ronigl. Ras pelle zu Verfailles, hatte fich benm Glafe Wein, im Reden gegen ben Erzbischof von Reims, seinen Obern, vergangen. Und da er fich ben falterin Blute überzeugte, daß er murde verlohren fenn, wenn es der Pralat erfuhre; fo fiel er dem Ronig gu Rugen, und gestand ihm seinen Tehler. Einige Tage drauf, als er in Wegenwart des Ronigs und des Ergbischofs in der Meffe fang; rufte der lettere laut ge: nung, um gehort zu werden: Es ift boch Schade, daß der arme Fave seine Stimme verlohren hat! Gie irren fich, antwortete der Konig, er fingt noch febr gut; er redt nur ichledit. La B.

Gayer (Johann Joseph Georg) Con: gertmeifter des Landgrafen gu Beffen: homburg, gebohren ju Engelhaus in Deutschhohmen 1748, ift ein eben fo angenehmer und fertiger Gelger als grundlicher und gefalliger Komponist. Dachdem er in seiner Geburtsstadt mit ber Singtunft den Unfang gemacht hat: te, lernete er ben a verschiedenen Reftoren fleiner Stadte das Rlavier, den General: baß, die Bioline, Tromvete und das Horn, und wurde drauf 2 Sahre lang Dr. gan ft. Rach der Zeit nahm er noch ein ganzes Sahr zu Prag ben dem beruhmten Violinisten Picht auf der Violine und ben 2008 in der Kompos fition Unterricht. Gieng bann auf Reisen und nahm noch während diesen ein Bierteljahr Unterricht in Paffagien ben Enderle in Darmstadt, und kam von da, im Jahr 1774 nach Homburg in Dienste.

Un Singkompositionen hat er nach seiner eigenen Ungabe verfertiget: Ein Pakionsoratorium, betitelt: Der Engel, Mensch und Feind: VI fever. liche Messen und etliche Motetten.

Un Instrumentalstücken: XL Vios linconzerte: XXX Sinfonien: XV Hornconzerte: III Sagottconzerte: I Hoboes und I flotenconzert: VI Doppelconzerte für 2 Clarinetten: IV Klaviersonaten u. s. w. wovon aber nichts gedruckt ift. S. Efch. Aruths Biblioth. 252.

\*Gazon (Madame du) eine berühmte Gangerin an dem ital. Theater ju Das ris, trat im 3. 1756 jum erstenmale in bem dafigen Conzert fpirit. jogleich mit allgemeinem Benfalle auf. Ihre blu. bendste Zeit fällt um das Jahr 1780. Sie brauchte fich damals, wie Dad. de la Roche versichert, nur auf dem Theater zu zeigen, um sogleich alle Sande in Bewegung zu feten.

Gazzaniga (Giuseppe) Kapellmeifter zu Berona, geb. ju Meapel; murde ichon um das Jahr 1776 in Deutschland burch mehrere italienische Urien und Opernscenen bekannt und beliebt. gehoret unter die besten und feurigsten Romponiften feiner Mation. erfte Oper gab er im Sahr 1771 mit

großem Bepfall aufs Theater.

Folgende Opern kann man von feis ner Arbeit angeben: la Locanda und il Calandrano 1771: Isola d'Alcina: Ezio uno la Tromba di Merlino 1772: il Ciarlatano in fiera 1774: il finto Ciego ju Meapel 1786: la Dama incognita 1787: Didone au Bicenza 1788: la Cameriera di spirito zu Benedig 1788.

Gazzotti (Laurent) war ein, aus Fano geburtiger italienischer Canger, welcher sich in den Jahren 1670 die 1680 in seinem Baterlande großen Ruhm er-

marb.

Geannettini (Sgr.) von seiner Arbeit wurde um 1768 in Deutschland ein ftart bejehtes Megnificat in Dipt. be: famit.

Bebart (--) Kaiserl. hofmusitus zu Wien, ließ 1770 gu Paris 6 cone zertirende Quatros für 2 Biolinen, Alt und Baß stechen. Op. I.

Gebauer (I. Fils) ließ 1784 zu Paris 6 Duos dialogues per due Violini Op. II. stechen. 1788 folgten nech VI Quatros concert. Op. III. auf diesem nennet er sid Musicien du Roi, au Regiment de la Garde Suisse.

Gebel (Georg) Kürstl. Schwarzb. Ru. dolftadtischer Rapellineifter, gebohr. gu Breslau am 25ten October 1709, ber wurdige alteste Sohn George Gebels, des wackern Organisten zur Drenfaltigfeit dafelbst, der auch sein einziger Q Lehrer

Lehrer in der Musik war; wurde schon in seinem dritten Jahre mit bem Rlaviere bekannt gemacht, so, daß er schon im often sich in großen Sausern auf dem Klaviere und im 12ten nach Dels, um fich daselbst auf der Orgel bo: ren zu lassen, gefodert wurde. dieser Zeit überließ ihm der Bater die Führung feines 21mtes ganglich, und fing nun den Unterricht der Kompost: tion mit ihm an. Micht wenig trugen auch die damals zu Breslau floris renden italienischen Opera, woben er ofters den Flügel spielte, und der Um. gang und das Soren der braven Birtuosen Fedele, Soffmann, Brause und Aropfgans, dur Verbesserung seines Geschmacks, mit ben.

Nachdem ihn auf diese Weise Talent und Fleiß zum beliebten Komponisten und fertigen Künstler auf Orgel und Klavier, gebracht hatten, erhielt er vom Herzoge von Gels, das Diplom seines Kapelmeisters, und komponirte in dieser Zeit außer 2 ganzen Kirchen-Jahrzängen noch vieles für die Cammer. 1735 erhielt er den Kuf nach Oresden in die Gräft. Brüblische Kapelle, wo er auf Veranlassung seines Herrn, noch ben dem alten Zeben-streit, auf dem Pantaleon Unterricht nahm, und im kurzen seinem Meister

gleich kain.

1747 erhielt er den Nuf nach Nudolsstadt anfangs als Conzertmeister, kurz darauf aber als Kapellmeister. Der außevordentliche Benfall, den hier seine Kompositionen ben seinem Fürsten fanzen, machte, daß er unermüdet, oft Tag und Nacht ununterbrochen sort arbeitete; so, daß endlich sein von Juzgend auf kränklicher Körper dieser Unzstrengung unterliegen mußte, und er an heftigen Anfällen der Hypochondrie

am 24. Sept. 1753 ftarb.

Die vielen Sachen, so er in Dresden versertiget hat, ungerechnet, hat er in Mudolstadt in den 6 daselbst verlebten Jahren komponirt: 2 vollskändige Jahrgänge, so, daß auf jeden Sonnund Fepertag 2 Stücke kommen: 2 Passionsmusiken: über 12 Operetzten: mehr als 100 Sinsonien und Parthien und sehr viele Conserte auf den Flügel und andere Justrumente. Außer einer Parthie fürs Klavier, so zu Rudolstadt herausgekommen, ist sonst nichts von allen seinen zahlreichen

Kompositionen gedruckt worden. S. Marp. Bentr. B. I. und Zillers Les bensbeschreibungen berühmter Musikegel. S. 66.

Gebhard (Paul) ließ um 1780 zu Lyon 6 Violinguartetts Op. I. stechen.

Geere (— —) hat sich um 1770 durch verschiedene Kirchencantaten und Kreie in Mspt. bekannt gemacht.

Gehot (I.) Violinist und Komponist am großen Conzert zu London 1784, hat um 1782 u. s. zu Berlin und Paris 4 Werke stechen lassen, welche in 6 Violinguaus tetten: 6 Violintrios: 6 Trios sur Violin, Ultund Violonz., und 6 Duos für Violin und Violonz. bestehen.

Gehring (Joh. Michel) ein vortreflicher Waldhornist und Sanger; gegenwartig Cammermusikus des Fürsten Graschalkowitsch zu Wien, ift geboh. zu Durrseld im Würzburgischen am 14ten 2lug. 1755. Gein Bater schickte ihn 1763 nach Kloster Ebrach, um dort Mufit, Lesen und Schreiben zu lernen und zu studieren, aber Singen und Violinspielen beschäftigte ihn ant meis sten. Vier Jahre drauf ging er Studierens wegen nach Würzburg, ihm seine schone Stimme die Bekannt= schaft des Ubbe' Vogler verschaffte, der ihn in der Musik und besonders in der Theorie unterrichtete. Darüber ver= schwand die Luft jum Studieren. ging zu feinem alten Bater, der Wild. meister war, um die Jageren zu erlernen, und selbigem an die Hand zu gehen. Er glaubte nun zur Jageren gehöre nothwendig das Waldhornbla. Er fing sich also an, ohne Lehrer mit allem Fleiß darauf zu üben, und brachte in 14 Tagen schon ein stuck heraus,

Sein Bater starb; er war auch unsterdessen, unter beständiger Uebung, als Jäger frengesprochen; erhielt aber seiner Jugend wegen, die erledigte Stelle nicht. Er ging also auf gut Sluck nach Oresden, wo ihn ein Barron von Bender als Jäger in die Dienste nahm und noch weiter ben Zummeln unterrichten ließ.

Während dem Bayerischen Successionskriege ging der Baron nach Wien und nahm ihn mit sich. Dier wurde seine Geschicklichkeit bald so bekannt, daß er einstmals unvermuthet zum Erzeherzog Maximilian gerusen wurde,

wo er a prima vista verschiedene Congerte blafen mußte. Bon Stund an wurde er Ordinarius ben allen Sofinu. fifen, und bald darauf auch Hornist in bem italienischen Opernorchester. 1781 errichtete der Fürst Graschalkowitsch eine Kapelle und nahm ihn zum Mitgliede derselben auf. Im Jahr 1785 that er in Gesellschaft des Tyrey, mit Bewilligung feines Berrn eine musikalische Reise von 2 Jahren durch Deutschland und die Schweiß, welcher er, wo er sich horen ließ, be-wundert wurde. S. Meusels Miscellan. Urt. Inh. XXVIII. Seft. E. 219.

Gebring (Joh. Wilhelm) Kapellmeister in Rudolftadt seit Gebels Tode, wird unter die vorzüglichsten Meister des Fagotts gerechnet, hat aber nun vermuthlich Alters wegen dies Instrument

aufgegeben.

Gehring (Ludwig) ein Sohn des vor-hergehenden, geb. in Rudolftadt; wird unter die ist lebenden größten Floten= spieler gezählet. Er lebt Schon seit

1780 in Wien.

\*Geier (Martin) war zulest Oberhof= prodiger und Kirchenrath zu Dresden, geb. zu Leivzig am 24ten April 1614, und hat auf den Sachfischen Kavellmeis ster Zeinrich Schutz eine Leichenrede, betitelt: Die köstliche Arbeit in der lieben Frauenkirche zu Dresden, aus dem Spruche : "Deine Rechte find mein Lied" welchen sich Schutz selbst gewählet hatte, am 17. Nov. 1672 ges halten. In dieser Rede fommt bin und wieder etwas von den Sanameis ftern der Bebraer vor. Aluch findet man über die driftliche Rirchenmufik viel Gutes darinne aesagt. 11 MeBerdies enthalt felbige verschiedene Charafter: guge und Unefdoten aus Schützens Leben. Go hatte felbiger über feinen Musikschrank geschrieben: Gir. 43, v. 32: ,, Lobet und preiset den Beten, fo "hoch ihr vermöget, er ift boch noch , hoher. Preifet ihn aus allen Rraf= ,, hoher. "ten mid laffet nicht abe, noch werdet , ihr's nicht erreicher." Diese Leichens rede befindet sich in Geiers Miscel: lanpredigten. Leipzig 1687 in 4. S. Er starb zu Frenberg am 12ten 137. Töcher. Sept. 1680.

Geilfus (Carl Gottfried) Organist an der lutherischen Kirche zu Utrecht, starb daselbst 1740. Er war mehr galantet Klavierspieler als großer Organist. Zu Umfterdam find von feiner Arbeit 2. Klavierwerke, jedes zu 6 Sonaten, gestochen worden.

Beiff (Christian) ein vorzüglicher Tonkunstler und Komponist zu Stockholm nach der Mitte des vorigen iften Jahrhunderts; wurde vom dafigen Sams burgischen Gesandten zum Canter in Hamburg an Th. Sellens Stelle 1664 vorgeschlagen. Bon deffen eingeschickten Probestucken sagt Mattheson: "Beift hatte einen delicaten Stul, , daraus man spuhren konnte, daß er auch mit Stalienern umgegangen "war." S. Chrenpforte 19.

\*Gelais (Merlin oder Mellin de St.) war Abt von Reclus, Königl. Frangof. Almosenier und Bibliothefar, geb. um 1490 zu Angouleme, spielte auch ben seinen andern vielen Wissenschaften und vorzüglichen Talenten in der Dicht:

funft, die Laute und fang feine eigenen zur Wäusit sehr bequemen Verse vortreflich dazu. Er starb im 3. 1558.

Geleitsmann (Unton) Lautenist und Hofpoete, stand 1740 als Mitglied in der Bischoft. Burzburgisch. Soffapelle. Man hat in Mist. 3 Suiten für die Laute von feiner Komposition.

\*Geminiani (Francesco) ein außerst ftrenger und regelmäßiger Romponift und zugleich einer der größten Biolinis sten seiner Zeit, geb. zu Lucca unge-fahr ums Jahr 1680; erhielt seinen ersten Unterricht von Alessandr. Scarlatti und zulest von Corelli. Er hat fich fast den größten Theil seines Lebens hindurch in London aufgehalten, wo ihn Quanz schon im Jahr 1726 fand. Seine Kompositionen giebt Avison als Muster guter Instrumentalstucke an, und lobt darinne deffen sanfte und ausdrucksvolle Modulation, welche von der vollkommensten Harmonie unterstußt und durch den naturlichsten Bus sammenhang verbunden sen. . Hinges gen sagt Burney: daß sie zwar dreist und erfinderisch, aber oft fehlerhaft im Dibutmus und in der Melodie waren, und so wenig Phraseologie enthielten, daß es in seinen Mittelstimmen einem irrenden Spieler schwer wurde, wieder hinein zu kommen.

Folgendes sind seine theoretischen Werke, welche er alle anfangs zu London herausgegeben hat: I. Traite du bon goût, et Regles pour exécuter avec goût.

II. Lecons pour le clavecin.

III. L'Art de jouer le violon, contenant les regles nécessaires pour la perfection etc. Op. IX. Die Rennt: niß der Moten fest er in diejem Werke porane und fucht darinne hanpisachlich ben Lefer mit dem Griffbrete, und dem Gebrauche des Bogens bekannt ju maden. Er giebt deswegen eine Zeich= nung eines Biolingriffbrets, welches burch 12 ginien in lauter gange und große halbe Tone abgetheilt ift. abgetheilten Linien nun, foll der Cdiu: let mit Rreide auf sein Griffbret tra: Zum Gebrauche dieser Linien, gen. giebt er nicht nur viele Tonleitern, mit Bezeichnung der dazu gehörigen Finger, fondern auch noch jeche verschies dene Lagen oder Ubfate der Sand, zur Hebung an, und macht fie durchaus durch hinlangliche Benwiele anwend. Dann lernt er den Bogen ge: bar. brauchen; zeigt wie man ihn halten, ibn auf die Gaiten schen, um einen fchonen Ton hervorzubringen, wie man ibn aurheben und das Piano und Forte bewertstelligen foll. Zuf alle diefe Regeln folgen nun eine lange Reihe Exempel oder vielmehr XII wohlgear= beitere Piolinsolos mit bezissertem Baffe in allen Stylen, Manieren, Tonaiten und Bewegurgen, denen gu. lett noch eine hinlangliche Unzahl mit Alrpeggiaturen und gebrochenen Uffor: den zur Uchung folgen. Dies Wert ist 1785 zu Wien zum zwentenmale deutsch gedruckt worden.

IV. L'Art de l'Accompagnement, ou Méthode nouvelle et commode pour apprendre à exécuter proprement et avec goût la basse-continue fur le clavecin.

V. Guida Armonica o Dizionario Armonico, being a fure guide to harmony and modulation etc. London. Bu Paris wurde dies Werk, welches aus lauter furgen Paffagien bestes het und woran der Berfasser 20 Jahre foll gearbeitet haben, im Jahr 1756 ins Französische übersett, und unter dem Titel: le Guide harmonique ou Dictionnaire harmonique etc. wieder aufgelegt. 3m II. Bande der Sillers schen Rachrichten S. 82 ift mehr da= von nachzulesen.

Bon seinen praktischen Werken find außer ebigen Leçons fürs Klavier, zu Lendon, Umfterdam und Paris XXX Viclinsolos in 3 Werken, XII Dios lintrios in Il Búchern und XXXVI Concerti groffi in 6 Werten gestochen morden.

Gemmel, ein Doktor der Argenengelabrtheit, ruckte im 3. 1756 im zwep. ten Bande der Marvargischen Bentr. S. 325, eine weitläuftige Kritif über Daubens Generalbak in duer Urs korden ein, worinne er denselben mit einer scharfen Lauge begok.

Gemmingen (Eberhard Friedrich Baron von) Bergoal. Wurtemberaifder Gebeimderath und Regierungsratheprafis dent zu Stutgard um das Jahr 1784, verdient wegen seinen vortreflichen Einfichten in der Musik und Gegkunft hier bemerkt zu werden. Dan bat außer VI seurigen Sinfonien, noch verschies dene gelchmactvolle Klavierstücke in Mipt, von seiner Arbeit.

Gennaro, f. Manni.

Genfraff (Abraham) lebte um das Jahr 1623 zu Krenberg als Kaiserl, gekrönter Poet, Magister und Superintendent und machte fich zugleich durch verfchies dene aluctliche Versuche als Rompos niff bekannt.

Genti (Madem.), eine berühmte Virtuos sin auf der Guitarre, der Laute und Theorbe, lebte 1778 zu Paris, wo sie sich bereits seit geraumer Zeit vielen Benfall erworben hatte. Gie ift auch die Kompenistin mehrerer Gefange mit dem Akkompagnement diefer In. strumente. La B.

Geoffroy ( - ) ein Biolinist, erwarb sich 1752 in: Conzert spirit. zu Paris durch fein Spiel vielen Benfall.

George (le Chevalier de Saint) in Dien' sten des Herzogs von Orleans zu Paris ichon feit geraumer Zeit und zugleich Linführer des dasigen berühms ten Liebhaberconzerts, ist mit eben so verschiedenen als außerordentlichen Talenten gebohren. Man weiß, daß er ein großer Meister auf der Biolin und zugleich Komponist ist. Mit diesem außerordentlichen Talente verbindet er die Fechtfunst in so hohem Grade, daß er au Paris für den frarkften Fechts meifter gehälten wird. Mit allen biefen Borgugen foll er die größte Befcheis denheit und Gefälligfeit verbinden. Tür

Für das dafige ital. Theater hat er bie Operetten in Musik gesehr: Ernestine 1777: La Chasse 1778, und La Fille garçon 1787. Bon seinen Bio-linsachen war um 1786, in VI Violinguartetten sein XIVtes Op. zu Paris gestochen. hierunter gehoren noch XII einzelne Violinconzerts.

Georgio (-- ) von dessen Arbeit in Deutschland verschiedene Klaviersas chen gegenwärtig befannt find, welche vielleicht in London gestochen find. Kann woh! auch der vorhergehende

fenn.

Georgius (Franciscus) hat im Jahr 1725 ju Benedig in Folio drucken laffen: Tria cantica de harmonia totius mundi. Dies Berk foll nach des fel. Walthers schriftlicher Bemerkung sich sehr selten gemacht haben.

\*Georgius (Nicom.) Erzbischof zu Ni. comedien ums Sahr 880, war vorher Mondy zu Conffantinopel und wurde ju feiner Zeit unter die größten Tonfünstler Griechenlands gezählt. Ger.

berts Geich.

\*Georgius Siceliotes, ein griechischer Mond, deffen Lebenszeit nicht benet 1601, unter die alten Tonmeister gezählt, welche für die Kirche Zyms nen und andere geistliche Gesange in Melodien gebracht haben.

Gera ( — — ) wurde um 1780 durch flotenconzerts und verschiedene Zars fensachen, doch nur in Mipt., befannt. Bergleiche mit diesem Geere.

Geraldus, Erzbischof zu Brague in Spanien im uten Jahrhundert, war schon als Monch in der Abrey von Moissac von der Dieces von Cahors so vorzug. lich in der Musik, ben allen übrigen Wif fenschaften, erfahren, daß er feine Mit= bruder fleißig darinne unterweisen fonnte: Man hatte ihm auch die Bisitation der Kloster aufgetragen; als der Erzbischof von Toledo, Bernardus, auf feiner Rudreise nach Rom durch Touloufe ibn tennen lernete, und fo vielen Gefchmad an ihm fand, daß er ihn mit nach Spanien nahm und ihn jum Borfanger (grand Chantre) det Rirche zu Toledo ernannte. Er wurde endlich Erzbischoff zu Brague und starb im hohen Alter.

Gerault, s. Geraldus.

Gerber (Christian) zuletzt Magister und Paffor zu Lockwitz, geb. zu Gornig am 27. Marz 1660, hat im Jahr 1704 ju Urnftadt in 8. bructen laffen: Sendschreiben an Georg Mocken, vom Misbrauch der Kirchenmu-Er farb am 24. Marz 1731.

\*Gerber Heinrich Nicol.) war Fürftl. Schwarzburgisch. Heforganist zu Gondershausen, geb. zu Wenigen : Chrich im Schwarzburgischen am oten Gept. Er war ein wirdiger Mann 1702. in seinem Fache und mein Bater. Ich würde mir es also aus doppelten Grunben gum Borwurfe machen muffen, wenn ich ihm, aus einer übel verftan= denen Bescheidenheit, nicht diejenige Gerechtigfeit wiederfahren ließe, Die ich hier so vielen wiederfahren laffe.

Gein Bater, ein Landmann, bestimmte ihn zur Schule wegen feiner schwächlichen Leibesbeschaffenheit, ohne an die Musit zu benten. Dag er felbige erlernte, dies bewürfte die Ratur und vielleicht der Zufall, daß die dasige Gemeinde eine neu Drgel bauen ließ, und der fiebenjahrige Rnabe ein täglicher Augenzeuge ihrer Bollendung war. Im isten Jahre übergab ihm fein Vater dem Cantor Jrugang in Bellftedt, um ihn gehörig zu einer Stadtschule vorzubereiten. Diefer bras ve Mann, außer daß er ihn in den Schulwiffenschaften nicht vernachlas figte, legte zugleich dadurch einen gus ten Grund jum Organisten in ihm, daß er ihm Phantasten, Praambuln, Toccatinen u. f. w. von Kugerten, Toccatinen u. s. w. von Witten, Pachelbeln, Pigen und Bernh. Bach, vorlegte.

Rachdem er diefe Borubungen zwev Jahrelang getrieben hatte, schickte ihn fein Bater auf die Schule nach Muhls hausen, welche damals unter die stärk. sten in Thuringen gezählet wurde und wo mehrere wackere Manner als Lehrer in den Wiffenschaften, franden. Allein in der Musik bedeckte daselbst Kinsterniß das Erdreich, und diefe Kinsternig mar noch ein halbes Gefulum dicker, als diejenige, welche der sclige M. Albrecht daselbst, so Jahre dars nach, in seinen Schriften so oft und so laut besammert. Das einzige dafelbit tebende musikalische Genie war ein betrunkener Organist; denn nuchtern leis stete er so weng, als seine Mitburger aus der Familie der Bache. Un die: fes feiner cantabeln Spielart fich ju ergegen, mar iein einziges Berlangen.

Aber

Alber auch dies wurde ihm dadurch schwer gemacht, daß die Schüler in eine andere Kirche zu gehen genothiget waren, als diejenige, wo Bach Dr: ganist war. Doch versicherte er noch im Alter, daß er seine Manier auf der Orgel, einzig und allein diesem Bach zu danken habe. Da aber dieser Mann ber seiner Lebensart nicht im Stande war, Unterricht zu geben; so blieb der junge Gerber noch immer sich selbst und bem Wenigen, was er vom Can: tor Jurgang erlernet hatte, uber-

lassen.

Dieser trocknen Lebensart überdrusfig, bat er seinen Bater, ihn auf die Schule nach Sondershausen zu schicken. Dies geschah im J. 1721. Aber auch da bammerte nur erst der Geschmack. Doch befand sich an der Stadtfirche der würdige Organist Ectold, von dem man unter feinem Urtifel mehreres fin-Ben diesem nahm er Unter. den fann. Gein eigener Rleiß hatte ihn schon so weit gebracht, daß dieser sein neuer Lehrer, der sich mehr unter die Theoretiker als unter die Kunftler gab. len durfte, ibn wenig mehr in der Mus: führung lernen konnte. Er gab ihm also Unterricht in der Komposition und hatte noch im nemlichen Sahre das Bergnügen, durch sechs Klaviercon: zerts oder vielmehr Golos, von sei. nem Schüler überrascht zu werden; denen er in solchem Grade seinen Bens fall schenkte, daß er ste sich abschreiben ließ und nicht aufhören konnte, daran zu spielen.

Da nun auch aus den hiefigen Quellen nichts niehr für ihn zu schöpfen war, ging er nach Leipzig, um theils die Rechtsgelahrtheit und theils die Musik ben dem großen Sebast. Bach an ftudieren. Er wurde daselbst unter dem Riektorat des D. Börner am 8. Nay 1724 unter die Zahl der akademi= ichen Burger aufgenommen. Im er: ffen halben Jahre, ba er feine Collegia ordnete, hatte et zwar manche vortrefliche Kirchenmusik und manches Conzert unter Bachs Direktion mit angehört; allein noch immer hatte es ihm an Gelegenheit gefehlet, die ihm Muth genung gemacht hatte, diesem großen Manne fein Unliegen zu erof. nen; bis er endlich einem Freunde, Mamens Wilde, nachherigem Organiften zu Petersburg, seinen Wunsch eröfucte, der ihn ben Bachen einfilis rete. Bach nahm ihn, als einen Schwarzburger, besonders gefällig auf und nannte ihn von da beständig Landsmann. Er versprach ihm den erbetenen Unterricht und fragte jugleich, ob er sieißig Jugen gespielet habe! In der erften Stunde legte er ihm seine Inventiones vor. Nachdem er diese zu Bachs Zusriedenheit durchstudirt hatte, folgten eine Reihe Guiten und dann das temperirte Klavier. Dies lektere bat ihm Bach mit seiner unerreichbaren Kunft brenmal durch= aus vorgespielt; und mein Bater rech= nete die unter seine feligiten Stunden, wo sid Bach, unter dem Vorwande, feine Luft jum Informiren zu haben, an eines feiner vortreflichen Inftru. mente feste und fo diese Stunden in Minuten verwandelte. Den Beschluß, machte der Generalbaß, wozu Bach die Albinonischen Violinsolos wah: lete; und ich muß gestehen, daß ich in der Art, wie mein Vater diese Baffe nach Bachs Manier ausführete, und besonders in dem Gefange der Stim men untereinander, nie etwas vortref. lichers gehoret habe. Dies Affompag. nement war schon an sich so schön, daß keine Hauptstimme etwas zu dem Bergnügen, welches ich daben empfand, hatte binzuthun konnen.

Nachdem er nun zwey Jahre mit bem Gifer, der der Bortreflichkeit ei. nes solchen Lehrers gemaß war, in der Bachischen Schule zugebracht und zu. gleich seine Collegia vollendet batte; reiffe er 1727 wieder zu seinem Bater aufs Land. Hier wendete er eine zwen. jährige Muße an, das mancherlen Schone und Gute, so er von Leipzig mitgebracht hatte, zu orbnen und an-Orgel mit Pedal, von 12 flingenden Stimmen, mit Bulfe eines Ochreiners

zu arbeiten an.

Im Jahr 1728 ethielt er den Ruf als Organist nach Heringen, einem Schwarzburgif. Rudelstädtschen Städt. gen in der goldnen Que, ben er ans nahm, theils um seine erlangten Fåhigkeiten auf dem dasigen guten Werke noch mehr auszubilden und dann auch, um der beständigen Gefangenschaft, in der ihn die Werber, wegen seiner ansehnlichen Große hielten, zu entkom: men. Er wurde, ohnerachtet des geringen Schalts, der mit diesem Amteverknüpft war, durch die allgemeine Liebe
der Einwohner entschädigt; und er
würde sich glücklich geschätzt haben,
seine Tage hier zu beschließen, hätte
nicht nach Verlauf des ersten Jahres,
ein unglücklicher Brand das ganze
Städtgen nebst der Kirche in Zeit von
einer halben Stunde aufgezehret. Auf
dies Unglück, so den ganzen Ort bes
traf, verfolgte ihm eine neue und hisigere Nachstellung der Werber, so daß
er sich glücklich schäßen mußte, daß ihn
ein Paar Freunde in einem zugemachten Wagen nach Sondershausen in
Sicherheit brachten.

Bier hatte fich unterdeffen alles zu feis nem Bortheil verandert. Um Sofe des damals regierenden gurft Gunthers, horete man ein Orchester von 30 was ctern Virtuofen und Sangern, für welches ein Stolzel, Sörster und Freißlich arbeiteten, unter welchem sich die ersten und größten Birtuosen Deutschlands horen ließen, und woben ein Kirnberger und Scheibe eine Zeitlang lebten, um ihre Renntniffe gu erweitern. Aber das Ungluck, das er so eben vor Augen gehabt, hatte ihm alle Empfänglichkeit für das Angenehme und Schone geraubt. Er ging wider zu seinem Bater aufs Land und suchte fich durch die Bollendung feines Dr= gelbaues, und ben ruhigern Mugenblis den, durch die Romposition, zu zerftreuen.

Nach einem anderthalbjährigen Hufenthalte auf dem Lande, erhielt er den Ruf von feinem Fürsten als Hoforganist in Sondershausen, zu welchem Umte er an den dren Wennachtsfenertagen des 1731sten Jahres zur Zufriedenheit des Fürsten und des Hofs, die Probe ablegte. Er fand-endlich hier, was er so lange gesicht hatte, hinlang. liche musikalische Beschäftigung. hatte nemlich, außer den Wochens und Sonntagsfirden, noch wodbent: lich in zwen hofassembleen ben Flügel spielen. Ueberdies übergab ihm der Fürst ein vortrefliches junges Genie, Namens Deftger, den er auf dem Klavier und in der Komposition unterrichten mußte. Der Tod vernichtete aber die Erwartungen, die man fich von deffelben Talenten ge= macht hatte, wahrend der Reife, welche ibn der Fürst, um der Kunft willen,

thun ließ.

Einstmals erzählte der Fürst in eis nem Sofconzerte, wahrend einer Daufe, daß er in Paris eine Strohfidel in Korm eines Flügels, von sehr angenehe men Tone gehöret habe; und da ihm meines Baters Liebe zur Mechanik befannt war, so wendete er sich zulest mit der Frage vorzüglich an ihn: Ob es wohl möglich ware, ein dergleichen Instrument ju Stande zu bringen,? Mein Vater verfertigte drauf ein Ins strument von 4 Octaven, durchaus 2006. rig von gund 4 Fußton in der beschriebes nen Form, an welchem der Ton vermittelft der Taften durch den Unftog von hols zernen Rugeln an holzernen Staben hers vorgebracht wurde. Der Fürst versis derte, nachdem er es gehoret hatte, daß es das in Paris von ihm gehörete weit übertrafe. Unter den Fremden, denen er das Instrument ben Hofe hos ren laffen mußte, waren zulett ein Paar junge Prinzen, welche schlechterdings darauf bestunden, dies Inftrument zu besigen. Da endlich auch ber Furst seine Bitte mit der ihrigen vereinigte, so sabe mein Bater feinen Husweg mehr, als dem Fürsten zum beliebigen Gebrauche ein Seschenk da= mitzu machen. Dies war das lettemal, es in Sondershausen gehoret ban.

Auf eine andere mechanische Grübes ley brachte ihn der Kapellm. Scheibe, während seines Aufenthalts zu Sons dershausen; indem er ihm, unter ans dern von seinem Vater erfundenen Kunststücken, auch das, eines Balgsbebers ohne menschliche Fülse, nannte. Mein Vater brachte nach mancherley Versuchen, endlich eine Maschine zu Stande, die ihre Dienste zwar im Kleinen verrichtete, die aber dazu erforderliche Naum im Großen

unthulidy machte.

Disher hatte er zwen Klaviere und Pedal von gewöhnlicher Form auf der Stube übereinander stehen gehabt; welche an sich zwar gut, aber ihm imsmer wegen ihrer beschwerlichen Stimsmung und wegen dem großen Plake, den sie einnahmen, lästig sielen. Er arbeitete also seit dem Jahr. 1742 mit Huste eines Schreiners, an einem Klavichord, fast in Gestalt einer Phyramide, mit 2 Klavieren und Pedal,

und 10 Beranderungen, welches 9 Rug hoch, in der größten Breite & Ruß, und i Ruß tief ift, der Raum ungerechnet, den die bervorragenden Taften ter Manualen und des Pedals einneh-Zugleich widmete er von dieser Zeit an bis 1749 alle seine Nebenstuns den der Komposition und dem Unterrichte junger Leute, die fich zu Orgas niften oder Cantoren bilden wollten, fo daß die mehresten Kirchen des untern Fürstenthumis mit seinen Zöglingen be-Das Fahr 1749, we fest wurden. er endlich alles Straubens ohngeachtet. genothiget wurde, ein Sofamt angunehmen, welches mit weitlauftigen Rechnungen verbunden war, sette al. len feinen musikalischen Beschäftigun. Raum, bag er außer gen ein Biel. der Kirche zu Sause dann und wann dem Rlavier ein halb Stundgen wide men fonnte.

Er diente 1775 schon dem dritten Fürsten und versahe noch alle Weschäfte. außer daß er seit zwen Jahren mir die Orgel übertragen hatte. Es war am Sten August dieses Jahres an einem Sonntage, wo er sich, wahrend bem ich die Kirche versah, zu Hause noch ein Stündgen am Klavier unterhielt, Er hatte noch zulett den variirten Cho: ral: Machs mit mir Gott nach deis ner Gut, gespielt; hatte sich drauf nunter und frisch nach seinen Jahren, angezogen und war in seine Erpedition nach Sofe aegangen. Mach einer Biertelftunde, fam auch ich, nach geendigtem Gottesdienste zu ihm, und fand ihn - vom Schlage gerührt, im Todese fdweiße. Er schlief darauf in wenig Minuten in meinen Urmen ein. 3ch ließ ihn nach Saufe bringen und alle exforderlichen Mittel anwenden. lein er schlief sanst fort, bis Nachmittags um 4 Uhr sein fast unmerkliches Othembolen ganglich außen blieb.

Er war ein Mann von einem stillen und sanften Charafter. Die bestan= dige Verfolgung, der er burch seine jungern Jahre, fast bis 1740 von den Werbern ausgesetzt war, hinderte ihn die Welt auch außer seinem Baterlande fennen zu lernen. Mur eine einzige Reise erlaubte er sich um 1737 zu seinem geliebten Lehrer Bach nach Leip-Die übrige Zeit brachte er in uns unterbrochener Thatigkeit mit mechas nischen Arbeiten, mit Informiren und

Romponiren zu.

Seine Berte, Die fich noch in meiner Sammlung befinden, find folgende :

VI Conserts fürs Rlavier allein. Son. bersh. 1722.

I Conzert für 2 Klaviere. Sondersh. 1723.

VI Conzerts fürs Klavier aus dem ut

re mi etc. Leipz. 1726,

Exercitium tribarmonicum in VI Trios fur die Orael mit 2 Manua: len und Pedal. Heringen 1729,

VI neue Conzerte fürs Rlavier zur Uebung und Ergoklichkeit aufgesett. Beringen, 1729.

VI Suiten fürs Klavier. Sondersh.

VI Conzerttrios für 2 Klav. und Des dal. Sondersh. 1734.

VI Concerts pour le Clavessin. Son. Diefer gebenfet 210. dersb. 1735, lung in feiner Unleitung zur mufikal, Gelabrtheit mit Rubm.

VI Orgelsonaten, auf 2 Klav. und

Pedal. Sondersh. 1736.

VI Murty fürs Klavier. Sondersh. 1736.

VI Conzertmenuetten fürs Klavier. Sondersh. 1738.

VI Inventiones für die Orgel, mit

2 Klav. und Ped. Das. 1737. VI Inventiones für das Klavier. Das. 1738.

VI Orgelconcerts für das volle Werk.

Ebendas. 1739.

Pollständiges Choralbuch mit bezif. fertem Baffe. Ebendal. 1739. . Es enthält dies Choralbuch 270 Melo. bien, in welchen jede Reprife ihren befondern Bag hat; der Gefang, herr Gott dich loben wir, nicht ausgenommen, worinne man ben allen Beranderungen und fremden Mus: weichungen. bennoch nie eine Saite oder gezwungene Kortschreitung gewahr wird. Doch hat er niemals mit der Gemeinde, Gebrauch von diesem Gesange gemacht, vielmehr bat er diese Basse zu seinem Bergnugen und zur Uebung für feine Schüler entworfen. Das gange Cheralbuch mußte mein Bater in 4 Stimmen für Zinken und Posaunen aussehen, moraus die Melodien noch iko vom hiesigen Schloßthurm geblasen werden.

497

EX Variirte Chorale für die Orgel zu Porspielen. Ebendas. von dem Sabre 1739 bis 1748. Dies Werk allein, ware es burch ben Druck all: gemein befannt geworden, wurde ihn zu dem Range der erften Runftler erhoben haben. Alle diefe Cho= rale find ber Rirche und Orgel voll. fommen gemäß, in einem gesetzten und daben gefälligen und angenebs men Sone geschrieben. Großten. theils in gebundener Schreibart, woben keine Urt des Contrapunkts und feine Beranderung unbenütz geblieben ift. Sie sind fur 2, 3, 4 und 5 Stimmen, mit der strengsten Ben-bebaltung derselben, nachdem ihre Unzahl einmal festgesetzt ist. Choral, wenn er einmal in einer der Mittelstimmen oder in dem Des dale eingetreten ift, gehet mit eben der Leichtigkeit in der Harmonie ohne allen Zwang, seinen Gang fore, als wenn er fich in der Oberftimme befande. Sie find auf einer Orgel von 3 Manualen und Pedaie ent. franden. Bur Zeit ihrer Entftehung waren noch nicht so viel Motens und Rupferpreffen geschäftig wie iso. Die wenige Befanntschaft und Schüchternheit meines Baters fain dazu, die Ausgabe derfelben, warum er von Bohen und Miedern soviel ges beten murbe, zu erschweren. Der verstorbene Zafner in Nurnberg, ließ ihm noch vor einigen Jahren, durch einen fremden Tonkunftler einen Vorschlag thun, den er aber vermarf.

Merk. Ebendas. 1750. Das vorhergehende halbe Dusend war in lauter harten Tonarren geschrieben, diese sollten aus lauter weichen

geben.

Praeludium et Fuga pro, Organo, pleno. Ebendas, 1752.

III Praeludia concertativa, manualiter. Ebendas, 1752.

Il Praludia und Jugen aus Cour und

Emelt. 1751.

Ich übergehe eine Menge anderer Rompositionen für den Gesang, als Airchenffücke und Motetten, und für die Barfe, die er zu seinem Bers gnugen spielete.

Modite doch dieser fleine Kranz von Eppressen, der einzige Dank, den ich

dem würdigsten Bater geben kann, den Strom der Zeit unter größern mit hinabschwimmen und wenigstens seinen schwachen Urheber überleben.

\* Gerbert (Martin) gefürsteter 216t des Benediftinerftifts und der Congregation St. Blaffen auf bem Schwarz. walde ic., geboh. zu Horb am Neckar. einer Stadt der Vorderoftereichischen Graffchafe Hehenberg, am 20. August 1720; befist ungemein viel Gelehrsame feit, verbunden mit einem edlen Ser. gen und einer liebenswürdigen Simpli-Birat im Charafter. In feinen Schul-jahren hatre er ofters Belegenheit, die damals vortrefliche Herzogl. Kavelle zu Ludwigsburg zu horen und selbst mitzusingen, wodurch die Liebe gur Ton= funft in einem solchem Grade in ihm erweckt murde, daß er selbiger noch in dem hohern mannlichen Alter, burch feine gelehrten und scharffinnigen Untersuchungen der Geschichte diefer Runft, so große und allgemeinnütige Opfer brachte.

Er ließ es ben diesen Untersuchungen nicht blos bewenden, sondern stellte in den Jahren 1759 bis 1761 eine Reise durch Frankrich, Italien und Deutschland an, wußte sich in allen diesen Landern durch sein vielvermögendes Wort und Unsehen, den Eingang in die ver-

borgensten Schape, sowohl der offents lichen, als insbesondere der Klosterbis bliotheken zu verschaffen, und sammelte sich auf solche Weise die Materialien zu seiner Geschichte des Kirchengesangs aus den erfren Quellen. Bu Bologna stiftete er noch insbesondere eine ge= naue Freundschaft mit dem Pater Martini, vermittelft welcher bende einander wechselseitig ihre Schäke mit: theileten und darinne übereinfamen, daß Pater Martini die Geschichte der Tonkunft überhaupt, ber Berr Albt Gerbert hingegen die Geschichte der Rirchenmusit insbesondere, bearbeiten wollten. Der Herr Abt Gerbert ers staunte zwar über die Unzahl von 17000 Unteren, die sich Martini ge-

habe kennen ternen.
Im Jahr 1762 machte er durch eis nen gedruckten Auffatz fein Borbaben, die Geschichte der Kirchenmust auss 25

sammelt hatte; gestehet aber dennoch,

daßer ihm aus deutschen Bibliotheken,

ungleich mehrere zur Sache dienliche,

juarbeiten, zuerft bekannt und bat augleich um Bentrage. Dan findet diesen Auffat in dem I. Bande der Urarp. krit. Briefe. Und ohnerache tet an 23. Jul. 1768 die ganze Ab. ten S. Blasius; und also auch des ren vortrefliche Bibliothek, ein Raub der Flamme wurde, welches außer dem Berluft eines großen Theils feis ner kostbaren Materialien, auch eis nen großen Berluft feiner Zeit, durch ben wichtigen Bau der ganzen Ubbas Werk nach feche Gabren zu Stande und wurde unter folgendem Titel in zwen Quartbanden mit vielen Rupfern gedruckt: De cantu et musica facra, a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. Martino Gerberto, monasterii et congregationis S. Blaf. de Sylva nigra abbate, sacrique Roman, imper. Principe. Typis San-Blasianis 1774. In diesem Werke, wovon der erste Band nebst 5 Kupfertafeln, ohne Borrede, 590 Seiten, und der zwente Band, nebst 35 Rupfertafeln, ohne die Borrede und das Register, 409 Seiten enthalt: theilt er die Geschichte des Kirchengesangs in drep Theile. Der erste reicht bis zum Pontififat des heiligen Gregorius. Der zwente bis zum isten Jahrhundert, und der dritte bis gur gegenwartigen Zeit. Er gehet darinne mit außerster Gorgfalt, jeden Zweig des romischen Rirchengesangs durch, und giebt, außer den verschiedenen Mo. tenarten, die alle, die vergangenen Jahrhunderte hindurch, vor unsern gegenwärtigen Tonzeichen gebrauchlich gewesen sind, auch noch eine zwendirichte Missa in coena domini: ein zwenchdrichtes Gloria in excelsis: ein Graduale: ein Credo: ein Offertorium: ein Sanctus und ein Ad communionem in Partitur, in den Rupfertafeln.

GER

Gleichsam als wenn er der Welt in diesem vortreflichen Werke nicht Menes und Unterrichtendes genung gesagt hatte, that er nun noch seine Schäße auf und beschenkte die Runst mit der herrlichen Ausgabe, von mehr als vierzig alten musikalischen Sanoschriften welche vom 4ten bis zum 1sten Jahrhundert reichen;

gerade die Zeit, welche bisher unfere Geschichtforscher, wegen Man-gel an Nachrichten, so in Verlegen-heit setzte, und der wir doch unser gegenwartiges ganzes System von Melodie und Harmonie, ju banken baben. Rur ein solcher Mann, wie biefer wurdige Pralat, war im Stans be, der Runft diesen Dienft zu lei= ften. Weniger Ginficht in der Runft, weniger Forschungsgeist oder weniger Macht und Unfehn, und biefe Schabe blieben noch eben so viele Sahr: hunderte für uns verborgen, als sie es bisher gewesen waren.

Ulle diese Manuscripte zusammen, nehmen drey febr fauber gedructe Bande, ebenfalls in groß Quart, unter dem Titel : Scriptores ecclesiastici de Musica sacra potissimum. Ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manuscriptis collecti et nunc primum publica luce donati a Martino Gerberto, Monasterii et Congregat. S. Blas. in Silva nigra Abbate S. Q. R. I. P. Tom. I. Cohne die 6 Bogen lange Vorrede, 348 Seiten). Tom. II. 393 Selten und Tom. III. 402 Sei. ten, nebst einem Titelfupfer vor je-bem Bande (Typis San - Blasianis 1784). Die Traktate in diesen dren Banden selbst, nebst ihren Verfasfern, findet man, erftlich in dies fem Werke nach der Folge des Ills phabeths, dann der Reihe nach in Herrn D. Forkels musikalischen 211. manady von 1789, und endlich in ber Boßlerischen musikalischen Zeitung vom Sanuar 1789.

Gerbert, f. Sylvester II.

Gerelli (- -) ein italienischer San= ger, befand fich im Jahr 1770 in Spanien, und wurde von daher, wegen seiner vortreflichen Stimme, sehr gerühmt.

Gerlach (--) ein gegenwärtig zu Hamburg lebender Instrumentenma-cher, deffen Flügel und Klaviere be-sonders geschäft werden.

Gerlandus mit dem Zunamen Chrysopolitanus, war ein Canonifus und Ref. tor der Schule St. Paul zu Besanson in der Mitte des izten Jahrhunderts, geb. daselbst, und hat sich durch sein Candelabrum in 22 Buchern der gelehrten 50I

lehrten Welt hinlanglich bekannt gemadit.

Außer diesem hat er auch verschiede. nes von der Musik gefchrieben, weldies ber Herr 216t Gerbert gesammelt und nach einem Mpt. der Raiferlich. Bibliothek zu Wien, im II. Bande S. 277 feiner Sammlung mufikalischer Schriftsteller unter dem Titel: Gerlandi Fragmenta de Musica, hat mit Die Fragmente abdrucken laffen. bandeln De Fistulis und De Notis.

- \* Berle (Hanns) ein sehr berühmter Lautenist und Lautenmacher, lebte um das Jahr 1523 zu Murnberg, wo er auch 1546 verschiedenes von seiner Kompesition hat drucken lassen.
- Gerlin (I. P.) ein ist lebender Kompo: nift, von deffen Arbeit man verschie. denes in dem ist ben Zummeln zu Umfterdam herausgekommenen belieb: ten Journal de la Haye ou Choix d'Airs François etc. findet.
- \*Germanus, ein Difdof zu Paris im 6ten Jahrhundert, gebohr. ju Untun, war ein großer Berehrer und Beforde: rer des Kirchengesangs, und frarb, nachdem er eine Wallfahrt nach dem Orient gethan hatte, am 28ten May 576 im 8often Sahre feines Alters.
- Gerson ( - ), ein ist lebender Tonfunstler, hat sich durch IV Klavierso: naten sur 4 Sande und VI floten trios, doch nur in Mipt., von seiner Urbeit befannt gemacht.
- \*Gerson oder Jarson (Joannes) Prior des Calestinerordens zu Lyon, nachge: hends zu Paris, wie auch Canzler der Rachen und Universität daselbst, geb. in Champagne 1363, woher er auch Charlier genannt wird; frarb zu Lyon am 12. Jul. 1429. Er hat unter ans dern De Canticorum originali ratione, einen Traktat geschrieben, wels cher im dritten Bande seiner Werke befindlich ist. S. mehr im Walther von ihm.
- \*Texstenberg (Hanns Wilhelm von) Konigl. Danischer Consul und Rest: dent zu Lübeck, geb. zu Tondern 1737, ein einsichtsvoller und erfahrner musi: kalischer Dilettant; hat zwen musika: lische Abhandlungen geschrieben. Die erste: Schlechte Einrichtung des Italienischen Singgedichts. War:

um ahmen Deutsche sie nach ! In den Briefen über Merkwurdigkeiten der Litterat. Bamb. und Brem. ben Cramer, 1770; und aus diesen in Cramers Magaz. der Mus. Jahrg. II. S. 629-650 abgedruckt. Die zwente: Lorschlag einer neuen Art den Ges neralbaß zu beziffern, findet man im Gotting. Mag. der Wiffensch, und Litter. Erften Jahrg. 4tes Stuck, vom Jahr 1780. S. 1 — 27.

- Gerstenberger (J. C.) lebte als Jonfünftler um das Jahr 1760 zu Leipzig und machte sich baselbst burd verschies dene Klavierparthien in Mipt. als Komponist befannt.
- \*Gerstener (- ) war Cantor an der St. Unnenfirche ju Dresden. Vielleicht ist dies der Baßist Gabriel Gerstner, von dem uns Walther berichtet, er habe sich im Jahr 1727 als Mitglied in der Kaiserin Softavelle befunden.
- Gervais (Charles Aubert) geb. zu Paris am 19ten Febr. 1671, stand gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts als Rapellmeister in Diensten des Berzogs von Orleans und hernach beym Ko-Er starb zu Paris 1744.

Von seiner Komposition sind auf dem Pariser Theater folgende Opern aufgeführet worden: Meduse 1697: Hypermnestre 1716: und les Amours de Prothée 1720.

- Gervais (Mr.) vermuthlich ein Nach= fomme des vorheraehenden, stand im Sahr 1786 als einer der vorzüglichsten Biolinisten am Conzert spirituel zu Datis.
- \*Gesner (Conrad) ein Arzt, Philolog und Polyhistor, geb. zu Burch 1516; bandelt in Libr. XXI Pandectarum five partitionum universalium Libr. VII. De Musica. Er starb zu Zurch an der Pest am 13. Dec. 1565.
- \*Gefner (Johann Matthias) Profes= for, handelt nach Miglers Biblios thet in feinen Institution. scholaft. Cap. II. Sect. XI. p. 150, von der Musik wie sie in Schulen zu treis ben ist.
- Gessel oder Gossel ( - ) zuleht Hof-mechanitus und Organist zu Baußen, bielt fich vorher in Dresden auf und

504

murde von daber, burch feinen Sahr: gang von 71 Birchencantaten in Mirt. um 1764, als einer der vorzuge lichsten Rirchenkomponiften befannt. Er starb zu Bauben um das Jahr

1780.

Gestaltner (Sebastian) ein vortreflicher Mufitus und großer Lateiner, geb. ju Edwag in Throl, mar von Jugend auf in Raiser Maximilian II. Kapelle unter ben berühmtesten Tonkunftlern grzogen und murde im Jahr issi gum Abte des Ciftercienferflofters zur Drey. faltigfeit, por der Wiener Reuftadt, erwählet.

Geffewin (- - ) von Dresden, der Schwager unseres wurdigen Kapellm. Lillers, stand im J. 1784, noch als ein junger Mann, als Mufikdirektor an dem Bondinischen deutschen Thea. ter, und hat als solcher verschiedenes für daffelbe gefest. Eine Urie findet man von feiner Arbeit in den Billeris schen Sammlungen von Arien und Duetten.

Gever (Johann Ludwig) ein Meister auf dem Fagott, im J. 1735 in Dien-ften des Bergogs von Meinungen, mar geb. ju Unter . Siema im Coburgifchen am 25. Januar 1694; lernte anfangs benm Stadtpfeiser Zwickern zu Co: burg die Kunft; fam darauf im Jaht 1715 an den Meinungischen Sof, wurde vom dafigen Herzoge, Unton Ulvich, mit nach Wien genommen, wo er 5 Jahre lang den Unterricht des Raiferl. ersten Fagottisten, Johann Jakob. Friedrich, genoß. Im Jahr 1734 trat er darauf querft in Berzogl. Bei: marische Dienste und dann in Meis nungische.

Gherardeschi (Filippo) ein um das J. 1767 bekannt gewordener beliebter iral. Komponist, geb. zu Pistoja; hielt sich um 1770 gu Difa auf und hat sowohl baselbst als auch in mehreren Städten Italiens die Opern aufs Theater ge: bracht: Il Curioso indiscreto: i Visio-Mach der nari und la Contessina. Zeit wurden auch noch zu Klorenz VI Klaviersonaten mit 1 Violin von seis ner Arbeit gestochen.

Cherardini (Rinaldo) ein berühmter ital. Sanger des vorigen Jahrhunderts, libte um das Siabr 1680 an dem Hofe an Parma in Diensten,

Gheringhella (Angiola) stand zu Uns fange des gegenwartigen Sahrhun. derts als eine berühmte ital. Sangerin an dem Mantuanischen Sofe.

Ghinaffi, ein neuerer italienischer Romponist, wurde zuerst durch die tomische Oper, il Seraglio d'Osmano, befannt, welche im Jahr 1788 zu Dresten von seiner Komposition aufgeführet murde.

Ghion (Sgr.) ein vortreflicher Biblinift, ftand im Jahr 1770 in Ronigl. Dienften zu Turin

Ghirarduzzi (Sgr.) fam im Jahr 1729 als ein vorzüglicher Beiger aus Italien seinem Vaterlande, nach Breslau zu der daselbst blühenden Operngesell= schaft.

Giacomazzi, zwen Schwestern biefes Namens von Benedig, waren um das Jahr 1770 als große Sangerinnen berühmt.

Giacomelli (Geminiano) Ravellmeister des Herzogs von Parma, geb. baselbst und Schuler des Capelli, war zu Infange dieses isten Jahrhunderts als Opernkomponist sehr berühmt, und einer der Ersten, welcher durch seine launigten Einfalle, die damals aufgekommenen Intermezzi in Aufnahme bradite.

Folgendes find einige seiner Opern: Ipermnestra 1704: Gianguir 1709: Epaminonda 1732: Adriano in Siria 1733: Lucio Papirio 1734 und Merope, dann Cesare in Egitto 1735 und Arface 1736. In Deutschland find auch noch XII Arie à Soprano solo e Cembalo von ihm befannt.

Giacomo (Sgr.) ließ im Sahr 1751 von seiner Arbeit zu Augsburg III Piolin= solos in 4. stechen.

Giai (Giov. Antonio) ein gegen die Mitte des gegenwartigen Jahrhun. derts lebender berühmter italienischer Opernkomponist, brachte zu Wien die Oper Mitridate aufs Theater, welche darauf 1730 zu Benedig wiederholet wurde. Bu Murnberg wurden um VI Mrien gestochen, unter welchen fich auch eine von seiner Arbeit bes findet.

Gianotti, Contrabaßist ben der Pariser Oper, und zugleich einer der besten dassigen Komponisten seiner Zeit, wurde 1736 ben der Oper aufgenommen und starb daselbst um 1765. Er ist auch der Berfasser eines sehr geschäften Werks von der Komposition, welches er 1759 unter dem Titel: Le Guide du Compositeur, herausgegeben hat. Er soll darinne das System vom Kundamentalbasse ganz besonders deutlich erstlären und außemander seßen. La B.

Giardini (Felice de) einer der größten jekt lebenden Biolinisten in Diensten des Herzogs von Gloucester zu Lonsdon, geb. zu Turin; bezauberte schon im Jahr 1750, auf einer Reise nach Werlin, die dasigen Kenner durch seinen schonen und vollen Ton, durch das Fener seiner Phantasse und durch seinen leichten und angenehmen Vortrag. Man schreibt seiner Schule in England auf der Violine, wo nicht die Ersindung, doch den häusigern Gebrauch der angenehmen Manier des Anschlages der Octave oder Quiute, während eines ausgehaltenen Tones, zu.

Von seinen zu London und Paris gestockenen Kompositionen, sind VI Violinconzerte, so um 1776 zu London herauskamen, sein 15tes Werk. Die übrigen bestehen in Solos, Trios und Duos sur die Violine, unter welchen seine Solos am meisten geschäft werden. Sein drittes Werk

enthalt VI Klaviertrios.

Alber auch als Komponist für den Gesang hat er sich gezeigt. Das, was mir davon bekannt ist, bestehet in der Oper Enca e Lavinia, von welcher zu London ein Klavierauszug gestochen worden ist, und dann VI italienischen Duetts für 2 Soprane, welche 1762 zu Leipzig nachgedruckt worden sind.

Giardini (Violenta) gebohrne Vestris und Gattin des vorhergehenden, erhielt zu Paris als eine vortrestiche Sangerin vom Jahr 1752 bis 1756 außervrdentlichen Benfall sowohl am Hofe als im Conzert spirit. Sie sang an benden Orten italienisch. Im Jahr 1754 verhenrathete sie sich mit Herrn Giardini, und ist ihm nach der Zeit vermuthlich nach London gefolgt.

\*Gibbons (Christoph) ein um das Jahr 1665 zu Orford lebender Doktor der Musik, war als ein starker Orgelspie. ler berühmt und starb 1676.

Gibbons (Elias) ein Bruder des berühmten Orlando Gibbons, lebte zu Unfange des vorigen Jahrhunderts als Organist zu Salisbury und war als Komponist beruhmt. Bon seiner Acbeit sindet man verschiedenes in den berühmten 5 und östimmigen Gesängen, welche 1601 zu London unter dem Titel: Triumph der Origne, herauskamen.

\*Gibbons (Orlando) ein Doktor der Musik zu Orford und Hoforganist Rösnig Carls.1., erhielt die Doktorwärde im Jahr 1622 und war einer der gesschicktesten Tenkünster und Organisten seiner Zeit. Walsber nennet auch eisniges von seinen herausgegebenen Kompositionen.

Gibel (Otto) zulest Musikbirektor und Cantor zu Minden, aus dem Walther rühmlichst bekannt als Schrifts steller; war geb. zu Borg auf der Insel Femeen und starb im Jahr 1682.

Gibello (Lorenzo) war Kapellmeister an der Bartholomänefirche zu Bos logna um das Jahr 1770, und ist ein Schüler von Pat. Wartini, Doftor Burney will aber außer der Harmonie, nichts losenswürdiges an seiner

Rompesition finden.

Gibert (Mr.) ein Tonkünstser zu Paris und Sohn eines Königl, französischen Hausossiciers, hat sich lange Zeit in Italien ausgehalten und daselbst die Komposition unter den besten Meistern studirt. Nach seiner Zurückfunst in sein Vaterland, sehte er solgende Stücke für das Pariser italienische Theater in Musik: la Sybille: le Carneval d'été: La. Fortune au Village, alle drep 1760: Soliman 1761 und Apelle et Campaspe 1763.

Im Jahr 1784 gab et zu Paris noch folgendes Wert in Druct! Solfeges ou Leçons de Musique sur toutes les Cless dans tous les Tons, modes et Genres avec accomp. d'une Basse chissré, très utile aux Personnes qui veulent apprendre l'accompagnement de Clavecin, et qui desirent acquerir l'usage de s'accompagner elles mêmes, avec un précis des

Regles de la Musique.

Gibetti (Mad.) erhielt als Sångerin im Jahr 1788 am Conzert spirit, zu Paris vielen Beyfall. Giese (Gottlieb Christian) Archibiasos nus zu Görlich seit 1774, geb. zu Eross sen 1721; gab im Jahr 1766 am ers stern Orte in 4. heraus: Zissorische Lachricht von den Orgelieder Pes tris und Pauli-Kirche in Görlitz.

GIL

Gigli (Clarice) eine vortresliche Sanges rin, lebte um 1700 in Diensten am

Hofe zu Mantua. La B.

Musik und Komponisk zu Orford, lebte

im Jahr 1510.

Giles (Nathanael) Doft, der Mufikund Organist Konig Carls I. geb. ju Worces fter; war anfangs im 3. 1585 Baccalaus reus der Mufit und Organist und Borges setter der Chorschüler an der St. Geor: genkapelle zu Windfor. Nach Will: Hunnis Tode 1597 warde er über die Ros nigl. Chorschüler gesetzt; wozu er auch nachgehends die Organistenstelle in der Konigl. Rapelle erhielt. Im J. 1607 hielt er um die Doktorwurde an, konnte aber erft im Jahr 1622 dazu gelangen. Er starb endlich am 24. Jan. 1633, in dem 75sten Jahre seines Alters. Auf seinem Grabsteine zu Windsor, wird er als ein in seiner Runft sehr erfahr. ner Mann gerühmt.

Das Mehreste von seinen Kompositionen hat er für die Kirche gesetzt.

Bawkins Gesch.

Gilles (Jean) ein berühmter französischer Romponist, war gebohr. zu Tarascon 1669 und wurde zu Lir in der Provinz in der Schule des berühmten Kapellmeisters Poitevin, nehst dem Campra, zur Musik erzogen. Nach dem Ableben seines Lehrmeisters folgte er selbigem im Umte. Gab aber diese Stelle bald wieder auf und setzte sich in Ugde. Im Jahr 1697 verschaffte ihm sein Ruhm die Kapellmeisterstelle, wo er mit seiner berühmten Todtenmesse auch sein Leben endigte.

Hiermit hatte es folgende Bewand, niß. Zween Parlamentstäthe zu Toulouse starben kutz nacheinander, und hinterließen bende Sohne, die als Jüngslinge in der genauesten Freundschaft miteinander lebten. Sie wurden bende miteinander einig, um ihre kindliche Liebe
recht merklich an den Tag zu legen,
vom Gilles ein Requiem komponiren
zu lassen, um gaben ihm 6 Monate
Zeit dazu, um diese Arbeit mit Gesmächlichkeit zu Stande bringen zu
konnen. Nachdem die Messe serviz

war, versammelte Gilles nicht allein. alles was sich in der Stadt von Tonfünstlern fand, um selbige zu probiren, sondern lud auch bie besten Meister der Nachbarschaft, als den Campra und den Albt Madin, dazu ein. fand diese Messe vortreslich; allein die jungen Herrn, welche unterdessen ohne Zweifel ihre Bater vergeffen hatten, waren nicht mehr der Mennung und wollten von keiner Todtenmesse mehr was wissen. Aufgebracht hieruber, rufte Gilles: "da sie für Niemanden anfgeführet werden foll, fo foll fie " für mich aufgeführet werden! " Und siehe, kurz darauf starb er 1705, die sammtlichen Tonkunstler der Stadt sowohl, als der umliegenden Gegend, versammelten sich, und führeten ben feinem Begrabniff diese Todtenmesse zum erstenmale auf. Und noch 1754 führte man sie zu Paris im Conzert spirituel mit großem Benfalle, so. wie mehrere andere seiner Motetten, auf.

Gilles (Mr.) ein Tonkunstler zu Paris, hat daselbst die Operette: Garçon peintre amoureux et Rival, Parodie du Peintre amoureux de son modelle, in Naust gesetzt. Welche auch um 1780 daselbst in Partitur, nebst dem Dialoge, gestochen worden ist.

Gillier (Jean Claude) der Komponist des größten Theils der Divertissements des Dancourt und Regnard, starb zu

Paris 1737.

Gimma (D. Hyacinth) ein italien. Gelehrter, hat im Jahr 1724 zu Neapel ein Werk unter dem Titel herausgegeben: Idea della Storia dell' Italia Letterata, in 4. auf 5 Alphab. 4 Bogen; worinne auch eine Abhandlung von dem Ansange und Fortgange der Musik in Italien sich befindet.

Gini (Giovanni Antonio) Königk Kapellmeister zu Turin um das Jahr 1728, hat die Opern Mitridate und Tamerlano um selbige Zeit in Musik geselzt.

Giordani (Giuseppe) genannt Giordaniello, ein in unsern Tagen beliebter italienischer Opernkomponist, hat sich einige Zeit zu London ausgehalten und für das dasige Theater die Opern Antigono und Artaserse in Musik gebracht, aus welchen auch die verzüglichsten Urien daselbst gestochen worden sind. In Italien hat man nach der Zeit noch solgende Opern von seiner Urbeit aufgeführet: Pizarro nell' Indie zu Florenz 1784: Alciade e Telesia zu Rom 1787: il Corrivo und das Oratorium Distruzza di Gerusal. bende zu Reapel 1788.

Von seinen Berten für die Rammer find 1782 ju London XIV Preludes fürs Klavier und zu Paris VI Violinguar: tetten Op. II gestochen worden.

Giordani (T.) unter diefem Namen findet man seit 1776 mehrere Klavierwerke, als Quartetts und Quintetts, so zu Paris gestochen worden find. zu Lyon gestochene Klavierconzerte. werden als sein 20stes Werk angege. Ob dieser mit dem vorhergebens den, eine und die nemliche Person ist, ift nicht bekannt.

Giordaniello, f. Giordani (Giuf.) Giorgi (Sgr.) ein vorzüglicher Seiger und Schuler von Tartini, hielt fich

1772 zu Wien auf.

Giorgi (Filippo) ein vorzüglicher italie: nischer Tenorsänger und Ufteur, that fich anfangs auf der Opernbuhne zu Rom hervor und kam von da im Jahr 1735 nach Petersburg als Mitglied zu dem daselbst neuerrichteten ital. Opern=

Giornovichi, Cernovichi, Garnovik oder Jarnowich (- -) ist einer der größten ist lebenden Geiger in Europa. Sein Aufenthalt ist eben so verander= lich als sein Name, mit dem man ihn benennet. Bu Paris, Berlin, wo er 1782 Borspieler benm Kronpringlichen Orchester war, in Petersburg und in Wien, wo er sich 1786 hören ließ, war man durchaus einstimmig, seine Bortreflichkeit als Kunstler zu erheben. Was diesen großen Ruf rechtfertiget, ist der Benfall, mit dem ibo feine Congerts von den größten Birtucfen gefucht und offentlich gespielet werden, so wie dies etwa vor 30 Jahren der Kall mit den Conzerten des Franz Benda war. Von seiner Komposition find etwa bis 1786, 9 Violinconzerte ju Berlin und Umfterdam geftochen worden. Mehr von ihm f. unier fei= nem eigentlichen Namen Jarnowich.

\*Giovanelli da Velletri (Ruggiero) Kapellmeister zu St. Ludwig, und Sanger in der Papstl. Kapelle 1549; hat zu Benedig eine Sammlung von Madrigalen drucken lassen, und auch viele Messen komponirt; worunter eine für 8 Stimmen, über die Worte

eines Madrigals "vestiva i colli" iff. welche zu feiner Zeit berühmt war. G. Hawkins, wo auch fein Bilbnig befindlich ift. Er lebte noch im Jahr 1600.

Giovanni (Sgr.) Kapellmeister an der Petersfirche zu Nem 1770, war auch zugleich als Biolonzellift berühmt. S. Burn. Reif. I. B. Es sind auch 14 Klavier: Piecen in Mipt. von ihm in

Deutschland bekannt.

\*Giovannini (Sgr.) ein italienischer Komponist und vorzuglicher Biolinif, ein italienischer befand sich im Jahr 1740 gu Berlin und starb 1782. Von seiner Komposition besinden sich noch VIII Violinso: los in Mipt. in der Breitkopfischen Runfthandlung. Ueberdies findet man auch in ben Gräfischen Odensammlun= gen verschiedene Melodien von seiner Urbeit.

Giraneck (Sgr.) starb um 1760 als Mit. glied der Churfurfil. Kapelle ju Dress den. Man hat von ihm in Mipt, auf 2 Duciend Violinconzerts, diejenigen aufs Klavier, die Gambe und Flote, ungerechnet. Er war ber Bater, Der feit 20 Jahren auf den deutschen Thea. tern beliebten Sangerin, Madam 太od).

\*Girardin (Mdlle) eine vorzugliche Gans gerin ju Paris, stand 1788 als Vorfangerin in den Choren bep dem dafis

gen Operntheater.

Giraud (Mr.) Biolonzellift ben der Das rifer Oper feit 1752, führte ichen das mals im Conzert spirit. ofters 275oters ten von seiner Arbeit mit Benfall auf. Im Jahr 1755 feste er einen Aft git der Oper Deucalion et Pyrrha, und . 1762 sette et l'Opera de société gana. Er lebte noch 1788.

Girbert (- -) Musikdirektor ben der Markgraft. Unfp. Bapreuthichen Befichauspielergesellschaft, 1785; wird unter die Virtuosen auf dem Klugel Man hat ein Alaviercons gezählt.

zert von ihm in Mipt.

Giro (Anna) eine italienische Sangerin, geb. ju Benedig; machte sich um 1750 in ihrem Vaterlande durch ihre Ta=

lente berühmt. La B.

Girolamo di Navarra, ein großer Ten: . funftler und Spanier von Geburt; lebte in der Mitte des isten Sabrhuns derts und machte sich besonders in Itai lien berühmt. Arteag.

5II

Giroust (François) Ronigl. Ravellmeister zu Versailles, hat den Ruhm einer der erften Kirchenkomponisten in Frankreich Er ist am 9. April 1728 zu zu senn. Paris gebohren, und da er schon in feinem dritten Jahre feinen Bater verlohr, so gab ihn seine Mutter im zten in das Schulkollegium der Kirche Notre Dame, wo damals der verftorbene Homet Kapellmeister mar. 211s dieser taub wurde, folgte ihm Goulet im Umte, ben welchem auch Giroust die Komposition studierte. 3m 19. Jahre gieng er aus dem Collegio und uber: nabm die Mufikdireftorftelle an St. Croir d'Orleans. 2018 im Jahr 1768 jemand eine goldene Medaille auf die beste Komposition des Psalms Super flumina, ausgesetzt hatte, nahm auch Girouff eine seiner Kompositionen dieses Psalms wieder vor, um sie mit einzuschicken. Allein er fand, daß die alten Ideen mit seinen ihigen nicht übereinstimmen wollten. Er feste alfo lieber diesen Pfalm wieder gang vom neuen. Dauvergne, der damals Direkter des Conzert spirit. war, erhielt 22 Motetten. Hiervon wurden nur bren dem Urtheile des Publikums vor-Ziven davon machten es so schwer über den Vorzug unter ihnen gu entscheiben, daß die Direktion des Conzerts sich genothiget sahe, den Werth der Medaille noch einmal auszuseisen. Und diefe beyden Preise wurden den Motetten des Herrn Giroust zuers Fannt.

Im Jahr 1769 erhielt er die Mufit; direftorstelle bey den Innocens zu Pa. ris und 1775 wurde er vom Konige zu felnem Ravellmeister, an die Stelle des abgegangenen Ubts Gaugargues, er= nannt. Er soll auf 40 große Litotetten verfertiget haben, welche alle vortref. lich gearbeitet senn sollen. La B.

Gitter (3.) hat 1784 zu Mannheim und dann zu Mannz 2 Werke stechen lasdie in 3 Quartetten für Flote, Violine, Bratsche und Bag und 3 Violinduos, bestehen.

Giuliani (Anna Maria) eine ital. Gan. war um das Jahr 1680 begerin, ruhmt.

Giulini auch Jiulini (--) wurde um 1760 unter die guten Instrumen: talkomponisten gezählt, man hat 6 Sinfonien in Mipt. von ihm.

Giura (Sgr.) von ihm wurde 1780 in Mipt. befannt: Varie Lezione per il Violino, bestehend in 50 Lectionen durch alle Tone für geübte Spieler allein, als auch mit einem Bak zur besondern Uebung zu gebrau. chen.

Giulti, genannt Romanina (Maria) eine Romerin von Geburt; tam 1725 als eine vortrefliche Sangerin und Aftrize mit einer Gesellschaft italienischer Dve. riften nad Breslau, sang daselbst in dem nemlichen Sahre, und gleng in dem folgenden nach Prag.

Gizzi (Sgr.) war ein berühmter Sanger, der zu Unfange- dieses isten Sahrhunderts in Italien eine Singschule errichtete, aus welcher der berühmte Conti fam, der hernach zur Ehre seis nes Meisters, den Namen Gizziello führete.

Gizziello, f. Conti.

Glasenap (Joachim à) gab im 3. 1651 au Welfenbuttel in 8. heraus: Evan= gelischer Weinberg mit anmuthis gen Symphonien gezieret.

Glaser (Johann Adam) Philosoph. Studios. Schauenstein - Variscus, bat im Jahr 1686 zu Leipzig auf 21 Bogen in 4. drucken laffen: Exercitatio philologica de instrumentis' Ebraeorum musicis ex Psalmo IV et V. M. Chris stian Weidling, dem diese Differtat. Walther zuschreibt, war nur Präses. Man findet selbige auch in Ugolini Thef. antiquit. facrar. T. XXXII. p. 157 abgedruckt. Sork Gesch.

Glafer (30h. Mich.) wahrscheinlich Blo. linist in der Kapelle zu Anspach, hat um 1784 zu Amsterdam 6 Sinfonien Op. I. stechen lassen.

Gleditsch (Christ.) Stattmusikus zu Leipzig 1758. hat 12 Parthien a Liuto folo in Mint. hinterlassen.

\* Gleichen (Undreas) Musikdirektor und vierter College am Symnasto zu Bera, geb zu Erfurt am 4ten Februar 1625; starb zu Gera am 23. Febr. 1693. J. 1653 ließ er zu Leipzig in 8. auf 23 Bogen ein deutsches Comvendium drus cken, unter dem Titel: Compendium musicum instrumentale. Diesem folg: te: Compendium musicum vocale.

Gleppe (Godofridus) ein Jesuit, wird von Seyertagen, f. deffen Syntax. min. p. 194 unter die Romponisten ge-

zählet.

Glettle (Robann Meldhior) war Kapellmeister ju Augspurg nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts und hat daselbst folgende feiner Berte in den Druck gegeben: Expeditionis Musicae Classis I. Motettae sacrae concertatae XXXVI; XVIII vocales tantum absque Instrumentis; XVIII vocales ac instrumentales simul; potissimum a 2, 3, 4, 5, cum nonnullis a 6, duabus a 7, et una a 8. Opus I. 1667 in 4: Ejusdem Classis II. Missac 5 voc. concertantium necessariarum, et 5 Inftr. concertantium ad libitum, cum Capella 5. vocum, 1667: Ejusdem Classis III. Pfalmi breves, breviores, brevissimi, a 5. voc. concert. necesfariis, et 5. Instrum. concert. ad libit. 1667: Ejusd. Classis IV. Missac concertatae a 5 vocib. conc. necessariis, 5 instrum. concert. ad libit., 5 ripienis s. pleno choro; addita una ab 8 vocib et 7 inftrum. Op. III. 1670 in' 4: Ejusdem Classis V. Motettae XXXVI. a voce fola et 2 Violinis, cum aliis quoque instrum. 1677 in 4: Musica Genialis Latino-Germanica, oder neue lateinische und teutsche weltliche Musical Concert, von 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen, theils mit 2 Vio= linen ad libir. samt 2 Sonaten und 36 Trompeter : Stucklein auf 2 Trompeten Marinen, 1674 in 4: Musicae genialis latino-germanicae classis II, oder neuer latemisch = und teutscher weltlicher musicalischer Concerten Underer Theil, von 2, 3 Stimmen, ohne Instrumente. Authore Joanne Melchiore Glettle, Bremgartensi, Eccles. Cathedr Augustanae, olim Capellae Magistro. Opus VIII. Posthumum II. Augustae Vindel. 1684 itt 4: Pfalmi XVIII. omnibus totius anni Dominicis ac Festis ad Vesperas concinendi, a 3 voc. 1685. S. Cornel. a Beughem Bibliographia Mathemat. p. 52 und 326

Glocken. Diese gehören zwar nicht in die Reihe dieser Artifel. Da sich aber dennoch vielleicht Liebhaber sinden möchten, welche zu wissen verlangten, wer von dieser Materie geschrieben hätte, und mich ein Aussach des selig. Walthers in den Stand setz, mehrere Autoren von Glockenpredigten namhaft zu machen; so will ich sie, um die Artisel in diesem Werke nicht zu

haufen, da sie doch nicht so gang un= ter die mustfalischen Schriftsteller ge= rechnet werden konnen, unter bies Wort der Reihe nach, anführen. find folgende: Dietericus (Conr.) Concione fing. VII. F. S. Campanologia, or the Art of Ringing. Lond. 1677 in 8: Garthius (D. Helv.) 1606 au Oschaß: Banitssch: Hasius (M. Ni-col.) P. III. des geistl. Redners. Leipz. 1693. in 8. S. 236 hat besonders viel davon geschrieben: Müller: Olcarius (D. Gottfr.) Halle 1674: Sebisch: D. Schubart in Halle Pr. 1662 am 20. Trinit. ift besonders zu Jena ges druckt, auch in dessen Lehrtempel befindlich: Wachtler. Siehe auch hiers von Lipenii bibliotheca juris, edit. novist. 1757, Die Artifel Campanac und feuda campanaria.

Blosch (Carl Wilh.) um 1779 Cammermusitus des Prinzen Ferdinand v. Pr. dann 1783 des Prinzen von Preußen; wird als ein geschickter Flöten und Klavierspieler gerühmt. Bon scinen Kompositionen ist zu Berlin gedruckt: l'Oracle, ou la sête des vertus et des graces. Comed. lyriq. en un acte, 1773. Warsch sür verschiedene Instrumente variirt, 1779. 6 Flötentrios Op. 8 1779. 3 Flötenconzerte Op. 11. 6 Sonatinen sürs Klavier Op. 111.

1780.

Glossius (Johannes) hat von seiner Arbeit im Jahr, 1617 zu Augspurg in 4. drucken lässen: Musae Natalitiae, d.i. Geistl. Weihnschtsgesänge mit 3 Stimmen.

\*Gluck (Christoph von) Ritter und Raisserl: Königl. Pensionalt und Tonkunsteler zu Wien, überdies auch seit 1774 Pensionalr von der Akademie der Nusset zu Paris. Dieser berühmte Reformator der französischen Musik war geb. in der Oberpfalz an der Böhmischen Grenze 1714, oder nach dem Labord

In seinen Jünglingsjahren legte er den Grund zur Musst in Prag, und that sich schon damals durch seine Ferztigkeit auf verschledenen Insermenten hervor. Er gieng drauf nach Italien und sührte zu Mailand seine erste Oper auf. Im Jahr 1742 befand er sich zu Benedig, wo auf dem Theater S. Samuele, seine Oper Demetrio vorzestellt wurde. Von Italien wandte er sich 1745 nach England und brachte R

baselbst bie Oper la Caduta de' Giganti in Musik, führte auch verschiedenes von seinen übrigen Kompositionen auf-Seit dieser Zeit hat er sich ununterbro-

chen zu Wien aufgehalten.

Schon in London hatte er ben ges wohnlichen italienischen Schlendrian verlaffen, und theils dem Dubliko gu gefallen, theils wegen eigenem Benfalle, nach der Manier des daselbst be= ruhmten D. Arne, feine Mufit zu finis plificiren gesucht, und alle Schwierlas keiten und Pagagien, welche die Sand: lung unterbrechen, und nur der Runft und dem Sanger zu gefallen, in der Oper vorkommen, weggelaffen. fer Manier getreu, bearbeitete er auch 1754 zu Wien seinen Orfeo, seine Alceste, seine Elena e Paride, und jes nes berühmte Drama, welches 1765 ben der Bermahlungsfener Gr. Maj. des itigen Raifers zu Wien mit gro. Bem Benfalle aufgeführt wurde, in welchem die Erzherzogin Amalia die Rolle des Apollo und die dren Erzherzoginnen, Elisabeth, Josepha und Charlotte, die dren Mufen vorstelles ten, und der Erzherzog Leopold den Rlugel darzu spielete.

Im Jahr 1772 lernte ihn zu Wien der Bailli de Roulet, ein glucklicher französischer Dichter kennen, und bes wegte ihn, sein Gedicht, Iphigenie en Aulide, sür das Pariser Theater in Musik zu setzen. Gluck reiste drauf im folgenden 1774sten Jahre mit seizuer Komposition nach Paris, sührte sie daselbst, trotz aller Cabale, so man wider ihn spielete, unter dem Schutze und der Begünstigung der Königin, auf, und bewerkstelligte dadurch auf einmal, was disher so viclen unnidgelich gewesen war: daß die Pariser ihren so lange einzigen großen Komposissten, Lully und Kameau, absies len, und sich, doch unter vielem Gesanke, zu seiner Kahne wendeten.

Man führete diese Iphigenie am 17. May 1782 zum hundert und fünf und siebenzigsten male auf, und noch bestrug die Einnahme dieses Tages 6500 Livres. Vorher waren die Einnahmen bis zu 15125 Liv. gestiegen, wenn dies Stuck gegeben

worden mar.

Dieser seiner ersten Oper in Paris folgten noch sein Orphée aus dem Stalienischen, die Alcoste aus dem Italienischen 1776: Cythere asliegée 1775: Armide 1777: Iphigénie en Tauride 1779, und Echo et Narcisse 1779 von seiner Arbeit, so daß er das durch alle alten Opern von dem Parisser Theater verdrängte, und sich nies mand mehr durch diese steisen und trockenen Unterhaltungen einschläfern lassen wollte.

Seine Belohnungen waren dem großen Denfalle, den man seinen Berken gab, angemessen. Er erhielt, auster einem ansehnlichen Honorare, eine jährliche Pension von 6000 Liv. auf Lebenszeit, und seine Buste wurde auf Kosten der Nation, neben die, des Lully, Rameau und Quinault, gesest. Und nun war des Posaunens seiner Berbienste von den Pariser Schöngeistern, Dilettanten und Halbs

kennern fast viel.

In Deutschland sind die Stimmen bisher immer noch getheilt gewesen, und fast sollte man aus ihren Urtheilen schlüßen, daß seine Starke, nicht sowohl in kontrapunktischen und ans dern außerordentlichen musikalischen Kenntniffen, als vielmehr in ber musikalischen Alesthetik und dem Ausdrucke der Leidenschaften, bestanden habe. Denn icon Sandel betheurete, nach seiner Urt, mit einem Fluche: "Gluck " verstehe eben so viel vom Contrapunkt ,, als sein Roch." Und Rapellmeister Wolf spricht ihm, in der Vorrede zu seinen Klaviersonaten von 1785, schlech= terdings die Wurde eines klaßischen Roch mehreren Komponissen ab. Schatten wirft ein Brief auf feine Berdienste, welchen Herr D. Forkel-mit Unmerkungen in seinen musikalischen Allmanach von 1789 auf der 151 Seite eingerückt hat. Um glimpflichsten verfahrt die allgemeine deutsche Biblios thek in der Riezension seiner Alzeste mit ihm, wenn daselbst gesagt wird: "Glud zeigt viel Simplicitat, einen "naturlich guten Ausbruck, er macht "fleißig Gebrauch von Choren, wor= "inne er vorzüglich glücklich ist, und " die haufigere Ginführung der Blas. , instrumente giebt seinen Arbeiten , ein neues Infehen. Er ift den all-"zuvielen Burgeleyen, Cadengen, "eroigen Dacapos mit Recht Feind, Cadengen, , und braucht sie fast gar nicht. ,, er verwirft bie Schonheiten der Mu-, sit auch oft ohne Moth, und opfert

"den Grazien allzuwenig, er fallt an , febr vielen Stellen ins Miedrige, "Gemeine und Kindische. Dadurch, andag er neu fenn will, wird er oft " landweilig und einformig, weil er es "immet auf dieselbe Urt ift, und " feandirt nicht felten falfch,"

Doch findet er auch unter den Deuts ichen feine Bewunderer. Go fagt Sr. R. Reichardt in seiner Schrift über feine frangofischen Opern: "Ich lern-"te ju Paris an Gluck's Opern eine "Gattung fennen, von der ich feine "Borftellung hatte, die an Großheit ,, und achtem Kunstwerth alles, was "man in Italien und Deutschland und "England fieht und hort und denft, fo "unendlich weit übersteht, daß man "nur durch die unbeschreiblich große " und gange Parifer Borftellung einer , gluckischen Oper felbft eine Sidee von " der einzig mahren großen Oper be-"fommen fann." Eine Probe von dem Tone, eines seiner frangofischen Bewunderer, findet man in den Bofflerischen Jeitungen vom Jahr 1788 auf det 137- Seite u. f.

Er gab nun, Alters megen, feine Arbeiten für das frangofische Theater auf, indem schon 1784 seine verspro: chene Danaides vom Kapellnt. Salie: ri fomponirt und zu Paris unter Glud's Ramen aufgeführt wurden. Endlich farb er zu Wien am 12. Mov. 1787 am Schlage, und hinterließ ein Bermögen von 300000 Gulden.

Seine Briefe über seine Musit hat et in dem Mercure de France und in der Gazette de Litterature einges Diese nebst den Dedikatio: nen und Porreden von seinen Werten sind zu Pavis gesammelt, und 1781 in 8. herausgegeben worden.

Von seinen praktischen Werken ist 1) sein Orfeo zu London italienisch, und dann zu Paris frangofisch gestochen worden; 2) seine Alceste ist 1769 zu Wien italienisch, in Paris franzo: fisch gestochen, und zu Stockholm, so wie der Orfeg, mit schwedischem Texte aufgeführet worden, und in Mipt. gu haben. Alle übrigen zu Paris aufges führten Opern, als: Iphigenie en Aulide, Armide, Iphigenie en Tauride, Cythere assiegée, Echo et Narcissa avec Prologue, und Arbre enchanté, I. Uft, sind alle daselbst ges stochen, und überdies noch: Six Ariettes avec Simph, tirées de la Rencontre imprevu. 1769, so zu Wien aufgeführt worden ift. Auch hat Gr. Rellstab in Berlin dessen Iphigenia 1789, und dessen Orpheus 1790 mit deutschem und franzosischem Texte im Klavierauszuge drucken laffen. Geis ne übrigen ungedruckten mir befanne ten größern Wette, find die Opernt Demetrio, ju Benedig 1742: la Caduta de' Giganti, zu London 1745! il Triomfo di Clelia: Artamene: Semiramide: il Parnasso confuso 17654 und dann die Pilgrimme von Metka, beutsch; alle diese sind zu Wien querft gegeben worden.

Von seiner Lerrmannsschlacht, seinem Stabat Mater und seinen Mes lodien zu Gellerts geistlichen Lies dern, ist auch an verschiedenen Orten Erwähnung geschehen. - Ich zweiste aber, ob er diese Werke würtlich nies bergeschrieben hat, ba er gewöhnlich gang fertige Opern eine lange Zeit im Gedachtnisse mit sich herum zu tragen

pflegte, ehe er sie niederschrieb. Gluck (Maria Unna von) die Michte und adoptirte Tochrer des borhergebens den, geb. ju Bien 1759; wat eine ber empfindungsvollesten Gangerinnen, fprach korrekt Deutsch, Franzosisch und Italienisch, lernte Englisch, vers fertigte eigene Auffage, war groß ant

Beifte und befaß ein edles Berg. Sahre an, von ihrem Obeim die Mufit gut lernen. Wurde aber von ihm in eis nem feiner gewöhnlichen Unfalle von Ungedult aufgegeben. Alls eben gu derselben Zeit Sgr. Millico nach Wien fam und fid die Erlaubnig vom Ontel erbat, noch einen Bersuch mit ihr zu machen. Geine Bemühungen hatten au seiner Chre und des Onfels innige fter Bufriedenheit den glücklichsten Er= Sie begleitete letztern drauf nad, Paris, und wurde daselbst alls gemein bewundert, und von Ludwig XV. und seinem Nachfolger, Ludwig XVI., geehrt. Schon vorher war sie der Liebling der großen Maxia Thes resia zu Wien.

Wenige Jahre nach ihrer Zuruck. funft muede fie von eiffer todlichen Krankheit befallen. Joseph II. ließ sich während derselben täglich mehrmals nach ihrem Befinden erkundigen. Gie starb aber jum empfindlichsten

Berluft fur die Singfunft, ohne daß fie ein Theater betreten hatte, ju Bien am 21. Upril 1776, im 17ten Jahre ihres heffnungsvollen Allters. Ihr Tod wurde von Dichtern und Tonfunftlern

besungen und beflagt.

Blud (Johann) geb. zu Planen, war Diakonus zur Mart : Schwarkenbach an der Saale im vorigen Jahrhunder. te, und ließ im Jahr 1660 von feiner Alrbeit zu Leipzig drucken: Heptalogum Christi musicum, Musicae Ecclessafticae Prodromum, oder mus sikalische Betrachtung der beiligen 7 Worte Christi am Creun gespros chen, als ein Vortrab einer geist: lichen Rirchenmusik. Dies ware also dieselbe Idee, welche vor wenigen Jahren unser großer Joseph Zaydn in 7 Sonaten ausgeführet hat. Blad hat seine 7 Stucke nach Urt ber Das drigalen gesett.

\* Glume ( - - ) Flotraverfift zu Berlin 1786, aus der feit diesem Jahrhun= derte daselbst berühmten Maler : und Bildhauerfamilie. herr Musikdirek: tor Sortel hat feine musikalischen Ber= dienste voc zureichend gehalten, sein in Ruvfer gestochenes Bildniß unter seine Virtuosen : Sammlung mit auf-

zunehmen.

Gnefippus, ein Dichter bes alten Grie: chenlandes, wird vom Athenaus (lib. 12.) unter die Komponisten gezählt.

Goblain, der Gohn, ein Tonkunftler gu Paris, hat bafelbst um 1770 die Opes retten : la Suite des Chasseurs : la Fête de S. Cloud., und l' Amant invisible in's Uften in Musik gesetzt. La. B.

Goccini (Giacomo) ein zu Anfange dir. ses Sahrhunderts lebender italienischer Komponist, hat 1713 die Musik zu der Oper Amor fra gl'incanti verfertiget.

La B.

\*Goclenius (Rudolphus) der altere, ein Philos. Poet und Prof. zu Marpurg, geb. zu Corbach im Waldedischen am 1. Marz 1547, und gestotben zu Mar. purg den 8. Juny 1628; gab unter ane dern 1613 gu Frankfurt in groß 4. ein Lexicon Philosophicum heraus, wer= inne verschiedene musikalische Kunst: wörter erflaret werden.

Godard (-- -) ein um 1769 zu Wien lebender berühmter Sanger und Altift, befand sich vorher bis 1759 zu Paris an der dafigen Oper und dem Con-

zert.

Godschald (Eugen) lebte 1772 zu Brus fel als ein auter Barfenift, Biolinist und Komponist für diese Instrumente, und gab darauf Unterricht. Um 1765 wurden von seiner Arbeit zu Paris VI Sinfonien gestochen.

Gobel (Mdlle), s. Diffler Mad. Göpfert (Johann Gottlieb) Cantor und Mufitdireftor an ber Stiftsta. pelle zu Weesenstein ben Dresden; ein wurdiger Mann in seinem Fache, so: wohl wegen feiner komponieten Kirchensachen, als wegen der Art, mit welcher er Underer Kompositionen aus. subrete; starb daselbst nach verrichtes tem Gottesdienste am 6. July 1766.

Er war der Bater von

\* Gopfert (Carl Gottlieb) Conzertmeister zu Weimar, einer unserer vorzüglichsten Virtuosen auf der Biolin. geb. zu Beefenstein um das J. 1734; war in seiner Jugend wegen seiner vortreflichen Stimme nicht allein der Liebling der gangen Segend, sondern diese verschafte ihm auch eine Stelle in der Creuzschule und ben der Kapelle zu Dresden als Kapellknabe. Nachdem die Zeit herangekommen war, wo er auf die Ufademie gehen sollte, um die Rechte zu studiren, gab ihm sein Bater benm Abschiede eine Biolin, und fagte: " Sier, mein lieber Gohn, haft "bu ein Inftrument. Du weißt meis "ne Umstände, wiewenig ich im Stan-"de bin, dir außer diefem mehr mit zu " geben. Bift du glucklich, so wirst du "meiner geringen Benhulfe leichtlich " entbehren fonnen; bift du unglicts , lich: so wurde dich das wenige auch "nicht retten, womit ich dir helfen "wollte." Er gieng darauf nach Leip. zig und machte die Erfahrung von bene den Lagen. Spielte bis 1764 manche glanzende Rolle, und erfuhr manchen Gluckswechsel.

In diesem Jahre gieng er, ben Ge-legenheit der Raiserfronung, nach Frankfurt, fand daselbst den berühms ten Ditters von Dittersdorf, bilde. te sich nach dessen Manier, und ers warb sich nach seiner Zurückfünft durch fein reizendes Spiel und durch feinen angenehmen und lebhaften Charafter die allgemeine Liebe und Achtung, so. wohl von Kennern als Richtkennern.

In den Jahren 1765 bis 1768 leente ich ihn an dem sogenannten großer Conzerte in den drey Schwange als

ersten

erften Solofvieler, und in bem Gelehrten, fo wie in dem Richterschen, als Direktor und Vorspieler fennen. Der Bufpruch von fremden, reifenden Birtuofen von verschiedenen Ratio. nen mar damals febr baufig, und je= der der fich einen Ramen erworben ba te, fam in irgend einem Diefer Congerte jum Gehore; wozu ihm unfer Gopferr immer den thatigsten Borschub that. Aber allezeit hieß es: Es

GOE

ift doch kein Göpfert!

1769 gieng er nach Berlin, und hielt fich daselbst und in Potsdam wechselsweise ein Jahr lang auf, wo er noch in mandem Betracht in seiner Runft gewann Er trachtete darauf, im folgenden Jahre nach London ju reisen, und fam auf dem Wege durch Bemar vor der vortreflichen dasigen perwiebeten Bergogin zum Gehor. Gie ließ ihm sogleich ein Engagement auf ein halbes Jahr in ihrer Kapelle ans tragen , ", um auf feinem Wege auszuruben." Und nach Berlauf biefer Zeit ernannte fie ihn mit anschnlichen De: dingungen zu ihrem Conzertmeister, in welchem Posten er auch in der folgenden Regierung des ifigen Durcht. Ber= jogs bis iho ift bestätiget worden.

Bon feinen Kompositionen ift mir niches bekannt als 6 Polonoisen, die Ju spielen nicht jedermanns Ding ift, die er aber mit ungemeiner Leichtigkeit, Feuer und Ummuth spielet. Aranz ist

fein Schuler.

Gorl (- - ), ist um 1782 durch drep Flotenconzerts in Mipt, bekannt ge-

; worden.

\* Goës (Damianus à) ein Portugiesischer Edelmann aus dem Flecken Alenques, im Unfange des ibten Jahrhunderts gebohren, wurde vom Konige auf Diei. fen nach Frankreich, die Miederlande, Deutschland und Pohlen geschickt; aieng darauf 1534 nach Padua, um daselbst zu studiren, und starb zu Lis sabou als Konigl. Historiographus. Glavean, der ihn zu Friburg fennen lernete, hat in seinem Dodecagord einige Stude von dessen Romposition eingerückt, und sagt daben, er ware in componendis Symphoniis magnus artifex, et a cunctis doctis viris amatus plurimum gewesen.

Botte (Micolaus) ein Klavierist und Biolivist aus Rudolstadt, befand sich anfangs in Diensten des Fürsten von Walted; hielt fich drauf um bas I. 1740 zu Ungsburg auf, und gab daselbst eine Klaviersonate mit einer Vios line in Kupfer heraus, welcher noch fünfe folgen follten.

Gottel (Frang Joseph) Flotenist in der Churfurftl. Rapelle ju Dresben, frand daselbst schon 1756, und ist nicht allein wegen feinen Rompositionen für fein Justrument, sondern auch als Birtuose, wegen seinem Schonen und flarem Tone und seiner vortrestichen Aus. führung berühmt. 6 flötenconzerts und einige Trios für dies Inftrus ment find in Mipt von ihm befannt.

- Gogavinus (Antonius Hermann) and 1562 zu Venedig in 4. eine Meberses hung nachstehender griechischen Auto. ren heraus: Aristoxeni, musici antiquissimi, harmonicorum elementorum, lib. 3. Cl. Ptolemaei harmonicorum s. de musica, libri a. Aristotelis de objectu auditus fragmentum, ex Porphyrii commentariis. omnium nune primum latine conscripta et edita. Er soll dies auf Jar: lins Aurathen gethan haben. Er war ein niederlandischer Arit von Grave, und hatte fich besonders in Stalien berühmt gemacht.
- Goldberg ( — ) Cammermusikus des Grafen von Brühl zu Dresden ums Jahr 1757, war einer der vortreflichsten Zöglinge des großen Seb. Bachs in det Komposition und auf dem Klavler. Das Lob ift ohne Gren= zen, das ihm diejenigen beplegen, die ibm gehört haben. Aber nur wenige können fich dieser Freude ruhinen, da er noch fast in Junglingsjohren schon In Mipt. find von ihm 24 Polonoisen, i Klaviersonate, nebst eis ner Menuet mit 12 Veränderungen fürs Klavier, und 6 Trios für Flote, Wiolin und Bag befannt.
- Golde (Johann Gottfried) Cammers musikus und Hoforganist zu Gotha, gab daselbst 1768 heraus: Ode auf den Sterbemorgen der Zerzoginn zu Gotha, worinne er nebst vielen auten Erfindungen und harmonischen Kenntuiffen, zugleich viele Kunftfertigkeit auf bem Rlaviere zu erkennen gab. Eine Tochter von ihm bildet fich seit 1784, unter der Unführung des Sen. Daufitoirektor forkel zu Got: tingen, ju einer angenehmen Gange-

rin. Er selbst ift vor einigen Jahren gestorben.

Golmanelli (Anna Maria) eine beruhmte Sangerin von Bologna, lebte um

das Jahr 1680. La B.

Gomez (Thomas) ein Abt und Cifterciensermonch, geb. zu Coca in Alt-Caftilien, in der Divees von Segovia,
hatte Philosophle und Theologie studirt, und schrieb unter andern: Reformacion del canto llano. Er stath
zu Barcellona 1668. S. Witte Diar.
biograph.

Goodgroome (John) ein Englischer Komponist und Königl. Kapellmusikus zu Lendon, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, war anfangs als Chorschüller zu Windsor erzogen worden, und diente barauf in der Königl. Kapelle zu Karls II. und Wilhelms Zeizen. Von seiner Komposition sind Gesange gedruckt worden.

Goodmann (John) ein berühmter Englischer Romponist, lebte im Jahr 1505

zu London.

Goodson (Richard) war Baccalaureus ber Musik und Organist im neuen Collegio an der Christfirche zu Oxford, wurde darauf am 19. July 1682 daselbst zum Professor der Musik erwählt, und starb am 13. Jan. 1717. Seine Grabschrift lautet daselbst also:

H. S. E.
Richardus Goodfon
Hujus Ecclefiae Organista,
Hujus Academ. Mus. Praelector.
Utrique Deliciae et Decus.
Ob. Ian. 13. 1717.

Sein Sohn gleiches Namens erhielt brauf seine benden Stellen als Organist und Prosessor, und starb am gten Jan. 1740. Sawkins Gesch.

Gooldwin oder Goldind (Joh.) Doktor der Musse, und Schüler des Wilh. Child, wurde nach dessen Tode sein - Nachfolger als Organist in der Königl. Kapelle zu London, und lebte zu Unsfange des isigen Jahrhunderts. Gersberts Gesch.

Gordon (John) ein berühmter Prof. der Musik am Greshamischen Collegio zu London, starb daselbst im Dec. 1739. Er war der u. Professor in der Reihe.

Gori (Antonio Francesco) Professor der Geschichte zu Florenz, war daselbst aus einer anschulichen Familie ged. am gten Dec. 1691. Er liebte beson, ders die schönen Wissenschaften und Runfte, und wurde es in der Tonkunft eben so weit als in der Maleren gebracht haben, wenn ihn sein Bater nicht daran verhindert hatte:

Da ihm nun seine Jahre nicht wohl mehr erlaubten, selbst Hand an ein Instrument zu legen: so nahm erseine Zustucht zu dem wissenschaftlichen Theiste derselben, um seinem Hange zur Must auf irgend eine Urt genung zu thun, und besorgte die Ausgabe fols

gender Donischen Werke:

Joh. Bapt. Donii Patricii Florentini, lyra Barberina, f. amphichordum, in quo libro vetus citharodia. lyraeque praesertim, ac citharae forma, usus, partes, species, appellationes illustrantur. Opus nunc primum editum. Accedit Ejusdem tractatus de praestantia musicae veteris. Idea f. designatio aliquot operum ejusdem. Ejusdem Progymnastica muficae pars veterum restituta, et ad hodiernam praxin redacta. Libri II. Ejusdem Dissertatio de mufica facra etc., und ließ bon erften Band davon 1743 in Folio zu Florenz brucken. Er ftarb barauf bafeibft am 21. Jenner 1757.

Nach seinem Tode suhr Passeri mit der Ausgabe der Donischen Werke fort, und besorgte 1763 den eten Band davon, ebenfalls zu Florenz in Folio

gedruckt.

Gossec oder Gaussec (François Joseph) Maitre de Musique ben der großen Oper zu Paris, ift geb. zu hennegau in ben Niederlanden 1733, und verließ schon in seinem siebenden Jahre fein Vaterland, um zu Unvers die Musik zu erlernen, daher ihm auch der Mame d'Anvers bengelegt wird. In seis nem iften Sahre fam er nach Paris, um sid daselbst in seiner Runft voll. kommen zu machen. Er war ohnges fehr 23 Jahr alt, als er unter Ras meaus Augen das Direktorium über das Orchester des Hrn. von Pouplis niere ethielt. Mach dem Tode biefes Herrn, führte er acht Jahre lang das Direktorium über die Duffe des Prins ten Conti ben den Schauspielen, die dieser Herr zu Chantilly gab. Nach der Zeit errichtete er zu Paris das berühmte Liebhaberconzert, und bes hielt vier Jahre das Direktorium barüber. darüber. Drauf übernahm er in Gesfellschaft des Gavinies und des le Duc dren Jahre lang die Aufsicht über das Conzert spirituel, und brachte es wiezder in Aufnahme. Endlich wurde er zu einer Zeit, wo er zwen sehr annehmsliche Vorschläge zu seiner Bersorzung hatte, von der Akademie der Musik zum Gesangmeister ernannt. Eine Stelle, welche seine vortressichen Taslente weder hinlänglich benuht, noch hinlänglich beluhnt.

So sehr es Gossec gewünscht hat, so ist er dennoch nie nach Italien gestommen. Deswegen hat er die italien nische Manier nicht weniger kennen gelernt. Man sindet auch deswegen seine Berke nicht weniger schön. Ihr Charafter ist Gefälligkeit, Munterskeit und Feuer. Und er verdient allerdings unter die erste Classe der gegens wärtig lebenden französischen Kompos

niften gezählt zu werden.

Folgende Werke find alle zu Paris geftodien, und mehrmals mit Benfall öffentlich wiederholt worden: I. Sur die Birche: Messe des Morts, mit lateinischem Texte und mehrere Orato= rien. II. Sur das Theater: le Faux Lord 1766: les Pecheurs 1767: le double Deguisement: Toinon et Toinette, auch auf deutschen Theatern in der Uebersetung bekannt: Sabinus 1773: Alexis et Daphné 1775: Philemon et Baucis 1775: Hylas et Silvie: la Fête de Village 1778: Thefee 1779, wird fehr gerühmt: Rofine on l'Epouse abandonnée 1786. Seine Chore zur Athalie wurden 1785 für das Berfailler Theater einstudirt. III. für die Kammer, war an Sinfo. nien, Quatros, Duos, und andern Instrumentalsinden schon 1777 ju Paris fein XV. Werk gestochen. Worun: ter feine Sinfonien nicht allein in Frankreich, sondern auch in Deutschland porzuglichen Benfall erhalten haben. La B.

Cosselinus, ein im uten Jahrhunderte lebender Monch zu Canterbury, soll ein so vorzüglicher Tonkünstler gewesen senn, daß er, wie Wilh. Malms. bur. De rer. gest. angl. L. IV. p. 150 sagt: keinem als dem Osbernus, dasigen Pracentor, etwas uachgegeben

babe. Gerberts Gesch.

Goftling (Guill.) ein Tonkunftler in England, hat Untheil an des D. Boyce

Cathedral Music, wie der Autor im sten Bande selbst anführt. Gerberts Gesch.

Goti (Antonio) ein berühmter italienis scher Sanger, stand 1763 benm Opernstheater zu Stuttgard, zur Zeit der höchsten Bluthe desselben, unter Josephlis Direktion: und lebte noch 1774

in Stalien.

Gottingus (Henricus) hat 1605 zu Franks
furt in 8. herausgegeben: Catochisa
mus D. Lutheri von Wortzu Wort
in vier Stimmen, schon und lieblich komponier, beneben einem Bes
richt, wie junge Anaben und Magde
lein innerhalb 12 Stunden die Musicam begreifen können. S. Grub.
Bentr zur mus Litterat. S. 33.

Bentr. zur mus. Litterat. S. 33. mie zu Leipzig erfter Professor der Phi= losophie und Senior, auch Collegiat des großen Fürstenkollegii, und berühint genug durch seine Bemus hungen um die Berbefferung der deut. schen Sprache und Dichtkunst; hat auch verschiedene musikalische Gegens stande in seiner fritischen Dichtkunft abgehandelt, als: 1) Gedanken vom Ursprunge und Alter der Musik, und von der Beschaffenhet der Ode. 2) Gedanken von Cantaten, und 3) Gedanken von der Oper. Diese lettere verwirft er ganz, da er ohne Renntniffe und ohne Geschmack an der Musik zu besitzen, bloß als Dichter, unmöglich mit den Opern, die vor und zu seiner Zeit gedichtet waren, zufrieben senn konnte. Doch findet man hin und wieder gute historische Radrichten über obige Segenstande in seinen Abhandlungen. Mitzler hat sie alle bren, mit Unmerkungen, in feine mufikalische Bibliothek eingerückt. Gott= sched starb am 12. Decembr. 1765.

\*Bottsched (Ludoviea Adelgunda) des vorhergehenden Gattin, eine gebohrne Kulmus, geb. am uten April 1713; wetteiserte mit ihrem Gatten um den Ruhm in der gelehrten Republik, und hat unter mehreren Werken auch aus der Geschichte der Königl Akademie der Wissenschaften zu Paris übersetzt: Galland, von dem Ursprunge und Gebrauche der Trompete bey den Alten: und des Hrn. Abts Fraguier Untersuchung einer Stelle aus dem Plato, von der Musik. 1716. Bende Abhandlungen hat auch der Kr. Kriegs-

J. 4

rath Marpurg in bem iten Bande seiner Betrage, S. 38 und 45 auf: genommen. Die Gottschedin ftarb

zu Leipzig am 26, Jun. 1762. Coudimel (Claude) einer der vortreflichsten Tonkunffler des isten Jahr= hunderts, aus der Franche Comte', ift der Komponist derjenigen Melo: dien, nach welchen noch gegenwartig die ins Frangosische übersetten Pfalmen gefungen werden. Ucberdies war er auch außer seiner Kunst ein Mann von Kenntniffen und Wiffenschaften, wie feine in fehr schonen Latein geschriebenen Briefe ausweisen, welche Meliffus, fein Freund, in der Samm: lung seiner Gedichte hat mit abdrucken lassen. Goudimel wurde als Hugenot am 24sten August, als am Bartholomaustage des 1572. Jahres, ben Gelegenheit-der Bluthochzeit zu knon, mit hingerichtet.

Seine gedruckten Werke find: Les Pseaumes de David, mis en musique à quatre parties, en 1565: La fleur des chansons des deux plus excellens Musiciens du tems, Orlade Lassus et Claude Goudinel, en 1576,

und Les Pseaumes de Marot.

Gougelet ( - - ) ein Tonkunftler gu Paris, hat 1768 baselbst 2 Samm: lungen von französischen Operns arien mit dem Affompagnement einer Guitarre herausgegeben. In neuern Zeiten folgte daselbst seine Methode ou Abrégé des Régles d'Accompagnement de Clavecin, et Recueil d'Airs avec accomp. d'un nouveau genre.

Goulet, Kapellmeister zu Paris an No: tre Dame im Jahr 1755, hat fich durch Rirchenfachen ben feiner Nation bes

rühmt gemacht.

Goupillier oder Coupillet, Königlicher Rapellmeister zu Versailles 1683; war Rayellin, an der Rirche von Meaur, als Ludwig XIV. die sammtlichen Komponisten seines Landes einfud, Motetten von ihrer Komposition einauschicken; um aus ihnen vier Rapellmeister zu mablen. Man erhielt 36 Motetten, woraus man die is beften erwählete, und ben Komponiften derselben eine neue Komposition auf trug. Goupinier, dessen Komposistion sich mit unter diesen 15 befand, gewann nun zum zwentenmale, und wurde 1683 mit dem Lalande, Colasse und

Minoret zum Kapellmeister erwählt. S. La B. Tom. III. p. 431.

\*Gouter oder Gauter (Jacques) war ein berühmter Lautenift aus Lyon, und lebte um das Jahr 1678. Mehrere Nachrichten finder man von ihm in Grangers historischen Lebensbeschreis bangen, B. I. S. 538. Auch Walther führt ibn unter dem Namen Gau-

Grabut ( — — ) Kapellmeister König Rarls II, von Engelland, und Mu-Akdirektor am Overntheater in Covent Garden zu London, gegen bas Ende bes vorigen izten Jahrhunderts; war von Geburt ein Franzose, und wurde dieserwegen, ohnerachtet seiner Berbienfie und Borguge, von den englischen Komponisten sehr verfolgt. Das erste dramatische Stück, welches man zu London unter dem Mamen einer Oper aufführete, war von feiner Rom: position, und kam 1674 unter dem Titel: Ariadne, or The Marriage of Bacchus, aufs Theater. Gine zwente pollståndige Oper von seiner Komposi. tion mit Recitativen wurde daselbst 1685 unter dem Titel: Albion und Albanius aufgeführt.

Grabner, Churfurfil. Sachfischer Sofinstrumentmacher zu Dregden, geb. daselbst 1736; fernte ben seinem Bater, bem bafigen Soforgel : und Inftru: mentmacher. Er verfertiget in Gefellschaft mit seinem Bruder Fortepiano, Doppelflügel mit und ohne Pfeifen und Klaviere, Deren gute Arbeit und Ton gerühmet wird. Gein Meister: ftuck befist der Churfutft felbft.

\* Grafe (Johann Friedrich) Berzogl. Braunschw. Kammer = und Postrath zu Braunschweig, geb. daselbst 1711, einer der wurdigften und fleißigften mufikalischen Dikettanten; war nicht allein der Erste, welcher in Deutschland den mahren Son und die rechte Beschaffenheit der Liederkomposition angab; sondern er zeigte sich auch in andern Urten von Singftucken mit Benfalle. Bon seinen sehr vielen Kom= positionen sind gedruckt: VI Samm: lungen Oden und Lieder, wovon die erste 1737 herauskam: Die Eramerschen Pfalmen, mit Begleitung zweyer Violinen 1760, und eine frans zösische Arie in Partit. 1768. starb ju Braunschweig am sten Febr. 1787 im 76ften Jahre feines Alters.

Grafer (G. C.) ein Tonkunftler in Dres. ven, gab im Jahr 1786 zu Leipzig III leichte geschmackvolle Alavierso: naten in Druck, Dicfem erften Theile folgten drauf bis zu Ende des 1787sten fahres noch zwer Theile derglei: dien.

Bravan ( - - ) ein Dilettant, fertl= ger Klavierspieler und fleißiger Romponift für dies Inftrument, verloht um 1770 nech jung durch die Schwind: fucht fein Leben. Berr Professor Eramer, welcher in feiner flora eine Co. nate von deffen Arbeit hat abdrucken lassen; ruhmt ihn sehr wegen seinen

munkalischen Talenten.

\* Graf (& Rriedr.) ehemaliger Fürstl. Schwarzburg : Nindolftadtischer Kapellmeifter, nun aber feit 1762 in gleicher Würde am Kurftl. Orange-Ragante schon Sofe im Bang, geb. im Schwarz: " burgifden; bat sehr vieles geschrieben. Das, was davon gedruckt ist, besteinet in folgenden:

Proeve over de Natuur der Harmonie, &. i. Probe über die Matur der Sarmonie in dem Generalbag, nebst einem Unterricht einer furgen und regelmäßigen Bezieferung. Gravenhag 1782; mit 6 Anvfertafeln.

Ferner an praftischen Werfen: XXV Fables dans le goût de la Fontaine, pour le Chant et le Clavecin, Berlin 1783. Win Sinfonien, Klaviersachen und andern Instru: mentalftucken, find von feiner Urbeit bis vier und zwanzig Werke, jedes ju 6 Stucken gerechnet, gestochen wor: den. Der Organist Luftig lagt von einem Theile diefer Berte: "fie maren zwar tonreich, aber nicht ruh, rend."

\*Graf. (Friedrich Hartmann) des vor= hergehenden jungerer Bruder, Doktor der Musik, Kapellmeister und Musik. birettor gu Augeburg, geb. gu Rubolfadt um das Jahr 1730; begab fich im Jahr 1759 nach Hamburg, und hielt daselbst bis 1764 öffentliche Wintercongetre, welche vielen Benfall fanben. Bon da unternahm er eine Reise nach England, Solland, der Odiveiz, Stalien und durch einen großen Theil Deutschiands, und lieg fich aberall mit großem Benfalle auf der Flote hos

Die ersten Verbindungen, welche er nun nach biefer Reise eingieng, was

ren mit bem Grafen von Steinfurt. Er hielt fich aber daselbst nicht lange auf, sondern begab fich mit seiner Fas milie nach dem Sang, wohin er verschrieben worden war. Hier blieb er bis zum 1772sten Jahre, wo er den Rufvon Augsburg an Seyferts Stels le erhielt, die er noch befleidet

GRAI.

In dem 1779sten Jahre wurde er nad Wien perschrieben, um fur das dafige deutschie Theater eine Oper au komponiven, und in den Jahren 1783 und 1784 übertrug man ihm zu Lons den das Direktorium und die Befor: gung ber Kompositionen für das das selbst errichtete größe Conzert, wo er ungemeiner Benfall einerndtete. Man gas sid auch daselbst alle mögliche Minhe, ihn zu überreden, zu seinem beständigen Aufenthalte zu wählen; allein er zog ein ruhiges 211ter in feinem Baterlande vor: fam wieder zurück nach Augeburg, und beschäftiget sich seitdem blog mit der Koms position und der Aufführung derfelben, soweit ihn nemlich seine Umtspflichten dazu verbinden. Das Flotenblafen bingegen hat er ganglich aufgegeben.

Db nun gleich die Englander auf soldie Weise die Hoffnung, ihn zu befisch, auf immer hatten aufgeben muffen: jo horten fie doch, auch nach seinem Abschiede nicht auf, ihm ihre Achtung und Dankbarkeit, und zwar auf eine Urt, zu erkennen zu geben, von der, meines Wiffens, Die mufikalische Geschichte noch kein Benspiel aufzuweisen hat. Sie ernannten nem= lich ihn, als einen Deutschen, in Deutschland angeseffenen Tontunftler, zu Orford zum Doktor der Musik, und schickten ihm im October des 1789. Jahres das Diplom darüber zu.

Ulfo hatte mein Buch den Borzug vor dem Waltherischen, daß es einen deutschen Dottor der Utusik auf. weisen konnte. Ich bin als Schmarz. burger felz auf diesen Laudsmann, und den Englandern verbunden, baß fie mit ihrer Entschliegung nicht langer gezogert haben. Bier Wochen fpas ter würden es meine Landsleute zwar auch erfahren haben: aber bann hatte ich nicht mehr das Vergnügen, es ih nen zuerst sagen zu können, weil ich mein Mipt. nicht mehr in Sanden hatte.

Er hat ungemein viel für die Flote und andere Instrumente versertiget, wovon vieles gestochen und gedruckt ist. Besonders aber haben sich in neuern Zeiten zu London seine noch ungebruckten Concerti großt sehr berühmt

gemacht.

53 I

Bon Vokalkompositionen sind außer diesen von ihm bekannt: 1) Der 29 Pfalm nach Cramers Uebersetzung. 2) Die Lirten bey der Krippe zu Bethlebelm, von Ramler. 3) Un: dromeda, eine hereische Cantate: 4) Die Sündfluth, ein starkes Drato. torium; und dann 5) seine 1784 au London so sehr wohl aufgenommene Cantate: Invocation of Neptune and his attendant Mereids of Britannia, d. i. die Inrufung bes Meptuns und seines Gefolgs der Mereiden von Großbrittannien um ihren Benftand. die Oberherrschaft des Oceans zu behalten.

Grand (Mr. le) ein Tonkunstler zu Paris, hat daselbst um das Jahr 1780 eine Altarie, Invocation de l'amour, mit Begleitung von 6 Justrumenten,

herausgegeben.

Grandi (Guido) Albt und Generalvisstator des Camaldulenserordens zu Pissa, geb. zu Eremona 1671, gab in setnem 20sten Jahre ein Wert von der Theorie der Musik heraus, welchem nach der Zeit noch viele andere gelehrte Werke gefolgt sind. Er starb zu Pisa am 4. July 1742. Jöcher.

Grandis (Francesco de) ein berühmter Sanger von Berona, ftarb 1738 in seinem 70sten Jahr, in den Diensten

des Herzogs von Modena.

Grandis da Monte Albotto (Vincenzo de) ein Contraltist, wurde unter Paul V. als Sänger der Pähstlichen Kapelle aufgenommen. Er gab manderlen Werke von seiner Komposition in Druck, worunter besonders seine Psalmen geschäht wurden. Adami Osservazioni.

Grandval (Mr.) hat im Jahr 1732 zu Paris herausgegeben: Estai surle bon goût en Musique. Mehr von ihm

meldet Walther.

Grange (Mr. de la) ein Physiker, hat in den Miscellancis philosophico-mathematicis der Akademie zu Turin eine vortrestiche Dissertation über die Alanges eingeruckt. Granier, ein berühmter Biol da Sambiste, in Diensten der Königin Margaretha zu Paris, starb baselbst gegen das Jahr 1600. Er soll der größte Kunstler seiner Zeit auf diesem Instrumente gewesen seyn.

Granier (François) Mitglied der Ukademie der schönen Künste zu Paris, hat daselbst 17:4 stechen lassen VI Vio-

lonzellsolos Op. I.

Granier (Louis) Inspettor des Opern: theaters ben der Direktion der Akade. mie der Mufik zu Paris, gebohren in Toulouse; erhielt schon im fruhen Allter bas Direktorium über das Operns theater zu Bordeaur. Einige Jahre darnach kam er in die Dienste bes Berzogs Carl von Lothringen nach Brus set als erster Violinist und Vorsvieler benm Theater. Er sekte daselbst die Chere zur Athalie in Daufit, und er: warb sich dadurch nicht allein die besondere Gnade seines Herrn, sondern auch selbst den Rinf des Konigs von Frankreich als Cammermusikus in seine Kapelle. Als solcher lebte er um 1770 au Paris, fomponirte fleißig und gab darinne Unterricht. Trial ift unter andern ein Schüler von ihm. Endlich erhielt er gegen 1780 obige Stelle ben der Over.

Von seiner Komposition finden sich in den Opernverzeichnissen, Tancrede, Bellerophon und Theonis, mehrere Stücke, welche alle zu Paris gefallen haben. Ueberdies hat er eine Menge. Arien und pantomimische Diververtissements, auch verschiedene Instrumentalstücke verfertiget. La B.

Granier (Mathias) Cammermusikus Könige Carl IX. um 1564, hat viele Kirchensachen und andere musikalische Werke drucken lassen, und der Königin Wargaretha zugeeignet.

Granom (Mr. du) ein englischer Edelmann, hat um das Jahr 1760 zu London XII Flotenfolos Op. I. und dann noch VI Flotentrios daselbst stechen

laffen.

\*Graphaeus, eigentlich Cornelius Scribonius, Archivarius und Nathssekrestair zu Antwerpen, geb. in Flandern 1482, starb am 19. Decembr. 1558. Er war ein vortresticher Redner, Poet und Musikus. S. Walther im Artifel Scribonius.

Graffeschi (Michaele) gehoret unter bieberühmtesten Sanger des vorlgen

Jahr:

Jahrhunderts in Italien. Er lebte ums Sahr 1660.

Graffi (Antonio) ein Romer und beruhmter Tenorfanger, fam im Sabr 1768 an das Königl. Operntheater nach

Berlin, und stand 1786 noch daselbst. Graffineau (James) hat im Jahr 1740 zu London in & drucken lassen: A Di-Ctionary of Music. Obaleich diesem Werte eine Empfehlung vom Dottor Pepusch, Doktor Green und Mr. Galliard vorgesett ist: so soll es doch wenig mehr als eine Uebersehung des Broffard und voller Fehler senn. Den weitlauftigen Titel, Diefes 348 Geis ten farten Warterbuchs, fann man unter dem Damen Crassineau, wie er von andern genennet wird, finden.

Gratia (Pietro Nicolo) war Kavellmeis ster der Congregation dell' Oratorio di S. Filippo Neri ju Fermo, einer Pabstl. Stadt in der Mark Uncona, au Unfange dieses Jahrhunderts, und ließ im Jahr 1706 zu Bologna in 4. brucken: Messe concertate a 4 voci. Messe concertate a 4 voci,

con Violini.

Gran (Madem.) fand im Jahr 1783 Altsangerin in Churcollnischen Diensten zu Bonn, und lebt vermuth: lich noch daselbst. Sie soll eine schone Stimme haben, und mit vielem Be-

schmacke singen.

Graut (Markus Heinrich) Konigl. Dreuk. Cammermufifus und Biolonzellist zu Berlin, geb. in Gisenach, be- fand sich schon im Sahr 1766 an dieser Er soll ein geschickter und so. Stelle. lider Conzertspieler und Komponist für sein Instrument seyn. Ein Diodet man in Mipt. in den Mufiknies derlagen.

Graun (Magist. August Friedrich) altes fter Bruder des berühmten Ravellmeifters dieses Namens, geb. zu Wahrens bruck in Sachsen, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, farb im Jahr 1771 ju Merseburg als dasiger Dom-und Stadteantor.

\* Graun (Carl Heinrich) Ronigl, Preufischer Kapellmeister, geb. 1701 311 25abs renbruck in Chursadifen, wo sein Baster, August Braun, Generalaccis. einnehmer war. Er war der jungfte unter 3 Brudern, und wurde nebst seinem zwenten Bruder, Joh. Gotte lieb, von seinem Bater 1713 auf die Creusschule nach Dresben gebracht,

wo unser Graun wegen seiner vorzüglichen Stimme zum Rathebiskantiften aufgenommen murde. Er genoß daben den Unterricht des braven Cantors Grundig im Besange und des Organisten Perolds im Klaviere: 34 seiner eigenen lebung ftubirte er die gefälligen Cantaten von Reiser. Die unter dem Titel; die musikalische Landluff, herausgekommen find, lerni te fie fast auswendig, und bildere hier. durch gleichsam den Charatter seiner nachmaligen Rompositionen.

Nachdem sich feine Diskantskimme in einen Tenor umgeandert batte, fieng er an, unter der Unleitung des Ravellmeisters Schmidt zu Dresden, mit allem Enfer die Komposition zu Das Gluck verschafte ihm wahrend diesem trocknen contrapunts tischen Geschäfte im Jahr 1719 Belegenheit, durch die von den Kavellmeis stern Lotti und Zeinichen in Musik gelebten und von den beften Cangern aufgeführten Opern feinen Geift fowohl mit den vortreflichften Ideen als angehender Romponist zu bereichern, als auch seinen Geschmack als Sanger

zu bilden.

Im folgenden Jahre verließ er die Erengschule und komponirte fleißig ins: besondere für die Kirdje, woben ihm der Umgang mit Pisendel und dem Lautenisten Weiß auf der einen Seite, fo wie die thatigen Unterftugungen des Superintendents, D. Loscher, des Oberlandbaumeisters Rarger, und des Ceremonienmeisters und Sofvoe ten Konig, als Musikfreunde, fehr guträglich wurden. Inebefondere bahnte der lettere dadurch den Beg zu fels nem funftigen Glucke, daß er ihn als Tenoristen nach Braunschweig an Bafe fens Stelle empfahl. Graun ethielt fogleich die Rolle zugeschickt, welche er daselbst in der Lichtmegoper überneh= men sollte, und reifte 1725 um Ben= nachten nach Braunschweig. Da ihm aber die Schurmannische Komposis tion der Urien in seiner Rolle gar nicht gefallen wollten, so seste et sich dieselbe nach seinem Geschmacke selbst, und sang diese seine Komposition mit dem besten Benfalle des Hofes ab. Ihm wurde darauf nicht allein die Romposition der Oper auf die kunftige Sommermeffe aufgetragen, sondern er wurde auch zugleich zum Bicekapellmeister meister ernannt, woben er doch in je der Oper, sewohl von seiner als von anderer Komposition, allezeit mit recitivre. So levte er daselhst mit immer gleichem Benfalle unter mehreren Regierungen, bis ihn der Kronprinz von Preußen nach Kheinsberg als Sanger vom Herzoge Ferdinand. Albreicht erbat. Grann ersuhr dieses sein Ginck zuerst aus dem Munde seines Herrn, nebst seiner Entlassung, und begab sich

1735 nach Moinsberg.

Dier war sein Geschäft, zu den Conzerten des Prinzen Cantaten zu verfertigen, und sie dann als Sänger selbst auszusübren. Alls der Prinz 1740 den väterlichen Thron bestieg, ernannte er ihn zum Kapellmeister und schickte ihn nach Italien, um daselbst die nothigen Sänger und Sängerinnen zu Errichtung einer Oper in Römigliche Dienste zu nehmen. Er ließ sich auch daselbst noch als Sänger durch seine Kompesitionen hören, und fand insbesondere ben dem dasigen größten Sangmeister Bernacchi den ungeheucheltesten Benfall und das beste Lob.

Nach seiner Zurükkunft erhähte der König seinen Gehalt bis auf 2000 Thaler. Seit dieser Zeit beschäftigten ihn die Kompositionen für das Opernscheater ununterbrochen, bis er am 8. Ungust 1759 an einer hisigen Brust, trankheit, zur Betrübnig der Seinigen und der wahren Kenner guter Mus

fit, starb.

Als Sånger bestand seine vorzüglich ste Stärke im Bortrage des Magio, doch sang er auch Pagagien mit vieler Kertigkeit und Leichtigkeit. Geine Stimme war ein hoher Tenor, nicht Alls sein Kark, aber sehr angenehm. König zu Dresden die Nachricht von feinem Tode ersuhr, sagte er weinend: "Einen solden Ganger merden wir nie wieder horen." In Unsehung seis ner Arbeiten fest man ihn, wegen fei-nem tlugen Bebrauche der toutrapunts tischen Knuste, wegen ber Reinigkeit und Deutlichfeit seiner harmonie, wegen seiner genauen Ordnung in der Modulation, und wegen feiner angenehmen Melodie zum Muster als einen flaßischen Komponisten.

Seine eisten bekannten Kompositionen in Dresden bestanden in Motetten, die er daselbst noch auf der Creuzingle für das Chor perfertigte. Nachbem er diese verlassen hatte, sehte er für den Cantor Reinfoldt daselbst von 1719 so viele Kirchenstucke, daß sie zusammengenommen süglich 2 Riechensahrgänge ausmachen. Kierzu gehörtet eine ziemlich lange Offercantate.

Kerner in Braunschweig seit 1725.
1) Die Arien in seiner eigenen Rolle der Oper Henricus Auceps 2) Polyzdor, ganz Deutsch. 3) Sancio und Sinilde, Deutsch. 4) Ipbigenia in Aulis, Deutsch. 5) Scipio Africanus, deutsch. 6) Timareta, ganzitalienisch 1733. 7) Pharac, mit italienischen Arien und deutschen Mecitativen. Außer diesen viele deutsche Geburtstagsmusisen, Kirchenssück, italienische Cantaren, 2 Pazionsmusischen, und 1731 die Trauermussik benm Ableben des Herzogs August Wilhelm.

In Meinsberg sette er von 1735 viele italienische Solocantaten, die er vor dem Krouppinzen sang, welcher vorher zu den mehreken den Text in französischer Sprache entwarf.

Endlich in Berlin seit 1740 1) die Erauermusik ben der Beerdigung Ko: nig friedrich Wilhelms. 2) Die Oper Rodelinda, italienisch 1741, 3) Cleopatra 1742. 4) Artaserse 1743. 5) Catone in Utica 1744. 6) Alesfandro nelle Indie 1744. 7) Lucio Papirio 1745. 8) Adriano in Siria 1745. 9) Demofoonte 1746, in diefer Oper bewog die Urie, Misero pargoletto, die meisten Zuhörer zu Thranen. 10) Cajo Fabrizio 1747. 11) le Feste galanti 1747. 12) Galatea, ein Schafer. spiel. Hierzu verfertigte er nur die Recitative, Chore und ein Duett. Die Sinfonie nebst ein Vaar Urien hatte der Konig, so wie die übrigen Quang und Michelmann fomponiet. 13) Cinna 1748. 14) Europa galante 1748. 15) Ifigenia in Aulide 1749. 16) Angelica e Medoro 1749. 17) Coriolano 1750. 18) Fetonte 1750. 19) Mitridate 1751. 20) Armida 1751. 21) Britannico 1752, worinne das Schluß: chor, Vanne Neron spietato, wortreflich ist. 22) Orfeo 1752. 23) Il giudizio di Paride 1752. 24) Silla 1753, der Text vom Könige. 25) Semiramide 1754. 26) Montezuma 1755. 27) Ezio 1755. 28) I fratelli nemici 1756. 29) Merope 1756; ohne Daca=

pos.

pos. Hierzu fommen noch zwen gele.

gentliche Prologe.

Rachstehende Werke find von ihm offentlich durch ben Druck gemein ge: macht worden: 1) Te Deum laudamus. Leipzig 1757 in Partitur. 2) Lavinia e Turno. Eine Cantate, von ber Poefie der guleft verftorbenen Churstiffin, Maria Antonetta, von Sachsen. 3) Der Tod Jeste Leip: 31g 1760, zum erstenmal, und 1766 zum zwentenmale aufgelegt, und 1786 im Klavieranszuge durch den Beren Kapellmeister Biller bewrgt. Diese Pagionsmusik, nach der Poesse Frn. Ramlers, wird allgemein für sein Meisterfind gehalten. 4) Sammlung auserlesener Woen zum Singen beym Klavier. Berlin 1761. 5) Duetti, Terzetti, Quintetti, Sestetti ed alcuni Cori. Partit. Berl. 4 Batt. be in Landkartenformat. Diese find sammtlich aus seinen Berliner Opern ausgewählt, und von Airnbergern von 1773 bis 1774 herausgegeben wor:

In Mipt, find auch noch viele Instrumentaltrios, und etwa ein Dunend Klavierconserte von ihm bes fannt, in welchen lettern vorzuglich die Adagios jum Mufter dienen konnen, wie man für das Klavier melo: disch und rubrend feten konne. Gein Wildnis in 8. stehet in den Berlinet Litteraturbriefen, und feine Biographie hat Herr Rapellmeister Killer in den Lebensbeichr. Beruhmt. Mustegel. meisterhaft ausgearbeitet, wovon dies ein Auszug ift. Auch findet man fie vor den von Kirnberger herausgege= benen Duetten, Terzetten u. s. w., woraus sie Herr Minskvirektor Forkel in dem zien Band seiner musik. Biblio: thek eingerückt hat.

\*Graun (Johann Gottlieb) Conterts meister der Konigl. Kapelle zu Berslin, geb. zu Wahrenbrück ben Dresden, war der mitlere der zwen vorhersgehenden Brüder. Er wurde 1713 nehst feinem jüngsten Bruder von seinem Vater auf die Creuzschule nach Dresden geschickt, und genoß daselbst einerlen mustkalischen Unterricht mit ihm. Nachdem er 1720 die Schule verlassen hatte, suchte er sich noch zu Dresden unter ber seizung des berühmten Pisendel sopphi in der Komposition, als insbesondere auf der Pioline, vollkoms

men zu madien. Bu eben biefem Zwecke besuchte er auch in der Folge Italien. und madte daselbft Bekanntichaft mit bem berühmten Tartini und feiner Svielart. 1726 wurde er aus Dress ben nach Merfeburg perfdrieben. Er verließ aber 1727 Diefen Sof wieder. und begab fich in die Dienfte des Rur. sten von Maldeck, welche er nach Enr. ger Beit mit benen, des Kronpringen von Preußen, zu Rupp in vertauschte. Er erhielt darauf ben Charafter als Congertmeifter, und hat denselben guitt Benfall des Konigs und aller Kenner auch zu Berlin vorgestanden, bis er daselbst am 27sten Octobr. 1771 frarb.

Er war einer der größten Biolinfpieler und der vorzuglichsten Komponisten feiner Zeit. Geine Kompositionen, woven aber außer 6 Klaviertvios mit Violin, die er noch 1726 zu Merseburg hat stechen lassen, nichts gedruckt wors den, bestehen in verschiedenen Missen, and) mehreren Salve Regina. find vorzuglich seine Violinconzeres, deren über. 2 Dufend befannt gewore den sind, nebst seinen Doppelconzer= ten auch sur das Violonzell und die Gamba, und seine Sinfonien, beren auf 3 Dugend in Mipt. befannt find, geschäft werden. Neberdies hat er auch viele Quarros, Trios und Solos für sein Instrument gesetzt. Gravina (Sgr.) Commermusitus des Ber-

Gravina (Sgr.) Cammermusitus des Herdogs von Würtemberg zu Stuttgard, wurde um 1-6. durch verschiedene Conzerts und Trios sur die Violin in

Mipt. befannt.

Gravina (Dominicus) Generalvicgring des Predigerordens zu Meapel, geb. daßelbst zu Unfange des izten Jahrshunderts; hat nicht allein viele gelehrete Werke herausgegeben, sondern auch überdies noch mehrere in Mist, hinsterlassen. Unter diesen lehtern besindet sich auch eins unter dem Titel: De Choro et cantuesclessaftico. Ischer

Choro et cantu ecclesiastico. Jöcher. \*Gravina (Joannes Vincent.) ein Nomischer Rechtsgelehrter, gab 1696 zit Kom Orationes und Opuscula heraus, welche 1713 zu Utrecht nachgedruckt worden sind. Unter diesen Neden haus delt die dritte von dem Ursprunge und Fortgung in der Wisseuschaft, und in der Kolge auch von der Utrisië. S. Walther. Er ist der Kunst auch dadurch mertwürdig, daß er den Metas stasso, als Psiegvater, erzog, und ihn ben seinem 1718 erfolgten Ableben zum Erben seines Bermögens von 150000 Gulden einsetzte, weiches aber Metastasso dessen Berwandten über.

lieb.

\*Gravius, auch Grave, aber eigentlich Graf (Johann Hieronymus) aus ades lichem Geschlechte, zulekt Cantor und Mufikdirektor an der Reformirten Da: rochialkirche zu Berlin, war geb. zu Sulzbach am 19. Novembr. 1648, und fam, nachdem er mehrere Schulen. fowohl in feiner Baterstadt, als aus: warts, besucht hatte, auf das Gin a naffum zu Beibelberg. Bon hier folgte er dem Doftor und Professor der Rech. te, Bockelmann, im Jahr 1672 nach Leiden, und studirte daselbst dren Sah. re lang außer den Rechten, auch die Botal . und Inftrumentalmusik mit foldem Fleiße, daß er darinne Meifter murde.

Im Jahr 1677 ethielt er den Ruf als Cantor und Schulkollege nach Bremen an das dasige Akademische Syminasium. Und nachdem er diese Stelle 30 Jahre lang rühmlichst verwaltet hatte, kam er nach Berlin, an oben bemeldete Stelle; von welcher ihm erst nach 23 Jahren der Tod am 12. May 1729, in dem 81sten Jahre seines Lesbens, durch einen Schlagsluß absorz

Derte.

Er wußte nicht nur die meisten mus fikal. Instrumente zu spielen, sondern komponirte auch sehr vieles. Die ihm vom Konige Friedr I. angetragene Rapellmeisterstelle schlug er aus und beanugte fich damit, zuweilen auf seine Roften offentliche Deufiken in der Parochialkirche und Privatconzerte in seis nem Sause zu geben. Gein Aufents halt zu Leiden fiel in die Zeit, als 1672 die Franzosen die Stadt überrumpeln wollten, und von den Studenten guruckgetrieben wurden. Bum Undenken Dieser That ließen die Hollender eine große filberne Schaumunge mit einer lateinischen Inschrift und mit dem Da: men destenigen, dem fie bestimmt war, pragen und selbige an jeden dort Studirenden, austheilen. Huf der Minge, fo Gravius erhielt, wird er Joh. Hieron. Graff genennet. Er ift auch 1672, in seinem 23sten Jahre, unter dem Da. men Braf, nach seinem von ihm selbst getuschtem Biloniffe in Rupfer gesto. men worden.

Folgende seiner Schriften hat er in Druck gegeben: Kurze Beschreibung von der Construction und den Arzten der Trommet Marin, durch J. H. G. C. Bremeit 1681 auf 1 Bogen. Geistliche Sabbathsfreuden, oder heilige Lieder, mit 2 Diskanten nehst Basso continuo, von J. H. Graven, Bremen 1683 in 8. Gespräch zwisschen dem Lehrmeister und Knachen von der Singkunst, Bremen 1702 in 8. Rudimenta Musicae Practicae, Bremen 1685 in 8.

Einer seiner Enkel lebt noch als Kriegsrath zu Berlin, und ist von Sr. Majest. unter dem Namen, Ebler von Grave, in den Adelstand erhoben wor-

den.

Gray (— — ) ließ 1786 zu London ein Violinconzert Op. I. a 9 stechen.

Graziani (Sgr.) ließ um 1780 zu Berlin 6 Violonzellsolos Op. I., und dann zu Paris 6 dergleichen Op. II. stes chen.

Graziani (Nicol. Francesco) war ein großer Sanger in Diensten des Churfürsten von Collu, um das Jahr 1700.

La B.

Greber (Giacomo) lebte zu Anfange dieses Jahrhunderts zu London als Komponist. Bon seiner Komposition war das Schäferspiel, the Loves of Ergasto, womit 1705 das Haymarket.

theater erofnet wurde.

Greco (Gaëtano) Kapellmeister zu Reapel' am Conservatorio dei poveri di Giesti Christo, zu Unsange des gegenswärtigen Jahrhunderts; war einer der größten Meister im Contrapunkte, und stand gerade um 1717 diesem Conservatorio vor, als Pergolesi darinne aufgenommen wurde. Er bemerkte bald das vortresliche Talent dieses sungen Zöglings, und gab sich besondere Mühe ihn in der Komposition gründlich zu unterrichten. Bon seinen übrigen Lebensumskänden und Werken ist nichts bekannt. La B.

Green (Maurice) Doktor der Musik und Drganist der St. Paulkirche zu London, war geb. gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts; lernte zuerst als Chorist zu St. Paul das Singen bey dem verstorbenen King. und dann das Klavier und die Orgel bey Brind, seinem Borgänger im Umte. Als Zandel nach England kam, nahm er den jungen Green öfters als seinen Balg-

tretet

treter mit in die Rirche, und fpielte dann, nachdem er die Kirche verschlos sen, und sich bis aufs hemde ausges zogen batte, bis Abends 8 oder 9 lifr. Durch dieses oftere und viele Soren des großen Sandels bildete fich Green dergestalt, daß er 1730 gu Cam= bridge nicht allein die Doktorwurde ers hielt, sondern daß ihn auch Matthe. fon 1739, im vollkommenen Rapellmeis fter, unter die größten Organisten der Zeit feste. 1714 wurde zu London Love's Revenge ein Schaferspiel von seiz ner Komposition aufgeführt. Zeit hat er auch baselbst eine Sammlung von Orgelfugen stes den laffen.

Gref (Mr.) ein um 1750 ju Paris lebender Birtuofe auf der Flote und Violin, geb. in der Elfaß; machte fich durch seine geschickte Unterweisung fremder Cavalliers daselbst ruhmlich befannt.

\*Gregorius St. oder magnus, Pabst zu Rom, vom Jahr 391 bis 604; Jamin: lete alles sorgfaltig, was von Gefan= gen noch aus dem alten Rom abrig war, that dasjenige von den griechis schen und vornehmsten lateinischen Kirchengesangen, was er für die ver-Schiedenen Theile des Gottesdienftes am beguemsten hielt, noch hinzu, und verfertiate so mit eigenen handen das Antiphonarium centonem. diese Gesange selbst in Noten, oder bezeichnete vielmehr nur das Wesentliche jur Erinnerung davon. Er ftiftete deswegen eine besondere Schule von Sangern, in der er der erfte Lehrmeis um die Modulation und ffer war, die Urt biefer Gefange hierdurch fefts zusetzen und auf die Nachkommen fortz zupflanzen. Dies wurde nach der Zeit, ihm zu Ehren, der Gregorianische Gesang genennet. Huch soll er die das mals üblichen 15 Buchstaben oder Doten auf 7 gurnet gebracht haben. G. Grosley Nachrichten über Italien von zween schwed. Edelleuten; und Walther.

\*Gregory (William) Kapellmusikus des Königs Karl II. ju London, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; hat verschiedene geistliche Gefänge, z. B. Mus der Tiefen rufe ich zc. in Mus fit gefest. Gein Bildnig befindet fich

noch in der Musikschule zu Oxford. Greiner (Johann Carl) Mechanikus und Instrumentenmacher in Wehlar,

hat Zoblfelds Erfindung des Boacus flügels weiter verfolgt, und 1779 sein sogenanntes Bogentlavier zu Stande gebracht. Nach dem Wunsche Vog= lers verband er noch ein Pianoforte mit Sammern und Drathfaiten bamit, fo, daß dieses oben und das Bogen-Klavier mit Darmsaiten darunter fies het und bende gekoppelt werden fonnen. Die Lange bender Rlaviere betragt 3 Fuß 8 Boll, die Breite i Kuß 8 Boll, und die Hohe i Fuß. Doch foll zur Bolltommenheit diefes Juftrus ments noch manches zu wünschen übrig

Greiner (Johann Martial) Musikdis reftor des Kürsten von Sobenlobe Rirchs berg, und einer der erften Bioliniften, geb. zu Confranz am Bodenfee am 9. Febr. 1724; war anfangs der Theolo. gie gewidmet, erleinte aber zu fels nem Bergnugen baben die Bioline. und brachte es in Zeit von 3 Jahren fo weit, daß er fich in der Deffe mit einem Violinconzert horen laffen fonnte. Man rieth ihm, die Dufie gu feis nem Sauptstudio zu erwählen, und in die Weit zu gehen. Der genoffene Benfall nunterte ihn auf, tiesem Ra= the zu folgen Er gieng mit dem wes nigen gesammelten Gelde, wider seines Baters Willen, nach Juspruck, wo er vom Inspektor des Jesulterseminarinms nicht allein ohnentgelblich aufgenommen wurde, sondern auch fren Logis und Rost erhielt.

Rach drey viertel Jahren lernte ihn bier ein Dilettant fennen, der im Begrif war, nach Stalien zugehen. Greis ner folgte ihm auf deffen Zureden nach Padua und Benedig, wo fein Gonner ftarb. Mun nahm ihn der Bater des damaligen Kapellmeisters Serrandini zu Munchen dren Jahre lang ins Haus, und gab ihm frene Roft. Dierzu kam noch, daß er in diesem Hause ben beften Bioliniften in Benedig Angelo Colona fennen lernete, ber ihm nicht allein fregen Unterricht, sondern auch viele Empfehlungen gab, fo daß er zulett 21 Schüler bekam, von welchen ihm jeder Monatlich einen Dukas ten zahlete. Er erhielt darauf einen Ruf nach Padua, um daselbst unter Tartini im Orchester zu spielen, und genoß an diesem Orte viel Chre.

Bahrend dieler Zeit, als er noch ums ter Cartini studierte, ließ ihm der Bers jog von Burtemberg feine Dienfte mit 800 Uniden Gehalt antragen. folate diesem Rufe, und kam zu der Zeit in Stuttgard an, als Jomelli Dafelbft Oberkapellmeifter war. Er blieb 21 Jahr in diesen Diensten, genoß Benfall und Ehre, und zog viele brave Schüler, woruntet Zofmeister und Mabort in Wien die merkwürdigsteit find. Rad einer zweiten Reduction Dieser Kapelle kam er 1775 nach Kirche berg, und erhielt obige Stelle, an welcher er fich noch 1783 befand. Ceine Biographie hat uns Herr Junker in Meufels Mineo I. Band, zies Stuck weitläuftig erzählt.

Greiner (Joh. Theodor) hat um 1784 zu Amsterdam 2 Werke Sinfonien, jedes zu 6 Stücken, und 6 flötens duosskechen lassen. Auch fünd in Mast. verschiedene Alaviertrios von ihm bes

fanut.

Greininger (Augustinus) hat im Jahr 1681 von seiner Komposition zu Angsburg-drückenlassen: Cantiones Sacras von 1, 2 und 3 Stimmen, mit und ohne Instrumente in 4. S. Corn. à Beughem Bibliogr. Mathem. p. 56.

Gremer ( — — ) Tonkunstler zu Paris, ließ daselbst um 1786 stechen: Airs va-

riées à Violino e Basso.

Grenet, ein Tonkunstler zu Paris, hat ihm Jahr 1737 die Oper, le Triomphe de l'Harmonie, und 1759 Apollon, Berger d'Admete, von seiner Komposition auss dassige Theater gegeben.

Grenser oder Grenzer (Johann Kriedrich) Königl. Schwedischer Cammers musikus und Virtuose auf der Jobbe zu Stockholm 1783, geb. wahrscheinlich zu Dresden; hat 1779 b.h. Hummel in Verlin. 6 Florentrios stechen lassen. Und hat man 1 Fagortconzert und einige Sinfonien in Mist. von ihm.

Greng (——) von seiner Komposistion wurden um 1770 verschiedene Parsthien auf der Zarfe, mit Begleis

tung in Mipt. befannt.

\*Gresham (Thomas) Königl. Kauf, mann, Bankirer und Ritter, geb. zu London 1519; starb durch einen unver, schenen Fall in seinem Hause, ohne ein Wort zu sprechen, am 21. Nov. 1579 ploklich.

Moch ben seinen Lebenszeiten stiftete er das Kollegium, das zu London noch iho seinen Namen führt, und sehte für 7 Professoren für jeden 250 Thir. und frene Wohnung aus. Unter dies sen befindet sich auch ein Profesior der Masië, der möchentlich 2 Stunden zu lehren gehalten ist, in welchen die Theorie die erfte halbe Stunde und die Prars mit Singftimmen und Inftrumenten bie ate einnimmt. Deb. rere Radrichten bon diesem Institute finder man in dem Werke, fo 1740 gu London in Fol. unter dem Titel berausgekommen ist: The Lives of the Professors of Gresham - College, to which is prefixed: The Life of the Fouder, Sir Thomas Gresham, with an Appendix, confisting of Orations, Lectures and Letters, written by the Professors; with other Papers, serving to illustrate the Lives. By John Ward, Prof. of Rhetoric in Gresham - College and F. S. R. mit Rus pfetin.

Brefler (Salomo) Organist zu Triptis' in Meißen; ließ 1781 zu Leipzig sechs Sonaten fürs Klavier drucken. Dies sem solgten 1727: Leichte Klaviers

stude und Sonaten.

\*Grestet (Jean Baptiste Louis) war Nit: ter vom St. Michelorden und Siftoriograph von Lazare, zugleich einer der ersten Dichter von Frankreich, geb. zu Umiens 1709. Im Jahr 1747, nachs bem er sich durch seine vortrestichen Werke eine Stelle in der Academ. Française erworben hatte, kam er nach Paris, und starb ca'elbst am isten Jun. 1777. Man hat einen Discours fur l' harmonie von ihm in seinen Wer. fen, welche zwar von seiner großen-Beredsamkeit, aber auch von seinen wenigen mufifal. Renntniffen zeigt. Herr Wolf hat selbige, als er sich noch zu Berlin befand, ins Deutsche überseßt, und 1752 unter dem Titel: Die Zarmonie, eine Rede, in 4. dafelbst drucken laffen. Gine scharfe, 5 Quartseiten lange, Rezension diefer Rede, findet man im zten Bande des Estai sur la Mus,

\* Gretry (Undreas Emil. M.) geheismer Rath des Kurstbischofs von Luttich und Rouigl. französischer Cammerkomsponist und Pensionair des ital Theasters zu Paris, anch Mitglied ver Akadesmie der Tonkunst zu Bologna, gebizu Lüttich 1743; zeigte in seiner frühen Jugend schon einen außerordentlichen Hang zur Musik, so daß seine Eltern

schlingig

schlüßig wurden, ihn um 1755 nach seinem izten Sahre nach Rom in das Lutticher Collegium zu senden. Er that daselbst unter der Unleitung des Sgr. Cafali folde Kortschritte, daß er schon in seinem izten Jahre ein Intermes, 30 komponitte, welches 1760 auf dem Allibertischen Theater unter dem Sitel: le Vendemiatrice (die Wingerin), aufgeführet und mit allgemeinem Bev. falle aufgenommen wurde. Diefer aute Erfolg verschafte ihm im folgenden Jahre die Auftrage, fur die Theater della Pace und Ditordinona zu fomponiren. Allein er ichlug wegen feis ner schwächlichen Gesundheit Diese Iliis trage aus, und begab fich nach Bos logna, wo et unter det Unführung des Pater Martini noch insbesondere den Contravunkt ftudirte. Von bier giena er nach Geneb, und fonwonirte das selbst Isabelle und Gertraud aufs neue mit großem Benfalle. Endlich fam er 1766 nach Paris, und hielt fich dafelbst zwen Sahre lang in der Stille auf. Endlich bewegte ihn Mar: montel seinen Huron in Musik zu fes Ben. Er that es, und brachte ibn 1768 mit außerordentlichein Erfolge aufs Theater. Geit Dieser Zeit hat er nicht allein seinen Entschluß wieder nach Stas lien zu gehen geandert, sondern auch bis iho die Parifer Schaubuhne mit jedem neuen Jahre mit neuen Stucken verseben, und sich dadurch in dem beståndigen Besite des Bepfalls des das figen Dublikums erhalten.

Im Jahre 1782 besuchte er, nach seiner so langen Abwesenheit, Luttich, feine Vaterstadt, auf eine furze Zeit! Ihm zu Ehren wurde daselbst nicht nur in seiner Begenwart seine Operet= te, der eifersüchtige Liebhaber, gegeben, sondern man führte auch vor dem Unfange diefes Stucks ein Borspiel unter bem Titel, der zweyte Mollo, daselbst auf; worinne eine Fama aus den Wolfen fam, und fein auf der Vorderscene des Theaters befindliches Brustbild von cararischem Marmor mit Lorbeeren fronete. Gres try weinete für Freuden in der Loge. Und der Bischof befahl das Stud den

folgenden Tag zu wiederholen.

Hier ist der größte Theil seiner Opern in ihrer Folge: 1) le Vendemiatrice, 3u Rom 1760: 2) Isabelle und Gertrand, zu Genev 1765: Alle übrigen

3u Paris. Als 3) le Huron 1768: 4) Lucile 1768: 5) Silvain 1769: 6) le Tableau parlant: 7) les deux Avares 1770: 8) l'Amitié à l'epreuve 1771: 9) Zemire et Azor 1771: 10) l'Ami de la maison: 11) la Rossère de Salency: 12) le Magnifique: 13) Cephale et Procris: 14) les Mariages des Samnites: 15) La fausse Magie: 16) Matroco, eine Karce: 17) le Jugement de Midas: 18) l'Amant jaloux : 19) Andromaque, von Racine : 20) les Moeurs antiques: 21) l'Embarras des Richesses: 22) les Evénemens imprévus 1783: 23) la Caravane du Caire 1783: 24) Aucassin et Nicolette 1784: 25) Colinette à la Cour, ou la double Epreuve 1782! 26) Panurge dans l'isle des Lanternes 1785: 27) les Meprises par ressemblance 1787: 28) le Cointe d'Albert et la suite 1787: 29) Raoul Barbe bleue 1788. Elle biefe Opern find nicht nut ju Paris in Partitur gestochen, fondern auch ein großer Theil davon ins Italienische, Schwedische, Rugische und Englische überfett worden. Auf deutschen Theatern find bisher, so viel ich weiß, die Nummern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22 itt der Uebersehung gegeben worden. Boir seinen Instrumentalkompositionen sind meines Wissens nur 2 Alaviersona-ten mit 1 Fote, Violin und Baß 1775 ju Paris gestochen worden.

Nicht genug, daß er selbst für seine Person die Uchtung beynahe von ganz Europa genießt. Dieser Genuß verzvielfältiget sich noch durch seine Famislie. S. den folgenden Artifel.

Gretry (Madem.) die Tochter des vorshergehenden, geb. zu Paris 1773; zeige te sich schon in ihrem 13ten Jahre dasselbst öffentlich mit allgemeinem Beysfalle als Komponistin, indem sie am 29. Jul. 1786 das neue Divertissement le Mariage d'Antoine aufs italienische Theater brachte. Diesem ersten Berssuche folgte im solgenden 1787sten Jahre die Operette, Toimette et Louis. Seit diesem 1787sten Jahre ist sie an den M. Marin zu Paris verheurathet. Gretsch (——) Violonzellist in der

Gretsch (——) Violonzellist in der Kapelle des Fürsten von Thurn und Taxis zu Regensburg 1770, ein Mann, welcher in seinen Koinpositionen die gründlichsten Kenntnisse in der Harmonie, einen sehr guten Geschmack

uni

und die vollkommenfte Fertigkeit auf feinem Inftrumente verrath. In Mfot. find III Violonzellconzerte und ohns gefehr VIII Piolonzellsolos von ihm befannt.

Griffino (Giacomo) war am Ende des Jahrhunderts Rapellmeister porigen: an einer Kirche zu Lodi, und hat die Opern in Musik gesetht: la Fede nel Tradimento 1691: la Pazzia d'Orlando 1692, und la Gosmena 1693.

Grillo (Giov. Battifta) war um die Mit. te des vorigen Jahrhunderts Organist an der St. Martusfirche ju Benedig. S. Doglioni Cose notabili della citta di Venetia p. 207, wo es noch von ihm beißt: fu chiamato da Prencipi Germani, et al di loro fervitio eccellentemente si trattenne. S.

malther.

Grimaldi (Nicolino) ein Ritter, beruhmter Contraltift und noch größerer Aftenr aus der altern Toskanischen Schule, eines Latilla, geb. ju Bene. big; fam im Jahr 1710, fast zu glei. der Zeit mit Bandeln, nach London, und jang bafelbst in deffelben erfter Oper Rinaldo mit unglaublichem Benfalle, und verfertigte noch, ehe er London verließ, die Poesien zu den ben= ben italienischen Opern, Hamler und Hydaspes, welche daselbst 1712 auf. geführet wurden. 3m Jahr 1718 gieng er nach Reapel, um in Sans dels Rinaldo zu singen, welcher das felbst aufgeführet wurde.

Die letten Nachrichten von ihm giebt uns Quang in seiner Lebensge-Gelbiger traf ihn 1726 zu Schichte. Benedig auf dem Theater an. mals bewunderte man ihn aber nicht fowohl seinem Gesange wegen mehr, als wegen feiner meifterhaften Aftion. Er war unterdessen zu einem Benetias nischen Cavalier erhoben worden. Man hies ihn nur gewöhnlich Nicolini.

Grimarest (Mr.) ein franzosischer Tonkunstler, hat gegen die Mitte dieses Jahrhunderts herausgegeben: Traité

du Recitatif.

Grimbaldus, ein gelehrter franzosischer Mond und Priester des gten Jahr. hunderts, wurde vom Konige Alfred im Jahr 885 nach Orford berufen, um die Wiffenschaften daselbst befordern zu Rach zwen Jahren hielt er helfen. auch daselbst in des Bonigs Gegenwart außer | andern Wiffenschaften,

auch user die Musik Borlesungen. Gerberts Gesch.

Grimm (Kriedrich Meldior) Rugisch Kaiserlicher Legationsrath und Her: zogl. Gothaischer geheimer Rath und Mesident zu Paris, geb. zu Regense burg am 10. Septembr. 1727; befand fich schon im Jahr 1752 als Sefretair des Grafen von Friesen zu Paris, und gab daf. in 8. heraus: Lettre fur l'Opera Omphale 1752. Darquf ructe er in den Man des Mercure de France dieses Jahres ein: Lettre à M. Raynal, sur les Remarques au sujet de sa lettre d'Omphale à la sortie du Concert, worinne er von den im Congert gehörten Kompositionen, Gangern und Birtuofen redet. Merkmur: diger aber wurde den Franzosen die Schrift, welche er im folgenden 1753. Sahre unter dem Titel herausgab: Le petit Prophéte de Boehmischbroda. worinne er ben Belegenheit der Streitigkeiten, welche über die baselbst anges fommenen Buffonisten entstanden maren, auf eine lustige Urt, im Tone der biblischen Prophezenungen, die franzosische Mationaloper, nach allen ihren Theilen, lacherlich macht. Doch ein besonderes Berdienst um die musikalische Litteratur hat er sich durch die Herausgabe des Almanac historique et chronologique de tous les spectacles erworben, welcher alljährlich seit 1753 bis jum gegenwartigen Sahre fort. geführet worden ift, und die interes santesten Machrichten von den Pariser Opern, Conzerten, Sangern und Birtuosen enthält.

Durch diese Bemühungen und die praftischen Arbeiten des Gretry, welcher besonders durch ihn aufgemuntert wurde, gluctte es ihm mehr als dem Roufeau, den Boden zu bereiten, in welchem nachher die Gedanken des Gluck fo gute Burgel faßten. ist die allgemeine Achtung, in welcher er noch gegenwärtig zu Paris stehet, vielleicht, wenigstens zum Theil, die Wurfung der Dankbarkeit dieser Das tion, wegen seinem großen Untheile an ihrer verbesserten Musik.

Grimm (Beinrich) zuerst Cantor in Magdeburg, dann zu Braunschweig im ibten Sahrhunderte, hat außer den von Walthern angezeigten musikal. Schriften auch noch Baryphonii Plejades musicas 1630 zu Magbeburg her

ausgegeben.

Groblitz (— —) ein Instrumentenmacher zu Warschau um das Jahr 1750; soll sehr gute Violinen, nach Lohleins Versicherung, versertiget haben.

Gronemann (Albert) zulest um tas
Jahr 1756 Organist und Komponist
an der großen Kirche zu Haag, geb. zu
Colln am Mein, hielt sich um das Jahr
1739 als ein großer Violinist zu Leyden auf und wetteiserte auf seinem Justrumente mit dem Locatelli, der sich
damals in Amsterdam befand, um den
Preiß. Auch ließ er um selbige Zeit
XII Violinsolos in Kupfer stechen,
welchen nach der Zeit noch VI Trios
für 2 Biolinen oder Floten solgten.
Um das Jahr 1762 befand er sich schon
einige Jahre, wegen Krantheit am
Verstande, in einem öffentlichen Krantenhause in Sicherheit.

Grönemann (Johann Friedrich) bes vorhergehenden Bruder, lebte um 1741 als Lonkünstler zu Umsterdam und ließ daselbst und nach der Zeit zu kondon, verschiedene Flotensachen als

Golos u. f. w. stechen.

Gröning (Joh.) ein Dokter der Rechte und berühmter Polypraph aus dem Meklenburgischen, ließ im J. 1703 zu Hamburg in & drucken: Vollkoms mener Baumeisker und Ingenieur, oder drey Bücher von der Civile Militairs und Navalbaukunst, dies sem hat er angehängt: Teuprojectirs tes Dictionarium Mathematicum, oder eine General-Idée der ganzen Mathematik und eine Erklärung der vornehmsten Kunstwörter. In dem isten Kaptel dieses Unhangs, handelt er in 16 §. §. von der Musik. Gros (A. J.) ließ im Jahr 1783 zu Paris

fein fünftes Werk steden, welches kleine Urien für das Alavier oder

die Zarfe enthielt.

Gros (Joseph le) Direktor bes Conzert spirit. zu Paris und Pensionair des Königs und der Akademie der Musik, auch erster Sanger der Oper zu Paris, geb. zu Monamptenil in der Diocese von kaon, am zten Sept. 1739; wurde wegen der von seinen Elstern bemerkten besondern Anlage zur Musik, sehr bald dem Kapellmeister an der Cathedralkirche zu kaon überzgeben, der ihm nicht allein so weit brachte, daß er es im Notenlesen der

schwerften Stude zu einer erstaunends wurdigen Fertigkeit brachte; sendern ihn auch selbst in der Kemposit on un.

terrichtete.

Um das Jahr 1756 fam er nach Pas ris, bildete fich vorher noch mehr une ter dem berühmten Ganger Benoit und trat bann querft im Congert fpirit. mit großem Benfalle auf. 2m iten Merz des 1764ften Jahres, murbe er barauf jum erften Sanger ben der Oper angenommen. Das Publifum troftete fich ben ihm über den Berluft des Jeliotte und die Achtung, die man ihm bezeigte, wuchs mit jedem Tage, bis er sie 1777 durch die Uebernahme des Conzert spirit. wo möglich, noch mehr vermehrete. Er sparete nichts dies Conzert burch die ausgesuchteffen und größten Meifter immer angeneh. mer und interessanter zu machen und es ist ihm bis hieher darinne ausserordentlich geglückt. Er henrathete auch die Konigl. Soffangerin Mile Moriset, in welcher sich die schönste Bildung mit der angenehmften Stimme vereinigt. Er felbst fingt den Contralt. Er hat nur Beniges, aber mit vielem Benfall aufs Theater gegeben. ift: 1775 Hiles et Egle in 1 2ft, mit Désorméri gemeinschaftlich und die neuen Arien zu dem Ballet Triomphe de l' Harmonie. La B.

Grosley (Mr.) ein bekannter französischer Gelehrter, geb. zu Troyes am 19ten Nov. 1718; starb daselbst am 4ten Nov. 1718; starb daselbst am 4ten Nov. 1718. Et hat in seiner Sprache ein Werk herausgegeben, das nicht allein eine kurze Geschichte der 277usit, sondern auch viele musikal. Macherichten von den neuern Italienern enthält. Dies Werk ist 1766 ben Breitzkopsen in Leipzig in einer deutschen Uebersehung unter dem Titel herausgekommen: 27achrichten oder Unsmerkungen über Italien und die Italiener von zween schwedischen Edelleuten. Woraus Gr. Kapellmeister Filler die Geschichte in den II. Band seiner Nachrichten eingerückt hat.

Große (——) Organist zu Klosterbergen bev Magdeburg, hat 1783 zu Leivzig VI Klaviersonaten drucken lassen. Er soll sich auch durch seinen geschickten Unterricht um die angehenden Tonkunstler sehr verdient machen. Große (Bernhard Sebastian) wurkl.

Große (Bernhard Sebastian) wurft.

6. 2B. Oberkonsistorialassessor und

2

Superintenbent zu Ilmenau, bat in Druck gegeben: Die beiligen Vers
richtungen in dem Baufe des Zeren, wurden den ioten Sonn tage nach Trinit. 1763 in der Il. menguischen Stadtkirche bey der Einweihung der neuen Orgel vor: gestellet, und mit einer turggefaß. ten- Orgelgeschichte zum Druck übergeben, Eisenach 1765, in 8. Die Predigt faßt 2 Bogen und die Orgelgeschichte nebst ber Disposition & Bo. gen: und bendes foll fich mit Bergnus gen lesen laffen.

GRO.

Grosse (Johann George) ein Theologe au Bafel, lebte zu Unfange des voris gen Jahrhunderts und gab dafelbft im 3. 1620 in 8. heraus: Compendium quatuor Facultatum, in dessen philofophischem Theile sich auch ein Compendium Mufices befindet, welches :

Bogen beträgt, s. von S. 135 — 152. \*Große (Samuel Dietrick) stand um 1779 als Virtuose auf der Violin, in des Kronpringen von Preuffen Dien: ften . und nun in der Konigl. Rapelle gu Berlin. Er ift ein Schuler von Lolli und spielt die Biolin in dessen Manier mit großer Fertigfeit und Leichtigfeit. 1783 hat er zu Berlin ein Violinconzert a 9 von seiner 21r= beit, als sein erftes Wert ftechen laffen. Ferner Le Retour defire, Operette 1784.

Großer (- -) Direttor des Chors vor Freistadt, wurde 1740 vom Organist Mente, als ein Mann von vorzuglichen Berdiensten angegeben. G. Chrenpf. 420.

Großheim (Georg Christ) Hofmusikus zu Cassel hat daselbst 1782 Bekische Cadettenlieder und ein paar Jahre darnach 3 Klaviertrios in t'i Violin, brucken laffen, die fich durch Wit und Laune empfehlen.

Groffi (Antonio Alphonse) ven Cremo: na, war ein berühmter Ganger und lebte um das Jahr 1690 in Italien.

Grossi (Carlo) ein venetianischer Ritter und Komponift, lebte zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu Benedig. Ben seiner Komposition wurden daselbst die Opern aufgeführt; Giocaste Regina d'Armenia, 1676 und 11 Nicomede in Bitinia 1677. S. Glor. delle Poes. und Artaserse 1669.

Groffi (Giovanni Francesco) genannt

Siface, Siface,

Grofmann (Friederike) Tochter des berubinten Schauspielers biefes Damens

und Sangerin und Aftrice ben beffen Gesellschaft, geb. 1769; verbindet mit einer angenehmen Stimme jede Kertigfeit einer genbten Cangerin und gehort zugleich unter die bester Aftris cen des deutschen Theaters. Schon 1785 führte sie zu Cassel die Sauptrol= len in der Schweitzerischen Alceste und im Güneber von Schwarzburg von Holzbauer zu jedermanns Zufriedenheit aus, ob man ihr gleich das mals die, diesen Rollen angemeffenen musikalischen Kenntnisse noch nicht zus gestehen wollte. Gie fang das brevgestrichene F vollkommen rein und leicht.

\*Grotius (Hugo) ein sehr gelehrter Siftorifer, Theologe, Jurift, Politifer, und Poet, geb. zu Delft am 10 Upril 1583; gieng schon in seinem zwölften Rahre auf die Ukademie nach Leiden.

Seine gelchrte und politische Lauf. bohn hier ausführlich zu erzehlen: wie er erstlich als Synditus in Rotterdam, dann als Hollandischer Gesandter in England war: wie er darauf 1619 wes gen seinen Berwickelungen in die arminianischen Streitigkeiten, zu Delft zu einem ewigen Gefangniffe verdammt wurde: wie er daraus nach Berlauf von 2 Jahren durch Bermittelung feiner Gattin, in einem Kasten, worinne Bucher senn sollten, befrenet wurde und nach Frankreich flüchtete: wie er dann zu Paris 10 Jahre lang die Würde eines Gesandten der Königin Christine von Schweden behauptete. doch so daß er am Ende über dem Bu= cherschreiben sich selbst und die Geschäfte seines Hofs, fast ganglich vergaß: dies erfoderte zu vielen Raum. Die Königin ihres unthatigen Abgefandten endlich überdrußig, rufte ihn zurück nach Schweden, und gab ihm seinen Abschied. Er nahm sich nun vor nach Lubek zu reisen, litt aber auf dem Wege dahin Schifbruch; wurde frank nach Rostock gebracht und starb daselbst am 18ten August 1645.

Unter der Menge feiner Schriften, gehoren die Moten hieher, welche er schon in seinem isten Sahre, mahrend seinem erften Aufenthalte zu Paris, über den Martianus Capella verfertige Huch seine Annotationes in V. et N. Testamentum et in Decalogum, geben hie und da Aufschlusse über die Minst der Hebraer. S. Jöcher.

Grotte

Grotte (Nicolas de la) war Konigl. Cammerorganist zu Paris ums 3. 1583 und hat viele, mehrstimmige Chansons verfertiget und herausgegeben. La B. Grua (Carlo) geb. in Stalien ftand 1755 gu Maunheim an der Rapelle des Churfurten von der Pfalz, als Kapellmeister für die Kirche.

Brug (Franz Paula von) Churfürstl. Rath und Rapellmeister zu Munchen im Jahr 1786, als die Kapelle noch im

größten Klore frand.

Gruber (Georg Wilhelm) Ravellmeis fter und Mufikbirektor zu Murnberg, geb. dafelbit am 22 Gept. 1729; genoß in seiner Jugend vom dasigen Organi. ften Drettel und nach deffen Tode, bom Organist Siebenkees Unterricht im Klaviersvielen und vom lettern auch in der Komposition. Im Biolinspielen hatte er den dafigen Stadt: Bum Lehrer. musikus Gemmerich Schon vorher in seinem zten Jahre mar er als Ravelldiskantiste in das dafige Musikchor aufgenommen worg den. Diese vereinigten Bemuhungen setten ihn in den Stand, schon in feinem isten Jahre auf Reifen ju gehen, wo er sich zu Frankfurt, Mannz, Leipzig und Drefiden mit feinen eige= nen Kompositionen mit Benfall nicht allein boren lief, sondern auch am lets ten Orte ben dem Graft. Brühlischen Kapellmeister Hen. Umstadt, noch Unterricht im Contrapuntt nabm. Mach feiner Murudeunft nach Nurn. berg, wurde er um 1750 ben dem das figen Denfischore als Mitglied ange. stellt, und da um diese Zeit der bes ruhmte Biolinist Ferrari nach Rurn: berg kam, und sich einige Zeit, daselbst aufhielt; suchte er leine Manier zu Andieren und sich dadurch auf der Bio. lin noch vollkommener zu machen.

Benm Absterben des Kapelimeisters Agrell zu Rurnberg, erhielt er end, lich am riten Febr. 1765 deffen Stelle, weswegen er diese Zeit über den Muf von mehrern Sofen zur Conzertmeis sterstelle ausgeschlagen hatte. Auch wurde et noch am 20. Febr. dieses Sichres jum Complimentgrius ernannt.

In diesem Umte hat er, ausser aus dern öffentlichen großen Gelegenheitscantaten und Gerenaden berfertiget: 1) Das seelige Unschauen des getreuzigien Zeren der Zerelichkeit, ein Orator. in 2 Abtheilungen 1765.

Die Auferstehung Jesu, ein Offeroratorium in 2 Theilen. 3) Die Birten bey der Krippe zu Bethles bem, nach Ramler 1782. Diese Cantate ift auch zu Murnberg gestochen. 4) Der sterbende Zerzog des Les bens, ein Orator, und 5) die Feys er des Todes Jesu, ein Orator. 178. Ueberdiese noch viele Domine ad adjuvandum me cet. Magnificat, Hymnos, etliche so lateinische und deuis Sche Pfalmen in Motettenfeul, eben so viel Avien und etliche 30 figurirte Chorale dazu: viele Sinfonien, Trios, Quarros, Violinfolos, Violin : Klavier = und Waldborncon= zerte, Sextetten für Blasinstrumen.

te und 6' flotenduetten.

Gestochen find von seinen Kompost: tionen und zwar größtentheils in Murns berg: 2 einzelne Klaviertrios mit Violin und Violonz. Ben Schmidt: Burgers Gedichte für das Klavier und die Singstimme, ite und zte Sammlung, 1780: 6 Klaviertrios mit Biolin oder Flote und Biolong. alle oblig. in 3 Theilen: Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern für die Singst. und Klav. ju Wien! 2 Klavierconzerte a 9 zu Murnb. Dem Verfasser des mufikalischen Ulmanachs von 1782 wollen G. 13 weder fein Bielin= spielen, noch weniger seine Kompost. tionen gefallen=

Gruber (Joh. Sigmund) des vorhers gehenden Sohn, bender Rechte Dot= tor und Advekat zu Nurnberg; gab daselbst 1783 in & heraus: Litteratur der Musik oder Anleitung zur Kenntnis der vorzüglichen musikaichen Bacher. Er hat darinne die vorh ndenen Werke nach ihrem Irhale te, unter besondere Abschnitte gebracht. Ein noch unvollkommener Berfuch. Bierauf folgten ebendaf. 1785 feine Beytrage zur Litteratur der Miufie. Ein alphabetisches Berzeichnis mufikalischer , zum Theil feltener Und endlich Biogras Schriftsteller. phien einiger Tonkunstler. Ein Beytrag zur musikal. Gelehrten= gelch. Frankf. u. Leipz. 1786.

Gruber (hanns) ein beliebter Ton-Kunfter gu Direiberg, wenigftens ift er 173 daselbit als ein solcher im 39sten Jahre seines Alters in Kupfer gesto: chen worden. Er way zu Simily in

Karnten gebohren.

Gramin.

Eruninger (Erasmus) Magister und er. fter Burtembergischer evangelischer geb. zu Winnenba 1566 war zugleich Professor der Musik. Er wurde im Jahr 1586 ju Tubingen Magister, wo man ihn sechs Jahre darauf, seiner ausserordentlichen mu. darauf, seiner unstelle wegen, zum stalischen Kenntnisse wegen, zum der Zeit wurde er 1614 Prapositus der fammtlichen Burtembergischen Lande und starb am 19 Dec. 1631. S. Joch. und Welrichs.

Grund, Sofharfenist zu Burzburg, geb. 1718; foll ein großer Deifter auf feis

nem Inftrumente fenn.

Grundig (Joh. Zadiarias) Cantor an der Krenzschule zu Dresden 1713; mar porder Tenorist in der Konial. Kapelle gewesen und hatte von da einen guten Geschmak in der Wahl seiner Rirchen. fructe und beren Ausführung mit in fein Umt gebracht. Er war Grauns erfter Lehrer im Gesange, und ftarb

daielbst um 1720.

Gruner (Nathanael Gottfried) Cantor und Mufiedirektor am Symnasio zu Gera, gehöret unter unscre ist leben. den geschmackvollesten Komponisteu, fowohl für Inftrumente, als für ben Gefang. Seine betrachtlichften befeinten Merke von letterer Urt find: Kine Pakionscantate, dein Zion streut bir Palmen: Der achte Pfalm, Herr unser Herrscher a 12: Der 103te Pfalm, Lobe den Herrn meine Geele a 14, nebst mehreren vortreffichen Rirchenstücken. Un Diverdiffements. Quartetten und Conserts sur das Klavier mit Begleitung, find zu Lyon sieben Werke von seiner Arbeit gesto. den werden.

Alls ben dem unglücklichen Brande in Gera auch er das Seinige verloh ren hatte, fundigte er im Jahr 1781 zu Leipzig VI Klaviersonaten auf Pranumeration an, und es unterzeichneten sich darauf in furzer Zeit nicht weniger, als 1365 Liebhaber. Der zweyte Theil von VI Sonaten. folgte darauf im Jahr 1783 ben Breitkovfen.

\*Gruter (Janus) ein berühmter Poet und Kritiker, geb. zu Untwerpen am gren Dec. 1560, wurde von seiner Mutter, einer gebohrnen Englanderin, im Griechischen und Lakeinischen unterrichtet, und darauf auf die Leademien zu Cambridge und Leiden geschift. wo er auch Dofter der Rechte wurde. Er kam darauf als Professor der Geschichte nach Wittenberg; wurde aber daselbst, weil er das Concordienbuch nicht unterschreiben wollte, abgedankt und verweilte so lange zu Rostock, bis er zu Heidelberg die Professor. und Bibliothekarstelle erhielt.

Alls aber um diese Zeit Heidelberg erobert wurde, schienen fich die Goldaten ein eigenes Gischaft daraus zu madien, fich für die überstandenen Dabfeligkeiten der Belagerung an ben Bibliotheken zu rachen. Micht genung, daß fie die Churfurstliche zu Grunde gerichtet hatten. Gie fingen auch an der seinigen an. Und als er sich ihnen widerseken wollte, wurde sein Leben bennahe ein Opfer der Wuth ber Goldaten und seine Bucher wurden dennoch zerriffen und den Pferden vorgestreut. Er itarb darauf auf dem Landgute seines Eydams, wo er sid) hingefluchtet hatte, am 10. Gept. 1627. Er foll so viel Bucher theils herausges geben und theils verbessert haben, als er Monate gelebet bat.

Wegen seinem Florilegium magnum s. Polyanthea, Venet. 1625, zehlet ihn der Gr. Mag. Chrismann unter die mufikalischen Schriftsteller.

\*Gryphius (Christian) ein Poet und besonders wegen seiner Starke in ider griechischen Sprawe, berühmter Belehrter, geb. zu Frauenstadt am 29. Sept. 1649; war zulett Professor und Bibliothekar zu Breflau und starb daselbst am 6 Merz 1706.

Er hat einen Traktat, von den Meistersängern in Mipt. hinterlas-

sen. Jöcher.

Guaccini (Sgr.) war ein italienisch. Go: pranift und vortreflicher Ufteur zu Un-

fange dieses Jahrhunderts.

Guadagni (Sgra.) ein italienische Gans gerin von gang besondern Borgugen nach D. Burneys Urtheil; sang den Winter von 1769 bis 1770 hindurch

in der Oper zu London.

Guadagni (Gaetana) Ritter pom St. Markuskreuze, ein Contraltift und Castrat von Padua, eben so sehr wes gen seiner Runft, als wegen seiner Großmuth und Frengebigkeit berühmt; sang schon im 3. 1754 mit großem Benfalle zu Paris. Hierauf kam er um 1765 jum zweytenmale aus seinem

Baterlande, mo er bereits feinen Ruhm gegrundet hatte, nach London und bewies daselbst durch feine Kunft im Recitiren und in der Aftion, wie wenig es seiner Mation noch an Mustern der Vortreflichkeit hierinne mangele. Sim Jahr 1770 fland er an dem Musikchore der Untoniusfirche zu Padua als Sanger, wo er für einen Gehalt von 400 Dufaten nur an den vier Haupts feften zu singen gehalten mar.

Um das Sahr 1771 lernte ihn die permitmete Churfurftin von Sachfen, Maria Antonia, zu Verona kennen und nahm ihn mit nach Munchen. Sier nahm ihn der Churfurft Maxis milian Joseph in seine Dienste und beehrte ihn mit seinem ausserordentli. chen Zutrauen und seiner Gnade, bis

an feinen Tod.

Noch im Jahr 1776 that Guadage ni eine Reise nach Potsdam zum Konig Fridrich II. und ließ sich vor selbigem boren. Der Konig beschenfte ihn darauf mit einer-goldenen mit Brillanten befehten Dofe von fo bo. hem Werthe, als sich noch feine Dris patperson rühmen konnte, von ihm erhalten zu haben. Seit diefer Zeit hat er sich wieder nach seinem Baterlande gewendet, wo er zu Padua wieder feine alte Stelle eingenommen haben foll.

Alle diejenigen, welche ihn kennen und gehoret haben, versichern: baß er in Unfehung der Geftalt, des Ge. schmacks, des Ausdrucks und der Af. tion, in seiner Profesion obenan stehe. Er ift überdies auch Komponist, indem er sich seine Rolle zum Orfco felbit in Dufit gefett haben foll.

Er ist so reich, daß er, wie man fagt, ben einem Gastmahle, das ges brauchte Silberservice nicht abtragen, fondern in einem Winkel des Zimmers ftellen ließ, um ju zeigen: es fehle ihm nicht daran, man brauche auch noch fo viel. Mehrere Unefdoten von feiner Uneigennuhigkeit, findet man in dem II. Jahrg. des Cramersch. Ma. gazine S. 376 und im I. Jahrgange S. 439. Unch in Sortels Ulmanach für Deutschland aufs Jahr 1783. S. 160.

Guajetta Babbi (Giovanna) eine bes ruhmte italienische Sangerin aus Benedig und Gattin des Tenoristen Dies fes Mamens, blubete um die Mitte

dieses isten Jahrhunderts.

Gualandi (Margarite) genannt Ciampoli, eine berühmte italienische Gangerin. war eine Benetianerin von Geburt und stand zu Unfange dieses Sahrhuns derts in Diensten des Landarafen von Sellen = Darmstadt.

Guarducci (Tommaso) einer der groß. ten ital. Sanger, in Unsehung des Ausbrucks, geb. zu Montefiascone, mar einer ber murdigften Schuler von Bernacchi und erwarb sich auf jedem Theater wo er sang, sowohl in seinem Vaterlande, als in England, gleich viele Bewunderer. Seine blubenofte Zeit fallt gegen die Mitte dieses Sahr= hunderts.

Im 3. 1770 hatte er das Theater ganglich verlaffen. Und verlebte die Winter in feinem Saufe zu Florenz, fo wie die Sommer in seinem mit Ges ichmack ausmöblirten Sommerhaufe, welches er sich zu Montesiascone hatte erbauen laffen, ruhig mit feiner Mut. ter und seinen Geschwiftern. G. Burn.

Reif. B. I. S. 191.

Guarnerio (Guglielmi) ein berühmter Contrapuntrift Staliens, war ber Stifter ber Meapolitanischen Schus le unter der Regierung Ferdinands von Arragonien vom Jahre 1458 bis 1494. Gein Andenken fen der Runft

heilig!

Guenin (A.) erfter Biolinife ben bet Oper und Lehrer ben der Singschule au Paris, trat schon im Jahr 1755 in dem dafigen Conzert fpirit. mit-Bep= fall als Golospieler auf. Bon seiner Komposition find bis jum Jahr 1783 fünf Werke gestochen worden, welche in VI Violintrios, II Violinconzerts, VI Violinduos, III Sinfonien und III Klaviertrios mit einer Biolin beftehen und gelobet werden.

Guenin (Mile) su Umiens, feste 1755 in ihrem isten Jahre die Oper Daphnis et Amalthée in Mufit, die daselbst mit allgemeinem Benfalle im Conzert aufgeführet murbe. Merc. de Fr.

Guerillot (Mr.) Biolinist und Golospies ler am Conzert spirit. zu Paris um das Jahr 1786, wird nicht nur von daher, wegen seines Spiels aufferor. dentlich gerühmt, sondern hat fich auch durch ein Violinconzert a 9, Lyon 1782, als Komponist gezeigt.

Guerini

Guerini (Francesco) ein Violinist aus Neapel, befand sich als Cammermussfus vom Jahr 1740 bis ums J. 1760 in Diensten des Prinzen von Oranien und nach der Zeit in London. In diesem Zeitraume von 20 Jahren, hat er an bemeldeten Oertern 10 Werke stechen lassen, welche in Violinsolos, Trios, Duos und zuleht in VI Violonzellsolos mit Gen. Baß, bestehen.

Guerre (Mademoifelle la) war erste Sängerin an der Pariser großen Oper und starb daselbst am 14. Febr. 1783, im 28sten Jahre ihres Alters. Sie hinterließ ihren Eltern ein Vermögen pon 40000 Liv. jährlichen Einkunsten, nehst vielen Juwelen und zwey schönen Häusern. Verweise genung by ihrer Jugend, von dem Beyfalle, welchen sie sich durch ihre Talente ers

worben hatte.

Guerre (Elisabeth Claude Jacquet de la) eine Birtuofin und Komponistin, geb. zu Paris 1669; war noch nicht is Jahr alt, als sie wegen ihrer Geschick. lichkeit auf dem Flugel und in der Romposition, schon ben Jose bewundert wurde. Der Ronig besonders, modite fie gern spielen haren und dies bewog die Mad. de Montespan sie etliche Jahre um sich zu behalten. Nach der Zeit verhenrathete sie sich an Marin de la Guerre, Organisten ben der St. Sever. und St. Gerv. Kirche ju Paris und erzeugte mit felbigem eis nen einzigen Gobn, welcher bereits in seinem achten Jahre. als ein Wunder auf dem Klaviere betrachtet murde, aber schon, in seinem zehnten Sahre starb. Sie selbst starb zu Paris 1729, an die 70 Sabre alt.

Ihre Kompositionen sind: Céphale et Procris, eine Oper, welche 1694 auf dem Pariser Theater aufgesühret wurde: Ein Te Deum sür starke Chore, welches 1721 in der Kapelle im Louvre, wegen der Genesung des Königs aufgesührer wurde. Ferner Drey Bücher Cantaten: Line Sammlung von Klaviersücken: und eine Sammlung von Klaviersücken.

Marp. Bentr. II. B.

Guerrero (Pietro) ein Spanier von Seburt, war einer der vorzüglichsten Tonkunstler des isten Jahrhunderts, ih bte größtentheils in Italien und trug daselbst ungemein viel zur Berbesserung der Kunst ben,

Guest (Jeanne Marie) eine gebohrne Englanderin, stand im J. 1783 als Virtuesin auf dem Klaviere ben dem großen Conzert zu London, und hat daselbst im J. 1785, von ihrer Arbeit vier Klaviersonaten mit einer Violine, stechen lassen und selbige der Konigin von England zugeeignet.

Gugl (Matthaus) war Hochfurstl. Salzburgischer Domstistsorganist, und gab zu Salzburg im Jahr 1719 in Druck: Fundamenta Partiturae in Compendio data: b. i. Kurzer und gründlicher Unterricht, den Generalbast oder die Partitur nach den Regeln recht und wohl schlagen zu lernen. Von diesem Werte wurde im Jahr 1747 zu Augsburg in längl. 4. eine zwente Ausgabe auf 52 Seiten bes sorgt.

Nach der Zeit sind zu Paris unter diesem Namen, VI Violinquartetten Op. I. gestochen worden. Ib sie aber von ihm, oder von einem seiner Nachtommen herruhren, ist nicht befannt.

Guglielmi (Pietro) Konigl. Kapellmeister zu Neapel, geb. zu Massa Carrara um das Jahr 1740, ist unter Durante in dem dassigen Conservatorio St. Onoscio erzogen worden. Ohngesehr um das Jahr 1765 wurden seine ersten theatralischen Arbeiten bekannt. Um 1770 hielt er sich ein paar Jahre zu London auf und war unter den dassgen Liebhabern, nach der Anzahl der Werte, welche man dassibst von ihm gestochen hat, in besondern Anschen. Iso begleitet er schon seit 1774 die Stelle eines Kapellmeisters zu Neapel.

Obgleich seine Kompositionen nicht nur in Italien und England, fondern and in Deutschland beliebt find; so zeugen fie doch mur von der mittel. mäßigen Starfe ihres Verfaffers, und erreichen lange noch nicht den Sat eines Piccini und Sacchini. Nach feiner Spofa fedele zu urtheilen, find seine Melodien ofters gemein; seine Modulation verrath Mangel -Renntnissen in der Harmonie, welche überdies nicht immer rein ist; auch verfehlt er ben Ginn gang. Für alles dieses sucht er seine Zuhörer durch muntere und gefällige Melodien und durch eine keständige thatige Instrumentalbegleitung, zu entschädigen.

Seine in Mufit gesetzten Opern find alle italienisch, und bestehen in folgen-

den:

562

ben: Siroe 1765: Tamerlano 1765: Farnace: Ifigenia: Semiramide: Roma nell Teatro d'Argentino: l'Inganno amoroso: Adriano in Syria in Benedig 1766: Lo Spirito de contradizzione ebendas.: Sesoftri 1767: Il Re Pastore 1767: Li Rivali placati su Bergamo: la Pace tra gl'amici zu Breseia: il Ratto della Sposa zu Genua: la Donna scaltra zu Rom: Impressa d'Opera 1769: Ruggero 1769: Amante che spende 1769.

GUI-

Kerner find zu London um und nach 1770 jum Theil gang, jum Theil nur die vorzüglichsten Arien baraus gestoden worden: Orfeo: il Carnavale di Venezia: il Desertore: le Pazzie d'Orlando: La Sposa fedele. lettere wird auch auf deutschen Theatern, unter dem Titel: Robert und Kaliste, gegeben. I Viaggiatori ridi-

coli: la Frascatana.

Dann hat er noch folgende für die Theater feines Baterlandes gefeht, als: Mirandolina 1773: Demetrio 1775: Ricimero ju Neapel 1778: Narcillo ein Gutermezzo: Laconta zu Reap. 1788 : Ademira ebenb. 1789 und endlich Debora e Sisara eine geistliche Over in dem nehmlichen Jahre ebendafelbft, welche febr gerühmt wurde. Bufams men zwey und dreysig Overn, von denen ich Rachricht geben kann.

Un Sinftrumentalftucken find ju London um 1770 von feiner Arbeit ge= stochen worden: VI Divertimenti für Klavier, 1 Violin und Violonzell Op. I. VI Quarretts für Klavier, 2 Violin und Biolonzell Op. II. und VI

Elaviersclos, Op. III.

Guicciardi (Francesco) ein berühmter italienischer Sanger, lebte um das Jahr 1690 in seinem Baterlande.

Guichard (Mr.) ein französischer Ton-künftler, frand im Jahr 1788 als Lehs rer an der Kanigl. Singschule zu Paris. Guicler, ein großer Meifter auf der Bin-

fe, lebte zur Zeit Ludwigs XIII zu

Paris.

\*Guido Aretinus ober d'Arezzo, ein Benediktiner Monch und Abt zu Avella: na unweit feinem Geburtsorte Ureggo, ift einer unferer erften und berühmtes fen Altvater der Musik und lebte in den Jahren von 1010 bis 1050. Er legte Unfangs eine Singschule für Rinder an, deren guter Fortgang ihm aber baid den Sag und die Verfolgung feiter umwissenden Mitbruder juzog. welche ihn beschuldigten, er suche tas belnswurdige und verwegene Neuerungen einzuführen. Huf der andern Seite hingegen breitete fich ber Ruhm von den wunderbaren Fortidritten, welche feine jungen Zöglinge unter feis ner Unführung machten, dergestalt aus, daß er in furzem vor Dabst Johann XX. kam, welcher in den Jahren von 1024 bis 1033 regierete. Diefer ließ ihn durch drey Abgeordnes te, so er an sein Kloster schickte, als Lehrer im Gesange, nach Rom einlaben.

Guido, ber schon einige Zeit von seinem Abte verfolgt worden war, ergriff mit Freuden diese Belegenheit, das Kloster zu verlassen, begab sich nach Rom und fette den Pabft, durch seinen vortreflichen Unterricht und sei= ne Methode, welche er mehreren daff gen Rirchen mittheilete, in nicht ge-

ringe Berwunderung.

Rach einiger Zeit traf es fich, daß er dem Ubte seines Kloftere ju Roni begegnete. Beyde hatten unterbeffen die alte Feindschaft abgelegt. Gie versohnten fich wieder mit einander und Buido solate selbigem wieder ins Kloster, worinne er auch wahrschein-

lich fein Leben beschloffen bat.

Gein Banptverdienft bestehet in feiner neuen Methode, nach welcher er einem Lehrlinge dasjenige, wozu vor ihm zehen Jahre gehöreten, in eis nem Jahre benbrachte: Er erfand die Schlussel: setze die Noten, welche vor seiner Zeit bloß auf die Linten geschrieben wurden, auch zwischen die Linien. Und da sich ein jeder Bers ber hymne: Ut queant laxis etc. mitieinem der fechs Tone: c. d. e. f. g. a. anfing; so gab er einem jeden Dieser Tene den Namen von der Gulbe, welche unter ihm stand und nach ihm gefungen wurde und auf biefe Weise entstanden die sechs Tone: ut re mi fa fol la, welche ben dem das maligen eingeschränkten Gefange zur Bezeichnung der nothigen Tone, binlanglich waren. 211s darauf die Kunft je mehr und mehr frieg, fahe man fich genothiget, feine Buflucht gu der mubsamen Mutation zu nehmen. man am Ende des vorigen Sahrhuns derts das that, was man zum Besten der Kunft, mehrere Sahrhunderte

@ &

früher hatte thun sollen; und durch eine siebende Sylbe, si, die Octave voll machte.

Guido ließ es hierben nicht bewenden. Er studierte die Werke seiner Vorsahren sleißig und sorgte auch durch seine hinterlassenen Werke für den Unterricht seiner Nachkommen. Nur Schade! daß sie bennahe achthundert Jahre lang in den Klosterbibliotheken im Verborgenen gelegen haben, bis sie der Kurst und Ubt Gerbert im J. 1784 durch den Druck ans Tageslicht

gebracht bat.

Wir finden selbige in dem II Tom. feiner Sammlung musikalischer Schrift. feller, von der iften Geite an, in folgender Ordnung: I. Micrologus Guidonis de disciplina artis musicae. Dieser Traftat enthält, außer der Zueignungsepistel an den Teudaldum feinen Bischoff, und dem Prolog, 22 Rapitel folgendes Inhalts: 1. Quid faciat, qui fe ad disciplinam Musicae parat? 2. Quae vel quales fint notae, vel quot? 3. De dispositione earum in monochordo. 4. Quibus sex modis sibi invicem voces iungantur? 5. De Diapafon, et cur tantum septem sint notae? 6) Item de divisionibus, et interpretatione earum. 7. De assinitate vocum per quatuor modos. 8. De assis assinitatibus, et b. et z. 9. Item de similitudine vocum, quarum diapason sola perfecta est. 10. Item de modis et falsi meli agnitione et correctione. II. Quae vox, et cur in cantu obtineat principatum? 12. De divisione quatuor modorum in octo. 13. De octo modorum agnitione, acumine et gravitate. 14. Item de tropis et virtute Musicae. 15. De commoda vel componenda modulatione. 16. De multiplici varietate fonorum et neumarum. 17. Quod ad cantum redigitur omne, quod dicitur. 18. De diaphonia, id est, organi praecepto. 19. Dictae diaphoniae per exempla probatio. 22. Quomodo mufica ex malleorum fonitu sit inventa.

Diesem solget II, auf der 25sten Seite, was gemeiniglich für den 2ten Theil des Micrologus ist gehalten worden: Guidonis versus de musicae explanatione, suique nominis ordine nehft desselben Musicae regulae

rhythmicae in antiphonarii sui prologum prolatae. Bende Traktate sind nach einem St. Blas. Mipt. abgebruckt.

III. auf bet 34 Seite: Aliae regulae de ignoto cantu identidem in antiphonarii sui prologium prolatae. Diesem ist bengesügt auf der 37 Seite: Epilogus de modorum formulis, et cantuum qualitatibus in 6 Kapiteln

aus einem St. Blaf. Mipt.

IV. Epistola Guidonis Michaeli monacho de ignoto cantu directa, auf der 43. Seite. Diese Epistel ist schoon in Petzii Thes. nov. anecd. Toin. VI, pag. 223 unter dem Litel: Epistola de Artisicio novi cantus, aber nicht so vollständig als hier, absgedruckt.

V. pag. 50: Tractatus Guidonis correctorius multorum errorum, qui fiunt in cantu gregoriano in multis locis, nach einem Tegerns. Coder des 14 oder 15ten Jahrhunderts.

VI. auf der 55. Seite: Quomodo de Arithmetica procedit musica. Ueber den Berkasser dieses Unssatzes ist der Herausgeber selbst noch ungewiß. Er eignete selbigen dem Guido zu, weil er in einem Mspt. des Klosters St. Emmeran, unmittelbar auf den Wiscrologus solgte. Noch sinden wir im I Tom. dieser Sammlung pag. 347: Mensura Guidonis ex Cod. Benedicto Burano, des XII. Jahrsbunderts.

Mit der Kenntnift der alten Monchs= sprache, ist es noch nicht gethan, den Guido, ben Marchetto, Franco und die übeigen merkwurdigen Schrift. fteller diefer Sammlung gehörig zu verstehen. Es gehöret überdies viele Einsicht in die Runft und in die Geschichte berfelben dazu, die Sachen, fo fie vortragen, und die fie oft, nach ber heutigen Art, mit gang entgegen gesetzen Ramen beneunen, zu verftehen. Und es ware dahero wohl, der Wigbegierigen wegen, zu wünschen gewesen, daß das Projekt, das sich vor vier Jahren ein paar Freunde mache ten: die Vornehmsten die Schriftsteller deutsch mit Unmers tungen, berauszuzeben, ware von einem Berleger unterftugt worden. Da dies aber nicht geschehen ist; so haben die Liebhaber der Geschichte dovpelt Ursache, dem II. Bande der Ges fd)id)te

schichte bes hen. D. Forkels, mit Berlangen entgegen zu sehen, welcher ber bache vollkommen gewachsen ift.

Endlich hat Guido auch das Monochord ersunden und zuerst selbst verfertigt, wie er in seinem Micrologo meldet und Muris in seinem Speculo ausdrücklich bezeuget.

Guidobono (Giovan. Francesco) von Genua, war um 1670 als ein großer Sanger in Italien berühmt. La B.

\*Guignon (Jean Pierre) geb. ju Turin am isten Kebr. 1702; war Königl. Franzos Cammermustus und König der Geiger, zu welcher Würde er im J. 1741 vom Hofe erhoben wurde.

Er war ein Schüler von Somis, spielte im italienischen Geschmacke und hat viele Jahre zu Paris mit dem Baptisse den Nuhm eines der größten Virtuosen auf der Violine, gestheilt. Quanz, welcher ihn im J. 1726, und Telemann, der ihn 1737 zu Paris hörete, sind bepde einstimmig in dem Lobe seiner großen Verzdienste. Er starb zu Versailles am 30. Jan. 1774.

Bon seiner Arbeit sind zu Paris II Bücher Violinsolos, IV Bücher Violinduetten und II Bücher Vio-

lintrios gestochen worden.

Guillaume, genannt le Flamand, war ein sehr berühmter Tonkunster und lebte gegen das Jahr 1480. Vincent Ealmera, in dem Liben des Serafino Asquilano, eines alten italien. Dichters, macht viel Lobeserhebungen von desselben inustalischen Geschicklich, keiten. La B.

Guillaume (Edme) ein Canonisus von Auxerte, ersand im Jahr 1590 das Geheinniß, ein Cornet in die Korme einer Schlange zu winden. Man bebiente sich dieses Justruments in dem Conzerte, das er in seinem Hause hielt. Dies berichtet der Abbe' Lesbeuf Tom. I. p. 643 seiner Seschichte von Auxerte. Dies war die Entsteshung des, nach der Zeit immer zu mehrerer Vollkommenheit gebrachten. Serpent.

Guillemain (Gabriel) war Königl. Franzof. Cammermustus und Biclinist, geb. zu Paris am 15. Nov. 1705. Thm war keine Schwierigkeit zu groß, die er nicht vom Blatte weg, in der möglichsten Bollkommenheit, traf. Und so bizarr auch seine Komposition

nen bereits waren; so sann er doch täglich darauf, sie immer bizarrer zu machen. Er brachte sich am 1. Oct. 1770, auf dem Wege nach Versailles in einem Unfalle von Bahnsinn, mit 14 Messerfichen selbst ums Leben.

Man hat von Paris aus von ihm gestoden: I Buch Klaviersonaten mit i Biolin: III Bücher Piolinsolos: II Bücher Violinduetten: V Bücher Erios: I Buch Quatros

und I Buch Violinconzerten. de Guillet, ein Vonkunstler des 17. Jahre hunderts, geb. zu Brussel in Flandern; hat im Jahr 1610 herausgeges ben: XXIV Fantaisses selon l'ordre des douze modes, nach den Farlinis

schen Riegeln. La B.

Guilliaud (Maximilien) ein Komponist des isten Jahrhunderts, ließ im J.
1554 drucken: Traité de Musique, und eignete dies Werk einem vortrestischen Tonkunster, dem Claude de Sermisy, damaligen Konigl. Käpelle meister und Canonikus der heil. Kapelle zu Paris, zu. Auch besinden sich verschiedene Stücke von seiner Komposition in den XII vierstimmigen Missen, so 1554 zu Paris herausge-

Guillon (Mr. de) ein ist lebender franz. Tonkunstler, hat zu knon um das J, 1780 von seiner Arbeit IV Werke steschen lassen, welche größteutheils Violinguartetten enthalten. Auch hat man in Most. ein Fazottconzert

von ihm.

kommen find.

Guinneth (John) war aus der Graf. schaft Wallis geburtig und von sehr dürftiger Abkunft. Indeß wurde er in feinen Studien durch einige wohlthas tige Seistliche unterfrütt, welche ihm ein Stipendium ichenkten. Nachdem et fich 20 Jahre mit dem Studium. und der Musikung der Musik beschäf: tiget und die Responsoria in der Kirche ben den Wechselgesangen für das ganze Jahr, so wie aud einige Mies= fen und Chore, jum Gebrauch der Rirche verfertiget hatte; suchte er im Sahre 1531, als. damaliger Weltpries fter, um die Burde eines Doktors an, erhielt solche gegen Erlegung von 20 Pence und ward endlich im 3. 1533 zum Rektor an St. Petri in Westche. pe ernannt.

Gincher (- -) einer der besten ist lebenden Organisten zu Dreften, wel-

dier

cher bisher an der Kirche zu Neuffadt daselbst gestanden hatte, wurde im 3. 1789 an die dasige Kreuzfirche versett.

\* Bunther (Friedrich) Bagfanger und Alfteur benm deutschen Theater seit 1768, geb. im Sobensteinischen, blu. hete besonders in den Jahren von 1770 bis 1780, als noch das Theater zu Weimar und Gotha bestand.

Guiftain (Mr.) ein Confunftler gu Das ris, hat daselbst 1785 ein Violincon:

Guiffini (Lodovico) ein Tonkunftler ven Piffoia, hat um das Jahr 1736 zu Umsterdam XII Sonate da Cembalo di piano e forte von seiner Ur: beit stechen laffen.

Bumbrecht, Cantor ju hannover ums Jahr 1664, war als ein verdienstvol: ler Mann, benm Absterben des be-Cantors, rühmten Samburgischen

Thomas Selle, an dessen Stelle mit im Borschlage, und schickee auch zu dem Ende feine Romposition gur Pro: be daselbst mit ein.

\* Gumpelzhaimer (Abam) Cantor ben der St. Unnenfirche zu Augsburg, geb. zu Trospera in Banern 1559; bat außer seinem Compendio Musicae latino - germanico, welches vom 1595 bis 1605 au Augsburg viermal in 4. aufgelegt worden ist, noch viele Theile vier bis achtstimmiger geistlicher Lieder drucken lassen, welche ebenfalls zu mehrmalen aufgelegt wor-

Gumpenhuber (- -) der größte Meister auf dem Pantaleon, nachst Zebenstreiten, murde im Jahr 1755 au Petersburg auf 3 Jahre als Ru-Bifch Raifeil. Cammerniufifus angenommen und spielte daselbst, sowohl ben hofe als in der Oper seine eigenen Conzerte und Capricien mit vieler Bes nauigkeit. Im Jahr 1757 ging er Wohin, ist nicht bekannt.

S. Walther.

den find.

wieder ab.

Buthmann (- -) zwenter Biolinist an dem Orchefter bes ital. Theaters zu Paris, hat daselbst 1786 von seiner Arbeit VI Violinduos stechen lassen.

Guyon (J.) ein frangof. Tonkunftler Des isten Jahrhunderts, von beffen Komposition man verschiedene Stucke in den zu Paris 1554 herausgekommenen XII vierstimmigen Missen findet.

Guyot (Mademlle) wurde zu Unfange Diefes Jahrhunderts zu Paris, wegen ihrer außerordentlichen Kunft auf dem Rlaviere allgemein bewundert. Gie

ftarb daselbst im 3. 1728.

Guys (Mr.) ein frauzof. Raufmann, hat im J. 1776 zu Paris in 8. ein Berk unter dem Titel berausgegeben: Voyage litteraire de la Grece, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallele de leurs Der 38ste Brief Desselben De la Musique chez les moeurs. bandele: Grecs und enthalt zugleich einige turfische und neugriechische Liederniclodien, von denen man aber in der deutschen Uebersehung bloß die Worte finder.

Buzinger (Johann Peter) war Cammermusikus des Bischoffs von Mich= fadt und excellirte nicht nur auf der Grand Viole d'Amour, sondern sette auch für dies Instrument. Er blubes

te um das Jahr 1740.

\*Gyraldus (Lilius Gregorius) geb. zu Ferrara 1479, war ein intimer Freund vom Grafen Pico von Mirandola und als ein großer Gelehrter in gang Italien berühmt. Er starb 1552 in bem 74ten Jahre feines Allters. Unter seinen Schriften befindet fich auch eine Historia dialogis decem praescripta de Poetis antiquis, worinne im isten Dialog, von den Würkungen der Musik und deren Unwendung bey Arankheiten gehaudelt wird. Wal: ther. Mist.

## H.

laake (Carl) geb. zu Potsbam, ist gegenwärtig Biolinift und Cammer. mufikus in der Konigl. Preuß. Kapelle ju Berlin. Um das Jahr 1782 hefand er sich noch als Conzertmeister an der Spike der Kapelle des Prinzen von Preuffen zu Porsdam. Er foll fein Juftermert mit welem Gofchmacke und

mit großer Fertigkeit spielen. Bon seiner Komposition sind zu Berlin, außer II Violinconserten 1783, noch mehr andere Sachen für dies Instrument gestochen worden.

Sabermann (Johann) Musitdireftor unter bie farken Contravunktisten um

Die Mitte Dieses Jahrhunderts. Bon seinen Werken find gedruckt: XII Wies. sen Prag 1746: VI Litaneyen, eben: das. 1747 in Fol. Mehrere Sinfonien und Sonaten von feiner Arbeit find

nur in Mipt. befannt.

Zachenberg (Paul) geb. 1652, war Doktor der Riechte, Profes. der Ge-Schichte und Beredsamfeit ju Beidel. berg und Geheimer Rath des Churs fürsten Carl Ludwig, und starb im Mon. Dec. 1681. Unter andern Schrif. ten hat er auch herausgegeben: Germaniam mediam publicis dissertationibus in Academia Heidelbergensi propositam, in qua res mediorum Seculorum, quae a Trajano ad Maximilian. I. fluxere, ex priscis auctoribus recensentur, mores, ritus, leges facrae profanaeque ceremoniae illustrantur, dubia obscuraque scriptorum Germanorum loca explicantur. Editio 2. Jenae 1686 in 4.

Der 4te 6. in der 7ten Differtat., welche de studiis veterum Germanorum handelt, beschäftiget fid durch= aus mit der Untersuchung der Musik

der alten Deutschen.

Bachmeister (Carl Christoph) Organist an der heil. Geiftfirche zu Samburg, ließ daselbst im J. 1753 auf seine Rosten steden: Blavierübung, bestes hend in 50 auserlesenen Variatios nen über eine Menuet, zum XIu: ten der Information komponist u. f. w. erfter Thell, welche sowohl feinen guten Geschmack, als feine Einsichten in die Wissenschaft des Contras punkts bemerken lieffen

Hackwood (Mr.) ein ist lebender Tonfünstler und vorzüglicher Meister auf der Bratiche in London, geb. dafelbft.

Hadrava (Mr.) hat zu Berlin um das J. 1782 von seiner Komposition VI Klas viersonaten steden lassen.

Bagemann (C.) ein Komponist, wur. de im Jahr 1782 durch II Sammlun. gen Klaviersonaten, jede zu 6 Studen, alle nur in Mipt, befamit.

\* gandel (Georg Friedrich) geb. zu Halle im Magdeburgischen am 24sten Febr. 1685, legte daselbst benm Organis ften Jachau, von feinem zten bis gu feinem isten Sahre, nicht nur ben Grund zu einem großen Organiften, sondern auch jum Komponisten. Im Jahr 1703 kam er nach Hamburg und sette das. 1704 seine erste Oper Mmira

betittelt, welcher bis 1708 noch bren andere folgten; versahe zugleich viele Scholaren und feste überdies noch uns zehlig viele Klavierstücke, Lieder und Cantaten. Dun ging er nach Stalien, feste gu Florenz feine erfte italienische Oper Rodrigo, dann ju Benedig 1709 seine Agrippina, welche daselbst 27 Ubende nach einander auf. geführet wurde, dann ju Rom die Serenate Il Trionfo del Tempo und endlich zu Reapel seinen Acis und Galathea. Im I. 1710 verließ er Itas lien wieder und fam nach Sannover. Dier ernannte ihn der Churfurft gu seinem Rapellmeister, an die Stelle

des wurdigen Steffani.

Um Ende dieses Jahres sette er mit der Bewilligung seines Hoff, seine Reise wieder fort und fam jum erften. mal nach England. Bier sette er in Zeit von 14 Tagen die Oper Rinaldo, welche lange Zeit ein Lieblingsstück der engl. Mation geblieben ift und fehrte nach Berlauf eines Jahres wiederum nach Hanniover zuruck. Bu Musgange des 1712ten Jahres, erhielt er jum zwentenmale. Erlausniß von feinem Bofe, dahin zu geben. Aber diesmal beschäftigte ihn das engl. Publifum so fehr, daß er hannover ganz und gar vergaß, bis im 3. 1714 der Churf. fein votiger Herr, als König Georg der Erste, den engl. Thron bestica. Seine eigenen Verdienste sowohl, als feine Gonner, wurden nun fo fehr feine Fürsprecher, daß er nicht nur bald zu Gnaden angenommen wurde, sondern auch einen Gehalt von 400 Pf. Sterl. jahrlich vom Konige er. hielt. Boit diefer Zeit an, arbeitete er ununterbrochen für das Theater und für die Conzerts; in welchen lettern er zugleich als Organist durch sein Spiel, den erften und größten Birtuosen machte.

In seinen letten Lebensjahren, 1751. wurde er blind. Aber auch da verließ ihn fein Feuer noch nicht und er fpies lete nicht nur seine Orgelcongerte vor wie nach offetttlich; sondern er kompos nirte auch noch: indem er seine Gedanken Sr. Smith in die Feder sagte. Sechs Tage vor seinem Tobe, führte er noch eines seiner Dratorien selbst auf und starb darauf am isten Upril, 1759.

Sandels Kigur war groß und et. was unterfest und stammig, und sein

Gesicht war voller Keuer und Murde. Mad einem Gemalde von Tischbein, Scheinen seine Buge in der fleinen Dcs tapplatte, welche Mattheson seinen Madrichten von Sandels Leben vorgeset hat, am getreuesten und rich= tigften gefaßt zu fenn. Er hinterließ 20000 Df. Sterl. feinen Unverwands ten in Deutschland, wovon er 1000 Pf. für die Verforgungsanstalt zu

London, ausgesett hatte. Sich babe um besto furger in biefer Lebensgeschichte senn konnen, da ich fie gegenwärtig jum zwölftenmale bem Drucke übergebe. Go finden wir sie 1) in Walthers musikalischen Lexicon unter dem Artikel Zendel: 2) in Matthesons musikalischen Ebrenpforte, unter dessen Ramen: 3) in dem Gentleman's Magazine vom Jahr 1760, Englisch: 4) in der Lebensbeschreibung gandels,nebst einem Verzeichnisse seiner Ausüs bungswerke, so Mattheson 1761 zu Hamburg in 8. herausgegeben hat, mit bessen Bildnisse: 5) in der Ueberse: Bung feines Lebens aus dem Englischen nach dem Gentleman's Magazine, welche Gr. Kapellm. Billet im 4ten Bande seiner Machrichten die Mu: sie betreffend, eingerückt hat: 6) in Hawkins History of Music im sten Bande, G. 262: 7) in Billers Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrter: 8) in Doktor Bur. neys 1784 zu London herausgegebenen Yachricht von Zändels Gedächt: niskfeyer, in engl. Sprache: 9) in Sandels Jugend, so der Hr. Kapelldirektor Relchardt 1785 zu Berlin herausgegeben hat: 10) in Burneys englischer Geschichte der Wusit: und endlich in) das vollständigste und lehrreichste Werk dieser Urt, bas Sr. Prof. Eschenburg seinen deutschen Landsleuten in der Uebersebung der Burneyischen Nachricht von Bandels Lebensumständen und der ihm angestellten Gedachtnißfeyer, nebst dem vollständigsten Verzeich: nisse seiner Werke, 1785 mit seinen Anmerkungen und mit der Abbildung des Händelschen Denkmals in der Westmunster Abten zu London, in gr. 4., geschenket hat.

Dieses Denkmal ift daselbst in Marmor errichtet und nimmt einen ganzen Bogen der Rirche ein. Im Hinterarunde befindet fich eine Orgel, deren Juge mehrere musikalische Instrumente liegen. Ueber ber Orgel spielt ein Engel, in einer Wolfe fdwebend, auf einer Sarfe, unter welchen Bandel in Lebensgröße an die Orgel angelehnt, in einer aufmerksamen und hordenden Stellung, mit einem Ros tenblatte und Feder in der hand, ftehet; als wollte er die Engelsmusik niederschreiben.

Mit diesem ewigen Denkmale ibret Uditung gegen den Schöpfer ihres Seschmacks noch nicht zufrieden, suchte die englische Nation im Sahr 1784, mit der Einwilligung ihres Konigs, sein Undenken noch auf eine viel feps erlichere und ruhrendere Weise, als sie es durch Stein und Marmor hatte bewerkstelligen fonnen, ju erneuern. Sie feverte fein Jubilaum im nemli-chen Jahre burch viertagige Huffuhrung seiner Werke und zwar der geistlichen, in der Westmunfter Abten ben seinem Grabe, und ber Cammer, und Theatralischen Werfe im Pantheon, durch ein Orchester von soo Tonkunste lern, an dessen Spike zwen Deutsche, die 197ara als Sängerin und Cramer als Conzertmeister ben den Instrumenten, fanden. Diejenigen, welche ben diesem Jubilao umsonft mit ge. spielet hatten, erhielten eine Denf. munge, auf beren einer Geite, das Bildniß gandels mit der Umschrift: Comm. Georg Fred. Handel und auf dem: Revers; musikalische Trophaen in einem Rreis von Eichenlaub, mit der Umschrift: Sub ausp. Georg III. fich befanden. In dem folgenden 1785. Jahre, wurde diese Fener mit einiger Abanderung der Sändelschen Kompositionen pon einem Ordjester von 607, im Jahr 1786 von 422 und 1787 gar von 800 Tonkunklern wiederholt.

In diesem nemlichen Jahre, hat man auch zu Dublin, aufgleiche fen. erliche Urt, sein Undenken zu erneuern gesucht. Huch in Deutschland hat man in diesem Inhre angefangen, die noch nie erhörte prachtvolle Burtung eines solchen Ordiesters kennen zu lernen. So wurde zu Berlin unter des Kas pellmeister Billers Direktion, Bandels Mekias, von mehr als 300 Personen aufgeführet. Und dann zu Leipzig, von 120 Confunftlern. G.

hiervon den Artifel Biller.

Moch

Roch mehr: Geit 1786 werden feine sammtlichen Werke unter der Aufsicht des Doft. Arnolds, mit neuen niufis falischen Typen, ju London mit seinem Bildniffe, auf Subscription gedruckt. Orlandus Lassus war das Winder heinrich Schütz war feiner Zeit. allgemein geehrt: man nannte ibn in Deutschland nur den Bater der Musik. Aber diefes feine Berte liegen todt im musikalischen Archive zu Dregben, ins deß jenes feine, mit den meifterhaftes sten Vignetten ausgemalt, in Gold und Seide gebunden, ju Dunchen Rod in unfern Zeiten, modern. mußte der verderbliche fiebenjährige Rrieg Grit. Breitkopf an der Ausgabe der Zakischen Werke hindern. Mur allein die Englander find eines folchen Unternehmens fahig. Und noch nie hat eine Mation Kunstler so zu belohnen

gewußt, als sie! Dies ist das chronologische Verzeich: niß seiner Werke nach Burneys Ungabe: I Opern. Almira: Nero 1705: Florindo: Daphne 1708: alle diese deutsch in Hamburg: il Trionfo del Tempo: Acige e Galatea: Rodrigo: Agrippina: die dren ersten zu Rom, die lette zu Benedig, aber alle vom Salre 1709 italienisch: Ainaldo 1711: Thes seus, und Pastor Sido 1712: 21mas dis 1715: alle zu hamburg deutsch. Ferner zu London italienisch: Muzio Scevola 1731: Ottone 1722: Giulio Cefare und Floridante 1723: Flavio und Tamerlano 1724: Rodelinda 1725: Alessandro und Scipione 1726: Ricardo I. 1727: Tolomeo uno Siroe 1728: Lotario 1729: Parthenope 1730: Poro 1731: Orlando una Sofarme 1732: Ariane und Ezio 1733: Ariodante 1734: Alcina 1735: Arminio, Atalanta und Giustino 1736: Berenice und Faramondo 1737: Serse 1738: Imeneo und Deidamia 1740. Bahrend diefer Zeit find noch zu Sam: burg von seiner Komposition deutsch aufgeführet worden: 21dmet 1727: Allessandro Severo, Pasticcio 1737: Parnasso in Sesta 1740: dies sind zusammen 45 Opern.

Seine Bratorien, welche ihm so vielen Ruhm erworben haben, sind folgende, alle in englischer Sprache, doch hat man auch zu mehreren, als zum Messias, zum Saul und dem Judas Matt. deutsche Terte: \*Litber 1720:

\*Debora und Athalia 1733: Acis und Galathea 1721: \*Alexanders Fest 1735: Ode auf die heil. Cecilia 1736: \*Jsrael in Egypten 1738: \*Alleground Penseroso 1739: \*Saul 1740: \*Mesias 1741: \*Simson 1742: Semele, \*Belsazar und \*Susanna 1743: \*Fertules 1744: \*Gelez gentliches Oratorium 1745: Joseph und \*Judas Mastradaus 1746: \*Josua und Alexander Balus 1746: \*Josua und Alexander Balus 1747: Salomon 1749: Theodora 1750: \*Jephtha 1751: Hierzu kommen noch 3 italienische Oratorien, sind zussammen 26 an der Jahl: Diejenigen, so mit einem \* bezeichnet sind, sind zu London in vollständiget Partitur gestochen.

Unger diesen hat man noch zu Lowdon an größern und kleinern Werken für den Gesang solgende: Moetten 8 Bände: Cantaten 4 Bände: Ce Deums und Jubilate 3 Bände: Gernarien 2 Bände: Laudate: Sammlung von Arien und Chören: Motetten und Duette: Cantaten: Samburger Cantaten von 1793 — 1709: Cantaten zu Nom

verfertiget 1709 - 1710.

Und endlich für Instrumente: IV Sonaten sur 2 Oboen und Baß von 1694: Concerti Gross: Wassermusst: Seuerwerksmussk: 1748: Sonaten sur 2 Violinen und Baß 2 Sammslungen. Alavierstriten 2 Theile gesstochen 1720: Orgelfugen: Orgelsconzerte 3 Theile. Ohne das, was sich noch hin und wieder in der Liebshaber Händen besindet.

Bandler (Joh. Wolfgang) Kapellmeis ster bes Bischoffs zu Burzburg, geb. bu Rurnberg, gegen das Ende des porigen izten Jahrhunderts, ftudirte Rlavier und Contrapunft ben Pachel beln in seiner Baterstadt. Ram barauf 1712 als Hofbaßist in die Wirze burgische Kapelle, wo er kurz darauf jum Soforganisten ernannt murde. Der Benfall, den der Bischiff seiner Komposition schenkte, verschafte ihm zwar die Kapellmeisterstelle, als der zeitherige Kapellmeister Fortun. Chel Ieri von da nach Cossel ging; erregte aber auch zugleich den Reid der dasis gen italienischen Birtuofen in foldem Grade, daß er nicht selten in dem ruhigen Besite dieses Glucks, gestohret wurde, ja daß man fogar feinen Tod,

der 1742 erfolgte, von ihrer Betfolsgung herleitete. S. Mitzlers Bis

bliothet.

Sansel (Johann Daniel) ein Hosmels
ster in Halle, und Schüler von dem
dasigen Musikdirektor Türk, in der
Komposition; gab 1787 in Druck hers
aus: Cyrus und Cassandane, ein
Singspiel vom Prof. Ramler. Er ist
geb. zu Goldberg in Schlessen 1787.

Sanze (J. Sim.) s. Hinze.
Haerlemme (A. G.) ein italien. Komponist des vorigen Jahrhunderts, hat 16%4 herausgegeben: I sarri Salmi di David messi in Rime volgati da Giov, Diotati, Lucchese. S. Martini

Stor.

Saser (——) Musikbirektor an der Universitätskirche zu Leipzig seit 1785; hat sich schon seit 1763 als ein braver Auführer, sowohl des dasigen großen Conzerts, als auch des Opernorchesters auf der Violin, um Leipzig verdient

gemacht.

\* Läßler (Joh. Wilhelin) Mustbirek. tor am Conzert und Organist an der Barfufferfirche zu Erfurt, ift geb. das selbst, am 29 Merz 1747. Dieset mein Landsmann, auf den ich stolz bin, ist gegenwärtig ohnftreitig einer unferer größten und frarffen Rlavier. und Orgelsvieler in Deutschland. Geine Fertigkeit, mit der er nicht allein feine eigenen Werke, sondern auch jede anbere Komposition, ohne alle Borberels tung, vom Blatte abfertiget, ift jum Erstaunen. Doch hinreißender wird er, wenn er fid, vor dem Klaviere, oder der Orgel, dem gangen Reuer feis ner Kantasie überläßt, und die Ohren feiner Zuhorer, vermittelft unendlicher Figuren, Machahmung und Paffagien, durch das ganze unübersehbare Feld der Barmonie führet. Gein Dig, fein Fener und die unumschranfte Madt seiner benden Sande über das gange Grifbret, find dann ohne Ber-Mit aller dieser Runst gleichung. verbindet er in benden Sanden eine Deutlichkeit und eine Pracision im Ausdrucke, welche auch die kleinsten and unbedeutenoften Gruppen, durch accentuirte Moten, zu erheben weiß. So thatig fich aber seine Bande auf den Sasten zeigen und so heftig die Inftrumente ofters unter felbigen erto. nen; so angenehm weiß er den Buhover durch seine sanfte und garts

liche Tenorstimme zu überraschen, Die er nicht bloß benm Klaviere boren laßt, sondern vermittelft welcher er gange Rollen, auf die rührendste Urt, mit dem strengsten Husdrucke, auszufuhren weiß. Noch ist dies nicht sein ganges Berdienft. Much denen, die nie Gelegenheit haben, ihn felbft in seinem Spiele zu bewundern, muß er in seinen Werken, als Komponist, eben so schabbar sepn. Und feine Jugend giebt uns ein Recht, in ihm den Berluft unseres großen Kalavierkome. ponisten, Eman. Bachs, mit der Zeit) wieder ersetzt zu sehen. Ochon vereinigt er in seinen neuern Klavier. werten, auf eine glückliche Art, die Bachische mit der Zaydnischen Maniet: Bie sollte mabren Dufit und Klavierlichhabern, wenn er diesen Weg noch weiter verfolgt, wohl noch etwas an feinen Rlavierfachen zuwunschen übrig bleiben?

Und dieses vortrefliche Genie, war von seinem Bater jum Pluschmutenmadjer verbamint. Uber eben diefer Zwang machte, daß er sich mit desto mehrerer Gewalt durcharbeitete. Fren. lich kam ihm auch hierben das befondere Gluck zu fratten, daß er in feinem gten Jahre, in die Sande eines rechtschaffenen und der ganzen Kunst machtigen Lehrers, fiel, der ben Se. bastian Bach aus der Quelle selbst geschöpfet hatte und seinen jungen Lehrling noch insbesondere als Onkel liebte. Dies war, mit einem Worte, ber wurdige und brave Organist Kittel, der ben seinem Lehrlinge sogleich, auf eine eben so eigene als meifterhafte Mut, den Zuschnitt jum Deifter mach= In feinem 14ten Jahre ichon, wurde unser Bakler zum Organisten an der Barfusserkirche erwählt. Zu gleicher Zeit wurde er von seinem Bater zum Gesellen in dessen Duken. fabrik losgesprochen, und trat nun feine Manderjahre an, mit dem Orga= nistenpaß und einer Empfehlung von etner seiner Kircheninspection, ·in Hand und einer gedruckten Gesellen. Kundschaft in der andern. Da aber fein Bater erfuhr, daß er fich auf feis ner Wanderschaft eben nicht sehr um letteve befummerte, im Gegentheil aufangs in Bauken und barauf eine furze Zeit in Drefiden, durchaus den Musikus machte, sich hoven ließ, Unterricht

terricht auf dem Klaviere gab und Intrage zu Organistendiensten erhielt; fo rufte er ibn wieder nach Saufe und überließ ihm, nebft der Mutier, nach seinem bald ersolgten Tode,

Ben dem Sabre 1771 erfolgten nun eine Menge Reisen nach Beimar, Go: tha, Dregden, Cassel, Göttingen und Braunschweig, die theils der Raufmann und theils der Tonkunftler that wevon jeduch der lektere gemeiniglich zwen Drittel der Zeit zu feinem Behufe behielt. Unter allen biefen Reisen, waren besonders die nach leip. zig und nach Hamburg unferm Zag: ler zu seiner musikalischen Bilbung ungemein beforderlich. 21m erften Dr. te hielt er fich drenviertel Jaht auf, nußte den Umgang des braven Grn. Billers und anderer guten Meifter und wohnte dem dasigen guten Conzerte, daß sich immer in Unsehung des egalen Vortrags, so sehr vor vielen andern ausgezeichnet bat, fleißig bey. Bu Bamburg ruhmt er is Tage lang täglich den Umgang bes vorstorbenen Rapellmeifters Bachs genoffen und von deffengmeisterhaften Spielart profitiat

Bu haben. Sahr 1780 erofnite er ju Erfurt jum erstenmale unter seiner Direftion, bas bis daber zu seinem Muhme bestandene Winterconzert mit Bachs Seilig: zu deffen Berscho: nerung feine Gatein und Schuierin durch ihre angenehme Stimme und ausbrucksvollen Bortrag nicht wenig bentragt. Er hat dies Conzert vell= kommen nach Urt des Zillerischen in Leivzia, eingerichtet und bisher, außer den sammtlichen Pollischen, die vorzuglichsten bekannten geistlichsten Oras torien eines Bach, Zändel u. s.w. darinne, jur Chre der Komponiften und Unsführer gegeben, wie ich selbst als Zeuge ben der Hufführung bes La-

zarus, verfichern kann.

Seit ein paar Jahren, hat er die Fabrit ganglich aufgegeben und lebt blok für die Mufik. Seine bisher offentlich erschienenen Klavierwerte, Die an Schönheit und Bundigkeit mit jes dem Jahre zugenommen haben und an denen uns nichts zu wunschen übrig bleiben wurde, wenn er sich nicht genothiget fahe, der eingeschränkten Renntniffe und Krafte der Raufer we-

gen, fein Feuer guruck zu halten und nur immer Rleinigkeicen und fogenann= te leichte Sonaten zu schreiben. Diese sind folgende: IV Sonaten, mit einer vorgesehten gantasie 1776: VI neue Sonaten, nebst einem 2(n= hange von Liedern und Handstücken. VI leichte Sonaten 1780: Klavier: und Singsfüde verschies dener Art, erste Sammlung 1782, worinne auch einige artige Rleinigkeis ten von Madam Säkler vorkommen: Dergleichen zwente Sammlung 1786: VI Klaviersolos halb leicht halb schwer: VI leichte Klaviersonaten, erster Theil 1786: Derselben zwen. ter Th. 1787: worinne er, mit der ihm eigenthumlichen Laune, seine Lebensgeschichte, statt der Vorrede, giebt: Derfelben britter Theil, 1788: XII kleine Orgelstücke, erster Th. Außer diesen hat er auch noch VIKlas vierconzerte mit Begleitung, und Erfurt, eine Cantate im Klavict= auszuge, zum Drucke angekündiget.

Bafeneder (- - ) hat um 1785 du Mannheim 3 Sinfonien als sein er-

ftes Wert ftechen laffen.

Saffner (Joh. Ulrich) war ein ges schickter Lautenist zu Nürnberg. Auch hatte er um 1758 eine Musikhandlung von gestochenen Musikalien errichtet, in welcher er eine beträchtliche Ungahl musikalischer Werke aufnahm, und durch einen besonders schonen Stich gemein machte.

Bagen (heir von) Organist zu Rotters dam, geb. zu hamburg, wird gegen: wartig daselbse unter die verzüglichsten

Runftler gerechnet.

Bagen (Joad). Vernh.) Commermus. tus und Lautenift in Baurenth 1766, wurde um 1761 durch verschiedene Lautensachen in Mipt. von seiner Kom= position, befannt. Er war aus Sam= burg und ein Schüler vom Rapellm.

Pfeifrer.

\* Hagius (Conradus) Graff. Selftein: Schaumburgischer Cammermufikus und Komponist, mar geb. zu Rinteln 1559, und hatte sich vorher, ehe er in diese Dienste getreten war, eine Zeitlang in Polen aufgehalten, wo seine Ta-lente, nach der Unterschrift unter seis nem Bildniffe, vielen Benfall erlangt hatten. Im J. 1606 gab er ju Dils lingen 4, 5 und 6 stimmige Magnifis tats und 1614 zu Lauingen, in 14.

den ersten Theil seiner deutschen Bejange von 2, 3 bis 8 Stimmen.

Rabn (George Joachim Joseph) Ge: nator und Direktor des Mufikchors au Munnerstadt in Franken, bat feit 1748 nachfolgende theils theoretische, theils praftische Werke im Druck und Rupferstich herausgegeben: 1) Bar: monischer Beytrag zum Klavier, iter Th. Nürnb. 2) Derselben ver Th. ebendas. 3) Klavierübung, be: Rebend in einer leichten und kurz. gefaßten Sonate, welcher eine Er: klarung der Siffern neblt practischen Exempeln beygefügt ift. Murnb. 4) Der wohl unterwiese: ne Generalbakschüler, oder Ges sprach zwischen einem Lehrmeiter und Scholaren vom Generalbaß u. s. w. Alugsb. 1751. 5) leichte Urien, auf die vornehmsten Seste a 1 u. 2 mit Instrument. Augsb 1752. 6) VI Missae breves s. Rurales Fol. Mugsb. 1754. 7) XXXIV leichte Mrien auf allerley Geste, ebendas. 1756. 8) XXXII Urien auf heilige Seffe, chend. 1759. 9) VI Millae, cum II Requiem, a 2 mit Begl. von 8 Instrument. ebend. 10) Officium Vespertinum tum Rurale, tum Civile, bestehet in 6 vollstimmigen Miffen und Pfalmen. 11) leichte zur Er= munterung dienende Zandarbeit, in II Klaviersonaten, 1759 Murnb. Baindl, f. Beindl.

Saine (Johann) erster College ben der Stadtschule ju Luneburg zu Unfange des isten Jahrhunderts; war der er. fte in der gangen dafigen Gegend, der 1516 die Figuralmufit in seiner Schule ordentlich lehrete. Da man vorher daselbst von nichts als von dem Gregerianischen = vder Choralgesange wußt hatte. S. Gorze in seinen Elogiis Germanor. quorund. Theol. fec. XVI et XVII. Lub. 1708.

Hakius (W. G.) ein gelehrter Cantor und Organist zu Berlin, hat unter 2. J. Schlichts Vorsik eine Disputation gehalten und unter bem Titel: De admirandis Musices effectibus,

drucken laffen.

Zalbe (Joh. August) ein deutscher Schaufpieler, geb. zu Budifin 1755; hat, seit dem er 1767 aufs Eliegter ges kommen ist, die Operetten in Musik gesett: 1) Die Liebe auf der Pro: be. 2) Der Bassa von Tunis. 3)

Die zwey Geitzigen. 4) Arien zu Lottchen am Bofe.

Hall (Henricus) geb. zu Reuwindsor. 1655, war der Gobn eines Saupts manns gleiches Naniens; wurde in der Königl. Kapelle vom Doft. Blow erzogen, ward darauf zuerst Organist zu Exeter und hernach noch Bikarius Er hat verschiedene zu hereford. Kirchengesange in Musik gesetzt und starb am 30. Merz 1767. Hawt.

Hall (William) war Violinist in König Wilhelms Kapelle zu Lendon und starb ju Richmond in Surrey 1700. Muf seinem Grabmaale, wird er, Superior Violinist (einer der ftarkften Vielinfoieler) genennet. Von seiner Kompontion hat er Avien in Druck

gegeben. Sawkins Gesch.

du Hallay (Madame) war vor 40 Jahs ren die Bewunderung von gang Paris, nicht allein wegen ihrer Schönheit, sondern insbesondere, wegen ihrer Ges schicklichkeit in der Musik. Gie war eine Schulerin von d'Aquin. Rameau nannte ihre Finger seine Zämmerchen (ses petits marteaux). Sie fang frangösisch und italienisch gleich fertig und mit Geschmack. Und ihr Saus war der Sammelplat der besten Meis fter dieser Mationen. Gie ftarb da. selbst um 1750.

Balle (Joh. Samuel) Professor der Geschichte benm adelichen Radettenkorps ju Berlin, geb. zu Bartenftein in Preuffen 1730; hat zu Brandenburg 1779 in 4. herausgegeben: die Kunst des Orgelbaues theoretisch und prattisch, nebst 8 Kupfertafeln.

Kaller (- - ) ein vorzuglich schöner Baßfanger, und vortreflicher Ufteur, im 3. 1788 in Diensten des Bergogs von Wurtemberg.

Haltenberger, ein ist lebender Canos nifus regul. ju Wohrd ohnweit Regengenfpurg, wird als Kirchenkomponift, wegen seiner sangbaren und simpeln

Manier, gerühmt.

Zaltmeier (Joh. Friedr.) Hoforganist in Sannover, bat' ein Traftatgen ge= schrieben unter dem Titel: Unleitung zur Transposition, welches 1737 zu Samburg auf 45 Quartblattern, durch · Telemanns Bermittelung, ift ge: druckt worden. Man findet diese fur. ze Schrift auch im aten Bande ber Miglerschen Bibliothek.

Samal

Zamal (G. Matal) Musikdirektor an der Cathedralkirche zu Luttich, hat um 1760 daselbst sein ztes Wert ste: den laffen, welches in 6 vierflim: migen Sinfonien bestehet.

Hamden (Lord) ein Dilettant zu Lons bon, blafet vorzuglich auf der Flote und hat die beste musikalische Biblio. thef in England.

Hamilton (Mylady) Gemablin bes gu Reapel lange Beit refibirenden Eng. lischen Gesandten; war ben ihrem liebenswirdigen Charafter, eine gro-Be Meisterin auf dem Rlaviere und ihr Unsdruck war himmlisch schon. Ihre Talente blieben auch so wenig verborgen, daß sich vielmehr der Konig, die Konigin von Regrel und der Größfürst von Rugland tas Ber= nebit feiner Gemahlin, onugen fie gu boren, ju betschaffen gelucht haben. Gie spielte vor die: sen Berrschaften mehrere Congerte und Doppelsonaten in Gesellschaft des Abbe' Scertel, der sich damals in Reapel befand. Um 27 August 17/2, raubte fie ploklich der Tod ihren Bewunderern, und vorzüglichen Gelehrten und Rimftlern.

Auch der Ritter William Zamilton ihr Gemahl, spielt Vicline und Bratfce und in seinem Hause fanben große Virtuofen allezeit eine guis tige Aufnahme.

Zammer (Franz Zaver) Cammermil fifus am Berzogl. Metlenburgischen Hofe, ein vorzüglicher Birtuofe auf bem Biolonzell und zugleich guter Biolinist, gebohr. zu Oettingen im Rieß; stand 1782 noch in des Car-dinals und Fürsten Batbyany Ka-pelle zu Presburg. Gieng darauf auf Reisen, und hat feit 1785 Diefe Dienste gegen die ebigen verrauscht: Mean hat ein Violonzellconzert in Mist. von ihm.

Sammer (Kilian) f. im Walther den Urtifel Voces Hammerianae.

\*Zammerschmidt (Undreas) geboh. ju Brie in Bohmen ibit; wurde 1635 Organist in Frenberg, dann 1639 den 26sten April ben St. Johann in Zittau, wo er auch an 29sten October 1675, im 64 Sahre seines Alters, frarb. Er war einer ber

größten beutschen Contrapunktisten. Das weitläuftige Bergeichniß feiner, giöftentheils Kirchenmusiken, fo er von 1636 bis 1671 herausgegeben hat, giebt Walther an. Er war ein Schuler vom Cantor ju Schan: dau Stephan Otten.

HAN

HAM

Hammond (Henr.) ein englischer Dof. tor und Gottesgelehrter, gebehren 1605, hat ein Werk unter dem Titel dructen laffen: Paraphrase and annotations upon the Books of the Pfalms; worinne and Account of the use of Musik in Divine Service. vorfommt.

Bind (Johann) gewesener Cantor ju Strehlen in Schlesien, hat einige geiftliche Liedet, aus der von Dagister Aleschen 1679 herausgegebenen Elendsstimme in Musik gesett.

de Handlo, hat 1326 einen Commen. tar über die Regeln des Franco ge-Man kann ihn also we schrieben. gen der Erfindung des Cantus menfurabilis bem de Murs wo nicht bor, doch an die Seite feten. Gi Hawkins.

Banke (Rarl) Musikdirektor am Samburgifchen Theater 1784, hat 1786 seine Operette Aobert und Banns chen; und dann Gefange und Chore zum luftigen Tag des Bigaro, im Klavierausjuge, heraus gegeben. Er wird als ein junger Keinpenift gelobt. Auch hat er bas Ballet Cato in Musik gefest. Gei ne Gattin ait eben dieseth Theater, wird als Sangerin in Bravouratien gerühmt.

Banke (Martin) hat 1690 zu Franksurt an der Oder in g. sechszehn Lieder von der Ewigkeit herausgegeben.

Zansel (Jacob) war Cantor in Zictau um die Mitte des vorigen Idhrhumberts, hat unter andetn, die Dde "Fleug mein Geelgen auf ju Gott" welche Laux. Erhard in sein Compendium Musices eingerückt hat, für 4 Stimmelt in Musik gesetst.

Zanser (Wilhelm) Chorherr des Pramonstratenserordens in Schuffenried, geb. ju Unterzeil in Odivaben am 12. Sept. 17:8; gab 1767 zu Augipurg in Fol. heraus: Psalmodia vespertina tripartita cum residuis per annum occurrentibus psalmis in tympano et choro, in chordis et organo pie beneque pfallentium. Op. I.

Zansmann, Konigl. Preuß. Cammer: musikus und Biolonzellist zu Berlin, wird als ein vortreflicher Schuler des großen Duport, in seiner Runft ge: rühmet.

Haranc (M.) Conzertmeiffer des Konigs von Frankreich und Ravellmeifter der Konigin und des Grafen von Arrois, ein großer Violinist zu Paris, gebohr. daselbst am 22. Jun. 1738; fing schon in feinem britten Jahre die Bielin an und spielte in seinem fechsten die schwerften Sonaten von Tartini vom Blatte. Huch spielte er seit dieser Zeit ofters por der Konigl. Familie. Gin Geschäfte von anderer Urt bielt ihn aber in die. fer Laufbahn, von der sich so viel ers warten ließ, auf einmal auf. Er fahe mehrere Sahre die Biolin nicht an, bis 1758 die Liebe zur Mufit auf eins mal wieder aufwachte. Er gieng nun bren Jahre in fremde Lander und wurde nach seiner Zurückfunft 1761 sogleich als Cammermusitus in die Rapelle des Konigs aufgenommen. Der verstor: bene Dauphin, von deffen Kunft über: zeugt, nabm feit 1763 von ihm Unterricht auf der Biolin, welchen er auch zwen Jahre lang, bis an seinen Tod, fortsehte. Im Jahr 1770, als Buig. non abging, wurde er ben des Konigs Commermufik zum Conzertmeister und 1775 jum Direktor der Musik der Ros nigin, ernannt.

Er hat eine große Menge geschmack: voller Solos, Trios, Quatros, Sinfonien und Conzerts für fein Instrument gesetzt, wovon er aber aus Bescheidenheit, ohnerachtet dem Bun: sche des französischen Publikums, noch nichts hat drucken laffen. La B.

\*Lard (Johann Daniel) zulekt Her: zogl. Burtembergischer Rapellmeifter und Birtuofe auf der Biola da Gamba, geb. ju Frankfurt am Mann, am 8ten Man 1696; befand sich ansangs ben Unwesenheit des Konige Stanislaus gu Zwenbrucken, 5 Jahre lang als Cammerier und Gambift, in deffelben Dieusten, und fam von hier 4 Jahre lang als Cammermusstus in Dienste des Wischofs von Würzburg und Herzogs von Franken, Johann Philipp franz von Schönborn.

584

Endlich lerneten im Sahr 1725 Die Herzoge von Wurtemberg, feinen vortreflichen Charafter und seine großen musikalischen Renntnisse naber kennen und belohneten selbige also, daß er ans fangs ben Eberhardt Ludwig Cammermusikus, dann ben Carl Alexans dern Conzertmeister wurde, und end= lich von Carl Kugen die Kapellmeis stermurde erhielt. In dieser Stelle lebte er noch im Jahr 1757 zu Stutts gard.

Hardig (Fr. Chr.) f. Hartig.

\* Harenberg (Joh. Christoph) Doktor Theol. und Professor am Carolino gu Braunschweig; gab 1753 heraus: Commentatio de re musica vetustissima, ad illustrandum scriptores facros et exteros accommodata. . . . . . bas ote Stud der Leipz. gel. Zeitungen vom J. 1753. Er handelt von den Inftru-menten, Gedichten und Melodien der alten Griechen und Ebraer barinne.

Zarmes (H. H.) Organist zu St. An= scharii in Bremen um die Mitte dieses 18ten Jahrhunderts; war stark in der Romposition von conzertirenden Quatros.

Barminius (Georg) ein Tonkunstler zu Lubeck gegen das Ende des isten Jahrhunderts, hat Melismata facra musica herausgegeben. S. Moller Cimbria litterata.

Harmonides, ein Tonkunftler des alten Griechenlandes, war nach dem Lucian, ein großer Flotenspieler und Schüler vom Timothens, glaubte, weil ihn fein Lehrer wegen manchers len Schwieriakeiten und insbesondere. wegen der Unwissenheit der Borfteber, vor den öffentlichen Spielen zu Uthen gewarnet hatte, den Preis dadurch bavon zu tragen, daß er in einem ungewöhnlich höhern Tone fpielete. wurde aber zum erstenmale vom Thea. ter gewiesen.

Harmonius, ein Gohn des berühmten Regers Bardefanes, lebte im zten Jahrhunderte in Sprien, und wußte durch die lieblichen Melodien, so er zu Oden und Gefängen setzte, welche die Regeregen feines Baters enthielten, felbige fehr unter das Bolk auszubrei. ten. Deswegen verfertigte Ephraem andere Terte zu diesen Melodien, und befahl, sie vor dem Bolte zu singen.

- Sarnisch (Joh. Jacob) ein Tonkünster des vorigen Jahrhunderts, hat im J.
  1652 zu Worms unter dem Titel: Calliope inixta, drucken lassen: 1) geist liche Motetten und Concerte von 4—9 Stimmen: 2) Delitiae animae christianae von 1, 2, 3 Stimmen mit 2 Violinen und Viol da Gamba:
  3) Salmi concertati von 3—5 Stimmen, mit 2 Violinen, Wischen und Fagott: 4) Manipulus Musicus Rovettae, von 2, 3 Stimmen, mit 2 Violinen; und 5) Jubilus S. Bernhardi von 3 Stimmen. S. Corn. à Beughem Bibliogr. Math. p. 329.
- la Harpe (——) hat ein Schreiben über das glucksche Sings. Iphigenia in Aulis zu Paris bekannt gemacht, das Herr Hofr. Wieland im
  Jahrgange von 1776 im Merz seines Werkurs in einer deutschen Uebersekung eingerückt hat; woraus man es anch im ersten Bande der ForkelschenBiblioth. S. 206 lesen kann.
- Harpe (Miss) wurde als Sangerin am Londoner Theater 1784 wegen ihrer fußen Intonation und richtigen Empfindung gelobt.
- Zarrer (Gottlob) Musikbirektor zu Leipzig um 1745, hatte in seiner Jugend Italien besucht und dasekbst den Constrapunkt studiet. Als der große Friedzich, König in Preußen, sich in diessem Jahre einige Zeit zu Leipzig aufshielt, fand Zarrer vorzüglichen Bens fall ben ihm und genoß den täglichen Zutritt als Akkompagnist auf dem Flügel in seinem Cammerconzerte. Er starb 1754 im Carlsbade, wohin er seiner Gesundheit wegen gereist war.

Von diesem sowohl gelehrten als fleissigen Romponisten, ist zwar nichts gezoruckt; demohngeachtet sind seine hinzterlassenen Werke nicht minder wichtig. Man hat von ihm I) Specimen contrapuncti duplicis octava etiam in decima convertibilis. En Werk, das to dient håtte, durch den Druck gemein cemacht zu werden. II) Vier deutsche Oratorien, nemlich der Tod Abels, nach Metastassio übersetz, und z Passionsoratorien, worunter 2 aus dem Metastassio übersetze besindlich sind.

III) Gioas Re di Giuda ein italienisches Orator nach Metaskasio. IV) Der 119, 109. und 111. Psalm, lateinisch, alle start besett. V) Michrere Mazgnisicats, Sanctus und Missen. VI) 24 Parsthien. VIII) verschiedene Conzerts sur Instrumente. IX) 3 Trios sur Obben. X) 51 Duetts sur Flute douce. XI) 3 Klaviersonaten.

Harris (Iacob) hat in englischer Sprache ein Abhandlung geschrieben, welche 1780 zu Halle in einer Uebersezung unter dem Titel herauskam: Abhandlung über Kunst, Musik, Dichtkunst und Glückseligkeit.

Harrison (- -) ift feit 1784 als Congerttenorsånger zu London berühmt.

\*Harrison (John) der berühmte Erfins der und Berfertiger der Uhr zur Bestimmung ber Meereslange zu London, gebohren zu Foulby am 27ten May 1693; war in seiner Ju: gend der Unführer einer berühmten Gesellschaft von Kirchensangern, und hatte ein fehr feines Ohr für Mufif. Er hatte daber vermittelft eines gang besondern Monochords, das er sich erfunden hatte, und wovon er in einem 1775 unter dem Titel: Description concerning fuch a mechanism as will afford a nice and true mensuration of time, herausgegebenen Werke Mach= richt giebt, außerordentliche Erfahrun= gen mit dem Tone und der Tonleiter gemacht.

Hart (James) ein berühmter Tonkunstler des vorigen Jahrhunderts zu London, stand daselbst an der Königl. und Ma-

rienkapelle in Diensten.

Hart (Philipp) ein Sohn des vorherges henden und braver Künstler, war Ors ganist an der Andreas: und Michaels: Kirche zu London und starb daselbst im

J. 1750 im hohen Alter.

Er war zwar von seiner Lebensart und gesprächig, aber daben ernsthaft. Daher kam es, daß er keinen Geschmack an den Berseinerungen der Musik, welche durch die Einführung der italienischen Oper nach und nach bewürkt wurde, sinden konnte. Dieser Ursache wegen wurde er besonders von denjenigen Bürgern sehr hoch gehalten, welche noch von ihrer Jugend an gewehnt waren, nichts so schön, als die Werke des Blow und Purcell zu sinden.

3. A. S. S. S. S. S. Son

587

Von feinen Rompositionen ift, außer einer Sammlung von Jugen für die Orgel, auch noch im Jahr 1728 zu London, das Morgenlied aus Miltons verlohrnen Paradies, gedruckt

Bartig (Graf oder Frenherr von) war nicht allein in den Jahren 1715, 16 u. 17 Protektor der mufikalischen Ukademie zu Prag, sondern er gehörte selbst unter die startsten und geschmactvollesten Rla. vieristen. Dies Zeugniß legen Stol. zel und Quanz, der ihm 1723 horte, einmuthig von ihm ab. Er unterhielt beständig in seinem Hause die vortref: lichsten Rlavierinstrumente und wunte fich durch feine Correspondenz die beiten ital. Singstucke zu verschaffen, die er dann in den Prager Rirchen, durch die ausgesuchtesten Orchester aufführen ließ.

Bartig (Franz Christoph). Tenorsanger an der Churfürftl. Kapelle zu Munchen 1785, führt in ben basigen Opern die Hauptrollen mit aus. Er ift ein 3ogling aus dem musikalischen Geminarium zu Mannheim und erhalt 799 Gulden jahrlich.

Zartmann (C.) Mitglied det Königlich, frang. Academ. de Musique zu Paris, einer der erften Birtuofen auf der Flore, tam im Junio 1786 nach Hamburg und ließ sich daselbst mit mehreren Urten von Dufikstücken von seiner Komposition horen. Zugleich ahmte er auf das natürlichste den Ton der Hoboe auf der Flote nach. Er hat um diese Zeit 4 flotenconzerts im Haag stechen laffen.

Bartmann (Christoph Heinr.) Organist in Eimbeck, geb. ju Alenstadt um 1750; hat seit 1781 außer 2 Klaviersonaten und Liedern, noch andere Kleinigkeiten für das Klavier und den Gefang drucken laffen. Er gehöret unter die fertigen Spieler.

Bartmann (Johann) Conzertmeister der Konigl. Rapelle zu Copenhagen seit 1768, hat 1777 zu Umsterdam eine Sinfonie stechen lassen. Man hat Man hat außer dieser, noch mehrere wohlgearbeitete in Mipt. Er gehoret unter die In dem II. Bande großen Geiger. ber Effais fur la Mus: des La B. findet man eine gange Reihe gralter Danis icher und Morwegischer Gesange und Tange, ju deren Befig et auch durch

die Bemühungen und die Keder des Berrn Conzertin. Sartmanns gefom. men ift.

Karemann (Simon) hat um 1777 du Lyon 3 verschiedene Werke für die Karje fechen lassen, als 3 Divertissements für Harfe und Biolin, 1 Sonate für 2 Barfen u. f. w. die viel Gutes ent. halten und von feiner Geschicklichkeit auf diefem Juftrumente zeugen.

Karrong (--) ein Prediger in Schmaben, soll nach Sen Kapellmeis ster Zillers Angabe, Der eigentliche Beifaffer des 1749 gu Rurnberg unter bem Titel: P. C. Humani Muficus theoretico - practicus, berausgefoms menen fyftematischen Werks feyn. Es bestehet fast aus eben soviel Rupferblat: tern mit Moten, als Tert. Br. Bil ler fagt, es stehe in diesem fleinen Buche mehr, als in manchem großen Folianten; und Holung rath, daß man diefe Schrift mit Berftande lefe, und wohl übeilege.

Bartung ( — — ) Orgelmacher in Schlog Vippach ben Erfurt, hat in Thuringen mehrere wohlgearheitete Werfe erbauet. Eines seiner vorzug: liditen und ftartften zu Safleben ben Erfurt wurde 1783 ein Raub der Flamme. Er farb einige Jahre vor: ber im hoben Alter.

Fartwig (Carl) Organist in Zittan wurde um 1760 als ein fleißiger Komponist befannt. Man hat von ihm, aber durchaus in Mipt. 1) ein deutiches Magnifitat. 2) 17 Ouverturen. 3) 7 Conzerts, 6 für die Flote und i für Biolin, und i Quatro mit oblig. Fagott.

Harwood (Miss) eine der ersten Golos fangerinnen zu London um 1784.

Bafaus (Jacob), Profess. am Symnasio zu Bremen; schrieb Disputatio de inscriptione Pialmi vigesimi secundi, und bewies, daß ein musikalisches Justrument darinne angezeigt werde. Er ftarb am iften Jun. 1723 im 32sten Sahre. Die Disputat. findet man in Ugolini Thef. ant, facr. T. XXXII. pag. 207 - 230.

Zaserodt (Johann Undreas) ehemaliger Musikbirettor und Organisk zu Eschwege, geb. am 12. Febr. 1694 ju Schlet. beim, 589

beim, einem Marktfloden in Thurin: gen; wurde nach dem Tode feines Baters, von dem Musitdirekt. Haserodt in Efdwege, feinem Better, an Rindes Statt angenommen und in der Musik ungerwiesen. 1714 gieng er auf Die Atademie nach Jena, wurde aber nach if Sahre an die Stelle feines Betters, der mit Tode abgegangen mar; berufen. Er legte seine Probe sewohl auf der Orgel als durch seine eigenen Rompositionen ben der Rirchenmust ab, und trat fein Umt zu jedermanns Bufriedenheit an. Go weit, und nicht weiter geben die Machrichten, die uns Berr Ravellmeifter Biller im dritten Bande seiner Machrichten von diesem guten Manne giebt.

Hasius (Joh Matthias) gulegt Profesior der Mathematik ju Wittenberg, ließ im Jahr 1719 zu Leipzig als Magister und Uneffor der Philosophischen Katul: tat in 4. drucken: Dissertatio de Tubis Stentoreis.

\* Basler (Hanns Leo) Raiserl, Hofmufifus, oder, wie er fich felbit nennet: Kaiserl. Maj. Hofdiener; gebohr. zu Murnberg 1564; gieng 1584 nach Benedig und studierte daselbst ben dem beruhmten Andrea Gabrieli ben Contra: puntt. Auf feiner Ruckreise 1585 nahm ihn der Sr. von Sugger Octavianus II. in Augspurg zu feinem Organiften an. Un dieser Stelle blieb er bis zum Mus: gange dieses Sahrhunderts, und gab, unterdeffen verschiedene beträchtliche Werke beraus. 1601 wendete er fich nach Mien und wurde daselbst vom Raifer Rudolph II. nicht nur zum Hofmusikus angenommen, sondern auch in den Adelstand erhoben. 1608 trat er als Hoforganist in die Dienste der benden Churfarften von Gachfen und Bruder Christian II. und Johann Georg. Er stath, ale er fich mit die= fen seinen neuen Herren zu Frankfurt am Mann befand, an der Schwind: fucht am sten Jun. 1612. G. Freher. Theat. und Doppelmayers Histor. Rache., und aus diesen benden Walther. Ofeser führt auch noch 3 Werke von ihm an, die er von 1590 bis 1599. herausgegeben hat, nemlich 1) 24 Canzonette a 4. 2) Cantiones sacras a 42 5, 62 7 u. 8, welche zwenmal auf: gelegt morden; dann 3) 4, 5, 6 und zstimmige Missen.

Aber feine benden neueften Werke. worunter gerade das für uns interes. fantefte und bekanntefte fich befindet, fehlen benm Walther. Diese sind Psalmen und dristliche Besange, fehlen benm Walther. mit vier Stimmen, auf die Melos deven fugweis komponiet; durch Lanns Leo Lasler, Rem. Raif. Mai. Hofdiener. Gedruckt zu Murnberg ben und in Berlag Paul Raufmanns, 1607, in 4. Ferner Kirchengesänge, Psalmen und geistliche Lieder, auf die gemeinen Melodeyen mit vier Stimmen simpliciter gesetzt, durch Kanns Leo Kakler von Mürnberg. 1608, gedr. wie benm vorigen. Das erfte diefer vortreflichen und seltenen Werke haben wir seit 1778 in einer voll. ftandigen Partitur mit Breitkopfischen Moten der großen Runftfennerin, der Pringefin Umalia, Achtifin von Quedlinburg, ju danken, welche Serr Bienberger durch ihre Unterftubung in Stand fette, daffelbe von neuen wieder auflegen ju laffen. Gben bies ferwegen bin ich in dem Auffage der Lebenenadrichten diefes großen Contrapunctiften weitläuftiger gewesen. Gein Dildnig hat Freber in feinem Theater. Huch ist er noch einmal besonders zu Hugspurg gestochen.

HAS

\* Basler (Jacob) des vorhergehenden Bruder, Organist in Diensten des Grafen von Hoheuzollern = Hechingen, geb. zu Murnberg; hat 1601 ein 4stimmis ges Magnificat, eine oftimmige UTiffe und den sisten Pfalm mit 8 Stims men, dann noch 1608 ein Werk von Magnificats von 4, 5 bis 12 Stim-men verschiedener Romponisten zu Murnberg herausgegeben. Caspar Kasler, einen dritten dieser Bruder,

s. im Walther.

Basler (Dominic.) vielleicht ein Nach= komme dieser berühmten Familie, ein Monch der Abten Lucelle; hat um 1750 au Rurnberg in Querfolio herausgeges ben: VI Sonates pour l'Orgne. Baffe, Bater und Sohn, bendes Dr-

gelmacher zu Hamburg, auch bende nicht mehr am Leben; machten vortrefliche Flügel und Klaviere, die noch seht

gesucht werden.

\*Saffe (Joh. 2ldolph) in Italien il Safsone genaunt, Konigl. Pohlnisch. und Churf. Sachfischer Dberkapellmeister, gebohr. zu Bergedorf unweit hamburg 1705: brachte, nachdem er den Grund

aur Musik in seiner Baterstadt gelegt hotte, feine Junglingsjahre auf einer Schule in hamburg zu. Der warme Freund und Berehrer der Tonkunft, Joh. Ulrich König, nachmaliger. Königl. Pohlnischer Hofpoet, welcher sich zur selben Zeit in hamburg aufhielt, bemerkte die außerordentlichen Talente dieses jungen Menschen, und empfahl ihn im Jahr 1718 als Tenoristen, an das daselbst blubende Operntheater. Reiser, der größte Tonfunftler, der je auf der Welt gelebet hat, fo druckt sich Zasse noch in seinem siebenzigsten fiahre von ihm aus, dessen liebliche Melodien nach funfzig Jahren noch mit Vergnügen sind gehöret worden; dies fer frand damals in der höchsten Bluthe und dem Reuer der Jugend an diefem Theater als Komponist; und es konnte nicht fehlen, daß der Funke, der in Saffen verborgen lag, nicht hatte fol-len durch die oftern Biederholungen der sugen Melodien dieses sanften Kom= ponisten angefacht werden.

Saffe bildete fich auch hier in Zeit von vier Jahren so vortreflich, daß ihn fein Patron Konig, jum zwentenmale im Jahr 1722 dem Gerzoge von Braunschweig als Hof- und Theater-Sanger Er hatte fich unterdessen, emufahl. auffer dem Talente eines angenehmen Sångers auch das, eines vortreflichen Klavieristen erworben. Und nun 1723, in seinem isten Jahre, machte er den ersten öffentlichen Bersuch in ber Komposition, mit der Oper Antigonus, welche auch zu Braunschweig, ben ber Aufführung mit vielem Benfall aufges nommen wurde.

Disher hatte er sich blos seinem Genie überlassen, ohne eine ordentliche Unterweisung in den Regeln des Contrapuntts genossen zu haben. Er sühlete während dieser Unternehmung bey der Berichtigung seiner Ideen, den Wangel dieses Bedürfnisses, und entichlos-sich von Stund an nach Italien zu gehen, und in der Schule eines dasigen berühmten Contrapunktisten die Komposition gründlich zu studieren. Er erbat sich also von seinem Herzoge die Erlaubnis zu dieser Reise und kam glücklich im Jahr 1724 in Italien an.

In diesem Lande scheint er weniger Gebrand von seinem Gesange, als von seinem Klavierspielen gemacht zu haben, denn man bewunderte ihn das

selbst blos als einen vortressichen Klavieristen. Er ließ unterdessen sein Ziel nicht aus den Augen, sondern wendete sich an den damals zu Neapel sich aufhaltenden berühmten Nicolo Porpora und sing unter dessen Leitung an, die Regeln des Contrapuntts zu studieren.

Unter mehreren großen Mannern, die sich damals zugleich in Mcapel aufhielten, ragte besonders der Ritter Alessandro Scarlatti, der greßte Koms ponist, nach der allgemeinen Behauptung der Italiener, ber damals in der Welt lebte, hervor. Basse scheint nicht Muth geining gehabt zu haben, diesem angeschenen und verchrungswürdigen alten Manne den Untrag zu thun. ihm, als einen Fremden und Unbekanns ten, feine Erfahrungen und feinen Un= terricht, zu ertheilen. Bielleicht fürch: tete er auch die, eines so vornehmen Lehrers angemessene Belohnung. lein sein guter Genius, oder vielmehr fein Salent, halfen ihm alle diese, für ihn unüberwindlich scheinenden Schwies rigfeiten überwinden. Es traf fich, daß er, von ohngesehr, mit dem alten Scarlatti in eine und die nemliche Ges fillschaft zusammenkam. Baffe wußte sich ben dieser Gelegenheit, durch seine etlangte Fertigkeit als Kunffler und durch seine Bescheidenheit und Ausmerksamteit gegen diesen würdigen Allten, so gut zu verhalten, daß Scarlatti von Stund an eine ganz besondere gart= liche Reigung zu ihm faßte, ihn seinen Sohn nannte, und, nachdem er sein Berlangen, den Contrapunkt zu ftus dieren, erfahren hatte, sich freywillig zu seinem Lehrer anboth. Er vertauschte nun mit Freuden seinen bisherigen, nur erst kurze Zeit besuchten Lehrer, gegen den Scarlatti und fing ben felbigem 1725 mit verdoppelten Gifer an, ju ftu: Dieren.

Während diesen Bemühungen, wurde ihm von einem vornehmen Banquier die Komposition einer Serenate aufgetragen. Visher hatte er sich in Itazlien noch an keinem Orte öffentlich als Komponist für den Gesang gezeigt. Dies war die erste Gelegenheit. Seine Serenate wurde bey einem erstaunenden Jusammenslusse von Menschen aus allen Ständen; mit lautem Benfalle aufgenommen. Auch bahnte er durch sie den Weg zu seinem künstigen Glücke, indem ihm sogleich aufgetragen wurde,

593

die, auf dem Königl, Theater im May desselben Jahres aufzusührende Oper, in Mussel zu seizen. Durch diese Oper erward er sich nicht nur durch ganz Italien den Namen il caro Sossone, sondern sie wurde auch gleichsam die Losung für die ersten Städte dieses Landes, sich um ihn, als Maestro an der Spihe ihrer Opernorchester, zu beswerben.

Muf diese Beise kam er auch im Jahr 1727, nach Benedig und erwarb sich die Achtung und das Zutrauen des dasigen Publikums in dem Grade', daß man ihm die Kapellmeistersteile an dem da-sigen Conservatorio dell' Incurabili übertrug. Die Rede geht zwar; er habe feine gute Aufnahme in diefer Stadt einzig der gauffing zu danken gehabt. Und zwar hatte fie, die das mals in ihrer schönsten Bluthe allgemein angebet wurde, Baffen, als einen Fremden und Unbekannten, in eis nem schlechten Aufzuge, in einer Ufa. demie von ohngefehr angetroffen. Biffe hatte fich biefen Abend auf dem Flügel felbst übertroffen, so, daß ihm die gau-Rina sogleich ihre Gunst in dem Mage geschenkt hatie, daß sie ihm nicht al. lein auf das prachtigste getleidet, son: dern auch alle Mittel angewandt hatte, ihn empor zu bringen. Aber auch, in diesem Falle, war er sein Gluck seinen Berdienften schuldig.

Außer andern Kompositionen für die Kirche, welche dies neue Amt von ihm forderte, hat er auch daselbst ein Misserere sur 2 Soprane, 2 Alte, 2 Biolinen, Bratsche und Baß, hinterlassen, das daselbst noch die auf den heustigen Tag in der Charwoche aufgesühret wird; und das der Abt Martinieine wundervolle Komposition zu nennen pflegte. Für das Theater setzte er daselbst 1730 die Oper Artaserse.

Daselbst 1730 die Oper Artaserse.

Inzwischen hatte sich sein Ruhm von Italien aus, nach Deutschland verbreistet, und insbesondere nach Dresden, an den damals vor allen übrigen glänzenden Königl. Pohlnischen Hof. Er erhielt unter den ansehnlichen Bedingungen, mit dem Charafter eines Oberkapellmeisters und einem jährlichen Gehalte sür ihn und seine Gattin von 12000 Thalern, den Ruf als Komponist für das dasige Operntheater, das der König unterdessen sehr erweitert batte.

Saffe fand sich im Jahr 1731 mit der Sauftine daselbst ein und schrieb noch in dem nemlichen Jahre die Oper: Cleofide o Alessandro nelle Indie, als feine eifte Dresdner Oper. murde innerhalb etlichen Bochen fiebenmal aufgeführt, und die größten Sangerinnen und Sanger Staliens, die Faustina, la Catanea, Campioli. Annibali, Rochetti und Pozzi, sangen darinne. Rach Verlauf von etlichen Monaten febrete Baffe wiederum que ruct nach Stalien, und mablete fich wechselsweise die Stadte Rom, Reas pel, Mailand und Benedig ju seinem Mufenthalte: Muf diese Beise sah er fich genothiget, um die Bunsche bes gefdmactvollesten Konigs Sofs in Deutschland, und das für Mufit glus hende Stalien zu befriedigen, feine Zeit bis 1740 wechselsweise in Italien und

HAS

Deutschland zuzubringen.

Um selbige Zeit hatte ber Parteys gelft zu London die Gahrung und die Zwietracht unter der Operndireftion, Sandeln, den Gangern und dem bafigen Publikum, aufs höchste gebracht. Und da weder Sandel, noch die Die rektion nachgeben wollte; so entstund eine Trennung, fo, daß diefe uon Sans deln abging und sich ein eigenes Theater, nebst den dazu gehörigen Kompo. nisten und Sangern, mablete. Un dem großen Farinelli und den vom gandeln abtrunnig gewordenen Senelino, fonnten fie zwar zwen Ganger aufftels len, dergleichen Sandel auf feine Beife aufweisen konnte. Aber einen Romponifien aufzufinden und dem Riesen Zändel entgegen zu stellen, hierzu fand fich fein Subjett in England. Man überrechnete und mog die großten Genies von gang Europa ab und die Wahl fiel endlich auf Zassen. Man erdfuete ihm alfo den Bunich ber Direktion, ihn als Komponisten ihrer neuerrichteten Oper in London au seine erfte Frage auf biese Radyricht war: "ist Sandel todt?" - Er konnte fich nicht vorftellen, daß ein Bolt, wie die Englander, Bandels große Berbienfte verkennen, und Die Talente irgend eines andern, an feine Scite munschen konnten; und bedachte nicht, wie sehr Cabale, Par: thensucht, Hartnackigkeit und Recht: haberep über die Menichen ryrannifiren, wenn sie sich ihnen einmal über:

laffen. Rach wiederholten Ginlabun: gen, ließ er fich endlich im Jahr 1733 Bewegen, nach London zu geben. wurde nun zwar daselbst sein Artaserse von vorbin genannten Gangern, ber Erwartung vollkommen gemäß, aufge. fuhrt; so, daß Bandel sein Theater nicht nur von Tage ju Sage immer leeter fand, fondern daß er am Ende fo. gar vergeffen wurde. Dennoch scheint bes Englische Dublikum, Baffens Dublifum nicht gewesen zu fenn, benn man findet, aller daselbit feiner Große angemeffenen genoffenen Chre und Belohnung ohngeachtet, weber, daß er fich lange daselbit aufgehalten habe, noch auch, daß er jemals wieder nach Lonbon gefommen fey.

Er wurde nun immer inniger mit dem Konigl. Pohlnischen Hofe zu Dres: den verbunden, da zumal sein bisheris ger Rebenbuhler Porpora, unterdeffen Eine Folge. von da abgegangen mar. hierven mar, daß er von dem Jahre 1740 seine Reisen nach Stalien ganzlich. einstellete, indem er ju Dresden un. aufhörliche Beschäftigungen fand; wie man aus seinen baielbst geschriebenen

Werken feben kann.

Im 3. 1745 genoß er einen Triumph, deffen sich nie ein Kunstler hat rühmen Friedrich der Große, der tonnen. Einzige, Rouig von Preugen, mitten in einem glorreichen Feldzuge, nach einer flegreichen Schlacht, Bergnügen: eine Haßische Oper von Kakischen Sangern und dem Bas sischen Orchester, von Zassen selbst angeführt, ben allen den vielen und großen erlangten Lorbeern, noch wun. schenswerth, zu genießen. Sobald er am isten December, nach der Schlacht ben Reffelsdorf, in Dreeden eingeruckt war; schickte er duich seinen Generale adjutanten Baffen den Befehl zu; "daß am Abende des folgenden Tages, "die am 7ten Oktober, als dem Ger "burtstage des Konigs, neu aufge-, führte Oper Arminio, mit allen Ber-" zierungen und Ballets, auf dem Ro. , nigl. großen Theater aufgeführet wera den follte." Diefer Befehl wurde. auch, ohnerachtet der allgemeinen Bes fturzung, mit dem größten Benfalle. des Königs ausgeführt, der besonders Den gleichen Bortrag des Orchefters und Die Kunft ber Lauffing bewunderte. Saile muste noch iberdies während

bem neuntägigen Aufenthalte bes Ro. nigs zu Dresden, jeden Abend der Cammermufit deffelben als Utfompagnift auf dem Fligel benwohnen. Und ben der Ubreise bes Konigs, ließer durch den Baron von Knobelsdorf, Diret. tor der Mufik zu Dresden, außer eis nem Geschenk von 1000 Thalern für die Kapelle, Zassen insbesondere eis nen koftbaren Ring überreichen. biefer Krieg nur von furzer Dauer way; so verlohe durch ibn die Over auf feine Weise von ihrem Glanze.

Im I. 1755 verlohr Zasse in seinem soften Sahre feine schone Tenorstimme ganglich; und diese Beiserkeit vermibrte fich fegar mit ben Jahren fo febr, daß man 20 Jahre drauf, wenn er redte, Mühe hatte, ihn zu verstehen. J. 1,60 verlohr er zu Dresden, duich das Preußische Bomkardement dieser Stadt, außer seinen Effetten und einem ansehnlichen Theile seines Bermo. gens, auch alle feine Bucher und Sand. schriften, welche er eben zu einer voll. Kändigen Ausgebe seiner sammtlichen Werte, durch den Breitkopfischen, Damals neuerfundenen Dotenbenct, orduct hatte; und wozu ihn der König sein herr die Kosten des Drucks und des Papiers erschen wollte. So groß Dieser Berluft auf seiner Seite war; eben so groß, ja unerseklich wied er auf immer für die Tonkunft bleiben. Baffe trauete dem Konige von Preugen, gleich jenen großen Keldherrn des 211= terthums, so viel Achtung für die Kunst gu; daß, wenn er die Beschaffenheit der Umstande gewußt, er ihm wurde Beit gelaffen haben, feine Kompositio. nen in Sicherheit zu bringen.

Alls 1763 au dem Dresdner Hofe große Beranderungen und Einziehun. gen in Unsehung der Dienerschaft vorgenommen wurden; so wurde auch uns ser Zasse nebst seiner Gattin in Pen-Er verließ darauf Dres: sion geleßt. ben, für deffen Bergnugen er nun 25 Jahre unaufhörlich goarbeitet hatte, auf immer und begab fich nach Wien.

Hier sette er vom Jahre 1762 bis 1766 noch & Opern, theils für außeror. dentliche Soffeste, theils jum gewohn. lichen Carneval in Musik, auch verfer. tigte er für eine dasige Privatgesell. schaft 1769 das, wegen seiner, von als len seinen übrigen Werken, so verschie. benen Einrichtung in ben Arien und

der Modulation, so merkwurdige In. termezzo, Piramo e Tisbe. Diesem folgte Ruggiero, seine lette Oper, welche 1771 ben Gelegenheit der Bermahlung des Erzherzogs Gerdinand, zu Mailand aufgeführet wurde. ging brauf mit jeiner Familie nach Benebig, um baselbst seine übrigen Tage in Dube zuzubringen. Roch um 1780 verfertigte er ein Te Deum, bas ben Der Imm fenheit des Pabites ju Bene. Dig in der Kirche S. Giovanni e Carlo aufgeführet wurde. Dies war sein lets: tes offentliches Werk. Borber hatte er noch eine Miffa, nebst einem Requiem zu feinen Erequien, durch den Herry Kapellmeister, Schuffer nach Dresden geschickt, und binde zeugten von feinem großen Talente, das in Greifesalter noch blubete. Er farb darauf am 23sten December 1783 zu

Benedig. Seinen musikalischen Charakter beschreibt D. Burney in seinen Reisen furz und richtig alfo: "Er ift der na-"türlichste, eleganteste und eine "sichtsvolleste Komponist, der das ben am ingiften geschrieben hat. Gleich " Freund der Poifie und der Gimme, 3. zeigt er eben fo viel Beurtheilung als Borte, als in Beglitung der lieb. , lichen und zärelichen Melodien, melche. ger den Gangern giebt. Er betrach: , tet beständig die Stimme als den 2. Sauptgegenstand der Aufmertsamkeit , auf der Buhne und unterdrückt sie niemals durch ein gelehrtes Gez "schwatz mannichfaltiger Instrus, mente, oder grbeitender Begleistungsfäße; vielmehr ist er immer "drauf bedacht, ihre Wichtigkeit zu " erhalten, gleich einem Maler, der "der Souptfigur in feinem Gemalbe. , das stärkste Licht giebt." Das ist in menig Worten: Seine Kompositionen Ind gerade das Gegentheil von der tig die französischen und italienischen Romponisten aufs Theater gebracht baben,

Doch, er hatte auch seine Tailer. So war der wurdige Komilius über die Leere in seinen Harmonien ofters unzufrieden. Er bedachte aber nicht, daß Salse für ein großes Haus und frort beligtes Orchester arbeitete und daß er durch diese Leere eine Deutlich.

feit in seinem Sate bewurfte, bie uns endlich mehr Wurfung auf den Zuhoe rer that, als je die vollgepfropsteste Barmenie hervorbringen fann. Ueber. dies war es auch nicht Mangel an Renntniß der Harmonie, ob er fie gleich vielleicht nicht in dem Grade in feiner Gewalt hatte, als ein Sebast. Bach, ein Kandel und Grann; nur sparie er sie vorsichtig, bis Lage und Charafter ihre Mitwürfung forderten. Dann aber that fie auch Bunder. Defters brachte er auch wohl, nur durch eine einzige Note, welche in der Dit. telftimme mit Machdruck eintrat, große Würkungen bervor. Statt daß iho, das ganze Orchester in bestandigen, Kampfe gegen einander liegt; fo daß man darüber den Ganger auf dem Theater ganglich vergißt. Doch wer vermag den Lauf der Mode zu bem= men? Baffe bildete fich nach einem Vinci, Leo, Porpora und Pergolese, zu einer Zeit, da das Simple und Mas turliche noch hinlanglich waren, das Phr zu fesseln und den Geschmack zu reizen. Und er blieb der Matur noch als Greis getreu, ob er gleich mit bem Gelchmacke der Zeitgenoffen fortgeschritten mar.

Er hat so viel geschrieben, daß er gefand: er wurde manches feiner Stucke selber nicht mehr kennen, wenn es ihm ju Ohren oder zu Gesichte fame. Mur allein an Opern hat er die von Wie tassasso alle, den Temissocie ausgenommen, die mehresten davon zwenmal, einige darunter drey, ja viermal in Musik gesetzt. Außer diesen noch, verschiedene vom Apostolo Teno, ohne Huger diefen noch, seine Oratorien und andere Kirchen= Diese Menge portrefficher. melodischer Kompositionen, hatten das unen liche Berdienst für die deutschen Komponisten, daß sie ihren bisher rauben und gothischen Geschmad, der groß. tentheils in einem, von aller Melodie. entblößten harmonischen Gewebe be-Doch haben auch stand, umbildere. Reiser und Graun nicht wenig Untheil an diefer Bermandlung. Ruhm ift auch feinen großen Berdiensten angemessen; besonders in Stalien, wo noch gegenwartig fein Lob und feine Achtung fur die Verdienste und den Ruhm, eines zu feiner Zeit lebenden Komponisten, entscheidend ist und gla das Urtheil der ganzen Tration, in

der Geschichte aufgezeichnet wird. In Deutschland wurde sein Ruhm ohne Grenzen seyn, hatte er nicht für eine

fremde Sprache geschrieben.

Sasse war von Person lang und in seinem Alter mehr als gewöhnlich stark. Er hatte daben eine angenehme Bilsdung und aus seinem Setragen leuchtete viel Edelmuth und ein gutes Herz. Er hat außer einem Sohne, noch zwen wohlerzogene Töchter hinterlassen, die bende in einer vortrestichen, ihrer grossen Eltern würdigen Manier, singen. Die eine in elnem zarten und reizenden Cammersopran und die andere in einem volltonigen und starken Constralt.

Gegenwärtiges Verzeichniß seiner Werke, das vollständigste meines Wiffens, habe ich größtentheils den Nachzeichten des Hen. Breitkopfs von seinem Aunstverlage, zu danken. Nach solz

chen hat er geschrieben

I. Sur die Kirche: Die Oratorien, alle zu Dresden: Serpentes in deserto: La Virtu a pié della Croce: La Deposizione della Croce: La Caduta di Gerico: Magdalena: Il Cantico dei tre Fanciulli: La Conversione di Sant Agostino: II Giuseppe riconosciuto: I Pelligrini al Sepolero di nostro Salvatore. Dies ses Oratorium hat Herr Kavellmeister Biller nicht allein mit einer vortreffis den Uebersehung des herrn Professor Eschenburg unter dieselbe Musik, 1784 im Rlavierauszuge zu Leipzig deucen laffen; fondern man hatte auch vorher ichon daffelbe mit einem darun. ter gelegten Pagionsterte von Enderlein zu Leipzig und an andern Orten auf. geführt. Ferner: Sant Elena all' Calvario, ift amenmal von ihm fomvonirt. Die erste Komposition hat Hr. Ziller im I. Bande seiner Machrichten burchge. gangen. An andern großen Kirchen-Studen: Te Deum ju Dresden: Te Deum 1780 zu Benedig: Litaney an die Jungfr. Maria, zu Benedig 1727, von welcher oben in seinem Leben ift geredet worden: Litania fur 2 Goprane, i Alt und Orgel: Litania für 2 Soprane mit Begleitung mehrerer Instrumente; besitht Sr. Kap. Biller. Sie enthält himmlischschöne Sake. Der Br. Kapelmeister machte mir ben meinem letten Besuche in Leipzig 1782, Die Freude, diese vorttefliche Musik

burch die benden jüngern Melles Podleska, eben so vortrestich hören zu lasfen. Bielleicht war es die, welche die Demois. Zassen 1772 dem D. Burney vorsangen. S. dessen Neisen II. Band, S. 232. Sie sind alle lateinisch. Berschiedene andere hat der Herr Cantor und Schulkollege Pentzel in Merseburg aufs Klavier ausgesest, die aber nicht gedruckt, aber ben Breitkopf Ubschriften zu bekommen sind, so wie die vollskimmigen Partituren.

II. Für das Theater: Folgende 45 ernsthafte Opern, als: Artaserse, 1730 zu Benedig und 1733 zu London: Arminio 1731 zu Mailand: Cleofide 1731 zu Dresben: Cajo Fabricio 1731 zu Rom und 1732 in Dresden: Alessandro nell' Indie 1732 in Italien: Euristeo 1732 zu Warschau. Alle nun folgenden zu Dresden, als: Asteria 1734: Senocrita 1737: Atalante 1737: La Clemenza di Tito 1737: Alfonso 1738: Irene 1738: Demetrio 1739: Artaserse 1740, eine zwente Komposition: Numa Pompilio 1741: Lucio Papirio 1742: Didone abbandonata 1742: Afilio d'Amore 1742: Antigono 1744: Arminio 1745 und 1753: la Spartana 1747: Semiramide 1747: Demofoonte 1748: Natalizio di Jove 1749; Attilio Regolo 1750: Ciro riconosciuto 1751: Ipermnestra 1751: Leucippo 1751: Solimanno 1752: Adriano 1752: Eroe Cinese 1753: Artemisia 1754 und 1755: Ezio 1755: il Re Pastore 1755: Olympiade 1756: la Nitetti 1759 ju Dreeden und 1762 zu Wien: Siroe 1763 zu Dresben: Zenobia 1763 gu Wien: Egeria, festa theatrale 1762 zu Wien: Alcide al bivio 1760 zu Wien; von dieser Oper ift auch 1762 ben herrn Breitkopf ein Kiavierauszug gedruckt: Il Trionfo di Clelia 1762 ju Wien: Romolo ed Ersilia 1765 ju Inspruct. Diese Oper ist in Wien in Partitur gedruckt. Huch hat selbige fr. Ziller im ersten Bande feiner Machrichten durchgegangen: Partenope 1767 zu Wien: Ruggiero seine letzte Oper 1771 zu Mailand. , Hierzu gehören noch seine einzige und allererste deutsche Oper Antigonus, 1723 zu Braunschweig, und eine zwente Rom. position der Oper Leucippo, außer der oben genannten, welche ich besite. Ferner die Intermezzi: Don Tabrano . e Scintilla ju Dresden, und Piramo e Tisbe

502

Dieses lettere Tisbe 1769 zu Wien. ift 1787 gu Berlin vom Brn. Rellfigb in einen Klavierauszug gebracht und Auch wird es mit gedruckt worden. einer untergelegten beutschen Ueberfe. Bung von hrn. M. Breitkopf, gegen: wartig in Petersburg, auf deutschen Theatern gegeben. Alle diefe Opern befist die Breitkopfische Handlung in Partitur und giebt Abschriften.

III. Bur die Cammer: Sunf italienische Cantaten fur ben Sepran, mit Begleitung mehrerer Instrumente. Bermuthlich find aber biefe wenigen nur ein geringer Theil der Cantaten, so er in großer Menge gesetzt hat. XII Maviersonaten, von denen die erften fechfe für die Dauphine in Frankreich geseht und vermuthlich gestochen sind: Twey Quatros sur Biolin, Flote, Oboe und Fagett oder Ferner End noch feit bem Niolonz. Jahre 1732 von feiner Arbeit gestochen worden: VI Concerti, 3 a due Flauti, e 3 a Flauto folo, 2 Violini, Alto, Violoncello e Cemb. Op. I. VI So-Violoncello e Cemb. Op. I. nate a tre, 2 Flauti o Violini, Vio-VI Sinfoloncello e Cont. Op. II. nie a 8 und 6. Op. III. IV Sonate per il Cembalo, Op. IV. Bielleicht gehoren diese lettern zu den obigen zwolfen.

\*Hasse (Faustina) Die Gattin des vorhergehenden, mar eine ber größten Sangerinnen dieses Jahrhunderts, geb. zu Benedig 1700, und von Geschlechte eine Bordoni. Gie studierte den Ge= fang unter der Unführung des berühmten Michelangiolo Gasperini und erschien im Jahr 1716 in ihrer Baters ftadt jum erstenmale auf dem Theater. Sie fang nach der neuen Art bes Bernacchi und trug vieles zu ber 2lus: No sie breitung dieser Manier ben. nur hinfam, wurde fie vergottert. Man nannte fie nur die neue Sirene. Bu Floreng wurden Denkimingen ihr Bu Chren geprägt. Um das Bergnusgen zu beschreiben, mit welchem man fie borte, fagte man: daß die Podagrisfen das Bette verließen, wenn fie boreten, daß sie singen-solle.

Thre erfte Auswanderung von ih= rem Baterlande geschahe im Jahr 1724, und zwar nach Wien; wo fie für einen Gehalt von 15000 Fl. sang. Der Ruf von ihrer Vortreflichkeit hatte fich unterdeffen bis nach London verbreitet.

Man glaubte dem dafigen Theater burch eine solche Sangerin außerordentlichen Rugen Schaffen zu können und berief fie 1726 babin mit einem Gehalte von 12500 Thaler. In Unfehung ihrer. Bortreflichfeit hatte man fich zwar nicht betrogen, sie übertraf alles was man bisher Schones in diefer Art gehoret batte, selbst die daselbst zeither anges betete Cuzzoni.

Aber eben dies gab Gelegenheit zu Streitigkeiten amischen Diefen bepben Sangerinnen, in welche einige Personen von hohem Range mit gezogen wurden, welche sich an die Spife zweger Partheyen, jede zu Gunften eis ner diefer Sangerinnen ftelleten. Diefer Streit gieng endlich fo weit, daß er Gelegenheit zur Uneinigfeit zwischen Bandel und der Operndirektion gab, wodurch endlich die ganze Königl. Affademie zerftohret murce. Sie verließ darauf England, nachdem fle noch zu-vor 1728 in den benden Opern Admet und Siroe gesungen hatte, und begab sich nach Dresden, wo sie durch eine Henrath mit dem großen Basse, ihr Schickfal mit dem seinigen vereinigte. Sie sang daselbst 1731 in der Cleofide jum erstenmal. Ihre übrige Geschichte sebe man im vorhergehenden Artikel mad).

D. Burney fand sie 1772 zu Wien für ihre Jahre noch sehr munter; ja sie ließ sogar noch Meste von ihret vorigen Schonheit an sich bemerken. Aber von ihrem Gelange sagte sie, Ah non posso! - ho perduto tutte le mie Sie war daben eine lebenfacoltà. dige musikalische Geschichte und wußte viele Unekdoten von merkwürdigen Sangern und Birtuofen zu erzehlen. Wahrscheinlich hat sie ben ihrer Munterkeit zu Venedig noch ihren Gatten da man von ihrem Tode überlebet, nichts gehoret hat.

So vortreflich sie als Sangerin war, so schon war sie auch von Person, so= wohl wegen ihrem angenehmen Buchse als ihrer blühenden Schonheit. hatte deswegen in dem Streite mit der Cuzzoni zu London, das ganze mannliche Geschlecht auf ihrer Seite. Dokt. Burney sahe in der Dresdner Bilders gallerie ihr, von der Rosalba in Pastell nach ihrem jugendlichen Alter, verfere tigtes Bildniß, und bestätiget bas

felbe.

Quang, der sie 1727 zu Condon in ihrer beiten Bluthe horete, macht uns folgende Beschreibung von ihrem Gefange: Die Fauffina, fagt er in feis "ner Lebensbeschreibung, f. Marp. "Bentr. Band I. S. 20, hatte eine " zwar nicht allzuhelle, doch aber burch: 3, bringende Megeofopranftimme, deren "Umfang sich damals vom ungestriches nen b nicht viel über das groengeftris , thene g erftrectte; nach der Zeit aber, , fid noch mit ein Paar Tonen in der 3, Tiefe vermehret hat. Shre Urt gu " (un cantar granito). Gie hatte eine , geläufige Bunge, Worte geschwind , hintereinander und doch deutlich aus. "Bufprechen, eine fehr gefdicte Reble , und einen schonen und fehr fertigen Trillo, welchen fie mit der großten "Leichtigkeit, wie und mo fie wollte, "anbringen fonnte. Die Passagien , mochten laufend und fpringend gefeht jenn, oder aus vielen geschwinden " Moten auf einem Zone nacheinander, , bestehen; so mußte sie solche in der , möglichften Gefchwindigfeit fo ge: 3, schickt herauszustoßen, als fie immer , auf einem Inftrumente vongetragen Gie ift unftreitig 3, werden konnen. , die erffe, welche die gedachten, aus "vielen Moten auf einem Cone bei "ffebenden Paffagien, im Singen, und zwar mit dem besten Erfolge, , angebracht hat. Das Abagio fang , fie mit vielem Uffett und Musdrucke; 3, nur mußte feine allzutraitrige Leidens "Schaft, die nur durch Schleifende Do-, ten oder ein beständiges Tragen der 3, Stimme ausgedruckt werden fann, , darinne herrichen. Gie hatte ein "gutes Gedachtniß in den willführlichen Beränderungen, und eine icharfe Beurtheilungsfraft , den Worten, ; welche sie mit der größten Deutlich: , feit vortrug, ihren gehörigen Dlach: , druct zu geben. In der Uftion war , fie besonders frart, und herrschte voll-" fommen über ihre Mienen, sowohl in ernsthaften als in verliebten und , gartlichen Rollen. Dit einem Dorte, sissie war zim Singen und zur Ak-"tion gebohren."

Bafil (Frang Zaver) Mufikoirektor am Hofe des Fürst Bischofs zu Basel; gab 1751 zu Angsburg 6 Piolintrios unter dem Titel heraus: Funiculus triplex, seu VI Sonates à duobus

Violinis et Organo seu Violoncello. Op. II.

Hattasch (Disma) Virtuose auf der Violin des Berzogs von Sachsen : Gotha, gebohr. zu Sohemant, einer Stadt in Bohmen, 1725; trat 1751 in Berzogl. Gothaische Dienste und zeichnete fich daselost nicht allein als einer der ersten Violinisten seiner Zeit, sendern auch als guter Kömponist für sein Instrument, aus. Er ftarb daleibst in den nemlichen Diensten an einem Schlagflusse in seinem saften Jahre am isten October 1777: Bon feinen Arbeiten find, aber nur in Mipt., 2 Sinfonien und 6 Viclinsolos bekannk gewörden.

Hattasch (Anna Francisca) geb. Benda, des vorigen Gattin und eine Schwes ffer der großen 2 Btudet Franz und Georg; Cammerlangerin in Gotha seit 1751; bewies eine außerordentliche Starfe und Fertigkeit in Paffagien, dabey hatte sie die Fahi keit ihren scho: nen Trillo außerordentlich lang und einen aushaltenden Ton, Minuten lang auszuhalten, auch besaß sie vorzügliche muglkalische Renntniffe. Sie ftarb um 1780.

Hattaich (Heinrich Christoph) ber jun: gere, ein Schauspieler; bat um 1780 die Operetten in Musik gesetht: Der Barbier von Bagdad und der ehrs liche Schweitzer.

Batfeld (Fran Grafin von) lebte als eine vorzügliche musikalische Dilettan=

fin im Jahr 1783 ju Bonn. Gr. Weefe meldet folgendes von ihr, s. Crain. Mag. S. 187. "Sie ift von " den besten Meistern gu Wien im Gin: , gen und Klavierspielen unterrichtet "worden, denen fie in der That viel " Chre madit. Das Recitativ decla= "mirt' sie vortreffich, auch parlante , Urien bort man von ihr mit Bergnu-"gen: Huf dem Fortepiano fpielt fie "fehr beillant, und überlaßt fich daben "vollig ihrem Befühl. Deswegen hort " man vit das Tempo rubato von ihr, sohne daß sie taftschwankend ift. Für " Tonkunft und Tonkunftler ift fie ein-"thusiastisch eingenommen. "

Hatfeld (August Graf von) Domherr gu Gidpladt, war einer det fratften Difectanten auf der Violine, und hielt sich meistens am Churfurtt: Mainzis schen Hofe auf. Seine größte Starte auf der Bioline, hatte er seiner Befanntschaft und Freundschaft, so er zu Paris Paris mit dem berühmten Vachon etz richtete, zu danken. Er hatte sich dese sen Spielart ganz zu eigen gemacht. Auch Beeke war sein Kunstfreund. Eine Reise, so er nach Wien that, wo er mit dem berühmten Mozart eine intime Kreundschaft errichtete, trug auch nicht wenig zu seiner Vollendung ben. Seine größte Starke bestand im Quatro. Conzert spielte er niemals. Er starb algemein geliebt und bedauert, noch jung, im zisten Jahre seines Alters, im Januar 1787. Zauck, war gegen das J. 1740 Gräst. Lymburgischer Cantor und Organist zu

Sauck, war gegen das J. 1740 Graft.
Lymburgischer Cantor und Organistzu
Gaildorf, Meyer zählt ihn in der Borrede seines Musik-Saales, unter die vortrestichen Tonsexer damaliger

Beit. Haudimont (l'Abbé Etienne Pierre Meunier d') Kapellmeifter an Saint Germain l'Auxerrois ju Paris, ist geb. zu Bourgogne 1730 von einer ed= len Familie, und wurde gu Dijon er-Jogen. In feinem 24ften Jahre ubet. nahm er die Kavellmeisterstelle zu Chas lous und blieb 6 Jahre daselbst. Bon da ging er nach Paris, um fich daselbst in der Komposition noch vollkemmener zu machen und nahm zu dem Ende Uns terricht beum Rameau, seinem Lands, manne. Im Jahr 1764 eihielt er die durch den Tod des Bordier erledigte Kapellmesteistelle an den SS. Innocens und machte um diese Zeit viele Motet: ten, als das Memento Domine Da-vid: Deus noster! Beatus vir: Quare fremuerunt: Exurgat Deus: 1772 die Messe und Prose des Morts, und ein De profundis, und andere mehr, die ofters im Conzert spirit. und vor dem Sofe find aufgeführet worden. Dach dieser Zeit hat er die obige Stelle erbalten.

Er hat den Ruhm, unter die wahren und achten Kirchenkomponisten seines Landes gezählt zu werden. Ihm wurden auch 1765 zu Rheims die musikalischen Geschäfte aufgetragen, so ben den Resten zur Koni skrönung daselbst vorssielen. Von seiner Komposition sind viele Arietten unter dem Namen: de M\*\*\*. gestochen. Er ist auch Mitarbeiter an verschiedenen Aften sur die

Oper. Saueisen (B. N.) Organist zu Frankfür am Mann, geb. im Fürstl. Schwarzburg. Sondethausischen Umte Gehren ben Arnstadt um 1744; hat nicht allein zu Frantfurt einen eigenen Notenstich verlag erricktet, den unsere Liebhaber und Liebhaberinnen schon manches Liebs lingswert z. B. die mehresten Sterke-lischen Alavierwerte, zu dank n has ben. Er ist auch selbst Komponist. So hat er bis 1774 durch den Stich bis 4 Alavierwerte bekannt gemalht, die theils in Conzerts, theils in Trios, mit einer Biolin und Violonzell besstehen.

Sauff (Wilhelm Söttlieb) Kibcantot ben dem Sachsen Gothaischen Regisment in Hellandischen Diensten im Haag, geb. zu Gotha; hat 1774 zu Paris & Sinfonien, dann 1776 eben daselbst & Sextuors, en karmonie concertante für blasende Instrumente, und endlich 1777 zu Brusset zusten.

viertrios stechen lassen.

Zauschild (— —) wurde um 1780 durch ein Alavierconzert mit Begleiztung in Mipt. als Komponist bestannt.

Zausen (Johann) Herzogl. Weilnarich. vormaliger Cammermusstus und Harfenist, s. Walther, starb am 5. Dec.

Saufer (- -) ein jest lebender braver Sekundwaldhornist aus Schwaben, hat schon große Reisen, belonders durch Italien gemacht. Er zeichnet sich durch eine wolltonende Liefe und große Fertigkeit aus. Sein Com-

pagnon ist Herr Polak.

Havinga (Gerhardus) Organist und Kampanist zu Alkmank in Nordholland 1762, ist seinem Bater in diesen Hem. tern gefolgt und hat herausgegeben: 1) Verhandeling van den oortprong der Orgelen; 2) acht Klaviersuiten in Umfterdam. Br. Organift Luftig fest in feinem muntern Tone bingu: , nartisch Beug, darunter eine Sonate , aus dem ais due, und eine aus his ", ditr. Man mochte Ragen und Maufe ", damit vergebene" Alum hat er Das vid Kellers Tractat vom Generale baffe ins Hollandische übersetzt und mit Erempeln vermehret. S. noch Walther:

Hawdon (--) von ihm find um i782 zu London 5 Klaviersonaten gestochen worden. Bielleicht sind dies aber Sonaten von unsern Zaydn, dessen Ramen man auf gut englisch so zu schniken beliebet hat.

Hawkins

Hawkins (John) ein Gelehrter und mus fifalischer Dilettant ju London; erhielt Die ansehnliche musikalische Sammlung an theoretischen und praktischen Wer: fen des ehemaligen berühmten Doktors der Musik, Pepusch. Diese nebst seis nem eigenen gesammleten Vorrath von musikalischen Nachrichten, setzten ihn in den Stand, in Zeit von is Sahren, Die vortrefliche allgemeine Geschichte der Mufff in 5 großen Quaribanden auszuarbeiten, welche 1776 zu London unter dem Titel herauskam: A general History of the Science and Praclice of Music, by Sir John Hawkins. In five volumes. London, printed for T. Payne and Son, at the Mews-Gathe. 1776.

HAW

Machdem Sir Hawkins fein Werf vollendet hatte, ichenfte er fein Mipt. bem Buchhandler Payne. Diefer wußte den Werth dieses vortreflichen Werks fo gut zu schähen, daß er an den schönen Druck deffelben, an gestochenen Ros ten gu den dazu gehörigen Erempeln und Abbildungen und zu 58 Bildniffen großer Tonkunftler, deren Lebensum: stånde darinne erzehlt werden, 1500 Pfund, das ift nach unferm Gelbe, ohngefehr 9500 Thaler, anwandte. Daher kommt es, daß der Preis dieses Werks bis zu 6 Guineen ober zu 38 Thaler gestiegen ift, ein Umfrand, der es manchem braven Mann unmöglich madt, dies Werk, wie es doch durch. aus verdiente, fennen zu lernen. werde mich also benniben, so weit es der Raum und die Beschaffenheit die: fes Buchs zuläßt, den Inhalt davon hieber zu fegen.

Rach der Zuschrift an den Konig von England und nach einer furgen Borrede von der Beranlassung zu diesem Werke und von den Quellen, woraus er geschöpst hat, hebt dieser vortrefliche und scharffinnige Schriftsteller fein Werk mit einem ausführlichen Prali= minardiscurs von 34 Geit. an. In diesem redet er theils von seinen eigenen musika. lischen Ideen, theils beleuchtet er den Buftand der Mufit in den verschiedenen Zeitaltern überhaupt, von den altesten bis auf isige Zeiten. Dann handelt er im Berte felbst von der Dufit der Griechen und Ebraer, und schließet die. fen erften Band mit der Erfindung des Der zwente Band Guido Aretinus. enthalt die fernern Berbesserungen des

Rirchengesanges, oder der bloken Mic= ·lodie nach dem Guido und reicht mit seinen Machrichten bis zum Jahre 1399. Der Unfang bes dritten Bandes beschäftiget sich wieder mit den Verbesserungen des Kirchengesanges vom Jahr 1400 u. f. w. bemerkt die vornehmften Komponiften, als Marbeck, Tye, Tallis, Dr. Bull, Will, Bird, und ihre Geschichte: und sucht den Ursprung der Opern und Oratorien auf. Im vierten Bande handelt der Bersfasser von der Schottlichen und Frlandischen alten Musik und von den vornehmsten Tonkunftlern des isten Jahr: hunderts: als Heyther, Gibbons, Lawes u. f. w. nebst ihren Lebensnach: richten, und geht bis jum Sabre 1699. Im fünften Bande wird von den ersten Congerten und musikalischen Berfammlungen in England gehandelt: Dann von der Einführung der Oper in England, ihren Komponiffen und Sangern, bis ans Ende dieses letten Ban= des. Ben der Abhandlung eines jeden Sahrhunderts, fommen Proben der Rompositionen derer darinnen gelebten berühmtesten Tonseker vor; 3. B. ein Recitativ und Duett von Monteverde aus seinem Orpheus; und die Oper Eurydice von Rinuccini vom Jahre

Hay (- - ) einer ber wurdigften Tonfünftler und Biolinisten gu London, befand sich 1784 an der Spike der großen Legion Tonkunftler in der Westmun= ster Ubten als Direktor, ben Gelegens heit der Bandelschen Gedachtniß:

Hayden (George) ein englischer Tonfünstler, war Organist an der Das rien Magdalenen Kirche zu Bermond: fen, und gab außer andern Studen für den Gesang, auch 3 Cantaten im Jahr 1723 in Druck von seiner

Koinposition. Baydenstamm (herr von) Konigl. Schwedisch. Gesandter ben der Pforte zu Constantinopel im Jahr 1786; gab am 22. Kebr. dieses Sahres den frem. den Gefandten in seinem Sotel zu Pera, eine italienische Oper, welche er selbst in Musik gesetzt hatte und woben er Frau von das Orchester anführete. Baydenstamm spielte die erste Das menrolle und der Spanische und Benes tianische Gefandte die ersten Manns:

\* Bayon

\* Sayon (Joseph) Rurftl. Efterhagischer Rapellmeister, geb. zu Rohrau in Unsterosterreich, den 31. Marz 1733. Ich werde den Wißbegierigen die einzis gen, aber gerade hinlanglich vollständis gen Rachrichten für dies Buch von die. fem großen und verehrungswurdigen Manne, die wir herrn Musitdirettor Sortel aus feinem Ulmanach zu verdanken haben, sorgfältig und wörtlich

bier aufnehmen. Sein Bater, heißt es daselbst, war ein Wagner und fpielte die Barfe, ohne die mindeste Kenntniß von Roten zu Gein Gohn, ber von Da. besiten. tur herrliche Unlage zur Mufit hatte, fang die einfachen und furgen Stucke feines Baters, mit besonderer Leichtigs feit nach. Dierdurch wurde der Bater bewogen, feinen Gohn der Mufit gu widmen, und that ihn desfalls nach Saimburg zu dem dafigen Schulreftor. Dier lernte er die erften Grunde der Tonkunft, und in seinem sechsten Jahre fang er sehen auf dem Chore die Meffe mit, und spielte das Klavier und bie Bioline. Durch ein Ungefehr kam es, daß der sel. Hoftapellmeister von Reutter den jungen Bayon singen horte; er bewunderte die Stimme des fiebenjahrigen Rnabens, und nahmihn mit sich in das Rapellhaus nach Wien. Außer den lateinischen Studien, denen er sich zu widmen hatte, bekam er ven den geschickresten Dannern Unterricht in der Singkunft, auf dem Klavier und der Violine, und sang bis in sein 18tes Jahr in der Domkirche und Sof. kapelle zu Wien.

Um diese Zeit verlohr sich seine Stimme, und er mußte nun seinen Unterhalt mit Unterrichtgeben in der Musik verdienen. Ucht Jahre hin-durch half er sich auf diese Weise fort, Mufik verdienen. und um jelbit in der Dafit weiter gu fommen, mußte er die Machte zu Sulfe Die praftischen Werke des Porpora, die ihm ein Ungefehr in die Hande spielte, machten ihn mit der achten Getfunft bekannt. Durch Em= pfehlung tam er als Musikdirektor in die Dienste des Grafen von Morzin. und im Jahr 1761 erhielt er die Stelle eines Direktors ben der Kfterhazis schen Rapelle.

Bor einigen Jahren zog dieser Fürst feinen Sofftaat einigermaßen ein. Seit dieser Zeit privatisirt Zayon in Wien.

Und ohnerachtet man ihm in ben Jahren 1785 und 1786, von London aus mehrmalen ansehnliche Borschläge gethan hat, um ihn zu bewegen, London gegen feinen bermaligen Hufenthalt zu vertauschen; so ift er ihm bennoch bis. her treu verblieben. Go weit Berr forfel.

Im Jahr 1787 schickte er dem Konia von Preußen sechs neu von ihm fomponirte Sinfonien zu. Der Ronia ließ ihm darauf nicht allein in einem Schreiben sein ganz besonderes Pohls gefallen über seine Attention, und wie sehr er seine Werke zu schaken wiffe, versichern; sondern er ichickte ibm auch zugleich einen Ring, 300 Dukaten am

Werth, jum Prafent mit. Wenn wir Joseph Zayon nennen, so benten wir uns einen unserer größten Manner; groß im Kleinen und noch großer im Großen; die Ehre unseres Beitalters. Immer reich und unerschop's lich; allezeit neu und frappant; alles zeit erhaben und groß, selbst wenn er ju lacheln scheint. Er bat unfern Instrumentalftucken und namentlich, den Quatros und Sinfonien, eine Boll. endung gegeben, die vor ihm unerhort war. Alles spricht, wenn er sein Drchefter in Bewegung fest. Sede, souft blos unbedeutende Kullstimme in den Werfen anderer Komponisten, wird oft bey ihm zur entscheidenden Haupte parthie. Jede harmonische Künftelen, fen fie felbst aus dem Gothilden Zeitals ter der grauen Contrapunttiften, fiehet ibm zu Gebote. Aber fie nimmt fratt ihrem ehemaligen steifen, ein gefälliges Wefen an, sobald Er fie fur unfer Ohr. zubereitet. Er befift die große Runft in seinen Sagen ofters bekannt au scheinen. Dadurch wird er troß allen contrapunktischen Runftelegen, Die fich darinne befinden, populair und jes dem Liebhaber angenehm. Geine Thema tragen durchaus das Geprage bes Originalgenies und machen ihren Ber. fasser, dem aufmerklamen Zuhörer, unter tausenden unverkennbar. Defe ters scheinet aber auch in seinen Ber= ken nur das Ungefehr die Noten aufs Papier gebracht zu haben. Alber welche Wendung nehmen Diese, dem erften Unsehen nach, nichts sagenden Roten, unter seinen Meisterhanden in der Folge? Man wird mit fortgeriffen! Gine abwechselnde Beflemmung und Freude,

Frende, über die Berwickelungen und Muflofungen feiner großen Steen, bes machtigt fich des Buhorers und macht, daß er sich selbst vergißt. Die junge Schone sowohl, als der ben den Par= tituren grau gewordene Contrapunftift boren feine Werfe mit Bergnugen und Benfall. Beweises genung, wie sehr ihm Natur und Kunst zu Gebote fteben.

HAY

Schon feine erften Quatros, welche um das Sabr 1760 bekannt wurden, machten allgemeine Gensation. Man lachte und vergnügte sich auf der einen Seite an der außerordentlichen Raives tat und Munterfeit, welche darinne herrichte, und in andern Gegenden fchrie man über herabwürdigung ber Mufif zu fomischen Eandelenen und über unerhorte Oftaven. - Er war es nemlich, der die Manier, die Melodie durch die Oktave zu verstärken, oder erfte und zweyte Biolin in Oftaven einhergeben zu laffen, welche in gros fen Orchestern, ben ausdrucksvollen Stellen, fo große Wirfung thut, in diesen seinen Quatros zuerst einfüh-Man gewöhnte fich aber bald, rete. trot alles Schreyens an diese Manier. Ja, man ahmte sie endlich gar felbst nad). Wir finden in des Srn. Rapell. dir. Reichardts Klavier: und Sing: fincken Sabe, in welchen die Bayonis Sche Manier bis zu einer folchen Taufdjung und mit foldem Glucke nach: geahmt ift, daß uns blos der Titel dies fes Werks Gewißheit in Unsehung des Berfaffers dieser allerliebsten Gage geben fann, fo unerreichbar und einzig auch senst-gayons Manier ist.

Unterdessen wurde Zayon durch fein großes Benie von einer Stufe ber Vollkommenheit bis zur andern getries ben; bis er um das Jahr 1780 durch seine Kirchen . und Theaterarbeiten, den hochsten Grad der Bortreflichkeit und des Ruhms in ber Komposition

erreichte.

Bon seinen Kirchensachen find mir feit 1780 bekannt geworden: 1) Sein portrefliches Stabat mater. Diesem Werke hat herr Kapellm, Biller eine deutsche Uebersehung von seiner eignen Arbeit, meisterhaft untergelegt, und mit felbiger im Klavierauszuge 1782 zu Leipzig drucken laffen. | Um 1784 wurde dies Werk auch in Partitur zu London mit dem Originalterte gestochen. 2) Ein

pråchtiges Salve Regina mit einer obe ligaten Orgel, in Mipt., von 1784. 3) Missa. Kyrie eleison. 4) Eine dergleichen. 5) Ein italienisches Orgtorium, Il ritorno di Tobia, welches im Sahr 1775 zum erstenmale in dem Conzert der vom fel. Gasmann zu Wien errichteten Wittwenkaffe, ift aufgeführet worden. Dann maren auch noch 6) die sieben Worte Christiam Creuze, eine sehr empfindungsvolle Komposition für Instrumente ohne Bes sang, hieher zu rechnen, welche 1787 am Cecilienstage in der Schloffirche zu Wien ist aufgeführet worden. Auch diese sind im Auszuge gestochen.

Furs Theater find bisher nachste. hendende Werke befannt geworden : 1) l'Infedeltà delusa, eine Operette: 2) La vera costanza, Operette 1786: 3) Armida, Oper: 4) Orlando Palatino, in 3 Aften: 5) La fedeltà proemiata. Diese Singspiele werden auch sammtlich auf deutschen Theatern in der Uebersetzung gegeben, und sind alle sehr gerühmet worden. Ich hatte ges wunscht im Stande zu seyn, dem Les ser ein vollständiges Berzeichniß von diesen Meisterwerken vorlegen zu ton-

nen.

Kur die Cammer: 1) Cantata per un Soprano con Accompagnamento, 1783 gestochen. 2) Zwölf Lieder fürs Alavier, gestochen. Von der Cantate findet man im ersten Jahrgange des Eramerschen Magazins G. 1073 meh? rere Nachricht. 3) Deutschlands Alage auf den Tod des großen Friedrichs, eine Cantate auf das Bariton 1787, für Herrn Franz gefeßt.

Ben seinen herrlichen praktischen Werken, von denen bereits an Blas viersonaten, Alaviertrios, Violins trios, Quarros und Sinfonien in Deutschland, Frankreich, Holland und England LX Opera gedruckt, gestochen und wieder nachgestochen worden find, von denen aber eine ungleich größere Ungahl in Mipt. herumgehet, befist der Hofcammerrath von Maskiaux allein 80 Sinfonien, deren Zaydn aber im Jahr 1789 bereits bis auf 175 Stucke geschrieben hatte. Von seinen Con-Berts für allerlen Instrumente, und von seinen Divertissements ist meines Wissens nichts gestochen.

Sayon (Michel) des vorigen würdiger Bruder, stehet schon seit geraumer Zeit als Kapellmeister zu Salzburg, Vielleicht ist es nur Mangel am Fleiße, was ihn hindert, so groß als sein Bruz der zu seyn. Im Jahr 1783 führte Herr Kapellmeister Filler zu Leipzig eine vortrestiche Missa von seiner Komposition auf. Auch hat man verschies dene Sinfonien, Conzerts und Luaz tros für Violinen von ihm.

Hayes (Phil.) Doktor der Musik und Musikbirektor zu Orford 1786, gab als Königl. Cammermusikus zu London im Jahr 1768 VI Flügelconzerte heraus. Auch hat er Untheil an den nen daselbst in neuern Zeiten herauszehommenen vier Sammlungen von

Gesangen, sur 3 und 4 Stimmen. Hayes (William) Prosessor der Musik zu London, erhielt daseibst im Jahr 1749 auf eine ausgezeichnete rühmliche Weise die Doktorwurde. Er hat auch vielen Antheil an der Cathedral Music, so D. Boyce zu London herausgegeben hat, wie im dritten Bande dieses Werks gemeldet wird.

Haym (Nicolo Francesco) ein Tons fünstler, und zugleich Berfasser des Tesero Britannico, s. Walthers starb zu London am 11. August 1729, im sosten Jahre seines Alters.

Heather oder Heyther (William) Doktor der Musik zu Oxford, geb. zu Jarinondsworth in Middleser; nahm diese Würde 1622 in Gesellschaft des Orlando Gibbons zu Oxford an, und stiftete auf dieser hohen Schule einen Orosessor oder öffentlichen Lehrer der Musik, im Jahr 1627; für dessen Besoldung er jährlich 21 Thir. 16 Gr. nach unserm Gelde aussetze.

Hebden (John) ein berühmter englischer Tonkunstler und Violenzellist, der vielleicht noch lebt, hat mehreres geschrieben, wovon in Deutschland VI Doppelconzerte für 2 Violinen Op. II. zu konden gestochen, bekannt sind. debenstreit (Pantaleon) der Ersinder des berühmten Pantaleons, und zugleich einer der stärkten Geiger seinet Zeit, war zuleht Königl. Pohlnischer Cammermusstus zu Dresden. Schon im Jahr 1697, als er sich noch zu Leipzzig als Tanzmeiser aushielt, hatte er seine Kunst auf dem Pantaleon so weit gebracht, daß der Graf Logi, indem er ihn hörete, ausries: "Ep! was

"ift das? Ich bin in Italien gewesen, "habe alles, was die Musika Schones "hat, gehoret; aber dergleichen ist mir "noch nicht zu Ohren kommen!"

Im Jahr 1705 reiste Zebenstreit mit seinem Instrumente nach Paris, und ließ sich daselbst vor dem Könige Ludwig XIV. hören. Der König überhäufte ihn nicht nur mit besondern Snadenbezeugungen, sondern gab auch seinem Instrumente, nach dessen Taufenamen, den Namen Pantaleon.

Bon biefer Reise kam er im Sahr 1706 als Kapelldireftor und Hoftang. meister an den Sof zu Eisenach. Teles mann, welcher im Jahr 1708 als Congertmeifter an diefen Sof tam, fagt in seiner Lebensbeschreibung, Ehrenpforte S. 361: "Er sen, so oft er , mit Zebenstreiten ein Deppelcon-, zett auf der Bioline zu fpielen gehabt "habe, genothigt gewesen: um ihm "einigermaßen an Starte gleich gu s, kommen, sich etliche Tage vorher, "mit der Geige in der Sand, mit auf-"geftreiftem Semde am linken Urm, , und mit ftarfenden Beschmierungen 3, der Rerven, einzusperren, und fich 3, auf diese Urt zu diesen Kampfen vors 3, zubereiten. Diese Faustkampfe was ren von Zebenstreits Komposition.

Im Jahr 1708 kam er in Königl. Pohlnische Dienste nach Dresden als Cammermusikus, mit einem Gehalte von 2000 Thalern. Vorher aber that er noch eine Neise nach Wien, und ließ sich auch da vor dem Kaiserlichen Hofe auf seinem Instrumente hören. Er erhielt daselbst eine goldne Kette, woran des Kaisers Bildnis hieng. Von seinem Todesjahre sinde ich keine Nachricht, wohl aber, daß er im Jahr

1730 noch gelebet habe.

Seine vornehmsten Schüler, welche er für dies Instrument erzogen hat, waren Binder und Gumpenhuber. Und fast scheint nun nach dieser ihrem Tode der Pantaleon in Vergessenheit zu gerathen, da wir jest an dem Iru. Noelli nur noch den einzigen Virtuossen dieses Instruments auszuweisen haben. Desto nothiger ist hier eine Veschreibung desselben.

Es hat die Form eines Cimbals oder sogenannten Hakebrets, ift aber um viermal größer, und wird auch eben so traktirt. Nur hat es auf benden Seiten Resonanzboden, wovon der

1 2

eine

616

eine mit Drath. und der andere mit Darmsaiten bezogen ift. Ueberdies befinden sich alle möglichen weichen und harten Conleitern, so wie auf dem Klaviere, drauf. Auch hat es, wo nicht noch einen größern, doch denfelbigen Umfang in Oftaven.

Beckel (Johann Christian) britter Dia. fonus an der Pfarrfirche zu den Bars fußern in Augsburg feit 1780, geb. Dafelbft 1747; bat dafelbft in den Druct gegeben: Beschreibung der Steinischen Melodika, eines neu erfuns denen Klavier Instruments. 1772

Hedericus, war ein Mond, und lebte im gten Jahrhunderte. Erichem meldet gegen das Jahr 894 von ihm: Er habe viele und mancherlen Werte, besonders von der Musik geschrieben, und perschiedene Gefange zu Ehren der Beiligen angeordnet. Gerberts Be-

schichte. Leerbrand (Undreas) lebte als ein Mann von großen Kenntniffen und Biffenschaften zu Giengen in Schmas ben. Daben hatte er es in der Runft und zwar bendes in der Bofal: und Inftrumentalmufit, zu einer Boll: fommenheit gebracht, welche ben Gelehrten felten anzutreffen ift. Dafür belohnte ihn aber auch die Kunit mit ihren sanften Freuden in dem Maage, daß er von ihren Reizen gelockt, oft feine Studierstube verließ, um ein thatiges Mitglied irgend einer muft; kalischen Gesellschaft zu seyn. Und so oft er den Zeitverluft, welche diese Ue. bungen in feinem Studieren verur. fachten, bereuete; eben so oft folgte je: der neuen Gelegenheit, diefe Rene wies ber zu fühlen. Adami Vit. german. Theolog. T. I.

Seffelmeyer, s. Zoffelmayer. Seiberger (Joseph) ein deutscher Tonfunftler und Komponift, lebte im Jahr 1777 noch als ein junger Mann zu Rom, und brachte im nemlichen Jah. re die komische Oper, il Colonello, auf das dasige Theater, welche nicht nur aller Erwartung übertraf, sondern auch ben größten Benfall aller Stande, vor allen übrigen Theaterkompositionen dieses Jahres erhielt.

Beiliger (- - ) war erster Tenorsans ger am Samburgischen Rirdenchore. ju Unfange dieses Jahrhunderts, und gehorte unter die besten Sanger seiner Beit. Er farb baselbit um bas Sabr 1714.

Leimbrodt (J. S.) ein Organist und Romponist, gab 1715 zu Leipzig in 8. auf 6½ Bogen in Druck: Die durch Untvieb des beil. Geistes hervor. gebrachte und Gott wohlgefällige Berzens : und Seelenmusit, in geistreichen Liedern u. s. w., wo. bey zu finden sowohl die Moten, als auch noch a parte die bekanns ten Melodeyen. Walth. Mipt. Beindl oder Zaindl (- - ) Conzerts

meifter zu Inspruck, um bas Jahr 1782, hat daselbst die Operette Raufmann von Smyrna, in Musik

gefest.

Zeinert (C. 21.) ein gelehrter Cantor au Minden, ums Jahr 1722, verfertigte einen Muszug aus dem seltenen Mipt. des Reginonis, De Armonica Institutione, den man in dem I. T. p. 83 der Matthesonischen Critica Musica nachlesen fann.

Leinice (Johann Immanuel) war Lettor und Cantor der fregen Reichsstadt Dortmund, und hat um das J. 1758 zu Murnberg VI Mourqui furs Klas vier von seiner Urbeit fechen laffen.

\* Zeinlein (Paul) zulest Musikdirektor und Organist an der Hauptfirche St. Sebald zu Rurnberg, mar geb. bas selbst am 11. Upril 1626; begab sich. als ein geschickter Runftler, fowohl auf dem Rlaviere als auf Blaseinstru. menten, im Jahr 1646 nach Ling und Munchen, und im folgendem Jahre nach Italien; und erlangte auf dieser Reise sowohl in der Komposition, als besonders auf der Orgel, eine solche Runftfertigkeit, daß er furz nach fei-ner Zurutkunft aus Italien ben dem Murnberger Musikdor angestellet murbe.

Er ructe drauf von diefer Stelle immer weiter, bis er im Jahr 1658 den oben genannten obersten musikalis Schen Plat zu Murnberg erhielt. Man ruhmt sowohl sein Spielen als seine Rompositionen sehr. Er starb am 6. August 1686.

\* Beinrich II. und

\*Zeinrich III., bendes Könige von Frankreich, um die Mitte des ibten Sahrhunderts, waren in der Tonkunst febr geubt, und sangen ofters, felbst offentlich mit. S. Gerberts Geschichte.

\* Heinrich

\* Seinrich VIII., König von England, vom Jahr 1509 bis 1547; war ben seinen übrigen Wissenschaften auch in der Musik ganz besonders ersahren. Er spielte nicht nur das Klavier und die Flote in vorzüglichem Grade, sondern er sang auch sicht gut, und hat zween Messen ganz durch komponiert, welche ofters sind aufgesühret worden.

Ben einer gewiffen Gelegenheit gab man ihm in feinem geheimen Rathe das Gleichniß: daß die Sefunden und naben Tone unter fich diffonirten, bingegen die Terzien und entfernteren fonsonirten. Er machte hiervon die Unwendung auf Frankreich und Spa. nien, und suchte fich mit letterm zu verbinden. S. Hist, of Engl. Vol. I. Zeinsius (Ernst) Organist zu Arnheim in Gelderland; hat gegen bas Sahr 1760 zu Umsterdam VI Violinconzerte a 5 und drauf VI Sinfonie a 4 pour ceux qui apprennent la Musique (in auter Mennung, fest der Organist Qui Ric in den fritischen Briefen bingu)

herausgegeben.

Seinsius (Martin) ein Mag., Pastor und Superintendent zu Frankfurt an der Oder, zu Anfange des vorigen 17. Jahrhunderts; war nicht nur ein geschiekter Musskus, und sang einen schönnen reinen Diskant, sondern gieng auch gewöhnlich Sonntags mit aufs Chor, um eine Parthie ben der Kirchenmussk mit zu singen. Deswegen haben ihm auch die Schulherrn dasigen Orts zu Ehren eine steinerne Tafel, mit einem schönen Gedächtnisgedichte, in der St. Katharinenkirche ausg hangen, welche noch daselbst zu sehen ist.

Beinson (Johann) gab im Jahr 1726 zu Breslau und Leipzig in länglicht 4. herans: Der wohlinstruirte und vollkommene Organiss, oder neu varirte Choralgesänge auf dem Blavier durchs ganze Jahr.

Zeinz (Wolf.) war ein Komponist des 16ten Jahrhunderts. Man sindet eisnige Stücke von seiner Urbeit in der von Ummerbachen im Jahr 1571 zu Leipzig herausgegebenen Orgels oder Instrumenttabulatur. Walch hat aus Ummerbachen und Nicolai aus Versehen zwen Personen gemacht.

Beinze, f. Hinze.

Beinzelmann (Johann) war Reftor am Kloftergynnnasio ju Berlin, und

ließ deselbst im Jahr 1657 brucken: Orat. de Musica colenda, in introduct. Martini Klingenbergii, Munchenbergensis Marchici, hactenus Strausbergae cantoris et Informatoris munere functi et nobiliter meriti, jam vocati legitimi cantoris Mariani Berlinensis. Seinzelmann wurde drauf 1660 Superintendent zu Salzwedel, wo er auch 1687 starb.

\*Zeister (Lorenz) Herzogl. Braunsch, Hofrath und Leibarzt, auch Doktor und Professor der Arzenengelahrtheit, geb. zu Frankfurt am 19. September 1683, soll nach der Bemerkung des Braunschweigischen musikalischen Pastrioten, in seiner Anatomie, viel les senswurdiges von der musikalischen Naturlehre, als vom Baue des Ohres u.

s. w., anführen.

selbert (——) ein deutscher Tonkunstler und Violinist in dem Ordrester der französischen Comödie zu Paris, hat daselbst um 1780 von seiner Urbeit stechen lassen: XII Violintrios, VI Flotenduos und eine Uriette, le

Papillon.

\*Helius Eodanus Hessus, zulest Professor der Dichtkunst und Geschichte in Marpurg, geb. zu Bockendorf in Hessen am 9. Jan. 1488; heißt eigentlich Elias Godanus. Den Namen Helius nahm er erst nach der Zeit einem Preußischen Umtmanne dieses Namens zu Ehren, der sein Wohlthäter war, an. Er starb, nachdem er lange Zeit zu Ersurt und Nürnberg mit vieslem Benfalle gelehret hatte, zu Marpurg am 5. October 1540.

purg am 5. October 1540.

Seine Verdienste um die Musse sich ihn nicht von dieser Gesellschaft ausschließen, da der sel. Kapellmeister Bach in Hamburg dessen Bildnif unter seine Sammlung von Tontunster-bildnissen aufgenommen, und ihn in dem dazu gehorigen Verzeichnisse, als musstalischen Schriftsteller angesühret hat. Vielleicht weiß einer meiner Les

fer davon Nachricht zu geben.

Seller (Ferdinand) Tenorist in der Churfürstl. Collnischen Hoftapelle zu Bonn, um das Jahr 1783, gehöret nicht nur unter die vorzuglichsten Sänger unseter Zeit, sondern ist auch Komponist. \* Zeller (Irnathan) D. der Theol. er-

\* Beller (Jienathan) D. der Theol. erfter Paffor an der Marienkirche und Centor des Ministeriums zu Danzia,

geb. zu Ebermergen im Dettingischen 1716; hat im Jahr 1761 zu Danzig auf 3 Bog. in 4. herausgegeben: Pres digt von der weisen und treuen Hand Gottes bey der Sorafalt der Menschen für einen Gott wohlge: fälligen Gottesdienst, bey öffent: licher sablreichen Versammlung, inder Oberpfarrfirche zu St. Mars tin in Danzig am 4ten Advents: sonntage 1760, da die neuerbauete große Orgel Gott geheiliget ward, gebalten.

Die Orgel ist von Dalitz erbauet, und hat 53 Stimmen. Man findet die Disposition derselben im zwenten Theile von Molungs Musica mecha-

nica. S. 183. Zellingwerf (Peter) ein Mathematifer zu Soorn in Solland, lebte zu Unfange dieses Jahrhunderts, und hat im Jahr 1718 gu Umfterdam in 4. dructen laffen: Wiskunstige Oeffening, behelzende eene Verhandeling over vede-voornaeme Zacken van de Mathesis. In beren zten Theile, de Mufica, er die Weite der Tone, die Lange der Orgelpfeisen u. s. w. mathematisch berechnet.

Zellmann (Joh. Udam Maximilian) war im Jahr 1727 Kaiserlicher Cembalist zu Wien; gieng darauf nach Italien, und seinte daselbst 1738 das Drama Abigail in Musik.

Sellmuth (Friedrich) Hofmusikus zu Mainz, geb. zu Braunschweig 1744; zeigte ichon daselbst im Anabenalter, als Distantift, außererdentliche mustalische Talente. Und nachdem sich feine Stimme in einen Tenor veran: dert hatte, begab er sich 1770 auf das Theater su Weimar, und von da nach Botha, in der blubenoften Zeit dieser Theater, als Ethof Direktor und Georg Benda für selbiges waren.

Alls aber die Gesellschaft in Gotha entlassen wurde, begab er sich unch Maynz, wo er chige Stelle erhielt. Um das Jahr 1774 find zu Offenbach III Klaviersonaten mit i Violin und Biolonzell von seiner Komposition gea

siochen worden.

Bellmuth (Josepha) Churfürftl. Manne zische Cammersangerin und Gattin des porhergehenden, war anfanglich Gan. gerin und Schauspielerin benm Sens lerschen Theater, und glänzte vorzüg= lich um das Jahr 1772 u. s. f. zu Weimar und hernach zu Gotha. Nachbem aber die Gesellschaft am lettern Orte sich getrennet hatte, fam sie mit ihrem Gatten nach Mannz, und wurde das felbst 1778 in Sofdienste aufgenommen. Im Jahr 1785 unternahm fie eine Reise, auf welcher fie sich unter ans dern Orten auch zu Dresden horen ließ. Sie erhielt vom dafigen Sofe, jum Zeichen seines Benfalls, eine schone goldne Dose.

Der Kertigkeit und Geläufigkeit ihrer Rehle in Pagagien soll fast nichts gleich kommen. Mit dieser verbindet sie eine erstaunende Hobe: so daß sich die Pagagien der vor sie geschriebenen Urien durchaus in die Gegend der drens

gestrichenen Oktaven balten.

Zelinbold (Ludwig) Magister und Superintendent zu Muhlhausen in Thus ringen, geb. baselbst am 21. Jan. 1532; ruckte vom Convektor bis zu dem genannten Umte, und ftarb daselbst im

Sahr 1598.

Mach seinem Tode gab sein Rach. folger der Superintendent Starf im J. 1615 dessen schöne geistliche Lieder in 8. zu Erfurt in Druck. Die gewohn. lichen Melodien find 4 stimmig, und die nicht gebrauchlichen fiehen größtens theils in der bloßen Melodie, ohne Begleitung da. Huch wird im Dubl. hausischen noch bis auf den heutigen Tag eine Helmboldische Pagion aufgeführt, über deren ausschließenden und eis fernen Benfall der sel. Mag. Albrecht bittre Rlagen gegen die Daublhauser

Zelmer (Carl) Lauten : und Inftrumentenmacher, wie auch Musikverleger ju Prag, geb. dafelbft; ift felbft Virtuose auf der Laute und Mandoline, und verfertiget nicht nur diefe beyden Instrumente, sondern auch Biolinen

aller Alrt.

Zelmont (Herr von) stand im Jahr 1772 als Rapellmeister an der Kathe.

draffirche zu Bruffel.

Belwig (Johann Friedrich) war Fürst. Sachs. Sefretair und Kapelldireftor zu Eisenach, und starb daselbit 1729. Er war auch zugleich Poet. Dan findet noch Proben von seinen Liedern in unserm Gesangbuche.

Sembel, S. Bempel.

Zemberger (Joh. Aug.) ein Tonkunst: ler, vermuthlich zu Paris, hat bis jum Jahr 1785 daselbst und zu Lyon

bis zehen Werke stechen laffen, welche in Conzerten, Quartetten und Trios fürs Klavier, und vier Werken Violintrios, jedes zu 6 Stucken, befieben. Es befindet fich auch fein fo: genanntes Bouquet a 4 parties chantantes et 2 Flut. 2 Viol. 2 Cors, Alt et Baff. barunter. Dies bestehet in Recitativen, Arien, Duvs und Cho:

Hemefius (Nathan.) ein Englander, hat zu London ein Werk unter dem Titel herausgegeben: De Musica Evangelica s. vindicatio Psalmodiae contra

Tombum.

Heminga (Siegfried) ein Reftor auf ber Universität zu Greifswalde in Pom-mern, hat ein Programma, De Mufica instrumentali festiva, geschrieben.

S. Gerberts Geschichte.

Bemmerlein (G.) ein guter Cembalift, um das Jahr 1786, in Diensten ber Grafin von Borbach, foll nach ber Beit feinen Ubschied genommen haben. Bon feiner Arbeit find feit 1783 ju Frankfurt acht Werke, jedes zu 3 Klaviet, fonaten mit i Bioline, gestochen wors

Bemmerlin (Johann Nicol) Cammer. musikus des Fürsten von Bamberg, hat im Jahr 1748 daselbst VI Miffen für 4 Singftimmen, mit Begleitung von Caldara, unter dem Titel herausgegeben: Chorus musarum Divino Apollini accinentium, unter welchen Die britte von seiner eigenen Komposis

tion ift.

Bemmes oter Bemmis (- - ) Ra: pellmeister und Dohmorganist zu Os= nabruck; ließ 1781 gu Caffel in 8. druden: Melodien zum katholis schen Gesangbuche, zur Beleh. rung und Erbauung der Christen. Welche aber, nach dem Urtheile der Renner, als Kirchenmelodien verungluckt find. Mit mehrerm Benfalle foll er sich auf der Orgel als Spieler zeigen.

Zempel (Georg Christoph) Cammer: musikus und Biolinist in der Berzogl. Sothaischen Kapelle, ift seit 1764 durch verschiedene Conzerten, Sinfonien, auch 12 Piolinsolos befannt worden.

\* Sendel, f. Sandel.

Henfling (C.) war Hofrath zu Anspach und ein großer Mathematiker zu Infange dieses Jahrhunderts; und ließ daseibst am 17. April 1708 an den Page

fes det Berlinischen Societat ber Dif senschaften eine Epistel drucken, worinne er auf eine fehr gelehrte Urt von dem Monochord, den Intervallen und der Temperatur handelt. Er starb gegen das Jahr 1720 sehr ges

Hennequin (Mr.) ein vorzuglicher Runft. ler in der Mechanik, geb. in Frank. reich, lebt feit geraumer Zeit in Dres. den, und hat fich feit 20 Jahren mit der schweken Aufgabe, die besaiteten Instrumente unverstimmbar ::34 machen, beschäftiget. Durch herr Trufliers Benhulfe gelang es ihm end. lich 1785 sein Vorhaben so weit zu Stande zu bringen, daß die Probe an einem Glügel von den größten Birtuo. fen in Dresden schriftlich ift approbirt Mehr von diefer Erfindung worden.

f. unter dem Art. Eruflier. Bennig (Christian Friedrich) Rapelle meister tes Fürsten Franz Sultows ky in Gorau; hat 1775 zu Berlin 1 Klaviertrio, und dann 1781 zu Leipe zig musikalisches Quodlibet für juns ge musikalische Gesellschaften 2 Theile Dieses enthalt eine brucken laffen. Sammlung verschiedener Stucke für den Gefang und bas Rlavier. Dann folaten noch 1782 zwölf, Freymäurer: lieder, nebst noch etlichen andern Gefangen benm Rlavier. In Mipt. find theils einige Sahre vor dieferZeit, theils nachher auf 12 Sinfonien, 6 Vios linguartetten und 6 Divertissements für is Inftrumente von feiner Arbeit bekannt geworden.

Benning (Christian) war Cantor zu Den Ruppin, und ließ im Jahr 1670. von feiner Arbeit zu Colln an der Spree eine Abendmusit für Distant

und Bag drucken.

Henrici ( — — ) hat 1756 zu Augsburg 6 Flotenduos in 4. drucken laffen.

\*Henricus II., f. Heinrich II. Henricus III., f. Heinrich III.

\* Henricus VIII., f. Beinrich VIII. Henry (B.) bat 1785 ju Paris ein Vios linconzert a 9 No. I. stedjen lassen.

Benfel (- - ) gebohren zu Petersburg 1768, ein Schuler von Lolli, fam 1784 nach Deutschland, und ließ sich schon in seinem isten Jahre als ein Violinist von sehr großer Delikatesse und Gicherheit im Spielen horen.

Bensel (Johann Daniel), S. Hansel,

623

Henstridge (Dan.) ein berühmter Eng. lischer Tonkunstler und Komponist, war um das Jahr 1710 Organist am Doin zu Canterburn, und hat verschiedene Anthems von seiner Komposition binterlassen. Zawkins Gesch.

Bentschel (- -) machte sich um 1770 durch verschiedene Cantaten als Rir=

denkomponist befannt.

Bepp (Girtus) Organist und Komponift an der neuen Rirche zu Strafburg, geb. zu Geiflingen im Ulmischen Gebiete am 12. Nov. 1732, wird unter Die vorzüglichen Runftler gezählt. Er hat fich zu Ludwigsburg unter Jo: melli gebildet, und befist einen Gils bermannischen Klugel mit 2 Klavie: ren, nebst einem Fortepianopedal, auf welchem lettern er die schwersten Daga: gien in der größten Geschwindigkeit und Genauigfeit vortragt. Machricht ist von 1789. Man hat II zu Strafburg gedruckte Klavierso: naten von seiner Arbeit. Mehreres hat er noch in Mist.

d'Herbain, Ritter vom Ludwigsorben und Sauptmann benm Infanterieregi. mente von Tournaisis zu Paris, ein musikalischer Dilettant und vortreflider Komponist; that im Sabr 1751 noch fehr jung eine Reise nach Stalien, und sette zu Rom das Intermezzo il Geloso, als sein erstes Werk, fürs Theater, welches nach der Zeit noch zu Floreng, und 1753 in Baftia aufges fuhret wurde. Auch sette er am lez. tern Orte die Oper, Triomfo del Giglio in 3 Uften, und 1752 Lavinia, welthe auch 1753 du Mailand, Florenz, und 1754 zu Genua, allemal mit gro: Bem Benfalle gegeben wurde.

Rachdem er wieder zurück nach Frankreich gekommen war, gab er die Cantaten, Les Charmes du sommeil und le Retour de Flore, 1755 heraus und übergab sie dem Dauphin. Drauf seste er die Motette, Exultate etc., in Musik, welche im Man 1755 zu wiederholtenmalen im Conzert fpirit. mit außerordentlichem Benfalle von Madem. Sel gesungen wurde. Huch ließ er noch daselbst 1762 stechen: Scelta d'Arie, del Dramma: La Lavi-nia, e di alcuni altri. Lib. I. Ctarb aber mahrend diefer schonen Laufbahn 1769. Außer den obigen italienischen

Opern hat er noch folgende für das pa-

riser Theater gesett: Celimene 1756:

les deux Talens 1763, welche sehr geruhmt wurde, und Nanette et Lucas 1764.

Herbertus, ein fehr berühmter Rirchenfanger, lebte im gten Jahrhunderte, und war zwar von judifchen Eltern gebohren, aber im Christenthume er. jogen. Er war bey feiner Runft und seiner vortreflichen Stimme auch in andern Wiffenschaften erfahren. Bers berts Geich.

d'Herbin, f. Herbain.

Berbing (Mugust Bernh. Balentin) ad: jungierter Organist und Vitarius am Dom zu Magdeburg; zeigte in feinen berausgegebenen Werten eine besondere Unlage zur Munterkeit und komi. schen Laune. Schade bak uns ihn der Tod 1767 noch jung raubte. Er hat zu Leipzig drucken laffen: Musis kalische Belustigungen in 30 scherze haften Liedern 1758, welche 1767 zum zwentenmale aufgelegt wurden. Siers auf folgten: Musikalischer Versuch in Kabeln und Erzählungen Arn. prof. Gellerts 1759. Zu der Wisdersprecherin und den zwey Wachs. tern unter diesen Erzählungen, bat man auch begleirende Instrumente in Mipt. Endlich kam 1767 der zweyte Theil seiner Beluffigungen, und mit diesen sein lettes Wert, ju Leip: zia heraus.

Zerbinius (Johann) ein Pfarrer in Preußen , gebohren in Schleffen, war anfangs in seinem Baterlande, dann zu Wolau Rektor und Profeffor primar. Ben hier kani er als Reftor an die deutsche Schule zu Stockholm; von da als Pfarrer an die Lutherische Kirche zu Wildau, und endlich an obige Stelle, wo er am 14. Febr. 1676 im 44. Jahre ftarb. In feinem Werke, De cryptis Kyoviensibus, kommt verschiedenes von der Kirchenmusik vor. Gerberts Ge-

schichte.

\* Berbst (Sohann Andreas) Rapellmei: ster zu Frankfurt am Mann, geb. zu Murnberg 1588; wurde 1628 nach Frankfurt berufen, und blieb daselbst bis 1641, in welchem Jahre man ihn zum Rapellmeifter in feiner Baterftadt Ums Jahr 1650 kam er ernannte. zum zwentenmale wieder nach Frank. furt, und blieb dafelbft bis an feinen Tod.

Er gab zu Murnberg in 4. auf 55 Seiten heraus: Musica Practica sive Iustru-

Instructio pro Symphoniacis; das ist: Eine furze Unleitung, wie die Rna-ben und Andere, fo fonderbare Luft und Liebe jum Singen tragen, auf iebige Italienische Manier mit geringer Muh und furger Zeit doch grund: lich konnen informiret werden. 1658 wurde dies Werkgen zum drittenmale aufgelegt, und zwar mit diesem Zu-fage auf dem Titel: "Alles aus den girnemften Stalienischen Authori-, bus, mit besondern Rleiß gusammen. " getragen, auch mit vielen Claufulis "und Variationibus gezieret: Son-"derlich aber für Inftrumentiften, auf " Biolinen und Cornetten gu gebrau-, chen, mit allerhand Cadengen vermehret u. f. w." Bon diefer Uns. gabe, fagt herr Rapellm. Biller: Man konne fich aus diesem Berklein einen ziemlichen Begriff von der Sing. art des vorigen Jahrhunderts machen. Moch gab er auch 1643 in 14. auf 119 Geiten eine Musica Poetica, sive Compendium Melopoëticum, eine Unleitung zur Komposition heraus. Bor diesem Berfe ftehet fein Bilda niß, das 1635 nach dem Leben gezeiche net ift.

\*Zerder (Johann Georg) Herzogl. Weimarischer Generalsuperintendent, Oberconsistorialrath, Oberhosprediger, Kirchenrath und erster Pastor zu Weimar, seit dem Jahre 1776, gebohren zu Morungen in Preußen am 25sten August 1741. Dieser vortrestiche Mann, groß als Gottesgelehrter und groß als Philosoph, ist nicht minder groß als Westhetiter, und in Beurtheilung der Werte von Geschmack. Ich werde hier nur diezenigen von seinen Werken nensen, worinne er entweder gerade zu von der Musik handelt, oder doch weinigstens allgemeine ästhetische Bemerstungen macht, welche sich leicht auf die Musik anwenden lassen.

Diese sind: 1. Vom Geist der hes braischen Poesse, 1. und zer Band 1782 – 83. Dies Werk enthält im II. Bande solgende Abhandlungen, S. 574 – 78. Von der Musik der Psalmen, S. 379 – 82. Neber die Musik, ein Anhang aus Assmus sammtlichen Werken, Th. I. S. 87. S. 266. 274. Verbindung der Musik und des Tanzes zum Mationalgesange. Diese Abhandlung sinden wir auch in dem zen Jahrgange des Cramerschen Magazins, S. 650: Ob Malerey oder Tonkunst eine größere Würzkung gewähre? In den zerstreueten Blättern. 2. Samml. 1786. Ferner kommen auch in seiner Abhandlung über den Ursprung der Spracke, in den Fragmenten, in den kritischen Wäldern, in der Preisschrift von den Ursachen des gesunkenen Geschmacks ben verschiedenen Völkern u. s. w. hin und wieder vortrestiche Bemerkungen vor, die der denkende Tonkunstler, in Absicht seiner Kunst, nuhen kann.

Serferth ( — — ) wurde um 1770 durch 6 Sinfonien a 8 in Mfpt. von seiner Komposition bekannt.

Berfordt (——) Orchesterdirektor zu Münster um 1785, hat den musikalissichen Prolog: Der Blick in die Jukunft, um diese Zeit in Musik gessetzt.

Herigerus, Abbas Laubiensis oder Lobiensis, in dem Bisthum Lüttich, ein ersahrner Tonkünstler, war der Nachsfolger des Talcuinus in seiner Stelle, und verwaltete selbige 20 Jahre. Er starb am 31. October 1009 oder 1010. Die Hist. litt. franc. giebt ihn als den Versasser der Hymne, zu Ehren der Marie, Ave perquam etc., desseleischen der 2 Antiphonien auf den Apostel Thomas: O Thoma Didyme und O Thoma Apostole, sowohl den Worten, als der Melodie nach, an. Gerberts Gesch.

Sering (Alcrander) ein braver Organist an der Creuzkirche zu Dresden, um das Jahr 1669, war der Lehrer des Kubnau. Um 1764 wurde ein Tonkunstler, Namens Zering, durch ein Violinconzert in Mspt bekannt, welcher aber mit obigem nicht zu verwechseln ist.

Serrmann (Jacob) ein großer Mathermatiker, geb. zu Basel am 19ten Jul. 1678; kam anfangs 1713 als Prosessor nach Padua, dann 1719 nach Kranksurt an der Oder, 1724 nach Peterssburg und endlich 1731 wiederum in seine Baterstadt, wo er 1733 starb. Uls Prosessor der Naturichre und Mathermatik zu Franksurt an der Oder schrieber: De motu chordarum, quibus instrumenta musica instrui solent, atque stadili sonorum mensura; welche Ubhandlung man in der zwepten Sectio des 1. Tom. der Exercitatio-

num Francofurtenlium eingerückt fin-

Hermanus Contractus, ein gelehrtet Benediktinermonch, anfangs zu St. Gallen und dann zu Reichenau, aus bem Geschlechte der Grafen von Pehzingen und Sulgau in Schwaben, geb. 1013, war von seiner Kindheit an an seinen Gliedern gelähmt, und ershielt davon obigen Beynamen. Er starb auf seinem Landgute Aleshusen

: 1054.

Ob er sich gleich als Chronikenschreis ber vielen Ruhm erworben hat; fo ift er darum doch als Komponist und Ton. febrer nicht weniger berühmt gewesen. Von benden hat uns theils Walther in seinem Lexikon (f. dessen Urt.), und theils der Herr Abt Gerbert in seiner Sammlung musikalischer Schriftsteller überzeugt, in deren II. Bande G. 125 er auch die seltenen Werke dieses alten Tonlehrers, nach einem Mipt. der Wiener Biblioth, unter bem Titel: Opuscula musica, aufgenommen hat. Man findet in felbigen zugleich eine Probe der Notivungskunft der dama: ligen Zeiten.

\*Sermes (Johann Timotheus) Probst zum heiligen Geist, Pastor der Haupt, kirche zu St. Bernhardin und Benssieher des Consistoriums zu Breslau seit 1775, geb. zu Peknick in Pommern 1738; war vorher Keldprediger des v. Arockowischen Dragonerregiments zu Lüben in Schlessen; dann Kurstl. Unhaltischer Hosprediger, Pastor primarius und Inspektor der Schulen zu Pleß in Oberschlessen; hierauf Ecclessiastes der Hauptliche zu St. Mar. Magdal. Professor und Inspektor des Mealgymnasiums zu Breslau bis 1775.

Dieser wurdige Mann ist sowohl in der Gottesgelahrtheit, als in den schoneu Wiffenschaften, als einer unserer besten Schriftsteller bekannt. giebt nicht z. B. seinen benden Roma. nen, Miß Janny Wilkes, und Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, den Rang über den größten Theil der in Deutschland herausges fommenen Budjer dieser Urt. ihn aber der Tonkunst schäzbar macht, ist der warme Eifer, den er ben allen Gelegenheiten, fie empor zu bringen und allgemein zu machen, so thatlich gezeigt hat. Schon in Sophiens Reis fen hatte er den größten Theil ber barinne enthaltenen Lieder nach dem Sylbenmaße und den beliebtesten Melodien, der schon von den besten Romponisten bekanntesten Lieder, eingerichtet. Im Jahr 1786 gab er darauf, den Gelegenheit der Herausgabe der vortrestlichen 12 Sinfonien von Dittersdorf, über die Verwandlungen des Ovids, auf einen Bogen in 8. heraus Analyse de XII Metamorphoses tirkes d'Ovide, et mises en Musique par Mr. Charles-Ditters de Dittersdorf. Sein Bildniß s. Lavaters Physiognomis. 3. Th.

Hero, ein im 184sten Jahre vor Christi Geburt in Alexandrien lebender griechischer Gelehrter, hat geschrieben: Spiritalia (inter Mathem. graec. interprete Commandino) worinne die sogenannten Wasserorgeln besonders beutlich beschrieben werden. Forkels

Gesch. B. I.

Zerold (— —) hat um 1785 zu Paris 4 Sonaton für die Harse stechen lassen.

Heron ( — ) hat um 1780 zu London

Militairmusit stechen lassen.

Serr (Johann Georg) Virtuose auf dem Forn, gebohren zu Gotha, und ein Schüler von dem dasigen großen Meister auf diesem Justrumente, dem Herrn Körber; befand sich 1784 auf Reisen, und ließ sich zu Hamburg mit verschiedenen Conzerten mit allgemeis

nem Benfalle boren!

\*Serschrel (Friedrich Wilhelm) Mustedirektor und Organist zu Bath in Englang gebohren im Hannoverischen;
beschäftiget sich in seinen Nebenstunden mit der Sternkunde und der Verfertigung optischer Instrumente. Durch
diese Bemühungen ist es ihm gelungen, einen neuen Planeten unseres
Sonnensystems zu enedecken, welchem
er den Namen Uranus behaelegt hat.
Mehrere Nachrichten von diesem würdigen Manne hat man in der Geschichte der Ustronomie zu suchen. Er lebt
ist in London und scheint die Musik
aufgegeben zu haben.

Serschel (Jacob) Chursürstl. Hofmusie fus zu Hannover, vielleicht des voris gen Bruder, wird in die Reihe der vorzüglichsten ist lebenden Violinisten gerechnet. Um 1775 hat er zu Amsters dam 6 Quartetten für Klav. 2 Viol. und Violonzell stechen lassen. Dann wurde noch zu London eine Sinfonie a 8 von seiner Komposition gestoschen. In Mipt, hat man verschiedene Conzerts fürs Klavier und für die Bioline, auch Sinfonien von seiner Arbeit.

Sertel (Johann Wilhelm) geb. zu Eisfenach um bas Jahr 1726, ein Sohn des berühmten Gambisten, Johann Christian, der 1754.als Bergogl. Mets lenb. Streligifder Conzertmeifter ftarb, f. Marp Bentr. B. III. G. 46 bis 64. und Walther; war 1757 Hofkomponift am Meflenb. Schwerint ichen hofe, wurde darauf Kapellmeis ster, gieng aber um 1770 ganz von der Rapelle ab, die ben dem Sofe zu Ludwigslust verblieb, begab sich nach Schwerin, und wurde daselist von ber Prinzegin Ulvika zum Hofrath und Gefretair ernannt. Man gablete ihn in seiner Jugend unter die vorzüglichften Bioliniften Der Bendaischen Schule, Er vertauschte aber, wegen seines kurden Gesichts, dies Instrument mit dem Flügel, und erwarb fich auf felbigem nicht minder den Birtuofentitel. In feinem hohern Alter fchien fich feine Liebhaberen gur Confunst, in die zur Blumistik verwandelt zu haben. Und auch dies Geschäfte trieb er auf eine folche Urt, daß er das au haben. durch unter den Blumisten rühmlichst bekannt wurde. Er starb am 14ten Junius 1789, an einem Schlagfluffe im 63ften Jahre feines Alters.

Er gehörete seit der Mitte dieses Jahrhunderts zu unsern geschmackvolzlesten Komponisten, sowehl was die Instrumental als Vokalmusik anlangt. Seine öffentlich herausgegebenen Werzte sind: Sammlung musikalischer Schriften, 2 Stücke 8. Leipzig 1757 und 58. Sie enthalten größtentheils kritische Abhandlungen und Anmerkungen aus dem Italienischen und Französsichen über die Opern dieser Völker. Und es ist schabe, daß der unglückliche siebenjährige Krieg den Fortgang die

fer Schrift hemmte.

An praktischen Werken hat er hers ausgegeben: 2 Sammlungen von Liedern, 1757 und 1760: Romanzen mit Melodien, nehst einem Schreiben an den Berf, derselben 1762: 6 Klaviersonzert mit Vegl. Nurnb. 1767: 6 Sinsonien 1767, und 6 ders gleichen 1774. Aber seine beträchts lichsten Kompositionen an Singstücken für seinen hof sind für das Publikum unbekannt geblieben. Iwey Paßionen habe ich darunter vorzüglich rühmen hören. Die erste, so sich mit dem Choral anfängt: O Ewigkeit du Donnerwort, um 1762, und die Leisdensgeschichte in 6 Theilen, woran er noch 1783 arbeitete. Auch hat er ein Wert zum Drucke fertig, welches aus lauter ausgearbeiteten Choralen für ganze Orchester bestehet.

Serzog (Ernst Wilhelm) Com. Palat. und Stadtrichter zu Merseburg, gab zu Leipzig 1722 in 4. heraus: Memoria beate defuncti Directoris Chori Musices Lipsiensis, Dn. Johannis Kuhnau, Polyhistoris Musici, et reliqua, summopere incluti, exhibita ab etc. S. Matthes. Evit. Mus. Tom. I. p.

I18.

Hesletine (jacob) ein vortreslicher Englischer Kirchenkomponist und Organist am Dom in Durham und in der Catharinenkirche nahe am Tower zu Lous don, war noch ein Schüler vom Doktor Blow, und hat eine große Anzahl Anthems versertiget. Er stark gegen die Mitte dieses Jahrhunderts in einem hohen Alter. Zawtins Geschichte.

Sesse (Ernst Christian) Hessen Darmsstädtischer Kriegsrath, zugleich erster und berühmtester Bioladagambist Deutschlands, geb. zu Großengottern in Thüringen, am 14. April 1576; kam, nachdem er zu Langensalz und Eisenach seine Schuljahre zugebracht hatte, in Darmstädtische Dienste als Canzeleyaccesist, und folgte dem Hofsstate seines neuen Herrn 1694 nach Gießen. Auf dieser Akademie seine zuristis

schen Studien fort. 1698 erhielt er von seinem Sofe die Erlaubniß nach Paris zu reisen, um fich daselbst auf der Biol da Gamba, die er schon in fruhen Jahren zu ftus diren angefangen hatte, vollkommener zu machen. Er hielt sich daselbst dren Sabre auf, und nahm daselbst ben ben benden beruhmten Meiftern Marais und Forqueray jugleich Unterricht. Da sie heimliche Feinde gegen einander waren, sahe er sich genothiget, sich gegen den einen Beffe und gegen den andern Sachs zu nennen. Bende freueten fich fo fehr über feine Gefchick. lichteis 631

lichkeit und seinen Wachsthum, daß sie sich wechselsweise mit dem vortrefelichen Scholaren trozten, den sie ist hatten. Endlich kam es zwischen ihren zur Aussoderung, die Stärke ihres Schülers in einem dazu angestellten Conzerte auf die Probe zu sehen. Aber wie erstaunten sie, als sie ben der Erscheinung des Herrn Zesse bende ihren Schüler in ihm fanden. Er machte darauf seinen benden Meistern, jeden in seiner Manier, ganz besondere Ehre. Entfernte sich aber nach diesem Borfalle sogleich von Paris.

Im Sabr 1705 unternahm er von neuem eine drenjährige musikalische Reise über Holland, England, Sta-lien, wo er sich noch insbesondere in der Komposition festsekte, und dann Burnck über Wien, wo er vom Raiser eine goldne Rette mit deffen Bildniffe zur Belohnung empfieng. Um 1713 versahe er einige Sahre die Rapellmeiferstelle an seinem Sofe. Um 1719 that er feine lette mufikalische Reise in Gesellschaft seiner Gattin nach Dres: den zu den berühmten Festen, ben Gelegenheit des Churpringl. Benlagers, wo zugleich mehrere Opern von Lotti und Zeinichen vergesteller murden. Gie erwarben sich benbe daselbst die ausgezeichneteste Chre und die reichlich:

seit dieser Zeit diente er in der Stille seinem Hofe bis zu seinem 86. Jahre, und starb am isten May 1762, nachdem ihm jede Art menschlicher Glückscligkeit zu Theil geworden war. Ausger den Singstücken, die er zur Zeit der Kapellmeistervacanz für die Kirche gesetzt hat, hat er viele Soznaten und Suiten für die Viola da Samba hinterlassen, die die ganze Stärke dieses Instruments enthalten.

Starke dieses Instruments enthalten. Sesse (Johanna Elisabeth, gebohrne Dobricht) glanzte schon 1709 als eine der größten deutschen Sangerinnen auf dem Leipziger Operntheater in Gesellschaft ihrer benden Schwestern, denen nachmaligen Mesdames Ludwig und Simonetti. Als sie sich darauf 1713 am Darmstädtischen Hofe befand, versheprathete sie sich mit Herrn Zesse, und brachte es in ihrer Kunst so weit, daß, als sie 1719 nebst ihrem Gatten zu den Opern und andern mustalischen Festen nach Dresden eingeladen wurde, und dasselbst in Gesellschaft der berühmten

Italienischen Sangerinnen der Test und Duristanti sang, man sie diesen größen Sangerinnen vollkommen gleich schäfte. 1767 lebte sie noch als Wirme zu Darmstadt. S. Matthes. Chrenspforte, 364.

Lesse (Ludwig Christian) der Sohn des vorh rgehenden, Ernst Ebristian, stand 1766 als Violadagambist in Diensten des Kronprinzen von Preuffen. Man versicherte, daß der Geist seines Vaters zweisältig auf ihm ruhe, und daß die Fertistelt, Nettigkeit und das Feuer seiner Aussührung ihn zum ersten Sambisten Europens mache.

Beste (Johann Wilhelm) Virtuose auf ber Clarinette und Bergogl. Brauns Schweigischer Cammermusitus seit 1784, geb. zu Mordhausen 1760; soll sein Instrument, nach allgemeiner Bersiche: rung, ungemein fertig und schon spielen. 1786 hatte er den Fagott durch einige Veranderung an den Klappen. und burch den Gebrauch des Clarinet. tenmundstucks, statt des bisher üblich gewesenen Rohrs, so sehr verschönert, daß man von Braunschweig versicherte, der Kagott übertrafe auf solche Urt viel: leicht alle übrige blasende Instrumente, und daß der Herzog herrn Besten, nachdem er sich mit dieser seiner Er. findung zum erstenmale vor ihm habe boren lassen, sogleich 100 Eblr. zu seiner Besoldung zugelegt habe.

Zesse (Johann Heinrich) Hofcantor und Musikdirektor zu Eutin, hat um 1780 zu Hamburg drucken lassen: Unweisung zum Generalbaß, denselben leichte zu erlernen. Dann noch: 38 moralische Woen und Lieder mit Melodien. Endlich den zten Theil, in 41 geistlichen Woen und

Liedern, von Gellert. Zessel ( — — ) Mechanikus aus Petersburg, hat endlich zu Berlin, nach so vielen vergeblichen Versuchen mehrerer Kunftler, 1785 eine Saftatur an die Harmonika zu Stande gebracht. Er nennt dies Instrument eine Blas vierharmonika. Von Berlin schreibt man bavon: "Dies Instrument hat "4 volle Oftaven und ben Contrabaß "bis G. Es muß aber offen fenn, um "dem Ton der ordentlichen harmoni= "ta, wo die Glaser mit den Fingern "touchirt werden, nabe zu fommen, " fonft flingt es nur wie eine vortreffi. , de Gambe. Dies Justrument gleicht " einem

" einem fleinen Schreibepult, und bren "Schichten Gloden neben einander. "welche man bey der Erdfnung des "Dectels fiehet, werden burch einen " Fußtritt in Bewegung gefeht. Der " Rahmen, der die Taffen einschließt, a befindet fich an der linken Scite dies "fes Pulis. Doch gehört noch immer " viel lebung dazu, der Glocke durch "den abgewogenen Druck des Fingers den Con abzugewinnen." Sch fann die Richtigkeit dieser Beschreibung um so mehr bezeugen, da ich St. Dussik 1785 auf der nemlichen hier beschriebes nen Rlavierharmonifa in Caffel habe fpielen horen. Er bezauberte alle Bus borer, burch ein langsames, harmonis sches und gelehrt modulirtes Boripiel und den Choral: Allein Gott in der Boh sen Ehr. Er nannte es aber da= mals feine Erfindung.

Hetes ( - - ) Vivtuose auf dem Vio:

lonzell; lebte 1772 zu Prag.

\*Zeumann ( Dr. Chriftoph August ) geb. ju Alliftadt in Thuringen um 1681, war Inspektor des Symnasiums' zu Bottingen, und gab 1726 dafelbft ein Programma heraus: De Minerva Musica, sive de eruditis Cantoribus, auf 1½ Bogen in 4.: überdies Programma de Sela, Hebraeorum interiectione mulica. S. deffelb. Poeciles, Tom. III.

Leutzenroder (Sebastian) soll nach Severtags Bericht, f. beffen Synt. min. p. 108, ein funftlicher Kompo.

nist gewesen senn.

\*Heuze (Jaques) vormaliger Conzerts meister zu Beffen : Caffel ; geb. ju Pa= ris um 1738, war noch sehr jung, als er schon daselbst als Vorspieler Conzerts dirigierte. Um 1760 gieng er nach Petersburg und von da 1764 zur Kaiferkrönung nach Frankfurt. Von bier fam er unmittelbar noch im felbi. gem Jahre als Conzertmeister in Cafselsche Dienste, wo er auch, eine kurze Zeit ausgenommen, bis 1786 verblies 211s nach erfolgtem Tode des ben ift. Landgrafen auch fein Gehalt verringert werden sollte, nahm er nehst seiner Sattin 1200 Thir. ein vor allemal, taufte davor einen vortrestichen Wagen, und fuhr in felbigem nad Paris. Er spielte seine Biolin mit der größten Fertigfeit und außerordentlichem Feuer in franzosischem Geschmacke. Mus seis nem Munde angemerkt.

- \* Heuze (Anna gebohrne Scali) des vorigen Gattin, geb. ju Rom 1752; ftand zwar bis 1785 an dem Caffelfden itas lienischen Operntheater, als erfte San-Aber die Talente, die fie gu Dieser Stelle berechtiget hatten, jugenbliche Reize und eine angenehme Stimme, hatten fie-gegen die letten Jahre so ziemlich verlassen. Da fie nun steif wie eine Marionette ohne Em= pfindung ihre Rolle herfang, und überdies ohne die geringfte Runftenntnig, ganglich von der Violine ihres Mans nes, der selbst ihre Cadengen im Dr. chester im Einflange mitspielte, abbieng: so kounte es nicht fehlen, daß sie die Gedult der Zuschauer auf die außerste Probe stellte. 2118 1785, beym Untritte der Regierung des ihigen Land: grafs, die franzossiche und italienische Oper abgeschaft wurde, folgte fie ih: rem Gatten nach Paris.
- \* Beyden (Sebald) Rektor der Schule ju St. Sebald in Rurnberg, daselbst 1498; wurde 1519 daselbst zum Cantor an der Spitalschule ernannt, wegen seiner Gelehrsamfeit aber zu obis ger Stelle ethoben, in welcher er am gten July 1561 ftarb. Gein Biograph Teltner nennet ihn einen vortreflichen Musitus, und erzält zugleich von ihm: "daß er nicht allein das aberglaubige "Salve Regina an die Maria, auf "Chriftum eingerichtet und mit einer "wohl gefaßten Weise und Kompo-"fition geliefert habe; fondern auch "ju Rurnberg außer dem Traftate: "de arte canendi, ac vero figno-"rum in cantibus usu, der von 1537 "bis 1540 drenmal aufgelegt worden "ist, noch 1529 Musicae Stichiosin in ., 8. herausgegeben habe. Worinne er "vom Ursprunge und Dugen der Diu-"fit, von der Geala, den Clavibus, "Pausis, Tonis und vom Taft aus"führlich handelt." Dies Buch ift nachher ofters unter dem Titel: Inftitutiones ober Rudimenta musices ges druckt worden. S. Murnb, Gelehrt. Lerif.

Heynenghen (Giovanni) de Saxe, ein Probgen von der Runft der Italiener, Namen zu verstümmeln. Dieser Zey: nenghen ist niemand anders, als une ser brave Kapellmeister Zeinichen, welchen fie unter diesem Ramen, wegen der Oper Calpurnia, welche er 1713 in Italien aufs Theater brachte, in ihren Operverzeichniffen auführen.

\* Heyther, J. Heather.

Heywood oder Heewood, ein englischer Tonkünstler und Poet, geb. in Lousdon; mußte die Königin Maria auf ihrem Todbette noch mit seiner Mussik unterhalten. Nach ihrem Tode mußt er der Religion wegen aus Engsland entweichen, und starb zu Mecheln

Bien (Ludwig Christian) Cammervirtuose, in Diensten der Herzogin zu Würtemberg 17713, rudte von seiner Arbeit: eine Klaviersonate in bas Bachische Vielerley ein, die durch ihren galanten modischen Charakter sehr von den übrigen abstach. Er soll sich gegenwärtig in Bayreuth befinden.

Hieronymus, St., ein Heiliger und Kirchenlehrer, geb. zu Stridon, an der Grenze von Ungarn 329, und gestorben ben ben Bethlehem im Jüdischen Lanz be, im gisten Jahre seines Lebens 420; hat die Horas Canonicas eingesührt, und in einer Epistel an Dardanum von verschiedenen musikalischen Instrumenten gehandelt. S. Walther.

Hieronymus de Moravia, ein um die Mitte des izten Jahrhunderts leben, der Dominikaner aus Mähren, zur Zeit des Thomas von Aquin; hielt sich eine Zeitlang zu Paris in dem Somnasio St. Jacobeo auf, wo auch noch ein Traktat, De Musica in Mspt. von ihm besindlich ist. S. Echard de Scriptoribus ordinis dominicanorum.

St. Hilaire (Mademoiselle de) hat 1752 in 8. zu Paris drucken lassen: Lettre à Mr. D. — worinne sie von der Musik des Lully und des Rameau hans belt

Hilarius, Bischof zu Poitiers im 4ten Jahrhundert, geb. daselbst; war ein Feind der Arianer, und wurde deswegen nach Phrygien verjagt, doch aber nach einiger Zeit wiederum zurück in sein Bisthum gerusen, wo er am 13. Jan. 367 oder 372 starb. Er hat im Jahr 355 die ersten Hymnen in lateinischen Versen versertiget, und die Atelogien dazu gemacht, welche der heil. Ignatius in den Kirchen zu singen befahl. Gerberts Gesch.

Bildebrand (Christian) ließ im Jahr 1651 zu Hamburg in 4. drucken: Unserlesene Paduanen und Galliarden von 5 Stimmen. S. Corn. à Beughem Bibliogr. Math. p. 335. Der zweyte Theil dieses Werks soll im J. 1609 in 4. gedruckt worden seyn. Er war Stadtpleiser zu Hamburg.

Bildebrand (Zach.) ein vortreslicher und berühmter Orgelbauer, geb. in Sachsen. war ein Schuler, und zwar der beste, von Gottfr. Silbermann, und hat sich besonders durch folgende Werke veres wigt: die Orgel in der neuen Katholis schen Schlößkirche zu Dresden von 45 Stimmen: Die Orgel auf der Reuftadt bafelbft von 38 Stimmen: und die Orgel zu St. Wenceslaf in Maumburg von 52 Stimmen, im Jahr 1743 und a. m. Auch hat er nach Herrn Joh. Geb. Bachs Ungabe ein melsterhaftes Lautenclavicumbel verfertis get, wovon man in Molungs Musica mechan. Theil II. S. 139 mehrete Dachricht findet. Ebenderfelbe giebt auch die Dispositiones von obigen Werten an.

Sildebrandt (——) bes vorhergehen.
den Schn, wohnt in Berlin um 1770,
ebenfalls als ein berühmter Orgelbauer.
Die schöne Orgel in der Hamburger
nouen Michaeliskirche von 60 Stimmen ist von seiner Arbeit um 1760 ge-

endiget worden.

Sille (Johann George) Cantor und Schulkollege in Glaucha vor Halle, schrieb 1740 eine Abhandlung von dem Verbot der Oktaven- und Quinten folge, und sendete sie an die Nickerrische musikalische Gesellschaft. Man findet diese Abhandlung ganz eingerrückt im zten Hande der Mick. Bis

blioth. im 4ten Theile.

\* Biller, eigentlich Buller (Johann Albam) Berzogl. Curlandischer und Bochfürstlich Carolatischer Rasellmeis fter, und nun feit 1789 Muffedirektor und Lehrer an der Thomasichule zu Leipzig, geb. zu Wendischofig ben Gorlit am 25. December 1728; wurde schon in seinem sechsten Jahre durch den Tod seines Baters in die durftige sten Umstände versett. Er genoß dars auf den Unterricht Des Schulmeisters und Nachfolgers seines Baters im2Imte, auch insbesondere im Rlavierspielen und der Bioline, fo gut es fenn konnte. Sein gewöhnlichster Zeitvertreib schon in diesen Jahren war Singen. Da er aber sonst nichts hatte, sang er Lieder aus dem Gesangbuche; meistentheils Pagions:

Pafions und Sterbelieber, und unter diesen immer die langften am liebs

1740 brachte ihn seine Mutter auf das Symnasium nach Gorlis. Nach dem er bier wegen feiner guten Dies fantstimme unter das Singechor aufge. nommen worden, suchte er baselbst nicht allein den fleinen Infang auf bem Klaviere und der Biolin, unter ber Unführung eines feiner Mitschuler fortzuseben, sondern bemübete fich auch, mit Benhulfe eines Schulkameraden, der eines Kunftpfeifers Sohn mar, die Flotdonce, Flottraverse, Oboe und Trompete zu erlernen. Und da zu feli biger Zeit der Dieftor seinen Schulern ein Collegium musicum errichtete, worinne es noch an einem Baffpieler fehlete, kaufte er sich fur 18 Gr. eine alte Bafgeige, und wurde auf folche Urt ein Mitglied dieser musikalischen Gesellschaft. Hier war es auch, wo er den erften Berfuch in der Romposi= tion einiger Stucke machte, boch ohne Renntnig irgend einer Regel. Unterdessen spieleten sie seine Mitschüler gerne.

Da sich aber mit zunehmenden Jahren auch seine Bedürsnisse vermehresten: so nahm er, nachdem er 5 Jahre auf dem Gymnasio zugebracht hatte, den Borschlag au: sich den einem Cievilbeamten als Schreiber, zu einer ähnlichen Stelle geschickt zu machen. Allein er fand sich in dem Charakter dieses Mannes so sehr betrogen, daß er denselben, nach Verlauf eines Jahres, verließ. Ein zwenter Versuch dieser Art ben einem Andern in Wurzen siel zwar mehr zu seiner Zustriedens heit aus. Allein dieser gute Herr starb, drey Monate nachdem er zu ihm gezogen war. Er entschloß sich also zum zwentenmale dem Studieren zu widnen, und begab sich zu dem Ende 1747 auf die Creuzschule nach Oresden.

Hier wurde er wegen seiner erwortenen Geschicklichkeit auf Instrumenten ohne Bedenken angenommen. Er nahm sogleich ben dem großen Jomislius, damaligem Organisten an der Frauenkirche Unterricht auf dem Klawiere, und beym Cammermusikus Schmidt auf der Flote. Der Gesang war seine tägliche Berufsarbeit. Was ihn aber eigentlich zu dem großen Manne machte, den wir anihm bewundern,

und seinen vortressichen Geschmack in der Komposition bildete, waren 14 Bassische Opern, die er nicht allein in Zeit von 9 Jahren in ihrer höchsten Vollkommenheit vorstellen sahe, sons dern von welchen er auch die Partituten von stellehen er auch die Partituten sie stellehen Diertelsahre die Partituten von sieden Opern, größtentheils zur Nachtzeit, für sich abschrieb. Ginige vierstimmige Chorarien, nehst einigen Liedermelodien, war alles, was ihn iho seine Zeit, unter den Augen seines Lehres, zu sehen erlaubte.

Roch immer war es fein Borfag, die Rechte gu ftudieren. Er gieng deswegen 1751 auf die Akademie nach Leips gig. Daselbst widmete er nicht allein jede feiner Mebenftunden ber Dufit, auch als Baffanger und Flotenift wurbe er jum Mitgliede des dafigen offent. lichen Conzerts aufgenommen. Bab. rend Diefen feinen Universitätsjahren, sette er, außer einigen Kirchencantaten und 6 Sinfonien, Gellerts Oratel in Mufit. Auch fieng er mun an, fich mit der Theorie der Mufit gu beschäftigen, und schrieb ben diefer Gelegenheit die Libhandlung über die Machahmung der Matur in der Musik für die Erweiterungen.

1754 übernahm er die Hofmeistersstelle ben dem jungern Grafen von Brühl, Zeinrich Adolph, in Dresden. Er benutte an diesem Orte die gute Gelegenheit, jedem musikalischen Feste, daß der Hof gaß, mit Bequemlichfeit benzuwohnen; und stellte überdies öfters in dem Zimmer seines Eleden ben kleine Conzerte an, wozu er dann und wann eine Sinsonie komponirte.

1758 bezog er mit seinem jungen Eles ven zum zweptenmale die Ukademie zu Leipzig. Er hatte um diese Zeit mehrere Jahre lang von der Hypodhondrie zu leiden, diese machte, nebst der nöst thigen Aussicht auf seinen Zögling, daß an keine Komposition gedacht wurde. Der einzige Versuch dieser Alt geschahe mit Gellerts geistlichen Liedern, wozu er aus Gesälligkeit gegen den Dichter Choralmelodien seite.

1760 nothigte ihn seine Krankheit nicht allein einen Borschlag einer Professorftelle zu Petersburg abzulehnen, sondern auch seinen Grafen andern Sanden zu überlassen. Er lebte nun unabhängig zu Leipzig, und suchte, da

er eine Pension von 100 Thir. von sei. nem Patrone verbeten batte, das Mo: thige mit Uebersetung wichtiger Wer: fe zu erwerben. Bu felbiger Zeit gab er auch den musikalischen Seitver: treib heraus, das erfte prattifd : perios bische Bert, das in Deutschland berausgekommen ift. Rach der Zeit find demfelben mehrere von Berlin und Leipzig aus, von verschiedenen Titeln und verschiedenen Berfassern, gefolgt. 1762 errichtete er ein offentliches Conzert, da das sonst gewöhnliche des Rriegs wegen, eingegangen war. Dies erhielt sich bis 1763 nach geendigtem Kriege, wo das sogenannte große Congert wiederum feinen Unfang nahm, und er darüber jum Direftor gefest Da dieses Conzert mehrmals murde: jum Mufter der übrigen in Deutsch. land angegeben wird, und doch meis nes Wiffens nirgends die Einrichtung desselben zu finden ist: so glaube ich ben dem Leser Dank zu verdienen, wenn ich mich hier etwas langer daben aufhalte, um so mehr, da die vortrefliche Einrichtung und Ordnung deffelben vorzüglich ein Werk des herrn Kapell. meister Zillers ift.

HIL

Das Orchester bestand in den Jahren 1765, 66, 67 und 68, zu welcher Beit ich selbst als Mitglied daben Fand, aus 16 Biolinen, nemlich 8 für die ers ste und soviel für die zwente; 3 Bratz schen, 2 Biolonzells, 2 Contraviolons, 2 Floten, 2 Oboen, 2 Fagotten, Hornern, I Laute und I Flügel. Dies sen spielete Berr Kapellmeister Biller, als Direktor. Conzertmeisterstelle ben den Violinen vertrat der isige Mufik= direktor herr Bafer. Als Golofanger waren für den Copran Madem. Schmehlingen, ifige Mara, und Madem. Schröter, ist in Weimar. Für den Alt, herr Schroter, der in London gestorben ift. Den Tenor und Bag befegten zwen Studierende aus der Dresdner Schule, worunter Gr. Pribus wegen der außerordentlichen Starte feiner Bafftimme fich auszeich: ncte. Die Chore wurden mit Tho. masschülern besett. Solosvieler für die Violin waren die Hrn. Göpfert, ist Conzertmeifter zu Beimar, und Berger jun zu Leipz.: Für die Bratsche, herr Zertel, igiger Organist an der reformirten Rirche zu Leipzig: Kur das Violonzell, Herr Berger,

der vor einigen Sahren verstorben ift: Für die Flote, Herr Tromlitz und Herr Udvokat Zunger, bende noch in Leipzig: Für die Oboe, Herr Zerjog: Für den Sagott, Berr Jonne, bendes Stadtmufici: Fur die Bam be, herr J. D. Müller, aus der Graff. Brublischen Rapelle: Rur die Laute, Herr Kropfgans, aus der nemlichen Rapelle: Fur den Glus gel, Herr Lelei, der nachmals als Kapellmeister zu Danzig starb, auch oben genannter Berr Advokat Zun-

Die Vortreflichkeit aller dieser Bir. tuosen beweisen theils die Hemter, in denen sie vorher ben Kürstl. Kapellen gestanden haben, theils die musikali. schen Ehrenstellen, und der Rinf, zu denen fie nach der Zeit gelangt find. Der übrige Theil dicfes Orchesters bes stand theils aus jungen Ctudierenden, welche herr Ziller unter den Unwesenden, als die braudsbarften, ausgewählet hatte, theils in einigen bras ven Mitgliedern des dasigen Stadt. pfeiferdjors, zu den blasenden Instrumenten. Diese lettern besetten auch gelegentlich die vorkommenden Paufen, Trompeten und englischen Sorner. Das Ganze that die Würkung der geübteften Fürstl. Rapelle.

Gedes Conzert bestand aus 2 Theis len, zwischen welchen eine Pause zur Erholung gemacht wurde. 3m erften Theile fieng man mit einer Sinfonie an, dann folgte 2) eine Arie, dieser 3) ein Conzert, hierauf 4) ein Divertiffement für mehrere Instrumente, ein Quatro, Golo, oder ein Chor aus Der zwente Theil hub einer Oper. wieder mit einer Sinfonie an, dann folgte eine Urie, und zum Beschluß eine Parthie fur das ganze Ormefter. In jedem Conzerte wediselten die cons zertierenden Instrumente. Die Urien, Conzerts und Sinfonien wurden jedesmal an einem dazu bestimmten Eage vorher probirt. Alle Stucke aber zu jedem Conzerte vom Herrn Rapell. meister Ziller gewählt, und jedem Theilnehmer des Conzerts auf einem gedruckten Zettel bekannt gemacht. Man fand darauf nicht allein die Ramen der Romponisten, der Ganger und Spieler, sondern auch die Terte von demjenigen, was gesungen wurde.

In der Kasten gab herr Ziller alle. zeit eines der Bassischen italienischen Dratori n. Und diese find nicht allein sammtlich auf diese Urt nach und nach aufgeführt worden, sondern auch an: dere, 3. 3. 1764 die vortrefliche italies nische Pasion von Jomelli. Im Coms met, wo das Conzert größtentheils im Comobienhause gehalten murbe, woben fich Das Orchester auf dem Thea: ter befand, indessen die Zuhörer auf bequemen Sigen im Parterre und in ben Logen vertheilt waren; führte St. Rapellmeister Biller verschiedene der neuern Saßischen Opern durchaus, doch chine Uktion, auf. So wurde 1766 Alcide al Bivio: 1767 Romolo ed Erfilia, und weiter hin, l'Afilo d' Amore, aufgeführt. Der Bertei. fer ber beiden großen Gangerinnen, Mad. Mara und Madem. Schröter, in diesen vortreflichen Werken, bleibt mir unvergeglich.

3d fomme nun wieder insbesondere jur Lebensgeschichte des Sen. Kapell: meifter Ziller. Außer einigen Sinfonien und Parthien bat er zwar fürs Conzert in dieser Zeit nichts geschrie. ben. Allein defto wichtiger waren die Dienste, die er unterdeffen ! im Thea: ter leistete. Der damalige Pring pal des Leipziger Theaters, Herr Koch, wünschte die Operetten in Aufnahme ju bringen. Er wendete fich dieferwes gen an herrn Biller. Und mit wels chem Erfolge er dics jur Berbefferung des Geschmäcks von gang Deutschland gethan hat, tfi aller Welt befannt. Aber fo thatig er auch in diefer glangenden musikalischen Periode für Leip: zig war, das Berz durch feine vortref. lichen theatralischen Urbeiten zu bes schaftigen, so unterließ er doch nicht, ju gleicher Zeit, den Verstand durch die Heransgabe seiner wochentlichen Aachrichten und Anmerrungen, die so manchen interessanten, sowohl antherischen als historisch musikalischen Auffaß enthalten, zu bereichern.

Nach dem Abgange der Madem. Schmebling im Jahr 1771 nach Berlin, errichtete et eine Singschule veit jungen Frantenzimmern, um dem funftigen Mangel an Sangerinnen vorzubengen. Durch diese wurde er in den Stand gesett, daß er 1775 eine besonbere mustübelide Gesellschaft und Concert spirisuel errichten konnte, worinne butchaus große Singftuce berihmter Meister gegeben wurden. Als um 1778 das große Conzert zum zwehtenmale seine Endichaft erreichte; stand er mit einem anschnlichen Chor Saksgern, beyderley Geschlechts, an der Spike seiner musitübenden Gesellschaft, und bezog 1781 als Direktor mit selbisger den eben fertig gewordenen vortreftlichen neugebauten Conzertsaal.

1782 Berief der Herzog von Curland zwen feiner vornehmften Schülerinnen und Roftgangerinnen, die Schwestern Podleska, nach Mietau als Hoffan: gerinnen. Er begleitete diefe Frauen= jimmer auf Die Ginladung des Bers 3095, und wurde von selbigeitt inicht allein auf dem hinwege und wahrend feines 6 wochentlichen dortigen Aufent halts mit feiner Gefellschaft fret gehale ten; sondern erhielt auch noch ben feis ner Libreife außer ben manchetlen bas felbft genoffenen gang befondern Onas denbezeugungen, dreif für ibn verfers tigte Bildniffe von der Berzoglichen Kainilie, nebst 1000 Thuletn auf ble Reife. Ueberdies begnadigte ihn noch der Herzog 1784, beh einer Durchreise durch Leipzig, mit dem Charafter feis nes Kapellmeisters, tiebst 600 Thir. Penfion. Bugleich ernannte er befe felben 2 Tochter gu Cammerlangerinnen, und feinen altern Sohn guitt Cammermufifus.

216 fich darauf der Bergog 1786 gu Berlin befand, begab er fich mit fele ner Familie dabin, und genoß bafelbft die außerordentliche Ehre, den Bandelschen Megias, in der Domtliche, an der Spike zwener Roniglichen Ras vellen, in allen 300 Tonkunftlern, als Hauptdireftor, aufzuführen. Geine 2Biffenschaft und Etfahrung mußte ben Diefer Gelegenheit die Burfung Diefes an fich großen Runftwerts, burch Sinjufugung von blafenden Inftrumenten an schicklichen Dertern, um vieles ju vermehren. Ja in dem folgenden ir87sten Jahre führte er daffelbe Stuck bermehren. auch zu Leipzig in der Paulinerfirche, einmal ben Tage, und das zwentemal Abends ben Erleuchtung mit mehr als 100 Tonkunftlern mit vielem Benfalle auf. Sowohl von diesett benden 2luf. führungen, als von der ju Berlin, hat er Radyrichten durch den Druck bei fannt gemacht. hieranf gieng er mit feinen Tochtern und Breslau. Und

20

ob ich gleich meinen Lesern von seinem dafigen Hufenthalte nichts weiter melden fann; fo lagt fich doch von feinem thatigen Geiste vermuthen, daß er auch da fur die Musik viel Gutes ges

würft haben werde.

Endlich ließ man ihn in Leipzig, für welche Stadt er fo manche Sabre ver: gebens gearbeitet hatte, doch noch Gerechtigkeit wiederfahren, indem man ihm die Stelle des nun im hoben 211: ter lebenden Beren Cantor und Du. sikdirektors Doles an der dasigen Tho: masschule übertrug. Er fam nun von Breslau dahin zuruck, und übernahm Dies Umt im Commer des gegenwar: tigen 1789sten Jahres; wo ihm die-Borficht eine lange Reihe ruhiger und zufriedener Tage bis in fein spatestes Alter zur Belohnung feiner rafflofen Bemuhungen um die Runft genießen laffen mag.

Go weit ware ich nun mit der Gefchichte unfere Lieblingskomponisten, eines der wurdigsten und wohlthatig= ften Danner unseres Zeitalters, und zwar nach Anleitung feiner von ihm felbst entworfenen Diographie, die er mit fo vieler Befcheidenheit feinen Le: berühmter bensbeschreibungen Musikgelehrten angehängt hat. schwerer es mir murde, einen Auszug davon zu machen, defto ofterer ent: frand ber Dunich in mir, fie gang, von Wort zu Wort, abzuschreiben.

Wenn ich iha vorhin den wohlthatigs ften Mann fur unfer Zeitalter nannte : fo will ich damit jagen: daß er uns Deutsche hat Singen gelehrt, wie wir singen sollten. Mogen ihm immerhin einige dies Berdienft in Un= fehung der Lieder dadurch schmalern, daß sie Grafen, als einen frühern Sanger guter deutscher Lieder, an die Seite feken: fo bleibt ihm doch, außer der Berbefferung und Berfeine: rung berfelben, das unendliche Ber: dienft, daß er uns zu einer Zeit, wo man einen Ganger auf einem deutschen Theater noch nie gesehen hatte, eine deutsche Operette gab, welche die sem ihr angelegten Zwange ohngeachtet, jene, der Italiener und Franzofen: an Richtigkeit in der Detlama: tion, an Wahrheit im Ausdrucke, an abstechender Zeichnung der verschiedes nen Charaftere, an angemessenem, zweckmäßigem, bald tandelnden, bald

Enbnen und feurigen, aber allezeit ed= len Gesange, an gewissenhafter Reis nigfeit der Karmonie, an Wit, Lau-ne und Mannigfaltigfeit, im Gebrauche aller und jeder Bulfsmittel, Die die Runft nur darbiethen fann, weit vorzugiehen ift. Jedes diefer Berdienfte liegt jedem aufmerksamen Beobach. ter in seinen Operetten vor Augen.

Wohl uns! wenn uns in untern Tagen genbtere Reblen in ben Stand fe-Ben, mit mehrerer Frenheit, im Reis che der Melodie und Harmonie zu wahlen. Aber wir wurden nach dem Schatten tappen, wenn wir fatt der Einficht und Beurtheilung, Die uns Bils ler, ben der Komposition seiner Opes retten, lehrt, das Wesen der Over in jenen fluchtigen Mobefingsang seken wollten. Wie gut und vernünftig er aber auch biervon Gebrauch zu machen weiß, hat er uns in mehreren

Benspielen gezeigt. Dies sey genug von seinem mufikalischen Charakter. Wie sehr er als Gelehrter und Kenner der fowohl todten als lebenden Sprachen zu schäßen ift, ist hier der Ort nicht, aus einander zu seken. Seinen Charafter als Mensch zieret Sanftmuth, Gefälligkeit, Nach. ficht, und jede Tugend, die dem Weifen anstehet. Seine oftern, oft heftis gen, oft langwierigen Unfalle von ber Hypochondrie, haben gewisse einste Buge auf seinem Gesicht und seinem Betragen guruck gelaffen. Doch fann ich mich rühnien, ihn zuweilen in Ges sellschaft munter, aufgeweckt und voll vom feinsten Wise gefunden zu haben. Sch hatte als junger Student feine Eigenschaften aufzuweisen, als solche, die seine Machsicht erfoderten, und er war mein Freund. Ich konnte ihn auf keine Beise belohnen, und er war mein Lehrer. Gein ganges Betragen verräth diesen edlen Charafter. Er ist von Person mehr flein als groß. Unter seinen gestochenen Bildnissen ift dasjenige das treffendste, welches Gr. Bause in der Müße und Schlaspelze in die Biblioth, der sch. Wiffensch. in 8. gestochen bat.

Seine bis hichet herausgekomme. nen Schriften find folgende: I. 216. handlung über die Machahmung der Matur in der Musik 1753, für die Erweiterungen der Erkenntniß und bes Bergnügens gearbeitet, aus wels

chen

chen sie herr Marpurg in dem ersten Band feiner Bentrage eingerückt hat. 2) Wodentliche Tachrichten und Unmerkungen, die Musik betref: fend, 4 und einen halben Jahra. in 4., Leipzig von 1766 — 70. 3) Unweisfung zum musikalisch zuchrigen Wefange, mit hinlanglichen Erempeln erlautert, 4. 1774. 4) Unweisung aum musikalisch zierlichen Gesange, mit binlanglichen Erempeln erlautert, 4. 1780. 5) Neber die Minsik und deren Wirkungen, aus dem Frangofischen übersett, mit Unmerfungen, in 8. 1781. Gine intereffante Schrift. 6) M. Jac. Molungs Uns leitung zur musikalischen Gelahrt: beit, zweyte Auflage, im ersten Capitel mit Jufatzen vermehrt bis auf das Jahr dieser Unsgabe, 1783. 8. 7) Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkunstler neuerer Zeit. Erster-Theil, Leipzig. 1784 gr. 8 8) L'Tadvicht von der Aufführung des Zändelschen Mes figs zu Berlin, Berlin 17.6 gr. 4. 9) Dren turge Unffage, ben Gelegenheit des zu Leipzig aufgeführten, Bandelschen Megias, als: 1) Fragment aus Handels Mesias. 2) Ueber Alt und Wey in der Musik, und 3) den Cext zum Meffias, nebst anges bangten Betrachtungen darüber.

II. Fur bie Kirche und an andern großen geiftlichen Stucken hat er verfertiget: ein Paar Kirchencantaten 1753: eine kleine Passionscantate 1759: Choralmelodien zu Zeren Prof. Gellerts geistlichen Oden und Liedern, welche nicht nach bekannten Kirchenmelodien konnen gestingen werden, Leipzig 1761. Der 100 Pfalm, ganz durch komponiet, 1785 ungedruckt. Ferner zum Druck befordert: J. B pergolose Stabat Mater, mit der deutschen Parodie des Herrn Klopftock im Klavierauszuge, Leipzig 1774. Eben dasselbe in Partitur, mit Blasinstrumenten und der Tenor : und Bafftim. me in den Choren vermehrt, Leipzig Saminlungen vierstimmi: ger Motetten, jum Gebrauch ber Schulen, 6 Theile, Leipzig von 1776 bis 1787. Diese Sammlungen enthals ten die vorzüglichsten Stücke eines Zomilius, Rolle u. s. w. dieser ? t. Jeder Theil enthalt auch eine Motette

von eigener Arbeit des Herausgebers. Sändels Te Deum auf den Utrechtischen Frieden, mit dem befannten lateinischen Terte, Leip. 1780. Zaydns Stabat Mater, mit einer selbst versfertigten deutschen Uebersehung, im Klavierauszuge, Leipzig 1782. Zassens Pilgrime auf Golgatha, ein Oratorium, ins Deutsche überseht und im Klavierauszuge herausgegeben, Leipzig 1784. Grauns Tod Jesu, im Klavierauszuge, Leipzig 1786.

III. Für das Theater: 1) Zwen und zwanzig Gesänge zu den verwanz delten Weibern, 1764, gedruckt im Klavierauszuge 1769. 2) Sieben Gejange zum luftigen Schuffer, 1765. gedruckt 1769. 3) Lisuart und Da= riolette, 1766, gedr. 1768. 4) Lott= chen am Bofe, 1767, gedruckt 1769. 5) Die Liebe auf dem Lande, 1767, gedruckt 1769: 6) Die Jagd, 1771. 7) Der Dorfbalbier, wozu Herr Meefe einige Lieder gefest hat, gedr. 1772. 8) Die Miufe, ein Rachspiel, 1772, an dem Dorfbalbier gedruckt. 9) Die Schafer als Pilgrime, ein Prolog 1772 ungedr. 10) Der Herns tefrang, gedr. 1772. 11) Der Krieg, fomponirt 1767 und mit vielen Arien vermehrt, gedr. 1773. 12) Die Jubelhochzeit, gedr. 1773. 13) Das Grab des Mufti, nach der neuen Meißnerschen Uebersetzung, vortreflich fomponirt und gedruckt 1779. 14) Poltis oder das gerettete Troja, gedruckt 1782. 15) Eine Cantate zu einem allegorischen Ballette, gedruckt in einer der 6 Sammlungen von Opernarien und Duetten. Ferner aus Weisens Kinderfreunde: 16) die kleine Hehrenleserin, surs Klavier mit 2 Violinstimmen gedruckt 1778. 17) Die frie: densfeyer, ungedr. 18) Das Denkmal in Arkadien, ungedruckt. Noch einzelne Urien und Gefänge, zu verschiedenen andern Operetten. Diese legtern find größtentheils in den vorhingenannten Samulungen im Klavierauszuge mit eingerückt, überhaupt find alle oben als gedruckt angegebene Opern im Klavierauszuge gedruckt. Mod hat er im Klavierauszuge berausgegeben: Bendas Dorffahr: markt, zu welchem er 2 große und 2 tleinere Urien verfertiget bat, gedruckt 1776. Ferner Gretrys Jemire und Usor, mit deutschem Texte, Klav. 1783. IV. Für

IV. Kur die Cammer: Loisir mufical, gedr. 1762, enthalt 2 Klaviersoa naten und eine italienliche Uric. Bine Cantate gur Grofnung des Conzerts 1763. 3) Cantate auf die 2(n= funft der hoben Landesberrschaft, gedr. 1765: Ben Gelegenheit der Guldigung des Churfurften. 4) Eine Cantate fürs Conzert: eines) dergleichen, für das Rodifche Theater, und 6) eine Dde von 27 Strophen, für ein Orchefter von 80 Personen, alle dren 1769, ungedr. 7) Cantaten und Avien verschiede: ner Dichter, gedruckt 1782. 8) Horatii Carmen: Musis amicus, im Kla,

HIL

pierausquae gedr. 1778.

V. Un Liedern: 1) Lieder mit Me: lodien an meinen Canarienvogel, Leivzia 1759. -2) Die zweyte Auflage hiervon bis zu so Liedern vermehrt, Leipzig 72. 3) und 4) zwer Samm: lungen von Romanzen mit Melo: dien, um 1768. 5) Weißens Lie: der für Kinder, etliche und 70 an der Zahl, gest. 1769. 6) 50 geistliche Lieder für Kinder, mit einer Bio: linstimme, gedruckt 1774. 7) Lieder aus dem Kinderfreunde, gedruckt 1782. 8) Lieder aus Sophiens Rei: sen, gedr. 1782. 9) Geistliche Lies der, einer vornehmen Eurlandischen Dame, gedruckt 1780. Dierzu gehos ren noch eine große Menge in den Sournalen und Almanachen zerftreute. Gegenwärtig hat Berold in Hamburg eine neue Sammlung von seiner Kom: position angefündiget.

VI. Sammlungen für den Gefang ober auch für das Klavier, aus den verschiedener Komponisten Merfen jum Druck befordert und mit eigenen Kompesitionen vermischt: 1) Musikalischer Teitvertreib, gedruckt 1760. 2) Raccolta delle megliore Sinfonie di piu celebri Compositori, accomodate al Clavicemb. Raccolta I. II. III. IV. Lips. 1762. 3) Sammlune gen kleiner Klavier : und Sing: frude, jum Beften der Friedrichs. ftadtischen und Werdauischen Urmen. schule, 30 Stuck in 5 Theilen, Leipz. bon 1774 bis 1776. 4) Sammlung der vorzüglichsten ungedruckten Urien und Duetten des deutschen Theaters, von verschiedenen Kompos nisten, 6 Sammlungen, Leipzig von 1777 bis 1780. 5) Sechs italieni. Urien verschiedener Komponisten,

mit der Art sie zu singen und zu verandern, nebst einer furgen Unleis tung für die, die der italienischen Spra. che nicht fundig sind, Leipzig 1778.
6) Sammlung von italienischen Duetten, jur Beforderung des Besangstudiums, Leipzig 1781. 7) Operns arien u s.w., 1. Theil 1782. 81 Deuts sche Urien und Duetten u. f. w. . ifte Camml. 1785.

Durch schickliche Uebersehungen der Texte unter die Originalmufit, bat er außer dem Sandnischen Stabat Mater, den Zassischen Pilgrimen und dem Handel. Te Deum, auch die Gaffmansche Oper, La Contessina, für das deutsche Publikum brauchbar gemacht.

Billmer (Friedr. Gottl.) Burtembera. Regierungsrath ju Mumpelgard, gab 1781 zu Krantfurt seine erfre Samms lung von Oden und Liedern her: aus, welcher 1785 zu Breslau-die zweys te folgte. Er war vorher Inspettor und dritter Professor zu Breslau.

\*Hilton (John) Baccalaureus der Mufit und Organist an der St. Margares thenkirde zu Westmunfter in London, im vorigen izten Jahrhunderte, hat vetschiedene Sachen drucken lassen. S. Hawkins, wo auch fein Bildniß zu finden ift.

Hilton (Walter) ein englischer Carthaus fermond, lebte um bas Jahr 1430, und schrieb außer andern Werken auch Musica ecclesiastica. Balaeus de Scriptorib. Britann. und Pitsasus de scri-

ptorib. Angl.

Bimmelbauer (Menzel) ein großer Virtuofe auf dem Biolonzell, lebte um 1782 in Wien. Man ruhmt an ihm besonders seinen fernhaften Bogenftrich und feine Fertigfeit vom Blatte 3u telen. Gein Inftrument foll diejes nigen, so andere Golofpieler führen, weit an Größe übertreffen, und daben nichtsweniger als unter die Urt der beften gehoren. Destomehr Berdienft für sein vortrefliches Spiel. Er hat ju Loon 6 Dueits für eine Flote oder Biolin und das Biolonzell Op. I. fteden lassen. Hußer diesen hat man auch verschiedene Solos und Duetts in Mipt. von ihm fürs Violonzell. Man ruhmt ihn auch insbesondere als einen guten Singmeifter.

Hine (William) ein berühmter engli= f er Tonkunftler und Organist in Glons cefter, ift noch gegenwartig am Leben.

Hingston

Hingston (John) ein berühmter englis scher Tonkunftler und Schuler des Orlando Gibbons, lebte um das Jahr Ronig Karl I. Diensten. Ram dars auf als Organist in die Dienste des Oliver Cromwell, der ein großer Liebhaber der Mufit war, und unter. richtete deffelben Tochter in der Mufif, wofür er eine jabrliche Pension von 100 Of. Sterl, erhielt.

Ueberdies führte er wochentlich Conzerte in Croinwells Hause auf, woben felbiger ofters zugegen war. Zu diesem Behufe unterrichtete er ein Paar Ruaben in der Singfunft, mit wels den er hernachmals Deerings lateinis sche Gefange, an welchen Cromwell einen großen Gefallen fand, absang.

Lawtins Gesch.

Zinner ( - - ) Cammermusiker der Konigin von Frankreich und außerordentlicher Kunftler auf der Sarfe um 1780, geb. in Deutschland; 1781 fell er bas Londoner Publifum durch feinen Bortrag des Abagio gang bezaubert haben. Bu Paris find um diese Zeit 6 Sonaten für die Barfe, nebst eis ner begleitenden Bioline gestochen wor. den. Schon im Jahr 1776 befand er fich zu Paris und gab auf das dasige italienische Theater die Operette: la fausse Délicatesse.

Binfch ( 216. 2int. ) Orgelmacher zu Gröningen 1762, geb. zu Hamburg; hat sich in den niederlandischen Provinzen durch verschiedene daselbst über. aus gut gebauete Orgelwerte besonders

berühmt gemacht.

Binsch (Ewald) Hoforganist des Ko. nigs in Dannemark zu Ropenhagen, um das Jahr 1654, geb. zu Danzig; war ein Schüler von dem berühmten Froberger, und ein großer Meister

in feiner Runft. S. Chrenpf. 74. \* Binge ( Jacob ) ein Confunftier gu Berlin, lebte zu Unfange dieses Jahr, hunderts. Bon feiner Komposition find die Epistolischen Gefänge, so dem Erügerschen Gesangbuche mit bengedruckt sind. Er war gebohren ju Bernau in der Mark 1622, und scheint, nach dem Canon unter seinem Bildniffe zu urtheilen, ein vor: zuglicher Contrapunktist gewesen zu seyn, und mehrere Werke, als Walther kennt, herausgegeben zu haben. Er ift 1695 in seinem 73. 3. gestochen,

Kinze, oder Heinze, auch Käntze (Jof. Simon ) Conzertmeifter des Markara. fen von Schwedt, ichon feit 1779, gebohren zu Dresden 1751, wo er auch ben Meruda und Zundt den Grund ju feinem meifterhaften Bortrage auf der Biolin gelegt hat. Er foll im hoch= ften Grade rein und im Tartinischen Gefdmacke fpielen. Gein Bortrag foll dem Inhalte jedes Gedankens genau angemeffen, fein Jon mannlich. rund, voll und sangbar, wie eine Menschenstimme senn. S. Bernoullis Reif. im riten Bande.

Hippias, ein Philosoph des alten Gries denlandes von Elis, und Schüler vom Begesidamas, erhielt die Krone in den Olympischen Spielen, und hat

über die Musit geschrieben.

Hippolythus (Blasius) ein gelehrter Mond und vortreflicher Tonkunftler des 16ten Jahrhunderts, lehrete die Monnen im Klofter Urspringen in Schwaben von 1:47 bis 1549 die Figus

ralmufif, und brachte es in diesen 2 Sahren mit-felbigen fo weit, daß fie sammtlich, an der Zahl 40, es mit Konigl. und Kaiferl. Musicis aufneh. men fonnten. Er ftarb ober auch, nach: dem er 1549 diese Arbeit vollendet hatte. S. Casp. Brusch. in chron. Monafter., unter dem Worte Urspringen.

la Hire (Philip de) Professor der Ma. thematif am Konigl. Collegio zu Pa= ris, Koniglicher Baumeister und Lehrer in der Baufunst und Mitglied der dasigen Akadem. der Wissensch., geb. 1638; starb als ein berühmter Mathe matiker und Aftrenom am 24. April 1718. In seinen Memoires de Mathematique et de Physique etc. Parifiis 1694 in 4., enthalt der dritte Eraftat Explicatio diversorum illorum sonorum, quos chorda super instrumentum musicum buccinae sonitum aemulans (trompette marine) tensa edit, laudata expositione P. de Chales et suppletis particularibus nonnullis, ad quae dictus Pater non at-Brub, Beyte. j. mus. Litterat. Auch tendit. hat er in den Mem. de l'acad. des Se. 1716 p. 262 eingerückt: Experiences fur le fon.

Livschfeld (Christian Cajus Laurenz) Professor der Weltweish, und Sefret. des Ukademischen Kurareleollegiums zu Riel, geb. zu Müchel ben Futin 1742;

hat daselbst 1770 in 8. herausgegeben: Plan der Geschichte der Poesie, Beredsamkeir, Musik, Maleren und Bildhauerkunft unter den Griechen.

HOC

HIT

\* Bitzler (Mag. Daniel') Probst und Rath zu Stutgard 1632, gebohren zu Saidenheim im Burtembergischen 1576; war vorher Prediger an verschiedenen Orten, dann Paftor und Inspeftor der Schulen gu Ling, ferner Superinten: dent zu Rirchheim, jodann Generaljuper: intendent, von welchem Posten er in den obigen ruckte, und ftarb am gten Sept. 1635. Unter mehreren Schrif: ten hat er auch Musica nova heraus. gegeben, darinne er die von ihm er: fundene Bebisation, statt der bis da: bin gebräuchlichen Solmisation anrath. S. Walther.

Bizelberger (- - ) Cammermusikus des Binchofs von Würzburg 1786, wo feine Gattin, eine Schülerin von Ste: phani, zugleich Cammerfangerin ift; zeichnet fich als ein braver Birtuofe auf der Violin und dem Violonzell aus. Mad. Zizelberger fest durch die Leichts tigkeit, mit der sie die schwersten Pas-

sagien verträgt, in Erstaunen. Zobein (Johann Friedrick) Oxsanist an der Kirdje B. M. V. zu Wolfen: buttel, starb daselbst 1782, und hinterließ einen sehr ansehnlichen Vorrath von gedruckten und gestochenen praftischen Werken, so öffentlich verauttio-nirt wurden. Unter denselben befanden sich auch von seiner eigenen Komfition: Elysiam, ein Drama im Klavicrouszuge 1781. Wolfenbuttel: Lie: der mit Welodien, so er 1778, und dann 6 Klaviersonaten mit Violin und Violonsell, so er 1780 auf eigene Roffen in Caffel hat drucken laffen, und zu Wolfenbuttel herausgegeben. Huch find verschiedene fartbesehte Kirchen = und Gelegenheitscantaten in Mipt, von ihm bekannt,

Kochreiter (Jos. Balthasar) war Organist zu Lambach im Desterreichischen, seine im Walther angezeigten praftischen Werke sind in den Jahren 1706

und 1710 gedruckt worden.

Bocker (Johann Ludwig) war Pfarrer ju Hailsbron im Onolybachschen und Mitglied der Königl. Preußischen Ufa. demie ber Wiffenschaften, geb. ju Leutei sheim im Onolzbachschen am Lovenzerge 1670, und starb am isten Upril 1746. Unter andern von ihm beraus:

gegebenen Schriften, bat man auch ein Werk in 8. unter dem Titel: Mathematische Seelenlust oder geiste liche Benutzung mathematischer Wissenschaft, in vier Theilen. ren vierter Theil von der Musik han-

Boebrecht ( - - ) hat um 1786 zu London III Klavierrvios Op. I. stes

chen laffen.

Loed (- - ) wird gegenwärtig für den ftareften Bioliniften der Churfurfts lichen Kapelle zu München gehalten.

Both (Karl) Conzerrmeister des Fürften von Unhalt Zerbft, geb. am 22. Jan. 1707 zu Ebersdorf ben Wien; kam; nachdem er vorher einigen Uns terricht von seinem Vater auf der Biolin genoffen, in seinem 15. Jahre nach Pruck ben dem dafigen Stadtmufikus in die Lehre. Mach überstandenen Lehr. jahren kam er als Soboift unter ein Raiserlich Regiment, woben er 2 Jah. re in Ungarn und bann noch 2 Jahre in Sichenburgen fand. Us feine Ca: pitulation zu Ende war, aieng er zuruck nach Wien, wo er Franz Bennach Pohlen zu geben. Diesem leiftete er über Breslau bis dahin Gesellschaft. Bu Warschau wurden sie beube vom Starosten Sukascheffsky in Dienste genommen, Bocth als Waldhornift. 1732 erhielt er auf Empfehlung des Herrn Benda den Ruf als Conzerts meifter nach Zerbst. Er farb 1772 mit dem Rinhme eines unserer wurdigften Niolinspielers. 1761 ließ er zu Berlin 7 Parthien für 2 Violinen und Bak in einer, ihm eigenen Manier, drucken. In Most, hat man noch 6 Sing fonieir, 12 Solos und 18 Conzerts für sein Justrument von ihm.

Hoefelinus (Johannes) ließ im 3. 1671 gu Einfiedel in 4. drucken :- Novellae Sacrarum Cantionum, variis Sanctorum Festis accommodatae, et binis decantandae vocibus. S. Corn. a Beugh, Biblioge, Math. p. 68.

Biffelmayer (Maria) Madame, Churs finftl. Manuzische Sof- und Came merfängerin zu Manng 1784, wird uns ter die vorzüglichen Birtuosinnen ge-

zahlet:

Böffelmager (Thaddaus) erster Biolinift ben der Churfürstlichen hoffapelle gu Mainz, gebohren zu Raftadt 1750, wird als ein vorzuglieher Kunstler geruhmt. Er ist der Gatte der vorher-

gehenden.

\*Köffier (Conrad) Cammermusteus des Herzogs zu Weißenstels, zu Ende des vorigen 17ten Jahrhunderts, geb. zu Nürnberg 1650, ließ 12 Parthiem für eine Viola da Gamba mit dem Genesralbaß in Kupfer stedzen, vor welchen auch sein Vildnis stehet. S. Walsther.

Zönicke (- - ) Musikbirektor und Correpetitor ben den Schauspielergesfellschaft zu Hamburg 1784; hat die Operette, die Zeprath aus Liebe, und noch verschiedene einzelne italienissche und deutsche Arien, wovon aber nichts gedruckt ist, in Musik gesetzt.

Hoeninger (Emilianus) ein Pater, hat im Jahr 1736 von seiner Arbeit VI Missen von 4 Stimmen mit Ju-

strumenten drucken lassen.

Soveln (Conrad von) ein Gelehrter und Mitglied von Rissens Schwanenorden, geb. auf einem Landgute ben Hamburg 1630; schrieb unter andern Werken: Entwurf der Ehren-Tanz: und Singschauspiele, in fünf Theilen. Noch im Jahr 1669 hielt er sich zu Lübeck auf. S. Moller Cimbria litterata.

Hoetzl (Ludovicus) ein Can. Regul.
Ordin. S. Benedicti und Professus
zum h. Kreuz in Augsburg, gab das
zelbst im Jahr 1688 sein erstes Werk
unter dem Litel heraus: Musica Vespertina Tripartitas. Pfalmi XXXVIII
partiti in Vesperas de Dominica, de B.
Virgine et de variisSanctorum festivitatibus per ann. concurrentibus, a 1,
2, 3, 4 voc. Capell. 4 instrum. partim
necessariis, partim ad libit. concertantibus.

Hofer (Andreas) war Vicekapellmeister und Chorregent an der Domkirche zu Salzburg im vorigen Jahrhunderte, und ließ daselbst im Jahr 1577 in Folio drucken: Ver Sacrum s. klores musicos 5 vocibus et totidem instrum, producendos, et pro Offertoriis potissimum servituros, ad occurrentes per annum festivitates cum quibusdam de communi.

von Zofer, Lautenist in Diensten des Churfürsten von Mannz 1738, stand zurZeit Karl VI. am Wienerischen Hofe als solcher, und unterrichtete die Kaikerlichen Prinzessinnen auf der Laute. Hoffmann (C. F. D.) hat 1780 zu Frankfurt am Mann 3 Quartetten für die Harfe, mit Flote, Biolin und Baß

stechen lassen.

Hoffmann (Gerhard ) Herzogl. Deis marifcber Banmeifter und Burgermeis ster zu Rastenberg, war gebohren daselbst am 11. Nov. 1690; studirte zu Jena die Mathefin, und wurde 1719 vom Herzoge jum Bauverwalter in Weimar ernannt. Indem er nun bem Studio seiner Kunft hier mit allem Fleiße folgte, traf er auch auf die barmonische Baukunft, als einen Zweig davon. Er nahm deswegen ben bem dasigen Kapellmeister, Johann Wilbelm Dresen, Unterricht in der theo: retischen Musik in dem Jahr 1724, und brachte es durch seinen Reiß selbst in der Komposition so weit, daß er viele geistliche Cantaten und andere Birchensticke nach und nach verfertiget Im Jahr 1728 wurde er Cam. merer zu Raftenberg, und 1731 Gerzogl. Baumeifter zu Gifenach. Doch blieb er in Raftenberg, und erhielt da. sclbst 1736 die Burgermeisterstelle, wo er auch vermuthlich bis an seinen Tod geblieben ift.

Folgende merkwürdige musikalische Erfindungen hat Walther von ihm

in fein Exemplar angemerkt.

An. 1727 hat er an die Flute traverfiere noch ein Bentil erfunden, wodurch viele Unbequemlichkeiten in der Applifatur gehoben, und die Borfchlas ge biefes Instruments bis auf 82 ver= mehrt worden. Ein gleiches hat er auch in dem nemlichen Jahre an der Hrboe angebracht, wodurch er die widrigen unreinen Tone dieses Instrumente, besonders gis und as sowohl in der Tiefe als in der Höhe, ganglich verbeffert hat. Ferner hat er ein Regiffer an die Biolin erfunden, vermittelft welchem die Violine augenblicklich mit der linken Sand in Chor, und Cammerton nach Belieben gezogen werden fann.

An. 1723 hat et die ganze Temperatur, des vom Commate Pythagorico entstehenden Fehlers in der Musik, so bequem eingerichtet, daß das ganze Schema calculi nicht mehr als rinen Vogen einnsmmt.

Ann. 1733 hat er den musikalischen Cirkel in eine folde Ordnung gebracht, daß felbiger eine strenge Organisten.

Æ 4 probe

probe abachen kann, auch quoad progressionem modulationis, burch selbi: gen die Dabe und Ferne ber Bermand. schaft ber heutigen 24 Lonarten und deren zubehörige Systemata burtig und unfehlbar zu eifinden und zu erkennen fenn.

HOF

An. 17:4 bat er ein absonderlich curieuses Saitenmaas erfunden, durch welches die Saiten auf Biolinen, Bi; oldigamben, Lauten und andern be= faiteten Instrumenten, nach Propor-Affuratesse gestellet werden konnen.

\*Boffmann (Johann Christoph) ein borzüglicher in der Musit genbter Dis lettante, lebte zu Murnberg 1686.

Boffmayer ( - - ) zu Wien, hat um 1783 6 Quartetten für Flote, Biclin, Bratiche und Bag ju Paris frechen

lassen.

Boffstetter (Nomanus) ein Geistlicher im Rlefter Umorbach ben Mittenberg, hat zu Umsterdamm um 1777 6 Vio. linguartetten Op. I. stechen lass n, dann zu Mannheim 6 dergleichen Um 1786 find noch mehrere Op. II. Blaviertrios und andere Instrumens talstucke in Mipt. von ihm bekannt geworden.

Hofmann ( — — ) Berzogl. Gothai: fcher privilegirter Orgel - und Infrumentenmacher, erfand um 1779 einen Depnelfligel, an welchen fich auf ben: den Seiten 2 Klaviere befanden, fo, daß 2 Personen zugleich barauf ipielen fonnten. Huch konnen alle & Klav ere für eine Person gekoppelt werden. Das Instrument ist in die Herzogl. Hoffa-

velle gekommen.

Zofmann (Johann Christian) Cam, mermufikas und Golospieler auf der Hoboe in der Herzogl. Kavelle zu Wei: mar, geb. Bu Rindeln 1743; ift ein Schüler von dem großen Barth, und hat sich dessen vortrestiche Manier im Vortrage gang zu eigen zu maden gewußt. Bother stand er zu Cassel ben einem Regimente als Heboist. Er begab fich darauf nach Weimar und genoß daselbst Barths Unterricht, wo ihn feine erworbenen Fahigkeiten, nach Barths Abgange, deffen Stelle um 1770 erwarben.

Hofmann (Leopold) Kaiserlicher Dof: fomponist und Kapellmeister an ber Kathedraltirche zu Wien schon vor 1770, geb. daselbft. Diefer in feber Beziehung portreffiche, gefällige und schon seit 1780, besonders durch die große Menge feiner Inftrumentalftucke, beruhm. te Komponist, hat zwar außer einigen Oden mit Melodien, und 6 Trios für Violin, Violanzell und Bak, meines Wiffens, nichts stechen laffen. Desto mehrere seiner Werke roulliren aber in Mist, in den Sanden ber Lieb. Go hat man außer einer grobaber. gen Menge Sinfonien, viele Violin: conzerts, Violonzelleonzerts, Klas vierconzerts, Conzertinen, für alle diese Instrumente zusammen genome men; Quartetten und Trios für die Violin, and Klaviersonaten mit und ohne Begleitung. Schade, daß von seinen guten Singfincken bisher nichts bekannt geworden ift.

Hofmann (Melchior) Mufikbir. an der neuen Rirche, am Collegio mufifo und ben der Oper zu Leivz ; erhielt die Direttion an den ersten benden Dertern nach dem Abgange Telemanns 1704. In feiner Sugend war er zu Dresden als Rapellknabe unter dem Rapellmeifter J. C. Schmid erzogen worden. Un: fer ihm stand das offentliche Conzert zu Leipzig in ganz besonderm Flore. Noch mehrern Ruhm erwarb er sich aber nachhero durch die Uebernahme des Operntheaters und die Komposition murdaffelbe: - 1710 trat er eine Reise nach England an: zu was Ende, wird an keinem Orte gemeldet. : 1712 fam er wiederum von feiner Rieife zu= ruck nach-Leipzig, wo er sogleich seine porigen mustkalischen Geschäfte, Die unterdessen herr Pisendel verwaltet hatte, wiederum antrat.

In Mipt, hat man noch, außer eis nem vollstimmigen Tyrie, einen vollständigen Sestjahrgung nehst einigen Sonntagsfrücken. Ben feinen Opern, die dazumal durchaus deutich waren, find nur noch die Namen von zwenen, n mlich Acontins und Cidippe, und Rivea Sylvia bekannt. Die lettere wu de auch 1720 zu Hamburg aufgefubrt. Er foll ein febr gefälliger Rom=

pousit gewesen fevn.

Sofmann (Michel) ju Breslau, murde seit 1764 durch mehrere Sinfonien andere Juftrumentalftucke in Mipt. bekannt.

Hofmeister (Franz Unton) Ravellmei: fter und R. R. privilegirter Dufit: Runft : und Buchhandler zu Wien,

schon

schon feit geranmer Zeit als beliebter Komponist bekaunt; hat daselbst eine Mufikniederlage errichtet, aus welcher er seit dem November 1785 monatlich einen Seft unter dem Titel: Praenumeration pour le Forte Piano ou Clavecin, ausgiebt, welche eine Mufillese von Quartetten, Tergetten für 4 Sande, Fugen, Conzerte und Bas riazionen von Zayon, Mosart, Vanhall, ihm felbst und andern beliebten Wienerischen Meiftern enthals ten. Un eigenen Komeofitionen hater gu Lyon bis 1783 acht Werke stechen lass fen, die in Sinfonien, Glotenquar: tetten, Violinguartetten, Klavier: trios, Flotenduos u. s. w. bestehen. Kast eben so viel find an Sextuor, Quintetten, Quartetten u. f. w. in Mipt. von ihm bekannt. Er studirte die Musit und insbesondere die Bio: line um das Jahr 1756 ben J. Mar-tial Greiner du Stuttgard.

Boblfeld (- -) ein Mechanikus zu Berlin, lebte anfangs als Posamen: tirgeselle gang unbefannt, bis nach und nach seine ungemeine Beschicklich: feit in der Mechanif, einige dasige große Manner von der Afademie, 3. B, einen Guler und Sulzer auf ihn aufmerklam machte. Der lettere gab ihm am Ende fogar einige Zeit frene

Wohnung in seinem Hause.

Diefer Mann ife den Tonkunftlern wegen zwen Erfindungen besonders merkwurdig. Die erfte ist eine Mas schine, welche die Cone, indem sie der Klavierist vorträgt, sogleich aufschreibt. In London hatte zwar schon 1747 ein gewisser Creed, und 1751 herr Unger zu Eimbek von ber Möglichfeit einer folden Maschine geschrieben, aber noch keiner hatte sie zu Stande gebracht. Der Ditektor Kuler hatte unserm Kohlfeld nicht sobald von dieser Aufgabe Rachricht gegeben, als dieser die Maschine verfertigte und sie 1752 der Koniglichen Alfademie zur Prufung vorlegte. Gie bestand aus 2 Eulindern, welche auf einem Flügel befestiget waren, deren der eine bas Papier auswickelte, bas fich wahrend dem Spielen von dem anbern brebete. Die Tone wurden durch Punkte und Striche mit Blenfedern auf das durch ein Triebwerk fortrudende Poppier gezeichnet, und hernach ju Roten ausgenihret. Weil aber dies

lettere Berfahren muhfam war, fo ers hielt zwar die Maschine die Approbation der Akademie und er selbst 25 Thas ler, es murde aber davon weiter fein Gebrauch gemacht. Der Erfinder nahm fie-also wieder guruck, und begib sich einige Jahre darauf auf ein Ritterguth des Grasen Podewils ben Derlin. 2016 aber 1757 ein unvermuthetes Keuer dieses Gut in Asche legte, gieng dieselbige mit zu Grunde.

Eine zwente Erfindung, die wir ihm zu banten haben, ift fein Bogenflagel, jo er 1754 dem Ronige übergab. Dies Instrument hat die Gestalt eines tleinen Rlügels, ift einchorigt mit Darmfaiten bezogen, unter welchen ein Bogen, der mit Pferdehaaren bezogen ift, und von einem Rade in Bewegung geseht wird, umgetrieben wird. Huf diesen werden bie Saiten, wie an dem Gambenwerke, durch an ben Taften befestigte Batgen gezogen. Mußer diesem Instrumente hat er sonft feins verfertiget.

Zoinrich (Mam Sigismund) Kunft. pfeifer und Stadttrompeter ju Bres: lau, starb daselbse 1737. Er war nicht allein ein guter Instrumentalmusikus, fondern auch ein sehr beliebter Rompos nist für selbige, so daß, wie J. G. Kofmann in seiner Lebensgeschichte versichert, seine Arbeit weit und breit gesucht und verschickt wurde. S. Che

renpforte 116.

Bolberg (Ludwig Frenherr von) Confi storialassessor und Quaftor ben ber Ufademie zu Kopenhagen, war gebohren zu Bergen in Norwegen 1685. Wahe rend seinen Reisen aab er zu Orford Unterricht in der Musik, und murde als Mitalied in die dasige musikalische Gesellschaft aufgenommen. Bu Paris machte er Bekanntschaft mit dem Pas ter Caffel, deffen Farbenmufik er für merkwürdig genug hielt, um fich barüber von felbigen belehren gu laffen.

Er brachte an diesem lettern Orte ein hartnatiges viertägiges Fieber mit, welches zu furiren er fich eine tange Beit vergeblich bemühet hatte. Bu fei-ner Bermunderung aber fand er fich auf einmal auf dem Beimmege auf eis nem Conzerte, wo ihn die Must auf eine febr angenehme Weise unterhalten hatte, wiederbergestellt. Merfwir dig war es, daß dies schon der givente Fall war, wo die Musik eine solche aciliante

heilsame Wirkung an seinem Körper ausübete.

HOL

Mus Dankbarkeit blieb er ihr auch durch sein ganges Leben von ganger Sec= le zugethan, und übte sie fleißig. Er starb am 27. Jan. 1754.

Holcombe (Henr.) war einer der ersten engl. Theatersanger zur Zeit der Eint: stehung der Overn zu London. Mach-dem er das Theater verlassen hatte, gab er in den vornehmften Burgerhaus fern zulondonUnterricht im Klavierspie= len und sette verschiedene Singesachen.

\*Holder (William) ein Doktor der Theo. logie zu London, hat 1694 zu London ein Werk in 8. herausgegeben, unter bem Titel: Of the natural Grounds and Principles of Harmony. S. Hawk.

Holfeldt (- -) ein Handelsmann und Conzertspieler auf dem Contrebaß in der Grafichaft Schluckenow in Boh: men, geb. daselbst um 1738. Als ihn fein Bater der Handelsgeschäfte wegen um 1760 nach Rlandern schickte, spiel. te er schon einen guten Contrebaß. Da es ihm mit seinen Angelegenheis ten daselbst nicht glucken wollte, such= te er fein Justrument hervor und spiels te fleißig in Kirchen und Conzerten mit, und brachte es endlich zu derjenigen Bollkommenheit, daß er in felbiger Gegend allgemein für den stärk. sten Contrabagisten gehalten wurde. Er verließ nun seinen Handel und ging 1765 als Musikus nach Paris. Seine Geschicklichkeit erwarb ihm daselbst bald eine Stelle in der großen Oper und in allen übrigen großen Musiken, und er ruhete nun nicht eher, bis er ein zwen. ter Kampfer wurde, das ift, Conzert auf seiner Maschine spielen konn: te. Nathdem er auf diese Urt 10 Jah: re in Paris zugebracht hatte, rufte ihn sein Bater in sein Baterland wie: berum gurud, um fich der Ungelegenheiten seines Sauses anzunehmen. Und er war eben vor furzem zurück ge= kommen als ihn Gr. Ravellm. Reichardt auf seiner Reise durch Bohmen 1775 in dieser Dorffirche ein Conzert auf dem Contrebaß spielen horete, wie er es nod) in keiner großen Residenz gehoret hatte.

Hollaind (Mr.) ein Klaviermeifter gu Paris, hat daselbst bis um das Jahr 1781 mehrere Sammlungen fürs Klavier eingerichteter Arien aus komi-" fiben Dyern, ftedjen laffen.

Kolland (Joh. David) Musikdirektor am Dom zu Samburg; geb. auf dem Harz unweit Bergberg um 1746; hat um 1780 ein Ofteroratorium die Muf. erstebung Jesu Christi, in Musik geseht. Vorher hat er einige artige Kleinigkeiten zu hamburg brucken lassen, als: Spielohne Karten, oder Unterhaltung benm - Klavier mit 2 Violinen, 1776. Text mit Moten, und Moten ohne Text, für empfinds same Klavierspieler, 1777. folgten noch einige Theile Gefange. In Mipt. find noch verschiedene Die vertissements von ihm bekannt.

Holly (Frang Undreas) Musikbirektor ben ber Baserischen Schauspielerge: sellschaft zu Breglan, geb. zu Bohmisch Luba unweit Ling 1747; studier= de anfangs zu Prag ben den Jesuiten, und trat ben den Franziskanern ins Noviziat, um Monch zu werden. Er verlies aber den geistlichen Orden, und widmete sich ganglich der Musit, und vorzüglich der Direktion benm Flügel, den er sehr gut, so wie auch die Orgel spielte. Sein erster Eintritt in die Welt, war zu Prag als Musikbirektor ben Brunians Theater. Dieranf hielt er sich eine Zeitlang ben der Bo= dischen Gesellschaft zu Berlin um 1769 auf. Dann ging er zum Waserischen Theater und hat ben selbigem fast neun Jahre gestanden, bis er am 4ten Man 1783 zu Breglau Starb.

Kur die verschiedenen Theater, ben welchen er gestanden, hat er folgende Operetten in Musik gesetht: 1) Der Bassa von Tunis. 2) Die Jagd. 3) Das Gärtnermägdchen. 4) Der Fauberer. 5) Das Gespenst. 6) Gelegenheit macht Diebe, 7) Das Opfer der Treue. 8) Der Patriot auf dem Lande. 9) Der Tempel des Schicksels. 10) Der Tempel des friedens. 11) Deukalion und Pyrcha, Melodram. 12) Der Irr. wisch. 13) Der Waarenhandler von Smirna. 14) Die Verwechs selung. 15) Der lustige Schuster. Ueber dies die Mussken zu Galora von Benedig, Hamlet, Macbeth. Hanno und zu einigen großen Ballets.

Holmes (John) Organist zu Salisbury zu Unfange des vorigen Sahrhunderes, mar einer der auserwählten Kompo= niften, bessen Gesange in bem i601 zu London gedruckten Triumphe der Oriane mit aufgenommen wurden. Sawkins.

Holms (Georg) ein ist lebender berühm. ter engl. Tonfunftler, ift Organist in

Lincoln. Zawkins Gefch.

Solzapfel (Bruno) Subprior des Augustinerklesters zu Regensburg hat bis gegen 1760 dreyzeben Klavierwerzte stechen lassen, wovon das izte und zi jedes, in einem Divertissement für die Orael oder das Klavier bestand und zu Nürnberg herauskam.

Solsbauer (Pat. Bruno) ein Augustisner Monch, hat 1749 zu Augsburg XXIV Klaviers oder Schlässfücke unter dem Titel: Eremi deliciae seu eremita augustinus exultans in Cymbalis bene sonantibus, herausges

geben.

Solzbauer (Ignaz) Churpfälzischer Kapellmeister und Hoffammerrath, geb. zu Wien 1718; studirte daselbst den Contrapunkt ben dem würdigen alten Oberkapellmeister Fuchs. Hierauf ging er nach Venedig, kehrte aber wieder zurück nach Wien. Nachdem er hier wiederum einige Jahre für seine Kunst zugebracht hatte, that er eine zwepte Reise nach Italien und zwar nach Mailand, wo er sich diesmals 2 Jahre lang aushielt. Uns beyden Reisen sucht den größten italienischen Komponisten und durch steißiges Anhören ihrer Werke, seine Einsicht zu verwehren und seinen Geschmack zu verbessern.

Mach feiner aten Buruckfunft aus Italien nach Wien um 1745, erhielt er die Direktion ben dem Wienerischen Hoftheater und fand binlangliche Gelegenheit durch Kompositionen für die Rirche und besonders für das Theater, von seinen erworbenen Kenntniffen Gebrauch zu machen. 1751 erhielt er vom Berzoge von Burtenberg ben Beruf als Oberkapellmeister Stuttgard. Bahrend feines 2lufent= haltes in Stuttgard arbeitete er groß. tentheils für die Rirche und für die Cammer. 1753 erhielt er den Unftrag für das Churfürstl. neuerbanete Softheater zu Schwessingen die Schäfere Oper: Il figlio delle setve in Mufit zu setzen. Seine Komposition fand daselbst so allgemeinen Benfall, daß er noch im nemlichen Jahre als Churfürstl. Rapellmeister zu Mannheim ernannt wurde und auch sogleich die dasigen Dienste durch die Ausschrung inehrerer neuen italienischen Opern antrat. Im J. 1756 unternahm er eine dritte Reise nach Italien und zwar insbesondere nach Nom, um die verühmte pabstliche Kapelle zu hören und kennen zu lernen. Auf seiner Rückreise besuchte er Florenz, Bologia, Venedig und Wien noch eine mal, fand aber überall in Italien, daß daselbst der Gesang in Verfall gerathen war. In Wien hörte er noch die verzuglichsten Kompositionen.

Im J. 1757 erhielt er den Unftrag, für das Königl. Theater ju Turin eine neue Oper zu komponiren. Er reifte also von Mannheim dahin und führte daselbst die Oper Nitetti mit so glan= zendem Erfolge auf, daß er sogleich von Mailand den Auftrag erhielt, die Oper für das nächstfünftige Jahr zu komponiren. Diesmal reifte er durch Krank eich über Paris zurück nach Mannheim, um auch die Parlser Oper und das Conzert fpirit. fennen gu ler-Im nachsten Jahre reifte er min feinem Berfprechen zu Folge nach Mailand und führte daselbst die Oper Alestandro mell' Indie mit so allge. meinem Benfalle und unabläßigem Bulauf auf, daß fie über drepfigmal vorgestellet wurde. Bon diefer Zeit an, schlig er alle Ginladungen nach Italien aus, theils Alters wegen, theils weil er die dortigen Sanger immer weniger nach seinem Geschmade fand. 1776 fette er noch für das Mannheimer große Theater seine erfte und einzige deutsche Oper Gunther von Schwarzburg. Sie ward nicht allein mit aller Pracht und allgemeis nem Benfalle durchs gange Carneval aufgeführt und dann aufs Carle: und Elisabethfest wiederholt, sondern sie wurde auch in vollständiger Partitur in Rupfer gestochen und dem Churfur. ften jugeeignet. Geine lette befannte Urbeit ist eine deutsche Messe nach der Peesie des Hofkammeraths von Kohlenbrenner. Er starb endlich zu Mannheim im 72sten Jahre seines Alters, am zten April 1783.

Sein erstes und vorzüglichstes Werk was ihn eigentlich in Deutschland bekannt gemacht und zugleich den allgemeinsten Ruhm zuwege gebracht hat, ist sein Günther von Schwarzburg.

664

Doch schelnen die Kunstrichter der mannigfaltigen Schönheiten dieses Stücks ungeachtet, in seinen Rezitativen nicht ganz mit Unrecht, ein zu sehr abwechseindes zu künstliches und übertäubendes Attompagnement, weg zu wün-

Kür die Kirche hat er gearbeitet: zu Wien um 1748 einige Kirchenftücke. Zu Stuttgard 1752 einige Kirchensstücke. Zu Mannheim von 1760 bis zu seinem Tode, viele Messen, Psalmen, Motetten und italienische Oratorien; worunter insbesondere die z: la morte di Giesu, la Giuditta und il Giudizio di Salomone, den mehresten Benfall erlanget haben. Den größten Verjall erlanget haben. Den größten Verzug giebt man aber unter seinen Urbeiten, dem oben bemeldeten deutschen Lobamt. Es soll vielchöricht und mit außererdentlichem Feise

gearbeitet fenn.

Kurs Theater hat er geseth 1) zu Wien um 1746, mehrere Opern, Operetten und pantomimische Ballette, deren Titel nicht bekannt wor den sind. 2) Il figlio delle selve ju Schweßingen 1753. 3) Isspile zu Mannheim im nemilichen Sahre. Bierauf folgten mehrere Passorale und Singsfücke, unter welchen 4) l'Isola disabitata und (5) Don Chisciotte eine halbkomische Oper, den mehresten Beyfall erhielten. 6) Nitetti zu Turin 1757. 7) Alessandro nell' Indie, zu Mailand 1759. 8) Ippolito ed Ariccia um 1758. 9) Adriano in Siria um 1772. 10) Günther von Schwarzburg aufgeführt und in Kupfergesigchen 1776. 11) Der Cod der Dido ein Melodrama 1779 fein lektes Werk furs Theater, von No. 8 alle zu Mannheim. Ueberdieses find zu Paris bis 1770 von seiner Arbeit 21 Sinfonien in 4 Werke vertheilt, aestochen worden.

wermusicus des verstorbenen Herzogs, von Bakern; lebte noch 1772 als Penstonair und Virtuose auf der Violin zu Munchen. D. Hurney, der ihn damals hörcte, sagt in seinen Reisen:

3. Feit in der Hand, zieht einen schos, nen Ton aus seinem Instrumente, und hat mehr Keuer, als man ben seinen aus der tartinischen Schule, er in ein Schuler von Tartini), er

"wartet, welche sich mehr durch De"likatesse, Ausdruck und sehr seinen
"Bortrag, als durch Lebhastigkeit
"und Abwechselung auszuzeichnen
"pflegt. Dieser Mann schrieb sehr
"gut für sein Instrument, und spielte
"ein meisterhaftes Conzert von seiner
"eigenen Arbeit." Bon seiner Arsbeit ist nichts gestochen. In Mspt.
aber sind 6 Sinsonien, 6 Violintrios,
I Terzett für Horn, Hobbe und Kasgott und 1 dergl. für Kagott, Biolin
und Baß, bekannt.

Holzer (——) ein ist sebender vorzuglicher Klavierist zu Wien; hat 1779 zu Leipzig recht hübsche Lieder mit Begleitung des Fortepiano, drucken

lassen.

Solzheuser (Joh.) ein Akademiker zu Wittenberg, hat daselbst 1551 eine offentliche Rede in Versen zum Lobe der ATusik gehalten, welche nachher mit andern musikalischen Epigrammen, im gedachten Jahre zu Erfurt ist gestruckt worden.

Solzhey (Soh, Gottfried) Paftor zu Elpleben ben Erfurt 1758; lebte um 1718 als Candidat zu Mellenbach im Schwarzburgischen und ward als sols cher Sorgens Lehrmeister auf der Biolin. Mad der Zeit wurde er am nemlichen Orte Pfarrer, von welcher Stelle er nach Elpleben verfefet wur: de. 2folung, der ihn sehr wohl kann= te, sagt in seiner musikal. Gelahrts beit: "Er ift ein guter Komponift, , farfer Organift, Pfalterift, Flote-"nift, u. f. f. 2 Floten blafet er gu-,, gleich und eine Stimme macht er "unter dem Blasen mit der Gurgel." Ich besinne mich, daß ich zur Zeit meiner Schuljahre um 1762 recht aute Sinfonien von dieses Pfarrers Rom. position mitgespielet habe.

Somberger (Paul) Cantor in Regens, burg, geb. 1560; unterschrieb sich 1601 den 11ten Jun. der Formulae Concordiae als Cantor, und starb am 19. Nov. 1634. Daniel Tanner nennet ihn in seinem Calendar. historic. eis nen wohlverdienten und frommen Cantorem. Er gehörete unter die guten Komponisten und Contrapunktisten jezner Zeit. Zugleich war er Lehrer an der vierten Classe und ein guter lateinischer Poete. S. Ehrenpsorte 119.

Homet

Homet (Abbé) Rapellmeister an der Sauptfirde ju Paris, foll dafilbft in großer Uchtung geftanden, und einen Deffen hinterlaffen haben, der nicht wenigere Berdienfte besitt, als er be-

feffen bat. La B.

Zomilius (Gottfried August) war Milfedireftor an den drep Bauptfire den und Cantor der Krengschule gu Dreeden, geb. zu Rosenthal an der Bohmischen Grenze, am 2 Febr. 17.4. Worher stand er seit 1742 als Organist an der Frauenkirche daselbst bis 1755, wo er das Direktorium erhielt. Er Dies ist fearb am iten Jun. 1785. alles, was ich an biographischen Nachrichten von diesem großen Manne habe auffinden tonnen.

Er war einer der größten und wutdigften Organisten unserer Zeit. Und noch 1776 zeigte er auf der schonen Silbermannischen Orgel in det Franenfirche vor Grn. Rapellmeifter Reicharde, feinen Reichthum an Ge. danken, feine große Kenntnig det Sarmonie, feine außerordentliche Fertigkeit und seine vortresliche Wahl im Registriren. Er pielte vorher eine freye Fantaffe, Darauf eine Ruge über ein kunstliches chromatisches Thema, dann den Choral. O Baupt voll Blut und Wunden, und jum Beschluß, 2 Trios voller Nachahmungen, in der Graunischen Manier. Ehre genung für den Sterblichen, ber dies Biel in seiner Runft erreicht hat!

Uber Zomilius hat unendlich mehr Er war ohne Widerrede ungethan. ser größter Kirchenkomponist. Ben seinen vielen vortreflichen Werken, ift zwar nichts gedruckt, als feine Pafionscantate nach Buschmanns Poesse 1775: die Freude der Birten über die Geburt Jesti, 1777: und einige Motetten, in den vom Hr. K. Ziller berausgegeben 6 Theilen Motetten, zerstreut. Dennoch schon genung, um fid einen Begrif zu erwerben, von dem Reichthume feiner Gedanken, von der Soheit und Burde, von dem Feu-er der Lebhaftigfeit und dem ihm ganz eigenen Wife im Ausdrucke, von feis nem edlen Gefange, von der Fulle und Pracht feiner Sarmonie und von seiner meisterhaften und unvergleichlis den Deklamation sowohl der Berfe, als der Prose. Zu diesem allen kommt noch feine große Erfahrung in der bes

ften Bahl ber Sinftrumente und jedes Sulfmittels, das die Confunft jum Ausbrucke nur barbieten fann. Dur Schade, daß es ihm felten geglückt ift. ju feinem Schonen harmonischen Gewande, einen eben jo guten und vor-

treflichen poetischen Korper zu finden! Auger obigen öffentlich herausges kommenen Werken, hat und der feel. Hofkomponist Agrikola, durch Gins ruckung einer ausführlichen Diezenswn einer zwenten-Somilinkischen Pakion, eine Belegenheit mehr gegeben , diefen vortreflichen Komponisten in feinen Werten fennen zu lernen. Berehren mochte ich ihn manchmal wie einen Beiligen, wenn ich fo von feinen Werten ju feinem Bildniffe komme; wie er da in feinem Schlafrocke und feiner Duge, mit feinem von Alter ehrwurs digen Kopfe, aber immer noch thatis gen Geifte, die Partitur in der Sand halt, und sie mit forschendem Blicke untersucht.

Im Jahr 1786 find noch von feiner Urveit 6 deutsche Arien im Klas vierauszuge für freunde ernsthaf. ter Gefänge, gestochen worden. In Mipt. sind noch b kannt: 1) Pafion mit prosaischem Text, aus dem Evangeliften Markus mit poetischen Urien und Choren. 2) Obige 1768 in dem eten Bande der Billerschen Radrich. ten rezensirte Passion: Wir giengen alle in der Jrre. 3) Cantate, Ri-fuonate cari buoschi. 4) Ein ganzer Kirchenjahrgang auf Feste und Sonntage, den der feel. Verfasser wenige Jahre vor seinem Tode ausgearbeitet und an mehrere Contoren in Städten überlaffen hat. Ich fenne Diefen vortreflichen Jahrgang. Die Stucke auf die 3 hohen Reste geben besonders über alles Lob, und in feinem verkennet man das Genie des Verfas-5) 32 ein und zweychorige Motetten für bloße Singftimmen. Wer seine Hugen an einer herrlich ges führten vierstimmigen reinen Harmos nie weiden will, der suche diese hab-haft zu werden. 6) vierstimmiges Choralbuch in 167 Choralen. 7) 6 Trios sur 2 Klaviere und Pedal. (8) XXII variirte und fugirte Chorale, für 1 und 2 Klaviere und Pedal. 9) Choralbuch, der zu Dresden gewöhn. lichen Kirchenmelodien.

HOT 668

Sommert (- -) Königl. Großbrit. tannischer und Churfurstl. Braunschw. Cammermusitus ließ sich 1785 zu ham. burg auf der Michaelsorgel mit Fantasien und verschiedenen Lugen von seiner Komposition, mit Benfall horen.

\* Sonauer (Leonz) befand sich schon vor 1770 als Tonkunstler zu Paris. Es sind daselbst & Alaviersonaren Op. I. und zu Amsterdam 6 dergl. Op. II. von seiner Arbeit gestochen worden, worinne es ziemlich bunt hergeher. Auch sind in London 4 Quartetten gestochen.

Soock (Johann) Tonkunstler zu Paris; hat daselbst 1783 6 Klavierconzerte mit 4 Begl. Parth. stechen lassen. Berher schon war in Mipt, seine Collection of Songs, sung at Vaux Hall Gardens in London 1777 im Klav.

Ausz. bekannt.

Hoog (- -) einer der ersten princi-

pal Fagottiften zu Londen 1783.

Hooper (Edmund) ein engl. Komponist des isten Jahrhundeits, war Organist an der Königl. Kapelle und in der Westmünster Abten zu London und starb am 14 Jul. 1621. Er ist einer der Verfasser von den Psalmen, welche im Jahr 1594 zu London in 4 Theilen berauskamen.

Soppe (Thomas) Pastor im Greiffens bergischen, geb. zu Peuseko am sten Nov. 1628, war Komponist und Mitglied einer im vorigen Jahrhunderte zu Greissenberg bestandenen musikal. Gesellschaft, von welcher man im zten Bande der krit. Briefe S. 57 und in Forkels Almanach von 1784, S. 153

mehrere Nachrichten findet.

Das Werk, wodurch er als Kom: ponist bekannt geworden, ift: Greif: fenbergische Psalter: und Barfen: lust wider allerley Unlust, welche unter Gottes mächtigen Schutze und Churf. Brandenb. Engden: schatten von der daselbst Gott sin= genden Gesellschaft in vertraulichen Jusammenkunften durch zwezer (Tesellschafter Joh. Möllers geifil. Lieder, und Thomas Hoppen neue Meloderen, zu sonderbarer Ge: muthsergötzung, ordentlich anges stellt wird und bewehrt erfunden ift, Altenstettin 1673, Fol. Er wurs . de , nachdem er von Afademien guruck gekommen mar, 1651 Cantor zu Erep: tow, und ftarb, als Paftor an ber

Mar. Kirche und Consistorialassessor zu Colberg am 2 Jan. 1703. S. Joch. Hopper (Carl) Tonkünstler und Komponist am Hofe des Königs von England im vorigen Jahrhundert. Man sührete von seiner Komposition 1636 zu London eine Maskerade: Lustbarekeit des Königs, auf.

Horatius Neapolitanus, hat nach Donii Zeugnisse, die Harje außerordents

lich schön gespielt.

Sorn (— —) Conzertmeister der Grafen von Brühl zu Drefiden, wurde um 1760 durch 6 Sinfonien, 6 Violinconzerts und 6 Parthien, doch nur in Mist, bekannt.

Jorn (Carl Friedrich) ein Tonkunstler zu London hat um 1770 daselbst VI Sonates for the Piano-Forte, with an Accompanyment for a Violin und

Violonc. Op. I. stechen lassen.

Sorn (Ferdinand) ein vortreflicher Birtucse auf der Harfe, geb. zu Breslaus besand sich 1786 in Berlin und 1777 zu Hamburg. Un benden Orten be unberte man seine ungemeine Fertigkeit, und seinen glanzenden Bortrag, den er zugleich mit seinem Geschmacke und vieler Zärtlichkeit des Tones, zu vereinigen wußte.

Hoste (Sgr. l') ein Komponist des isten Jahrhunderts aus Reggio, ließ im J. 1554 zu Mailand in 4. das erste Buch seiner dreystimmigen Madrigalen

drucken.

Hot (Pierre de) ein Miederlander und großer Contrapunktist, lebte um dis Jahr 1560 und trug vieles zur Vrvollkommung bes Contrapunkts mit in.

Hothobi (Pat. Jo.) ein Carmeliterm nch aus dem isten Jahrhundert, hat ein Mipt. hinterlassen: De Propore et cantu figur. de Contrap. de Monochordo, welches noch in einem Codic. Ferrariensi auf Pergament, ausbehalten worden ist. E. Storia Mart.

Sottinger (Joh. Heinr.) ein sehr gelehrter Prosessor zu Zurch vesonders
in den vrientalischen Sprachen, geb.
daselbst am 10 Merz 1620; starb, als
er dem Nuse als Prosessor nach Leiden
folgen wollte, am sten Jun. 1667. Unter seinen vielen hinterlessenen Schriften, suhret Walther den III. Tom.
p. 716 dessen Historia ecclesiastica novi Testamenti in 9 Bånden in 8. an,
worinne er De augmentis Musicae
Seculo XIV sactis, handelt.

Howard

Howard (Samuel) Doftor der Mufit Bu London, geb. daselbst um 1718, stand 1731 in der Königl. Kapelle als Rapellknabe und genoß daben den musikal. Unterricht. von Bernard Gares. Man findet in des D. Boyce Catedral

Music, verschiedenes von seiner Arbeit. Howes (William) ein berühmter engl. Tonkunftler zu Anfange des vorigen Jahrhunderts, geb. ben Worcester; war anfangs im Chor der Rapelle au Windsor. Drauf begleitete er zur Zeit der Rebellion den König nach Windsor. Orford und wurde dafelbst Ganger an der Christfirche. Mach dem Burger= triege kehrte er wieder nach Windsor jurnet und erhielt zu feinem Unterhalte, so lange Soldatenlihnung, bis et nach der Wiederherstellung des Reichs wieder in sein 21mt eingesetzt werden konnte. Zulest starb er noch als Mitglied von der Konigl. Kapelle.

\* Hoyer (David) Königl. Hosmaler zu Berlin seit 1707, mar ein eben so ge: übter Lautenspieler. G. Micol. Besch.

v. Berlin.

Luber (Pancrazio) Bratschist im Romodienorchefter zu Wien 1772 und Sofballetmeister daselbst; hat zu Paris 6 Duos für Violin und Bratidie Op. I. und dann zu Lyon 4 Quartetten für Flote, Biel. Br. und Daß fredjen lafsen. In Mist hat man auch Sin-fonien und Trios von ihm. D. Bur, ney lobt seine Rompositionen recht febr.

Zubert auch Überti (Unton) genannt Porporino vom Konige, weil er noch aus der berühmten Schule des Porpora fam; Konigl. Preuß. Ganger und Alltift ben der großen Oper zu Berlin, ein Caftrat, geb. ju Benedig, nach andern Berona, von deutschen Eltern, 1719; tam 1741 in Konigl. Preuß. Dienfte nach Berlin und wurde daselbst nicht allein wegen feiner großen edlen Manier das Adagio vorzutragen und wes gen feiner fconen vollen Stimme, fon: dern auch wegen seiner edlen Aftion bewundert. Er farb am zoffen Jan. 1783 daselbst.

Zubert (Christian Gottlob) Orgel und Instrumentenmacher bey der Kapelle zu Unspach, geb. zu Fraustadt in Po-len 1714; fam- im Jahr 1740 nach Bayreuth in Furftl. Dienste und 1769 mit der Rapelle nach Unspach. Geine Arbeiten, sowohl selbst erfundene als verbesserte Klaviere, Flügel und Dias

noforte werben febr gefucht, theuer bezahlt und zum Theil nach Frankreich, England und Holland verlendet:

\*St. Huberti (Mademoiselle) Pensionaire du Roi, wird seit 1785 als erffe Sangerin des Parifer großer Opern. theaters daselbst vergottert. Gie fingt auch mit gleich großem Benfalle Sta. lienisch im Conzert spirit. Gie foll von Mannheim gebürtig und Huberti nur ein angenommener Mame fepn.

Zuberti (- -) hat um 1780 zu Wien stechen lassen: Teue methodening kige Viola d'amourstude aus allen Tonen, ohne Berstimmung, theils mit Bag, theils allein, auch mit aus-gesuchten Avietten vermischt; am Ende des Quens find die dazu nothigen Principien im fürzeften und leichteften Wege angehängt. Es besteht in 3 Theilen. Ob er, ober der obige Pan. Eras Uber der Berfaffer biefes Berts ist, ist nicht bekannt.

\*Huberus (Georgius) war ein berühm= ter Musitus und Poet seiner Zeit und lebte-1667. - Man findet außer feinem Bildniffe feine Nachr. mehr von ihm.

Hucbaldus, Hugbaldus oder Hubaldus auch Ubaldus, ein gelehrter Bene: diktistermond zu S. Umand in frank. Flandern, geb. 840; war ein Schuler und Entel des Milo, und that schon fruh in der Schule, so große Fortschritte in der Dufit, daß er fo. aar die Eifersucht seines Lehrers da= durch rege machte.

Abt Gerbert erzehlt nemlich in seiner Geschichte von ihm: Er habe, um seine Krafte zu prufen, ein Modulamen antiphonarum vom beil: Undregs in Musik gesehrt. Dieset Berfuch habe seinen Lehrer dermagen aufgebracht, daß er ihm den fernern Burritt zur Schule verfagt, und gugleich den Borwurf gemacht habe, er wolle sich über ihn, den Ramen eines

Philosophen anmagen.

In der That war er aber auch ein Philoseph, Dichter, und was uns hier am meiften interegirt, einer der größten Tonlehrer feiner Beit. Denn ob er gleich noch, nach seinen Werken zu urtheilen, die Dinfit durchaus nach altgriechischer Weise, d. i. unch Tetrachorden erlernet hat; so ist er dennoch der Erste unter allen griechischen und lateinischen Schriftstellern, welcher etwas von der mehrstimmigen Musik.

oder Diaphonie, wie er die Harmos nie nennt, erwehnt. Geine Berfe werden uns auch dadurch besonders wichtig, daß wir aus ihnen die Gemeiographie oder Notirungskunft feis

HUC

ner Zeit, tennen lernen.

Der Gr. Ubt Gerbert, der uns Schon mit so manden alten Schrift: steller bekannt gemacht, hat auch ihn uns badurch naber tennen lernen, bag er die, unter feinem Ramen gefunde: nen Sandidriften, gefammelt, und in dem ersten Bande seiner musikali= Schen Schriftsteller, von der 103ten Seite an, unter dem Titel: Ubaldi seu Huchaldi Monachi Elnonensis Opuscula de Musica, Saec. X. hat mit abdrucken laffen. Es befanden fich awar unter selbigen verschiedene Trat: tate, welche nicht ausdrücklich mit feis nem Damen überschrieben maren: Dody, da fie an feinen Sandfdriften angehängt waren und sich viel Uchn= lices mit feiner Lehrart darinne befand; to sahe der Herausgeber keinen Grund, weswegen er sie and rn, eben fo ungewiffen driftit. batte zuschreiben follen.

Man findet sie daselbst in tolgender Ordnung: I. Liber Ubaldi peritifsimi Musici, de harmonica institutione, aus einem Mipt. der Strag, burgifchen Rathebibliothet, mit einem andern, aus der Biblioth. zu Cefena verglichen. II. Alia Musica, aus dem nehmlichen Mipt. III. De mensuris organicarum fistularum. IV. De cymbalorum ponderibus. V. De quinqueSymphoniis seu consonantiis. In dem Mipt, stehet am Ende aller Diefer fleinen Traftate: Explicit musica Ubaldi. VI. Musica enchiriadis, cum Scholiis in tres partes divis; Mus mehreren mit einander vergliches VII. Commenen Bandschriften. moratio brevis de tonis et Psalmis modulandis. Diefer Traftat, wel. der sich nicht in allen den übrigen Mipt. befindet, schliegt sich mit Den

in Musit gefelzten Berfen:

Mira vides lector iunioris verba

Catonis,

Has cole virtutes, salva sit alma sides. und zwar ift die Dufit, in Rotenzeis chen des loten Jahrhunderts drüber geseht. Außer diesen bemerkt Walther noch ein Wert von ihm unter dem Titel: Cantus multorum Sanctorum dulci et regulari melodia compositi.

Muffer diesen bat er noch das Leben vieler Beiligen und ein Gedicht von 300 Verfen an Kaiser Carln den fahs len, darinne sich alle Worte von C anfangen, geschrieben. Er frarb am 21 Oct. oder wie Walther will, am 25 Jun. 930, in seinem goften Jahre Gerberts Gesch.

Budemann (Ludw. Friedt.) Doft. ber Nechte zu Hamburg, gab 1732 zu Hamb. einen Band seiner Gedichte heraus, vor welche er er einen Bericht von den Porzügen der Oper vor den Tragodien und Romodien hergeießet hatte, um Bottschedenzu widerlegen. Dies fen Bericht hat Minler im 3. Theile des 2, Bandes feiner Bibl. gang eingeruckt.

Hudson (George) ein Confuntter ju-London in der Mitte bes votigen Jahrhunderts; hatte mit Untheil an Der Romposition der engl. Operette: Luft= barteit des ersten Tages, so 1656 auf dem Schlosse zu Rutland vorges

stellet wurde.

Huet (Pierre Daniel) Bischoff zu Moran. ches, geb. zu Caen 16,0; war ein uni= versal Gelehrter, und behiett diese Lie. be zu den Wiffenschaften bis in sein 91stes Jahr bey. Er starb 1721 und hat viele vortrefliche Werke geschrieben, un= ter andern auch von der Musik. La B.

Hugbaldus, f. Hucbaldus. \*Hugenius auch Huygens (Constantinus) ein niederlandischer Goelmann Geheimerrath bes gurften von Oranien; hat 1641 in niederlandischer Sprache ein Traktatgen: vom Ge: brauch und Missbrauch der Or. geln, ju Lenden drucken laffen. Er starb am 28 Merz 1687 im hohen 216 ter. S. Walther.

Hugenius ober Huygens (Christian) ein gelehrter niederlandischer Schrifts steller und Mathematitet und Sohn des vorhergehenden, geb. im Sang am 14 April 1629; legte sich von Jugend an unter feines Baters Unweifung, auf die Mathefin, Duft und Geometrie, machte fich, nachdem er zu Leiden ftudiert hatte, in mehreren Landern, wo er hinkam, berühmt und ftarb im Hagg am 8. Jun. 1695. berühmt,

Unter feinen vielen hinterlaffenen Werken findet man aud, Novus Cyelus harmonicus, welche Schrift man auch im 4ten Th. Do. 2 ber Hiftoire des Ouvrages des Scavans, Leiden.

1724 in gr. 4. findet.

Hugo

Hugo, ein Priester ju Reutlingen 1332, hinterließ ein Mipt,: Flores musicae omnis cantus Gregoriani, welches 1488 zu Hugeb. in 4. ift gedruckt werden. G. Grub. Bentr. 51.

Hugolinus (Vincentius) war Rapellois reftor im Batican ju Rom, geb. gu Perugia; nach feinen Werken, fcheint er unter die vorzuglichsten Rirchenkom= poniften des vorigen Jahrhunderts zu gehoren. Er starb zu Rom 1638. Bon feinen Werken fann man nennen: Quattro mutedi concertini: Motetti e Salmi a 2 e 3 chori: Due mutedi madrigali a 5 voci: Messe e motetti a 2 e 3 chori: Salmi a 2 e 3 chori. S. Jacobilli Bibliotheca Umbriae u. Oldoini Athenaeum romanum.

Zübler (Caroline Elisabeth) gebohrne Steinbrechern, Schauspielerin zu Petersburg, geb. 1733, fam 1745 aufs Theater und war 1765 auf dem Rochi= schen Theater zu Leipzig, ohne eine Dote zu fennen, die erfte Gangerin, für welche Biller seine Opern seste. Was ihr bamals an Kunstfertigkeit abgieng, ersette fie durch eine helle und flare Stimme und durch ihre leb: hafte Aftion.

\*Zübner (Johann) ein geschikter blinder Biolinist zu Murnberg, geb. das felbst 1631; wurde baselbst seiner Talente wegen 1670 in Rupfer gestochen. S. mehr von ihm in Waldaus wochentlichen Unterhaltungen jum Rusten und Bergnugen. B. 11. S. 46

bis 50.

Züllmandel (N. J.) ein vortreflicher Klavierist und Komponist für sein In. strument zu Paris, spielt auch zugleich die Harmonika in dem vorzüglichsten Grade daselbst. Huch hat er wegen seiner guten Urt zu unterrichten, den Butritt in die besten Bauser und genießt überhaupt gang besondere 28ch: tung wegen feiner Runft. Et ift ein Deffe von dem bernhmten Komponis sten und Waldhornisten Rudolf oder Rodolphe. Ceit 1780 sind außer XII Alaviertrios Op. I. u. II. noch mehrerer einzelne diefer Art von seiner Komposition zu Paris gestochen wor=

Humanus (P. C.) f. Bartong.

Humble (- -) hat zu London um 1780 ein Buch Piolintrios stechen lassen.

Hume (Tobias) war ein engl. Offizier und fehr geschickter Meister auf der Viola da Samba zu London am Ende des isten Jahrhunderts. Im Rabr 1607 gab er zu London ein W rf unter dem Titel heraus! Capita n Bumes poetische Musik vornehmlich für 2 Violinen gesetzt und so gesordnet, daß sie auf achterley vers schiedenen Instrumenten leicht gespielet werden konnen. Er hatte selbiges der Konigin Unna, der Ses mahlin Jacob I. zugeeignet. Bummel (Georg Peter) Churf Sacht.

Cammermusiker zu Dresben, geb. zu Ochsenfurt im Burzburgischen; gehör ret unter die ftarffen Baldhorniften und hat sich unter Sampels Unfüh-

rung in Dregden gebildet.

Bummel (Johann Julius) Commerzien. rath, Musikalien, Instrumenten und Saitenverleger ju Berlin, hat eine ber ansehnlichsten Zinnnotenoffizinen daselbst und seine Berlagsattikel unterscheiden sich gar sehr durch ihre Schonheit und Sauberkeit von den übrigen. Und dieser schöne Stich soll von seiner eigenen Sand kommen. Er scheint wo nicht ein Bruder doch ein Sohn von bem hummel zu fenn, ber ichon feit 40 Jahren einen abnlichen Verlag in Umfterdam gehabt hat. Er befindet sich nun seit ohngefehr 25 Jahren zu Berlin.

Bummel (Joh. Friedr.) Cammervirtuos

auf der Oboe zu Unspach um 1746. Humphrey (P.) ein Contrapunktist, geb. in England ju Unfange des iften Sahrhunderts, deffen Motetten und andere Stucke für die Rirche, uoch immer in den Hauptkirchen zu London vorgetragen werden; hat zu Paris unter Lully die Komposition studiert.

Bunger (— —) Instrumentmacher zu Leipzig, lebte noch 1780 daselbst in einem Alter, das der Jahrzahl nahe Er war besenders geschickt in Verfertigung von Violonzells Bratfchen, welche ersterner das Stuck aur 25 bis 30 Thaler verkaufte. Er war ein Echrling von dem geschickten Geisgenmacher Jaug in Dresben, und war in der Reparatur derselben vortreflich.

Zunger (Gottlieb Gottw) Abuckat in Leipzig, geb. zu Dresten um 1736, bielt sich meh ere Jahre zu Leipzig als Tonkunfter auf und gehörte daselbst unter die nettesten Klavierspieler! Im großen Conzert frand er als Flo. Aluf benden Justrumenten hat er mehrmals Proben von seiner Ges schicklichkeit abgelegt, bis er 1768 210: vokat wurde und von dem öffentlichen mufikalischen Beschäftigungen abging. 1772 hat er Weisens Lieder für Kinder mit Melodien deucken lassen, die sehr leicht und gefällig sind. Ueberdies hat er verschiedene Gelegenheitscans taten und Klavierstücke verfertiget, wovon aber nichts gedruckt worden ift.

\* Sunold (Chriftian Friedrich) war Dof. tor Juris und ein fleißiger Schriftsteller zu Salle, geb. zu Wandersleben in Thuringen, unweit Urnftadt 1680, hielt sich um 1700 zu Hamburg auf, wo damais die Oper blübete, ging dar. auf 1714 nach Salle, und ftaib dafelbit am isten August 1721. Unter seinen vielen Schriften befindet fich auch ein Traktat. von Opernspielen. Jocher.

Bunold (Georg), zulegt Inspektor zu Tangermunde in der Mark, geb. zu Leignig in Meißen; war zugleich ge-Fronter Poet, und erhielt mehrere geistliche Ziemter, ehe er i659 nach Tangermunde kam, wo er am 3. May 1687 starb. Unter feinen herausgeges benen Schriften finden fich auch: Die zehn Gebote in Reimen abgefaßt, sammt einer Melodey: und der apostolische Glaube in Reimen abe und der gefaßt, sammt einer Melodey.

\*Hunt (Mftrs Arabella) zu London, ih= rer Schönheit wegen berühmt, aber noch größern Ruhm hat sie ihrer scho, nen Stimme und ihrer Geschicklichkeit auf der Laute zu danken. Blow und Purcell haben viel fur sie besonders Sie unterrichtete die fomvonirt. Prinzegin Unna von Dannemark im Singen und war ben der Konigin Sie ftarb im Maria sehr beliebt. Dec. 1705, und ist von Congreve in einer Ode bejungen worden. G. Hawkins.

Hunt (Thomas), lebte zu Unfange des vorigen Jahrhunderts zu London. Er war mit einer der Auserwählten, deffen sstimmige Gesange in dem 1601 zu London nedruckten Triumphe der Oriane mit aufgenommen wurden.

Hunter (Madame John) eine Dilettans tin gu London, lebte um das Jahr 1787 gu London und vermuthlich noch gegenwärtig. Gie besitt außerordent, liche Talente in der Musik; indem sie nicht nur schon singet, sondern auch verschiedene ruhrende Melodien verfertiget hat. 3. B. Queen Mary's Lamentation: die indianische Ballade: The Sun sets in Night u. s. w.

Zupfeld (Bernhard) Universitätsmusie fus und Conzertmeister zu Marburg, seit bem 19. Dec. 1775 geb. zu Caffel am 24. Febr. 1717; kam 1729 als Ka= pellknabe zu der bafigen Rapelle, und genoß vier Jahre lang, fo lange er nehmlich ben diefer Kapelle stand, den Unterricht des jel. Azrells auf der Wioline. 1734 gieng er mit einem schwedischen Grafen Zorn nach Wien; that etliche Reisen nach Ungarn, und kehrte 1736 wieder zurnck nach Cassel, und studierte nun ben Algrell die Koms

polition.

Im Jahr 1737 kam er als Musik. direktor in Graft. Witgenfreinische Dienste. 1740 verließ er dieselben wie= der und wurde Kapellmeister ben dem Raiserl. Kurst Waldeckischen Regiment 2118 solcher hatte er das dabenstehende 12 Mann starte Hoboistenchor zu diris gieren und für selbiges zu komponiren. Auf diese Weise machte er 8 Campagnen mit. 2018 1749 das Hoboistenchor abs gedauft wurde, ging er nach Stalien und nahm noch zu Cremona ben Dominico Ferrari und zu Berona ben Tranquillini Unterricht auf der Bio: lin. Die Komposition studierte er noch insbesondere ben dem Kapellmeister Barba. 1751 fam er zurück nach Arol= fen und erhielt die Direktion der dafis gen Fürstl. Waldeckschen Rapelle. 1753 kam er als Conzertmeister im Graft. Sayn: und Bitgenftein: Berlenburgische Dienste. Dier blieb er bis 1775, wo and ihn eine daselbst erfolgte Re= duttion traf. Er erhielt darauf noch im nemlichen Jahre oben genannte Stelle zu Marburg.

Er informirt daselbst auf allen In. strumenten, auch im Singen, obgleich nur die Violine sein Hauptinstrument ist. Diese spielt er noch mit vieler Lebhaftigkeit für sein Alter. Cat foll rein fenn und unter feine vornehinsten Schuler rechnet er ben Conzertmeister Leder in Hildesheim und den Baron von Eschstruth in

Caffel.

Gestochen find von seinen Werken zu Umsteidam: 6 Violinsolos Op. I. 6 Pio:

6 Violintrios, Op. II. 6 Sinfonien, Op. III. 1 Flotenconzert, und 3 Rlaviersonaten in den Hasuerischen Oeuvres melées. Desto größer ist die Unzahl seiner Werke, so nur in Mist. bekannt sind, als Sinfonien, Violin-Floten. Rlavier und Violonzells conzerte, italienische Arien, Chartetten, Trios und Solos. Mehr von ihm s. im isten Jahrgange des Tram. Magaz. 5, 759.

Jurka, Chursurst. Cammersanger zu Dresden, kam nach den Boslerschen Zeitungen, im J. 1789 an die nemlische Stelle nach Berlin in Königl. Preußische Dieuste, mit einem Ges

halt von 1000 Thalern.

Zurlebusch (Conrad Friedr.) ehemals Ronial. Schwedischer Ravellmeister, zulest Organist an der reformitten als ten Kirche in Umfterdam, geb. zu Braunichweig, am Ende des vorigen 17ten Jahrhunderts; fernte die Mufit ben seinem Bater, s. Walthern von ihm: ging sodann igts nach hamburg und 1716 nach Wien, wo er an allen Hofmusten Theil nehmen durfte. 1718 reifte er nach Stalien, durchwanderte daffelbe 3 Jahre lang und ließ fich jedesmal mit Benfall horen, wo es nur geschabe. 1721 febrte er über Benedig wieder zurück nach Munchen, und genoß von dem dasigen hofe nicht allein viele besondere Gnade, Ehre und Belohnung, fondern auch, ansehnliche Uns trage in dafige Dienste zu treten. 211lein die Religion machte, daß er alle diese Vortheile ausschlug, und noch in selbigem Jahre, nachdem er auf seinem Wege mehrere deutsche Sofe und Stadte besucht hatte, ben feinem Bater wieder anlangte.

Im Jahr 1722 erhielt er den Ruf als Ronigl. Schwed. Rapellmeister mit 500 Th. und zugleich an Organist ju Stockholm mit 3 bis 400 Th. Ges halt. Er fand auch, nachdem er 1723 nach Stockholm gereist war, an benben Majestaten die gnabigsten Berre schaften. Allein, da die Erfüllung des Bersprechens in Unsehung des Organiftendienstes auffen blieb: fo verließ er diese Stelle wieder und tehrte 1725 . juruck in feine Baterftadt. In dem 1726sten Jahre wurde er nach Ban: routh und dan't nach Dresden berufen und ihm an benden Sofen die Rapellmeis sterstelle angetragen, da ihm aber die

Bidingungen nicht annehmlich genung schiehen, verbath er diese Ehre an beyden Orten, und begab sich nach einem balbichrigen Aufenthalte ben seinem Vater 1727 nach Hamburg. 1731 erhielt er daselhst Vorschläge sich nach Rußland zu wenden, allein er sürchtete daselhst nicht seinen Verdiensten gemäß belohnt zu werden. Ein anderer Vorschlag 1735 Organist an St. Peter zu Hamburg zu werden kam nicht zur Aussuchtung, weil sein Ehrzgeig nicht zuließ, daß er sich den geswöhnlichen Proben zu unterwerfen, hätte gefallen lassen.

Auf diese Art privatisite er zu Hamsburg vielleicht noch id Jahre, bis er auf besondere Empschlung (Hr. Orsganist Lustig sagt, einer ehemaligen Jungser Nachbarin in Braunschweig) die oben gemeldete Stelle zu Amstersdam erhielt, wo er noch 1752 lebte. Ob ihn nun gleich Alter und Chiragradas Vermögen durch seine Kunst zu glänzen, geraubet hatte; so war dies doch nicht der Fall in Ansehung seiner Launen und seines Stolzes. In Holland hat er den Flügel nie zur Begleistung, sondern bloß zum Fantastren besrührt, und wurde bose, wenn sich außer Locatelli, semand unterstand, ihn zu loben.

Er wat in seiner Jugend ein netter Rlavier, und fünstlicher Orgelspieler. Eben so fünstlich und bizarr sind alle seine Rompositionen, so daß die Liebshaber sich nicht sehr darnach drangen. Hustig sagt, seine Urien lägen in Oloffiens Laden wie ein Stein.

Von seinen Schriften giebt uns Matthefon in der Ehrenpf. folgende Nachrichten: Ein Traktat von der Zarmonie, welchen er 1718 in Italien angefangen und 1726 zu Braun:

schweig vollendet hat.

II. Die Opern: L'innocenza difela, zu Braunsch. 1722. Armenio, in Stockholm 1724 und Flavio Cuniberto zu Braunschw. 1727. Aus wels der letztern 12 Arien in Partitur zu Amsterdam gestochen worden sind. Auser diesen, noch viele einzelne itas lienische und beutsche Arlen zu Opern.

III. Berichiedene große Musiken

ben fenetlichen Gelegenheiten.

IV. Einige Durgend italienische Cammercantaten, mit und ohne Instrumente.

2) 2

V. Ginis

V. Einige Dukend deutsche Oden: melodien, so sich in den von Srn. Sof. rath Grafen zu Halle 1737 und 1739 herausgegebenen zween Theilen: Sammlung verschiedener und aus: erlesener Oden; zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodien verfertis get worden u. f. w. vertheilt finden. Ron Zurlebuschens Komposition ste. ben in dem ersten Theile, die Rum: mern: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 29. 30. 32. 33. 34. 35. 36. und im zwenten Theile die Nummern: 1. -2. 3. 5. 9. 12. 13. 14. 18. 19. 23. 25. 28. 29 30. 32. 33. 34. zusammen 44.

VI. Betschiedene Sonate a 4 Stromenti. 2) verschiedene Ouverturen. 3) verschiedene Solos. 4) einige Or: gel : und Kirchenstücke: 5) vier Alavierconserte, alle in Mipt. Ferner 6) Compositioni musicali per il Cembalo, divise in due Parti, gestochen zu Hamburg um 1737. Compositioni musicali per il Cembalo, preservate come le mie altro composizioni d'alla Bizarria. Op. I. und O. II. ju Umfterdam geftochen um 1750. 8) Ein reformirtes Choral: buch, gestochen zu Umsterdam um dieselbige Zeit. S. Matthes. Ch-renpsorte und frit. Briefe II. Band

Hus (J. B.) hat um 1780 zu Lyon stes chen lassen .: Recueil musical contenant six Chansons nouvelles avec accomp. de Harpe, six autres pareilles avec accomp. de Guitarre, deux Duos avec accomp. de deux Violons et Basse, une Marche guerriere à grand Orchestre, une Romance pour le Fortepiano, une Chasse pour le Clavecin avec accomp. de Viol. Flute et Violonc.

Zusduf (Gabriel) ein Tonkunftler zu Hamburg zu Unfange des 17ten Jahrhunderts geb. zu Moderau, gab D. Luthers und anderer Lehrer geists liche Gesänge mit Melodien aus dem Niedersächsischen ins Hochdeutsche überfest, nebst einer Vorrede beraus. S. Moller Cimbria litter.

Zutschenreiter (Georg Gottfried) hat 1747 zu Magdeburg ein Progr. von den Bydraulen, als einem besons dern Meisterstuck der Alten, dructen laffen.

Zymmen (Joh. Wilh. Bernh.) Gehelmer Rath zu Berlin, hat baselbst 1773, 25 Lieder mit Melodien; und 1771 ebendas. 12 Lieder und 12 unter. mischte Galanteriesfücke, drucken lassen.

Ayller (Martin) war Prediger zu Dels in Schlessen und starb 1651 im 76sten Nahre feines Alters. Unter feinen vielen gedruckten Predigten, befindet sich auch eine Zochzeitpredigt, Leipz. 1621 in 4. welche ein Encomium Mil-

fices enthalt.

Tackson of Exeter (William) ein ist lebender engl. Komponist, gab 1769 zu London: Songs Op. 7. heraus. Gein Op. 9. folgte baselbst 1770 in Canzonetto's for three Voices. Seine vor: her ausgegebenen Werke bestehen, in Alaviersonaren mit und ohne Bio. lin: Songs: einer Elegie für dren Stimmen : einem Unthem nebst einer Ode: und drenstimmige Symnen. Er wird unter die vorzüglichsten ligt lebenden Komponisten gerechnet.

\*Jacob I. König in Schottland, in den Jahren von 1423 bis 1437, wetteiferte nicht nur in der ausübenden Musik auf mehreren Instrumenten, mit den größten Meiftern feiner Zeit; fondern schrieb auch um 1430 em gelehrtes Derk über die Musik. S. Hawk.

Jacob, Churfurst von Trier zu Unfange des isten Sahrhunderts, war ein vortreflicher Tonkunstler und besaß daben so viele Kenntnisse in den Rechten und besonders in den Sprachen, daß er 1505 auf der Versammlung zu Colln dem Benetianischen Gesandten Latei. nisch, dem franzosischen Franzosisch und dem deutschen Deutsch antwortete. Sein außerordentlicher Sang jum andern Geschlechte, ohne Unterschied des Standes und der Lebensart, beforderte seinen Tod, indem er zu Coblenz von einem Schufter erschlagen wurde, als ihn selbiger bey seinem Beibe ans traf. Er war ein gebohrner Marks graf von Baden. S. Mifanders Delicias Biblic. Jan. 1692 p. 152.

Jacob (Mr.) Violinist und Mitglied der Akademie der Musik zu Paris, war nicht alkein ein guter Romponist, fondern auch mnsitalischer Schriftsteller. Als letterer gab er im 3. 1769 gu Paris heraus: Methode de Musique, worinne er die Behauptung des 2ibts La Cassagne widerlegte, als ob nicht mehr als ein Schluffel in der Musik nothwendig fen, und überdies noch viele andere gute bemerkenswerthe Dinge brinne abhandelte. Im Congert spirit, hat er vorher schon mehrere wohlgearbeitete Motetten von seiner Urbeit aufführen laffen, worinne er befonders viele Ginficht in die Sar. monie zeigte. Er war ein Schuler des Gavinies auf der Biolin und unterrichtete nach deffen Grundfagen mit vielem Benfalle. Starb aber schon 1769, furz darauf, als er seine Méthode herausgegeben hatte. La B.

Jacobelli (Giov. Battista) Capellan der Königin in Polen, und Sanger in des Konigs Uladislai IV. großer und vortreflicher Kapelle, hat 1643 einen Canon von sonderbarer Erfindung in den Xeniis Apollineis des Cribri Scacchiani, mit eindrucken laffen.

Jacobi (— —) Musikbirektor benm Nationaltheater zu Mainz und Frank. furt im Jahr 1787, geb. am erstern Orte, wo fein Bater um 1750 Contertmeister war, im Jahr 1756; war vother Correpetitor benm Großman: nischen deutschen Theater und Rach: folger des Hrn. Meefe an diefer Stel.

le, seit 1782.

Er ift auf der Biolin ein eben fo empfindungsvoller und fertiger Golo. fpieter, als er ben feinem Orchefter feuriger und einsichtsvoller Unführer ift. Im 3 178; hatte ich Gelegenheit, ihn in benben zu bewundern, da sich Hr. Großmann mit seiner Gesellschaft und dem dazu gehörigen Orcheffer, von tauter jungen braven Bohmen, da. felbst befand und durch selbige unter andern, Zolzbauers Günther von Schwarzburg und Schweizers 211= ceste aufführen ließ. Er erfüllte bier: bey die Pflichten des Unführers, die in diesen Stucken nicht leicht find, nicht allein vollkommen, sondern führte auch die conzertirende Violine in dem einen, fo wie die hoboe auf feis ner Bioline, in bem andern Stude, zu jedermanns Bergingen aus:

Außerdem war ich noch Zeuge von feiner Starte auf seinem Instrumente in einem Privatcongerte ben ben Herrn Palsa und Thurschmidt. Bon 2 Violinconzerten, welche um 1782 in Mipt. bekannt geworden find. ist er vermuthlich der Verfasser.

Jacobi (Adam Fried. Ernst) Superintendent, Consistorialrath und Pfarrer zu Cranichfeld im Berzogthum Gotha, geb. zu Ichtershausen am 27 Oct. 1733; war anfangs Feldprediger benm Gothaischen Regimente in hollandis schen Dieusten, kam darauf als Pas for primarius nach Coppenbrugge in ber Grafschaft Spiegelberg; von wo er 1775 an obige Stelle berufen wur. de. Er ift der Berfasser einer Mady ticht von den Glockenspielen in Zolland. S. Handvrisches Magaz. von 1771 St. 15.

Jacobi (Gunther) ein ift lebenden Romponist in Bohmen, excellirt, nach Ubt Gerberts Bersicherung in Rira

chensachen!

Jacobi (Joh. Christian) ein braver Hoboift und Cammermufifus des Mart. grafens Carl zu Berlin feit 1746, geb. zu Tilfe in Preug. Litthauen 1719; legte den Grund in der Mufit ben feis nem Bater und dann ju Berlin benm Konigl Cammermusikus Peter Blosch auf der Oboe. Er lebte noch 1766 da-

Jacobi (Michael) zulest Cantor zu Lune. burg, f. deffen Werke im Walther, war zu Unfange des vorigen Jahrhund. in der Mark gebohren; jahe Deutsch= land, die Oder, Elbe, Donau und den Rhein; durchstrich Welschland, Mailand, Bononien, Padua und Benedig, welcher Nepublik er eine Zeitlang gegen den Pabst zu Pferde Diente. Besuchte hierauf Paris, Coppenhagen und Stockholm. Sielt fich darauf in der Haseldorffer Marsch, zwischen Hamburg und Glückstadt ben einem Grn. von Ablefeld auf, wo er sang, und die Violin', Laute und Flote spielete und erhielt endlich 1651 obige Stelle in Luneburg. G. Riftens deuts schen Parnaß. p. 95.

Jacobus Pratensis, lebte im 14ten Jahrs hunderte unter Sixus IV. Geine Megbucher, welche er in den Jahren 1515 und 1516 gu Foffombrone in 3 Ban= den herausgegeben hat, find von Ottavio de Petrucci, dem ersten Erfin-

der der gedruckten Noten, verlegt worden. Moami Offervazioni.

Jacomelli (Gemin.) s. Giacomelli.
Jacoponus, ein Minorit, Kranziscaners
ordens aegen das 14te Jahrhundert,
ist der Verfasser sowohl der Poesse als
der ersten Welodie, des in unsern
Tagen durch die Kompositionen eines
Zaydn, Pergoless und Rodewald,
so berühmt gewordenen Stabat Mater
dolorosa. La R.

Jadin (Mr.) Birtusse auf der Violin vermuthlich zu Bruffel, hat daselbst bis zum J. 1782 fünf Werte stechen lassen, so in 6 Sinfonien, 6 Violinquartetten, 6 Violintrios u. s. w. bestehen. Es giebt aber auch einen berühmten Fagottissen dieses Namens.

Jäger (— —) einsvortreflicher Baßfänger in der Churfürst. Kapelle zu Dresden um isto, der sowohl auf dem Theater als in der Caminer durch seine Kunst die Eifersucht der italienischen daselbst befindlichen Sänger, erregte. S. Ehrenof. S. 18.

\*Jäger (Johann) Cammervirtuose in der Unspach : Bayreuthischen - Rapelle, einer unserer größten Meister auf bem Violonzell, geb. zu Lauterbach 1-45 war in seiner Jugend Hoboist in hollandischen Diensten und blies das Waldhorn, als sein damaliges Lieb. lingsinferument, gang vortreflich. Drauf fam er an den Burtembergischen Sof und bildete sich daselbst un: ter einem Jomelli. Deller und See. mann, oder vielmehr unter der gan. zeu Kapelle, in welcher damals jedes Glied in den Rang der erften Birtuofen gehörete, zu dem großen Manne, den die Welt gegenwärtig in ihm bewundert. Um das Jahr 1776 kam er in Unspachsche Dienste als Cammervio-· lonzellist, wo er ber wenigen Dienst. geschäften, ein rubiges Leben führt.

Aber weit entfernt, sein Talent ben dieser Muße schlummern zu lassen und zu vernachläßigen, wendet er sie vieltnehr zu der meisterhaften und ehrenvollen Vildung seines Sohnes an. Auch hat er bereite fast ganz Europa durchreist und sich an allen Orten, als Violonzellist Achtung und Bewun:

dering erworben.

Besonders gilt dies von London, mo er im Jahr 1781 mit dem großen Kagatzisten Schwarz, die Englarder dermaßen bezauberte, daß sich ber gegenwärtige erste Maler dieser Nation Jofany, aus Erkenntlichkeit gedrungen schihlte, diese benden Künstler in Zeit von 15 Stunden, ein Ductt spiezlend, abzumalen. Nichts soll dem Ausdrucke auf diesem Bilde, in der Vorstellung dieser benden Künstler, gleichkommen. Von seiner zwenten ehrenvollen Reise nach Berlin im J. 1787, wird im folgenden Artifel mehr vorkommen.

Man ruhmt an seinem Spiele Reinigkeit, Sicherheit, Fertigkeit, Gesschmack und Ausdruck ohne alle Affetstation und ihn, als einen angenehmen,

wohlgebildeten Mann.

Jäger (——) des vorhergehenden Sohn, geb. zu Anspach 1777; ist besteits in seinem uten Jahre, als wirklicher Cammermusikus und Violonzellist an die Seite seines Vaters, ben der Anspach Vanreuthschen Kapelle angestellet worden. Dieser kleine junzge Held war noch nicht 9 Jahre alt, als er schon Solos auf dem Violonzelle mit bewundernswürdiger Gesschwindigkeit, Sicherheit und Akkura.

tesse, vortrug,
Im J. 1787 unternahm der Vater
eine Reise nach Derlin mit ihm, wo
bieser kleine Künstler eine allgemeine Bemunderung erregte. Die Königin
wünschte ihn in ihre neue Kapelle mit
auzustellen. Da ihm aber der Vater,
vermuthlich seines zarten Alters wegen, oder auch aus Liebe zu ihm als
seinem einzigen Sohne, noch nicht
unter Fremden, sich selbst überlassen
wollte; so verwandelte sie diese ihm
zugedachte Gnade in eine jährliche
Pension, von 100 Reichsthalern auf

Lebenszeit.
Kür diese Ehre, welche sich ber junge Jäger in Berlin erworken hatte, ernannte ihn der Markgraf nach seiner Zurucklunft, zum Cammermustlus mit einer schönen Pension. Meusels Mus

feum;

Jahn (G. M.) Tonkunftler zu Ebers, borf, ben Lobenstein im Boigtlande, bet zu Leipzig 1783 6 Alaviersonaten

drucken laffen.

Jamard (Mr.) Canonifus regul. von St. Senevieve, Prior von Roquefort und Mitglied der Akademie der Wissensch, und der schönen Kunste zu Rouen; gab zu Paris 1769 in 8. einen Traktat unter dem Titel heraus: Recherches

685

fur la Théorie de la Musique, wors inne er fast alle Grundsage der Bar. monie, des Gesanges und des Takte, aus der Klanglehre und den Schwingungen der Gaiten herleitet. Sulzers Theorie der ichon Wissensch, giebt dies fem Bersuche mehreren Benfall, als ben frühern Bemühungen, in diefer Cache, des von ben frangofischen Schrifte stellern so sehr erhobenen Rameau

James (John) war ein berühmter Draels fpieler und Komponist zu London. Was er schrieb war in einer studierten und erhabenen Manier, aber wegen feiner liederlichen Lebensart, indem er dem Brandeweine fehr ergeben war, ist davon, außer drey bis vier Ge= fangen, nichts gedruckt worden. Alls er im Jahr 1745 ftarb, wurde feine Leiche von vielen Tonkunftlern begleitet, welche den, von ihm selbst gesets: ten Todtenmarsch sangen.

Jan (Martin) war um 1650 Cauter zu Gorau und ein berühmter Komponist feiner Zeit. Bon feiner Arbeit hat er das Passionale Melicum in Druck ge-

geben. Prinzens Gesch.

Janitsch (Unton) ein um 1784 berühms ter Birtuofe auf der Biolin und Kom-ponist fur fein Instrument, in Dienften des Grafen von Dettingen zu Wallerstein. Dach der Zeit ist er meis ftens auf Reisen gewesen und gegen.

wartig in Sannover.

Janitsch (Joh. Gottlieb) Königl. Prenß. Cammermusitus und Contraviolonist, geb. zu Schweidnig in Schlesten am 19 Jun. 1708; erlernte dascibst frube die Musik und ging noch zu dem Ende nach Breslau um die-daselbst anwei seden Churmannzischen Hofmusici zu horen und von ihnen zu lernen. 1729 begab er sich auf die Akademie nach Frankfurt an der Oder, und verferztigte in den vier Jahren seines dassgen Aufenthaltes 9 bis 10 große Musiken, als Cantaten, Serenaten und Traus ermusiten, welche ben offentlichen feperlichen Belegenheiten aufgeführt wurden. 1733 fam er nach Berlin als Sekretair ben dem Minister von Zap. pe, und drauf 1736 nach Nuvpin in Kronprinzliche Dienste als Cammermusifus.

In Reinsberg ftiftete er die muft. talische Utademie, welche viele Jah. re-nachher zu Berlin noch in seinem Hanse alle Frentage, bestanden hat und von den wurdigsten Konigl. und

Privatmufikern auch Liebhabern, beftandig ift besucht worden. In Berlin hatte er anch auf Königt. Befehl die Musik fur die iahrigen Redouten ju beforgen. Er ift dafelbst um das Jahr 1763 gu Berlin gestorben.

I'AN.

Huger vielen Quatros, die er für manderlen Instrumente, in der Begunischen Manier, meisterhaft ges sett und wovon er um 1760 zu Berlin's durch den Druck befannt gemacht hat, hat er auch dafelbft ein Te Deum ben Legung des Grundsteines zur catholischen Kirche verfertiget und durch die Kontal. Ravelle aufgeführet. 2) die Musik zur Kronung des vorigen Konigs von Schweden, welche aber ju Stockholm ift aufgeführet worden.

Janlet (Mr.) hat um das Jahr 1786 zu-Umsterdam III Duos für Violin und Bratiche Op. I. stechen lassen.

\* Jansenius (Cornelius) ein Bischoff von Prern, berühmt durch die Jansenis ften, welche von ihm den Namen führen; war geb. zu Accep, einem Dorfe in Holland am 28 Oct. 1785; stand eine Zeitlang zu Lowen, als Prinzipal, Doktor und Professor der Theologie und wurde von der Akade. mie als Gesandter nach Spanien geschickt: Wegen seiner sortwahrenden Widersetlichkeit gegen die Jesuiten, machten fie ihn jum Reger. Er ftarb am 6. Man 1638 an der Deft.

In seinem Commentario in 5 libros Molis, finden fid) manche Er-

mer in Beziehung auf Mufik.

Janson l'aine (Mr.) ein vortreffichet Biolonzellift und Mitglied des Congert spirit: ju Paris; murde schon im J. 1766 unter die vorzüglichsten Virtuos fen diefes Conzerts gezehlet, in wel-chem er 1755 in feinem isten Jahre fich jum erftenmale hatte boren laffen. 3m Jahr 1783 kam ernad Hamburg, und ließ sich auch da neit vielem Benfalle doch nur privatim, auf seinem In-ftrumente horen. Gein jungerer Bruder, ebensfalls zu Paris, ift nicht meniger Birtusse auf diesem Instru-

Er hat ju Paris bis ifo 5 Werke stechen lassen, welche in VI Violin-trios, VI Violinguartetten, VI Violonzelleonzerten u. s. w. bestehen. In Mipt. find auch IV Conserte fur Die Gambe von ihm bekannt.

Janus

italienischen Eltern zu Paris gebohren

Janus (Johannes) hat des Luderi Knopii Schwanen-Gefang, nach dessels ben Tode, mit etlichen Allemanden, Couranten u. s. w. für 1 und 2 Stimmen vermehrt und 1667 zu Bremen herausgegeben. S. Corn. à Beugh. Bibliogr. Math. p. 337.

Janus (Martin) aufangs Cantor zu Go. rau, hernach Reft. zu Sagan, dann Pfars rer zu Eckersd. ben Sagan und endlich in Briegischen Fürstenthum, farb ums Jahr 1660. Man zählt ihn unter die Komponisten unserer ersten Choralmelo: S. Maumburgisches Gefang: Dien.

butch.

Jardini (Mad. de) eine berühmte Gans gerin des Parifer Operntheaters und Schwester des großen Tangers Veffris, begleitete felbigen im Jahr 1763 mit nach Stuttgard zu den bamaligen merkwurdigen Geburtsfestsfeverlichkeis ten, und vermehrte ben selbigen, in dem Jomellischen Schaferspiele, durch ihre vortrefliche Ausführung der Rolle der Egeria, ihren Ruhm nicht wenig. Im Jahr 1777 machte sie die Alceste in der Gluckischen Oper dieses Na= mens zu Paris, mit allgemeinem Benfall.

Jarnowich (M.) einer der angenehmsten und zugleich größten Spieler auf ber Violin zu unserer Zeit, lebt größtentheils in Paris. Um 1780 war er von da in fremde Lander auf Reisen gegangen, und fand fein Engagement ben dem das maligen Kronprinzen, isigem Konige von Preußen, als Vorspieler in deffen Kapelle. Hier war es, wo ihn der Herr Kapellmeister Wolf 1782 fand, und hörete. Er erzählt dies in seiner Reise also: "Ich genoß nicht minder "Bergnugen, durch die vorzugliche " Geschicklichkeit eines Jarnowich, ber gifein Instrument, woraus er den "herrlichsten Silberton zu zichen wuß: "te, auch so gang in seiner Gewalt "hatte, ber die größten Schwierigkei-, ten und Sprunge unter den schon: "ften Accenten zu einem edlen Spiel " umschuf; deffen Uebergange ben ben " Fermaten die Sprache gartlicher Lei-, denschaft tonten." Gegenwartig ift er urmuthlich wieder in Paris, wo nicht in Petersburg. Bon seiner Ur= beit sind zu Paris um 1783 bis VII Sinfenien und mi heere Violincon: zeres gestochen worden. Er ift pon

und erzogen. Jaug (- - ) Inftrumentmacher in Dresben, wird von bem verftorbenen Loeblein, wegen seinen guten Bioli-

nen und überhaupt wegen, feiner genauen Arbeit gerühmt. Er ift ber

Lehrmeister von Zungern in Leipzig,

und lebte noch 1774.

Ibergher (Sgr.) ein in unsern Zeiten beliebter Komponift, gebohren zu Rom; scheint seinem verdorbenen Ramen nach zu urtheilen, ursprünglich von deuts idem Stamme entsproffen zu senn.

Ibicus, wird für den Erfinder der Sam. buca, einer Art von Sachbret, gehals ten. Er lebte in der boffen Olympiade.

fortels Gesch. I.

Ibinus, von diesem sagt der Pater Parran, daß er der beste musikalische Mu= tor unter den Alten, vor dem Boes thius, St. Basilius, St. Zilarius. St. Augustin, St. Ambrosius, Ke-

lasius u. s. w. sey.

\* Teep (Johann) ein Komvonist des vorigen Sahrhunderts, von Drausfeld im Braunschweigischen gebürtig, Theile 3, 4 und sstimmiger weltlicher Lieder, unter dem Titel: Studenten. Bartlein, herausgegeben, welche im 4. 1614 gu Murnberg gum viertenmale find aufgelegt worden. Siehe Wals

Jeffries (Math.) ein Baccalaureus der Musik zu Orford, war ums J. 1593 Chorfanger und Vicarius am Dom zu

Wills.

\*Jeliotte (Pierre) von Bearn, wurde um das Jahr 1752 ben der großen Parifer Oper, als ein vortreflicher Altist und eben fo großer Afteur, gang auf Man nannte severdentlich verebret. ihn damals den Marivaux des Gefan= ges, und er war einer von den Benis gen, welche der kleine Prophet von Bohnnschbroda, aus dem großen Saufen der Berworfenen ben der Pal 21uch ver= riser Oper, hervorzeg. mehrte es nicht wenig seinen Ruhm, baß ihn Kaiser Joseph, als er ihn ben seiner Abreise von Bersailles auf dem Landsike Magneuville fand, nicht nur zu wiederholtenmalen zum Singen am Klaviere nothigte; fondern ihm auch nachher auf das verbindlichste Dankte und hinzusette : "Das Bergnu. " gen, einen wahren Birtuofen gefort Sa haben, mildert den Kummer, den , mir

"mir bie Abreise von Frankreich ver-"urfacht." Er hat aber schon im J. 1755 das Theater mit einer jahrlichen Pension von 1500 Liv. verlassen und lebte noch 1780.

Als Komponist hat er auch die Oper Zelisca 1745 aufs Theater und eine Menge Chansons ins Publifum ge-

geben:

689

Jeniken (Iohannes) ein Komponist des vorigen Jahrhunderts, ließ im Jahr 1667 zu Magdeburg in 4. Sünfstim= mige Balletten und Savabanden, drucken. S. Cornel. à Beugh. Bibl. Math. p. 337.

Jenkins (Mr.) einer der erften und gesichieften Trompeter in England, lebte ums Jahr 1783 zu Loudon.

Tenkins (John) ein Biolinife und Rom. ponist aus England, hat im Jahr 1664 nachstehendes Werk in Umferdam von seiner Urbeit drucken laffen: Engels Speel-Thresoor, tweede Deel, 1 Vol. van 200 de nieuwste Allemanden, Couranten, Sarabanden, Ayrs etc. gesteld door elf de konstighste Violisten deser tydt in Engelant voor Bas en Viool, en ander Speel-gereetschap; mede 67 Spelitucken als Allemanden, Couranten etc. voor twee Violen en Bas: als mede een Bassus continuus ad placitum. G. Corn. à Beugh. Bibl. Math. p. 428,

Jesser, ein Birtuose auf dem Waldhorne aus Bohmen geburtig, befand fich im 3. 1784 auf dem Vorgeburge der guten Er soll die entzückenosten Hofnung. Tone aus seinem Juftrumente gieben und jugleich große Fertigfeit befigen.

Jerse (Paul) Professor der Musik, Poefie und der griechischen Sprache zu Stettin; wurde 1684 ju diesen Mem-tern, womit er noch das Cantorat verband, an das dafige Padagogium als Conrektor berufen. Er war der letzte, der den Umsstitel Professor der Musik führete. Seine Nachfolger blieben blos ben dem Cantortitel. G. Weltichs Nacht. von akad. Wurden der Miul. G. 44.

Jeves (Simon) ein Vicarius an der Paulskirche zu London, zu Unfange des vorigen Jahrhunderts, war ein vortrefficher Musikus und murdiger Demohngeachtet fehlte es Mann. nicht an llebelgesinneten, welche ibn von dieser Stelle verdrangten. sah sich also genothiget, um seinen Un.

terhalt zu finden, in Privathäusern Unterricht im Gefange zu geben. - Bugleich komponirte er die Arien und Gesange zu den Musiken, so zu Whis tehall vor König Carln I. aufgeführet wurden, mit dem berühmten genr. Lames gemeinschaftlich. Endlich starb er zu London im Jahr 1662. Zawk.

Jewit (Rondal ober Randolph) ein schr geschickter englischer Tonkunstler und Schüler von Orlando Gibbons; mar anfangs Organist zu Dublin, vers ließ aber im J. 1639 bies Land und bes gab fich nach England. Sier wurde er Organist zu Windhester und starb daselbst nach einiger Zeit. Bawkins

Gields.

Ignanimus (Angelus) ein Dominifaners monch, war nicht nur ein vorzüglicher Komponift, sondern auch mustelischer Schriftsteller. Bon seinen praftischen Merken hat er folgende herausgegeben: Madrigali zu 3, 4, 5 und 6 Stimmen, in 3 Buchern: Motetti: Miffas und Pfalmos vesperarum: Lamentationes et Responsoria in septimana sancta, für 3 bis 6 Stimmen. Huch hat er De cantu pleno und Ricercate con l'intavolatura, nad ber beften Runft eingerichtet, geschrieben. S. Echard de Scriptorib. ordin. Dominicanorum.

\*Ignatius lebte gur Beit der Upoftel, und wurde im J. 68 jum Bischof von Instiochien bestellt und litt im J. 108 am r. Febr. Bu Rom, den Martyrertod. Er foll die Antiphona, oder die Urt, auf verschiedenen Choren zu singen, querft aufgebracht haben. S. Polidor, Virgil, lib. 6. C. 2. de rerum in-

ventoribus.

Iken (- -) hat eine Disputat. deucen laffen: De tubis Hebraeorum argenteis. S. Miglers Biblioth. B. IV. 6. 120.

Ildephonfus (St.) war Erzbischof von To= ledo im 7ten Jahrhunderte und geho. rete unter die erfahrnen Tonfunftler der Beit, indem er verschiedene Miffen gu Ehren der heit. Jungfr. und des heit. Cosmas und Damians verfertigte und die Melodien darzu machte. Er starb 669 im 62ften Sahre feines Ulters. Gerberts Gesch.

Imberti de Francia hat einen musikali= schen Traktat hinterlassen, welcher noch in einem Coder der Barberini.

Schen 39.5

schen Bibliothek No. 841 in Mot, auf.

behalten wird. S. Martin. Storia. Immler (— – ) Stadtcantor und porguglicher Biolonzellift zu Coburg, schon feit is Jahren berühmt; hat viele Sonaten und Kirchenmusiken, bes sonders das Rlepstockische Te Deum laudamus in Mufit gefett. Gedruckt ist aber noch nichts davon.

Ingrain (Mr.) Deganist an der Stephanskirche zu Paris 1753, hat gute Orgelfagen gesett, die aber blos in

Mipt. bekannt find.

Infanguinis (Sgr.) ein um das 3. 1776 in Italien lebender junger Komponift von großer Soffnung; hat um selbige Beit auf verschiedenen Theatern diefes Landes, Opern von feiner Arbeit auf: führen laffen, worinne man Urien von großer Schonheit fand.

Joannes Aegidius, f. Aegidius.

\* Joannes Argyrophilus, f. Argyrophilus.

Joannes Caefar Augustanus, ein vor: treflicher Rirchenkomponist, lebte um Sas Jahr 621. Nicol. Antonius in Bibliotheca Hispanica sagt p. 238 von ibm: In ecclesiasticis othicis quaedam eleganter et sono et oratione

composuit:

Joannes Cotto, von diesem hat ber Sr. Abt Gerbert einen der wichtigften Traftate, de Musica, in dem II. Tom. feiner musikalischen Schriftsteller, mit abdructen laffen, und zwar nach einem San Blaf. Mipt. des izten Jahrhun: Die verschiedenen : Eremplare, fo in den Bibliotheken von diefem Traf. tate übrig find, haben durch ihre verschiedenen Ueberschriften die Critici über den wahren Verfasser nicht einig Mach der wahrschein= werden laffen. lichsten Mennung des hrn. Abts Ger: bert, ist es kein anderer, als ein gewiffer Ioannes, Scholasticus im Klos fter St. Matthia ju Trier, der nach dem Zeugniffe des Trithemius (Chron. Hirs.) einem gewissen Lamberto in eben dem Umte anno 1047 gefole get ift.

\* Joannes Damascenus, ein berühmter alter Kirchenkomponist, erfand neue Beichen, welche ein ganzes Intervall ausdruckten, und ftarb im Jahr 760. Walther giebt umständlichere Nach.

richten von ihm.

Joannes de Erfordia ober de Saxonia, ein gelehrter Franziscaner aus Erfurt, lebte um die Mitte des raten Sahrhunderts, und hat verschiedene Werke geschrieben, die nicht hieher gehoren. Aber ein Codex Ferrariensis aus dem 15ten Jahrhunderte auf Pergament, enthalt, nach des Pat. Martini Ver: sicherung, unter andern musikalischen Traktaten, auch einen von ihm, von der musikalischen Komposition. S. dessen Storia.

IOA

Joannes de Fulda, ein Monch, lebte ohngefehr gegen das 885ste Jahr, war ein Schuler des Rhabanus Maurus und ein guter Poet und Tonfunftler. war der Erste, nach Herrn Abt Gers berts Berficherung, der in Dentsch-land Kirchengesange in Musik (varia modulatione) seste. S. bessen Ges

schichte.

Joannes Monachus Menevensis, war Lector der Musik und Arithmetik. Dies behauptet Ant. a Wood in Hist. et antiquitatibus universitat. Oxoniens. Lib. II. p. 32. Die Gelehrten halten diesen mit dem Ioanne Erigena

gewöhnlich für eine Person.

Joannes Scotus, ein gelehrter englischer Monch, war im oten Jahrhunderte zu Orford Lehrer einer Musikschule. Da in den historischen Werken behaus ptet wird, daß sich um dieses Sahr. hundert, zwey Gelehrte Diefes Ramens in England befunden haben; so läßt fich von diesem nichts weiter mit Gewisheit berichten.

Johann Georg II. Churfurst zu Sach. fen; bat zu dem am 2. Dov. 1679 eine gefallenen Friedensfeste den 117. Pfalm: Laudate Dominum omnes gentes mit Trompeten und Paucken in Mufit gefeht und in der Befper aufführen laffen. S. Beiers Friedenspredigt.

Johnson, ein Kirchenkomponist zu ham= burg, ist nach Herrn Albt Gerberts Zeugniffe, berühmt gewesen. Er ist wohl nicht der H. P. Johnson, so gegen unsere Zeit VI Fuges pour les Orgues ou le Clay. zu Umsterd. hat ftes chen lassen.

Johnson (Eduard) ein Romponist zu London, lebte ju Ulufange des vorigen Man findet verschies Jahrhunderts. dene seiner sstimmigen Gesange in dem Triumphe der Origne, London 1601.

Johnstone (Madame) Gemahlin des berühmten Seekapitains, war als Mig Charlotte Dee während dem letten Kriege,

Rriege, in Liffabon, wo fie als Gangerin bewundert wurde. Commodore John. stone eroberte sie daselbst und wurde in-London beneidet. Gie spielet noch überdies den Rlügel reizend.

Tolage (Charl. Alex.) Organist ben ben petits Peres zu Paris 1753; war vor= dem Cammermusitus des Ronias Stanislaus. Er hat daselbst Klaviersuis ten steden lassen, die sehr geschaft mer-Ift aber ichon seit geraumer Zeit tobt.

Joly (Mr.) Tonkunstler zu Paris, hat daselbst 1786 6 Piolinduos stechen laffeit.

\* Jomelli (Nicolo) Oberkapellmeister des Berjogs v. Burtemberg ju Stutgard, geb. zu Atelli 1712, findierte in feiner Jugend bie Dufft in den Confervato. rien zu Reapel unter Durante und Leonardo Leo. Weniastens glaubt herr R. Reichardt, sen er Musillehrer im Confervatorio unter diefen großen Contrapunktisten gewesen. Gey es nun auf diese oder die andere Art, fo war doch die Bekanntschaft mit diesen avo-Ben Meistern seinem vortreflichen Ges nie fehr nüblich gewesen; so, daß seine erften Opern Ifigenia, Cajo Mario und Aftianatte voller Feuer und Melodie, den außerordentlichsten Benfall auf den Theatern zu Neapel und Rom erhielten.

Die enthusiastische Verebrung, mit der man seine Werke zu Rom borete, bewogen ihn ums Sahr 1745 dahin zu geben, und eine Oper fur das dafige Theater zu schreiben. Diese Doer brachte die Romer so außer sich selbst, daß sie ihn, nach Herrn Archenholz, mit sammat seinem Sessel im Orchester aufhuben, aufs Theater trugen und durch unaufhörliches Sandeklatichen ihren Benfall zu erkennen gaben. Im folgenden Jahre brachte er eine neue Oper aufs Theater, nach einigen die Armida. Aber diese bratte ben Ro. mischen Pobel so sehr wider ihn auf. baß er, um fein Leben außer Gefahr zu seken, noch wahrend der Vorstellung das Orchester, und bald darauf Rom, auf immer verlaffen mußte. Gein italicnischer Biograph giebt zur Urs fache Diefes raschen Entichluffes, feine feblaeichlagene Hoffnung an der Des tersfirche Ravellmeister zu werden, an. Die romischen Dausiker hatten nemlich

ben ihm einen Mangel an Kennniffen ju diefem Poften vermuthet, und hate ten verlangt, daß er fich vorher im Rirs chenstyle graminiven lassen follte; des= wegen hatte er sich nach Deapet begeben um daseibft unter dem Pomartini den Contrapunit ju studieren. Dies fiel ohngefehr in das Jahr 1747. Renner feiner Werte wollen feit Diefer Beit. fatt des darinnen gewohnten Naturlis chen, Leichten und Kließenden, etwas Gefünsteltes, Schwerfalliges und Ges

mungenes bemerkt haben.

Unter diesen Umstanden verließ er Italien, und trat als Oberkapellmeis ster in Berzogliche Burtembergische Dienste in Stutgard um 17.8, mit einem Gehalte von 10000 Gulden. Wahrend den 20 Jahren, die er an Diesem Sofe zugebracht hat, in welcher Beit er vieles fürs Theater fchrieb, bekam er vom Könige einen Ruf nach Lissabon, den er aber ausschlug. boch wurde diese Sache dahin vermit: telt, daß er, gegen einen beträchtlichen Gehalt, feine sammtlichen Werke ab. schriftlich dabinschickte. Da nun 1768 der bisherige bobe Gehalt der Mitalies der von der Stutgardischen Kavelle auf die Halfte gesetzt wurde; so begab er fich nach Reapel, um daselbst feine übrigen Tage in einem ichonen Land. hause zu Aversa in Rube auzubringen. Aber an beständige Thatigfeit ge-

wohnt, ließ er fich hier von neuem be= reden für das Theater zu arbeiten, und feste die Oper Armida für bas Theater St. Carlo zu Reapel. Die gunftige Aufnahme dieses Stucks bewog ihn 1772 seinen Demofoonte zu schreiben. Much diese Oper gefiel den Rennern, ob fie fich schon ein wenig mehr von dein Geschmacke bes Bolts entfernte. Endlich schrieb er seine dritte Oper Ifigenia in Aulis in einer noch gelehrtern Schreib. Das Schlimmfte mar hierben. daß die Sänger, die nicht die besten waren, nicht die gehörige Zeit fie gu studieren gehabt hatten, da er sie erst au dem Tage der Hufführung vollens Die Folge hiervon mar, daß das Publifum ganglich ungufrieden mit dieser Oper war; so, daß sie in wenig Abenden mit einer andern vertauscht werden mußte. Ob sie gleich nachher die Favoritunterhaltung jedes Liebhabers an seinem Klaviere wurde. Un: terdeffen famerzte ihn biefer Borfall fo febr, bag er nicht lange barauf vom

Schlage gerührt wurde.

Doch erholte er sich diesmal vollig wieder, und schrieb auf Verlangen des Herzogs von Arcos, eine Cantate auf die Entbindung der Konigin, voller unnachahmlichen und bewundernswurbigen Schonheiten. Den Beschluß aller seiner Urbeiten machte ein Miserere, oder ber 51ste Pfalm in italienis ichen Berfen für 2 Gopranstimmen, 2 Biolinen, Bratiche und Bag, das voller eigenthumlichen Zuge dieses großen Meisters senn soll. Nachdem er seine Laufbahn auf eine so rühmliche Weise geendigt hatte, farb er am 28. 2lug. 1774. Bum Beweise der allgemeinen Aditung des Verftorbenen stellten ihm zu Ehren, ben 300 Tonkunstler zu Neas pel, auf ihre Roften, eine Begrabnif. fener au, zu welcher der Kapellmeister Sabatini die Mufif fette, welche auf 2 Orchestern aufgeführet wurde.

Go widersprechend auch die Urtheile über diesen großen Mann find; so find fie doch alle darinn einig, daß er einer der größten, wo nicht der größte italienische Komponist unseres Zeitalters, gewesen ift. Sie geben ihm durchans Reichthum an großen und eblen, mit Geschmack und Gelehrsamkeit ausgebildeten Ideen. 211s was ihm eigenthum: liches geben fie an, baß er fich ofters bestrebe, durch fremde und ungewohn: liche Sange der Harmonie, das Ohrau

tauschen und irre zu führen.

Seiner außerlichen Geffalt nach war er tlein von Person, aber daben aufferordentlich dick. D. Burney versi: dert, er habe im Gesicht viel Uehulis dies mit Kändel gehabt, sen aber viel gefälliger und höflicher gewesen. Er war auch ein nicht schlechter Poet in

feiner Gprache.

Von seinen geschriebenen Werken, find folgende bisher bekannt geworden. 1. Sur die Kirche: 1) La Passione di Gefu Cristo nach Metaffasio. Ift zu London in Partitur gestochen. 2) Isacco Figura del Redentore, Drat. in Mipt. 3) Te Deum, fehr gelehrt und fehr fleißig bearbeitet. 4) Requiem ober Sodtenmiffe. 5) Veni fancte Spiritus für bloße Singstimmen, wird in der Pabstlichen Kavelle als ein Seiligthum aufbewahrt. 6) Eine Misse: Confitebor tibi Domine, für Sopran, Alt nebit i Biolin; Biolonzell solo und

Baß. 7) Eine Misse: Dixit Dominus Domino meo, für 5 Singstim. men mit Sinftrumentalbegleitung; und

8) obiges Miscrere 1774.

II. An großen Opern hat er in Italien von 1740 geschrieben: Ifigenia: Cajo Mario: Astianatte: Andromacha: Merope 1742: Semira-mide 1743: Sofonisba 1746: Tito Manlio 1746: Armida zu Rom. Fer= ner zu Stutgard von 1748: Olimpiade: la Clemenza di Tito: Nitetti: Pelope: Enea nel Lazio: Catone in Utica: Il Re pastore: Alessandro nell' Indie: Ezio: Didone 1763: Demofoonte: Ciro Riconosciuto 1749: Vologeso: Artaxerse: Fetonte. Ferner zu Meapel feit 1769: Armide: Demofoonte: Ifigenia in Aulis.

III. In Schäferopern: 1) Imeneo 2) Il Pastore illustre. in Achene. 3) l'Afilo d'Amore. 4) Endimione. 3) l'Asso quanto de la Vittoria 5) l'Isola disabitata. 6) la Vittoria 5) l'Isola disabitata. 6) la Vittoria 5) l'Isola disabitata. 6) la Vittoria 6) la Vitt

gard.

IV. In komischen Opern: 1) Arcadia in brenta um 1744 ju Benedig. Die folgenden alle in Stutgard. 2) Il Matrimonio per Concorfo. 3) La Schiava liberata. 4) Il Cacciatore delufo. Die fammtlichen zu Stutgarb geschriebenen Opern an der Zahl 23, sollten auf Herzogl. Befehl 1783 auf Pranumeration gedruckt werden. Es scheinet aber, jum Schaden der Mufit. dies Unternehmen nicht zu Stande zu kommen. Gein Bildniß befindet fich außer dem Vesterreichischen Stiche in Fol. and in Lavaters Physiognos S. Zillers Lebensbeschr. berühmter Mufikgel.

Jones (Edward) hat in unsern Zeiten ein Werk herausgegeben unter dem Titel: Musical and Poetical Reliques of the Welsh Bards, preserved by Tradition, and authentic Manuscripts, never before published. Vol. I. Dies Werk wird in den Monthly Review, Ianuar 1786, wo es weitlauftig beur= theilt wird, als ein schätbarer Bentrag zur altern Geschichte der Poefie und Musit, besonders der Walischen, angesehen; von welcher der Berfasser eine besondere historische Rachricht vorangeschickt hat. 2ludy findet man eine febr zahlreiche Sammlung Walischer Weldinge,

Gefange, fehr fauber in Roten gefto. den, darinne.

Jones (John) ein verdienstvoller Confunt. ler zu London, mar einer der Unterdis reftoren, ben der dafelbft 1784 angestell= ten gandelschen Wedachtnißseper.

Iones oder Jons (Robert) war ein bes rubmter englischer Lautenist und febr Aeißiger Komponist für dies Instrument in London zu Unfange des vorigen Sahrhunderts. Es scheint aber, als ob er nur wenige von seinen Ber= fen in Druck gegeben habe. Alles was fich davon angeben läßt, bestehet in folgenden: Ein musikalischer Traum oder vier Bucher Gefänge, London 1609, in Fol. Der erfte Theil ents halt aftimmige Gefange mit Begleit. einer Laute und Biole da Gambe; der 2te enthalt 4ftimmige Gefange mit Begleitung einer Biolin und Laute; die übrigen Theile enthalten Stucke für die Laute mit und ohne Begleitung andes rer Inftrumente nebft verschiedenen italienischen Arien.

Ein anderes Werk hat er wenige Sabre darnach unter dem Titel heraus. gegeben: Der Lustgarten der Mu: fen, ober 5 Buder Arien fur die Singstimme, die Laute und den Bag. London, in Kol. Auch genoß er die Chre, daß verschiedene seiner Gefange bes Preises wurdig erfunden wurden, welcher denjenigen Komponisten ertheilt wurde, deren sftimmige Gefange in die ibor zu London gedruckten Triumphe der Oriane aufgenommen

wurden

Jones (W.) ein ift lebender Tonmeifter ju London, hat daselbst herausgegeben: A Treatise on the Art of Music as a Course of Lectures, preparatory to the Practice of Thorough - Bass and Musical Composition. Vol. 1. Siehe Monthly Review. 1786.

Jordani (Gabriel) hat 1595 zu Rosteck dructen lassen: Oratio de musica.

Jortin, Doktor der Mufit zu London, hat der zwenten englischen Ausgabe von Avisons Versuch, einen Brief, über die Musik der alten Griechen, angehängt. 6. Burn. Abh. von der alten Mus.

a S. Josepho (Didac.) ein spanischer Carmelite von Valladolid zu Unfange des vorigen Jahrhunderts, soll ein sehr er= fahrner Tonkunstler gewesen seyn. Er

starb 1621. S. Antonii Biblioth. hi-

fuanica.

\*Josephus Hymnographus, war in der Mitte des gten Jahrhunderts Geevo. phylar in der Kirche zu Constantinopel und hat 40 geiftliche Lieder geschrieben, welche in griechischer Sprache noch 318 Wien aufbehalten werden. Much wird er im Triodio unter die Melodos ober Komponisten griechischer Symnen gezählet.

Josephus Studitax oder Confessor, Erze bischof zu Thessalonich und Bruder Theodori Studitae; lebte ju Unfange des 19ten Jahrhunderts und soll sehr in der Musik erfahren und ein guter Poet gewesen senn. Gerb. Gesch.

Jost ( - - ) Tonkunstler zu Wien; hat um 1780 die Operetten in Dufie gesett: Den Aepfeldieb und den Balbier von Benzing nebst verschies denen Ballets, wovon aber nichts gedruckt ift.

Joubert (Mr.) Organift an der Cathedral. firche zu Mantes im Jahr 1788; hat im Jahr 1776 zu Paris im Conzert spirit. das Oratorium: La Ruine de Jerusalem ou le Triomphe du Chri-Stianisme frangofisch von feiner Romposition aufführen lassen. - Auch hat er für das Theater zu Mantes 1778 die Operette, la Force de l'habitude, que seßt.

Joubert (Mr.) ein Biolinist ben der gro-Ben Pariser Oper um 1690 und einer der besten Schüler des Lully auf diefem Instrumente.

Joung (Matthew) hat zu London heraus. gegeben: An Enquiry into the principal Phaenomena of Sounds and Mufical Strings.

\*Joung (Miss) f. Arne (Madam).

\*Journet (Francisca) Mademoiselle. erfte Gangerin von der Ufademie der Musik zu Paris, geb. zu Lyon; war anfänglich Sangerin zu Lyon; fam darauf zu Unfange dieses 18ten Sahrhunderts nach Paris, und erhielt sogleich die ersten Rollen auf dem großen Theater.

Sie hatte eine schone Stimme, ein edles Unsehen, vortresliche Uktion und etwas so einnehmend Rührendes in ih= rer Gesichtsbildung, daß sie in den zartlichen Rollen den Zuschauern die Ehranen aus den Augen lockte. Sie hat bis zum J. 1720 gespielet und here nach das. Theater mit beybehaltener Penfion

Penfion verlaffen. Sie ftarb zu Paris 1722. G. Marp. Bentr. B. II.

Jovanelli (Roger) ein Sanger der Pabft. lichen Kapelle zu Rom, zu Unfange des isten Sahrhunderts; batien Sahr 1604 au Benedig einen Band sfrimmiger Motetten herausgegeben. Gers berts Gefch.

\* Jovianus, f. Pontanus.

Jozzi (Giuseppe) Sangmeister in Um: sterdam 762, geb. ju Rom; gab 1761 du Amfterdam in Kupfer heraus: VIII Sonate per Cembalo. Libr. I., worin

ber Bafimmer alfo gehet gdbdgdbd; Die aber großen Benfall gefunden, fagt Sr. Organist Luftig in dem II. B. der

frit. Briefe.

Irhov (Wilh.) ein Magist. Philos. und Prediger zu Ceden in Geldern, bat im Jahr 1728 in 4. ju Leiden herausgeges ben: Conjectanea in Psalmorum ti-In diesem Traftate zeigt er tulos. anfangs, daß die kunstliche Mufik nicht von den Griechen, sondern von den Morgenlandern und vorzüglich von den Sebraern und Chaldaern ber: komme, von welchen lettern sie nicht allein Pythagoras erlernet habe, fon. bern auch die altesten Ramen der mufifalischen Instrumente herstammten. Muf die Erklarungen der Ueberschriften der Pfalmen, wendet er gang besondern Fleiß.

Jerig (Gebastian) ein deutscher Tonfünstler zu Paris, gab daselbst im J. 1756 von seiner Arbeit XII Blavierso: naten in Albertinischen Geschmade

S. Mercur de fr. heraus.

Isaac (Heinrich) ein deutscher Contrapunktift; machte fich in feinem Baters lande im isten Jahrhundert durch seine Rompositionen febr berühmt. G. Haw-Er mar auch der Lehrmeister des berühmten Kapellmeisters Ludwig

Senfel, welcher ums Jahr 1530 lebte. Ifham (John) ein zu Unfange diefes Sabrhunderts lebender englischer Tonfünstler und Romponist, blieb ben aller seiner Weschicklichkeit, dennoch sei= nen Landsleuten unbekannt. Er wurde anfangs mit dem D. Croft und Wilb. Morley zugleich Baccalaureus der Musik. Alls drauf Croft im Jahr 1711 feine Organistenstelle in der St. Unnenfirche zu Westmunfter niederlegte, erhielt er dies Umt. Dies ver= wedsfelte er im 3. 1718 mit der Orga,

nistenstelle an der Undreasfirche zu Solborn in London, wo er fahrlich einen Gehalt von 50 Pf. Sterling erhielt. Uber auch diese verließ er wieder und wurde Organist an der Margarethen: kirche zu Westmünster, wo er auch im Juni des 1726sten Jahres starb.

Der Mangel an einer auten Stimme hinderte ihn durchaus seine Umstände durch irgend eine Stelle an einem Dome oder in der Kapelle zu verbefs Uebrigens hat er ben weniger Aufmunterung, dennoch eine große Ungahl schärbarer Kirchensfücke

versertiget. Zawk. Gesch.

Isidorus Hispalensis, Bischof zu Gevilien, welcher im Jahr 633 ftarb; bat seinem Libro Ethymologiarum auch Sententiae de musica eingeschals tet, welche der Herr Albt Gerbert in dem I. Bande G. 19 seiner musikali: schen Schriftsteller, hat mit abdrucken Sowohl der Inhalt derfelben, taffen. als and mehrere Nachrichten von des Verfassers Leben, findet man im Wal-Das Traftatgen ift nach einem Myt. der Kaiserl. Bibliothek zu Wien aus dem XIII Saec. abgebruckt.

Ismenias, gebohr zu Theben, hatte sich durch seine Runft auf der Flote, einen so großen Reichthum erworben, daß er für eine Flote fieben Talente geben konnte, wie Lucian berichtet. Aelianus berichtet auch, daß er einstmals als Ambassadeur nach Persien geschickt

worden fen.

Iso (Mr.) ein noch lebender Tonkunstler zu Paris, hat im Jahr 1759 die ben= den Afte: Phaëtuse und Zemide auf

das dasige Theater gebracht.

Judenkönig (Hans) hat 1523 zu Wien in 4. herausgegeben: Line schone tunstliche Unterweisung in disem Buechlein, leychtlich zu begreyffen den rechten Grund zu lernen auff der Lautten und Geygen. S. Grub. Bentr. 39.

\*Jürgensen (— —) ein vorzüglicher Instrumentmacher und Klavirist, lebte 1783 zu Schleswig. Er verfertigte 1) sein sogenanntes Clavicin Royal von eigener Erfindung 2 eine Biertel Elle lang, feine Elle breit wie ein Rlqvier, mit zwolf Beranderungen. 2) ein Bellsonoreal mit 5 Berande= rungen- für 75 Ducaten.

Julien (Mr.) fam 1770 als ein junger, lebhafter und geubtec Sanger auf bas

italienische

italienische Theater zu Paris. Ilm 1780 ließ er daselbst I Recueil d'Ariettes des Oper. com. pour 2 Violoncelles ftechen, unter bem Ramen Julien Bielleicht ift dieser Violonzels l'ainé.

lift der Bruder des Sangers.

Jumilhac (le Pere de) ein Benediftiner von der Congregat. S. Maur., hat im Jahr 1673 zu Paris in 4. ein vortrefs liches Wert über den Rirchengefang herausgegeben: La Science et la Pratique du Plein-chant. Dies Wert folt mit febr vielem Fleiße und nach den seltenften Quellen und Mipt. von bem Berfasser bearbeitet worden senn. Quich bestreitet er in selbigem mit zuverlaßis gen Grunden, die Mennung, nach welcher Jean de Murs der Erfinder der Moten ware, und gesteht ihm weiter nichts davon zu, als daß er der erste ware, der davon geschrieben habe. La B.

Jungnickel (Johann) gab im Jahr 1676 gu Frankfurt von feiner 2frbeit, Jugen in Pedal und Manual durch alle Tonos zu tractiren, heraus. S. Corn. a Beugh. Bibl. Math. p.

338.

\* Junius (Adrian) Doktor Der Arzeney: gelahrtheit, Philosoph, Geschichtschreis ber und Deet zu horn in Solland, geb. dafelbst am 1. Jul. 1512, und geftorben ju Urmunden in Seeland am 6. Jun. 1575; hat unter andern einen aus verschiedenen Sprachen bestehen: den Nomenclator geschrieben, der mehrmals gedruckt worden ift. Sil diefem Berfe werden unter dem Titel: Musica Instrumenta, coque spectantia, verschiedene musikalische Runft.

wörter erklärt. S. Walther. Junker (Carl Ludwig) Hoffaplan zu Rirchberg, feit 1779 geb. gu Deringen; war vorher Lehrer im Beidesheimischen Philantropin, und hat herausgegeben: Twanzig Komponissen, eine Stizze, 8. 1776, halt 109 Seiten. 2) Ton-kunft, in 8. 1777, halt 119 Seiten. 3) Betrachtungen über Malerey, 2) Ton=. Ton: und Bildhauerkunst, 1778, in 8. 4) Linige der vornehmsten Pflichten eines Kapellmeisters oder Mu. sitdirektors. Winterthur 1782, in 12. 5) Heber den Werth der Tonkunst. Banreuth 1786, 8. Ferner finden sid noch folgende Aufsätze von ihm I) in Meusels Miscellaneen arrist. Inh.: Neber die Unspacher Musik

3. V. S. 100 — 104. II) in Mieu= fels Museum für Runftler: Artiffi. sche Bemerkungen auf einer Reise von Augsburg nach München, I. Stück, S. 20: Bemerkungen auf einer Reise nach Ludwigsburg und Stuttgard. Il. St. 69: Vom Lohn der Kunft. St. III. S. 3: Johann Martial Greiner. Ebendas. S. 25: Junge Conkunstler unserer Zeit. Ebend. S. 27: Ein Machtrag zu der schönen Kapelle in Munchen Eben: bas. S. 31. Un praftischen Werken hat er, außer einigen Rleinigkeiten für das Klavier in der Spegerschen Blumenlese, baselbst noch II Klavierconzerts mit Begl. steden laffen.

Just (Joh. 21.) Hofmusikus des Prinzen Erbstatthalters im Haag, gebohr. um 1750; hat vorher zu Berlin ben Kirnberger und hernach um 1770 im Haag ben Schwindeln die Musik studiert. Er gehört unter die starten Klavier= spieler nach der neuern Manier, und hat fur bies Juftrument zu Umfterdam und Haag 13 Werke, d. i. 13 halbe Dugende Sonaten; Trios, Divertissements und Conzerts, stecken laffen, welche zum Theil auch zu Paris nachgestochen worden sind. Ueberdies hat er die Operetten: Der Raufmann von Smyrna und der Edels knabe in Musik gesetzt. Man hat and eine Pfingstcantate a is in Mipt. von ihm.

Justice (- -) unter diesem Namen sind zu London 6 Klaviersonaten gestochen worden. Ob dies der vorhergehende seyn soll, ist unbekannt.

Justinianus, ein griechischer Raiser von Ochrida aus Bulgarien im VI. Saec. ist durch die, von ihm besorgte Samm lung der Romischen Rechte in das Corpus juris bekannt. \ Er war auch ein Man singt noch guter Tonkunftler. in der griechischen Kirche ben der Meffe einen Troparium oder Hymne von der Gottheit Christi, den er selbst in Mugefeht hat. Er ftarb am 14. Nov. 565. S. Gerb. Gesch.

Justinianus (Leonhardus) ein Benetia. nischer Robile, lebte um das J. 1428 und war nicht allein wegen seinen gro-Ben Kenntniffen in der griechischen und lateinischen Sprache, sondern auch porzualich als Komponist und Tonfunst: lar berühmt. Er sette ungemein viele italienische Lieder von der Liebe in Musit, Mufit, die so vielen Benfall erhielten, daß gleichsam gang Stalien, zum Her-gerniß der Geistlichkeit damit überschwemmt wurde. Dies wieder gut zu machen, sette er nach der Zeit eben so viel andere, Gott, der Jungfrau Maria und andern Heiligen zu Ehren. S. Iacobi Philippi, Bergomentis, Suppl. Chronic. lib. 15. p. 272.

\*Justinus wird in dem Triodio mit in die Reihe derjenigen griechischen Mondie gezählt, welche fich um den Gefang ihrer Kirche verdient gemacht haben.

\*Justinus, der Martyrer, von Sichem, war anfangs ein jest Naplouse,

Philosoph von der Platonischen Secte. wurde aber im Jahr 133 auf eine bes sondere Art zum driftlichen Glauben bekehrt und starb mahrend den Berfolgungen des Untoninus durch das Schwerdt im Jahr 163, und nach aus dern am 13. April 166. Seine Schrif. ten, welche 1722 zu London und 1747 zu Benedig herausgekommen find, ent. halten gute Machrichten von der Beschaffenheit der gortesdienstlichen Musik seines Zeitalters. Jöcher.

Ivrago (Sgr.) ein vortreflicher Virtuofe auf der Heboe am Turiner Hofe um

## K.

Raa (Franz Ignaz) Kapellmeister am Dom zu Colln im Jahr 1783, erof. nete in selbigem Sahre ein Abonne: ment auf Sinfonien, Quartetten, Trios für Violinen, Lieder fürs Blavier und Kirchenstücke von je: der Urt, für den katholischen Gottes: dienst, von seiner Komposition, welche den Liebhabern monatlich sollten überlassen werden. Ob selbiges zu Stande gekommen ift, ift nicht bekannt. De. gen seiner 1780 aufgeführten Musik ben der Evadjutormahl des jekigen Churs fürften, erhielt er zum Zeichen des Benfalls, von dem Kaiserlichen Die nister, eine kostbare goldene Uhr und Rette.

Im Haag waren von seiner Arbeit bereits vor 1780 sechs Werke gesto: chen worden, welche in Sinfonien, Quartetten, Trios und Duos bestes Quartetten, hen.

Baberle (---) Rathmann zu Beuthen an der Oder, im Jahr 1740, und vorher Hoffourier des Grafen Schönaich zu Carolath, ein ungemeis ner Hoboist; soll eben so rein aus dem cis, dis, fis, gis, als aus dem c, d, f, g geblasen, und seine aufgeführten Stude größtentheils felbst gefett ha. S. Chrenpforte 420.

Rampfer (Joseph) der berühmte jest lebende Contrababist zu London, geb. in Ungarn; war anfänglich Officier ben der Kaiferlichen Urmee. Wahrend daß er in Croatien stand, versiel er auf die Idee, sich durch die Musik eis nen Namen zu machen. Um leichter

hierzu zu gelangen, wählte er zu feis nem Instrument ben Contraviolon, da er hierauf weniger Mebenbuhler zu fürchten hatte. Er fieng nun seine Nebungen ganz allein, ohne irgend eis nes Menschen Unweisung, auf diesem Sinstrumente an: bloß sein eigenes Ideal der Vollkommenheit war daben seine Regel und sein Führer, und dies fes zu befriedigen, wiederholte er mande Pakagie viele tausendmal.

Endlich dunkte er fich fark genug, seine erlangte Kunst auch vor andern horen lassen zu konnen, und reiste zu dem Ende nach Wien. Hier hatte er bald das Gluck, unter die Fürftl. Effer. hazische Ravelle aufgenommen zu werden, welche damals so viele Vir= tuosen vom ersten Range zählete, und an deren Spike der große Joseph Bayon so viel Wunder gethan hat. Sein Kunstideal wurde nun hier nicht mur auf das hochste verfeinert: sons dern er fand auch wider Vermuthen einen Liebhaber, den Sefretair Mandl zu Wien, welcher sich ebenfalls auf dem Violon-mehr zu thun bemühete, als bloß zu akkompagniren. Dies zu sammen genommen, brachte ihn fo weit, daß er auf seinem Goliath, wie er ihn zu nennen pflegt, die fcwersten Biolinpassagien herausbringen konnte, und die hohern Tone deffelben dem Laute der Harmonifa nahe brachte. Und nun unternahm er 1776 eine Reise durch Deutschland.

Bu dem Ende suchte er seinem; bem Transporte so ungunstigen Justru-

mente,

705

mente, einen folden Mechanismus ju geben, daß die zerlegten Theile def. felben burch 26 Schrauben zusammen gefügt werden mußten. Das Ende feiner Reise auf dem festen Lande war Petersburg, von wo er zu Unfange des 1783sten Jahres über Kopenhagen und Samb. nach London gieng. Sier murde er nun nicht nur mit der groß: ten Bewunderung gehoret, sondern auch sogleich in das große Abington sche Conzert als Solospieler aufgenom: men. Da er nun schon auf ber Reije dahin den Wunsch außerte, in London fein Etabliffement zu finden: fo ift fein Zweifel, daß er daselbst sein Leben be= schließen wird.

\* Raffner (Ubraham) ehemaliger Dof. tor und Lehrer ber Rechte ju Leipzig, ließ im Jahr 1740 daselbst in 4. dructen: Programma de ICto Musico.

\*Raiser, oder Kayser (P. L.) Tone fünftler zu Minterthur in der Schweiz, geb. zu Frankfurt am Mann 1756; war im Jahr 1784 schon zum zwentenmale in Stalien. Er foll das Klavier in einem großen Geschmacke-svielen, und sich ein eigenes musikalisches System entworfen haben, wemit er aber zurnd halt. In feinen Kompo-fitionen foll man die Glutsche Manier, welche er als Mufter nachzughmen fucht, nicht verkennen.

Von seinen Werken find bisher bekannt geworden: Lieder mit Melo: dien, Winterthur 1775: Empfinduns gen vor Glucks Bildniffe, im deut. schen Mertur 1776: Gefange mit Begleitung des Klaviers, Leipzig 1777: Weihnachtscantate, gestochen, Winterthur 1781: Deux Sonates en Symph, pour le Clavessin avec l'accomp. d'un Violon et deux Cors. Zu-

ric. 1784

Kaiser (Mademoiselle) Sangerin des deutschen Theaters, stand 1783 zu Munchen, und gieng im folgenden Sahre von da nach Pregburg. Man

rühmt fie fehr.

Baldbrenner (Christian) Rapellmeifter der regierenden Konigin von Preußen au Berlin seit 1788, wie auch Ehren= mitglied der Philarmonischen Utabes mie zu Bologna, geb. zu Caffel ani 22. September 1750; fand am lettern Orte, ben Lebzeiten des vorigen Land. grafen, als zwenter Biolinift in der Fürstl. Rapelle, und hat sich schon seit

1777 öffentlich als Komponist bekannt gemacht. Doch betrift dies nicht so= wohl seine wichtigern Werke, beren er verschiedene fur den Gefang gefdrie: ben haben foll; als vielmehr Klavicre ftucke und Lieder für Unfanger und Liebhaber. Der gefällige Gefang, welder durchaus in diesen herricht, lagt aber auch viel Gutes von feinen groffern Studen erwarten.

Was von ihm gedruckt ift, bestehet in folgenden: Liedersammlung aus der lyrisch Blumenlese, Cassel 1777: III-Klaviersonaten mit Violin und Biolonzell Op. I. Cassel 1782: III der: gleichen Op. II. 1784: Sammlung von Alrien und Liedern, ebenbal. 1785: Arien und Lieder beym Kla: vier, Berlin 1786: III Rlavierso: naten mit Biolin und Biolong., Ber: lin 1788 in Folio.

Kammel (Unton) Konigl. Großbritt. Caminermufifus, und wo ich nicht irre, Flotenist ju London, befand fich ehedem in Prag, und scheint ein Boh.

me von Geburt gu fenn.

Seine bis 1782 ju London, Amfters dam und im Haag gestochenen neunzebn Werte enthalten 6 halbe Dußende Violinduos, eben so viel Violins trios; 4 halbe Dukende Violinguars tetten: VI Violinconzerte: VI Sin. fonien und VI Klaviertrios. Außer einer Menge einzelner Stucke in Mivt. für Instrumente. Er hat einen sehr angenehmen und gefälligen Gefang, ift aber im Sage nicht burchgangig rein.

Kammerloher, s. Cammerloher. Kannengießer (J. J.) Königl. Preuf-sicher Cammermusikus, gebohren zu Hannover; stand im Jahr 1755 in Dieusten des Pringen von Würtem= berg zu Berlin. Er soll ein braver Violin und Klavierspieler und geschickter Komponist für bende Instrumente fenn. Bu Berlin halt man ibn auch fur den besten Gingemeifter. Bon feiner Urbeit sind daselbst 1788 drey Du= ette für den Sopran gedruckt wor:

Karauschek ( — — ) wurde um das Jahr 1782 durch verschiedene Instrumentalstucke, als Conzerte sur den Ragott und das Violonzell auch Ginfonien, aber alle nur in Mipt als Roms ponist bekannt.

Karr (- - ) ein deutscher Tonkunft: ler zu Paris, hat daselbst um 1785 von

von seiner Arbeit II Violinconzerte stechen lassen.

KAU

Kauer (K.) ein Tonkunstler zu Wien, hat daselhst herausnegeben: Kurzgesfaßte Klavierschule für Anfänger, 1786 in Querfolio: dann kurzgefaßte Violinschule für Anfänger, 1787 in Querfolio, und endlich Fantasia per Clavic. solo, in Querfolio. Lauter herzlich schliechte Proben von seinen Schriftsteller: und Komponistentalen, ten.

Maufmann, unter diesem Namen ist zu Paris um 1784 ein Recueil d'Airs nouv. für 2 Violinen gestochen worden. Ob nun dieselben von dem Violinisten dieses Namens zu Berlin, der ein Schüler vom Sasch ist, sind, oder von einem andern, ist nicht bekannt.

Rausch (Johann Joseph) Doktor der Philosephie und Urznengelahrth. Königl. Preußischer Kreisphysitus des Militschtrachenbergischen Kreises und
Praktiker zu. Militsch in Schlessen,
gebohren zu köwenderg am 16ten November 1751; gab im Jahr 1782 zu
Vreslau eine sehr interessante Psychologische Abhandlung über den Einfluß der Tone und insbesondere der
Urusik auf die Seele; nebst einem
Anhange über den unmittelbaren
Tweck der schönen Künske in 8. her-

Keckius (Joannes) ein gelehrter Monch des Benediffinerordens zu Tegernfee, nennt sich selbst in der von ihm am 8. Dec. 1442 vollendeten und eigenhandig geschriebenen Schedula professionis, welche in diesem Rloster noch aufbe. wahret wird: Frater Joannes Keck de Giengen, presbyter Augustanae dioecesis, artium ac Sacrae Theologiae professor. In demselbigen Klofter hat der herr Ubt Gerbert ein Mipt. von deffen Hand gefunden, welches den Titel führt: Introductorium Musicae, welches er auf der zigten Geite des III. Bandes seiner Samms lung musikalischer Schriftsteller hat mit abdructen laffen.

Keeble (John) Organist ben der Georgiuskirche zu London, seit dem Jahr 1750; war schon damals als einer der größten Klavieristen in London bezrühmt, und ist noch ein Schüler des verstorbenen D. Pepusch, des größen Verehrers der griechischen Musik. Teeble folgt hierinne der Mennung

feines Lehrers, in einem mit vielem Fleiße durchdachten und gearbeiteten Werke, welches er im Jahr 1784 gu London in gr. 4. unter dem Titel her. ausgab: The Theory of Harmonics: or an illustration of the grecian Har-In two Parts. Der ifte : monica. As it is maintained by Euclid, Arifloxenus, and Bacchius senior. Det 2te: As it is established on the doctrine of the Ratio: in which are explained the two Diagrams of Gaudentius, and the Pythagorean Numbers in Nicomochus. With Plates, an Introduction to each Part, and a general Index. Dies Werf ift in bem November des Monthly Review vom Sahr 1785 fehr vortheilhaft beurtheilt. Behl (Johann Balthafar) Cantor gu

Behl (Johann Balthasar) Cantor zu Bayreuth, geb. zu Coburg; soll seit 1780 blind seyn, und war vorher Organist zu Erlangen. Von seinen Wersten hat er öffentlich bekannt gemacht: Verschiedene Klaviersonaten in den Oeuvr. melées. Sammlung einiger variirten Chorale, 4. Sammlung, Nurnb. 1770. Er hat außer diesen auch die Zirten bey der Krippe zu Betblebem, die Pilgrime auf Golgatha, ein Drama, und verschiedene andere Singsfücke in Musik gesett, so aber nicht gedruckt sind. Er ist nun schon seit einigen Jahren todt.

\*Keilholtz (Christiane Elisabeth) die altere, eine sehr beliebte deutsche Sangerin, stand die 1783 am Hamburger Theater. Ihr Bildniß stehet unter dem Titel der 1785 herausgekommenen Zankischen Musik, zu Robert und Zanchen.

Reiser ( - - ) des unsterblichen Reine bard Keisers Vater, war ein guter Rirchenkomponist und lebte um die Mitte des vorigen iz. Jahrhunderts. Gein Alufenthalt war aber nicht bestimmt. So lebten noch zu Matthe: sons Zeit Männer zu Hamburg und Luneburg, die ihn nicht allein an benden Orten persohnlich gekannt, sondern and verschiedene Kirchensfücke und andere Kompositionen von ihm aufzu-Daß er sich 1673 in weisen hatten. Sachsen, an einem Orte zwischen Leip= zig und Beißenfels, aufgehalten habe, beweist die Geburt seines Sohnes dafelbst. S. Ehrenpforte 126.

Reiser (Reinhard) Königl. Danischer und Herzogl. Meklenburgischer Kapells meister, meister, auch Canonicus minor und Cantor cathedralis zu Hamburg, geb. im Leipziger Kreise um das 3673; wurde, nadodem ihm fein Ba. ter, ein guter damaliger Komponift, die Unfangsgrunde der Musik und des Besanges bengebracht hatte, in ber Thomasschule zu Leipzig aufgenommen. Dach hinlanglicher Borbereitung ver: wechselte er die Schule mit der dasigen Akademie, und suchte nun sein vortref: liches mufit. Talent um destomehr zu bilben, jemehr er in den damals daselbst blühenden Conzerten und Opern, bendes Gelegenheit und Hufmunterung dazu fand. Geine hierdurch erlangten Ber: dienste blieben nicht lange unerkannt. Schon 1692 wurde ihm von dem Sofe ju Bolfenbuttel die Romposition des Schäferspiels Ismene aufgetragen. Diese seine erste öffentliche Probe fiel ben seinem noch jugendlichen Alter so fehr über alle Erwartung aus, ihm sogleich die Romposition der Oper Basilius für das folgende Jahr aufgetragen, und diefe mit gleichem Beyfalle aufgenommen wurde.

K-EI

Der damalige Flor der Hamburgi. schen Opernbuhne erregte in ihm die Sofnung, daselbst mit seinem Pfunde wuchern ju konnen. Er begab fich ju dem Ende 1694 dahin, und führte feine lette verfertigte Oper Basilius da: selbst auf. Der angenehme und gefallige Gesang, der alle seine Gedanken belebte, stach so sehr von der bisher da. felbst gewohnten treckenen und gefühl: leeren Musik ab, und bezauberte die Buhörer so fehr, daß er, sid, alsbald die allgemeine Liebe und Ichtung erwarb. Doch hinderten ihn vielleicht gewisse einmal geschloffene Contrafte der Operndirektion, sogleich seine angetretene Laufbahn den Bunfchen des Publis funis gemaß zu verfolgen. Erft 1697, nach Verlauf 3 Jahre, brachte er zu Samburg feine Trene. als feine 2te dafige Oper, aufs Theater. Welcher aber bald die ste Janus, und dann die obige allerliebste Ismene, wie sie Matheson nennt, folgten.

Von nun an blieb er ganzer 40 Jah: re lang der erfte und beliebtefte Koms ponift am dafigen Theater, wogu ihm fein gottliches Genie so viel Recht gab, und arbeitetelin dieser Zeit mit immer gleichem Benfalle 116 ganze Opern, ohne diejenigen gerechnet, woran er

nur Theilweise gearbeitet hatte, und ohne die Menge von Oratorien, und starken, jum Theil 2 chorigten Kir: chensachen, die er in den letten to Sahren feines Lebens als Canonifus am Dom verfertiate.

In dem Jahre 1700 ertichtete er ein Minterconzert, worinne er, nach feis nem ihm eigenen auserst verfeinertem Geschmacke, alles zu vereinigen wußte, was nur geiftiges und finnliches Bergnugen gewähren fann. Das ausges suchteste Orchester, die vortreflichsten gewähltesten Stude, die schonften, blubenoften und daben funftreichften Sangerinnen damaliger Zeit, die größten Birtnofen, unter welchen der aroke Violinist Eberbard Reinwald voran stand. Daben wurden die lefersten Berichte und die edelften Beine im Ueberfluß fervirt. Er felbft erschien daben, sowohl nach seinem Heussern als Innern, fo fehr als Mann aus der gro. ken Welt, bag man an ihm den Runfts ler ganzlich vergaß. Mattheson versidjert, daß er eine solche Pracht und Berrlichkeit in keiner Affamblee eines Königlichen oder Fürstlichen Sofes gefunden babe: daß diefen Berfammlungen mehrmals 3 auch 4 Fürsten bengewohnet hatten, welche nach geendigter Musik auf das kostbarste bewirthet und mit Spielen maren beluftiget wor-Er selbst, der so eifersuchtig auf feine Chre war, rubmt fich am Ende, ein Direktor biefes Orchefters mit gewesen zu senn. Im Winter des folgenden 170iften Jahres wurden diefe Conzerte noch fortgesett.

Im Jahr 1703 übernahm Beiser endlich, in Gesellschaft eines Gelehrten, Mamens Drufike, sogar den Pacht und die Operndirektion felbft auf fich. Allein seine Liebe zum Bergnügen ließ ihm zu wenig Zeit übrig, Einnahme und Musgabe gegen einander zu berech. nen: fo, daß nad Berlauf von fechs Jahren, Druffte aufhorete zu bezah. len und fich entfernete. Dies geschah im Jahr 1709. Reiser ofnete nun die die Kunst in ihn seine Schäße, solbst gelegt hatte, verfertigte in dems selben Jahre 8 neue Opern hinterein. ander, wählte sich eine gute Parthie an der Mademoiselle Oldenburg, eis nes Samburgischen Patrigiers und Nathemusikanten Tochter, und jog

3 2 (Lil KEI

feiner fritischen Lage.

Im Jahr 1716 hielt er abermals of fentliche Conzerte in Matthesons Gefellschaft auf dem Diedern Baumhaufe. 1722 begab er fich eine Zeitlang nach Rovenhagen zum Grafen von Wedel, und erhielt daselbst ben Charafter eines Koniglichen Kapellmeifters. Mach eis nigen Sahren fam er wiederum gu: ruck nach Samburg, und erhielt bas felbit 1728 bas Cantorat am Doni, wo. mit das Canonifat verbunden ift. 1734 arbeitete er noch an der Oper Circe, feinem legten theatralischen Werte, und hielt sich feit diefer Zeit in der Stille und eingezogen ben feiner Tochs ter auf, die er indeß zu einer braven Gan: gerin herangog, bis er am izten Gep. tember 1739, im obften Jahre feines Allters, starb.

Mattheson sagt in seiner Ehren: pforte: Was ware das für eine Chrens pforte, worinne Reiser feinen Plat gefunden batte. Ein gleiches fann ich von meinem Buche fagen; denn Er ist cs, dem Deutschland, Italien und England, in Unsehung der Melodie, alles zu danken haben. Und dies ist so ausgemacht, so wahr es ist, daß, sich Zandel und Zasse nicht allein nach ihm gebildet, sondern auch seine Erfindungen, auf eine erlaubte Beife, öfters genüßt haben, wie Mattheson und Telemann verfidjern. Gelbft in Braun, dem Lieblingsfanger Gried: richs und der Deutschen, wurden durch Reifers gedruckte Werke, und insbesondre, durch die Landluft, jene fanften Empfindungen erweckt, weldie ihm nachmals durch sein ganzes Le: ben, seine angenehmen Melodien in

Die Reder fagten.

Reisers Melodien übertrafen zu feiner Zeit alles, was man je lußes und angenehmes von Musik gehoret hatte. Mattheson sagt davon in der Ehren: pforte: " Was er fette, das fang al-"les auf das anmuthigste, gleichsam " von fich felbft, und fiel fo melodifch, , fren , reich und leicht ins Behor, baß , mans fast eher lieben, als ruhmen "modite." Und an einem andern Dr= te dieses Werks, wo er von den ver-Schiebenen Overnkomponisten des Sams burger Theaters, vor Reisers Zeiten, redet, sagt er: "Allein wie der erfins "dungsreiche Beiser hervortrat, fiel

, bas alte Wesen dadurch fast ganglich " weg, und wollte niemand was an-" ders horen oder machen, als was die-", fer galante Romponist geseht hatte." Er nannte ihn auch nur den ersten Opernkomponissen von der Welt, wie uns Scheibe versichert.

In diesem Tone redeten Matthe= son und Scheibe von Keisern. Bev. des Männer, die mit ihrem Lobe fehr

fara waren.

Wie sehr dies alles noch in unsern Tagen der große Zaffe bestätiget hat, finden wir im zten Bande der Bur: neyschen Reisen, wo Zasse selbigen versicherte: "daß Beiser der arößte "Tonkunstler von der Welt gewe-, sen sey, daß er mehr noch, als der " altere Scarlatti geschrieben habe, und "daß feine Melodien, obgleich über 50 "Jahre alt, immer noch lieblich flan. "gen, und füglich, ohne vom Ren-"ner bemerkt zu werden, unter mos " derne gemischt werben konnten;" welches lettere auch die Probe in Sam. burg 1773 vollkommen bestätiget hat.

Mit eben-dieser Barme redet auch unser Rapellmeister Reichardt in seis nem Magazin Seite 36 von Reisers

Genie.

Und doch waren diese himmlisch su-Ben Melodien sein Verdienst noch nicht allein. Rach bem Zeugniffe feiner Zeits genossen war er auch der erste Kom: ponist, der ben der Komposition sei= ner Terte, auf die verschiedenen gram. matikalischen und oratorischen Ucz cente und Einschnitte der Riede fah, und sie in der Must auszudrücken suchte. Mattheson sagt, dies Kapitel sen ihre beständige Unterhaltung ges welen, so ofter mit Reisern zusammen: gekommen sen. Und so wenig dieser auch Lust bezeiget hatte, seine Gedans ten hierüber niederzuschreiben, so maren sie doch allezeit vortrestich gewefen.

Fernerwar er unerschöpflich; benn nie hat er sich in allen seinen 116 Opern sowohl, als in seinen zahlreichen Werken für die Kirche, wiederholt; wie uns das Scheibe und Mattheson mehrmals versichern. Und gesett auch, daß die damaligen Urien nicht die Weitlauftigkeit und Unsführung hatten, die ihnen in unsern Tagen gegeben werden: so enthielten bavor die damaligen Opern ofters etliche 40 Urien,

statt

fatt daß die unfrigen nurbiszur Salf-

te dieser Ungahl fommen.

713

Schade, daß uns von diesem großen Manne so wenig übrig geblieben ift! Geine gedructen Werte find fur uns io aut, als verlohren. Ich wurde dem= jenigen unendlich verbunden fenn, der mir zum Besite von einem derselben verhalfe. Dasjenige, was ich von seis ner Komposition fenne, schrantt sich einzig und allein auf die Urie ein, fo herr Kapellmeister Reichardt in sei: nem Magazine eingeruckt hat.

Das Wenige, was von seinen zahl. reichen Werken gedruckt ist, will ich noch zum Schlusse dieses langen Urtifels hier einrucken: 1) Cantaten für eine Singstimme. 2) Divertimenti Serenissimi, oder durchlauchtige Ergobung in verschiedenen Cantaten, Duetten und Urien ohne Instrumente, Damburg 1713 in Folio. 3) Auser-lesene Soliloquia, aus dem in der stil. len Woche 1712 und 1713 musikalisch auf. geführtem Oratorio: Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus, Hamburg 1714 Fcl. 4) Musikalische Landlust, Hamb. 1714. 5) Kaiserliche Friedenspost, nebst verschiedenen moralischen Singgedichten und Arien, nebst allen dazu gehörigen Juftrumenten, Hamburg 1715 in Folio. 6) Seelige Erlösungsgedanken, aus dem Oratorio: Der zum Tode verurtheilte und gekreuzigte Jesus, in verschie: denen Arien, Choren, Recitativen und Duetten, mit allen dazu gehorigen Instrumenten, Samb. 1715 Fol. 7) Componimenti musicali, oder Urien aus Almira und Octavia. 8) Mrien aus la Forza della Virtu, 9) Sane aus l'Inganno fedele, und (10) Unmerkungen zu Matthesons Orchester.

Reiser (Madam) Tochter eines Sam= burgischen Rathsmusikanten vom Patriziergeschlechte, Namens Oldenburg, verheprathete sich zu Hamburg mit dem vorhergehenden 1710. verstand als große Sangerin die Runft, die sanften Melodien ihres vortreflis chen Gatten eben fo ruhrend vorzutras gen. Sie sang anfänglich nur in ber bis sie Mattheson 1716 als Cantor cathedralis, auf das Chor im Dom führere, um daselbst die Rirchen: musik mit aufführen zu helfen, welches bis daher noch durch fein Frauenzimmer in hamburg geschehen war. Sie

starb daselbst um 1735.

Reiser (Mademoisell) des vorigen ein= zige Tochter, war Hoffangerin in der Koniglichen Kapelle zu! Kopenhagen seit 1740; nahm aber bald darauf vom Sofe ihren Ubichied und ftarb dafelbst um 1768. Mattheson sagt in der Ehrenpforte von ihr: "Sie ist nicht " nur eine fehr geschickte Gangerin, fon-"bern in allen Studen ein recht ar-"tiges, wißiges Frauenzimmer, so "dem Bater in den letten Zeiten ihre " findliche Pflicht thatia erwiesen ba-,, ben foll: dafür fie Gott fegnen und "für Unbeil bewahren wolle."

Bef, ein Erjesuit zu Mannheim, stehet als Direktor bem daffgen mufikali. schen Seminarium bennahe seit seiner Entstehung, d. i. seit 1757, mit vies lem Ruhme vor. Und noch iso soll er mit seinem Silberhaare und Brille voll Jugendseuer an der ersten Violine

Keller (Heinrich Michael) vormaliger Organist und Komponist zu Frankenhausen, mar gebohren am roten Febr. 16 8 zu Mordhausen; erlernte die Or= aanistenfunst und Komposition bep Bernhard Meyern, damaligen be-ruhmten Organisten zu Zerbst; wurde 1658 Cantor zu Berga, und erhielt 1662 obige Stelle, wo er am 20sten May 1710 starb. Er hat besonders verschiedene kunstlich variirte Chorale gesekt.

Kellery (Fortunato), f. Chelleri.

Kellner (David) ehemaliger Haupt= mann, gab 1732 in 4. zu Hamburg heraus: Treulicher Unterricht im Generalbaß, mit einem langen, lan-gen Titel, so 1737 zum zwentenmale, 1743 zum dritten, und 1767 zum viers tenmale wieder aufgelegt worden ift. Endlich wurde er 1773 zu Hamburg zum stenmale aufgelegt, und der alte weitläuftige Titel also abgekurzt: Treulicher Unterricht im Generalbaß zum Mucen nicht allein derer, wels che sich im Generalbasse üben, sons dern auch aller andern Instrumenstiffen und Vocalissen. Außer diesem Traktate hat er auch 1747 in 4. heraus= gegeben: XVI auserlesene Lautens stude, bestehend in Phantasien, Chaconnen, Rondeau, Gige u. f. w.

\*Kellner (Johann Christoph) Organist an der fatholischen Hoffapelle und der Lutherischen Kirche zu Caffel, geb. zu Grafenrode im Thuringischen am 15. Muguft 1736; lernte ben feinem berühm. ten Bater Klavier, Orgel und Koms position, und lettere überdies noch ben Benda in Gotha, begab sich dars auf auf Reisen und hielt sich eine Zeit= lang zu Umsterdam und im Haag auf, und fam darauf nach Cassel zu obigen Stellen, welche er noch befleidet.

KEL-

Er hat bis 1786 funfgeben Werke stechen und dructen lassen, die in Klaviersonaten, Trios, Conzerts, Chos ralvorspielen sur die Orgel, Pras ludien und Jugen bestehen. für den Gefang hat diefer fleißige Mann mehrere Pakionen und Kirchencan. taren verfertiget, welche in Mipt. bekannt sind. Huch eine Operette, die Schadenfreude, hat er fomponirt und 1782 dructen laffen. Geine theo: retisch : praktische Unleitung zu Erlernung des Generalbasses für Uns fanger 1788 hat ihn auch als Schrift: steller bekannt gemacht. Er gehort uns ter die ist lebenden braven Organisten, und spielt in einer gelehrten Manier. Gein Bildniß stehet auf dem 2. Theile seiner Orgelstücke Op. 14. 1787.

Bellner (Johann Peter) des vorherges henden Bater, wanland Cantor und Organist zu Grafenrode in Thuringen, gebohren daselbst am 24. September 1705; machte zuerst den Anfang in der Musik ben dem Cantor des Orts, Ramens Magel, und lernte hernach ben beffen Sohne das Klavier, und als diefer nach Dietendorf zum Cantor berufen wurde, folgte er selbigem dahin und blieb 2 Jahre daselbst, um seinen Un. terricht zu genießen. Drauf gieng er nad Zelle zum Organisten Schmidt, und genoß deffen Unterricht i Jahr lang. Endlich gieng er zu dem berühmsten Organisten Quebl nach Subla, und studierte ben selbigen noch i Sahr lang, bis in sein nunmehriges iztes Jahr, die Sekfunft. Nachbem er nun 3 Jahre wieder zu Hause zuge-bracht hatte, erhielt er den Ruf als Cantor nach Frankenhann, und nach 2| und einem halben Jahre fam er wie. der in seinen Geburtsort | in phiges 21mt.

Er war ein sehr fertiger Spieler und großer Fugiste auf der Orgel. Er tuhmt sich den großen Zandel und Seb. Bach gehort und ihre Befannt. schaft genoffen zu haben. Man erzählt die Unektote von ihm: daß, als er gemerkt, daß Bach in die Kirche getreten sen, er auf der Orgel das The: ma zu einer Ruge intonirt, b, a, c, h, und es nach seiner Manier, d. i. sehr kunstlich, durchgeführet habe.

Von seinen vielen Kompositionen ist gestochen: 1) Certamen Musicum, ein Pralud. Fug. u. s. w. 1748 und 1749 6 Suiten. 2) Der Choral: Berglich thut mich verlangen, sfür 2 Klav. und Pedal. 3) Bier Guiten unter dem Titel: Manipulus Musices. Mipt. hat man noch, außer vielen Stife cen für Klavier und Orgel, auch für den Gesang Pakionen und andere Kirchenstücke. S. Leben f. in Marp. Bentr. B. I.

Kelly, ein Lord und Dilettant ju Lone don; von seiner Arbeit ist um 1776 ver= schiedenes, als einzelne Sinfonien und 6 Violintrios gestochen worden.

Kelway ( - - ) ehemaliger Organist an der Martinskirche zu London um 1744. Ein Beweis feiner Berdlenfte ift, daß ibn Zändel vor allen übrigen seiner Amtsgenoffen badurch den Borgug gab, daß er öfters deffen Rirche besuchte, wenn er mußte, daß er spielete. Bu London ift von seiner Arbeit ein Buch Blaviersonaten gestochen worden.

Rempe (Immanuel Benjamin) hat 1737 Ju Dresden sein Progr. de facris musicae praesectis apud veteres he-

braeos dructen lassen.

Bempe (Johann) eines Rathsherrn Sohn aus Bolau in Schlesien, ift ein berühmter Tonkunstler und 1619 Can= tor zu Winzig gewefen. Unch als Poet war er überdies berühmt. G. M. Christ. Ph. Köllneri Schediasma de Eruditis Wolavia oriundis, p. 46.

Kendal ( - - ) ein Organist zu Condon, hat um 1780 ein Buch Orgels

frucke ftechen laffen.

Kennedy (Miss) eine junge Sangerin am Londoner Theater, fingt gewohn. lich die ernsthaften Rollen, und wurde wegen ihrer reizenden und vollen Rehle und wegen ihrem guten Geschmacke in der Musik daselbst um 1783 bewundert.

Kennis (Guill. |Gommar) Mustbiref: tor an der Peterskirche zu Lowen um' . 1768; murdellum 1772 für den ftarte sten Violinspieler, was die Schwierigfeiten

feiten anlangt, in den ofterreichischen Miederlanden gehalten. Die Golos! und Duos und andere Stucke, so er für seine eigene Sand geset, wurden für so schwer gehalten, daß sich in der gangen Wegend niemand dran magte. Er hat bis zu selbiger Zeit bis neun Werke zu Paris und andern Orten stechen lassen, wovon aber nur das 4te und gte, bende Duos, in unserer Wegend bekannt geworden find.

Kent (Jac.) ein Komponist zu London, von dellen Arbeit man verschiedenes in bes D. Boyce Cathedral Music fin:

det.

\*Repler (Johann) Kaifert. Mathema: tifus und Aftronom, geb. ju Wied im Würtembergischen am 27. Dec. 1571, und gestorben zu Regensburg 1630; hat 1619 zu Ling seine aus 5 Buchern bestebende Harmonicen Mundi in latei= nischer Sprache in Folio drucken las fen. Alls ein erfahrner sowohl praktiicher als theoretischer Tonkunstler sucht er darinne zu erweisen, daß die Be-wegung der Beltkorper und die musifalische Harmonie auf einerlen theoreti= ichen Grundfagen beruhe. Da bies Werk wohl selten in die Hande der Tonkunftler kommen mochte: so will ich den Inhalt des musikalischen Theils beffelben hieher fegen.

Es ist das ste Buch, welches auf 25 Bogen: De ortu proportionum harmonicarum, deque natura et differentiis rerum ad cantum pertinentium, in 16 Kapiteln handelt, welche also überschrieben sind: Cap. I. De Causis consonantiarum. Cap. II. De sectione harmonica chordae. Cap. III. De medietatibus harmonicis, et trinitate concordantium sonorum. Cap. IV. De ortu concinnorum intervallorum quae consonis minora sunt. Cap. V. De consonorum intervallorum sectione naturali in concinna, et hine ortis eorum appellatio-nibus. Cap. VI. De Cantus generibus, duro et molli. Cap. VII. De plenaria sectione unius Octavae in utroque genere cantus, et de ordine naturali concinnorum omnium. Cap. VIII. De numero et ordine minimorum intervallorum unius Diapafon. Cap. IX. De Diagrammate, h. e. chordarum seu vocum denotatione

moderna, per lineas et literas Al-

phabeti et Notas, deque Systemate.

Cap. X. De Tetrachordis et usu svllabarum, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Cap. XI. De Systematum compositione. Cap. XII. De Consonan-tiis adulterinis. Cap. XIII. Quid sit Cantus naturaliter concinnus et aptus. Cap. XIV. De Modis melodiarum, quas Tonos vocant. Cap. XV. Qui Modi vel Toni, quibus serviant affectibus, und Cap. XVI. Quid sit cantus per harmoniam, seu figuratus.

\*Kerl (Sobann Caspar von) Ravelle meifter des Churfurften von Bapern zu Minchen, geb. in Obersachsen um 1625; fam jung nach Wien, und legte daseibst den Grund zu den musikalis schen Wissenschaften, unter der Unführung des Raiserlichen Soffavelle meisters Giovanni Valentini, und wurde darauf vom Kaifer Gerdinand III. um 1649 nach Rom zu dem beruhmten Ravellmeister Giacomo Cariffimi geschickt, um sich ben demsels ben in seiner Runft vollkommen zu mas

chen.

Der Schüler zeigte sich bald, sowohl auf der Orgel als in der Romposition, feines großen Meifters wurdig. Und als er horte, daß der Kaiser Leopold den 22sten Jul. 1658 zu Frankfurt am Mayn follte gefronct werden; begab er sich dahin, gewann bald die Freund. Schaft des Raiserlichen Bicefapellm. Johann Zeinrich Schmelzer, und wurde durch denselben dem Raiser dergestalt empfohlen, daß selbiger Berln nicht allein zu hören wunschte, sonbern ihm auch ein Thema zuschickte, bas er am folgenden Tage auf der Dr= gel 4 stimmig durchführen follte. Berl nahm diesen Befehl mit Kreuden an. bath aber inståndigst, ihm das Thema nicht eher vorzuzeigen, bis er vor der Orgel faße.

Nachdem nun ber Raiser in ber Rir. che angekommen war, fantasirte er vorher gang herrlich, ergriff darauf das Thema, und führte es zwenstim-mig durch. Die Unwesenden fiengen mig durch. endlich an fich barüber zu verwundern. Aber bald darauf fiel er in ein Adagio, und nun wandte er sich wieder zu feis nem vorgegebenen Thema, führte es erft mit breven, dann mit vieren, julett aber, durch Sulfe des Pedals, nicht nur mit funf Stimmen, fondern noch mit dem Zusate eines Wegenthe,

richtete.

mas; einer Berwechselung des geraden Takts mit dem ungeraden, nebst
allen zur Doppelfuge gehörigen Kunststücken, so, daß sich der Kaiser mit
seiner ganzen Hosskaat ungemein darüber freueten, und seine Kunst bewunderten. Hierauf wurde eine meisterhafte Misse von seiner Komposition

aufoeführt. Dieser doppelte Beweis seiner gro= Ben Runft und Talente verschaften ihm nicht allein auf der Stelle den Adels: brief vom Kaiser, sondern auch den Untrag der Churfürsten von Baiern und von der Pfalz fast auf einmal, zur Rapellmeisterstelle an ihre Sofe. Er mahlte den erften zu feinem: Beirn, und vermehrte seinen Ruhm durch die gablreichen und jum Theil, nach da= maliger Urt! funftreichen Kompositio= nen, die er zu München für die Kapelle verfertigte, ungemein. Hierau kam noch, daß, da er mit dem dama. ligen italienischen Geschmack vollkommen bekannt war, er seine Gefange zur vollkommenen Zufriedenheit der italienischen Sanger in seiner Rapelle ein.

Doch blieb der italienische Neid nicht aus. Und als man ihm der Unruhen zu viel machen wollte: sehte er ein Stück zur öffentlichen Ausführung, worinne er den Sängern die ungewöhnlichsten und schwer zu treffenden Intervallen gab, so, daß sie sich durch einen schlechten und schlerhaften Bortrag desselben lächerlich machen mußten, und gieng wieder nach Wien, wurde daselbst Organist an der Stephanskirche um 1677, und gab seisch gen Unterricht, der ihm gut belohnt wurde, und starb daselbst gegen 1690.

Seine gedruckten Werke sind: 1)
Delectus Sacrarum Cantionum, 1
Opus Missarum 2,3,4,5 vocum. Norib. 1669. 2) Modulatio organica
super Magnisicat, octo tonis ecclesiasticis respondens, Monach. 1686.
3) Sechs Missen von ungemeiner Kunst, Nurnb. 1689. In Mist. sind berühmt geworden, 1) seine Missa nizera, die in lauter schwarzen Noten, eine damalige Seltenheit, geschrieben war. 2) Ein Conzert für 2 Eastraten, mit einem künstlichen sich stets bewesenden Generalbas. 3) Trios sur 2 Violinen und 1 Gambe, und 4) Toccaten und Klaviersuiten.

Berner (Lorenz) lebte als Tonkunstler um 1690 zu Hamburg, und war Matthesons Lehrmeister im Contrapunkt.

Berntl (C. K.) hat um 1782 zu Umsterdam und im Baag 2 Werke Flotenduetts und 1 Werk Violinduetts stechen lassen.

Kerpen (H. C. Freyhert von) Domscapitular zu Würzburg, und Protektor des dasigen auschnlichen Liebhabersconzerts um 1786, worinne er selbst das Violonzell mit spielt; gehöret unter die würdigsten Dilettanten unserer Zeit, und hat außer der Operette, der Schiffbruch, mehrere Sachen komponirt, wovon zu Mannheim zulaviertrios mit einer Violine Op. I. gestochen worden sind. 1783 wurde zu Mannz seine Abschiedsode gestochen, und noch eine Alaviersonate in der Voglerschen Tonschule.

Kerzell oder Kerzelli (Mickel) Tonfünstler in Wien, hat daselbst sechs Quartetten mit conzertierenden Violinen, und 1783 ebendaselbst sechs Vio-Linduos stechen lassen. Um 1787 befand er sich zu Moscau.

Bessel (——) Cantor zu Frenberg: 1770, ist durch verschiedene Birchenstäcke von seiner Komposition in Mspt. bekannt geworden.

Reselving (Johann Andreas) Cantor und Schuldiener zu Ringleben in Thüringen an der Gera um 1744; behauptete in einer Vorrede, so er den Neumeisterischen Kirchenandachten vorgessetzt hatte: daß Hott die Kirchenmusik durch die Propheten beschlen habe. Da ein Ungenannter, welcher sich Z. R. unterschrieb, diesen Sat widerlegen suchte: so gab er 1744 zu Erfurt in 8. auf 2 und einem halben Bogen eine Schutsschrift seiner Meysnung unter dem Titel heraus: Zwinglius Redivivus, weil Zwinglius auch ein Feind von der Kirchenmusik gewessen war.

Kette (Albrecht) Dom und Hoforganist zu Würzburg, gebohren ohnweit
Schwarzenberg 1726; erlernte die Anfangsgrunde der Tonkunst beh seinem
Vater, der Schulmeister war, mit so
gutem Fortgange, daß er in seinem
11ten Jahre schon im Stande war,
nach dem Tode seines Vaters dessen
Dienst zu versehen. Er kam hierauf
nach Wurzburg, um daselbst zu studieren. Hier fand er den geschickten

Organist

Organist Bayer, und suchte sede Gie: legenheit zu nugen, wo er felbigen boren konnte. 21m Ende nahm er noch felbst eine furze Zeit Unterricht ben felbigem. Durch die anhaltenden Bemus bungen war er in seiner Runft so weit gekommen, daß, als Bayer 1749 mit Tode abgieng, er deffen Stelle erhielt.

Er foll die Ruge besonders in seiner Gewalt gehabt haben, viele Rirchen-fachen, Conzerte, Parthien und bergleichen gesetzt, und viele gute Schuler seiner Kunft gebildet haben. lebte nur 41 Jahre, und farb 1767. Meusels Miscell. artist. Inh. St. 6. S. 37.

Bicer (Christoph) ein Tonkunstler in Pohlen zu Unfange des vorigen Jahrhunderts, war, nach des Staravolsci Elog. cent. illustr. Polon. Script. Franckf. 1625, ein sehr berühmter

Romponist feiner Zeit.

Rieselbergin (Magdalena) eine gelehrte Nonne und vortrefliche Tonkunftlerin ihrer Zeit, in dem St. Nikolskloster zu Eisenach, starb im Jahr 1452-am Schlage. S. D. Paullini Philosoph.

Keperabend p. 179.

Riesewetter (Johann Friedrich) Cam: merregiftrator und erfter Biolinift in der Unspacher Kapelle, einer der brav. sten Violinspieler nach der Bendai: schen Schule, geb. in Coburg; legte in seiner Jugend einen guten Grund in Schulkenntniffen, lernte barauf zu Rudolftadt ben Graf die Flote und Oboe, vertauschte aber nach der Zeit diese Infrumente mit ber Beige und bildete sich zum Meister auf diesem Inftrumente. Un feine ifige Stelle fam er 1754 ben der Bermahlung des Markgrafen. Gein jungerer Sohn, ein Knabe von gehn Jahren, foll bereits durch seine Fertigkeit seinem Un. terrichte Ehre machen.

\* Kindermann (Johann Crasmus) Dr. ganift ju St. Aegidi in Rurnberg, geb. daselbst am 29sten Marg 1616; war ein sehr berühmter Komponist und Organist seiner Zeit, und starb daselbst am 14 April 1655. Außer vier Wer-ken, welche er in Toccaren, Sugen, Sonaten u. f. w. für die Orgel, in deutscher Tabulatur hat stechen lassen; bat et auch daselbst 1643 in 4. mit eis ner Dedifation an den Rath zu Ulm bructen loffen: Musica catechetica, oder musikalischer Catechismus auf

die 6 Zauptstücke desselben gerich. tet, wobey noch zween Gesange, vor und nach dem Effen, sammt einem Morgen : und Abendseegen. von 5 Stimmen und einem Genes ralbaß. S. Walther. Meu : verstimmte Violen : Lust mit 3 Violen nebst einem Genevalbaß, Frankf. 1652: Dilberens Evangelis scher Schluß Reimen der Predig= ten, 1. 2 und zien Theil mit drey Stimmen, neml, 2 Discanten und einem Baß, zu einem Positiv, Regal, Spinet, Clavicymbel oder Theorbe, Murnberg 1652 in 8. Dialogus: Mosis Plag, Sünders Alag, Ebristi Abtrag, auf die Pakions : Jeit und sonsten taalich zu musiciren bequemlich, mit 1, 2, 3, 4 und 6 Stimmen, nebst dem 5. 3., Mit. nb. 1642 in 4. S. Corn. à Beugh, Bibl. Math. p. 339.

King (Carl) ein Englischer Tonkunftler und Komponist, mar Baccalaureus der Musik zu Orford, und Vikarius an der Paulskirche zu London. Er wurde unter Doktor Blow im Chor dieser Kirche erzogen, und darauf als überkompleter Sanger, mit einem jahrlichen Gehalte von 14 Pfund, in dieser Kirche aufgenommen. Ben diefem Gehalte blieb es auch noch dann, als er im Sahr 1704 zu Orford Baccalaureus der Musit und Aufseher über das Singstipendium ju St. Paul in London wurde, bis er daselbst das Bi= fariat und zugleich an einer andern Rirde die Organistenstelle erhielt. Er

starb am 17ten Marz 1745. Ob er gleich verschiedene Unthems und Kirchengesänge in Musik gesetht hatte: so kam er doch als Komponist niemals groß in Betrachtung, weil er in allen Stucken, und alfo auch in fei= nen Kompositionen, schläfrig und nach. laßig war. Hawkins Geschichte.

King (Robert) ein Englischer Rompos nift und Musikus von der Kapelle Ko= nig Wilhelms zu London, wurde im Jahr 1696 zu Cambridge Baccalaures us der Musik, und hat mehrere Stucke

für den Gesang gesett.

King (William) war Organist und Roma ponist an dem neuen Collegio zu Dr. ford. Bon seiner Komposition hat er in Druck aegeben: Gedichte und ans dere Gestinge verschiedener Art, mit einer Theorbe, Rlavier und

Bak. Orford 1668 in Folio. Dies Werk war für die Frau von Cowley

verfertiget.

Kirbye (George) ein Englischer Tonfünstler, lebte zu Anfange des vorigen Sahrhunderts als ein vorzüglicher Komponist zu London. Von seiner Arbeit findet man verschiedenes in den ausgewählten 5 und 6 stimmigen Gesangen, welche 1661 zu London unter dem Litel, Triumph der Oriane, gedruckt worden sind.

\*Kircher (Athanasius) ein Jesuit, geb. zu Buchow im Fuldaischen 1602; leherete ansangs zu Würzburg in Franken, hernach zu Avignon in Frankreich, und lebte zulest in Nom, wo er auch am 30. October 1680 im 78sten

Jahre seines Lebens starb.

Dieser ließ 1650 zu Rom in zwen Foliobanden drucken: Musurgia, vel Ars magna Consoni et Dissoni, in lateinischer Sprache mit Rupfern, welcher Musgabe noch zwen folgten. Die 10 Bucher, woraus diese zwen Bande bestehen: sind also überschrie. ben: Liber I. Anatomicus. Lib. !I. Philologicus. Lib. III, Harmonicus. Lib. IV. Geometricus. Lib. V. Melotheticus, Lib. VI. Organicus. Lib. VII. Diacriticus. Lib. VIII. Mirificus. Lib. IX. Magicus. Lib. Das gange Werk X. Analogicus. macht 7 Alphabete aus, und er handelt auch unter andern darinne von der Musica combinatoria, rhetorica, sphigmica, ethica, politica, mo-narchica, aristocratica, democratica, oeconomica, metaphysica, hierarchica, archetypa etc. Ueber alle Musik! Von diesem Werke hat ein Pfarr zu Bachlingen, Mamens Undr. Birfd, 1662 einen deutschen Auszug in 8. 1 Alph. unter dem Titel: Kircherus, Iesuita Germanus, Germaniae reponatus; s. Artis magnae de consono et dissono ars minor dructen las sen: Ferner hat er 1654 zu Rom eis nen Folianten: De arte inagnetica, herausgegeben, worinne auch vieles von Musik vorkommt. Seine Phonurgia ist 1683 zu Rempten lateinisch herausgekommen, dann 1684 zu Nords lingen in Fol., nach der Uebersetzung des Agatho Carionis, unter dem Dis Leue Kall = und Tonkunft, oder mechanische Gebeim : Verbin: dung der Kunff und Natur, durch

Stimme und Zall-Wissenschaft gestiftet, worin ingemein der Stimm, Tons, Hall und Schalles Natur, Eigenschaft, Kraft und Wunderwürfung, auch deren geheime Ursachen, mit vielen neuen und ungemeinen Kunstwerken und Proben vorgestellt worden u. s. f. S. Walther. Birchhof (——) ein Sachse und

Lirchhof (——) ein Sachse und Harsenist in Kopenhagen, um das J. 1786; war schon 1758 als Virtuose auf diesem Justrumente berühmt, und ließ sich im nemlichen Jahre am Rußisch Kaiserlichen Hose zu Vetersburg mit allgemeinem Benfallehören. InMspt. sind von seiner Urbeit 6 Parthien für Harse, 2 Viol. und Baß, auch Solos sur die Harse bekannt.

Airchhof (Godfried) in Halle 1762; hat um 1750 zu Amsterdam ein A. B.

C. musical stechen lassen.

Zirchmaier (Theodor) ein Mag. Phislosoph. und Abjunkt der phil. Fakultät zu Wittenberg, hat daselbst 1672 auf 3½ Bogen in 4. drucken lassen: Schediasma Physicum, de viribus mirandis Toni consoni, in 3 Capiteln, das von das erste: De viribus mirandis toni consoni in movendis affectibus: das zwepte: in concitandis ac rumpendis corporibus, und das dritte: in curandis morbis, handelt. Der Messpondens ist Mag. Georg Alexander Beer von Rosseld in Franken gewessen.

Airchmann ( — — ) ein Instruments macher zu London um 1772, ist wegen seiner schönen Flügel berühmt.

\* Kirchmann (Johann) ein fleißiger Schriftsteller, geb. zulübeck am 18. Jan. 1575, wurde anfangs, nachdem er große Reisen gethan hatte, 1603 Prosessor Pres. zu Nostock, und dann 1613 Rektor zu lübeck und Bibliothekar, wo er auch am 20sten März 1643 starb. Wegen seiner Schrift, De funeribus Romanorum, welche allen seinen übrigen vorgezogen wird, hat ihn der Hr. Pf. Christmann unter die musikalischen Schriftsteller gezählet.

Kirchner (— —) Cantor in Bichelohe 1770; wurde um diese Zeit durch einen Jahrgang von starkbeserzten Kirchenstäcken und einigen Sinsonien in Mspt bekannt.

Kirkmann (— —) hat 1783 zu London E Lessons, oder Sonaten für das Klavier Alavier Op. 3 steden lassen. Biels leicht ist vies der obige Kirchmann.

Birmayr (— —) ein beliebter Komponist, wurde um 1770 durch verschiedene Violinguartetten, Quintetten

u. f. w. befannt.

\*Kirnberger (Joh. Phil.) Hofmusikus ben ber Prinzessin Amalia von Preusfen, geb. zu Gaalfeld in Thuringen am 24. Upril 1721; lernte die erften Grun: de der Musik auf dem Klaviere und Der Bioline in seiner Baterstadt, nahm aber bald auf ersterm Instrumente ben dem damals berühmten Organisten J. P. Kellner zu Grafenroda im Thurin: gifchen Unterricht. Gieng barauf im Jahr 1738 nach Sondershausen, und fette daselbst nicht allein die Bioline unter der Unweisung des dafigen Cammermusitus Meil fort, sondern suchte auch überhaupt seinen Geschmack sos wohl durch fleißiges Unhoren der bas maligen daselbst stehenden vortreslichen Kürstlichen Rapelle zu bilden, als auch insbesondere durch oftern Umgang mit dem dasigen Soforganisten Berber, sich dessen Urt die Orgel zu spielen, zu eis gen zu machen. Insbesondere spiette er fleifig deffelben variirte Chorale, machte verschiedene Bersuche nach dies fer Urt, und legte fie demfelben zur Beurtheilung vor.

Das, was er nach und nach durch den Umgang mit diefem wurdigen Schus ler von Bach, von dieses lettern Lehrart und großen Runft gehoret hatte, brachte ihn zu dem Endschlusse, gleich= falls nach Leipzig zu gehen. Er füh= rete auch diesen Vorsat 1739 aus, und genoß den grundlichen Unterricht diefes großen Musiklehrers zwen Jahre hin. durch, sowohl im Klavierspielen als in der Komposition, bis er 1741 eine Bes legenheit fand, nach Pohlen zu gehen, wo er zehen Jahre blieb, und 1) ben dem Starosten von Petrifau, herrn Grafen von Poninsky; 2) ben dem Wonwoden von Podolien, Hrn. Grafen Azewusky; 3) ben dem Fürsten Stanislaw Lubomirsky zu Rufuo in Bolhynien, und zwar an allen dies sen Hofen als Cembalist, und endlich 4) ben den Rlofterjungfern des Bernardinerordens ju Reufch : Lemberg als Musikdirektor in Diensten gestan-

den hat.

Sim Jahr 1751 gieng er wieder nach Deutschland gurnd, und zwar erstlich

nach Dresben, um sich daselbst unter dem damaligen Koniglichen Cammermusitus herrn Sidler noch einige Zeit auf der Bioline ju üben; er wandte sich aber bald nachher nach Berlin, und trat als Biolinift in die Konigl. Preuff. Kapelle, die er aber einige Zeit nachher, nach erhaltener Konigl. Erlaubniß, mit der Rapelle des Mark. grafen Beinrich 1754 vertauschte; bis er endlich auch diese verließ, und ben der Prinzessin Amalia als Hofmusifus in Dienste trat, worinne er bis zu seinem Tode verblieb, der in der Macht zwischen dem 26. und 27. Jul. 1783 nach einer langwierigen und schmerzhaften Rrankheit erfolgte.

In den letten zwanzig Jahren feis nes Lebens beschäftigte er fich faft gange lich mit der Theorie der Musik, der Harmonie und den mancherley Kunften des Contrapunkts, obes ihm gleich weder an Geschmack, noch an der eis nem Virtuofen gehörigen Runftfertig. feit, fehlete. Dies Geschafte machte ihn nun zwar zum größten Confrapunt? tiften unferes Zeitalters, und verschafte uns manches schähbare theoretische und praftische Werk von ihm. Altein es zog ihn auch in manche verdrieglis de Sandel und Streitigkeiten, von benen man ein Probgen im erften Bans de der kritischen Briefe finden kann. Und da diese nichts weniger als kurzabgethan wurden: so hatten sie die schlimmen Folgen, daß sie seinen Charafter, der an fich jum Ernfte ge= neigt war, etwas zuruchaltend, finfter und sauer im Umgange machten.

I. Geine theoretischen Werke find: Construction der gleichschweben= den Temperatur 1760. Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, aus fichern Grundfagen hergeleitet, und überalt mit deutlichen Benfvielen erlautert, 1774 in 4. Die wahren Grundsätze zum Gebrauch der Zarmonie, als ein Zusatz zur Kunst des reinen Sages, 1773 in 4. Kunst des reinen Satzes in der Mufit, zwenter Theil. 1776. Erfte, zwente und dritte Abtheilung in 4. Grundsage des Generalbasses, als erste Linien zur Komposition 1781, mit vielen Aupfertafeln. Gedanten über die verschiedenen Lehrarten in der Komposition, als Vorbereitung zur Fugenkenntniß 1782 in 4. Anleitung

zur Singkomposition mit Wden in verschiedenen Sylbenmaken, Ber: lin 1782 Querfol. Endlich hat er auch den mehreften Untheil an den musi= Kalischen Urtikeln im ersten Bande der Gulzerischen Theorie der schö: nen Wissenschaften.

KIR

11. Seine gedruckten proftischen Werke sind. Der allzeit fertige Menuerten: und Polonoisenkomponist 1757. Das nemliche Wert franz. Allegro für das Klavier allein, wie auch fur Bioline und Biolonzell fom: poniet und vertheidigt 1759. vierfuge aus dem doppelten Con: trapunkt in der Oktave 1760. Lie: der mit Melodien 1762. XII Menuets, pour 2 Viol. 2 Hauth. 2 Flut. 2 Cors, et la Basse contin. 1772. Vier Sammlungen Klavierabung, nach der Bachischen Applikatur, in eis ner Folge von den leichtesten bis zu ben schwersten Stucken 1762 - 1764. Zwey einzelne flotensolos 1763. Zwey einzelne Violintrios 1763. Zwey einzelne Flotenfolog 1767. Vermischte Ususikalien 1769. Woen mir Melodien, Danzig 1773. munterung zum Vergnügen beym Klavier, in Liedern an Doris, ate 21uff. 1774. VIII Fuges, pour le Clavecin oul' Orgue 1777. Requeil d'airs de danses caracteristiques, consistans en 24 pieces 1779. Lied nach dem Frieden, von Claudius 1779. Diverses pieces pour le Clavecin 1780. Hus fer diesen noch viele einzelne kleine und größere Stucke, so im musikalischen Allerley, Mancherley, Vielerley, in Marpuras Raccolta und dessen Klavierstücken für Unfanger und Beübtere, mit eingedruckt oder gestochen find. Hierzu gehören auch die Pfale men und andere vierstimmige Bing= stude, so in seiner Kunst des reinen Sakes vorkommen. Methode, Sos naten aus'm Ermel zu schütteln, Berlin 1783, vermuthlich sein lettes Werk. Roch im nemlichen Jahre fundigte er auf Subscript, an : eine Folge von Klavierstücken aller Art für Kinder, nach und nach für Junglinge und endlich für Manner, von dem Leichtesten bis zum Schwersten. Der Tod unterbrach aber dies Unterneh. men.

III. Herausgegebene Werke andes rer Romponissen, zu Mustern guerr und reiner harmonien: Grauns Duetti, Terzetti, Quintetti, Sestetti, et alcuni Cori, Berlin und Ronigs= berg, von 1773 bis 74. Tom. I. II. III. IV. Landchartenformat. 2) Zank Leo Kaklers vierstimmige Psal= men und christliche Gefange, fugenweise konivonirt.

IV. In Mipt. find außer mehreren Instrumentalstücken und lateinischen Missen noch insbesondere befannt: Ino, Cantate von Rainler a 10. 2) Der fall des ersten Menschen, ei. ne Cantate. 3) Der siste Psalm für 4 Singstimmen. Gein Bildnig, vor: treflich gemalt, bieng nebft dem des Kapellmeister Bachs in hamburg in der Peinzeisin Amalia Musikzimmer, von welchem der herr Hauptmann von Wagner eine wohlgetroffene Ro: vie besikt, welche er stechen zu lassen mir Hoffnung gemacht hat.

Kirsten (- - ) Organist, vorher an der reformirten Rirche, und feit 1789 an der Schloffirche zu Dresden; ift um 1770 durch 6 Klaviertrios für Unfänger mit einer Violin und ver= schledenen leichten Klaviersonaten, alle in Mipt., bekannt geworden.

Bittel (Christoph) war Churf. Sachs. Soforganift und Komponift zu Dred. den im 3. 1657, und gab XII Beift. liche Gefänge mit 4 Stimmen für kleine Cantoreyen zum Chor, vom Rapellmeister H. Schützen mit dessen Bewilligung heraus.

Bittel (J. C.) Organist an der Raths: und Predigerkirche zu Erfurt, geboh. daielbst um 1724; einer der noch übris gen, vielleicht der einzige Schuler von Seb. Bach, ist seines großen Lehrers pollkommen wurdig: ein grundlicher Harmonist, guter Fugist, und spielt seine Orgeltrios mit Geschmack.

Gedruckt hat man zwar noch nichts von seiner Urbeit, als die 1787 herans. gekommenen 6 Klaviersonaten vers schiedener Art, iste Sammlung. Aber in Mipt. sind etliche und 20 va= riirte Chorale, verschiedene Pralus dia und Jugen, ein vierstimmig Choralbuch und andere Klavierstücke befannt.

Uls er aus Backs Schule von Leips zig kam, wurde er Unfangs als Organist an der Marktkirche zu Langenfolz angestellt. Bon hier kam er erst 1756 nach Erfurt.

Klein

Blein (- -) Flotraverfift am Conzert spirit. zu Paris 1780, hat daselbst III Divertis. pour 2 Violons stechen

a laffen.

Blein (- -) Organist an der großen Rirche im Sang, geb. ju Samburg; hat die am isten September 1788 jum Gedachtniffe der Revolution in feiner Rirche aufgeführte große Musit in III Aften fomponirt. Selbige wurde von 40 Sangern und 60 Instrumens talisten mit vielem Benfalle aufgeführt.

Alein (Johann Joseph) Berzogl. Gach: fischer immatriculirter Aldvofat und Organist an der Stadtfirche zu Gifenberg; hat 1783 ju Gera in 8. heraus: geneben: Versuch eines Lehrbuchs der praktischen Musik, in sistemas tischer Ordnung entworfen. Im folgenden 1784ften Sabre fundigte er ein Choralouch mit einem Vorbe: richte von dem Chorale und dessen zwedinäßiger Behandlung bey dem Bottesdienste an, welches auch 1785 in 4. erschienen ift.

Kleintnecht (Johann) ist der Bater mehrerer Tontunftler diefes Mamens, welche sich bisher ben der mustkalischen 2Belt besond re Achtung erworben baben. Er lebte zu Anfange dieses Jahrhunderts in der Reichsstadt Ulm als Conzertmeifter und zwenter Organift

an dem Münfter.

\*Aleinknecht (Johann Wolfgang) det alteste Sohn des vorhergehenden, Conzertmeister in der Landgraft. 21n= fpachschen Rapelle, war geb. zu Ulm am izten Upril 1715, wo er auch auf dem Symnasio sammtliche Klassen durchgieng, und fich einen Schat von Renntnissen sammelte, welcher ihn durch sein ganges Leben zierete.

Bahrend seinen Schuljahren unterrichtete ibn fein Bater mit fo gluckli. chem Erfolge in der Tonkunft, daß er sich nicht allein schon in seinem achten Sahre vor dem Herzoge von Würs temberg auf der Violine mit Byfalle horen laffen konnte; fondern daß auch fein Bater auf tleinen Reisen an meh: reren Sofen Verwunderung mit ibm erregte. Hierdurch aufgemuntert, war bereits schon der Entschluß, sich der Tonkunft zu widmen, ben ihm gefaßt, als seine Schuljahre zu Ende giengen.

Das Gluck unterstüßte diesen Borsat dadurch, daß ihn der Herzog von Würtemberg 1733 zum Cammermusis

fus in seine Soffavelle nach Stutt: gard berief, wo damais Brescianello, einer der ersten Geiger feiner Zeit, als Rapellmeifter fand. Diefer war fein erftes Mufter, nach dem er fich zu bil-Den Suchte.

Mach dem Tode des Herzoas bereis fte er verschiedene deutsche Sofe; ben welcher Gelegenheit er zu Gifenach eis ne Stelle als Biolinist in der Rapelle erhielt. Dier horete ihn die Gemahlin des Markgrafen Friedrichs von Banreuth, des großen Beschützers der Musen, und erbat ihn 1738 von diesem Sofe, um eine Oper an dem Geburts. tage des Markgrafen zu Bayreuth mit aufführen zu helfen. Die Reize dieses Sofs und die Gnade des Rurften, welche er daselbst genoß, machten, daß er Eifenach gang und gar batüber vergaß, und die angebothene Conzertmeister: stelle bieselbst annahm. Sier lernte er auch zuerst Franz Benda und defe sen Spielart tennen. Gelbige ents zuckte ihn so schr, daß er sich diese Mas nier für die Zukunft zum einzigen Muster mahlete. Gein Bestreben, sich selbige zu eigen zu machen, wurde durch die innige Freundschaft, welche er mit diesem Meister stiftete, und welche sich bis an das Ende ihres Lebens un= veränderlich erhalten hat, sehr erleich= tert.

Nachdem aber der erste Taumel der Freude an diesem glanzenden Sofe vor: über war, sette ihm der Gedanke an feinen gnadigen Bergog in Gifenach, welchen er ohne Abichied verlassen hats te, so hestig zu, daß ihm endlich seine Unaft und Bangigkeit fo weit brachte, unter dem Bormande, einige Zeit auf Alkademien zu gehen, auf feinen Abs schied zu dringen und seine Dienste feie nem vorigen Seren wieder anzubieten, welche auch auf die anadiaste Urt ans genommen wurden.

Die Zeit, welche ihm in diesem ruhigen Dienst übrig blieb, wandte er an, sich immer vollkommener zu mas chen, und faum war die Nachricht von seines Herzogs Tode nach Bayreuth gekommen, als er vom neuen eingeladen wurde, seine vormalige Stelle als Conzertmeister wieder ans

zunehmen.

Er kannte die Vorzuge dieses Sofs zu gut, als daß er dicfem Rufe nicht hatte folgen sollen, und er schlug selbst

einen

einen Ruf als Conzertmeister in Die Konigliche Kapelle nach Kopenhagen

KLE

bagegen aus.

Regierungsveranderung Ben ber. fam er im Jahr 1769 mit den übrigen Gliedern der Rapelle nach Unfpach und genoß die hochste Zufriedenheit und Snade des jest regierenden Markgra= fen bis an feinen Tod, welcher nach einer 40 Jahre lang ununterbrochen genoffenen Gesundheit am 20. Febr. 1786, in seinem zisten Jahre erfolgte.

2018 Runftler und Congertmeifter machte er der Kapelle Ehre. Er wußte auf dem ihm vorgelegten Blatte, mit einem Blicke den Ginn des Komponis ften ju faffen, und trug es dann mit Keuer, und ohne im geringften im Zeitmaße zu wanken, vor. Mit einem Worte: Baffe und Jomelli ruhinten ihn, und die Sanger bezeugten seinem Alftonipagnement ihren Benfall.

Als Mensch war er ein Muster von Gottesfurcht und Menschenliebe. verschickte jahrlich Penfionen von 40 bis 50 Gulden an Hulfsbedurftige. Und als seine Besoldung am Ende zu allen seinen Wohlthaten nicht mehr zulangen wollte; brach er fich in den letten Jahren noch von der kleinen Portion Wein ab, welche er benn Mittagseffen zu trinken pflegte.

Uebrigens war er ein angenehmer und frohlicher Gesellschafter, der auch mit Ginficht urtheilete, wenn die Rede außer seiner Kunft, von wissen. schaftlichen Dingen war. Er redete vollkommen Italienisch und Franzos fisch, und hatte es in der Maleren weit gebracht, wie die dren Miniaturges malde von seinen Brudern und ihm bes zeugen konnen, welche feine Bruder noch besiken.

\* Aleinknecht (Jafob Friedrich) der zwente Sohn von Johann, Direktor der Hofkapelle zu Unspach, einer unses rer größten Alotraversisten, gebohren zu Ulm am sten Jun. 1722; hat vies les in einer edlen Manier geschrieben, welches in Unsehung der Reinigkeit im Sake als Muster angepriesen werden

fann.

Folgende Werke sind davon gesto: den: VI flotensonaten, Murnberg 1748: III flotentios, ebendas. 1749: VI florensolos zu London, ohne sein Vorwissen: VI Sonaten ju Paris: VI, Piolinfolos, ebendaf.: VI flos

tentrios, ebendas. 1767: Ein Dop: pelconzert für 2 Kloten, ebendaselbst

Aber ungleich mehrere Werke an Conzerten und Sonaten für Bo. gen = und Blasinstrumente sind nur in Mist bekannt. Einer feiner Gobne, welchen der Conzertmeister, sein Bruder, zum braven Biolinisten gebildet hat, ist nach seiner Zurückfunf von der Alkademie zu Leipzig 1788 von dem Markgrafen jum Mitgliede der Ras pelle ernannt worden.

\* Rleinknecht (Johann Stephan) ein dritter Gohn von Johann, Flotenift ben der Hofkapelle zu Unspach, ist ge= bohren zu Ulm, am 17ten September 1731. Da schon dren seiner Brüder die Musik zu ihrem Metier gewählt hatten: so wurde er zum Studiren bestimmt. Er bezog beswegen das dasis ge Symnasium, und erwarb sich durch feinen Bleif und fein Betragen bis gur Zeit, da er solches mit der Afademie vertauschen sollte, den Benfall seiner Lehrer.

Aber noch ehe es so weit kam, er: weckten einige seiner Mitschuler, welche die Flote bliesen, auch in ihm die Begierde, fich dies Bergnugen ju verschaffen. Da ihm aber ber Bater, in Unsehung seines schwächlichen Körpers, zu wiederholtenmale drohete, ihm jede Alote, die er wurde blicken lassen, an den Ropf zu schlagen: so sahe er sich genothigt, anderswo Sulfe zu suchen.

Glucklicher Weise bließ der Liebha. ber der Magd vom Hause auf der Flo. Dieser brachte ben den Bisiten, welche er Abends ablegte, seine zersprungene Klote mit, welche man vorher allezeit ins Waffer legen mußte, um aus ihr einen Ton erzwingen gu können, und lernte ihn sie anblasen und eine Oktave auf = und abspielen. Hierben suchte er von feinen Comilito. nen alles wegzuschnappen, mas sie von ihren Lehrern erlerneten. Durch diese anhaltenden Bemühungen brachte er es so weit, daß er in furzer Zeit nicht allein verschiedene Stucke gang ertrag. lich blasen konnte, sondern auch sein Eifer zum Studieren von Tage zu Tas ge mehr nachließ. Sein Vater ließ ihn zwar seinen Unwillen darüber merfen, konnte sich aber doch nicht ent= halten, ihm einigen Unterricht, obwohl öfters febr unfanft, im Takte zu geben.

Da nun weiter an fein Studieren ju benfen war, fo schickte ihn fein Bater 1750 gu feinen benden altern Goh: nen nach Banreuth, wo selbige ben der Hoffavelle als Conzertmeister stan-Bier fand er den fel. Dobbert, den Lehrmeister des Markgrafen auf der Flote, mit deffen Bulfe er es, an der Sand felner benden Bruder bald fo weit brachte, daß er fich nicht allein in ben dafigen häufigen Liebhaberconzerten mit Beyfalle boren laffen, fondern auch selbst andern Unterricht ertheilen

Als der Markaraf im Sahr 1754 eis ne musikalische Ukademie errichtete. worinne fich jeder Liebhaber horen laffen founte: machte er mit fo vielem Benfalle von dieser Frenheit Gebrauch, daß er nicht allein eine Stelle in der Hoffapelle ethielt, sondern auch als Affompagnist bes Markarafen selbigen auf allen feinen Reifen nach feinen verschiedenen Luftschlöffern begleiten mußte.

Der fiebenjährige Rrieg, welcher um diese Zeit in Sachsen ausbrach, verursachte, daß sich der berühmte Dresdner Flotenist Gogel einige Zeit au Bapreuth aufhielt. Dieser liebens. wurdige Mann nahm ihn unter feine Freunde auf, und verhehlte ihm nicht das Mindeste in der Kunft. Dit eis nem Wort: dies war der eigentliche Zeitpunkt, wo sich Kleinknecht als Aletenist bildete. Mit unermubetem und schneidenden Unfaß, fingenden Vortrag und ben, dem Tone nicht Fleiße strebte er sich Götzels hellen nachtheiligen Bungenftoß, ju eigen zu Bu biefem tam noch der Unmaden. terricht seines Bruders, des Congert= meisters im mahren Vortrage des 21da= gio und die vielen Conzerte und Go: welche fein zwenter Bruder, der Musikdirektor, für ihn verfertigte.

Hußer verschiedenen fleinen Reisen an die nachsten Bofe, verstattete ihm auch sein herr im Sahr 1766, eine Reise nach Thuringen und Sachsen. Er besuchte daselbst in Zeit von dren Monaten, die Sofe von Rudolftatt, Weimar, Gotha, Braunschweig, Hildburghaufen und Coburg. wannen er nicht allein mit vielen Renatniffen, von den vielen daselbst lebenden braven Rapellmeistern und Virtuosen, sondern auch mit vieler Chre und Belobnung bereichert, jus ruckfam, Er ruhmt fich um diefe Beit, vor dem Markgrafen Friedrich Chris ffian seinem Seren, in einem Jahre, in den gewöhnlichen wochentlichen vier Hosmusiken, hundert und etliche sies bengig Congerte geblasen zu haben.

Ruhiger bringt er aber gegenwartig feine Tage zu, feitbem er im Jahr 1769 nad dem Tobe diefes Beren, der übris gen Kapelle nach Unspach gefolgt ift. Doch nicht ohne immer fortwahrendes Bestreben, sich in ber Kunft volltom= mener zu machen und selbiger in ihren Beranderungen und Berfeinerungen zu folgen.

Seine eigenhändig im Jahr 1782 aufgesette ausführliche Lebensbeschreis bung findet man in Meusels Miscell. artist. Inb. im 12 Seft S. 334 u. f.

Merkwurdig scheint noch die Eintracht zu fenn, mit welcher diese brep Brüder, ohnerachtet ihrer ganz verschiedenen Temperamenter, drengig Jahre lang in einem Sause benjams men gelebet und an einem Tische aegeffen haben. Gie bort es aber auf gu fenn, sobald man weiß, daß nur der eine Bruder von ihnen verheyras thet ift.

Alemstein (--) Tonkunster au Wien, hat zu Ling 1784 stechen lassen: 12 Variaz, per il Fortepiano secondo l'Aria: Schönheit gleicht der juns gen Rose, nel Op. das Irrlicht.

Alimeath (- - ) Toutunftler ju Paris, hat daselbst um 1780 steden lassen: Recueil et petits airs pour le Clave-

Op. I.

Klinghammer (J. C.) fing um 1777 an zu Salzwedel ein periodisches Werk, unter dem Titel heraus zu geben: Theoretisch praktische Gedanken über die Tonkunst, nach welchen solche leichter und deutlicher könn= te begriffen werden, istes Stuck. Bon deffen weiterer Fortsehung ift aber nichts befannt geworden.

及lob (——) ist um 1780 durch ver= schiedene Violonzellsachen in Mspt. als Conzerts and Solos bekannt gen

Klockenbring (Friedr. Arnold) geheis mer Canglenfetretair in Sonnover; hat in seinen 1787 zu Hannever in 8. herausgegebenen Muffatzen verschies denen Inhalts, eingerückt: Etwas über die Musik in den neuerlich entdecke

KLU

entdeckten Südlandern, besonders über den Unterschied zwischen dem Intervallensystem dieser Volker und dem unfrigen. Ferner: Schreiben eines Dilettanten über die frage: Sollen junge Mindchen vom Standellusik lernen, und wie! Und Schreiben eines Frauen: endlich: zimmers an den Verfasser vorste= benden Auffatzes. Der Dilettant empfiehlt die Theorie, die Dame vorzualich die Praris.

Aloffler (Joh. Friedr.) Conzertdirektor und Finangaffeffor beym regierenden Grafen zu Bentheim : Steinfurt zu Burg : Steinfurt ben Munfter; hat bis 1784 bereits 6 Werte zu Umfterdam stechen lassen, die größtentheils Flotenconzerte, Flotenduette und Sinfonien, auch Op. VI. 6 Alavierssonaten enthalten. Aufs neue hat er: 6 flotenconzerte, 6 flotentrios, 6 Sinfonien à grand Orch. und 6 Alaviersonaten mit Violin und Baß

angefundiget.

Endlich bat er noch verfertiget: Essai d'une Bataille en Musique mit einem Prolog, Intrade, schen, Canonaden, Stürmen, Utz traquen, Ariegsrath, Angriffen, Trot und Galopp der Pferde, Flucht der Feinde, Zeulen und Schreven der Blekirten, Sieg, Ruckzug u. f. w. für 2 Orchefter. Er ließ diese Dufit zu Samburg, Copens hagen und Berlin u. f. w. horen. Man fagte sich aber, daß viele Einbildungs Fraft dazu gehore, dies alles darinne zu finden.

Blotz, war ein berühmter Instrument. macher und Lehrling von Stainer. Seine Violinen, welche besonders ge-Schaft werden, fommen dem Bane der Stainerschen so nabe, daß sie nur selten von selbigen unterschieden

werden fonnen.

Aluge (Gottlob) hat im J. 1756 auf 5 Bogen in 4. zu Breglau herausgege. ben: Orgelpredigt, welche am zten 200. 1754, bey Einweihung der im Evangel. Bethhause zu Meumarkt erwünscht erbauten neuen Urael gehalten worden. Sie enthalt, auffer einer fraftigen Bertheidigung des fingenden und flingenden Gottesdien. ftes, auch allerhand mertwurdige Machrichten und nuzbare Unmerfungen über

einige Orgelstimmen, wie auch die Disvosition.

发lugling (— — —) Organist an der Peter : und Paulsfirche zu Danzig im Jahr 1782; gehöret unter die ist lebenden fertigen Klavier . und Orgel. wieler. Er hat auch mehrere Blas vierconzerte in der Schobertschen Ma. nier gefeßt.

Klyma (Pater) lebte um das Jahr 1757 in einem Rlofter unweit Wien, und war daselbst als ein starker Komponist

bernhint.

Knecht (Justin Heinrich) evangelischer Schullehrer und Musikdirektor in der fregen Reichsstadt Biberach, ein zwen. terKirnberger, was grundliche Kennts niffe im Sake betrift und als Komponist vielleicht noch mehr, ift geb. daselbst am zoten Gept. 1752. musikalischen Renntnisse seines Ba. ters, als seines ersten Lehrers in unserer Kunft, erstreften sich nicht weis ter, als auf einigen Unterricht im Besange und im Biolinspielen. Rlavierspielen, so wie in allen übrigen mufikalischen Renntniffen blieb sich der junge Knecht seinem eigenen Kleiße überlassen. Und erst spat lern. te er Bachs wahre Urt das Klas vier zu spielen und durch selbige die Kehler kennen, welche er sich bisher im Kingersake angewohnet hatte. End. lich erhielt er von dem dasigen soliden Organisten an der katholischen Rirche, Hrn. Cramer, Unterricht im Genes ralbaffe und brachte es in Zeit von eis nem halben Jahre darinnen so weit, daß er keines Lehrers mehr bedurfte.

Gein erfter öffentlicher Berfuch in der Komposition, welchen er in seinem 12ten Jahre mit einem Singspiel: Abel und Kain machte: erregte die Aufmerksamkeit und die Liebe des Sofraths Wieland zu den jungen Komponisten; so baß ihn felbiger nicht nur aufmunterte fortzufahren, sondern ihm in feinen Rebenftunden die Arbeiten anderer großen Meister tennen lernes te und ihn in der Pronunciation der italienischen Sprache unterrichtete. Seine Befanntschaft mit den Werken unserer großen Meister für die Kirche, das Theater und die Kammer, so wie mit ihren theoretischen Schriften, wuchs nun nicht nur mit jedem Tage; sondern er lernte auch noch für sich die Klote, die Oboe, das Horn und die Trompete

Trompete blasen, welche Instrumente er aber nach der Zeit wegen seiner schwachen Bruft, hat wieder aufge=

ben muffen:

797

Im Jahr 1768 kam er in das Kolles giatstift nach Eglingen, wo er auger ben Schulwiffenschaften, feine Deben. ftunden unter der Unleitung des dafi-gen Mufikbireft. Schmidts, dem Orgelipielen und dem Studio der Bachischen und Marpurgischen Schriften widmete. Huch lernte er da= selbst zuerst Grauns geiftliche Kom. positionen fennen, welche so vielen Einflug auf feinen Geschmack feit der Zeit gehabt haben.

Er war nach Berlauf von dreven Jahren eben im Begriff, auf Alfades mien zu gehen, als der Mufitdireftor Doll in feiner Batersstadt Alters wegen feine 2lemter niederlegte und der junge 19 jahrige Knecht, nach einer für ihn vortheilhaft ausgefallenen Prufung, einstimmig von dem Magistrate ju deffen Rachfolger erwählt murte.

Es war mir ein sehr angenehmes Geschenk für mein Bud, als ich, noch eben da ich diese Bogen jum Drucke abschicken wollte, die ausführliche Les bensgeschichte dieses für die Kunft bes reite merkwurdigen und in ber Bufunft gewiß noch merkwurdigern Mannes, in der 6ten und 7ten Dummer der musikalischen Realzeitung ven 1790 er: hielt. Die Bigbegierigen fonnen das Fernere in den folgenden gegenwartig noch nicht gedruckten Studen Diefer

Zeitungen nachlesen.

Von seiner Reder hat man: Erklarung einiger von einem der Rechts: gel. Beft. in Erlangen angetaffeten, aber misverstandenen Grundlätze aus der Voglerschen Theorie u. s. w. Ulm 1785 auf 5 Bogen in 4. Ift gegen Weißbet gerichtet. Rerner fins bet man in der Boglerschen musikali. schen Realzeitung von 1788 S. 98 eis nen kurzen Auffaß: Etwas über das Praludiren überhaupt und über diejenigen fugirten Vorspiele, mels che nach und nach in die musikal. Unthologie eingerückt werden sol. len, insbesondere. Nebst mehreren wohlgearbeiteten fugirten Borfpielen fur die Orgel in der Unthologie. Ueber. dies finden sich noch mehrere wohlges fdriebene Huffage und grundliche Rezensionen von seiner Arbeit in diesen

Zeitungen. Auch gehöret die Abband. lung über das wahre Wesen der Rirchenmusië vor feinem 23. Paim

im Partit. hieber.

Unger diesen hat er an praktischen Werfen herausgegeben: Wechselzes sing der Mirjam und Deborg, nach Klepstock, Leipz. 1780: Den 33:ren Pfalm für 4 Singstimmen mit Beal. in Partit. Leipz. 1783. Ferner ben Rath Boglern: das Tongemalde der Matur, eine große Sinjonie a 15, 1784: die 15te, 16te, 25ste und 26ste Stanze des VIIIten Gesanges aus Wielands Oberon fürs Klavier gang in Musik gesett, 1785: XII Variatio: nen fürs Klavier, Leivs. 1785: Die vollstimmige Musit des sechsten Pfalms nach Moses Mendeljohns Uebersetzung von u. s. w. Speyer, 1788: der Klavierauszug von die: fem Pfalm, in der Anthologie der Boglerischen mustfal. Zeitung. Im J. 1785 fundigte er auch noch ein Werf für die Rirche unter folgendem Titel an: Zeilige Gefänge, aus den be: sten geistlichen Dichtern, vorzüglich der Sonn- und Sestäglichen Erbauung gewidmer, sowohl zur besondern Unterhaltung für Liebhaber des Gesanges am Klavier, nebst einer Zugabe von allerlen Klavier. und Dr. gelftucken, als auch fur die öffentlichen Kirdyenmusiten, mit 4 Singstimmen und einer Begleitung von 2 Victinen. Db diese Gefange wirklich gedruckt werben find, ift nicht befannt. Für das Theater hat er die aber noch unge= druckten Operetten geschrieben : Die treuen Köhler, der Erndtekranz und die Entführung aus dem Se: rail.

Kneferle ( - - - ) Organistzu Eich, ftadt im J. 1783, hat die Mufik zu Neapel 8 Jahre lang studirt und soll nicht nur ein vortreflicher Klavierspies ler, sondern auch ein guter Fagortift fenn. In gemeldetem Sahre hatte er VI Blaviersonaten mit einer Flote von seiner Komposition, jum Drucke bereit liegen, welche febr gerühmet wurden.

Anigge (Udolph Franz Kriedrich Ludwig, Baron von) gegenwartig in Sanno: ver; geb. zu Bredenbeck im Sanno: verischen am isten Oct. 1752, hat im J. 1781 zu Frankfurt am Mann VI Klaviersolos steden lassen.

Knight

Knight (Richard) war in der Rolge der Beit, der vierte Professor ber Musit, am Greffamschen Collegio zu London.

Anoblauch (Joh. Christoph) Königl. Preuß. Cammermusitus und Kagottist gu Berlin feit 1787, geb. zu Potebam' Markgraft. Schwed. Diensten. hat fich unter dem berühmten Bichner gebildet und besitt auf feinem Inftru. mente als Soloblafer, viele Fertigkeit und einen angenehmen Jon.

Andbel (--) ein berühmter Ton: fünftler und Romponift, lebte um bie Mitte des isten Jahrhunderts zu Goldberg. Der war es, der den berühmten blinden Organisten Caspar Arumbhorn auf der Klote, Biolin und dem Rlaviere unterrichtet hatte. S. Wahrendorfs Liegnifsch. Merk.

würdigt.

Knüpfer (Joh. Magnus) ein Sohn von Sebastian Anupfern, war zu-lest Fürstl. Sachs. Zeitischer Cammer. fomponist, deutscher Poet, Juris Praftifus und Notar. Publ. Caesar. Amfangs war er ju Jena und dann erft zu Maumburg Organist gewesen, ehe er obige Stelle erhielt.

Knyvett (Mr.) war im J. 1784 zu Con-

don einer der vorzüglichsten Altjänger. Zobelius (Joh. Augustinus) zulete Sadif. Weißenfelsticher Hochfürstl. Landrentmeifter und Rapelldireftor, war geb. zu Wählitz zwischen Salle und Merseburg am 21 Febr. 1674; lernete das Klavier i689 bey dem Stadt: organisten zu Weißenfels, Micol. Brausen und nach deffen Tode ben dem Machfolger an dieser Stelle, Johann Christian Schieferdeder; studierte drauf 3 Jahre lang die Komposition benm basigen Kapellmeister Joh. Phis lipp Krieger; that sodann eine Reise nach Ceburg, Erlangen, Murnberg, Unspach, Stuttgard, Augspurg und Benedig; ward nach feiner Burnct: funft in Weißenfels als Cammermufi. fus angenommen; fam von da 1712 als Stadtorganist nach Sangerhausen und 1713 als Rapelldirektor an bie Rapelle jum beil. Kreuz zu Querfurt. Endlich erhielt er im J. 1725 obige Stellen zu Weißenfels und ftarb dafelbst am 17. August 1731.

Seine daselbst verfertigten und auf. geführten Opern; find folgende: der Jergarten der Liebe oder Livia und Cleander 1716: die auch im Unaluck aluckliche Liebe der Mas belle und Rodrigo 1717: die gerett tete Unschuld oder Ati und Sefira, 1717: die bewährt und wohlbe. lobnte Treue oder Cloelia und Dy: thias, 1718: die zwar gedrückte, doch wieder erquickte Liebe oder Umine und Sefi, 1719: das dop: pelte Gluk getreuer Liebe zwischen fernando und Bellamira, ingleichen Don Carlos und Sidonia, 1719: die vom Simmel geschützte Unschuld und Tugend, oder Belles rophon, 1720: das durch bestäns dige Liebe mit Persien glücklich verknüpfte Mumidien, oder Ache met und Almeide, 1721: die trie umphirende Liebe, 1723: Triumph der Treue, oder Bellinde, 1724: die erhabene Tugend, oder Bozes 112, 1725: Selimone und Clorie dan, 1727: das triumphirende Glut, oder Augustus und Livia, 1727: Ismene und Menarcas, 1728: Mar. kus. Antonius und Cleopatra, 1728: die getteue Schaferin Doris, 1728: Theseus und Belena, 1729: Paris und Genone, 1729: Meleager und Atalanta, 1729. Ucherdies hat er auch noch viele Serenaten, Concers ten, Ouvertüren, Sonaten und verschiedene ein, und zweychörichte Kirchenmusiken und Jahrgange geselft. Etwas von seiner Arbeit giebt auch Walther an.

Kobricht (Joh. Unton) Organist zu Landsberg in Bayern, hat vom Jahre 1748 bis 1767; an Klaviersonaten, Praludien, Fugen und Cheralvorspie. len für die Orgel, auch Sinfonien für Instrumente, dreyzehen Werke zu Mugeburg und Murnberg, mit großen und vielversprechenden Titeln, fechen und drucken lassen. Da aber die Urbeit selbst, nach der Bemerkung meh. - rerer großen Kritiker, sehr wohl ohne großen Verluft zu vergeffen ift; so habe ich hier um desto weniger nothig, die Titel davon der Vergessenheit zu Wie seine gründliche entreiffen. Klavierschule, Augsburg 1782 in Fol. ausgefallen, ift mir nicht bekannt.

Roch (Unton Albrecht) Hochfürstl. Bern. stadtischer Kapellmeister; hat zu Un. fange dieses Jahrhunderts verschiedes ne Opern in Musik gesett.

um 1736 zu Dels.

\*太o由

\* Roch (Franziska Romana, geb. Giranect) eine ist lebende beliebte Gans gerin des deutschen Theaters, geb. gu Dresden 1748; kam 1765 als Tangerin zu der Rochischen Gesellschaft auf das Leipziger Theater. Heyrathete im fols genden Jahre den Ballermeifter Boch, beffelben Theaters, der fie zu einer der angenehmften fund größten Tangerin. nen bilbete.

Darauf lernte fie 1767 in dem let. ten halben Sahre meines Hufenthaltes in Leipzig unter meiner Unweisung das Klavier, wovon sie schon einen kleinen Unfang hatte, und zeigte baben nicht wenig Talent und insbesondere eine gute Stimme. Gie hat nach der Zeit gu Berlin und insbesondere um 1771 Beimar unter der Unleitung des Kavellmeisters Schweiner Gelegen. beit gehabt, ihren Gefang zu der Bolls kommenheit ju bilden, die an ihr seit 10 Jahren ift bewundert worden. Iho 1787 foll fie den Gefang ganglich auf. gegeben haben. Sat aber ichon an ihe ten 10 bis 15 jahrigen 2 Gohnen und 1 Tochter, 3 fruh bewunderte Bir-tuofen, fur den Gefang, die Bioline

und das Biolonzell erzogen.

及och (Heinr. Chrift.) Kurstl. Schwarzb. Rudolstädtisch. Cammermusitus zu Rudolftadt, geb. daselbst um 1743; wurde um 1772 von feinem Geren gu dem be: rühmten Conzertmeister Göpfert nach Weimar geschickt, um daselbst sowohl seinen Geschmack zu bilden, als sich insbesondere, unter der Unführung biefes großen Meifters auf der Bioline vollkommen zu machen. 1782 ließ er zu Rudolftadt in 8. einen Traftat, uns ter dem Titel drucken: Versuch einer Unleitung zur Komposition, der mit Einsicht und Ordnung verfaßt ift. Der zweyte Theil davon, fam 1787 du Leipzig ebenfalls in g. heraus.

Roch (Joh. August Christoph) Direkt. der Konigl. Opera buffa zu Potedam 1774, geb. zu Zerbst; war nicht allein ein grundlicher Singmeifter und guter Biolinist, sondern auch ein geschickter Romponist für das dafige komische Thea. Huch hat er die Operette, der Kolzhauer, oder die drey Wünsche, auf eine gluckliche Weise aus dem frandossischen so überseit, daß die französis sche Muste auf den deutschen Text konnte gesungen werden. Er sang ben der Oper ben Baß.

Roch (Juliane Caroline) Tochter Des vorhergehenden und Sangerin auf bem Ronig! großen Operntheater ju Berlin feit 1774, geb. zu Hamburg; ift eine Schülerin von ihrem Bater und fingt sowohl das Adagio, als das Allegro vortreflich; auch spielt sie das Rlas vier febr gut. Sie verhenrathete sich nad) der Zeit mit Brn. Verona, farb, aber zu Berlin am 20. Jun. 1783 im

25sten Jahre ihres Alters. Köbler (- - ) hat verschiedene Sing. und Klavierstücke, in die 1782 zu Speper herausgekommene Blumenlese von seiner Arbeit mit eingerückt, die großtentheils von einem flieffenden und

gefälligen Gefange find.

Bobler (Georg Friedr.) M. Paft. Doebl. et Eph. Offit. Adj. Prim. hat ben Selegenheit einer Cantors . Jubelfeber eine gelehrte Rede, unter dem Titel: das Lob der Birchenmusit, gegal.

ten und herausgegeben.

Köhler (Joh. Ludwig) Organist 1756 zu Weißenburg am Nordgau; hat um selbige Zeit zu Augsburg herausgege= ben: Angenehmer Zeitvertreib zwis schen zweyen musikalischen Freunden, bestehend in leichten und nach dem neuesken Gusto gesetzten VI Sonaten, auf die Violin mit dem Accomp. eines obligaten Cembali oder Klaviers komponist. Kerner: XXIV leichte und angenehme Galanteriestude auf die Barfe, wels the even sowohl auf dem Klavier können gespielet werden, ister, und drauf 1760 derselben zweyter Theil, bende zu Murnberg.

Kölbel ( — — ) Rußisch. Kaiserl. Hof. musikus und Waldhernist, geb. in Bohmen; stand schon 1730 an diesem Jose, gieng drauf etliche Jahre nach Wien, von da mit dem hollandischen Wesandten auf einige Zeit nach Cons stantinopel, und kam um 1754 zum zwentenmale nach Petersburg in Rais ferliche Dienste. Hier arbeitete er 10 Jahre lang an feinem Instrumente, dasselbe zu der Vollkommenheit zu bringen, daß er auf allen Tonen blafen

fonne.

Er brachte enblich 2 Horner ju ftan. de, die an der Röhre nach dem Munds ftuck zu, mit Klappen wie die hoboen versehen, und beren Schalloffnungen wie eine halbe Kugel gestaltet ma: ven, worauf eine andere Halbkugel pafite, an welcher etliche fleine Locher befindlich waren. Dieses Instrument benennete er Amor : Schall. nachdem er sich mit seinem Schwieger. fohne Benfel, bem Bater des ist berubmten jungen Bioliniften, fleißig darauf geubet hatte, ließ er fich mit felbigem auf feinen neuen Inftrumenten mit Studen aus F mol und Edur, mit dem Benfalle des gangen Sofs und felbst des Doerfapellm. Galuppi, bos ren. Satte ber gute Kolbel unfere großen Palfa und Thurschmidt aus dem Fmol und Edur ohne Klappen, in unfern Zeiten blafen boren, er wurde sich diese Mube ersparet haben.

Köler (David) ein Tonkunstler des 16. Jahrhunderts von Zwickau; hat im Jahr 1554 zu Leipzig Pfalmen Davids mit 4, 5 und 6 Stimmen ge-

fetzt, deucken laffen.

Konig (Joh. Balthafar) Mustedirektor ju Frankfurt am Mann, hat dafelbst 1738 in 4. drucken laffen: Sarmonis scher Liederschan, oder allgemeines Choralbud, welches die Melodis en derer sowohl alten als neuen bisher eingeführten Gefänge uns sers Deutschlands in sich halt, so daß sie durchaus mit der Orgel oder Klaviere accompagnirt wers den können. Ferner befinden sich darinnen die Melodien der huns dert und funfzig Psalmen Davids, wie solche in denen Gemeinen der Reformirtenkirche gesungen werden, benebst denen franzosischen Liedern, fo viel deren bis iho bekannt worden u. f. w. mit einem modernen Generalbaß verschn.

König (Joh. Matthias) Königl. Preuß. Cammercanzellist zu Ellrich; gab zuerst um 1782 zwey Sammlungen Liezder mit Melodien, heraus. Dann folgte 1783 die Operette: Lilla, oder die Härtnerin im Klavierauszuge und 1784 sechs Sonatinen fürs Klavier, bende zu Berlin. Er hat auch eine Operette, die Exekution, in Musik

gejeßt.

König (Joh. Ulrich von) zuleht Königl. Pohl. Hofrath und Ceremonienmeister zu Dresden, geb. in der Reichsstadt Eflingen am 8. Oct. 1688; hielt sich, nachdem er seine Studien zu Stutts gard, Tubingen und Hetdelberg volstendet hatte, bennahe zehn Jahre lang zu Hamburg auf: wo er zuerst seinen

Ruhm, den er sich als deutscher Poet erworben hat, gründete. Er kam darauf nach Dresden, wo der König seine Talente so sehr schätzte, daß er ihn von einer Ehrenstaffel zur andern und endlich gar in den Adelstand erhob. Er starb daselbst am 14ten Merz 1744. Im Anhange zu den Besserischen Schriften, gehöret die von ihm gesschriebene Abhandlung: von der Verzgleichung des Tumerus in der Dichtkunst und Musik, hieher.

Er liebte die Dufit nicht nur fehr, sondern hatte sich auch zu Samburg und Dreeden, wo wahrend seinem Dasenn die Overn in der schönsten Bluthe standen, vielen Geschmack und große Ginfichten in diefer Runft erwor: ben. Diese seine Liebe zur Tonfunst muß dem Runftler deswegen besonders merkwürdig und schähbar seyn, weil er ihr zwen der wurdigsten und größten Meifter zu danken hat. Denn Konig war es, der Zassen als einen jungen Menschen der Hamburgischen Opern. direftion, so wie Graun dem Herzogl. Braunschw. Theater, bende als Tenoristen empfahl. Er war es also, dem bende Junglinge Die Gelegenheit gu ihrer Bildung sowohl, als zu ihrem nachmaligen Glucke zu danken hatten. Gesegnet sen uns seine Usche!

Königsberger (R. F. Marianus) Denediftiner Monch im Münsterschen Kloster Prüslingen hat I. für die Kirche, von 1740 die 1760 zu Augsb.
zwey und zwanzig große Vocalund Instrumentalwerke herausgegeben, wovon viele derselben 6 Wissen, enthalten. Mehrere der übrigen, enthalten 6 Litaneyen, serner Psalmen, Orzelconzerte unter der Communion, Te Deum, XII conzertirende Sonaten u. s. w. deren lateinische Titel
hieher zu sehen, zu weitläuftig ist.

II. Kur das Klavier insbesondere hat er herausgegeben: 1) der wohls unterwiesene Klavierschüler, welschem nicht nur die wahre und siches re Fundamenta zum Klavier auf eine leichte Art beygebracht, sondern auch 8 Praeambula, 24 Versetten und 8 Arien aus allen Conen zur Nebung vorgelegt werden, Augsb. 1755. Fol. 2) VIII Praeambula et Fugae über alle Tone, 8 Theile, Augsb. 1756 in 4. 3) Singerstreit, oder Klavierübung durch ein Prae-

ambii-

ambulum und Jugen, so mit schare fen, harten und weichen Tonen vermengt, Augsb. 1760 Fol. Königslowe (——) wurde um 1782

durch ein ftark besetztes Blaviercon.

vert in Mipt. befannt.

Körber (Ignak) Herzogl. Gothaischer Cammermusitus und Waldhornist, geb. au Manny um 1744; gehöret unter Die größten Birtuofen Deutschlands auf Diesem Instrumente. Er ift verschiede. ne Jahre auf Reisen gewesen, wovon er die mehreste Zeit in Paris juge: bracht hat. Bielleicht war es hier, wo er dem Punto in seiner Kunst so nahe fam. Br. Berr, sein Schuler, den er in Gotha gebildet hat, macht ihm in alle Wege Chre. Er ist auch über-dies Komponist. Und man hat verschiedene Fornconzerts für das ifte und zte Sorn in Mipt. von ihm. Seit 1785 macht er fich noch insbesons dere seiner Gegend durch eine ansehn= liche Musikniederlage gemeinnutig. 3m Jahr 1787 foll er fein bieberiges Instrument mit dem Fagotte vertauscht, und an verschiedenen Orten nicht weniger Runft auf diesem neuge= mahlten Instrumente bewiesen haben.

Koffler (Auna Maria) eine Dilettan-tin zu Wien, geb. zu Zlavz in der Wonwodschaft Novogrod in Lithauen, am 24. May 1746; soll daselbst als eine vorzügliche Sangerin bemundert

worden seyn.

Bohaut ( - - ) Cammermusikus des Prinzen Conti und vortreflicher Lautenist zu Paris, gab daselbst 1760 seine erste Operette: Sophie, ou le Mariage caché von seiner Komposition aufs Theater, welche nach allgemeinem Husspruche, von angenehmen, ruhrenden Gesange und hohem Grade des Zus: drucks war. Sie ist daselbst, so wie 1764 fein Serrurier in Partitur geftochen. Rach seiner Komposition wird auch in der Uebersehung der Schlosser auf deutschen Theatern gegeben. Auch Bergere des Alpes ist von ihm.

von Kohaut oder Kohot (Karl) Secres tair ben der R. R. Hof- und Staats. canzlen zu Wien, ber größte ist lebens De Lautenift; hat 1761 zu Leipzig fein erftes offentliches Wert unter bem Litel dructen lassen: Divertimento I. per il Liuto oblig. 2 Violin. e Basso. In Mipt. find hingegen um diese Zeit von seiner Arbeit bekannt geworden: i Laus tenconzert, 12 Lantentrios, 12 Lauc tensolos, und 6 Violintrios. S. Ko-

Bobl (- -) hat um 1784 zu Paris 6 Quartetten für horn, Biolin, Bratich und Bag ftechen laffen.

Bohn (August) Konigl Preuß. Cam. mermusitus, Biolinift, und Borspie. ler am Conzert für Kenner und Lieb: haber, geb. ju Konigsberg in Preuf fen 1732; bat bey seinem Bater Die Musik angefangen; dann dieselbe ben einem Biolinisten, Namens Jachow fortgesetzt und ift endlich durch eigenen Rleiß und Rachahmung, einer ber folidesten und kräftigsten Violinspieler geworden.

Um 1750 fam er zu Berlin in die Dienste des Markgrafen Carl und studierte um diese Zeit die Kompositi. on ben bem vormaligen Cammermufif. der Prinzesin Amalia Hr. Schaffs rath. Nach der Zeit ist er in die Königl. Kapelle als erster Biolinist geruckt. Bon feinen Rompositionen ift bisher noch nichts gedruckt worden. Man merkt an feinem Spiele ist nach gerade sein herannahendes Alter.

Kohott (- - ) ein Lautenift, geb. in Bohmen, war 1710 Barons Meister auf der Laute zu Breglau. Bielleicht war er der Bater des ist lebenden gros Ben Wienerischen Lautenisten. Rarl

von Robaut.

Kolb (P. Carolomann) ein Benediftiner zu Uschbach in Bapern, hat in Augsburg um 1750 den ersten Theil seiner Praeambulorum versett. et cadentiarum durch die 8 Rirchentone stedien

lallen.

Kolb (Joh. Baptist) Tonkunstler zu Rurth ben Murnberg, geb. ju Deubettelfau in Franken am 31 2lug. 1743, ist ein Schüler vom großen Joseph Zeydn und hat ums Jahr 1782 zu Paris VI Violinguartetten von seiner Arbeit ftechen laffen. In Mipt, befine ben sich noch von seiner Komposition in der Westphalschen Diederlage zu Hamburg: Cantate für den Sopran mit Instrum.: III deutsche Arien für den Sopran mit Instrum: II Klavierconzerte mit 2 Violin und Baß: Kondos, Menuetten und Arien mit und ohne Beränderungen fürs Klavier mit mehreren Instrumen. ten: Quintetts und Trios fur Oboen, Clarinette und Fagotte,

747

\* Kolbin (Juliane) eine Dilettantin und berühmte Lautenspielerin zu Wien zu Unfange dieses isten Jahrhunderts.

Kolborn (Ernst) ein Pater vom Pres digerorden zu Mainz, hat daselbst 1736 ein Klauierwerk unter dem Titel: musikalisches A.B.C. in sedem Buchs staben brauchbar in drey Stück herausgegeben.

Bolditz — —) von seiner Kompositis on sind 1782 und 83 zu Hamburg in Mspt. 3 flotenconzerte und 2 Harfenconzerte bekannt geworden.

Kolenez (- - ) hat 1785 zu Breslau, Lieder mit Welodien drucken lassen.

Koltzii (Matth.) Isagoge Musicae; biesen Traktat führt Prinz unter mehreven gedruckten Werken an, die er sich, ihrer Seltenheit wegen eigenhändig abgeschrieben hat. Nach allen Umständen, kann die Ausgabe dieses Werks nicht später fallen, als in den Anfang des vergangenen izten Jahrhunderts. Bis ist habe ich auch keine Nachricht weiter davon finden konnen, als diesenige, so uns Prinz in seiner Lebensegerchichte, s. Ehrenpf, 273 giebt.

Komareck (Joseph Anton) Direktor der Bischoff Burzburgischen Hofmusik, geb. in Bohmen; war um 1740 als Birtues auf dem Biolonzell berühmt.

Ropp, hat im Jahr 1736 zu Augeburg in Fol. drucken lassen: Promptuarium Musico-sacrum, bestebend aus 2 Missen, 2 Offertorien, 2 Lauretanischen Litaneyen, 1 Te Deum laudamus, 1 Miserere, 2 Magnisicat, 2 Salve Regina, 1 Alma, 1 Ave Regina und 1 Regina Coeli.

Aoppaur (— —) von seiner Arbeit sind um 1780 in Mspt. 6 Violintrios

bekannt geworden.

Korabinszky (Joh. Matthias) hat im Jahr 1784 in eigenem Verlage herausgegeben: Beschreibung der Königl.
Ungarischen Zaupt: Frey und
Krönungsstadt Presburg. In deren ersten Vande, auf der tri. Seite,
sich die Genealogie der herühmten musikalischen Hachischen Samilie besindet.

Korb (Joh. Fride.) Organist zu Dies ßenhoven; hat um 1756 zu Nürnberg stechen lassen: musikalische Gemüths-Erzotzung, bestebend in VI Klavierpartien, erster Theil, und der-

felben zweyter Theil.

Korbmann ( — — ) hat 1785 zu Florenz 6 Quintetten für 2 Violin. 2 Br. und Baß Op. I. steden lassen.

Kork (Henry) ein englischer Hauptmann, Dilettant und Romponist zu London, zur Zeit Königs Karl II.; hatte Untheil an der Komposition des daselbst 1656 aufgeführten Divertissennents: Lustbarkeit des ersten Tages auf dem Schlosse zu Autland.

Kornacher (l.) war vormals Candibat der Rechte, hernach Voglers Schüler, mit welchem et 1784 eine Reise nach Paris unternahm und das selbst mehrere Klavierwerte herausgab. Bis ist sind von ihm gestochen: Liesder in der Vozlerschen Tonschule: i Klavierconzert zu Mannz: und roergleichen zu Paris, hende mit Begleitung: 9 Klaviersonaten mit eisner Violin, in drey verschiedenen Werten, alle um 1784 zu Paris.

Rorttamp (Joh.) Organist an der Masrien Magdalenen und Gertruden-Kirche zu Hamburg 1700; war nicht nur ein einsichtsvoller und kunsterfahrner Organist, sondern Mattheson dankt ihm auch viele historische Nachrichten zu seiner Ehrenpsorte. Er ftarb

um 1732. S. Chrenpf. 227.

Kospoth (Carl Erbmann Freyherr von)
Konigl. Preuß. Cammerherr, Canonis
fus zu Magdeburg, und verdienstwoller musikalischer Disettant zu Berlin;
hat uns seit ohngefehr 1782 durch seine Kompositionen, sowohl für das Theas
ter, a's für die Cammer, wiederholte
Beweise semes vortreslichen Geschmafs

gegeben.

Von seinen Werken für den Gesang sind bekannt, die Operetten: Der Freund deutscher Victen: Der Jermisch: Adrast und Isidore: aus diesen benden letztern Stucken, hat dr. Relistad verschiedene schone Urien im Klavieranszuge, in seiner Sammlung von Gesängen eingerückt. Ferner: Die Wacht der Farmonie, eine Cantate zu der Einweihung der Berliner. Liebhaberconzerts. Gegenwärtig soll er an der Emilia Balotti, einer ganz neuen Operette, arbeiten, von der sich die Liebhaber viel Schönes versprechen.

Für Instrumente sind von seiner Arb it zu Berlin und Offenbach gestos den: VI Sonaten für Biolin. Braund Bag: III Sinfonien a 8: und VI

Ala.

Alaviersonaten mit einer Violin. In Mipt, sind noch VI Quintetten und VI Quartetten für Biolinen von ihm bekannt.

Ueberdies hat er auch in den Junis us des deutschen Merkurs von 1787, S. 223 — 237, einen Aussaß von Rollens Leben und Charafter ein-

gerückt.

Kottowsky (Georg Wilhelm) Fürsil. Dessauischer Cammermusikus und Flortenist zu Dessau, geb. zu Berlin am 16 Man 1735; ist Quanzens Schüler, und soll ein vorzüglicher Meister auf

feinem Inftrumente fenn.

Kotzwara, ein Tonkunstler zu London, hat folgende Sachen um das Jahr 1785 stechen lassen: 1 Klaviersonate für 4 Hände, zu Amsterdam: Gerenaten für Violin, Br. Violonz, und 2 Hörner, ebendas. und 3 Bratschen:

solos zu London.

Kozeluch (Joh. Anton) Musikdirektor an der Metrapolitankirche zu Prag, geb. zu Wellwarn in Bohmen 1738; lebt schon seit einer langen Reihe von Jahren zu Prag und war Unfangs daselbst Kapellmeister ben den Kreuzherrn, dann seit 1784 Organist am Dom, bis er zu ber igigen Stelle gelangte. Er gehoret unter die größten ist lebenden Meifter feines Baterlandes und ist durch seine vielen und vortreflichen Sachen, so er bendes, für Die Rirche und für das Theater geschries ben hat, gleich fehr geruhmt. Unter feinen Opern, foll fein Demophonte und sein Alexander in Indien den mehreften Benfalt erhalten haben. Schade, daß von seinen Werken noch nichts gedruckt ift!

Kozeluch (Leopold) Klaviermeister und Komponist in Wieu, geb. zu Dell. warn in Bohmen ohnweit Prag, 1753; legte schon in seinem achten Jahre den Brund gur Dufit, indem er Unterricht im Gesange erhielt. Drauf wnr. de er in seinem neunten Jahr nach Prag gebracht, um daselbst zu studie. Hier erlernte er auch zugleich das Rlavier und den Contrapunkt. "Und schon in seinem achtzehnten Sahr zeigten fich die Fruchte feines Fleißes und seines vortreflichen Talents. Er machte im Sahr 1771 feinen ersten Versuch in der Komposition mit einem Ballette für das Prager Theater und Zwar mit so vielem Sluck und Benfalle,

baß diesem erstern Ballette noch 21 andere und 3 Pantomimen folgten. Nach der Zeit hat er sich nach Wien gewandt und wer ist nicht begierig das, jenige zu kennen, was er seitdem gesachteichen hat?

geschrieben hat?

Leopold Bozeluch ist ohne Wies derrede, ben jung und alt, der allges mein beliebtefte, unter unsern ift le: benden Komponisten und das mitallem Rechte. Den Charafter seiner Werke bezeichnen Munterkeit und Grazie, die edelste Melodie mit der reinsten Karmonie und gefälligsfen Ordnung in Absicht der Mhytmif und Modulation, verbunden. Bum Glucke, fur ben Beig der Liebhaber nach feinen Rompositionen, bat der Grabstichel schon auf 20 bis 30 seiner Werke dem Publikum geliefert. Obgleich nicht gu zweifeln ift, daß vielleicht die beiten moch in der Handschrift, auf den Pulten ber Wienerischen Damen ruben.

Ich habe das Bergnugen, dem Les ser hier ein, von Kozeluchs eigener Sand aufgesetes vollstandiges Ber-zeichnis, feiner in Wien geschriebenen Werke, mitzutheilen. Rach solchem hat er verfertiget I. fur den Gefang: Le Mazet eine frangosische tomische Oper: Didone abbandonata, eine italienische Opera seria: Mose in Egitto, 1787, ein großes italienisches Dratorium jum Beften der Bittiven= focietat in Bien. Es wurde im Dec. desselben Jahres auf dem R. R. Mo. tionaltheater von einem 180 Personen starken Orchester aufgeführt: verschie= Arien für die italienischen Opern: verschiedene Chore und Mrien für die beutschen Schauspiele. Verschiedene Cantaten. Bon diesen lettern find meines Wiffens geftochen: Denis Klagen auf den Tod Marien Theresien, surs Klavier, 1781: Joseph der Menschheit Segen, Cantate im Klavierauszuge: Pfeffels Cantate auf die Fraulein von Paradies, aufs Klavier 1784: Urie und Recitat. Eine Firtin die die Liebe u. f. w. mit Rlavierbegleitung 1785: Cantate für den Sopran, italien. mit conzertirender Bioline und bem Klavier nebst ber Begleitung von 2 Violin: 2 Hob. 2 Horn. 12 Bratich. und Bag: XV Lieder beym Klavier, 1786.

II. Fürs Klavier: Junfzig gewöhnliche Conzerts mit Begl. drey Conzerts für 4 Hände: ein Conzert für 2 Pianoforte. Bon diesen Congerts find bereits 8 bis 9 Stuck gefto: dien. Ferner einige sechzig Sona: ten, wovon auch bereits einige vier: Big und unter diesen, dren fur 4 Sande; gestochen sind; die erstern in Bien und die neuesten, ben Sr. R. Andre in Offenbach.

III. zur andere Instrumente: Serenaten für blasende und andere Instrumente: Trios und Quartet. ten für Biolinen: XXX Sinfonien, wovon meines Wiffens in Wien 6 Stud in zwen Theilen gestochen find: Il Conzeris für die Clarinette: und

II Conzerts für Biolonzell.

Kramer (Georg Ludwig) ein geschifter Orgeiniacher, lebte um das Jahr 1783 zu Bamberg. Er foll die neue Art von Bentilen in die Orgeln erfunden haben, welche nicht innerhalb der Windlade, sondern auf dieselbe zu liegen tommen.

Braft ( - - ) Cammermusitus und er: fter Violonzellist benm Fürst Efferba: 3i in Ungarn, gehoret zu den vorzüge lichen Meistern dieses Instruments. Er war im Sahr 1789 mit feinem Sohne, einem ebenfalls geschickten jungen Butuofen von 9 Jahren auf Dies fem Jaftrumente, auf Reisen und ließ fich im May biefes Jahres am Dresdner Sofe mit vielem Benfalle, nebst feinem Rinde hören.

Braft (Franz) war Kapellmeister zu Bruff fel um das Jahr 1760, und hat zu Murnberg stechen lassen: VI Sinfoni: en a 4: VI flotenduos: VI Bla: vierdivertimenti mit einer Biolin: und eine italienische Soprangrie

mit 2 Biolin und Bag.

\* Kraft (Wilhelm Friedr.) Doktor der Theol, erster Pastor an der Oberpfarr= firche zu St. Marien und Genior des Predigtamts zu Danzig, war geb. zu Krautheim im Beimarischen am gten Aug. 1712; studierte zu Jena und nach der Zeit zu Leipzig; trat darauf das Pfarramt zu Frankendorf in feinem Baterlande, an, von wo ihn aber nad) wenigen Jahren der Minister von Münchhausen zum Universitäts. prediger nach Göttingen rufte. Hier genoß er die Ehre, daß ihm am iten Ing. 1748, in Gegenwart Gr. Maj. des Königs von England, der Doktor:

but aufgesett wurde. Im Jahr 1750 erhielt er drauf obige Stellen.

Unter seinen Schriften befindet sich ein Band geistliche Reden, welche ber besondern Gelegenheiten gehalten sind) Jena 1746 in 8. worun-ter man auch eine von dem rechten Gebrauch der Musik bey dem Got:

tesdienste, antrift. Kramer, s. Cramer.

Kramer (Madam.) die Gattln des beruhmten Conzertmeisters Cramer in London, befand fich im Sahr 1772 als cine vorzugliche Gangerin zu Mannheim, in Churfuefel. Dienften. Db sie noch daselbst stehet oder ihrem Gat= ten nach London gefolgt ift, ift nicht befannt.

Krans (Joh. Friedr.) Herzogl, Weimas rischer zwenter Conzertmeister und Bio: linift, geb. zu Weimar, um das Jahr 1754; wurde ben der Unfuuft des Brn. Conzertmeister Gopferts zu Weimar, felbigem, als ein schon hoffnungsvoller junger Biolinist zum Unterrichte über. geben. Er zeigte fich auch in furger Zeit bey Hofe, mit einem Conzert auf der Bratsche, von seiner eigenen Romposition, mit so allgemeinem Benfalle und seines Meisters so wurdig, daß selbiges nicht allein sogleich gestos den wurde, Ces war um das Sahr 1778) sondern daß er auch eine Stelle in der Herzogl. Hofkapelle erhielt.

Um das Jahr 1781 schickte ihn der Herzog nach Stalien, um sich noch vollkommener zu machen. Ob man nun gleich im Jahr 1787 horete, daß er fich auf feiner Rudreise zu Dinnchen befande; so hat sid bod feine Uns funft zu Weimar bis in gegenwärtiges 1789stes Jahr verzogen, nach welcher er aber sogleich als ater Conzertmeister an seines Lehrers Seite, angestellet

worden ift.

Krasinsky, hat um das Jahr 1785 zu Paris VI Flotenduos und dann ebendascibst VI Duos für Flote und Vio-

lin, steden lassen.

Praste (Tobias) Magister und Prediger an der Unterfirche zu Frankfurt an der Oder gegen das Ende des vorigen Inhthunderts, geb. in der Lausit; hat im Jahr 1690 zu Frankf. an der Oder in Fol. drucken lassen: kurze Beschreibung der neuerbauten Or, gel, bey der Unterkirche zu Frank: furt. Ferner 1695 ebendas. in Fol.

furse

Eurze Beschreibung der neuen Ors gel bey der Oberfirche zu Frank:

furt an der Wder.

Bragenstein (Christian Gottlieb) Doft. der Phil. und Urznengel. und Profess. der lettern auf der Universität zu Roppenhagen, geb. zu Wernigerode ten, eine tunstliche Maschine erfunden, welche die Tone der funf Boka. len, musikalisch jum Gebore bringt, und welche von der Akademie der Wis fenschaften zu Petersburg für preiffa. big erflart worden ift.

Kraus (J.) Musikdirektor ben der Bellomoischen Gefellschaft zu Weimar 1785, hat fürs Theater komponirt: Umors Jufalle, und die Gefänge zur Ueberraschung, auch eine Scene aus der ital. Oper Angelica fur die Bafftimme. Gestochen sind von ihm u Berlin 1784, 6 Quartetten für 2 Violin. Bratiche und Bag. Auch hat man eine Sinfonie a 12 in Mifpt. von

Krause (--) Organist in Zittau, wurde um 1761 durch vielerlen Inftrumentalstucke, als Sinfonien, Par: thien, Violinguartetten, Trios und Solos, aber alle nur in Mipt. befannt.

Krause (- - ) Königl. Schwed. Ra= pellmeister ju Stockholm, gebohr. in Deutschland; befand fich zu Ende des 1786sten Jahres in Italien, und wurs de von daher sowohl wegen feines Betragens, als wegen seiner Runft, sehr gerühmt. Er dirigirt gegenwärtig in der Ubwesenheit Voglers die Konigl. Rapelle und ift ein Zöglin des Mannheimer mufikalischen Seminariums.

Rrause (Christian Gottfried) Udvokat benm Magiftrat, und den franzostichen Gerichten zu Berlin, geb. zu Wingig in Schlesien, wo fein Bater ein geschickter Stadtmusstus war, hatte noch deffelben fruher Unweisung eine beson. dere Fertigkeit sowohl auf der Violine und dem Klavier ale Uccompagnist, als insbesondere die Paufen mit gro: Ber Feinheit und Beurtheilung zu fpielen, zu danken. Dachdem er zu Breß: lau auf der Schule, und dann zu Frankfurt an der Oder auf der Akade. mie gewesen war, an welchem lettern Orte er schon viele Kirchenstücke ges sest hatte; kanner 1747 als Sefretair ben dem Generallientenant Grafen

von Rothenburg nach Berlin, wo er nach feines Beren Tode, obige Stel.

len feit 1753 befleidete.

Geine musikalischen Schriften sind: Lettre sur la dissérence entre la musique italienne et françoise, Berlin 1748 in 8. Dieses Schreiben findet man im iften Bande der Marp. Bentr. S. 1 übersett. 2) von der musikalischen Poesie, Berlin 1752 in 8. Ein schäß= bares Werk. 3) eine Recension des Tertes der Oper Thusnelde, S. 93 des iften Bandes der Marp. Bent. 4) vermischte Gedanken über die Musit, G. 181 des zten und G. 18 und 523 des zien Bandes der Marp. Bentrage. Un praftischen Werfen hat er außer unterschiedenen Sinfonis en, Conzerten, Trios und Oden für den Gesang gesetzt: 1) Lob der Gottheit, nach dem 104 Pfalm von Schlegels Poesse. Eine vielstimmige und erhabene Komposition. 2) Ino. ... eine Cantate mit Begleitung. 3) Pyg. malion eine Cantate. Er ist mahrscheinlich gegen 1770 gestorben.

Brause (Gottfried) Obercantor an der Marienkirche zu Rostock, geb. zu Neubrandenburg im Meklenburgischen, 1650; kam, nachdem in seinem 12ten Sahre sein Bater gestorben war, nach Stralfund auf die Schule und nach erlangter nothigen Renntnig im Besange und auf bem Klavier, in bas Singchor. Er ging drauf, um ein Jurift zu werden, nach Greifsmalde, und horete die Vorlesungen mit allem Fleiße an, bis ibm die Gervituten alle Lust an der Rechtsgelahrheit be= nahmen, und er nun lieber die Conzerte besuchte. Er hatte drauf Gelegenheit mit dem Sollandischen Gefandten als Dollmetscher eine Reise nach England, Solland, Schonen, Cops penhagen, Stockholm, Upfal u. f. w. zu thun, und ging sodann wieder nach Stralfund. Dier erhielt er 1682 den Ninf nach Rostock als Obercantor, den er gern annahm.

Er hat zwar baselbst ben starker Schularbeit, wenig Zeit auf die Komposition wenden fonnen, bestomehr bemuhete er sich einen ansehnlichen Bor-rath von Rirchenstücken der besten Meister anzuschaffen und mit Einsicht und tluger Beurtheilung aufzuführen. Sein mufikalisches Verzeichniß enthielt 308 Romponiften Mainen. Er hielt

21 a.5

baben Conzertproben in seinem Hause und ließ die Texte der Stücke für die Gemeine drucken. Dies war etwas Neues zu der Zeit: So hatte er seine Jahre mit allem musikalischen Fleiße zugebracht und lebte noch 1721 im 71. Jahre als Emeritus. S. Ehrenpf. 143.

Rrause (Joh. Heinr.) ehemaliger berühmter Oberorganist am Dom zu Breglan, geb. ju Kant in Schleffen, 1682; erhielt in feinem gten Sahre die erste Unweisung auf dem Klavier vom Burgermeifter Bardid in feiner Ba. terftabt. Kam barauf in feinem uten Jahre in das Jesuiterseminarium nach Schweidnig, wo er zugleich die Orgel ber Mingriten versehen mußte. Das Jahr darauf verdung er sich ben dem Damaligen berühmten Domorganiffen au Breslau, Franz Tiburtius Wink, ler auf 5 Jahre in die Lehre. Doch genoß er beffen Unterricht nur ein fahr, indem ihn ein Domher nach Berlauf dieser Zeit als Pagen zu fich nahm, welchem er auf dem Rlaviere Unterricht geben mußte. Doch hatte er hier den Bortheil in Gesellschaft dieses Herrn auf Meisen zu gehen, wo er manden wackern Organisten horen, und von ihm lernen fonnte. Endlich fain er wieder nach Breglau, wo ihm gerade 1700 in seinem 18ten Jahre, zuerst die Unterorganistenstelle und her: uach im 24sten, die Oberorganisten stelle am Doin, aufgetragen wurde. Im 3. 1740 lebte er zwar noch, aber frank und schwach. Er übertraf nach bem einstimmigen Urtheile aller Ken: ner, im Fugen und im Vorspielen, alle mit ihm lebenden Organisten in Bres, S. Ehrenpf. 413. lau.

Krause der altere, Flotenist in der Konigl. Kapelle zu Berlin, ist ein Schuler von Lindnern und komponirt auch für sein Justrument.

Brauseneck, Landschaftsregistrator zu Bayreuth, ein Dilettant von Geschmack und Einstaht, welcher in seinem Vaterlande sehr beliebt ist. Man hat eine Sammlung Lieder, welche er so wohl gedichtet, als in Musik geseht hat und welche er auch überdies selbst mit vleler Unmuth singen soll. Auch des Klavieres soll er in vorzüglichem Grade mächtig seyn. S. Meussels Miscell.

Brebs (Chrenfried Christian Traugott)
Fürstl. Sacht. Hoforganist zu Alten-

burg und Sohn von Johann Lude wig Krebs, dem berühmten Organissten; ließ im Jahr 1787 zu Leipzig in qu. Kol. drucken: Sammlung einis ger der vorzüglichsten Kirchengesänge mit Veränderungen, und hat sich darinne als ein würdiger Sohn, seines würdigen Vaters, durch seine Einsichten und Kenntnisse in die Harmonie, und durch seine wahre, der Orgel angemessene Behandlung bewiesen.

Der Chorale find 6 in biesem Berfe. Bon welchen jedesmal ein paar Beränderungen vorhergeben, worauf

der schlechte Choral folget.

Arebs (Joh. Gottf.) Hofcantor zu Altenburg, der Sohn des folgenden; hat 1777 und 1783 zwey Theile Liczder mit Melodien zu Altenburg herzausgegeben. Man findet auch in den Sillerschen Klavierstücken für die Werdauischen Alwierstücken für die Werdauischen Armen, eine leichte aber nette Klaviersonate von ihm. Auch scheinet eine um 1782 in Mipt. bestannt geworden Dantfestrantate aus dem 150sten Pfalm, von seiner Ur

beit ju febn. Rrebs (Joh. Ludwig) des vorhetgehen: den Bater, Bergogl. Gothaifder Soforganist ju Altenburg, ein Schuler vom großen Joh. Seb. Bach und vielleicht nach Voglern in Weimar, dessen würdigster; war geb. zu Buts telstädt am 10. Oct. 1713. Im Jahr 1726 kam er auf die Thomasschule nach Leipzig und fand, ben seinem außeror. dentlichen Bange zur Musik, daselbst das Gluck, nicht allein den Unterricht des großen Bachs 9 ganzer Sahre zu genießen, sondern auch in deffelben Collegio Musico als Cembalist angestellt zu werden. Rachdem er solchers gestalt seine Schuljahre zu Ende gebradt hatte, besuchte er noch 2 Jahre lang die dastgen philosophischen Sorfale. Darauf erhielt er im Jahr 1737 anfangs eine Organiftenftelle ju 3wis cau, dann als Schloforganist zu Zeiß und endlich am 13. Oct. 1756 obige Stelle zu Altenburg, die er bis an fei-Im J. 1753 nen Tod bekleidet hat. that er eine Reise nach Dresben und ließ sich daselbst am Hofe mit einem neu dazu verfertigten und wohlgerathenen Duo fur 2 Flugel horen. starb in ziemlich hohem Alter zu Ans fange des 1780sten Jahres.

Bu Rurnberg find von feiner Arbeit gestochen worden: 1) vier Lieferun: gen Klavierübungen, die in varüre ten Choralen , Thoralfugen , Suiten, und Sonatinen bestehen. 2) musikas lischer und angenehmer Zeitvertreib in 2 Rlaviersonaten mit einer Flote. 3) Rech 2 einzelne Abzvier: sonaten mit einer flote 1760. 4) 6 Flotentrios 1738. 3) vier einzelne. Piecen von 1740 bis 1743 herausgege ben, bestehen in 6 Praambuln, einer Suite, Duverture und einem Congerte. 6) 6 Klaviersonaten mit eis ner flote, Leipzig 1762. Moch ist von ihm in Mipt. bekaunt: ein deut fches Magnificat für 4 Gingftims men und Baf und zwer Ganctus mit frarter Infrumentalbegleitung.

Areibich (Frang) Biolinist und Mit-glied der Laifert. Hoffapelle ichon vor 1766 gu Wien, wird als ein vorzüglis ther Kunftler auf seinem Instrumente

gengunt.

Areisig (- - ) wurde um 1780 durch 3 Blaviersonaten mit einer Biolin und andere Inftrumentalftucke, doch pur in Mipt. befannt.

Breising (+ -) stand um 1736 als ein braver Organist zu hamburg an der Kirche der englischen Kausmanns

gesellschaft.

Breith (C.) lief 1785 zu Bien Musique harmonique, ou Parthie a.7. 1 Hauth. 2 Clarinett. 2 Fag. 2 Cors,

\*Kremberg (Jacob) Altsånger, Kom: ponist und Poet, geb. ju Barschau, in der Mitte des vorigen inten Sahr: hunderts: war anfanglich Cammermu: fifus des Administrators zu Magde burg, dann in der Konigk Schwedis. Hoffapelle. Dang fam er um 1688 nach Dresden, murde daselbst Chur: fachfischer Cammers und Hofmufitus, und gab dafelbft 1689 durch den Stich heraus: musikalische Bemuthsergo-gung, a Voce solae Contin.: odet auch mit der Laute, Ungelique, Bios la da gamba und Citharra. Das Wert bestand in 40 deutschen Arien gum Theil von seiner eigenen Poefie.

Er wandte fich drauf gegen den Un: fang des isigen Jahrhunderts nach England. Und wir finden, daß zu London 1706 England's Glory, ein Gedicht auf den Geburtstag der Ronigin Anna, in Form einer Orer, von

feiner Komposition ift aufgeführet morden. S. Walther und Lillers

KRE

Madir. B. II. S. 120.

Aref (Georg Friedrich) Virtuos auf der Bielin, geb. in Darmstadt; stand um 1756 in der Herzogl. Metlenburgis ichen Rapelle ju Schwerin. Ging aber um 1764 von da ab, und wens dete fich nach Gottingen, wo er Conzertmeister der Akademie wurde, und

starb daselbst um 1775.

Er hatte viele Fertigkeit auf seinem Sinftrumente, aber einen etwas raus ben Ton und üblen humor. "Bollt "ihr musikalische Rodomontaden boa , ten, " fagt ber Berfaffer bes Ulmas nachs 1782, " so geht hin, und hort, " Kref in Gottingen. Durch ein ervi-"ges Tempo rubato machte er jede "Romposition unkenntlich, und bes "nimmt ihr allen Ausbruck. Seine "eigene Kompositionen find fteif, bols "zern, ohne Sang. Ein Violinsolo. ist von seiner Arbeit 1764 zu Rurns berg gestochen worden. In Mipt. hat man noch 6 Violinsolos und 1 Violinconzert von ihm.

Arek (Jacob) war Conzertmeister des kandgr. von Hessen-Darmstadt und farb um das Jahr 1736. Bon feiner Komposition hat et baselbst VI Dios linconserts a 5 Op. I. von seiner Ur.

beit ftechen laffen.

Areischmar, vermuthlich ein Geistlie cher, hat im Jahr 1704 gu Gorlig in 4. herausgegeben: Einweihungspredigt auf die neue Orgel in der Gorlis her Petris und Paulifirche, nebst

deren Beschreibung.

Bretschmar (Joh. Andreas) Organist au der Kaufmannsfirche zu Ersurt vom Jahr 1699; war der zwente Lehrer unsers Walthers in Weimar auf dem Klavier und in der Komposition. Man findet auch Rachrichten, von einer, von ihm geschriebenen Melopoeia, oder Komponirkunst, die, da fie blos in Mipt. war, haufig damals abgeschrieben wurde. Walther hat ihn Greischmar.

Areufier (Georg Anton) Churfurfil. Mannzischer Conzertmeister zu Mannz, war vorher in Umfterbam. Seine in Supfer bis jum Jahre 1784 herausgegebenen Werke, bestehen außer dem Tode Jesu, von Ramler, der 1784 zu Manns nach seiner Kompesition gestochen worden ift, in 13, größten:

theils zu Umfterdam gestochenen Berten, welche 30 Sinfonien a 8, 18 Quartetten, mit Biolin und Flote, 12 Trios und 12 Violinduos enthals ten. Er foll von einem fehr leutseligen und gefälligen Charafter fenn.

Kreuner (N.) hat 1784 ju Paris 6 Duos für Biolin und Biolonzell ftechen laffen.

Areutiner ( - - ) ein Tonkunstler zu Paris, ließ sich baselbst 1783 in einem Conzerte für Madam Mara, noch als ein junger Birtuofe auf der Bioline, mit einem Conzerte, ju allge= meiner Bewundrung horen.

\* Krieger oder Krüger (Abam) Churf. Sachs. Cammermusikus, zugleich ein deutscher Poet, geb. 1628, starb zu Dresben 1666. Rach seinem Tode ka. men daselbst Arien in Folio 1667 von

feiner Komposition, heraus.

Krifft (W. B. de) ein Englander und mus stalischer Dilettant, machte sich im Jahr 1789 zu London, durch drey ge-Rochene Klaviersolos, Op. I. von seiner Romposition, befannt.

Aroner (Johann von) Conzertmeister des Churfursten von Pfalzbayern, zu Mun: chen; hat schon feit geraumer Zeit un: ter der vorigen Regierung Daselbst ges

stanben.

Kroner (Carl von) mit seinem ganzen Bornamen Franz Carl Thomas, der altere Bruder des vorhergehenden stehet zugleich mit demselben als erster Violinist in der Churfürstl. Kapelle zu Munchen. Um 1756 thaten diese ben. den, nebst noch einem dritten Bruder, eine Reise nach Holland, und arndeten daselbst eben so ansehnliche Belohnung, als Benfall ein. Von Carl Kröner sind um 1760, 6 Piolintrios gestochen worden.

Rvoll (--) von ihm find 1783 zu hamburg 6 Quartetten für Flote, Biolin, Br. u. Biolong in Mipt. be-

fannt geworden.

Kropfgans (Johann) Cammermusikus und Lautenist des Grafen von Brabl zu Dresden, gebohr. zu Breslau 1708 den 14. October; befand fich vorher das selbst 1737 als Schüler des großen Sylv. Weiß. Nach dem Tode seines Herrn privatifirte er zu Leipzig, und fand an dem dafigen großen Congert noch im Jahre 1769 als Lautenist.

Er zeigte daben seine Einsicht als Accompagnist auf der Theorbe, ben den Overn und Pratorienrecitativen.

Bon seinen Kompositionen find nur 3 Lautensolos zu Nurnberg gestochen worden. In Mfpt. hingegen hat man von ihm 36 Golos, 6 Duos filt 2 Lauten, 32 Trios für Laute, Violin und Violonzell, 1 Quartett für Laute, R., Biol. und Biolonz. Auch hat er einige Zillerische Operetten auf die Laute geseßt.

Kruft (Madame von) eine Gebohrne von Babn, Sofrathin zu Wien, wird vom Herrn Micolai in seinen Reisen, als eine meisterhafte Klavierspielerin gerühmt, welche selbst mit vielem Geifte und Erfindung auf diesem In-

ftrumente fantastren sall. \* Zrüger (Johann Gottlieb) hat im vierten Theile des erften Bandes des Hamburgischen Magazins von 1747. S. 363 - 377 eingerückt: Unmertungen aus der Maturlehre, über eis nige zur Musik gehörige Sachen. Huch sucht er in dem 118ten seiner Traume darzuthun, daß alle Wiffenschaften in der Tonkunft zusammen= treten.

Krumbholz (--) ein im Jauerschen Fürstenthume 1740 lebender katholischer Landgeistlicher, war zur felben Zeit außerordentlich sowohl als Klavierist, als auch als Romponist berühmt.

Chrenpf. 420.

Krumlowsky (Giovanni) ein Tonfunftler zu Prag, machte sich um 1760 durch verschiedene Conzerte, Trios und Sos los für die Violin und Viole d'amour

in Mifpt. bekannt.

Krumpholy (J. B.) ein portreflicher Tonkunftler und Barfenift, gebohr. in Dohmen, lebt schon seit mehreren Sahren zu Paris und sucht baselbst der Harfe die hochstmöglichste Vollkommenheit zu geben. In den Berichten der Königl. Alfad. der Wiffenschaften in Paris vom giten Rov. 1787 wurde gemeldet: daß er mit Benhulfe des geschickten Mechanikers Madermanns die Harfe mit einem doppelten Pedale versehen habe. Durch das eine ofnet er stufenweise gewisse Klappen, wos durch er den Ton nach und nach bis zum Fortissimo anwachsen lassen, ihn verlangern und wellenformige Bewes gungen hervorbringen fann. Das ans gungen bervorbringen fann. dere Dedal dienet dazu, um die ftar. fern Saiten mit einem Streife Buf. felleder und die gartern mit einem seide= nen Bande nach und nach zu bedecken, mithin mithin die Vibration der Tone zu hems men und sie durch unmerkliche Abstus fungen vom Forte die zum Smorzando zu bringen. In seinem XIVten Sos natenwerke giebt er umständlichen

Bericht davon.

In Deutschland sind bloß von seiner Arbeit bekannt: Recueil de XII Praeludes et petits Airs pour la Harpe, Op. II. und IV Sonates pour la Harpe avec Accomp. d'un Violon, Contrebase et 2 Cors, Op. III. In Mspt. hat man auch einige Solos auf Pesalbarfen von ihm.

Seine Gattin genießet gegenwärtig zu London gleichen Ruhm als Harfenistin. Nach öffentlichen Nachrichten vom 2ten März 1790 von daher, hatte sie von Paris die Nachricht erhalten, daß ihr Mann mit einer tödtlichen Wunde am Kopfe, in der Seine gefun-

den worden sen.

Kubasch (— —) wurde um 1760 durch 2 Violinconzerte in Mipt. bekannt.

Aubn, auch Aubne (——) Toutunstler zu Paris; hat daselbst 1785 — 86 drep Werke stechen lassen, welche 9 Alaviersongten mit einer Violine enthalten.

\*Ruhnau (Johann) Musikdirektor an der Universitätskirche und an den bepden Hauptkirchen der Stadt, wie auch Cantor an der Thomasschule und Or-

ganist an der Thomasfirche, und Movokat zu Leipzig, vielleicht der größte Gelehrte, den in diesem Jahrhunderte die musikalische Geschichte aufzuweisen hat, ist geb. zu Gensing, an der Bohmischen Grenze (wohin seine Großel-

tern der Religion wegen aus Bohmen, mit Hinterlassung alles des Ihrigen,

geflohen waren) im April 1667. Schon in seinem neunten Jahre zeigte er gang außerordentliche Talente gu den Wiffenschaften, und insbeson= dere zur Mufit, nebft einer angench. men Stimme. Man brachte ihn des: men Stimme. wegen auf die Creuzschule nach Dress den, wo er sogleich als Rathsdisfantist aufgenommen und dem dasigen Dr= ganisten zum h. Creuz, Alex. Zering, gur Erziehung und dem Unterrichte in der Musik übergeben wurde. Ills ben zunehmenden Sahren fich seine Stimme verlohr, kam er unter die Alumnos und nun bemühete er sich mit allem Fleiße die Komposition zu studieren. Die Proben, die er hierinne ablegte,

erwarben ihm bald mehrere Gönner, und unter solchen, insbesondere den berühmten damaligen Churfürstl. Kapellmeister Vincenzio Albrici, welcher ihm nicht allein den öftern Zustritt in sein Haus und an seinen Tisch und den Umgang mit seinen Sohnen erlaubte; sondern ihm auch seine neuversertigten Stücke zur Durchsicht überließ, und ihm den Zutritt zu den liebungen und den Proben der Kapelle gestattete.

Durch den Umgang mit diesem Hause, wo sast nichts anders als italienisch gesprochen wurde, wurde er frühe dieser Sprache vollkommen machtig. Zu gleicher Zeit legte er sich auf die franzosiche Sprache. Che er sich aber zur Akademie noch hinlänglich vorbereitet hatte, siel 1680 die Pest in Dresden ein, weswegen sich seine Eltern gendthiget sahen, ihn alsbald nach Hause

au rufen.

Raum hatte er fich zu Genfing einige Wochen aufgehalten, als er von dem gelehrten Cantor Titius in Zittau eine schriftliche Einladung erhielt, auf bas dasige Spunasium zu kommen, und feine Schuljahre unter dem dafigen berühmten Rektor Weise zu vollenden. Sobald war er nicht dahin gefommen, als er in Titius Saufe feine Mohnung und ben dem vortreflichen dasigen Dus fiedirektor und Hoforganisten Morit Boelmann feinen Tisch fand. Bende aber, denen er in der Mufit soviel zu danken hatte, ftarben bald, und nun nahm er das Unerbiethen des Mitters und Nichters zu Zittau, Johann Jat. von Barrig, ihn in sein Haus aufzus nehmen, an.

Der Tag der Rathswahl fam unterdessen heran, an welchem eine offentliche Predigt und nach derfelben eine Musik pflegte gehalten zu werden. Der Refs tor Weise, sein beständiger Gonner, suchte es dahin zu vermitteln, daß ihm diese Musik aufgetragen wurde! wählte die Worte zu dieser Motette aus bem zoften Pfalm, und mischte gegen das Ende die Strophen des Cho= rals mit ein: Verleih uns Friedenlu. f. w. Gibunferm Fürsten und aller Obrigkeit u. s. w. darauf ants wortete das zwente Chor: Er gebe dir, was dein Zerz begehret und erfülle alle deine Anschläge. benden Singdore stunden daben gegen-

einander

einander über und Kuhnau dirigirte, hatte auch das Werk dem Nathe zugesschrieben. Dies erward ihm so viclen Benfall, daß er sogleich, mit einem Theile der Organistenbesoldung, zum Verweser des Cantorats so lange besbestellt wurde, bis der von Eisenberg zum eigentlichen Musikdirektor berussene Joh. Krieger würde angelanget senn.

Er sette ben der Verwaltung dieses Amts, seine Schulstudien sleißig fort, und hielt überdies den jungen Edelleuten, die mit an den Tisch seines Patrons aiengen, ein Collegium über die französische Sprache. Nachdem er auf diese Weise anderthalb Jahr in Zittau, mit dem möglichsten Fleiße, in der glücklichsten Lage, zugebracht hatte; gieng er 1682 auf die Utademie nach

Leipzig.

Hier wurde er bald, als ein Schu. ler des berühmten Albrici, in den vornehmsten Familien befannt und geehrt. Und als im folgenden 1683sten Sahre Churfürst Johann Georg als Türken. besieger zum erstenmal die Leipziger Messe wieder mit seiner Gegenwart beehrte; brachten ihm die Studenten eine herrliche Musik, welche Aubnau geseht hatte und aufführete, woben mehrere Chore aus verschiedenen Gas= fen auf dem Markte zusammenftiegen. Diese Musik und die daben angebrachte neue Erfindung, vermehrte die Achtung gegen ihn so ungemein, daß, als im folgenden Sahre 1684 der Organist Aubnel an der Thomaskirche starb, er deffen Stelle durch einstimmige Babl, ohne allen Widerspruch erhielt.

Mun bekam er neue Rrafte gum Studieren, und legte sich nun mit als lem Ernste und insbesondere auf die Rechtsgelahrtheit; horte die größten Manner, disputirte bald als Opponens, bald als Respondens, unter ans bern auch einmal griechisch über mehrerlen Materien, und bahnte sich das durch den Weg zur Advokatur. als solcher führte er die ihm anvertrau= ten Prozesse mit vielem Fleiße, Treue und Gluck. Neberdies trieb er auch die Mathesin und Algebra, die hebraische und griechische Sprache, und übersette verschiedene Bucher aus dem Italienis schen und Französischeit. Huch schrieb er verschiedene sathrische Werke. Rech= net man nun hierzu noch die manchers

len theoretisch und praktisch musikalissahen Werke, welche er theils gedruckt, theils gestrochen, noch mehr aber in Mspt. hinterlassen hat; so muß man über die Thätigkeit, den Fleiß und das umfassende Genie dieses großen Mannes erstaunen.

Er ftarb zu Leipzig, nachbem er vorher 1700 zum Musikbirektor, sowohl von der Universität als von der Stadt, ernennet war, am 25ten Juni 1722. Sein Vildniß befindet sich in 12. auf

feiner Klavierubung.

I. Seine musikalischen Schriften, von denen uns Walther weitläuftig Nachricht giebt, sind: 1) Dissertat. De Juribus circa Musicos Ecclesiasticos, 1688, 5 Bogen in 4. zu Leipzig gedt. 2) Der musikalische Quacks salber. Leipzig 1700 in 12. Ferner 3 hinterlassene Mspte: 1) Tractatus de Monochordo, seu Musica antiqua ac hodierna etc. in lateinischer Sprache, 4 Alphabet. 2) Introductio ad compositionem musicalem 1696. Dies Mspt. besäß der perstorbene Syndicus zerzog in Nerseburg. 3) Disputatio, de Triade Harmonica, 1 Alph. stark.

11. Seine gebruckten Werke, so nicht von der Musik handeln, sind: 1) Der Schmidt seines eigenen Unglücks. 2) Der moralische Gebrauch der 5 Sinnen, erster Theil, vom Jühlen. 3) Der lose Clausenmacher. 4) Eine

Komodie.

III. An praktischen Werken sind von sim in Kupfer gestochen: 1) Klavier-übungen, 2 Theile in 14 Parthien, 1689. 2) Klavierfrückte in 7 Sonaten, 1696. 3) Biblische Listorien nebst Auslegung in 6 Sonaten 1700. Er war wo nicht der Anfänger, doch der glückliche Fortseher der Masnier von Kirchencantaten, zu welchen ein Choral als Tert, jede Strophe nach ihrem Inhalte, ganz durchgearbeitet wird. Ich besiße auf diese Weise den Choral: Wer nur den liesben Gott läste walten, von ihm. S. Ehrenps.

Rubnel (——) Organist an der Thomastirche zu Leipzig seit 1682; war vorher Kapellmeister zu Zeiß, wurde von da 1682 nach Leipzig berusen, und

starb daselbst 1684. Rüchler (Johann) Churcollnischer Hose Fagottist zu Benn um 1780; ist nicht allein allein ein vorzüglicher Meister auf seis nem Juftrumente, fondern er hat fich auch als Romponift berühmt gemacht. Bu Paris find von feiner Arbeit gefto: den: 3 halbe Duttende Quartetten für verschiedene Instrumente, 2 ein: zelne Sinfonien mit oblig. Fagott, 1 Violinconzert und 6 Violinduerten. Ueberdies hat er auch die Operette

Usakia in Musik gesetzt.

Buffner (- -) Kapellmeister und Sofclavicembalist des Fürsten von Thurn und Taris gil Regensburg, geb. au Durnberg; ift schon feit 1730 in die fem Poften, als ein netter und ausstrucksvoller Spieler und feuriger und erfindungsreicher Komponist für sein Juftrument, bekannt. Befonders zeis gen seine Klavierconzerte, deter wohl auf ein Dukend in Mipt. in den Sanden der Liebhaber-find, den Reichthum und die Mannigfaltigfeit seiner Erfins Gestochen find von seiner Arbeit zu Frankf. und Paris 3 Werke, welche in 9 Klaviersonaten mit einer Violin und 6 Violinguartetten b.ste= Gein nenestes Werk zu Paris ist: Recueil des petites pieces et des airs pour le Clavecin. Er ift vor ei. nigen Jahren gestorben.

Auffner (- - ) des vorigen Sohn; Cembalift ben dem Furften von Palm ju Wien, geb. ju Regeneburg; ift nicht weniger großer Meister auf fetnem Instrumente, als fein Bater. Bon seinen Conzerten und Divertimenten füre Klavier ist noch nichts gedruckt.

Buffner (Johann Jakob Paul) Organist zu Rurnberg, geb. 1713; hat daselbst 2 Klaviersonaten stechen lassen, welche um 1762 jum zwentenmal aufgelegt Er starb am 12. Juli 1786. wurden.

\*Kubn (Johann Jakob) Cantor zu Ro. dach, geb. zu Gnalfeld, ein würdiger Meister des vorigen Jahrhunderts.

Zuhnan (Johann Christoph) Cantor und Musikdirektor, wie auch Lehrer ben der Königl. Realschule zu Berlin. Ob er gleich zu den ist lebenden grund: lichsten Rirchenkomponisten gehöret, fo scheint er doch das Publikum für den Verlust eines Zomilius und Rolle lange nicht zu entschädigen. Weltgericht, bleibt ben allen seinen übrigen Vorzügen eine trockene Speife. Es ist dies Oratorium 1784 im Rlavier. auszuge gedruckt worden. Auch hat man Choralgesänge mit Vorspielen zu Berlin gedruckt von ihm, wobon er 1786 den zwenten Theil anfundigte.

Rühnel (Hugust) ehemaliger Kapellmeis fter zu Cassel, war geb. zu Delmenhorst am 3. Aug. 1645 und studirte die Kom= position ben den großen Abt Steffani. Mehr von ihm hat Walther.

Kühsius (B.) war ein gelehrter Cantor und Organist zu Berlin, welcher das selbst, unter L. J. Schlichts Borfife, bine Disputat.: De admirandis Musices effectibus, gehalten, und hat bru-

cten laffen.

Kürginger (Ignaz Franz Xaver) Hof. musikus zu Mergentheim, hat um i758 au Hugsburg stechen lassen: David et Apollo, iste profanus Parnassi, is sacer coeli uterque rex et jubilaris archiphonascus Chori, sive VIII Symphoniae folemniores sed breves a 6. tam pro Ecclesia, quam Aula compositae. Cp. I. Kammermusikus und

Hoboist in Darmstadt 1781, verbindet mit der Runftfertigkeit den gefühlvolle. sten, sanftesten und ausdruckvollesten

Vortrag.

Bung (Thomas Unton) hat 1781 zu Prag herausgegeben: Pygmalion, eine Can-

tate im Klavierauszuge.

Zungen (Johann Paul) der Stammvater der berühmten Rungen, Werkmeis fter und Organist gu Lubect, ift geb. gu Leisnig im Leipziger Rreise, am zoften August 1696, wo sein Bater Tuchma-cher war. Schon in seinem 7ten Sahre fang er offentlich in der Rirche, und als kurz darauf der Organist des Orts, als Burgermeister auf den Land. tag nach Dresden ging, versahe er die gange Zeit feiner Abwesenheit die Dr. gel, nicht nur benm Gottesdienft, fondern auch ben der Musik zu jedermanns Berwunderung.

Im gten Jahre brachte ihn sein Bater nach Torgan und von da nach Frev. berg, wo er jum Conzertiften aufge: nommen wurde. Nachdem er fich nun bier sowohl in den Wissenschaften als in der Musik die gehörigen Kenntnisse erworben hatte, gieng er 1716 zwar ganz wohl gefleidet, aber nicht mehr als einen Gulden in der Tasche, nach Leipzig auf die Akademie. Geine Tas lente verhalfen ihm aber bald zu der Aufnahme in ein vornehmes Haus. Ben mehrerer Dekanntichaft, fam er als Mitglied zu der damaligen Oper, bald als Sanger, bald als Instrumentalist, gab in den vornehmsten Hausern Unterricht, stand als erster Violinist in den Conzerten und versah eine ziemliche Zeit die Stelle des Organisten Vetter an der Nikolaikirche. Auf diese Weise hatte er nicht allein sein völliges Auskommen, sondern wurde auch auswärts bekaunt, so daß er zu verschiedenenmalen nach Weißensels, Gera, Geha und Merseburg von

Leipzig aus eingeladen wurde. Go lebte er einige Jahre, bis ihm einstmals ein Raufmann beredete, mit Ihm wurde nach Zerbst zu gehen. auch daselbit die Rapellmeifterstelle an. getragen, allein die Umftande waren so, daß er sich daselbst nicht langer als ein Jahr aufhielt. Er wandte fich dar: auf um 1719 nach Wittenberg, legte daselbst ein öffentliches Conzert an, das fleikig besucht wurde, und heprathete sogar daselbst. Nachdem er bier einige Jahre zugebracht, auch unterdeffen eine Reise in die vornehmsten Stadte im Reiche gethan hatte, empfahl er sich ben dem dasigen Landrath von Wichmannshausen durch eine Seres nate, so, daß dieser ihn in seinem Wagen mit nach Dresden nahm. hier fam er bald in die Bekanntschaft der größten und wurdigsten Manner, bes sonders eines Schmidt, Zeinichen und Volumier, mit welchem lettern er eine vertrauliche Freundschaft errich. Durch diesen Umgang vervoll= kommete et seinen Geschmack und seine Einsichten ungemein und that außeror: dentliche Fortschritte auf dem Wege, den er vorher zu Leipzig unter der Leitung des Kapellmeisters Chrift. Rau und Joh. Rubnau angetreten hatte. Durch diefer Freunde Vorschub, fand er auch Gelegenheit, viele seiner Rir= chenfachen, Duverturen und Conzerten aufzuführen, die so viel Gensation verurjachten, daß ihm die Konigin zu ih= rem Rapellmeister zu ernennen, in Willens war.

In dieser guten Lage befanden sich baselbst seine Umstände, als er 1723 von der Operndirektion zu Hamburg zum Komponisten sur dasiges Theater berufen wurde. Sein Hang die Welt zu sehen, fand daben seine Rechnung. Er reiste dahin, und setzte daselbst 1724 die Chore, Sinsonlen und Rezitative, auch einige Arien von der Oper Komu.

lus und Remus. Im folgenden Sahre fette er noch die Opern: Cris tik des Kamburgischen Schaupla. tes und Cadmus und führte sie auf. Da mit Verlauf dieser 2 Jahre feine Geschäfte benm Theater zu Ende giengen; fo verwendete er nun feine Zeit auf den Unterricht in vornehmen Saus Er fand daben Gelegenheit verfern. schiedene seiner Kompositionen mit Vortheil und Benfall offentlich aufzus führen, als: Ein Pakionsoratos rium: Lin physikalisch moralisch Gespräch zwischen der Matur und den vier menschlichen Altern: Ein Wettstreit des angenebmsten Zeit: vertreibes, und ein Aleeblatt von den dreven allgemeinen Gemuths. eigenschaften, der Liebe, Eifer: sucht und Gleichgültigkeit.

Unterdessen hatte sein kleiner Sohn, 2solph Carl, das sechste Jahr erreicht, und er sahe die Mühe, so er auf dessen musskalischen Unterricht verwendet hatte, so reichlich belohnet, daß, als er 1728 das 8te Jahr erlangt hatte, cr mit selbigem eine Reise nach Holland und England vornahm. Von dieset Reise kam er 1729 sehr zusrieden in Hamburg wieder an, wo seine Schoolaren ihn mit Ungedult erwarteten, und widmete diesen die 3 nächstsolgenden Jahre ganzlich und führte daben noch verschiedene Mussken auf.

Wider Vermuthen erhielt cr 1732 ben Ruf zum Werkmeifter und Orga. nisten nach Lubed. Er trat drauf diefes ehrenvolle Umt Oftern 1733 mit ei. ner Introduktionsmusik für drey Chore in einem Oratorio an, und Lubeck wünschte sich Glück ihn zu bests Er errichtete sogleich im ersten Ben. Jahre seiner Untunft, daselbst ein of. fentliches Conzert auf Subscription, und trug badurch nicht wenig zur Mus. breitung des Geschmacks an guter Mu-Er führete darinne ofters vor: fit ben. trefliche Oratorien von seiner Arbeit auf, wozu er allemal die größten San= ger Deutschlands verschrieb. Go murde noch 1739 sein berühmtes Oratorium: Belsazer, als ein Erempel der gotts lichen Strafgerichte über die Si. cherheit der Gottlosen, aufgeführet, eine Menge Ouverturen, Quartetten, Trios und Golos für verschiedene Instrumente zu geschwei: gen. 30

So standen seine Sachen in Lubeck 1740, wo man ihn mit jedem Jahre mehr verehren lernte, und wo der mit dem Lobe geizige Mattheson, ihn unter die größten Organisten der Zeit zählete. Bis hieher geben die Nachrichten, fo uns die Chrenpforte von dem Geschlechte der Kunzen giebt, und nun herrscht ein allgemeines Stillschweigen in allen neuern musikalischen Werken Blos in den Musikkata= von ihnen. logen der Verleger, findet man noch ihre Namen, und noch dazu unrichtig.

Runzen (Adolph Carl, nach andern falschlich, Johann Adolph) Sohn des vorhergehenden, und Musikdirektor zu Lubect, geb. ju Wittenberg am aten Sept. 1720; war schon in seinem sech. ften, siebenden und achten Sahre zu Samburg die Freude feines Baters und die Bewunderung des Publikums. Seine Fertigkeit auf dem Klavier, fo. wohl im Solospielen als benm Atkom. pagnement, machte ihn jum Lieblinge fast jeden großen Hauses. Gein Bater hatte zwar schon fast ganz Deutsch= land durchreift, doch war er noch nicht in die übrigen europäischen Lander gefommen. Sein Sohn gab nun die Belegenheit, mit selbigem auch Solland

und England zu seben. Er trat diese Reise mit selbigem am 11. 2lug. 1728 an, und ging zuerst über Murich; wo fich eben damals der Ro. nig von Dannemark mit der Konigin und dem Kronpringen befand. Sie er. langten sogleich Zutritt zu Gr. Daj. und wurden gang besonders guadig aufgenommen. Auf diesen glücklichen Unfang diefer Reife, gienge geradezu nach Umfterdam, Sarlem, dem Saag, Leis den und Rotterbam. Aller Orten drängte man sich zu ihren Conzerten und liebte und belohnte unsern jungen Birtuofen. Bon Notterbam gieng fobann die Reise nad London, wo fie am 4. Oftober deffelben Sahres eintra. fen. Sier fam er bald in die Bekannt= schaft des wurdigen Doktor Pepusch, der ihn auf die menschenfreundlichste Urt auf alle Weise unterftutte. nister, Gelehrter, Raufmann und Lady, ergöten sich an der Geschicks lichfeit des jungen Kungen, und der gelehrte Magnus du Blaze besung

Sechs Monate dauerte diese ehren= volle Periode zu London, nach welchen

ihn sogar.

fie am 7ten May 1729 wieder in Hams burg ankamen. Noch 1772 erlimert D. Burney das englische Publifum in feinen Reifen, an das Bergnugen, das ihm damals der junge Kunzen durch sein Spiel verschafft hatte. Mit dies fem neunten Jahre feines Lebens, vers laffen mich meine Dachrichten, in der größten Erwartung von feinen fernern Runftfortidritten. Um 1750 befand er fich als Rapellmeifter zu Schwerin, und fam von hier um 1757 nach Lubeck an die Stelle feines Baters. 211s vortreflicher Klavierspieler und feuriger Komponist, ift er in der Mitte Diefes Sahrhunderts der Stolz von gang Diedersachsen geblieben. 1771 betraf ihn das Ungluck, daß ihm der Schlag die Sand lahmte. Er murde zwar wieder gesund, aber seine Kunst war auf ewig verlohren, so daß ihm einer seiner Scholaren, Herr Königslow, bengesest murde.

In Kupfer haben wir blos XII Klas viersonaten, Op. I. von ihm, die um 1759 gu London geftochen worden. Des stomehr ift in Mipt. von ihm bekannt. So hat man außer mehreren fenrigen Sinfonien, 21 Piolinconzerten, 8 flotenconzerten, 6 Hoboenconzersten, verschiedenen Violinduos, und 12 Klaviersonaten, noch insbesondere an großen Werken für ben Gefang: Ein Pakionsoratorium und das Oratorium, die gottliche Berufung des Glaubens Abrahams. Mebit 8 herrlichen Geburtstags:, 27as menstags:, Abschieds: und Jubel Cantaten und Sevenaten: 'Auch fins det man verschiedenes von ihm in der, vom Prof. Cramer 1787 herausgeges

benen flora.

Kunzen (Friedrich Ludwig Alemilius) der Sohn des vorhergehenden, vorher zu Hamburg, lebt gegenwartig seit dem Jahr 1788 als Confunftler und Rom. ponist zu Copenhagen. Sr. Professor Cramer gab als den 4ten Theil seiner Polyhymnia, 1785 ben Breitkopfen in Leipzig, dessen Kompositionen der geistlichen Lieder des ersten Theils von J. A. Cramers Gedichten, auf 72 Geiten in Querfolio. Der Melo: dien, welche durchaus mit vieler Eins sicht und Beurtheilung geschrieben sind, find 91 an der Jahl. Um den Preis nicht vergeblich zu erhöhen, da man die Gedichte schon in der Liebhaber

Danden

Sanben vermuthet, ftehet blos die erfte Strophe von jeder Ode unter der Die: Man findet von diesen Melo: Dien eine weitlauftige Beurtheilung im 2ten Jahrg. des Cram. Mag. von S. 503 - 534. Bon Copenhagen wurden 1788: Terstreute Kompositionen für Gefang und Klavier von deffen Koms position angekundiget. Ferner ber Rlas vierausjug feiner Oper: Holger Danike, und seine Chore und Gefange zu Klopsfocks Zerrmann und die Sarifen.

Bungen (Gottfried) Cammermufifus und Kagetrift in der Rapelle des Ber: joge von Decklenburg: Ochwerin, fte, het schon daselbst auf 20 Jahre. foll nicht allein einen ichonen vollen Zon, große Fertigkeit in Fingern und der Zunge, und einen fehr gefälligen Vortrag haben; sondern auch ein guter Komponist für fein Instrument senn. 1782 wurde in Mipt. ein Dop. pelconzert für Fagott und Violine von ibm bekannt.

Auppler (Joh. Georg) ein Inftrument. macher und wurdiger Schüler von Stein, bat fid) im 3. 1789 du Rurn= berg gefett. Er verfertiget Fortepia. nos mit 2 Resonanzboden, wovon man im zten Sahrgange ber muf. Realzei. tungen S. 271 mehrere Dadricht fin-

Kura (Joh.) Organist und Musikdirek. tor ju Calm im Burtembergischen ums J. 1720, wurde nach der Zeit beffer befordert, und hatte damals ein Wert jum Drucke bereit, unter bem Titel: Classis prima Musices ober nothige Grundlegung zur Tractirung des Chorals. Mattheson aibt in seinem vollkom. Kavellmeister mehrere Nachricht von dessen Inhalt. aber vermuthlich nicht jum Druck gefommen. Seine neuerfundene Barfe, so durch ein Klavier, gleich einem Spinet, zu schlagen. S. Corn. a Beugh. p. 343, war schon im 3. 1681 gu Tubingen herausgekommen.

Auffer (Johann) war zu Ende des voder heil. Drenfaltigkeitskirche zu Preßburg in Ungarn, und gab daselbst im Jahr 1669 in 4. heraus: Concentium Sacrorum 4 et 5 vocibus decantandorum Op. I. continens XII Pfalmos et VII Magnificat. Bielleicht foll dies aber der berühmte Cousser seyn.

## L.

Von diesem Buchstaben gilt das, was ich oben, in Insehung der franzosischen Namen mit Artifeln, beym D erinnert habe.

Raag (Beinrich) evangelischer Organist an St. Marien ju Osnabruck, lebte noch im Jahr 1783 daselbst, als ein als Außerdem, was er vorter Mann. mals herausgegeben hat, als: 2(n: fangsgründe zum Klavierspielen und Generalbaß. Osnabt. 1774, in 4. und dann 1777 gu Caffel: Sunfzig Lieder mit Melodien fürs Klavier, wovon 43 von Lavater und die übri. gen 7, bekannte Rirchenlieder maren; hat er auch viele Klaviere verfertiget, welche sehr geschäßt werden.

Labbé, s. Abbé. Laborde (Mr. de) erster Cammerdiener des Konigs von Frankreich zu Paris, hat durch die Menge feiner Rompositio. nen, jo er feit 30 Jahren fur die Paris fer Theater verfertiget hat, hinlanglich bewiesen, wie sehr er es in seiner Bemalt habe, fich eben to leicht den Bens fall feines Publikums zu erhalten, als zu erwerben.

Die Titel feiner in Mufik gesetzten Operetten find: Gilles, Garcon Peintre 1758: Les bons Amis 1760: Anette et Lubin 1762: Ismene et Ismenias 1763: l'Anneau perdu et retrouvé 1764: Le Boulanger ou les Amours de Gonesse 1765: Thetis et Pelée 1765: Zénis et Almaric 1765: Le Marin ou le Rival imprévu 1765: La Chercheuse d'esprit 1765: Amphion: La Meuniere de Gentilli, wird auch auf deutschen Theatern unter dem Titel, die Müllerin, gegeben: Alix et Alexis: le Dormeur éveillé: la Cinquantaine: Amadis: Adele de Ponthieu 1772 mit Berton gemeinschaft. lich in Musik gesetht: le Chat perdu: le Revenant: la Mandragore: le Coup de Fusil: Fanny: Candide: le Rossignol: Colette et Mathurin: le Billet de Mariage: Jeannot et Colin 1780: le Projet.

Diese 28 Opern geseht zu haben, bachte ich, ware Unterhaltung genung für einen Mann. Um destoweniger habe ich geglaubt, ihn auch als den Berfasser des Esiai für la Musique annehmen zu dürsen; da dies ein Werkist, zu dessen Bollendung, wo nicht noch mehr Zeit, doch gewiß ungleich mehrere Kenntuisse, Erfahrungen, Wischenschaften und anhaltender Fleiß gehören, als zu alle den 28 Operetten. Ich habe also dem Berfasser desselben den folgenden Urtikel gewidmet.

Laborde (Mr. de) ein Gelehrter zu Paris und Verfasser des schäßbaren Estai sur la Musique. Alle meine Bemüthungen, so wie die Nachforschungen eines meiner Freunde, um nähere Nachrichten aus Frankreich von diessem um die Musik verdienten Manne, zu erhalten, sind bis hieher vergeblich gewesen. Alles was ich von ihm sagen kann, schränkt sich also bloß auf dasjenige ein, was ich in seiner Vorrede zu dem ebengedachten Werke sinde.

Er saat darinne: "Unfangs habe er "bloß Materialien zu einem musitali; schen Artikel in seine Voyage de la "Suisse et de l'Italie gesammet. Da "sich aber selbige zu diesem Gebrauche "zu sehr angehäuft hätten; so wäre in "ihm das Projekt entstanden: alles "dasjenige, was sich Gutes in mehres, ren tausend musitalischen Büchern zers "streut sände, in ein einziges Werk zu "sammeln. Sein Estai sey also das "Resultat einer drenßigjährigen Leks"türe" (immer viel von einem Franzosen!) "und die Frucht der Auszüge, welche er sich aus den Büchern gesmacht habe."

Begen der vielen interessanten und wichtigen Nachrichten, welche dies Werk enthalt und wegen dessen Seltenheit in den Bibliotheken deutschre Liebhaber, in der es wohl sein hoher Preis erhalten wird; sehe ich mich genöthiget, auch hier dem Leser so kurz als möglich, mit dessen Inhalte bekannt zu machen. Den aussührlichen Inhalt eines jeden besondern Abschnittes hat Gr. Kapelldir. Reichardt in dem zwenten Stückseines Kunstmagazins S. 80 in französsischer Sprache abdrucken lassen.

Der Titel des Berks ist: Essai sur la Musique ancienne et moderne. Tom. I. II. III. IV. à Paris chez Eu-

gene Onfroy, MDCCLXXX. in qr. 4. Der erste Band enthält in der ersten Salfte, nach einer furgen Geschichte der Musik überhaupt, die Beschaffen. heit derfelben, ben den Juden, Ganp: tiern, Griechen, Momern, Chinefern, Ungern, Perfern, Arabern, Baus len u. f. w. und der Urt und Weife, wie sie vom isten bis isten Sahrhunberte aufgeschrieben wurde. Die ate Halfte dieses Bandes enthalt die Bes febreibung aller nur möglichen Suftrus mente, welche jemals in der Melt eris ftirt haben, ober noch im Gebrauche find, nebft ihrer Geschichte. Moben selbige burchaus nach der Artibres Gebrauchs, in der Sand eines Tonkunft. lers, auf herrlich gestochenen Aupfersplatten vorgestellet find. Sogar hat der Verfasser, um das Alterthum ver-Schiedener Inftrumente barzuthun, gan. ze merkwurdige Gemalde aus den vergangenen Sahrhunderten frechen laffen, worauf eines oder das andere diefer Instrumente vorkommt.

Der zweyte Band enthält eigentslich den wissenschaftlichen Theil von der Musik, so viel nemlich dem Verfasser Liebhabern davon zu wissen, nothig gedüntt hat. Als Unterricht vom Ton, Intervallen, Melodie, Harmonie, Tonarten, Canons, Fugen, Contrapunkt u. s. w. dem eine Sammlung von Kompositionen größer Meister aus dem ihrt und izten Jahrhunderte, und eine Menge vierstimmiger alter Chansfons aus allen französischen Provinzen, auch aus Norwegen und Island, ans gehängt ist.

Der dritte Band, dem ich und meine Lefer insbesondere so viel zu dansten haben, enthält in alphabetischer Ordnung: Poeten, Sanger, Tonfunster und musikalische Schriftsteller aus Griechenland, Nom, Italien und Frankreich. Auch einige aus Deutschaland, England und Spanien.

Der vierte Band endlich ist außer einem Supplement zu dem vorhergeshenden, ganz den lyrischen Poeten Frankreichs gewidmet. Jedes Buch, oder jeder Ansang einer neuen Materie, ist statt der Vignette, mit dem Vildzusse, in der vorsommenden Materie, merkwürdigen Mannes, als eines Piccini, Rameau, Quinault, Pythagoras u. s. w. gezieret.

Lacassagne, Abbe' und Ganger ju Da: ris, gab dafelbst im 3: 1766 ein Werf über den Gefang in 8. unter dem Titel heraus: Traité général des élémens du chant, welches aber daselbst nicht gum Beften aufgenommen wurde. Man findet mehrere Rachrichten von diesem Tractate. im zwenten Bande der Sils lerischen Machrichten S. 237. Kurze Beit barauf, vertheigte er diefe Urbeit in einem Traftat: L' uni - cleffier Musical, pour servir de supplement à Traité général etc. Besser als seine theoretischen Bemühungen, murde ju Paris sein Recueil de Fables mises en musique, P. 1. 1754. aufgenommen.

Ladmith, Cammermufifus in 3menbruck, hat gegen das Jahr 1780 zu Paris sechs Werke stechen lassen, welche in Sinfonien, Violinguars tetten und Klaviertrios bestehen. Huch in Mipt. hat man verschiedene Klaviersachen unter diesem Ramen.

Lacroix (B.) ein frangofischer Tonfunftler. ließ um das Jahr 1783 zu Paris ste-chen: VI Sonates en Symphonies pour le Clavecin, avec Accomp. de Violon. Oeuvr. I.

\*Ladilla, f. Latilla. \*Lacta (Fulvia) und

\*Laeta (Melantho oder Nigella) zwen Schmestern und Tochter des Julius Pomponius Laetus; lebten im isten Sabrhunderte, und waren wegen ihren großen Renntniffen in Sprachen, in der Dichtfunft, in der Mufit, sowohl im Gesange, als auf Instrumenten, febr berühmt. Ihre Lobreden und fehr berühmt. Bilbniffe findet man in Boissardi Icon. viror. illustr. S. 104 und 106.

Lagarde, f. Garde.

Lainez (Mr.) Sanger und Altist an dem Pariser Operntheater seit 1783, wird wegen feinem intereffanten Spiele das felbst ungemein bewundert.

Lallemant, war Doftor und Direftor der medicinischen Fakultat zu Paris und hat daselbst im Jahr 1751 auf 12. herausgegeben: Essai fur le Mechanisme des Passions en général. diesem Traftate kommt er auch auf Die Wirkungen der Tonkunft und ban: delt insbesondere von der Art, wie das Singen sowohl, als das Spielen auf Instrumenten, auf die Leidenschaften wirte:

Lallin, war Konigl. Soffekretair und Singmeifter am Operntheater zu Stock.

helm im Jahr 1785. \*Lalouette (Jean Franz) ein berühmter Musikdirektor an der Cathedralkirche du Paris um das Jahr 1679; war ein Schiller von Lully. Und da diefer felten eine Feder ansette; so mußte Lalouette dasjenige niederschreiben, was ihm jener, indem er komponirte, vorspielete oder vorsang. Und zwar blieb dies sein Geschäft, während der gan= gen Zeit, so lange er sich in bessen Schule befand. Er schlug auch den Takt in der Oper und hat viele Ballets für selbige verfertiget. 1728, ohngefehr in seinem 75sten Rabre.

Laloyau (G. F.) ließ im Jahr 1776 gu Paris VI Piolinduetten Op. I. ste-

dien.

Lamb (Benjam.) ein englischer beruhms ter Tonkunstler und Komponist, war zu Unfange des vorigen Jahrhunderts Organist in Eton : Collegio und zugleich in der St. Georgenkapelle zu Windfor und hat verschiedene Unthems kompos

nirt. Zawt. Gesch.

\*Lambeccius (Petrus) war anfanas Professor der Geschichte und Rektor zu Hamburg, geb. daselbst 1628. Giena aber darauf nach Rom und nahm das selbst die katholische Religion an. Nach der Zeit wurde er zu Wien Kaiserl. Oberbibliothefar, Rath und Historios graphus und ftarb daselbst am sten April 1680. In feinem Commentario de Bibliothec. Vindobon. handelt er im III. Buche pag. 379, de Canticis psalterio Vindob, subnexis. Gera berts Gesch.

Lambert, wurde Abt zu S. Bertin im Jahre 1095, war ein gelehrter Mann und gab, nebst andern Wiffenschaften, auch in der Musik Unterricht. Gerb.

Lambert (Johann Heinrich) Königl. Preuß. Dberbaurath, der Afadem. der Wiffensch. zu Berlin Mitglied, geb. zu Lindau. Im Jahr 1774 las er seine Gedanken über die musikalische Temperatur auf der Akademie d. DB. vor, welche 2 Jahre barnach in franz. Sprache in den Mémoires nouveaux de l'Academie etc. mit eingerückt-Der Berfaffer ftarb unterwurden. dessen am 25. Sept. 1777. Und Herr Marpurg rinfte diese Gedanken in eis net

ner deutschen llebersetzung in dem 6ten Stude dis V. Bandes seiner Bentrage

1778 mit ein.

Lambert (Michel) Rapellmeister des Ro: nigs von Frankreich zu Paris, geb. zu Bivonne, einer fleinen Stadt in Dois tou, 1610; fam fehr jung nach Paris, und gewann bafelbst durch seine angenehme Stimme, welche er auf eine ge-Schickte 21rt mit der Laute und der Theorbe zu begleiten wußte, die Ginnst des Cardinals von Richelien. Diese brachte ihn bald die Königl. Kapellmeiflerstelle zuwege, woben er den franzo: fischen Gefang, der bis daber nichts anders, als eine Art von Plain - chant gewesen war, unendlich verbefferte. Hierdurch machte er fich jum Modes lehrer der Hofdamen und der Herren vom guten Tone, fo daß feine Sing: fdule, wegen der Menge der Schuler. mehr einer Ukademie abnlich mar, beren Sigungen er allemal damit befchloß, daß er in der Mitte biefes glanzenden und bezaubernden Birkels, mehrere Chansons austimmen ließ und selbige feinem mit feinem Instrumente begleitete. Diefe Berfammlung folgte ihm fogar auf sein Landhaus, welches er zu Pu-Er verhenrathete feine. teaur hatte. Tochter an den berühmten Lully, und starb zu Paris 1696.

Lambo (K.) Organist an der Nicolaifirche zu Hamburg seit dem Jahre 1755, mit einem Gehalte von 400 Thalern; hat im J. 1754 und 1755 eine Sammlung Wden mit Melodien herausgegeben, welche gerühmt werden. Im Jahr 1764 folgte derselben zweyter

Theil.

Lamotta (Martino) ein Tenorist und Sicilianer von Geburt, stand im Jahr 1610 in der Pabstl. Kapelle, und war wegen seiner Kunst berühmt. 20ami

Oslervazioni.

Lamotte (Franz) Violinist in der Kaisserl. Kapelle zu Wien, gebohr. daselbst 1751 (andere machten ihn zum Niederständer); ließ sich schon in seinem 12ten Jahre zu Wien am Therestenfeste vor dem ganzen Kaiserlichen Hose, ben der Tasel, mit einem Conzerte von seiner Komposition, hören. Der Kaiser schickte ihn drauf 1767 auf Reisen, und gab ihm, seiner Jugend wegen, einen bejahrten Offizier zum Führer mit. Er hielt sich damals einige Wochen zu Leipzig auf, wielte aber nicht offentlich,

both genoß ich das Vergnügen, ihn benm Hen. Kapellmeister Filler ein ge Solos von seiner Komposition spielen zu hören. Und schon damals ließ er das von sich vernuthen, was D. Burney 5 Jahre später von ihm sagt: er sey nemlich der größte Notenleser und größte Solospieler in Wien.

Er hatte das Griffbret völlig in seiner Gewalt, und spielte Seitenlang ohne eine und dieselbige Saite zu verlassen. In Doppelgriffen hatte er es zu einer erstaunenden Fertigkeit gesbracht. Aber nichts ging über die Gesschwindigkeit, mit der er auf einen Bogenstrich eine lange Reihe Noten, selbst Doppelgriffe, abstieß oder pierte. Er spielte damals anders nicht, außer

mit dem Gorbin.

Wie nothig ihm der Führer gewesen ist, hat er ben sciner zwenten Reise um 1779 erst nach Paris und dann nach London, bewiesen. Um lettern Orte gerieth er nach dem Versasser der Lezgenden in den Schuldthurm, woraus ihn, nehst mehreren, der Pobel ben dem befannten, von Lord Gordon erzegten Aufstande, bestrenete. Er sloh hierauf nach Holland, und starb das selbst 1781 in seinem zosten Jahre. So vereitelte sein früher Tod alle die grossen Hossmungen, so sich die Musik von ihm machen mußte.

Um 1770 sind zu Paris 3 Violinconserte und zu London 6 Violinsolos von seiner Arbeit gestochen worden. In Mspt. sind noch 2 Violinsolos und 6 Violinduos von ihm bekannt.

\*Lampe (Fridericus Adolphus) Doktor und Prosessor der Theologie, der auch Lampadius genannt wird, starb zu Utrecht am 8. Dec. 1729. Im Jahr 1703 befand er sich zu Francker, und schrieb daselbst einen lateinischen Traktat in 3 Büchern: De Cymbalis Veterum, welcher im nemlichen Jahre zu Utrecht in 12. mit Kupfern, gedruckt wurde. Walther.

\*Lampe (Johann Friedrich) ein deuts
scher Tonkunstler und Komponist, wels
cher sein Gluck in England gemacht
hat, kam im Jahr 1725, nach seinem
Borgeben, als ein Helmstädter Stus
bent nach London und engagirte sich
anfangs ben dem dasigen Opernorches
ster. Er scheint damals den Fagott,
wo nicht als Solospieler, doch als Nis
plenist gespielt zu haben; indem Jans

del im Jahr 1727 für ihn einen großen 16süßigen Fagott versertigen ließ, der aber, aus unbekannten Ursachen, so lange ungebraucht liegen blieb, bis ihn Ustley 1784, ben der großen Händelsschen Gedächtnißsever, zum erstenmale blies.

Im Jahr 1730 verließ Lampe seine bisherige Stelle und begab sich in Rich Theater zu Covent: Garden in Londen, wo er die Musst zu mehreren Pantos mimen verfertigte. Die so allgemein bewunderte Musst zum Dragon of Wantley gehöret besonders mit hierunster. Auch sehte er im J. 1732-für dies Theater, die von dem Tonkunster und Poeten Carey verfertigte Oper, Amalia, in Must.

Carey hatte eine solche Hochachtung für die mustalischen Talente und Kenntnisse des Lampe, daß er selbisgem nicht nur außer dieser, noch mehrere burleske Opernzu komponiren übertug; sendern auch selbst Unterricht in der Komposition von ihm nahm.

Die nächste hierauf folgende Oper von Lampe, von der man Nachricht hat, ist Röger and Joan, welche im Jahr 1732 g geben wurde. Er hatre sich unterd sen mit der berühmten Sangerin, Miß spädelle Young, einer Tochter Carl Youngs, und einer Schwisser der Mad. Arne verheyrathet, und starb zu London im Jahr 1736.

Außer seinen oben bereits angezeigeten Weiken, sind noch von ihm in Ornck gegeben worden: 1) Eine Unsweisung zum Generalbasse. London 1737, in 4. und 2) Swifts Cantaten in Musik gesett.

Lampe (Johann Friedrich) ein vorzüglicher Tenorsänger am Hamburgischen
Theater um 1784, ist zugleich Virtuose
auf dem Klavier und spielt Violon.
Kur das Theater hat er die Operette:
Das Mädchen im Lichthate, in
Must geseht. Auch hat man Sinsonien und andere Stücke, für starkbes
sehte Orchester von ihm, wovon aber
nichts gedruckt worden ist.

Lamprus, der Lehrer des Aristorenus, war geb. zu Erythräa, und hat dren Werke von der Musik hinterlassen. Eizgentlich soll er nach der Versicherung des Suidas 452 Werke geschrieben haben, unter welchen aber die von der Winsie, am masten geschäft werden.

Die vorzüglichsten von seinen Werken, deren Berlust wir aber zu betlagen has ben, handelten: 1) von Flotenspiestern, Floten und andern Instrusmenten. 2) von der Urt die Floten zu bohren und zu versertigen.
3) von der Musik überhaupt, und 4) vom tragischen Tanze. La B.

Lampugnani (Giovanni Battista) Rom. ponist und Singmeifter ju Mailand, geb. daselbst um 1706; machte in seiner Jugend als Opernfomponist, viel Huf-Er schrieb in der Zakischen 1770 lebte er noch dafelbft, Manier. und beschäftigte fich mit dem Unterrichte im Gesange, worinne ihm feine Schulerinnen Ehre madten. svielte er ben Abwesenheit der Kompo: nisten, den ersten Klügel in der Over und sekte die Pasticci zusammen. ter andern hat er die Opern gesett: 1) Alceste. 2) Alessandro in Persia. 3) Artaserse, welche 1766 ju Ere: mona; und l'Amor contadino, welche im nemlichen Jahre zu Lodi aufgeführet wurde. Ferner Ezio 1737: Angelica und Demofoonte 1738: Candace 1740 und Tigrane 1747. Er soll einer ber Eisten gewesen sen, welche ben Ton zu der in unsern Tagen so thatis gen Instrumentalbegleitung angegeben haben. In Dentichland find außer eis ner Menge Opernarien, noch 6 Sinfo= nien in Mist. von ihm befanut.

\* Lamy (Bernhard) ein frangofischer Presbnter Oratorii, gebohr. ju Mans 1640, lehrte anfangs die Philosophie zu Sammur und Angers, dann die Theologie zu Grenoble, und hielt fich zulett beständig in Rouen auf, wo er auch am 29. San. 1715 ftarb. Unter feinen Schriften befindet fich eine Rhe. torit, morinne er von den Tonen bandelt. Befonders aber gehoret seine Dif. fertation de Levitis Cantoribus, eorum divisione, classibus: de Hebracorum canticis, musica, instru-mentis etc. desumta ex libro de Tabernaculo foederis hieher. S. Ugolini Thefaur, Antiq. facr. T. XXXII. pag. 571 — 642. Den Inhalt der 10 Ub. schnitte dieser Differtation kann man auch in Forkels allgem. Geschichte. B. I. S. 178 finden.

Lancelot (Claudius) ein Benediktiner, geb zu Paris 1615, erhielt seine erste Bildung zu St. Nicolas du Chardonnet; lehrte drauf die Mathematik und griechische

griechische Sprache in Port : Royal des Champs mit solchem Benfalle, daßihm Die Erziehung mehrerer Prinzen nach einander anvertrauet wurde. Bulett begab er sich nach Niederbretagne jur Ruhe und ftarb in der Abten Quimperle am 15. Upril 1695. Unter seinen hinterlassenen Schriften, findet sich auch eine unter dem Titel: Nouvelle méthode pour apprendre le plein chant beaucoup plus facile et plus commode que l'ancienne. Paris. Die erste Ausgabe von 1668 in 8., und die ameute von 1685.

Lancetta (Sgr.) aus Neapel ist gegenwartig als Virtuose auf der Violine

berühmt.

Lancetti (Lucia) f. Lanzetti.

Lancilotto (Jacobus) geb. zu Modena 1507, war nach Fuest. Kunftl. Ler. ein Redner, Dichter, Theolog, Uftronom, Musitus, Miniatur : und Delfarben: Maler und ftarb im 47ften Jahre feines Allters.

\*la Lande (Michael Richard de) Obertapellmeifter des Konigs von Frantreich, und Mitter vom St. Michaelsorden, geb. zu Paris am isten Decemb. 1657; war das funfzehende Rind eines Schneis Sein Bater brachte ihn jung ders. gu den Chorknaben bey der dafigen Stiftefirche St. Germain, und ba er eine bubiche Stimme hatte und befondere Maturgaben zur Musik zeigte; so gab fich der Musikmeister ben dieser Rirche Chaperon viele Muhe, ihn zu bilden, nicht allein im Gesange, son= dern auch auf verschiedenen Inftrumen. ten und in der Komposition. Huf der andern Seite war ber junge la Lande unersättlich in der Musik. · Sanze Rachte beschäftigte er sich mit ihr, und was er von seinen Eleinen Ausgaben ersparen konnte, wandte er an Roten und musikalische Bucher. Durch diefen Fleiß war er in Stand gefett auch dann noch auf den Benfall des Publis fums Unspruch zu machen, als ihn bev Unnaherung des mannbaren Alters die Stimme verließ.

Als er St. Germain verließ, nahm ihn einer seiner Unverwandten zu sich, und stellte wochentlich zwenmal in seinem Sause Conzert an, um la Landen Belegenheit zu geben, seine Talente als Komponist und Biolinist bekannt zu machen. Er suchte nun als Violis nist ben der Oper unterzukommen:

da ihn aber Lully seine Bitte abschlug. wurde er darüber so bose, daß er nach Saufe gieng, feine Geige zerbrach, und ihr auf ewig Abschied gab.

Mun ergriff er das Klavier und bie Orgel wieder, und brachte es in furgen fo weit darauf, daß er ben vier Kirden, als bey St. Johannes : St. Bervaflus :, St. Untoninsfirche und ben bem großen Sesuitercollegio Organist wurde. Da am lettern Orte die Ochuler verschiedene Tranddien aufführeten. so sette er die Musik dazu, und wurde dadurch immer bekannter und beliebter; so, daß ihn der Herzog von Noailles zum Klaviermeister seiner Tochter ans Als nun eines Tages Luds wig XIV. dem Bergog fragte, wie er mit bem Klaviermeister seiner Tochter zufrieden ware, und der Herzog vieles zu deffen Lobe nicht allein in Unsehung seiner Kunst, sondern auch in Unsehung seines sittlichen Charafters sagte; soct= nannte der Konig den la Lande nicht allein zum Rlaviermeister seiner benden Pringeginnen, fonbern aud jum Ra. pellmeister, als im Sahr 1683 an det Königl. Kapelle, vier Kapellmeister angestellt wurden.

Im Jahr 1684 verhenrathete er fich mit Madem. Anna Rebel, Tochter von Jean Ferry Rebel und Cangerin ben der Königl. Kapelle. Der König gab ihm die Sochzeit. La Lande erzeugte zwin Tochter, die bende vortrefliche Der Konig er= Stimmen hatten. nannte fie beude 1704 mit einer ausehns liden Penfion, zu Cangerinnen in der Ronial. Rapelle. Uber 1711 raubte ihm der Tod in Zeit von 12 Tagen bepde Tochter durch die Blattern, als die eine 23 und die andere 24 Jahr alt war. Endlich verlohr er 1722 seine Gattin, die noch fein Vergnugen ausmachte. Der Konig, um ihn wieder aufzurich. beehrte ihn mit dem St. Die Im Jahre 1723 schritt er chaelsorben. jur zwenten Che, genoß aber die bas durch gehoffte Zufriebenheit nur anderts halb Jahre, indem er 1726 im 68sten Jahre seines Alters starb.

Seine mit so vielem Benfalle, in der Königl. Kapelle aufgeführten 1770: tetten, deren er an die sechzig ver. fertiget hatte, fing feine binterlaffene Wittwe seit 1729 an; durch den Stich heraus zu geben. Sie sind beständig in außerordentlichem Grade geschäft

23 6 4

783

worden, und noch ist führt man fie zu Paris auf. Lully wurde einstmals von einer fleinen Wenhnachtsede von des la Lande Kompesition, so gerührt, daß er sagte: "er welle alle seine "Dpern darum geben, wenn er fie ge-"macht hatte." Firs Theater hat er blos einzig les Elémens, das so lang berühmte Ballet, in Gesclichaft bes Destouches, verfertigt. G. Marp. Bentr. B. 11. G. 251.

Landi (Agathe) eine berufmte italienis fche Gangerin, blubete gu Unfange biefes isten Jahrhunderts. La B.

Landmann (--) wurde um 1770 burch ein Pakionsoratorium und 3 Quatros für Horn, Biolin, Br. und Daß, beudes in Mitt. befannt.

Landriano (Carlo) ein Mailander, lebte um 1680, und war anfangs als Gan: ger berühmt. Nach der Zeit zeigte er sich aber auch mit Benfall als Rompo: nist. La B.

Landrin (Mr.) vierter Ronigl, Organist zu Paris, und zugleich ben dem Invalidenbause, um 1754.

Lanetti (Sgr.) hat um 1762 zu Umster: dam 6 gefällige Violintrios stechen laffen.

Lang (Ca'par) ein Tonkunftler des voris gen Jahrhunderts, hat zu Coftnig im Sahr 1660 in 4. unter dem Titel: Musae, 1, 2 und sstimmige Cantiones facras tempori et festis accommodatas mit Biolinen, drucken laffen.

Lang (Ernft Johann Benedikt) Barfer nist und Mahler zu Rurnberg, und ehemaliger Cammermustkus des Gras fen von Abrenberg, geb. zu Ilmenau im hennebergischen, im Febr. 1749; lernte von seinem Bater Kalian Lang, der ebenfalls als braver Harfenist und Maler vorher in Herzogl. Weimaris schen, und dann in Berzogl. Hildburg. hansischen Diensten gestanden hatte, bendes die Harfe und das Malen so weit, daß er sich schon in seinem östen Sahre vor dem Hildburghäusischen Hofe, auf der Barfe horen laffen founte.

Der Vater veranderte einige Jahre barauf seinen bisherigen Aufenthalt, und Jam mit seiner Familie nach Rurn. berg. Bier nahm der Sohn ben dem dasigen Kapellmeister Gruber nicht allein auf dem Klavier und der Violine, sondern auch im Generalbaffe und der Rompesition Unterricht und bildete sich theils burch diesen, aber noch mehr, durch feinen eignen Fleiß und naturlis ches Talent, zum würdigen Komponis

ften und Virtuofen.

Im J. 1782 nahm er eine Reise durch Schwaben, in die Schweif, von da auf einige Zeit nach Stragburg, von hier nach Brabant vor. In Bruffel hielt er fich wieder elnige Zeit auf, und kam daselbst in die Kapelle des Grafen von Abrenberg. Machdem er hier ein Sahr gestanden hatte, nothigten ihn Privatverhaltniffe, um seine Ent. laffung zu bitten. Machdem er dieselbe, obwohl ungerne erhalten hatte, fam er zurück nach Murnberg, nachdem er sich vorher an verschiedenen Sofen im Reiche mit Benfalle hatte boren lassen, und beschäftigte sich daselbst mit bem musikalischen Unterrichte.

Da er aber bereits an der Schwind= fucht laborirte, wurden durch dies Ge-Schaft feine Gesundheitsumftande nicht Er verfiel in eine schmerzhafte beffer. Krantheit, und starb am 6. May 1785 im 36sten Jahre seines Ulters, zu früh für seine Freunde und für die Kunst, aber noch mehr für seine verlassene Fa-

milie.

Kur die Harfe hat er sehr viele Conzerre, Quatros, Trios und Solos hinterlaffen. Gestochen sind nur 2 seiner Werke: nemlich eine Sonate für die Zarfe mit einer Violin, zu Mumberg; und einige Gedichte von Bürger mit Melodien. S. 23105 graphien einiger Tontunftler. S. 21.

\*Lana (Spacinthus) ein Murnberger Tonfünftler, war um 1640 wegen felner Kunft berühmt. Bum Beweise i ent der schone Rupferstich, in welchem man fein Bildnif bat.

Lang (Johann Georg) Churfürftl. Triers scher Conzertmeister zu Coblenz, geb. in Bohmen 1724, reifee 1749 nach lien und studierte zu Meapel den Con-Er hat seit 1760 zu 2lugs= trapunft. burg, Murnberg und Offenbach 8 Werke stechen lassen, welche in Sin. fonien, Klavierconzerten, Quas tros und Trios fürs Blavier, auch einer Oraelfuce a 3 bestehen. Mehs einer Orgelfuge a 3 bestehen. rere Stucke dieser Art, auchdoppels conserte für 2 flügel sind in Mirt. von ihm bekannt.

Langdon (Richard) Organist zu Ereter in London; gab daselbst 1769 heraus:

A third Collection of Cantatas and Songs, with Accompanyments.

Lange (Ernst) Ratheverw. und Richter der alten Stadt Danzig; bat 1760 ju hamburg in 8. herausgegeben :/ Die 150 Psalmen auf die bey den evan: gelischen Gemeinen übliche Meto: dien, in deutsche Reime gebracht. Lange (G. C.) von seiner Romposition

wurden um 1780 in Mipt. verschiedene Violinconzerts und Trios bekannt.

Lange (Madam Maria Untonia, geb. Weber und Gattin des bekannten Schausvielers) erfte Sangerin am Rai. ferl. Nationalhoftheater zu Wien 1784, geb. daselbst; besitt alle moglichen Bolltommenheiten einer großen Sangerin. Ihre Stimme gehört aber mehr für die Cammer als fürs Theater. stand vorher am Definchener Overn-Theater.

Langius (Hieronimus Georgius) Cantor ju Rrankfurt an der Oder, ein vor. zuglicher Komponist und Tonkunftler, dessen herausgegebene Werke man im Walther nachsehen kann, wurde zulest an Sanden und Füßen contract, mußte deswegen feinen Dienft aufge. ben und ftarb am 1. May 1587. S. Polii Hemerolog, Siles. Vratislaviens.

p. 164,

Langlé, s. Anglé. \*Laniere (Nicol.) ein Staliener, fand ums Sahr 1645 als Ravellmeister ben Carl I. Konig von England zu London in Dienften, und wurde als Conffinft. ler fehr gerühmt. Daben war er ein eben so geschickter Maler und Rupfer. ftecher und ftarb ju London. ruhmte Vandyk hat ihn als Tonkunt: ler, unter der Figur Davids, der auf der Harfe spielt, verewigt. Dies Gemalde befindet sich in England.

Lanzetti (Lucia) war um das 3. 1725 als Sangerin an dem Hofe zu Florenz

berühmt.

Lanzetti (Salvatore) Virtuose auf dem Violonzell in Diensten des Konigs von Sardinien, geb. zu Reapel; hat nicht allein um 1736 ju Umfterdam 12 fchone Violonzellsolos stechen lassen, sondern auch nach der Zeit, ebendaselbst, Principes ou l'applicatur de Violoncel par tous les Tons, herausgegeben.

Lanzi (Francesco) ein verdienstvoller ita: lienischer Sanger zu Anfange dieses Jahrhunderts, war der Lehrmeister

der berühmten Cuzzoni.

Lanzi (Petronio) Rapellmeifter gu Bo. logna, war 1770 ernannter Prasident ben dem Wettstreite, welcher fahrlich daselbst in der Kirche St. Giovanni in Monte von den Komponisten und Mitgliedern der Philarmonischen Besellschaft, durch Aufführung ihrer Stude, gehalten wird. Diesmal mar Lanzi jum zweptenmale Prafident und das Kyrie und Gloria, was zuerst aufgeführet wurde, war von seiner D. Burney jagt S. 166 im Arbeit. erften Bande feiner Reifen: "baß , feine Urbeit ernfthaft und majefta. " tifch gewesen fen, und daß barinnen , einige schone Urien, auch eine fleißig " gearbeitete Fuge, vorgekommen fep."

Lapis (Santo) ein italienischer Romponist. hielt sich nach dem Unfange dieses Jahrhunderts zu Venedig auf, und hatte an den daselbst 1729 und 1730 aufgeführten Opern: La Generosità di Tiberio, und La Fede in Cimento. in Unsehung der Konwosition, Untbeil. 1762 befand er sich zu Umsterdam und hat dasetbit 6 Duetten für den Befang, Zwey Theile franzosische Chansons und 6 Trios für Violin und Klote ste

chen laffen.

Larcani (--) von ihm wurde 1770

eine italienische Urie bekannt.

Lardemoy (Antoine) ließ im Jahr 1651 gu Benev in 8. dructen : Les Pseaumes de David, reduits nouvellement à une facile méthode pour apprendre le chant ordinaire de l'Eglise. Corn. à Beugh. Bibl. Math. p. 176.

Larrivée (Madam) f. Arrivée. Larrivée (Monf.) s. Arrivée. \*Laruette (Madam) f. Ruette. \*Laruette (Monf.) f. Ruette.

Lafalle, f. Salle.

Lascarini (Francesco Mar.) war um 1650 in Italien als Sanger berühmt.

Lasceux ( - - ) Organist und Klavier-meister zu Paris; hat seit 1768 die Liebhaber reichlich und täglich mit seis nen Rompositionen sowohl für ben Ges fang als furs Rlavier, durch den Stid versornt. Gein lettes Werf 1783 wa. ren: Pieces d'Orgue, Suite 1. 2. 3. alle zu Paris.

Laschi (- -) ein berühmter italienis scher Sanger, wurde 1715 zu London außerordentlich bewundert.

\*Lassus (Orlandus) Rapellmeister des Churf. von Baiern zu Munchen, geb. du Bergen in hennegau 1520, wurde, 23 6 5

nachdem er viele Jahre in Stalien gus gebracht, 1569 nach Munchen berufen, und wegen seinen daselbst herausgege= benen vortreffichen Kompositionen, von dem Raiser Maximil II., in den Adel: fand erhoben. Seine unterhabende Rapelle bestand baselbst in 12 Bagisten, 15 Tenoriften, 13 Altiften, 16 Kapells fnaben zum Distant und 6 Raftraten. Biergu famen 30 Inftrumentaliften; gufammen 92 Perfenen. Er war ein vertrauter Freund ven Philippus de Monte, und man halt ihn, nebft bem Paleftrina, für den beften Romponis ften des isten Sahrhunderts.

LAT

Er hat febr viele Sachen von feiner Arbeit, sowohl in Stalien als Deutsch: land, befannt gemacht. Doch halt man unter felbigen fein Magnum Qpus muficum, compléctens omnes cantiones, quas Motetas vulgo vocant etc. 3 2 - 12 Voc., fo nach feinem Tebe, fein alterer Gohn, Rudolphus de Laf. fus, 1604 gu München herausgegeben hat, für das vorzüglichste. Im Mu-fikarchiv zu Munchen liegt noch ein koftbares Difpt. auf Pergament von feinen Berten, bas mit ben herrlichs ften ausgemalten Bigneten gezieret ift. Mehr von ihm s. im Walther. ftarb dafelbst am 3. Jun. 1594. Gebr unterhaltend findet man deffen Ge. schichte in D. Forkels Mus. Ulmanach von 1784. C. 161.

Lates ( - - ) Tonkunftler gu London, hat daselbst um 1780 ein Werk Dios lintrios stechen lassen.

\*Latilla ( Gaetano ) Rapellmeifter zu Benedig, geboh. ju Reapel um 1710; wetteiferte mit Jomelli und Galuppi in feinen jungern Jahren um den Preis in feinen Rompositionen fürs Theater. Er tieß fich aber weniger von den neus ern Colloraturen und Schwürigkeiten für die Singftimme hinreißen, als feine Rebenbuhler, und behielt den fimpeln und ernften Gefang der guten alten Schule mehr bey. Die Staliener hal. ten ihn für einen ihrer größten Contrapunktiften in den neuern Zeiten. Und noch 1750 erhielten feine Berfe gu London vielen Benfall. Doch fcheint er nach gerade den jungern Komponisten Plat zu machen. D. Burney lernete ihn noch 1770 gu Benedig, als einen wurdigen und erfahrnen Mann fennen.

Folgende Opern hat er verfertiget: Demofoonte 1738: Finta Cameriera und mit Pergolesi gemeinschaftlich Orazio, bende 1743: Gara per la gloria, und mit Galuppi gemeinschaftlich Madama Ciana 1744: Amore in Tarantola 17:0: la pastorella al Goglio und Criselda: Gl'Impostori: l'Opera in prova alla moda, alle 1751: Ifola d'amore und Olympiade 1752: Amore Artigiano 1761; Merope 1763, und die komischen Opern Giardiniera Conteffa, Intermezzo: la Comedia in Comedia: Don Calascione und la bona figliuola creduta vedova, weldie noch 1766 zu Benedig aufgeführt Viele einzelne Opernarien und 3 Sinfonien hat man auch von ihm. Er war ein Oheim bes Piccini.

Lau ( - - ) wurde um 1777 durch vers schiedene Zornconzerte in Mspt. be-

fannt.

Laube ( - - ) wurde um 1780 durch ein Fagottconzert und verschiedene Violintrios in Mipt. befannt.

de Lauduno (M. Nicolaus) von ihm wird noch ein musikalischer Traftat in Mifpt. in der Barberinischen Biblio: thek aufbehalten. Es befindet sich der: felbe nebst andern in dem Coder, No. S. Martin. Stor.

Lauer (Johann Christoph) Hornist in der Unspacher Rapelle, foll der Star= fe des Punto auf dem Waldhorne bens

nabe gleich fommen.

Lauffensteiner (herr von) Cammer. mufifus und Lautenist des Churfürsten von Bapern zu Munchen 1760; ist durch 6 Lautenparthien und 6 Dus os für 2 Lauten, bende in Mipt., um diese Zeit bekannt worden.

Laugier (Marc. Antonie) ein Mitglied der Afademien zu Angers, Marseille und Lyon, geb. zu Danofque in der Diocese von Gifteron 1713; befand sich anfangs als Jefuit ju Lyon. Berließ aber 1755 diesen Orden, fam nach Paris, wurde daselbst Koniglicher Hof-

prediger, und starb 1769. Er war der eiste, welcher in Franks

reich ein periodisch musikalisches Werk herausgab, und zwar unter dem Eis tel: Sentiment d'un Harmoniphile sur différens ouvrages de Musique. Der erfte und zwente Theil biefes Werks kam im Jahr 1756 heraus. Aber eine neue Methode, den Ge= neralbaß zu beziffern, welche er aus einem Mivt. des Abbe Roussier. wie der den Willen deffelben, darinne befannt machte, verwifelte ihn in mancherlen Streit. und machte, daß fein angefangenes Wert ins Stecken ges rieth.

Laujon ( - - ) Confunftler zu Paris. und Komponift des heroischen Ballets Sylvia, das 1767 auf das Pariser Theater fam, und furg hintereinander 43 mal vorgestellt wurde. Diese Sylvia ift auch um diese Zeit daselbst in Partitur gestochen wurden. Er scheint mit dem obigen Laloyau eine Person zu fenn.

Laurenberg (Peter) D. der Urznen und Professor der Dichtfunft zu Rostock, ist nach Matthesons Bericht in der Ehrenpforte der eigentliche Berfasser desjenigen Werks, welches Sartorius 1622 zu Hamburg unter dem Titel: Bellum musicale, d. i. Die Geschichte des im musikalischen Reiche entstandenen Krieges, her ausgab. 1626 folgte die zwente Uus: gabe, und 1639 die dritte Husgabe die: ses Werf. welche lettere der Berfasser felbst beiorget hatte. Man findet von diesem Traktate einen Auszug in dem Vorberichte von Matthesons Organistenprobe.

Laurencini, ein Romer, hat im Jahr 1603 herausgegeben: Thesaurus har-

monicus. La B.

Laurenti (Laurentius) Musikbireftor und Cantor am Dom in Bremen, gebobren zu hufum gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts; hat fich in felbiger Gegend 1700 durch die Heraus: gabe seiner geistlichen Lieder sehr beliebt gemacht.

Laurenti (Pietro Paolo) von Bologna, ein Komponist zu Anfange dieses Jahre hunderts; hat die Opern in Mufit ges Attilio Regolo 1701: Esone ringiovenito 1716: I Diporti d'Amo-

re in villa 1710. La B.

Laurentius (Christian) zulest Hofor= ganist zu Altenburg, aus der Graf- schaft Tonna geburtig, legte den erften Grund im Rlavierspielen ben dem das sigen Cantor Laurentius, seste selbi. ges bann unter des Rapellmeifter Wittens Unleitung nicht allein fort, sondern studirte auch die Komposition ben felbigem. Ben Diefer Gelegenheit lernte der Herzog von Gotha seine Talente kennen, und gab ihm 1722 die

Organistenstelle an der Stiftsfirche zu Gotha, woben er nicht allein in der Rürftl. Hoftapelle als Mitglied mitspielen, sondern auch die Prinzen in der Mufit unterrichten mußte. darauf der Soforganist zu Altenburg ftarb, erhielt er im Jahr 1732 deffen Stelle, wo er auch gegen das 3. 1750 gestorben ift.

Er hat fich als Romponist durch verschiedene sehr solide Klavier = und Or= gelffuce bekannt gemacht, wovon aber nichts gedruckt worden ift. Ich befife unter meiner Sammlung IV wohlgerathene Orgelfugen davon.

Laurenzani Conti (Mariana) eine zu Unfange diefes Sahrhunderts beruhm-te italienische Sangerin. S. de la

Borde.

Laurenzi (Philibert) man findet ben Mamen dieses besonders geschäften ita: lienischen Komponisten vor der Over Esilio d'amore, welche 1665 in Ferrara aufgefuhret worden ift. La B.

Laurietti ( - - ) hat um 1780 zu Paris 6 Violinguatros stechen lassen.

Lautensack (Paul) ein Organist und Maler zu Murnberg, geb. daselbft im Jahr 1478, hat sich durch verschiedene Schriften bekannt gemacht. Kunftler Lex.

Laval (M. de) war um 1754 Königlicher Baketkomponist zu Paris. Auch sein Sohn fieng in diesem Jahre an, ihn ben feinen Geschäften benzufteben.

Lavoye Mignot, gab im Jahr 1666 zu Paris heraus: Traité de Musique pour apprendre à composer à plusi-

eurs parties. La B.

\*Lawes (Heinrich) Ritter und Cam: mermusikus Konigs Barl I. zu Lon-bon, ums Jahr 1633; hat um diese-Zeit verschiedene Stucke fürs Theater verfertiget, unter andern die berühmte Maskerade Romus von Milton 1734. Hawkins fagt aber, er habe eben nicht viel Recht zu seinem Rach. ruhme.

Laws (Wilhelm) war zu gleicher Zeit mit bem vorhergehenden zu London als Theaterkomponist berühmt, und ein Bruder deffelben. Er frarb in der Belagerung von Chefter 1645. Geine Verdienste um die Kunst hat Milton

in einem Gedichte besungen.

Lazari (Albert.) hat im Jahr 1637 zu Benedig herausgegeben: Gloria di Venetia, et altre Muliche a voce Sola

cte. Op. III. Bielleicht ift bies berfel: bige, welchen Walther als einen Geiftlichen und Rapellmeifter an der Rirche li Frati zu Benedig auführt.

LEG

Leach ( - - ) hat um 1789 zu London ein Wert Violintrios ftechen laffen.

Leardi (Giuseppe) von Pavia, war ein berühmter italienischer Ganger gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts.

Leardini (Alessandro) ein italienischer Komponist des vorigen Jahrhunderts von Urbino. Bon feiner Romposition wurde 1694 zu Benedig die Oper Antiope aufgeführt. S. Glor. d. Poelie.

de Leaumont (Cheval. de ) Officier beum Regiment von Reuftrien, bat gegen das Jahr 1786 zu Paris ein cons zertierendes Klavierduett mit einem Violonzelle herausgegeben.

\* Leber (Keinrich) Kapellmeister zu Salzburg zu Unfange diefes Jahrhun-

berts.

Lebeuf, S. Beuf. Lebreton, f. Breton. Lebrun, f. Brun.

Lecourt (P. ) Drganist benm Koniglis den Kirchspiel von St. Germain en Lane, hat um das Sahr 1786 ein Blavierconzert mit Begleitung zu Paris stechen laffen, und selviges dem Herzog von Moailles zugeeignet.

Leeder (Johann Wilhelm) war Congertmeifter zu Silbesheim, und ein Schuler von Bupfeld in der Rompo. fition; hat felt 1771 in Rupferstich herausgegeben: 6 Sonaten mit einer Wiolin, ju Umfterdam. i flotenconzert, ebendas. und 6 Violinduet: ten, zu Sildesheim. In Mipt. hat man noch 6 Violinconzerts und eini= ge Sinfonien von ihm. Er starb im Jahr 1785.

Leehmanns (H.) hat um 1777 zu Paris stechen lassen: 3 Simphonies a

grande Orchestre Op. IV.

Leffloth (Johann Matthias) Tonfunft. ler zu Mirnberg, hat daselbst um 1730 zwey Klavierconzerte mit 1 Biolin, und VI Diolinfolos, außer seinen von Walthern angegebenen Werken, stechen laffen. In Mist, hat man meh. rere Stude Diefer Urt von ihm. starb im Jahr 1733.

Legare (Claude) ließ im Jahr 1651 zu Benev in 8. drucken: les Pfeaumes de David, reduits sur une seule Clef. Corn. à Beugh. Bibl. Math. p. 176.

Legat de Furcy (Antoine) Tonkunftler und einer der besten Befangmeifter gu Paris, geb. ju Maubeuge, deffen Talente und Gluck in beständigem Streite zu liegen scheinen; mar von seiner zar. teften Rindheit an bem geiftlichen Stande gewidmet, und schon in seinem drite Sahre ließ man ihn Unterricht in der Musik geben. Er bezeigte auch einen fo außerordentlichen Trieb zu biefer Runft, daß ihm die Erlaubniß, auf einem Flugel ober einer Biolin gu fpies len, über alle andere Zeitvertreibe und Erholungen gieng.

Nach geendigten Schuljahren murde er nach Paris geschieft, um daselbst Philosophie zu ftudieren. Seine erste Gorge war baben die Mittel gu fuden, wodurd er fich in der Musik vollkommener machen konnte. Er nahm gu dem Ende gleich anfangs Unterricht ben M. Noblet, Cembalisten bey der Oper. Hierzu kam noch nach der Zeit Die Bekanntschaft mit Rameau, welscher ihm bis an seinen Tob feine 2fche tung und seinen guten Rath in der Runft ichenkte. Den Gefang ftubirte er noch insbesondere unter der Univei: sung des erfahrnen Royes, und die Freundschaft mit Trial verschafte ihm bas Gluck, benen Conzerts bes Pringen von Conti mit benwohnen zu dur. fen, wo man die besten Musiken aller Arten horen konnte. Dies hatte fo vielen Ginfluß auf feinen Beschmad. daß die Rompositionen, so er nach der Zeitverfertigte, seine Arbeit nicht mehr zu senn schienen.

Er wunschte nun mit feiner Arbeit vor dem Publikum aufzutreten, und sette deswegen mehrere Opern in Musif. Allein bier schien ihm das Gluck durchaus zuwider zu fenn. Indem er die Kompositionen von vier Gedichten mit dem Benfalle feiner Freunde und Bekannten umsonft vollendete. mal wußte die Rabale die Aufführung desselben, wegen der Beschaffenheit des Gedichts, gu hintertreiben. Durch diese wiederholten vergeblichen Bersuche abgeschreckt, hat er alle Arbeiten furd Theater in die Zukunft aufgegeben, und lebt nun bloß fur feine Ochu. ler, deren er mehrere vortreflicht erzo. gen bat.

Seine

Seine vornehmften Rompositionen sind: Pieces de clavecin in Mifpt. Eine große Ungahl Cantaten: VI Sonates en duo pour la flute, geftochen: Le Saut de Leucade ou les Désespéres, fomische Oper in Mipt .: Palmire ou le Prix de la Beauté, fomische Oper in Mspt.: Les Rendez-vous, fomische Over in Mist.: viele Uriets ten, fo gestochen und mit Benfall aufgenommen worden: II Recueils de Duo à chanter: viele mit und ofine Alkompagnement gestochene Urien, Chansons und Romanzen: Solféges on Lecons de musique, die sehr wohl aufgenommen und gestochen find, womit er fortzufahren gedenkt. La B. geschrieben im Jahr 1780.

Legipontius (Oliverius) Benediktiners mond im Kloster Ranhraden ben Brûn in Måhren, war wegen seiner Gelehrsfamkeit berühmt, und hat eine Distertation geschrieben: De Musica ejusque proprietatibus, origine, progressu, cultoribus, et studio bene instituendo. Man findet dieselbe in seinen Streitschriften, so er 1746 zu Mürnberg in 4. unter dem Titel hers ausgegeben hat: Dissertationes philologico-bibliographicae, in quibus de adornanda bibliotheca etc. ac musices studio etc. disseriur. Herr D. Sortel rühmt diese Ubhandlung.

Legrenzi (— —) von seiner Kompostion wurde um 1750 det 120 Psalm: Laudate pueri Dominum a 12 in Mspt. bekannt.

Legros, f. Gros.

Zehmann (Johann George Gottlieb)
gegenwärtig Cantor und Musikdirektor, vorher Sänger in Diensten des
Prinzen Zeinrichs, und Organist beh
der Nikolaikirche zu Berlin, geb. das
selbst; war um 1779 schon als ein sehr
geschickter Klavier- und Orgelspieler,
ein angenehmer, fertiger Sänger und
gründlicher Singmeister bekannt. Doch
soll vom lehtern sein untergebenes Sings
chor bisher eben nicht die besten Bes
weise gegeben haben.

Lehmann (Johann Peter) Organist zu St. Nikolai zu Berlin, vermuthlich des vorigen Bater, wurde 1754 von Frn. Marpurg, vorzüglich wegen seinen Einsichten im Unterrichten gestühmet, die insbesondere seine Tochster durch ihre fertige Exekution und

ihren feinen Geschmack im Bortrage auf dem Klavier bewies.

Lebneis (Karl Matthaus) Churfurstl. Sachsischer Conzertmeister, stand in diesem Umte der Dresdner Kapelle 1766 vor, und war ein Schüler von Tartini.

Lehritter (——) ein Stiefbruder des Abbe' Sterkel und Cammermusikus des Bischofs von Würzbürg, wird 1786 als ein tüchtiger, einsichtsvoller und seuriger Anführer auf der Violine gerühmt.

\*Aeibnitz (Gottfried Wilhelm Baron von) Reichshofrath, Konigl. Großbrittan. geheimer Justizrath und Historiographus, Präses der Königl. Preus. und Mitglied der Königl. Französischen Atademie der Wissenschaften, geb. zu Leipzig am 24sten Juny 1646; war der größte Philosoph und Mathematiker seiner Zeit. Man schäfte nur allein seine mathematischen und phust kalischen Instrumente auf 2400 Tht. Er starb plößlich am 14ten November

1716.

Unter ben vielen und mannigfalti. gen Schriften, welche von der Feder dieses großen Mannes, theils ben Lebzeiten deffelben, und theils nach deffen Tode herausgefommen find, findet fich zwar nichts, was fich die Musit zueige nen konnte. Dennoch ift er durch feine hinterlassenen Mipt, für die Musit ein interessanter Schriftftellet. Indem der verstorbine gelehrte Cantor Bokemey. er zu Wolfenbuttel, in einem Briefe an den Doktor Migler, f. deffen Bibliothet D. II. G. 148 versicherte: "; Daß in der hannoverischen Biblio. "thek von Leibnigens Feder noch eis , nige Sandschriften in Folio vorhans , den waren, welche er felbst in Sans "den gehabt hatte; worinne Leibnitz "theils vom Ahytmus, theils von "der musikalischen Geschichte, am "meisten aber von der Harmonie, , nach mathematischen Grunden, weite "läuftig handle. Da ihn aber der " Tod über diefer Urbeit übereilet habe: , fo fcheine alles einigermaßen roh, une "ausgearbeitet und noch in keiner rechs "ten Ordnung zu senn. Denn obgleich " verschiedenes davon ins Reine ge. " auch hie und ba vieles ausgestrichen, "und hingegen an andern Orten neue " Einwürfe gemacht." Leigthou

Leigthon (William) ein Englischer Mitter und Koniglicher Penfionair ju Louis bon, gab baselbit im Jahr 16i4 eine Sammlung von Gefangen, unter dem Titel in Druck: Thränen oder Klas gen betrübter Seelen in Mrien und Gefängen für Singstimmen und Instrumente. Die Stücke sind von lauter bamaligen berühmten Meiftern, und er icheint, außer bem Sammeln, wenig Berdienft an diesem Werke ju haben.

Leisringius (Volckmarus) zulest Pfar. rer ju Buchfarth, hat mehrere mufifalische Werke herausgegeben, welche im Walther zu finden find. Außer Diesen bat er noch als Student im 3. 1611 ju Jena auf 2 Bogen in 4. eine Rede unter folgendem Titel drucken lassen: Corona Musices, quam ex lectissimis et suavissimis, ac ex Mufarum Charitatumque viridario decerptis flosculis, cum antiquitatis dignitate, et multiplici utilitate; tum concinna jucunditate et perpetua durabilitate aestimandis, collegit, et sub orationis jugum coegit ac revocavit Volchm. Leiseringus Gebst-Tyrigeta, SS. Theol. Stud. Der fel. Walther merkt daben an, daß sie sehr affettirt geschrieben fen, und doch nichts besonderes in sich enthalten soll.

Lem (Michajla Jwanowicz) Inspettor des Raiserlichen Softapellenchors ju Petersburg 1768, war vormals Sans ger in demfelbigen Chore gewesen. Es bestand in demselben Jahre aus 12 Baffiften, 13 Tenoristen, 13 Altisten, 15 Disfantisten und fast eben so vielen jungen Ungöglingen, größtentheils aus Rleinrugland und der Ufraine.

Lem (Peter) erfter Biolinift und Go. lospieler in der Königlichen Ropelle ju Ropenhagen feit 1785; ftudirte fein Ins strument anfangs benm basigen Congertmeifter Bartmann, wurde drauf, um feinen Geschmack noch mehr zu bilden, verschiedene Jahre auf Ronigliche Roften auf Reisen geschickt. Er fam 1783 wiederum gurud, und jeder: mann bewunderte die Fertigkeit und Geschwindigkeit dieses noch jungen Mannes fowohl, als feinen guten Bor: trag des Abagio. 1785 wurde zu Wien ein Piolinconzert von ihm gestochen.

Le Maire, ein Tonkunstler des izten Sahrhunderts in Frankreich, welcher sich auch durch mehrere herausgegebene Werke, als ein vortreflicher Komponist gezeigt hat, suchte das Ungereimte der sechs Mamen ut, re, mi, fa, sol, la, zu sieben Tonen und die daraus ents springenden Schwierigkeiten der Dutation, durch den Zusatz einer siebenden Sylbe, welche er si nannte, zu heben. Welche sieben Sylben auch ben den Franzosen und Stalienern bis auf diesen Tag im Gebrauche geblieben find. La B.

Lemelle (Mons.) kam um 1783 als Bas ritonist und erster Sanger von Paris zu der damals zu Caffel fich aufhalten= den französischen Hofschauspielergesell. Was seiner Stimme an Bieg' samfeit abgieng, ersette er an Starte, die in den zahlreich besetzten Choren, ohne viel Muhe von feiner Seite durch. brang. Als Akteur war er nicht ohne Berdienste, und hatte ben seiner Jugend den Bortheil, von der Matur wohlgebildet zu senn. 1784 henrathete er die niedliche Saunier von der basi= gen italienischen Oper.

Den Berluft den die Musik überhaupt zu Cassel 1785 burch den Tod des Landgrafen erlitt, betraf auch mit der italienischen und französischen Oper, ihn und seine Gattin. Er begab sich deswegen noch in dem nemlichen Sahre mit selbiger nach Paris zu dem da. figen Operntheater. Ben feinen Calenten hatte er noch das Berdienft, vom Blatte zu treffen; stand auch als Soffanger mit in der fatholischen Softavelle.

Lemelle (Marie) bes vorhergehenden Gattin, eine Saunier vom Geschlechte, geb. zu Verona 1758, war zu Caffel erzogen, und stand seit ohngefehr 1782 an der italienischen Oper zu Caffel. Alls eine reizende, gefühlvolle und ans genehme Sangerin war sie mit Uns recht an der zwenten Stelle; benn auf. ser ihrer schonen Stimme und lebhafe ten Uftion besaß sie noch das seltene Ber. dienst einer Sangerin, des Rlaviers und Generalbasses in ziemlichen Grade Ihr Schicksal seit mächtig zu feyn. ihrer Verhepratung 1784 findet man im vorigen Urtifel.

Lemenu (Mons.) hat 1768 ju Paris stee chen lassen: Les doutes amoureux, et le reveur infortuné, ariettes avec Symphonie et guitarre obligée.

Leinme (Rarl) Organist an der Ratha. rinen : und Magnitirche zu Braun: Schweig 797

schweig um 1780, hat sich ganz beson. ders um die Berbefferung ber Klaviere verdient gemacht. Diese Erfindungen haben wir theils ihm allein , theils auch feinem Bater ju danken. Sie bestehen 1) in der geraden Sührung der Taffen in den bandfregen Klas vieren: fatt daß fie fonft in befondes ren Krummungen gegen den Sangen. ten binliefen. Dierdurch haben feine Inftrumente einen leichtern Unichlag und dauerhaftere Taften gewonnen. 2) in den gepreften Resonanzboden oder doppelten Boden, die so gusam= mengepreßt werden, daß fie der gegen einander laufenden Fiebern wegen, nicht von einander reißen konnen. Dies fe Erfindung gehoret feinem Bater, ju welcher 1771 eine von Batavia aus ge: Schehene Unfrage nach feinen Klavieren, die Gelegenheit gab. Es fam ben biefen Inftrumenten darauf an, daß sie den Grad der Hiße unter der Linie aushielten. Radi vielen Beriuchen brachte er endlich diese Resonanz. boden zu Stande, ohne bag dadurch der Ton im geringsten an seiner Bollfommenheit verlohr. 3) In ovalrun: den Klavieren, die in der Korm und innern Ginrichtung gang von den alten abgehen; sie verbinden mit der so gefälligen Form fürs Muge einen ungemeinen ichenen und ftarfen Ton.

Lemoine, s. Moine. Lenain (Mons.) hat 1766 zu Paris Elémens de Musique etc. eine fagliche und mit Einsicht geschriebene Unweis fung für Anfanger geschrieben.

Lendorff, Ubbe zu Paris, hat daselbst bis 1781 vier Werte stechen lassen, wovon das lettere in 3 Quartetten, für Klavier, Violin, Bratsche und Vio-

lonzell bestand.

Lendorffer (Matth.) Tonkunstler in Deutschland, hat um i760 zu Rurn. berg Divertimenti Pastorelli con variaz. a Cemb. folo steden lassen. Bielleicht ift dieser mit dem vorherge=

benden die nemliche Person.

Lengenbrunnerus (Joannes) war Be: nediftinermond im Rlofter Tegernfee in Oberbanern, ließ im Jahr 1559 zu Augsburg auf 7 Bogen einen Traktat unter dem Titel drucken: Mulices haud vulgare Compendium, omnibus perdiscendi eam cupientibus quam utilissimum, nec non regulis ac exemplis musicalibus jucundum, in gratiam studiosae juventutis sideliter congestum. Accessit et huic Opusculo insigne quoddain fundamentum modulandi fistulis transverfis (ut vocant) caput quam facilli-

Lennep (Joa. Dan. à ) Professor ber ariechischen und lateinischen Sprache, und 1761 Rector Magnificus zu Gros ningen; machte fich und der Musik Ehre; durch seine ungemein schone Traftirung der Querflote.

Lenton (John) war ein berühmter Ris. tenist in der Rapelle des Königs Wilhelm zu London um das Jahr 1690.

Hawkins Geschichte.

Leng (J. D.) Organist an der Jesuis terfirche und Weinhaudler zu Rotterdam 1761, hat daselbst 3 Waviercons zerte stechen laffen, die febr gelobet werden.

Lens (S. G.) ein Tonkunftler zu Das ris, hat daselbst gegen bas Jahr 1786 drey Klaviersonaten mit einer Violine stechen lassen, als sein erftes

. Wett.

Leo I., der Große, war am 10. Man 440 jum Romischen Papite nach Sirt III., erwählt, und starb am 30. Des tober 461. Man rühmte ihn als einen großen Redner. Geine Werke, welche in der Pariser Ausgabe von 1675 zwen Quartbande ausmachen, sind auch 1700 zu Lyon in Folio, und 1753 zu Rom herausgegeben worden. P. Martini zählt ihn unter die musikalischen Schriftsteller.

Leo VI., der Weise, ein gelehrter Kai-fer zu Conftantinopel, welcher im Jahr 889 die Regierung antrat, ftarb am uten Jun. 911. Er hat vieles geschrie. ben, mas zum Theil herausgegeben worden, zum Theil aber bin und wieder in Bibliothefen noch ungedruckt liegt. Der Fürst Gerbert rechnet sein Troparia eodina undecim, welche sich in dem Octo echo Graecorum befinden, unter die musikalischen Schriften. S.

dessen Geschichte.

Leo IX., romischer Pabst, aus dem Graflichen Sause zu Dagspurg, hieß vor seiner Wahl Bruno, und war Dis schof zu Toul. Er war nach damatis ger Urt ein fehr erfahrner Tonkunfeler, indem er außer andern verschiedes nen Gesängen, sogar die ganze Geschichte des Pabst Gregorius auf eis ne kunstliche Weise in Musik serzte.

Siegbertus

Siegbertus behauptet: Man konne ihn in Unfehung feiner tomponirten Ge: fange, ju Ghren der Beiligen, mit al= lem Rechte dem Gregorius an die Seite feten. Er hat Die Responsoria gu Ehren des heiligen Cyriar, des S. Hydulphi, Bifdofs zu Trier, und des S. Othila V, mit Melodien verfehen. Die auf den St. Zydulph wer. den noch am Feste dieses Beiligen ge-fungen. Und noch als Pahft hat er die Responsoria ju den Bigilien des heiligen Gregorius in Musik gesett. Er starb am 12ten Man 1054. Ger: berts Geld,, f. den Artikel Bruno.

Leo Despotes oder Imper., wird in dent Triodio unter Diejenigen gezählt, wels the geistliche Humnen mit Melodien

verseben haben.

\*Leo Magister, ebenfalls nach dem Triodio ein griechischer Melodus ober Ber. fasser von Melodien über griechische Hymnen.

Leo (Francesco) in Deutschland, wurde um 1758 durch das Intermezzo: Il Turco finto, unter diefem Namen be-

Leo (Georg) wurde um 1758 durch ein Conzert auf die flotdamour in

Mist. bekannt.

Leo (Leonardo) Kapellmeister des Conservatoriums, S. Onofrio, zu Rea: pel zu Unfange dieses Sahrhunders, geb. um 1694; wird allgemein für eis nen der edelften und größten italients fden Komponiften erfannt. Er fcbloß gewissermaßen die große Periode der italienischen Musik, und fieng die scho ne an: Noch immer lassen sich seine Stude mit Bergnugen horen, fie verbinden mit dem Schonen, Sangvol: len und Ausbrückenden das Gründliche und Rorrefte, das man fo oft an den bentigen italienischen Komponisten vermift. Die größten Manner, Pers golesi, Piccini, Jomelli, Sacchi-ni, Basse u. s. w. sind entweder seine Schüler gewesen, oder haben sich nach ihm gebildet. Seine bluhenden Jahre als Romponist fallen in die Jahre 1718, 1740. Er starb ploglich in dem Conservatorio um das Jahr 1745.

Bon seinen Opern kennt man Timocrate zu Benedig 1723, und Catone in Utica 1726. Cajo Gracco 1720: Tamerlano 1722: Bajazette besgl.: Argene 1728: la Clemenza di Tito 1735, und Siface 1737. Für die Rirche find die Oratorien, St. Elena und Cain e Abel. Bon diesem lektern findet man im ersten Jahrgange des Cramer. fden Magaz. S. 568 einige gute Nach. Desateichen von einer Urie im Reichardtsch. Magaz. S. 39, wo fie im Rlavierauszuge eingerückt ift.

Lévena, ein griechisches Frauenzimmer, eben so berühmt wegen ihrer Geschick. lichkeit auf der Lyre und im Gefange. als wegen ihrer Liebeshandel mit dem Zarmodius und dem Aristogicon. Ob sie gleich um diefer ihre Gehemnisse wußte, so wollte sie doch eher sterben, als selbige verrathen. Und da sie fürch: tete, die Martern der Tortur nicht aushalten zu konnen, so big sie sich selber die Zunge ab, um außer Stand geseht zu senn, etwas gestehen zu kon-

Die Athenienser, welche ihr Undenfen deswegen gerne verewigen wollten, und bod auch den Vorwurf vermeiden wollten, daß sie einer Bublerin eine öffentliche Bildfaule errichteten: ließen durch den Aristides eine Lowin, wie ihr Name bezeichnete, und zwar ohne Bunge, verfertigen. Dan fiebet diefe Lowin noch heut zu Tage an dem Thos re des Ursenals zu Benedig, wo man fie von Uthen hingebracht bat.

Leonarda (Isabella) war Subpriorin im Ursulinerkloster zu Movara im Mais ländischen, und hat im Jahr 1696 Messe concertate a 4 voci con Stromenti, e Motetti a 1, 2, 3 voci con Strom. zu' Bologna in 4. drucken las

Leone ( - - ) hat um 1783 zu Paris herausgegeben: Méthode raisonnée pour passer du Violon à la Mandoline.

Leone (Pietro M. de) wurde um 1758 als Opernkompdnist durch verschiedene

Urien bekannt.

Leonbard (Johann Christoph) ließ 1743 zu Göttingen in 4. ein Programma brucken: Quo scholae Gottingensis, quae modo Paedagogii, modo Gymnasii nomine, quondam insignita est, cantores figurales, ab suo ortu, ordine recensentur, eorundemque vitis nonnulla, scholae pariter ac urbis fata, inferuntur.

Leonbard (Johann Michael) zulekt Herzogl. Weimarischer Cammermusse fer, s. den Walther, starb daselbst

1739:

Leoni,

Leoni, ein Jude, wurde 1777 zu Lowdon für den besten Sänger im Königereiche erklärt. Er hatte bereits in den dasigen Conzerten sowohl, als in der Oper gesungen, und gieng 1778 nach Dublin, um auch daselbst zu singen. Vormals hatte er in den Spnagogen gesungen, wo sich der vornehmste Abel versammlet hatte, um ihn zu hören. Allein die Juden hatten ihn aus densselben gestoßen, weil er im Zändelsschen Meßias und auf der Schaubühne gesungen hatte. Mehrere Toleranz bewiesen 1786 die Juden in Verlin, als daselbst ben der Ausstützung des Meßias in der Rikolskirche 3 Juden mitspielten.

Leoni (Mont.) der vornehmste Klavierist zu Lyon um 1770, hatte sich daselbst

schon lange aufgehalten:

Leoni (Benedetto) ließ 1770 zu Londen, Six Lessons for the Harpsichord,

ftedjen.

Leoni (Leo) Kapellmeister am Dom zu Bicenza, hat außer dem von Walthern angesührten Werke noch zu Benedig drucken sassen: Prima parte dell' Aurea Corona ingemmata d'Armonici Concerti 1615 in 4.: Il primo libro de Motetti a otto voci 1608 in 4.

Leonora, s. Baroni.

\*Leopold I., Kömischer Raiser, geb. am gten Jun. 1640 und gestorben am sten Man 1705, gehorte nicht allein ju ben fertigsten Rlavieriften nach da= maliger Urt, sondern auch zu den geübteften Romponiften. Geine gefammelten Werke von den erften Rirdenund Theaterkomponisten seiner Zeit, ließ er durchaus in Pergamentbande mit dem Raiferlichen Wappen binden, und man ift überzeugt, daß sie die ftarifte fen, welche in Europa vorhan. den ift. Er hatte in jeder Oper die Partitur vor fich, um nachzusehen; und oftere spielte er den erften Flugel, indem der Oberkapellmeister gur hin: ter ihm fand, um ihm umzuwenden.

Als einsmals Jur, erstaunt über seine Akkuratesse im Vortrage, ben dies ser Gelegenheit ausrief: Schade! daß Ihro Majeskät kein Virtuose geworden sind! Untwortete er, ins dem er sich umkehrete: Ich skeb mich balter so besser. Er war auch selbst Romponist, und hat verschiedenes, besonders für die Kirche geseht, das zu Wien noch ausbehalten wird.

Leopold (Achilles Daniel) ein Blinds gebohrner zu Lübeck, war in der Gottesgelahrtheit, in den Acchten, in der Dichtkunst und der Beredsamkeit, in der Geschichte und Erdbeschreibung, in vielen Sprachen und besonders in der Musik sehr erfahren. Er sang sehr gut und spielte die Gamba, Flote und Violine in vorzüglichem Grade.

Er war zu Lübek am inten Jung

Mary 1753.

Leony (Pietro) ließ 1768 zu Paris 6 Piolintrios Op. II stechen. Bielleicht ist dieser mit dem obigen Pietro Leone

eine und dieselbe Person.

Leporati (Steffano) war ein beliebter italienischer Opernkomponist um die Mitte dieses Jahrhunderts. Einige Urien sind auch in Deutschland von ihm bekannt.

Acseberg (Joachim) war im vorigen Jahrhunderte Magister, Prediger und Domher zu Wonstorp, und hat im J. 1616 in 4. drucken lassen: Oration. de honestorum conviviorum cumprimis musicorum, ipsusque Musices jucunditate et utilitate. Hagae Schaumburgicorum.

Lesma (Carlo) ein berühmter Sanger von Mailand, lebte um das Sahr 1690.

La B.

Letourneur (——) berühmter Klavierist zu Versailles, unterrichtete ten Dauphin und die Prinzeßinnen Ludwig XV., wosür er eine lebenslängliche Pension von etlichen tausend Thalern genoß. Er lebte noch 1754. Leuthard (——) Cammermusikus des

Leuthard (——) Commermusitus des Markgrafen von Brandenburg : Culmbach, hat um 1750 zu Erlangen vier Klavierwerke in Kupfer stechen las-

jen

Leuto (Cavalier del) ein berühmter Orgelspieler zu Rom, dessen Petr. de Valle in seiner Dissertat. de Musica aetatis suae, in des Donii Werken Tom. II. p. 253 gedenket. Gerberts Gesch.

Leutwein (Christian Ludwig) ein Bürtembergischer Geistlicher, hat im Jahr 1775 zu Tübingen in den Druck gegeben: Versuch einer richtigen Theorie von der biblischen Verstunft, worinn die äußerliche Versassung der in der J. Schrift vorkommens den Lieder und Gedichte nach dem hebrässchen Wohlklang und der Cr

darque entspriessenden Bersart er. lautert wird. 136 S. in 8. Eine weit. thuftige Unzeige von dem Inhalte Dies fes Traftats findet man in dem aten Jahrgange der musikalischen Realzeis tung G. 320. Da aber dies nur der erste von den dren Theilen ift, aus wels chen das ganze Werk bestehet, so scheis nen die Liebhaber der musikalischen 211s terthumer erft noch das Intereffanteste davon zu erwarten zu haben.

LEV

\*Levasseur (Mlle Rosaliai) Koniglich franzosische und erfte Sangerin ber großen Oper zu Paris um 1777, geb. su Valenciennes; machte die Alceste, in der berühmten Over des Ritter (Flucks, dieses Namens, wodurch sels biger die große Revolution in der französischen Opernmusik zu Paris bewerk: stelligte.

Leve ( — — ) hat um 1780 zu Paris 6 Klaviersonaten mit obligater Violin ftechen laffen.

Levens (- - ) Kapellmeister an der Hauptkirche zu Bordeaur, ein vortref. licher Komponist, hat im Sahr 1743 Daselbft ein Werk in 4. unter dem Titel herausgegeben: Abrégé des regles de l'harmonie pour apprendre la composition. Er handelt darinne in dem erften Theile von der Komposition mit vieler Einsicht und Erfahrung. Im zwesten giebt er ein neues Spftem der Tone. La B.

\*Leveridge (Richard) ein berühmter Opernsänger und Komponist zu Un. fange diefes Jahrhunderts in London, hatte eine starke, tiefe und durchdrins gende Bafftimme, widmete fich fruh dem Theater und fang bey Combdien und Opern. Und ob ihm gleich in feis nem Gesange das Feine und Angeneh. me fehlete, so scheint ihn doch das Pu= blifum gern gehort zu haben, indem Galliard viele Lieder für ihn verfer. tigte. Aber auch er sette verschiedene Singspiele in den Jahren von 1699 bis 1719 in Musit, welche zu London in dieser Zeit aufgeführet wurden. Er founte sich ruhmen, noch in seinem höchsten Alter nichts von der Stärke in feiner Stimme verlohren zu haben. Indem er einsmals, als ein sehr alter Mann, auf eine Wette 100 Guineen seken wollte, daß er noch eben so gut. als irgend jemand in England den Baß zu singen gedächte.

Gein außerordentliches luftiges Temperament, welches ihn zum angenehm. ften und willkommensten Gesellschafter in den Clubbs und andern freundschaft. lichen Zusammenkunften machte, brach. te ihn dazu, daß er im Sahr 1726 ein Cassehaus errichtete. Er starb 1769 in feinem 90steu Jahre. Bon feiner Komposition hat er zu

Loudon eine Sammlung Lieder in 2 fleinen Banden herausgegeben.

Lewis (Joan) handelt in seinen Originibus Hebraicis, in Englischer Sprache, im 7ten Buche im 20. und 21sten Kapitel von musikalischen Instrus menten. S. Wolfens Unmerk. über Lundii Judische Heiligthumer, lib. 4. c. 4. Er war ein Niederlander von Ufflighem, und starb 1377.

Leyding (3. D.) ein beliebter Dichter, bat 1757 zu Altona herausgegeben: Oden und Lieder mit ihren eigenen Melodien, welche sowohl, als seine vorher herausgegebenen italienischen Wden mit Melodien, gelobet wer=

\*Liberati (Antimo) Sanger ber vabft. lichen Kapelle, zugleich Kapellmeister und Organist an der Kirche della Santissima Trinità de' Pellegrini; und zuleht Kapellmeister und Organist an der Sirche, di Santa Maria dell' Anima della Nazione teutonica, su Mom, nach der Mitte des vorigen Jahrhun. derts; hat 1684 einen Brief unter folgendem Titel geschrieben: Lettera scritta dal Sig. Antimo Liberati in risposta ad una del Sig. Ovidio Persapegi, welcher ihn um sein Gutach. ten über 5 Candidaten bat, welche um die Ravellmeisterstelle an einer Kirche In dieses Gut= zu Manland warben. achten ist manche musikalische Bemers kung eingeflochten, die zu damaliger Zeit Auffehn machte. S. Hawkins, welcher auch deffen Bildniß hat, und Walther.

Libert ( - - ) vielleicht Lieber, s. unten, ist um 1780 durch 6 Kloten= duos in Mspt. bekannt worden.

\*Liberti (Henry) Organist an der Cas thedraskirche zu Untwerpen', geboh. zu Gröningen, war zu Anfange des 17. Jahrhunderts bendes, als Komponist und Organist berühmt; und ist als sols cher, nach einem vortreflichen Gemal de, von van Dyk, mit einer doppel= ten Gnadenfette über bie Schulter,

eben so meisterhaft gestochen. Bon feis nen Werken ist in Deutschland nichts bekannt geworden.

Liccari (Victoria Rosa) eine Romerin, war um das Jahr 1700 als Sanges ein berühmt. La B.

Lichtenauer (--) Churtrierischer Hoffapellmeister um 1730, war nach der Zeit Domorganist zu Osnabruck, ist aber schon lange tobt. Zu Mugs: burg hatte er 1736 drucken laffen ! XXIV Offertoria in honorem St. Sacramenti, Gloriam Virginis, mundique contemtum a 4 voc. et Instr.

Lichtenberg (J. H. DB.) Cantor in Belgig: um 1777 murde er durch ein Dakionsoratorium und durch verschiedene andere Gelegenheitscanta

ten in Mipt. bekannt.

Lichtensteiger (Johann Ernst) Hofe musikus des herzogs von Meinungen, and vorher zu Nurnberg 2 Klavier sonaten, dann 1762 12 Alaviersonas ten Op. I. ju Amsterdam heraus.

Lidarti (Christiano Giuseppe) Rompo: nist und Mitglied der Academ. Filar-mon, lebte 1770 gu Pisa. Um 1768 hat er zu Paris 6 Violintrios und 6 Sinfonien stechen lassen. In Mipt. find auch 6 Klaviersonaten mit einer Biolin, von ihm befannt.

Liol (Anton) aus Wien, ist lebender Virtuofe auf dem Bariton, hat dies Instrument, so ohngefehr 1700 erfun: den worden, noch mehr vervollkome Es ift an Geftalt der Biola da Samba gleich, außer daß es hinten megingene Saiten hat, die zu gleicher Zeit mit dem Daumen gespielt werden muffen. Diese untern Saiten hat er bis auf 27 vermehret, woruntet auch die halben Tone mit begriffen find. Er foll ein ungemeiner Kunft: ler auf diesem Justrumente senn. Der Berf. des Illmain. von 1782 fagt: "Geift , Bortrag besteht in fuffer Unmuth, "mit beutscher Kraft verbunden, in "überraschenden Bindungen mit der ", harmonievollsten Melodie."

Bis 1783 hat er 7 Werke zu Umfter. bam und Paris ftechen laffen, welche in Duos, Quarros und Quintetts, für Biolinen, Biolonzell auch Gloten, und zwar jedes Werk zu-6 Sonaten besteben. 1784 ließ et noch au Berlin ein Andantino fürs Klavier mit Variationen stechen. In Mfpt. sind

noch verschiedene Sambensachen von ihm bekannt.

Liebe (Christian) erst Rektor und Or= ganist zu Frauenstein in Meißen, bann Reftor zu Zichopau, geb. zu Frenberg den sten Dov. 1654; zeigte fcon fruh Unlage zur Komposition, und ehe er noch die Akademie zu Leipzig besuchte, verstand er schon Lateinisch, Griethist, Ebraist, Chaldaist und On: risch, und mar daben ein guter Poet. 1684 erhielt er obige Stellen gu Frauenstein, von wo er 1690 nach Aschopau zum Rektorat berufen wurde, wo et ofters die Musik noch mit in der Kir. die aufführen half, auch die Orgel Spielete.

2015 Organist hat er viele Kirchen. ftucke komponirt. Und eine vor 40 Jahren noch sehr befannte und beliebte Leichenarier Es ist nun aus mit meinem Leben ic. hatte et noch als Schuler zu Frenberg in Musik gesetzt. Er starb am zten September 1708. S.

Chrenof.

Liebe (Mag. Christian Siegmund) des vorhergehenden altester Gohn, war nicht allein ein gelehrter Prediger, sondern auch ein vorzuglicher Musikus, und spielte die Violin vorzuglich, und das Klavier außerordentlich fertig.

Lieber (--- ) Sefretair und Rath bes herrn Cammerrichtets, Grafen von Spauer, zu Bezlar; hat unt 1775 zu Mannheim 6 Klaviersonaten mit einer Biolin und Klavier stechen lassen, und starb darauf um 1780.

\*Liebeskind (Georg Gotthelf) eister Flotenist ben der Markgraft. Univach. schen Kapelle, ift gebohren git Alten. burg am 22ften November 1732. Et blieb aber nicht lange baselbst, ba fein Bater, ein guter Fagottift, Bald barauf erstlich nach Merfeburg, und dann von dem Markgrafen griedrich in die Banreuthische Rapelle berufen wurde.

Alls er in seinem achten Jahre seis nem Bater babin folgte, brachte er schon eine nicht gemeine Fertigkeit auf dem Fagotte mit dabin. Seine innre Reigning trieb ibn aber beständig jur Flote; fo, daß, ob er schon von feis nem Bater nur den alleversten Unter: richt auf diesem Inftrumente erhalten hatte, er es dennod, durch feinen Fleiß im Rurgen so weit brachte, daß er alle Diejenigen Stucke, fo er auf dem Fagotte nur erträglich spielen konnte, auf

ber Rlote in der möglichsten Bollkom. menheit herausbrachte. Durch diese anhaltende eigene Uebung und durch fleifiges aufmertfames Soren anderer guter Meifter hatte er fich in seinem fiebenzehnten Sahre so weit gebildet, daß er alles lesen und das meiste vom Blatte gut megspielen fonnte, als ihn der Markgraf als den britten Floteniften in die Kapelle aufnahm.

LIE

Um diese Zeit kam ein französischer Flotenift nach Bayreuth, mit welchem sich Liebeskind, auf Veranlassung des Markgrafen, und zwar zum erstens male, wenigstens vor der Markgrafin. horen ließ. Gelbige bemerkte fogleich das vortrefliche Talent des Junglings, und ließwegen ihn an Quangen schreis ben, der ihr versprochen hatte, einen Rlotenisten für sie zu bilden.

Quang, welcher beforgte, an ihm einen schwachen Unfanger zu erhalten, überließ ihn an Lindnern, doch ver= wach er: ihm die lette Dehlung im

Aldagio zu geben.

Liebestind gieng also im J. 1756, auf Koften feiner Fürstin nach Pots: dam jum Quang, der ihm ein neues Solo vorlegte und affompagnirte. Und als Liebeskind im Magio viele eiges ne Sedanken und Wendungen mit einwebte, sagte selbiger: " Sie haben , viel gesammelt, welches wir zu seis "ner Zeit schon ordnen und auswählen " wollen." Dach dren Tagen brachte ibn Quang nach Berlin, und übergab ibn dem herrn Lindner, der ihn ein Sahr hindurch, taglich zwo Stunden, mit dem möglichsten Fleiße in allem, was zur Fertigkeit und zum Gebrauche ber Junge gehoret, mit der edelften und gefälligsten Urt unterrichtete. Da fein Meifter besonders die Stucke von lebhafter und schneller Bewegung lieb: te: so wollte er doch auch einmal die Fertigkeit seines Schulers in diesein Stucke prufen, und legte ihm ein Dops pelconzert vor. Liebeskind bließ es aber nicht allein in brausender Bewegung mit ihm fort, sondern wieder: holte anch selbiges ben dem Schluffe, in noch schnellerem Takte: fo, daß Lindner am Ende mit Erstaunen fagte: "Die Geschwindigkeit soll uns funftig nicht mehr auffordern."

Im Jahr 1757, ale der Konig zu Felde gieng, fam Quang nach Berlin jurud, und übernahm nun felbst den Unterricht. Er hatte zwar täglich zwo Stunden dazu ausgesett, es blieb aber so wenig ben dieser bestimmten Zeit. daß ihr Umgang fast ein beständiger Unterricht murde. Daben liebte er ihn als seinen Bruber. Und einige Zeit vor seiner Abreise sagte er zu ihm: "Er "wurde für den Unterricht, fo er ihm " ertheilet hatte, nie etwas von feinem "Fürsten nehmen. Theils weil er "durch die Früchte beffelben fo ichon " genug belohnt ware, und theils, um "ihn dem Fürsten nicht bienstbar zu " machen." Huch wurde er gewiß, durch Quanzens Vermittelung, in des Konigs Dienste gekommen senn, ware felbiger nicht im Felbe gewesen.

Liebeskind fehrte nun 1759 nach Bayreuth zurück, und wurde von dem Markgrafen Friedrich mit dem warms sten Benfalle aufgenommen. Sier suchte er nun durch rastlosen Kleiß ims mer vollkommener zu werden. Dies gieng so weit, daß er etlichemal in der Woche, besonders im Commer, von 6 Uhr Abends, bis 5 Uhr Morgens, ununterbrochen fortiließ, ohne, wie er selbst gesteht, im geringsten vom

Schlaf überfallen zu werden. Im Jahr 1769 kam er mit der übri.

gen Kapelle, nach Christian Friederichs Tode, nach Anspach. Bon hiers aus wurde er zum oftern von der verewigten Berzogin von Wurtemberg nach Phantasie, einem Luftschlosse ohnweit Bayceuth, auf einige Wochen eingeladen; ben welcher Gelegenheit es auch im Sahr 1778 geschahe, daß sie ihn, jum Zeichen ihrer Gnade, von herrn May malen, und dies fein wohlgetroffenes Bildnis in ihrem Conzertsaale, an der Seite der Benda, Graun, Baffe und Quang, aufhan-

genelief.

Liebeskind besitt alle Vollkommens heiten, die man auf der Flote, Schwie. rigkeiten zu bestegen, erreichen kann. Wenn man ihn hort, glaubt man, es sen nichts leichter, als die Flote. Sein Ton ist scharf und schneidend, sowohl oben als unten. Selbst fest er nicht. Er andert aber die Tonftucke, nach. dem es die Eigenschaften feines Juftru. ments erfodern, welches er gang fennt. Bey allen diesen Vorzugen in seiner Runft ist er nichts weniger als stolz, und lagt niemals einige Berachtung gegen die, die weniger find als er, blicken.

Seine ausführliche Lebensbeschreibung ergahlt uns herr M. Degen im oten heft von Meufels Miscellaneen

auf der 152ften Geite u. f.

Lightfoot (Johann) Doktor der Theo: logie, Canonifus zu Elp, Vicecangler der Universität zu Cambridge und Drag feftus zu St. Catharinen daselbit, ein in orientalischen Sprachen sehr erfahr. ner Mann, war gebohren zu Stone in der Grafschaft Stafford am 29sten Marz 1602; er wurde anfangs Pfar. rer an seinem Geburtsorte, dann zu Mundon in der Grafichaft Hertford, von wo er hernachmals zu obigen Eh. reuftellen nach und nach fam. Er ftarb zu Eln am 6ten December 1675. seiner Descript. ober Minister. templi Hierosolymitani, handelt er Sect. II: De Cantoribus et musica templi.

Ligniville (Marquis de) Prinz von Conca, Raiferlicher Cammerherr, Direftor der Musik des Toskanischen Ho: fes und Mitglied der philharmonischen Gesellichaft zu Bologna 1768; hat zu selbiger Zeit das Salve Regina als ei: nen drenftimmigen Canon fomponirt, und zierlich zu Florenz, wo er fich als Dilettant aufhielt, in Rupfer ftechen laffen, um feine Freunde damit zu be=

schenken.

ilie (Madem.) befand sich im Jahr 1786 als erste Sangerin und Aftrice auf dem Strasburgischen Theater. Man ruhmt ihre vortrefliche Stimme, fie foll aber mit unter einen frangofi: schen scharfen Schren aufthun, welder den, an den italienischen Befang

gewöhnten Ohren, zuwider ist. Lind (Franziscus) hat um 1730 zu Augsburg Alaviersuiten nebst einer Urie mit 12 Variationen stechen las-

fen.

Lindenmeier (Christoph) gebohren zu Deidenheim am 15ten October 1602; war Professor der Musik zu Tubingen um das Jahr 1632; er hatte vorher schon im Wurtembergischen ansehnliche geistliche Wurden bekleidet. G. Sisch lins Memor, theol. Wirtemberg. Ulm 1710. S. 94; und starb als Adelsber= gifcher Generalsuperintendent ju Sirschau am 19ten Jul. 1666.

Lindner ( -- ) gewescher Organist an der Domkirche zu Freyberg 1730; wird wegen seiner Runft sehr gerühmt.

S. Chrenpf.

Lindner (Gt. Fr.) hat im Jahr 1747 zu Königsberg drucken lassen: Dom rechtmäßigen und Gott wohlgefalligen Gebrauch der Musik.

Lindner (Johann Joseph Friedrich) Ronigl. Preußischer Cammermusitus, schon um 1754, und Flotraversift, geb. zu Weickersheim in Franken; war fo gluctlich, von dem verdienstvollen Di= sendel, als seiner Mutter Bruder, fast ganzlich erzogen zu werden. Eben dieser verschafte ihm den Bortheil, von Quanzen auf der Flote unterrichtet zu werden, und zwar mit foldem Gluck, daß man ihn allgemein für deffen besten Schüler halt. Er verbindet die größte Unnehmlichkeit mit der außerordentlich. ften Fertigfeit auf seinem Instrumente. Lindsey (Lady Anna) eine jest lebende

Dilettantin zu London, fingt befonders die schottischen Lieder herrlich, und hat die berühmte Ballade Robin Gray

in Musik gesett.

\* Lingke (George Friedrich) Roniglich Pohlnischer und Churfürstl. Cachsi. scher Bergrath; trat 1742 zur Mislerischen musikalischen Gesellschaft, und ubergab derselben 1744 eine Interval. lentabelle, die von allen Mitgliedern bewundert und angenommen wurde.

Im Jahr 1766 gab er in Druck heraus: Die Satte der musikalischen Hauptsatze in einer barten und weichen Tonart, und wie man damit fortschreitet und ausweicht. Tabellen und mit Exempeln in 4. Hierüber verursachte eine Rezensson in der Allg. Biblioth. einen Streit, der hernachmals im III. Bande der Killerschen Nachrichten weiter fort gefuhret wurde. 1779 gab er zu Leipzig in 4. heraus: Kurze Musiklehre, in welcher nicht allein die Verwands schaft aller Conleitern, sondern auch die jeder zukommenden har: monischen Sätze gezeigt und mit prattischen Beyspielen erlautert werden. Gein Bildniß befindet sich in Miglers Bibliothek. Er privatisirt gegenwartig ju Beißenfels.

Linice (K. S.) unter diesem Namen sind in Mist. verschiedene italienische Cantaten und Instrumentaltrios um 1760 bekannt worden. Ob dieser bloß durch einen Drucksehler eine verschies dene Person vom vorbergebenden geworden ist, ist nicht bekannt.

Linley C C 3

Linley (Tommasino) Birtuose auf ber Bioline, geb. in England um 1746, hat 2 Jahr ben Mardini in Italien fein Instrument studiert, und befand fid) noch 1770 zu Florenz, wo er in der Husführung seinem Meister sehr nahe

Linnemann (Hans) ein blinder Tonfünftler, lebte um das Jahr 1682 gu Halberfradt, und verfertigte fogar musikalische Instrumente. Pring Histor.

146.

Lion ( - - ) lebte 1784 gu London als einer der ersten und vorzäglichsten Fas gottiften.

Lionardi (Francesco) war um die Mit. te des vorigen Jahrhunderts ein be-ruhmter Sanger in Italien. La B.

\*Lippius (Joannes) Dottor und Prog bohren baseibst 1585 am 24sten und gestorben auf seiner Beimreise von Gießen, als er daselbst Doktor gewor: den war, am 24sten September 1612; hat außer den vier von Walthern ans gezeigten Differtationen von der Mus fit, noch eine fünfte geschrieben, welde 1710 ju Jena unter bem Titel ge: bruckt worden: Themata Musica, vt multis forte paradoxa, ita hoc maxime seculo notanda et a Musophilis publice discutienda atque explicanda, exhibens.

Lipfius (justus) ein Doktor der Rechte, Rath und Geschichtschreiber des Ros nigs von Spanien, geb. zu Isca, ohne weit Bruffel am igten October 1547, Audierte zu Lomen die Rechte und Philojophie; brachte es aber befonders in ber Rennenis der Alterthumer ungemein weit. Den Tacitus konnte et dergestalt von Wort zu Work auswen: dig, daß er sich verband, für jedes ver. fehlte Wort-mit seinem Leben zu bugen, Von Mufik war er ein erklarter Keind. Demohngeachtet hat er in einem eiges nen Traktate, die Versheilung der Instrumente und die verschiedenen Sanger bey den Triumphen der Alten, beschrieben und daben sehr gut in Rupfer vorstellen lassen. Man findet diesen Traktat im oten Tom. des Gracvii Antiquit. Roman.

Lisi (Anna Maria) eine große Sanges rin, stand um das Jahr 1690 am Tos. fanischen Sofe in Diensten. La B.

Lismore (Milord de) hat zu Paris im Jahr 1760 die Operette, le Maitre

d'Ecole, in Musik gesetzt, und auf das dafige Theater gegeben.

Listey (John) ein Komponist des voris gen Jahrhunderts zu London, deffen Arbeit den Preis erhielt, mit unter die 5 und 6 stimmigen Befange aufge= nommen zu werden, welche im Jahr 1601 daselbst unter dem Titel: Tri= umph der Oriane gedruckt wurden. Hawkins.

Literes (D. Antonio de) ein Spanischer Komponist vom ersten Range. Bon ihm fagt Bened. Hein. Feyoo in seis nem Theat. crit. univ. Tom. I. Disc. XIV: Dag er fast der Einzige sen, wels dier jene Majestat und Umnuth der alten Musik mit der Lebhaftigkeit ber neuern, verbunden mit der größten Wahrheit im musikalischen Ausdrucke der Worte, zu vereinigen gewußt habe.

Livet, war zur Zeit Ludwigs XIII. der Startste Waldhornist in Frankreich; und besonders that es ibm niemand in Kan-

faren gleich. La B.

Lobsinger (Hans) ein Murnberger Runftler, und vermnthlich ein Orgelmader, welcher daselbst im Sahr 1570 Karb; soll die Balge an den Orgeln, welche vor ihm schon von einem Deut= schen erfunden worden waren, ums Jahr 1550 gur bochften Bollkommen. Beit durch seine hinzugethanen Erfindungen gebracht haben.

Lobst (--) Virtuose auf der Bios line, und Schuler von Tartini, pris patisirte noch 1770 als ehemaliger Cam= merninfikus des Herzogs von Banern ju München, und lebte daselbst von feiner Penfion. Er fpielte noch 1772 mit großer Delikatesse, und machte seinem Meister, ohnerachtet er Mans

gel an liebung hatte, Ehre.

Locatelli (Giovanni) Direftor einer Gesellschaft italienischer Buffonisten und Sanger, fam 1756 mit feiner Gefell: schaft nach Detersburg und spielte das sclost mit vielem Zulaufe einige Jahre, bis jum Tode ber Kaiferin Elifsbeth, wo sich die Gesellschaft genothiget sahe, aus einander zu gehen.

Locatelli (Giuseppo) war um das Jahr 1780 zu Ftorenz, wo er gebohren war,

als Sanger berühmt. La B.

Locatelli (Pietro) gebohren zu Bergamo, zu Unfange Diefes! Jahrhunderts, war schon 1746 als ein außerordentli= cher Virtuoje auf der Biolin allgemein befaunt. Meines Wiffens hat et nie

ein bleibendes Engagement an einem Sofe gehabt, sondern ift, nachdem er einmal fein Baterland verlaffen hatte, ununterbrochen auf Reisen gewesen. Bis er fich endlich gegen das Ende feines Lebens Amfterbam zu feinem Unfenthalte wählete; wo er ein offentli: ches Conzert errichtete, Privateouzerte dirigirte, Unterricht gab, fomponirte; und nachdem er fich von den Staaten von Solland ein Privilegium ausgewurft hatte, feine Kompositionen, die er nach dem Geschmacke der Liebhaber einzurichten suchte, auf eigene Roften herausgab. 1761 errichtete er noch eis nen Sandel von achten romanischen Saiten. Bu dieser Industrie, woben er so gang wider die Art der Italiener fogar fein Baterland vergaß, mußte ihm feine Saushalterin ju bringen. Er starb endlich ziemlich ben Jahren daselbst 1764.

LOC

Er war ein großer Kunstler auf seis nem Inftrumente, und es blieb davon fein Raum unberührt. Geine größte Starke bestand in Doppelgriffen und pollstimmigen Spielen, woben er in feinen Fantasien unerschopflich war. Hingegen fehlte es ihm an Geschmack, und sein Ton war rube und garten Ob.

ren zuwider.

Unter seinen 6 Werken, so ohnge= fehr seit 1738 zu Umsterdam berausge= kommen sind, ift sein vorzüglichstes: P Arte del Violino Op. III, so in 12 Concerti und 24 Cappricci ad Libitum bestchet. Die übrigen Werke find, aufser der Violine, auch für die Flote. So bestehet das zte aus 12 Flotenso tos, und das bste aus 12 Violinfolos, die bende zu Paris vermuthlich nach: gestochen sind. Op. I. enthält XII Dios linconzerte: Op. IV. 6 Introduzzioni und VI Concerti: Op. V. VI Dioz Lintrios: Op. VII. VI Concerti a 4 concertant., e 4 ripieni alle zu Umfterdam.

Locatello (Dominico ) erster Organist an der Untoniuskirche zu Padua 1770; spielte sein Werk in der gehörigen fen= erlichen und großen Manier meister. haft. S. Burn. Reisen, ister B.

Locchini ( - - ) Kapellmeister im Confervatorio der Ofpedaletto gu Benedia, gebohren zu Meapel; ließ 1770. du Padua die ernsthafte Oper Scipio in Carthago vou seiner Komposition aufführen.

Lochon (Charles) ließ 1780 zu Enon 6 Violinduos Op. 1. stechen. Er stand 1788 als erfter Violinist ben der Oper und dem Conzert spirit. ju Paris.

\*Lock (Matthew) Chorsanger in der Cathedralfirche zu Ereter, und guter Romponist um die Mitte des vorigen Sahrhunderts; hat folgende Werke geschrieben: Modern Church - Music preaccused, censured, and obstructed in its performance before his Mejesty 1666. Ferner: An essay to the advancement of Music, by casting away the perplexity of different cliffs, and uniting all Sorts of Music, lute, viol, violins, organ, harpsichord, voice etc. in one universal character 1672. S. Hawkins, welcher auch sein Bildniß hat.

Lockmann (Johann) Mitglied der Ge= sellschaft des Apollo, welche um die Mitte dieses Jahrhunderts zu London blubete; hat nicht allein verschiedene Stucke von seinen Kompositionen in die Sammlungen musikalischer Stude, so diese Gesellschaft zum Gebrauche ihrer Conzerte um 1740 hers ausgab, eingerückt; sondern auch die Oper Rosalinde gedichtet, welche 1740 jum zweytenmale mit einem Discurs, über den Ursprung und Fortgang der Oper überhaupt, zu London gedruckt wurde. Johann Christoph Smith hat diese Oper in Musik gefest. Und von dem ihr vorgesetzten Discurs findet man im 4ten Bande der Marp. Beytr. Nachricht.

Lodi (Silvia) eine um 1720 berühmte italienische Sangerin. S, de la Bor-Man nannte sie gewohnlich la de.

Spagnuola.

Lodi (Sigra) Sangerin in Churbayeris ichen Diensten zu München 1772, wur= be wegen ihrer fconen Stimme, gutem Vortrage und hubschen Gestalt, ge-

Lobel, ein blinder Bebraer, der um 1725 mit einer Bande Musikanten in Boh. men zum Tanze spielete. Franz Ben-da, den damals fein Schicksat unter diese Bande führete, sagt von ihm: "Er zog einen guten Ton aus seinem "Instrumente, und sette sich seine Stude felbft, welche zwar febr wild, "aber boch sehr artig waren: einige gleiner Tangmelodien giengen bis ins 22 hohe A hipauf, und bennoch brachte , er fie angerft nett und rein heraus." Cc 4

Er wurde dadurch Bendas erftes Mufter, dem er mit Fleiß benzukommen

suchte.

Loeblein (Georg Simon) Kapellmei: ster zu Danzig, geb. in Meustadt an der Beide im Coburgischen 1727; wur: de wegen seiner ansehnlichen Große in feinem isten Jahre zu Potsbam mit Gewalt zum Solbaten weggenommen, als er im Begrif war, nach Copenhas gen zu gehen. Er machte verschiedene Feldzüge mit, und wurde endlich in der Schlacht ben Collin unter den Tod. ten gelaffen. Die Kaiserlichen, die noch einiges Leben ben ihm fpuhrten, brachten ihn in ein Hospital, und er fam endlich, noch nicht ganz von feis nen Wunden geheilt, in fein Baters land zurück, gerade zu ber Zeit, ba ihn die Seinigen noch als einen Todten betrauerten. Er gieng darauf 1760 nach Jena, studirte daselbst, und machte fich durch seine Geschicklichkeit auf der Sarfe beliebt. Zugleich übte er fich in der Musik überhaupt, und brachte es darinne soweit, daß er 1761, beym 216= gange des bisherigen Mufifdireftors, Herrn Wolfs, ikigen Kapellmeisters in Beimar, deffen Stelle erhielt.

Nach dem in Sachsen 1763 geschlos senen Frieden, wandte er sich nach Leipzig, gab daselbst Unterricht auf dem Klaviere und der Biolin; stand im gro-Ben Conzert ben der eisten Biolin als Ripienist und benm Flügel als Golo. spieler; errichtete selbst ein wochentlis dies Liebhaberconzert, welches größten= theils aus seinen Scholaren bestand, und wozu er die geborigen Inftrumen. te, selbst blasende nicht ausgenommen, porhielt; fomponirte die Stude, fo er feinen Schulern zum Studieren vor: legte, und radirte fie felbst in Rupfer: versorgte seine Schuler und andere, mit alten und neuen Biolinen, die er ihrem Geschmacke zuzurichten wußte; machte eine Probe mit einer Operette, auch fur den Befang ju foin. poniren, ließ es aber ben diefer Probe bewenden. Schrieb endlich 3 musika. lische Bucher, bis er 1779 nach Danzig als Rapellmeister berufen wurde. Das dasige Clima schien aber seiner Gesundheit nicht zuträglich, so, daß er ichon zu Unfange des 1782sten Jah. res, im 55. seines Allters daselbst starb.

Ob es ihm gleich nicht an Genle überhaupt fehlete: so schien er doch zum

Romponisten nicht gebohren zu seyn. Destomehr Talent zeigte er beym musställschen Linterrichte, so daß er sich ben seinen Schülern viele Hochachtung und reichliche Belohnung dadurch erwarb. Er unterrichtete auch selbst im Contrapunkte. Er war mit einem Worte ein thätiger und beredter Mann.

I. Seine hinterlassenen theoretischen Werke sind: 1) Klavierschule, oder turze und grundliche Unweisung zur Melodie und Harmonie, durch. gebends mit praftischen Berspielen erkläret. Leipzig 1765 in 4, und zum drittenmal 1779 aufgelegt. 2) Blas vierschule, zweyter Band. Wors innen eine vollständige Unweisung zur Begleitung der unbezifferten Basse, und andern im ersten Ban= do fehlenden Farmonien gegeben wird: durch 6 Sonaten, mit Be: gleitung einer Violine, erklärt. Mehst einem Jusatze vom Rezitastiv. Leipzig 1781 in 4. 3) Unweis sung zum Violinspielen, mit praktischen Berspielen und zur Uebung mit 24 kleinen Duetten erlautert. Leipzig 1774. II. In praktischen Klas viersachen hat er seit 1766 sechs Wer: te, selbst radirt, welche in Klavier. parthien, Sonaten, Trios, Quatros und Conzerts bestehen, und die, seitdem er aufgehört hatte, Schüler , zu ziehen, vermuthlich ausgedient ba= ben.

\*Loen (Johann Michael von) geb. zu Frankfurt am Mann, am 21sten De: cember 1694, war zulest Konigl. Preu-Bischer geheimer Rath und Regierungs= prasident ber Grafschaften Tecklenburg und Lingen. Er hatte bas Gluck, daß feine vortreflichen Naturgaben sogleich von seiner ersten Kindheit an mit der möglichsten Gorgfalt, durch den besten Unterricht gepfleget wurden, fo, daß er schon in feinem isten Jahre ifit die Universität Marburg beziehen, und auf felbiger im izten Jahre, de jure, gflod ex injuria oritur, offentlich dis putiren kounte. Im Jahr 1712 verwedsfelte er diese Akademie mit der zu Salle, wo er außer den übrigen Wifsenschaften auch die Musik erlernete.

Nachdem er 1715 auch diese Akademie verlassen hatte, bemühete er sich zwar an den Höfen zu Berlin und Dresden in Hof oder Ariegsdienste zu kommen. Es scheint aber, bey seiner Liebe gur Frenheit und den herrlie chen Mussichten, welche ihm das bes trachtliche Bermogen feines abgelebten Onfels gaben, daß es ihm fein rechter Ernft damit mar; auch bewies es die Folge. Indem er langer als 40 Jahre in beständigen Reisen an den verschies benen deutschen Sofen, in Frankreich, in der Schweis und in Holland, und die Zwischenzeiten in Frankfurt, seiner Baterstadt, aubrachte, wo er feine Zeit in Studieren, Ueberfeben, Bucher: Schreiben, Gesellschaften und Conzerte vertheilete.

Die glucklichste Lage seines Lebens ju bemerken, und mit feinen Bunfchen nicht über selbige hinaus zu gehen, ftes het nicht in der Macht des Sterblichen. Huch Loen machte hiervon die Erfah: rung. Bishieher hatte er fren und ungebunden gelebt. Diefes Glucks gewohnt, fieng er an, selbiges mit Gleichgultige feit zu betrachten. Er verheprathete fid und ofnete damit fein Sans einer Menge von Gorgen , Unruhen und traurigen Erfahrungen, für ihn bis: her gang neuer Urt. In wiefern ein zwenter Berfuch, feine Gemuthernhe in oben genannten Ehrenstellen wieder ju finden, gelungen ift, hat herr Strodtmann, sein Biograph, nicht gemeldet. Er starb am 24sten Jul. 1776.

Unter seinen vielen theologischen und politischen Schriften gehören bloß folgende hieher: Gesammelte kleine Schriften, vierter Theil, jum Druck besorgt 1752 von J. B. Müller. Der erfte Abschnitt derselben enthalt fritissche Anmerkungen über die schonen Runfte und Wiffenschaften, und zwar insbesondere der ste: von der Schauspielkunst: der 6te von der Tonfunst: und ber gte von den Pafions

oratorien.

\* Loescher (Caspar) Doktor, Profes for und Generalsuperintendent ju Bit. tenberg, geb. zu Werba an der Pleife, am sten May 1636; studierte zu Leip. 3ig von 1656 bis 1668, wurde von da in diesem Jahre hieher nach Sonders: hausen als Paffor und Superintendent berufen: dann nach Erfurt, Zwickau, und endlich 1687 nach Wittenberg, wo er am iiten July 1718 starb. Dafelbst hat er 1699 eine Differtation, De Saule per Musicam curato, in 4. dructen lassen. S. Walther, Bas sein Sohn,

Superintendent ju Dresben, für ein warmer Freund von Mufit, und wie geubt er barinne gewesen, findet man in den Billerschen Lebensbeschreib. ber. Musikgelehrt. G. 82.

Loeschner ( - - ) wurde um 1783 burch verschiedene Parthien, für obligate horner oder Trompeten mit Biolinbes

gleitung in Difpt. befannt.

\*Loewen (Johann Friedrich) Setres tair ju Schwerin 1758; hat daselbit um diese Zeit 2 Abhandlungen geschries ben: 1) Unmerkungen über die Wdenpoesie, und 2) Unmerkungen über die geistliche Cantatenpoessel fo man bende in Bertels Samm. lung mus. Schriften, zu Anfange des ersten und des zwepten Stucks sindet. Loforte (——) unter diesem Namen findet man um 1782 unterschied ene

Opernarien in Mipt.

Logi, ein bohmischer Graf und vortref. licher Lautenist, geb. 1688, war vom Kaiser Leopold, wegen seiner außera ordeutlichen Runft, in den Grafen-ftand erhoben, und lebte ju Aufange Diefes Jahrhunderts ju Prag, mit eis nem jahrlichen Ginkommen von 80000 Rfl. gang für und in der Mufik. Gi= nen Theil seiner Jugend hatte er in Frankreich und Stallen zugebracht; hielt sich um 1697 zu Leipz. auf, mo in feinem Sause der berühmte Wettstreit zwischen ihm auf ber Laute, Aubnau auf dem Klaviere, und Bebenffreit auf dem Pantalon, vorfiel. Wegen das Ende feines Lebens hielt er fich au Prag auf.

Kapellmeifter Stolzel, der ihn bafelbst um 1715 dren Jahre binter ein= ander fehr genau fennen lernete, res det mit vieler Udytung von feiner Gin= ficht und Runft, und erzählet uns: daß er gemeiniglich an den Vormitta. gen einige Stunden im Bette figend, mit der Laure in der Sand, in beftanbiger Uebung und Fantafferen juges bracht habe. Und so oft ihm ein Gins fall nach seinem Geschmacke geglückt fen, habe er benfelben fogleich aufge= schrieben, aber auch in ein dazu bestimmtes Behaltniß alsbald forgfaltig verschließen laffen. Nach der Mittags. tafel spielte er in dem Saale, mo fein vortreflicher Flügel stand, die Bioline, wozu ibm auf dem Flügel akkompag. nirt murde. Sier verweilte er ofters auf einer wohlangebrachten Diffonang

Ec 5 lange,

lange, um sie recht zu genießen, und rief dann aus: E'una nota d'oro! Einen Gat, ber ihm gefiel, ließ er bren bis viermal wiederholen, und anatomirte selbigem baben, bis auf das fleinste Detail. Sanz besonders behagte ihn die Kullische und Suxische Manier, und ein Gat, der fich dies fer naberte, fand gewiß allemal feis Um Abend machten ges nen Benfall. wohnlich die Divertissements aus ben gedruckten Overn des Lully den Befeblus. Dies war seine Unterhaltung, da er schon über 70 hinaus war. Er starb dafelbst 1721. S. Ehrenpf.

Logrorgino, ein italienischer Kompos ponist und Zeitvermandter des Pergo: lest, des Leo und Jeo, ist der Schopfer der Opera Buffa. Rast alle nachherigen Komponiften diefer Urt, haben sich nach ihm gebildet. La B.

Lohelius (Johann Welschlögel) Pra= monstratenserpriefter und Dufitbiret: tor an dem Stift Gtrahof ju Prag, geb. zu Dur in Bohmen 1724; hat im Sahr 1786 daselbst in 8. herausgeges ben: Beschreibung der in der Pfares kirche des K. Pramonstratenser Aifts Strahof in Prag befindlichen großen Wrgel, sammt vorausge= schickter kurzgefaßten Geschichte der pnevmatischen Kirchenorgeln. Hierinne behauptet er gegen Spon= feln, daß unsere Urt von Orgeln fru. ber als im vierzehnten Jahrhunderte, bekannt gewesen waren. Als Kompo-nist hat er 8 Oratorien, 5 Pastoral operetten, viele Missen, Offerto: rien und Litaneven, auch viele Klaviersachen geschrieben.

\*Lobenstein (Daniel Caspar von) Synbitus zu Breslau, geb. zu Nimptich in Schleffen ams Jan. 1635; verdient als ein erfahrner und geübter mufikal. Dilettant bemerke zu werden. Er-hat and) in seinen Arminius einen gelehrten Discurs: Von Kraft der Musik

eingerückt. Er ftarb 1683.

Loiseau, ju Paris, erfand einen neuen Rotendruck, und gab durch selbigen 1768 Amusemens lyriques, als seine erste Probe, heraus, worüber er mit dem privilegirten Notenstecher, Sen. Balard, in Prozeß gerieth, ihn aber

Loisel (Jean Fredr.) Tonkunstler zu Paris, ließ um 1783 daselbst 6 Vio-Luguatros Op. L. und dann 1 Violin:

conzert Op. II. stechen. Die Musen betrauren schon das frühe Grab dieses wurdigen jungen Runftlers.

\*Lolli (Antonio) Birtuofe auf der Bio= line, geb. zu Bergamo; fand von 1762 bis um 1773 als Conzertmeister in Herzogl. Stuttgardischen Diensten, und hatte daben die Frenheit, von jedem Jahre 6 Monate auf Reisen zuzubrinacn. Bon bier kam er in Rugisch Rai= serliche Dienste. 1785 that er eine Reise nach England und Spanien, und erhieltzu Madrit vom Prinzen von Affinrien eine goldene Dose mit 350 Duka: ten; und vom Theaterentrepreneur an

Solos, 2000 Realen, so wie er die Geige aus der Hand legte. fer Zeit hat man weiter nichts von ibm

jedem Abende für ein Conzert und 2

achort.

Alle Stimmen vereinigen fich darinne, bag er es auf seinem Inftrumente zu einem noch nie gesehenen Grade von Fertigkeit und Geschwin= diakeit gebracht habe. Daß man sich nur febr dunkete Vorstellungen von den Abwechselungen machen tonne, welche auf der Geige zu leiften stehen, wenn man ibn nicht gehort bat. Man nennt ihn nur den mufikalischen Buftspringer. Er ertlettert Soben auf feiner Geige, die vor ihm kein Virtuofe crreicht hat. Huf der andern Seite ift er durch feine Launen, nach welchen er sich an fein Zeitmaaß bindet, für ein Orchefter vollig unbrauchbar. Den genbteften Begleiter, den er boch nur allein gu feinen Golos nothig hat, fallt es ichon schwer genug, ihm nachzukommen. Man foll auch noch nie ein regelmäßis ges Conzert von ihm gehört haben.

In England fam er in eine außer: ordentliche Verlegenheit, als ihm der Pring von Wallis ein Quartett von Zayon vorlegte. Als er nach mancher: ken Entschuldigungen wie gezwingen wurde, die Parthie zu übernehmen, so erstaunte man nicht wenig, als man fahe, daß er gar nicht fortkommen konnte. Bu einer andern Zeit wurde er gebeten, ein Abagio zu spielen. 211lein er schlug es rund ab, indem er lachend hinzu setze: "Ich muß Ih. "nen sagen, daß ich aus Bergamo find "wir alle gebohrne Narren, und ich " bin einer von den vornehmften dar-20 aus. " Dies zufainmengenommen,

bered.

berechtigt ibn mehr zu dem Titel eines Virtuosen auf der Violin, als auf den, eines großen Confunstlers.

LOL LOO

Von seinen Kompositionen find zu Paris gestochen worden: 2 Wiolinconzerts 1769. 2 dergleichen, ein. zeln. 6 Violinsolos. 6 Deraleichen. 5 Dergleichen, mit einem Diverti: mento. Sein neuftes Werk ift 1786 du Berlin gestochen worden, und hat den Titel: Eccol du Violon en Quatuor, a 2 Viol. Alt et Violonc. In Mirt. hat man noch einige Violins conzerte und einige Quatros.

Lolli (Dorothea) eine vortrefliche Gangerin und Aftrice, that sich in den Jahr ren von 1770 bis 1780 in Italien her

vor. La B.

Lolli (Joseph) Vicekapellmeifter des Eughischofs zu Salzburg, geb. zu Bos logna; war vorher Tenorist, und hat daselbst einige Wratorien und verschie. dene MTessen und Besperpsalmen in Mufit gefett. Er ift ein Schuler von Martial Greiner.

Lombardini (Antonio) ein italienischer Komponist des porigen Jahrhunderts. Bon seiner Komposition wurde 1689 d'Amore e di Marte, aufgeführt.

S. Gloria delle Poef.

Lonati (Carlo Ambrosio) von Mais land, ein Komponist des vorigen Jahr. hunderts in Italien. Man führete 1684 zu Benedig die von ihm tomponirte Oper, Ariberto e Flavio, Regi de' Longobardi, auf. S. Glor. d. Poef.

ein ist lebender Komponist zu London, gab daselbst 1768 geistliche

Lieder heraus.

Loonsma (Steph. Theod. van) Orgas nift ober vielmehr Schulmeister zu Yest 1762, hat vor dieser Zeit in Friesland dructen lassen: 4) Muzikaale A. B. of het Kortbegrip wegens de Behandeling van het Orgel en Clavecimbaak. Fe Deum Laudamus in't Latyn en int't Nederduits voor de Viool, dwars Fluit, Violoncel en Basso con-

Loos (Johann) Organist zu Tongomirchiz ben Prag 1768; war sowohl wes gen seiner Kunft als wegen seiner Kome position um diese Zeit berühmt.

Loosemore (George) ein berühmter Englischer Tonkunftler des vorigen Jahrhunderes, war Baccalaureus der

Musik an dem Drenfaltigkeitscollegie zu Cambridge.

Loosemore (Henr.) ein Baccalaureus der Musik zu Cambridge, im 3. 1640; war der erste Organist des Königlichen Rollegiums daselbst, und barnach am Dom zu Ereter.

Gin anderer gleiches Ramens, welder diese lettere Stelle beseffen bat. foll die erfte Orgel dafelbst errichtet bas

Ben.

Loproscino (Nicolo) ein italienischer Komponist, wurde um 1794 durch ver= khiedene Opernarien bekannt. Bielleicht foll dies Logrorgino feyn. S. beffen Artikel oben.

Lorazi (-- ) ein ist lebender beliebe ter italienischer Komponist. Bon feis ner Komposition wird feit 1780 in der Uebersetzung aus dem Stalienischen die Overette, der Kapellmeister, auf ben deutschen Theatern aufgeführt.

Lorente (Andrea) ein Spanischer Tons fünftler des vorigen Sahrhunderts, bat ein Werk unter dem Titel herausgege. ben: El porque de la Musica, Canto, plano, Canto de Organo, Contrapunto, y Composizion, Alcala 1672.

Lorenzini (Sgra) stand 1785 als Sange. rin an dem Koniglichen Theater ju

Turin.

Lorenziti (Antonio) Rapellmeister an der Hauptkirche zu Mancy; hat bis 1783 zu Paris und im Hagg 10 Werte stechen lassen, welche in 6 großen Sinfonien, bis 40 Violinquartet= ten, 6 Piolinduos u. f. w. bestehen. Gegenwartig befindet sich auch ein Lorenziti als erfter Biolinift an dem Operna orchester zu Paris.

Lorenzo, ein Raftrat, welcher fich ges gen das Jahr 1783 in Dentschland befand, und besonders in zärtlichen Arien

gerühmt wurde. Lorenzo ( Diego ) ein großer Contrapunktist des ibten Jahrhunderts, war zwar ein Spanier von Geburt, lebte aber in Stalien, und trug dafelbft das Seinige jug Beforderung ber Runft mit ben.

Loschet, war im Jahr 1785 Mustedireks tor am deutschen Theater zu Prag, und es ift zu vermuthen, daß biefe Stelle feinem Unwurdigen ju Theil

wird.

Kose (Hieronymus Heinrich) war im Jahr 1740 Nathsmusikant zu Hamburg, und wurde von Mattheson als ein bes londerer

sonberer Runftler auf der Biola bi Gamba und der Bioline gerühmt. S.

Chrenpf.

Lotti (Antonio) zulest Kapellmeister an St. Marius zu Benedia, der Chef der Venetianischen Schule, blühete schon in den letzten zwanzig Jahren des vorigen Sahrhunderts, und war aufangs Organist an dieser berühmten Kirdie. Da er als solcher mit den geheimen Runften der harmonie um fo vertrauter war, als die übrigen Kom. ponisten seiner Zeit: so laßt sich dars aus die große Achtung herleiten, in ber er ben feinen Zeitvermandten ftand. Gelbst Lasse, der ihn 1727 zu Venes dig fennen lernte, hatte ihn zu feinem Belden ertohren. "Welcher Musdrud, " welche Mannigfaltigfeit in demfel-" ben und welche Michtigfeit und Mahr. "heit in seinen Ideen !" rief er einfts mals ben Unhörung eines Lottischen Werks, aus. Und noch Burney rubmte den Eindruck einer Meffe, wel. er im Jahr 1770 von deffen Kompost: tion gu Benedig horete, Rach dem Urs theile seiner Landsleute verband er mit der Runft und Regelmäßigkeit der als ten Schule alle die Grazie, ben Reich. thum und das Glanzende der neuern.

Wie groß sein Benfall auch als Operns komponist gewesen sen, lasset sich schon daraus schließen, daß er seit dem Sahr 1683 bis 1718, so weit meine Machrich: ten von seinen Opern geben, ununter. brochen für eines der Theater zu Benedig gearbeitet bat. Sier war es benn auch, wo ihn der Churpring von Sach. fen um 1712 zuerft bewundern lernete: welches bernachmals im Sabr 1718 zu feinem Rufe nach Dresden, ben dem Benlager diefes Pringen, Gelegenheit gab. Er feste dafelbst die Oper, Gli Odi delusi dal Sangue, und fehrte, vermuthlich, weil der Sof der ewigen Bankerenen feiner übrigen Landsleute, und besonders der Ganger, überdrußig war, schon im fotgenden 1719. Jahre wiederum zurück nach Benebig. Daß er aber ben seinen Arbeiten furs Thea: ter nicht so streng zu Werke gegangen ist, als ben seinen Kirchensachen, läßt sich aus der Erklarung seines damali. gen Privatnotiften, des fel. Organis ften Schröters, Schließen, welcher ausdrucklich in seiner Lebensbeschreis bung sagt: "Ich mußte seine Partitu= n ren ins Reine schreiben, und die von

"ihm meistentheils ausgelassenen "Mittelstimmen benfügen."

Beiter sinden sich keine Nachrichten von seinem Leben. Ein gedrucktes Werk von XVIII Madrigalen, sür 2, 3, 4 und 5 Stimmen, macht uns schen Walther, als ein schönes Werk, bekannt Noch ein Miserere in Mspt. sür 4 Singstimmen und 4 Justrumenste, sindet man in Herrn Breitkopfs

Miederlage.

Seine Opern sind nach dem Labor= de folgende, und zwar sammtlich zu Benedig aufgeführt: Giustino 1683: il Trionfo d'Innocenza 1693, dett ersten Aft vom Tirst 1606: Achille placato 1707, und Teuzzone: Ama più chi men si crede 1709: Commando inteso, ed ubbidito desaleichen: Sidonio desgleichen: Isaccio Tiranno 1710: Forza del Sangue 1711: il Tradimento Traditor di se stesso bes: aleichen: l'Infedeltà punita 1712: Porsena desgleichen: Irene Augusta 1713: il Polidoro 1714: Foca superbo 1715: Alessandro Severo 1717: il Vincitor generoso 1718, und endlich die 1719 ju Dreeden aufgeführte Gli Odi delusi dal Sangue.

\* Lotti (Santa Stella), s. Stella.

Lots (Theodor) Instrumentenmacher um das Jahr 1782 zu Presburg in Ungarn; hat das Bassethorn zu derjenigen Vollkommenheit gebracht, in der es ifo gebraucht wird. Dies Instrument ift von Solz mit schwarzem Leder überzogen, in der Form eines halben Monds. Um Ausgange befindet fich ein vierectigter Raften, darins ne 3 Kanale befestigt find. Im Ende des letten Kanals steckt ein von Defe fing jujammengedrucktes Schabstuck. Hat übrigens 7 Löcher und 7 Klappen, wird wie ein Clarinet geblasen, und hat auch ein solches Mundstück. Umfang desselben ift nach dem Baß. schlüssel vom tiefsten G bis zum obern d, wenn die Stimmung aus G ift, und hat einen ftarfen Ton.

\*Louette (Franz), f. Lalouette.

\*Louis XIII., s. Ludwig XIII. Louis (Madam) die Gattin eines bes rühmten Urchitesten zu Paris, hat daselbst 1784 VI Klaviersonaten stechen lassen. Schon 1776 gab sie ihre Komposition der Operette, Fleur d'Epine. auf das dasige Theater, welche sehr wohl ausgenommen wurde.

Lovatini

Lovatini (Sgr.) ein berühmter italienis scher Tenorsänger, sang 1769 zu Lon-

bon mit ungemeinem Benfalle.

Lowis (Joan) ein Contrapunftist des ibten Jahrhunderts, von deffen Ur. beit man verschiedene Motetten in dem von P. Ioanelli 1586 zu Benedig hers ausgegebenen Nov. Thesauro mus. Lib. I findet.

Lucchesi (Andrea) Rapellmeister des Churfurften von Colln zu Bonn, geb. am 28sten Man 1741 34 Motta im Friaul, jum Benetianischem Gebiete gehörig. Seine Lehrer in der Komposition find gewesen, im Theaterstyl: Sgr. Cochi von Meapel; im Rirchenstyl: Pater Paolucci, ein Schuler von Pat. Martini ju Bologna, und nachher Sgr. Seratelli, Rapellmeister ben dem

Berzoge von Benedig.

Im Jahr 1771 fam er mit einer Operngesellschaft, als derselben Rapells meister, nach Bonn, und trat mit einem Gehalte von 1000 Gulden in Chur-fürstliche Dienste. Alls Künftler thut er fich besonders auf der Orgel hervor, mit welchem Justrumente er sich vor. züglich in Stalien beschäftiget bat. Alls Komponist liebt er die leichte, ges fällige und muntere Manier, doch ist sein Sag reiner, als man ihn iho gewohnlich ben seinen Landsleuten findet. In seinen Rirchenarbeiten bindet er sich aus Gefälligkeit gegen die Liebhaber nicht fehr an die strenge gebundene Schreibart.

Seine Werke furs Theater find I .: 1) l' Ifola della fortuna, gu Benedig 1765: 2) Il Marito geloso, ebendas. 1766: 3) Le donne sempre donne, ebendaselbst: 4) Il matrimonio per astuzia, zu Benedig 1771: 5) Il gio-catore amoroso, intermezzo sur 2 Personen: 6) Eine Cantate, bey Gelegenheit eines großen Sesses, wels ches die Republik Benedig auf dem Theater, S. Bened. 1767 bem anwesen: den reg. Bergoge von Burtemb. ju Ch. ren anstellte. 7) Il Natal di Giove, und 8) l'Inganno scoperto, bende au Bonn fomponirt. Hußer diesen noch verschiedene Intermezzen, Cantaten und andere Stucke, ben verschiedenen Gelegenheiten ju Bonn.

II. Fur die Kirche: i) Eine zwey: chorigte Vesper. 2) Ein lateinisches Oratorium. 3) Ein Te Deum, find alle 3 für das Conservatorium degli In-

curabili gu Benedig gesett. 4) Eine Todtenmesse, jum Begräbniß des Herzogs von Monte Allegro, panis fchen Gefandten zu Benedig, 5) Eine Messe, für das hohe Stift S. Lo-renz zu Benedig. 6) Eine Messe und Vefper, jum Feste der Empfang. niß Mariens zu Berona. 7) Mehres re Messen, Antiphonien, Mertos rien und Motetten für die Kapelle zu Bonn.

III. Gestochen find fur Instrumen. te: 3 Sinfonien: 6 Algoiersonas ten mit einer Biolin: 1 Algoiertrio und 2 einzelne Klavierconzerte. In Mipt. hat man noch verschiedene Blas vierconzerte und vier Klavierqua: tros, nach einer Machricht vom Grn. Hoforganist Weefe vom Jahr 1783.

S. Cram. Mag. 380.

Lucchesini (Graf Giacomo de) Nitte meister ben dem Sehrischen Ruragier= regimente Raifer Carl VI., und erftes Mitglied der von Minglern errichtes ten musikalischen Gesellschaft; blieb 1739 in der Schlacht ben Krotzka. Er madite Stalien, feinem Baterlande, als Komponist von mehreren Cantas ten und Conzerten Ehre; von welchen lettern Migler eines auf die Flote, 1742 zu Leipzig, hat in Rupfer ftechen laffen.

Lucchesino, s. Pacini.

Lucchini (Benedetto) war Abt des Klos sters des beil. Benediktus von Paln-rone im isten Jahrhunderte, und von Mantua geburtig. In Armell. Bibl. Cafin. wird versichert, er fen der Kom. ponist vieler vortreflichen Musikwerte gewesen. Gerberts Gesch.

Lucciasco di Ferrara, einer ber größten Orgelspieler Staliens, aus Ferrara geburtig; bessen Petr. de Valle in seis ner Dissert, de Musica aetatis suae in des Donii Werken Tom. II. p. 253

gedenfet.

Lucian, eines der schonften Genies des Alterthums; war zu Samosate in Sprien gebohren, zur Zeit des Kaifers Trajan, und wollte anfange die Bild: hauerkunft erlernen. Da er aber den erften Stein, fo er ben feinem Meister bearbeiten sollte, zerbrad, und deswegen von selbigem übel behandelt wurde: so verließ er diese Kunft und wählete die Wissenschaften. Er wurde auch Advokat, fand aber so viel Bei trugeregen ben diesem Handwerke, bay

827

er auch selbiges verließ, und sich einzig tur Philosophie hielt. Er hielt fich lange Zeit gu Uthen auf, und fam ge= gen das Ende feines Lebens, das bis au seinem gosten Jahre gereicht haben foll, wiederum juruck in fein Bater. land. Bon seinen Schonen Schriften gehoren nur diejenigen hieher, welche von der Musik handeln: als seine Har-Belegentlich tommt auch monides. in mehrern seiner Schriften von Mus Als in den Göttergespräs chen: in der Abhandlung de Saltatione, von welcher in ber Berlinischen Samml. vermischter Schriften (B. I. S. 370) eine Uebersetzung befindlich iff; und bin und wieder in mehreren.

Lucini (Francesco) von Mailand, eis ner der erften und altesten berühmten Sanger Italiens; fang den Tenor eis ne sehr lange Zeit in der Cathedralfir: che zu Mailand, vom Jahr 1600, bis pur Mitte dieses Jahrhunderts, und genoß viele Achtung wegen feiner Kunft, die sich aber damals noch in ih.

rer Kindheit befand. La B.

\*Ludecus (Matthaeus) Bischof zu Sa: velberg, Canonikus und Dekanus bes basigen Capitels, geb. zu Wisbach in ber Mark; starb 1606. Er hat ein Missale zum Gebrauch der Kirche hers ausgegeben, welches Cantica, Hymnos u. f. w. enthalt, und 1589 ju Wit= tenberg in Fol. brucken laffen. G. DBal. ther. Sein Bildniß s. in Seidels Bils dersammlung verdienter Manner aus der Mark Brandenburg.

\*Ludovici (Jakob Friedrich) war Bis refanzler und oberster Rechtslehrer zu Gießen, geb. zu Vacholshagen in hinterpommern am 19ten Septembr. 1611: schrieb unter andern eine Dissertatio de co, quod instum est circa Campanas, so 1739 und 1780 gedruckt wurde, und starb am 14ten December 1723, im

52ften Jahre seines Alters.

\* Ludwig XIII., König in Frankreich, von 1606 bis 1643; war Komponist. Man findet in Kirchers Musurgie verschiedene Proben von seiner Arbeit. Auch Labord hat in den II. Tom. feines Effai einen Chanson von ihm Ungleich mehrere Stueingerückt. cte aber werden noch zu Paris von feiner Arbeit aufbehalten.

\* Ludwig (Mag. Gottfried) gebohren zu Banreuth am 26sten Octobr. 1670, , war zuleht Mektor am Henneb. Gynw nasio zu Schleusingen, und hat das selbst 1703 in 8. herausgegeben: Schediasma sacrum de hymnis et hymnopoeis Hennebergicis, i. e. Zenne: bergische Liederhissorie. Er starb am zisten April 1724. Jodier.

LUE

LUD

\*Ludwig (Jakob Sebald) Cantor und College an der Lauvenzer Schule zu Rurnberg, geb. daselbst 1616, starb als ein in seinem Umte verehrter Mann

1663.

Ludwig (Johann Abam Jakob) Post: sekretair und Buchhalter in der Bier= Ungischen Buchhandlung zu Hoff. Mitglied der Oberl. Bienengesellschaft, und der churpfalzischen Dekonom. Gesellsch. geb. zu Sparneck im Banreuthischen am isten October 1730; hat Berschiedenes über den Orgelbau geschrieben, als: 1) Versuch von den Eigenschaften eines rechtschaffenen Orgelbauers, Hof 1759. in 4. 2) Schreiben an Zeren J. S. Zoffmann, Oberveganisten in Breslau 1759. 4. Vers theidigung des Herrn Sorge wider Kerrn Marpurg in 4. 4) Gedansten über die großen Orgeln, die aber deswegen keine Wunderwerke find, Leipzig 1762 in 4. 5) Den un. verschämten Entebrern der Orgeln, Erlangen 1764 in 4. Line helle Brille für die bloden Augen u. s. w. in Sorgens Santasie 1767. Er starb im Gahr 1782.

Lübbing ( - - ) von ihm sind um 1780 in Mipt. " 9 Veränderungen über den Choral: Freu dich sehr, o meine Seele, auf die Orgel ju Vor-

fpielen bekannt geworden.

Lüders (Hans Heinrich) berühmter Organist in Rlensburg, geb. zu Rel: ling, einem Marktflecken in ber Graf. Schaft Pinneberg am 24sten Febr. 1677, aus einem Geschlechte, deffen Vater bis ins dritte Glied in auffteigender Linie, als Organisten bestanden hat. In seinem 12ten Jahre kam er auf die lateinische Schule nach Gluckstadt, und genoß zugleich 5 Jahre lang den Unterricht des dasigen berühmten Dr. gmisten, Franz Zeinrich Müller, im Gesange und dem Klaviere. Rach dieser Zeit nahm er zu Ihehoe ben dem dasigen Organisten, Johann Conr. Rosenbusch, Unterricht in der Komposition, und besonders im Rirchen. styl, und seste dieses Studium bis in sein 20stes Jahr mit allem Fleife fort. Dierauf

Hierauf suchte er große Meifter anbes ver Stadte auf, und tam endlich nach Hamburg. Und da er daselbst als Kunftler vorzügliche Mahrung für feis nen Geift fand, hielt er fich daselbst 4 Jahre lang auf, und suchte fich vor= guglich nach' dem bafigen beruhmten Organisten Lubeck an der Nikolaikir. che zu bilden. 1706 erhielt er dafelbst von Klensburg aus den Muf als Organist an die dasige Mikolaikirche, den er fofort annahm, und bis 1740, soweit biefe Rachricht gehet, mit Ruhm und Ehren vorstand. Seine vornehmsten Kompositionen bestehen in 1) einem Sestjahrgange, für 2 Soprane und Bağ mit 3 Instrumenten. 2) Einem Paßionsoratorium, für 5 Singstim men und 9 Instrumente. 3) 3wolf Klaviersuiten, welche zwar viele Lieb. haber, aber noch teinen Berleger ge-funden haben. Alfo alles in Difpt. S. Chrenfporte.

Luigi (- -) ein berühmter italienischer Contrapunktist um 1650, wird von dem Verfasser der Histoire de la Musique mit vorzuglicher Achtung ge-

naunt.

Luini, ein Kaftrat und Gopranfanger aus Malland; kam 1758 nach Peters= burg an das dasige Operntheater als Sånger, und wurde besonders wegen

seiner Kunst daselbst geschäht.

\*Lully (Jean Baptiste) Ecuyer, Conseiller Secretaire du Roi, Maison, Couronne de France et de ses Finances, et Sur-Intendant de la Mulique de Sa Majesté. D. i. Mittet, Rang= leprath der Krone von Frankreich und des Königlichen Hauses, und Oberauffeher der Koniglichen Oper und Rapelle, geb. zu Florenz 1733. So weit brachten die musikalischen Talente eis nen armen Purschen in Krankreich, der daselbst in seinem izten Sahre, mit der Stelle eines Ruchenjungen einer Prinzefin, die Laufbahn zu seinem funftigen Slucke betrat. Als er starb, bing terließ er im Golde 630000, d. i. sechs mal hundert und drengig taufend Lis vers, die er während seinem is jahris gen Opernregimente, mit 19 fompo: nirten Opern, deren Druck ihm allein jährlich bis 8000 Liv. einbrachte, ers worben batte.

Unfer große Keiser starb arm und fastjunbemerkt, nachdem er zu hamburg in Zelt von 40 Jahren an die 116 Opern

geset hatte, woraus wir noch manchen Gedanken in unfern Zeiten als frische Waare mit Bergnugen boren. Freylich war Reisers Charafter mehr für den Genuß des Lebens, da Lully hingegen auf gut italienisch sich besser

LUL

auf bas Sparen verstand.

Alle diese vom Könige und der franabsischen Nation dem Lully ertheilten ethabenen Chrenftellen und außeror= dentlichen Belohnungen find nicht mit dem Wegraudie zu vergleichen, der ihm bon den frangofischen schonen Geistern. dieses und des vorigen Jahrhunderts, in ihren Schriften gestreuet wird. Eben diefer häufigen Lobpreifungen wegen, sehe ich mich genothiget, noch Eins und das Undere von seinem Charafter, aus denen nun felten gewordes nen Matthesonnischen Werken, anzuführen. Obgleich Walther schon bas Vornehmste von seiner Geschichte

mitgetheilet hat.

Alls Lully vom Konige war geabelt worden, wunschte ihm ein Freund Gluck, daß er auf so einem kurzen Wege dazu gelanget seb, ba man gewohn: lich erst durch das Umt eines Konigli= den Sefretairs dazu gelangen konne. Lully, den diefer Borwurf verdroß, hielt seinen Adelsbrief vor der Sand, bis auf gunstigere Gelegenheit, zurück. Und als ihn einstmals der König nach geendigter Vorstellung des Bourgeois Gentilhomme sein geschöpftes Bergnit-gen, durch Bewilligung einer Gnade, ju erkennen zu geben munschte, weil Lully die Rolle des Mufti darinne, obgleich mit seiner mittelmäßigen Stims me, dennoch meifterhaft vorgestellt und gesungen hatte: so bath sich Lully eine Sefretairsftelle aus; fette aber bingu, daß er zweiste, daß ihn die andern unter fich aufnehmen wurden. " Wie fo? " frug der König: 3, bas wird ih. nen viel Ehre fenn! Geht gleich jum Rangler." Allsbald verbreitete fich bas Gerücht: Lully sen Sefretair gewor= ben.

Der bamalige Staatssekretair de Louvois nahm dies sehr übel, und sette den Lully zur Riede: Wie er, als ein Mensch, der bloß den Leuten zu Lachen zu machen wisse, sich unterstea hen konne, nach einer solchen Wurde zu streben? Lully antwortete ihm: Er, der Staatssefretair, wurde es eben so gerne thun, wenn er bas Geschicke baju hatte. Alles Strauben half nichts. Der Konig sprach selbst mit dem Rang. ler, und Lully erhielt fein Patent. 21m Tage feiner Einschreibung gab er ein großes Gaftmahl und Abends freye Oper. Da fahe man die gange Kanzelen in großen Peruken, schwarzen Manteln und Cafforbuten auf den vorderften Banken des Parterre. Monf: de Louvois war zu gut Hofmann, als daß er der lette ben diefer Fehde hatte fenn follen. Er nannte ihn, fo bald er ihn ansichtig war, herr Confrater.

LUL

Dafür machte ihn aber auch fein Gifer im Dienste seines Ronigs jum Martyrer. Denn als er nach der Benesung des Konigs von einer schweren Rrantheit 1686 sein Te Deum in ber Bernhardinerkirche aufführte, und er die verschiedenen Ropfe seines Dr. chefters nicht vereinigen fonnte: gab er sich in der Hite des Taktschlagens mit dem Rohre einen fo heftigen Stoß an die fleine Bebe, daß sich daran in wenig Tagen die Zeichen einer gefahr. lichen Entzundung merten ließen. Gein Argt rieth ihm fofort, die Behe ab. nehmen zu laffen. Ginige Tage barauf erstreckte sich dieser Rath über den ganzen fuß, und endlich gar über das Bein. Lully, ber jum erften Rathe feine Ohren gehabt hatte, mochte viel. weniger vom lettern horen, und übers ließ sich einem Marktichreger, der ihm ohne Schnitt zu beilen verfprach; fur welche Kur die Herren von Vendome, im Fall fie gludlich abliefe, felbigen 2000 Vistolen versprachen.

Allein die Krankhelt verschlimmerte fich fo fehr, daß Lully den Beichtvater holen laffen mußte. Diefer funbigte ihn fogleich an: bag er auf feine Beife eber Absolution feiner Sunden von ihm zugewarten hatte, bis er wesnigstens seine neuesten fure Operntheas ter verfertigten Urbeiten ins Feuer geworfen hatte. Lully bedachte fich auf dieseu Untrag ein wenig; zeigte dars auf mit Kingern auf eine Schublade, worinne die sehr sauber ausgeschriebes nen Stimmen von Achilles und Polirena lagen, ließ sich dieselben brin= gen, und vor den Augen des Beicht. vaters verbrennen. Dieser war mit Diefer Aufopferung vollkommen zufries den, ertheilte dem Patienten die Ubs folution und wanderte feine Strafe.

Lully erholte sich hierauf wieder ein

wenig, so, daß man ihn schon außer Gefahr zu senn glaubte. Ein junger Pring und warmer Freund von ihm und seinen Werken, besuchte ihn in die: fer guten Periode, und fagte ju ihm: "En, en! Baptist! ich hore, du hast " beine neue Oper ins Feuer geworfen. "Morbleu! du bift ein Marr gewe= "fen, daß du bich von einem traumen-", den Janseniften haft bewegen laffen, " beine ichonen Kompositionen ins Feu-"er zu werfen!" - "St! St! mein "Pring! antwortete ihm Lully, ich "wußte schon, was ich that! Dort "liegt noch die Partitur davon." -

Micht lange darnach verschlimmerte sid) seine Krankheit so sehr wieder, daß er selbst allen Duth finken ließ. Er bieng einen Strick um ben Sale, ließ fich aus dem Bette bringen, und auf Usche legen, deklamirte daben alles, was nur von einem reuigen Gunder, der Kirchenbuße thut, erwartet wer-Sang fein Sterbelied: den konnte. Il faut mourir pecheur, il faut mourir etc. auf das wehmuthigste, machte so, noch in der Todesstunde, den vollkommenen Akteur, der er in seinem Leben gewesen war; und starb endlich auf diese erbauliche Weise am 22ften Marg 1687 im 54ften Jahre feines Alters.

Man lobte die Gute feines Bergens: fein gefälliges Betragen, das fich im= mer gleich blieb; seinen ganzlichen Mangel an Stolze; indem er auch mit dem geringsten Tonkunftler, als mit seines gleichen, umgieng, doch ohne fich ge-nicin zu machen. Berficherte aber da: ben: daß, wenn ihm jemand ins Gesichte sagte, daß seine Musik nichts tauge, er ihn fogleich über ben Saufen stoßen murde. Er hielt gute Bucht unter seinen Sangern und Tanzern benderlen Geschlechts. Und obgleich die Oper damals nicht unbarmherzig war: so war sie doch vorsichtiger, als sie es nad'der Zeit öfters gewesen ift.

Wenn er eine Arbeit unternahm, und merkte, daß sie nicht von statten gehen wollte, so ließ er sie liegen, und stand eher des Nachts auf, wenn er einen auten Ginfall hatte. Er verfer einen guten Ginfall hatte. tigte in jedem Jahre nut eine Oper, wozu er 3 Monate anwendete, vhne irgend sonst etwas vorzunehmen; die übrige Zeit mar er deswegen unbefums mert. Er pflegte die Borte, fo er in

Musik sehen wollte, so fleißig durchzulesen, daß er sie endlich auswendig konnte. Dann sehte er sich an das Rlavier, und sang und spielte dieselben so lange, bis ihm die Melodie nach seinem Sinne gerieth. Hierauf ließ er den Lalouette oder Colasse kommen, und diktirte ihnen alles auf die nemliche Weise singend und spielend in die Keder, ohne selbst eine-anzusessen. Höchstens in Fugen bemerkte er den Ort, wo das Thema eintreten sollte.

Er war ein großer Feind von allen Bariationen, Lausfern, Manieren und Künstelepen in den Arien, und hat in der einzigen Armide von seinen Opern zwo Sylbendehnungen angebracht. Er war sehr empfindlich bep der Ausführung seiner Gedanken, und mehr als einmal hat er demjenigen die Seige auf dem Buckel zerschmettert, der sie nicht nach seinem Billen zu gebrauchen wuste. Aber nach geendigter Probe rufte er ihn zu sich, bezahlte ihm die Violine doppelt, und behielt ihn ben sich zu Saste.

Kand er einen Sanger oder eine Sangerin, in deren Stimme etwas war, so ihm austund: so gab er sich mit selbigen alle ersinnliche Mühe, um sie geschickt zu machen. Insbesondere unterrichtete er sie selbst in der Aktion, Stellung und der Art, wie sie auf und vom Theater wieder abgehen sollten. Er hielt sogar dem Sänger la Forest auf eigene Kosten einen Tanz.

meister!

Seit dem et jum Oberauffeher der Musik ernannt war, vernachläßigte er die Bioline so sehr, daß er auch keis ne mehr im Hause hatte. Der Marschall von Grammond war der einzie ge, der noch ein Mittel zu finden wußete, den Lully jum Geigen zu bringen. Er ließ nemlich in Gegenwart deffelbi: gen einen seiner Sausgenoffen auf der Bioline fvielen. Wenn ter nun etwas daher machte, das weder Art noch Geschick hatte: ris ihm Lully das Instrument aus der Hand, und wies es ihm anders. Patte er aber auch die Geige einmal angesett: so legte er sie in dreven Stunden nicht wieder weg, bis er mit Widerwillen vor Ermudung aufhören mußte.

3m Jahr 1672, in der blubenoffen Zeit seiner Dufit, als ihm der Ronig bas gange Opernwesen übergeben hatte,

stand et im 39sten Jahre. Damals war er lebhaft von Ansehn, aber weder schon noch edel: schwarz von Farbe, hatte kleine Augen, große Nasse, einen großen Mund, erhabene Lefizen, und war kurzsichtig Seine Gestalt war kleiner und dicker, als man ihn in seinen Bildnissen sindet. S. Ehrenpforte.

Unhaltendern Benfall hat fast nie ein Komponist ben einer Ration ges Kast 100 Jahre funden, als Lully. find Gine Opern auf bem Parifer gro. Ben Theater, mit dem größten Enthus stasmus gefodert und angehort wor den, und blos durch Unterstüßung det Konigin war es einem Glud möglich, Dieselben vom dasigen Theater ju verbrangen. Dies beweißt, wie groß det Eindruck muß gewesen senn, den seine Talente ben feitieit Lebzeitett auf die Mation gemacht haben ! da sie derfel. ben ein folches Borurtheil einflogen konnten, das sie auch gegen alle und jede Verfeinerungen, die die Runft in dieser langen Reihe von Jahrer erhals ten hat, taub erhielt.

Mitleiden muß man aber mit den franzosischen Ohren haben, die in neuern Zeiten solche Psalmodien Stundendang anhören konnten. Wenn man z. B. die Cräume des Atys in Lullys Partitur aufschlägt, und dann die Lobeseihebungen davon liest. Mehr Verdienst schebt zu haben. So sinden wir z. B. seine Duverturen und Balletmussten noch bis gegen die Mitzte dieses Jahrhunderts, auch von deutsschen würdigen Männern, einem Tezlemann und Mattheson u. s. w. als

Muster angepriesen.

Bon seinen Werken sür die Kirche ist nichts bekannt geworden. Seine Opern sind: 1) les Fêtes de l'Amour et de Bacchus. 2) Cadmus. 3) Alceste. 4) Thosée. 5) Le Carneval. 6) Auss. 7) Isis. 8) Psyche. 9) Bellerophon. 10) Proserpine. 11) le Triomphe de l'Amour. 12) Persée. 13) Phaeton. 14) Amadis. 15) Roland. 16) l'Idille de la Paix. 17) Armide. 18) Acis et Galathée, und endlich 19) Achille et Polixene, welche nach seis nem Tode ausgeführet werden ist.

Lully (Chretien de) einer der dren Sohne des vorhergehenden. Man hat noth die Arien von dem Intermezzo:

D 8

La Bouquettiere, fo berfelbe gegen bas Ende des vorigen iften Jahrhun. derts in Musik gesetht hat, zu Leipzig in Mist.

Lully (Jean Louis) ein zwenter Gohn des obigen; hatte nebft feinem Bruder Untheil an der Komposition des 1688 ju Paris aufgeführten Ballets,

Zephire et Flore.

Lully (Louis de) ein dritter Cohn bes obigen. Perrault zählt zu diesen dren Sohnen auch dren Tochter. Dieser Ludwig scheint es in der Romposition In: am weitesten gebracht zu haben. bem er außer der Oper Orphée, fo er 1690 gang für das Parifer Operntheas ter gesetzt hat, auch noch Untheil an den Kompositionen der Opern : Zephire et Flore 1688. Acide ou le triomphe d'Hercule 1693, und Le Ballet des Saisons 1695. hat

Lund (Daniel) schrieb 1707 zu Upfal eine Dissertatio de Musica Hebraeorum, und ließ fie daselbft drucken.

\*Lundius (Johann) ein evangelischer Prediger ju Tundern, im Bergogthum Schlegwig, geb. zu Flensburg 1638, und acftorben 1686; hat unter andern ein Werk unter dem Titel, Judische Leiligthamer, geschrieben, worinne eine gute Abhandlung von der 177usik der Bebraer befindlich ift. Das Werk selbst gab Sandhagen nach dessen Tode in 3 Theilen in 8. anfänglich etwas Machgehends aber verandert heraus. wurde es von Mublio, nach des Ber. faffers eigenem Mipt., zum ztenmale in Folio berausgegeben.

Lunkdorfer (Albrecht Martin) ein bes ruhmter Organist ben St. Lovenz zu

Nurnberg, ums Jahr 1688.

Lupus (Christ.) ein Augustiner, mar Professor der Theologie zu Lowen, und ftarb im Jahr 1681. In feinem Trate tat über den Certullian handelt er von den Kastraten und Saugerinnen in den Rirchen. Gerberts Gefch.

Lusitanio (Vinzenzo) ein Confunftler und musikalischer Schriftsteller, lebte ju Rom gegen die Mitte des 16ten Sahrhunderts, und behauptete gegen den Vincentino den Sag: "Daß die alten Griechen das reine Diatonische Rlanggeschlecht gehabt hatten." Diefer Streit wurde damals für den groß. ten Theil der italienischen Gelehrten fo interessant, daß bende Streiter in der pabstlichen Kapelle, in Gegenwart

des Cardinal von Kerrara und aller Kenner der Musik, welche sich damals in Rom befanden, eine Urt von offent. licher Disputation barüber hielten. G. Arteaga-I. 222.

Luffchky (Johann Gottlob) Buchhand. ler zu Murich in Oftfriegland, um das J. 1762; war ein vorzüglicher Kunst.

ler auf der Bratsche.

Lusse, s. Delusse. Luftig (Unton Matthias) jungfter Bruder von Jacob, und würdiger Organist zu St. Paul in hamburg, seit

1740; lebte noch 1762 daselbst.

Lustig (Dorothea) älteste Tochter von Jacob, geb. zu Groningen 1737; fang icon in ihrem gten Sahre mit Benfalle in der dasigen Martinikirche an hohen Festtagen, und erwarb sich ben mehreren Jahren, unter der Unfuhrung ihres geschickten Baters, viele Fertigkeit auf dem Klaviere; sowohl in Golospielen als im Affonpagnes

Luftig ( hieronymus ) einziger Sohn von Jacob, geb. zu Gröningen 1742, lebte um das Jahr 1762 zu Umsterdam, und zeichnete sich daselbst als ein wurs diger Schuler seines Baters, sowohl im Rlavier und Orgelspielen, als auch in der Romposition, aus. Er war das selbst als ein geschickter Unterweiser im

Klavier beliebt.

Luftig (Jacob Wilhelm) Organist an der Martinifirche zu Gröningen, gebohren zu hamburg am giften Sept. 1706; genoß daselbst den ersten Unterricht in der Musik von seinem Bater, der Organist und Rirchenschreiber an der Michaelskirche war. Schon in seis nem uten Sahre versah er die Dienste feines franklichen Baters; und in feis nem ibten Sahre, nachdem er feinen Bater verlohren hatte, erhielt er schon eine kleine Orgel in einer Filialkirche. Darauf studierte er die Theorie und Komposition ben Mattheson, und übte sich zugleich in Ausarbeitungen unter den Unleitungen und der Aufsicht des berühmten Telemanns und Kunzens, dessen lettern vierjährigen Sohn er zugleich im Klaviere unter: Die Opern und Conzerte besuchte er daben fleißig, und hatte durch das Boren vieler großen Birtuofen, selbst Bachen nicht ausgenommen, die beste Gelegenheit seinen Geschmack zu bilden.

Im

Im J. 1728 spielte er zu Groningen auf die Probe, und erhielt die schone Martinivrgel vor 2 andern Mitwers bern. 1734 gieng er etliche Monathe nach London, und borete daselbst Kandels Opern in ihrer größten Bolltom-Geit dieser Zeit hat er feine menheit. übrigen Jahre ju Groningen in der Stille den Musen gewidmet, und leb. te noch 1772 daselbst. - Er gehoret uns ter die wenigen guten Organisten, die mit ihrer Runft Geschmad und Gelehrsamfeit verbinden.

Un musikalischen Schriften hat er drucken lassen: Inleiding tot de Muziekkunde. 2) Musykaale Spraakkonst; of duidelyke Anwyzing en Verklaaring van allerhande weetenswaardige dingen, die in de geheele musykaale practyk tot eenen grondflag honnen verstrekken, opgesteld. Amsteldam 1754.8. 3) XII maandelykfe Samenspraaken oder muzikaale Ueberset hat er außer beginselen. andern Werken, so nicht von der Musit handeln: 1) Quantz grondig onderwys op de dwarsfluit 1756. 2) Werkmeisters Orgelprobe mit Anmerkungen. 3) Schmidts Musico-Theologia. 4) Wodiztka onderwys de Viool. 5) Mahaut neuw onderwys op de dwarsfluit. 6) Marpurg aanleiding tot het clavierspeelen. 7) Dagboek van Burneys musicale Reizen, welches Werk besonders wegen ben Aumerkungen und Zusätzen des Uebersegers gerühmt wird. Alle aus dem Deutschen in das Hollandische.

Seine praktischen Werke, so er hat fechen lassen, sind: 1) 6 Songten fürs Klavier, Umsterd. 2) III vervolgstukjes op Mahaut's muzikaale tydverdryf, bestehet in 20 geistlichen und 10 weltlichen hollandischen Urien. Bu diesen gehöret noch ein schäßbarer Auffat von Nachrichten von 145 Tonfünstlern, so Marpurg in dem zten Bande seiner kritischen Briefe einges ruckt hat, aus welchen diese seine, von ibm felbst geschriebenen Biographie, ge-

nommen worden.

Luther (Dock. Martin) Professor zu Wittenberg, geb. zu Eißleben am 10. November 1483; wurde daselbst von seinem Vater fruh zur Schule gehalten, und vereinigte mit einem vorzug= lichen Talente zur Musik eine schöne Stimme; wovon er mahrend seinen

Schuljahren, in dem dafigen Sing. dore, fleißigen Gebrouch machte. Die Renntniffe und der Gefdmack, den er fich dadurch in der Musik erworben batte, folgten ihm bis zum mannlichen Alter. Go schreibet uns Johann Walther, der um 1520 Kap Umeister ber benden Churfürsten von Sachsen, Johann Friedrich und Moris, war: f. Praetor. Syntagma mus. p. 145, und aus diesem Werke, in D. Forkels Mus. Almanach von 1784: " So weiß , und zeuge ich wahrhaftig, daß der " beilige Mann Gottes Lutherus zu , ber Mufica im Choral : und Figural. , gefange große Luft hatte, mit wels "dem ich gar mande liebe Stunde ge-"sungen, und oftmals gesehen, wie "der themre Mann vom Singen fo ,, luftig und frohlich im Geift ward, " daß er des Singens fdier nicht tond. " te mude und fatt werden, und von " der Musica so herrlich zu reden "wußte."

Und dies Bergnugen pflegte er fich ofters zu machen; indem er die geschicktesten Sanger bes Orts zu sich zu Gas fte lud und bann den Nachmittag mit dem Gesange geistlicher 1770tetten zubrachte. Er liebte unter selbigen gang besonders diejenigen, die von der Romposition des Banrifchen Rapelle meisters, Ludwig Senfel, waren. Er fagte einsmals, als man eben eine Motette von diesem Meifter zu Ende gebracht hatte: Eine solche Mutete vermocht ich nicht zu machen, wenn ich mich auch zureißen sollte, wie denn auch wiederum nicht einen Psalm predigen kondt, als

D5 dies nun gleich Berdienst genug für einen Mann von fo vieler Gelehr= samfeit und so vielen und mannigfale tigen Gefchaften gewesen ware, den Gefang in dem Grade in feiner Gemalt zu haben, daß er eine Parthie in einer Motette, die damals nichts weniger als leicht waren, übernehmen founte: so hatte er doch noch ungleich größere mufikalische Berdienfte als Roms ponift. Indem er außer den zahlrei. chen Melodien zu seinen Kirchens gesängen auch verschiedene Mictets ten geschrieben, und überhaupt den fingenden Gottesbienft verbeffert und berichtiget hat. Er verschrieb sich zu dem Ende im Jahr 1505 die benden

20 0 8 Chur:

Churfürstlichen Rapellmeister, Conther, nach Wittenberg, um sich mit selbigen über den Choral und die daben gebrauchlichen acht Rirchentone zu bereden. Nachdem er nun ihre Men. nungen und Unschlage hinlanglich erwogen hatte: eignete er der Guiffel den Sten, und bem Evangelio den 6ten Lon zu; indem er, wie Walther am angeführten Orte fagt, hinzusette: Christus ist ein freundlicher Berr, und seine Rede sind lieblich, dar. umb wollen wir Sexsum Tonum zum Evangelio nehmen, und weil St. Paulus ein ernfter Upostel ist, wols Ien wir Ottavum Tonum zur Epistel ordnen. Er schrieb darauf eigenhans dig die Roten über die Epiffeln, Eve angelia und die Einsetzungsworte, fang fie den benden Rapellmeiftern gur Beurtheilung vor, und behielt felbige dren Wochen lang zu Wittenberg, bis er, mit ihrer Gulfe, die Berichtigung des deutschen Kirchengesanges durch= aus geendiget hatte, so, daß sie vor ihrer Abreise nicht allein die erste deutiche Messe in der Pfarrfirde mit ans horen, fondern auch die Ubschrift von Diefem Bangen mit nad Torgau an den Sof mitnehmen fonnten , um fie auch da, auf die nemliche Beife, ein= führen zu konnen.

LUT

Go vieler Aufmerksamkeit und Bemuhung hielt der fel. Quther den Rir. chengefang werth. Geine Hufmertsamfeit erstrectte sich überdies noch auf Die Gefange, welche die Schilerchore in ben Stadten ju fingen pflegten, und er verordnete, daß dieselben nach Ge-legenheit der Zeit, sowohl lateinische

als deutsche singen sollten.

Ungeführter Walther rühmt ferner insbesondere die Melodie auf den Gefang: Jefaia dem Propheten das geschah; wie nehmlich Luther alle Woten auf den Text, nach dem rechten Accent und Concent somei sterlich und wohl gerichtet habe. In der Melodie des sog nannten gro-Ben Glaubens, hat Luther den Ambitum Modi mit Borfat, um einen Ton überftiegen; benn als ihm je: mand fagte: das wolle viel fagen, daß Gott uns allezeit, ernahren wolle; fo gab er zur Untwort: Freylich will dieser Glaube viel sagen, er singt auch in einem gar boben Tone. Gine Nachricht im Magazine des Buch und Kunsthandels versichert: daß fogar Sandel foll gestanden haben: Er habe Luthers Rompositios nen ftudirt, und danke ihnen fein Bes ffes.

Noch mehr Verdienst als praktischer Tonkunstler kame ihm nach Matthes son zu, welcher uns in feinem Plus ultra verspricht, in einem seiner funftigen Werke darzuthun, daß Luther

auch die Laute gespielet habe.

Er hat es aber eben so wenig bep diesen aufmunternden Benspielen, die Musit nach allen ihren Theilen zu verstehen und auszuüben, bewenden las fen, als fie bloß mundlich, als ein Ges schenk Gottes, mit seinem befannten warmen Eifer allen und jeden, ben jeder Veranlassung anzuempfehlen. Go fagt er zum Benspiele an einem Orte: "Etliche vom Abel und Scharrhansen "mennen, fie haben meinem gnabige "sten herrn jahrlich 3000 Gulben an " der Mufika ersparet; indeg verthut "man unnit dafür 30000 Gulden. Ronige, Furften und herren muffen " die Dufit erhalten; denn großen " Potentaten und Regenten gebühret " folches: einzelne, gemeine Privats "leute fonnen es nicht thun."

Man muß sich freuen, wenn man feine Reden über die Dufit lieft, wie sehr er die Burkung dieser Kunft aufs Berg muß gefühlet haben. Wir fine ben diefe, in feinen Werken zerftreues ten Reden, gesammelt; in Lorbers Vertheidigung der edlen Musik, von S. 34 bis 40, und in Werkmeis sters Traktate: Der Edlen Musik: Kunst Würde, Gebrauch und Miss.

brauch, am Ende.

Huch seine Feder hat er ihrem Lobe Go findet man in benen, von Buddeo berausgegebenen Briefen von D. Martin Luther, S. 213, eis nen an Ludwig Senfeln, zum Lo: be der Musik; welchen man auch in Herrn D. Forkels Mus. Almanach 1784, G. 107 nachlesen fann. Diefer Brief ift im Jahre 1530 , den 4ten October, zu Coburg geschrieben. Sahre 1538 schrieb er vom neuen zu Wittenberg: Epistola ad omnes Muficae cultores. Dieses Lob der Mus fir findet man in der Borrede jum 2. Bande von Melanchtons Werken, und zwar in den Augeburger Quegas

ben von 1544 und 1596. Hus diesem Werke haben es Brutmann, in der Vorrede zu seinem Gottgeheiligten Sabbathszehenden; ferner, Werk: meister in seinem vorhin angeführten Traftate, und endlich Mittler im erften Bande feiner musikal. Biblioth. S. 50 ins Deutsche übersett, gang aufgenommen.

D. Luther starb zu Eißleben an seis nem Geburtsorte, den isten Rebruar 1546, und wurde zu Wittenberg be-

graben.

\* Lutter (J. B.) Königl. Großbrittan. und Churfurftl. Hannov. Rapellmeister gu Sannover, geb. Safelbft am aten May 1698; hatte als Jungling schon durch den erhaltenen fruhen musikali: schen Unterricht und fein vorzügliches Talent, große Fortschritte in seiner Kunst gemacht; als ihn König Georg I. in seinen besondern Schus nahm, und ihn der Unterweifung des Ravellmeifters Venturini in der Romposition, übergab. Er brachte es auch, sowohl in der Komposition als im Spielen im furzen so weit, daß er ben heranna. bendem Alter feines Lehrers, deffen Amt verseben konnte und als derfelbe 1745 starb, deffen Stelle vom Ronige erhielt.

Luyr (Adam) ein um 1580 lebender Ton= funftler in der Schweiß, welchem Hawkins in feiner Gefchichte vorzugliches Verdienst um die Verbefferung und Bearbeitung des Contrapunkts in

damaligen Zeiten, zuschreibt. Luzi (Madem.) stand 1769 als eine junge geschmactvolle Gangerin, an dem

Parischer Operntheater.

Luzzaschi oder Luzzasco, ein sehr berühmter Contrapunktist des i6ten Jahrhunderts, hat im Jahr 1584 vier Theile von fünfstimmigen 177a: drigalen zu Ferrara drucken laffen, welche nach Labords Mennung, der Durchsicht gar wohl werth sind.

Luzzo (Francesco) ein italienischer Rom. ponift um die Mitte des vorigen Jahr.

hunderts, geb. ju Benedig; von weldem man verschiedene Opern findet, die von seiner Romposition daselbst sind aufgeführet worden, als: Gl' Amori d'Alessandro Magno, 1651: Pericle effeminato, 1653: L' Euridamante, 1654: Il Medoro, 1658. S. Glor. d. Poes. Er soll besonders im Aus. drucke des Zartlichen glücklich gewesen

Lycaon, aus Samos, wird von dem Boethius unter die guten Tonkunftler Griechenlands gezählt, welcher der Lyre die achte Saite zugesett habe.

Lycart (Bernard) ein Mufikverståndiger des isten Jahrhunderts, war einer von denjenigen, welche Konig Serdis nand nach Reapel berufte, um daselbst mit dem Franchinus Gafor gemeinschaftlich eine musikalische Akademie zu

Arteaga 195. errichten.

\*Lycosthenes (Conrad) Professor und Diaconus zu Bafel, geb. zu Rubeac in Oberelfaß 1518; arbeitete is Jahre lang an bem Theatro vitae humanae worinne auch verschiedenes von der Musik vorkommt und starb zu Basel am 25 Merz 1561. Sein Stieffohn, Theod. Twinger sette dies Werk nach dessen Tode fort. G. Freh. Theatr.

Lydiat (Thomas) ein gelehrter Englander, geb. zu Ockerton in der Grafschaft Orford am 26. May 1572, hielt ials Reftor zu Ockerton in 12 Jahren 600 Predigten über die harmoniam evangelicam und fam nach ber Beit, wegen Schulden feines Betters, für die er gut gesagt hatte, in sehr elende Umftande, aus welchen ihn nur der Tod am 13ten Upril 1646 ju Ockerton riß. Unter mehrern feiner Schriften, wird fein Marmoreum Chronicon Arundelianum cum annotationibus, zu der musikalischen Litteratur gerechnet.

Lysias, wird vom Plutarch in seinent Dialoge von der Musik unter die vorzüglichen Tonkunftler Griechenlands

gezählt.

## M.

Maar (--) stand um 1785 zu Breslau ben der Baserischen Schau. spielergesellschaft alsein würdiger Mu: sitdirector and Korrepetitor.

\* Mabillon (Doct. Jean) war Königl. Bibliothefair ju Paris und Benedifti. nermond, geb. zu Saint Pierre Mont in der Diddes von Rheims am 23. Rov

D. 0 3

1632. Wegen seiner Gelehrsamkeit, schickte ihn der Konig nach Deutschland und Italien, um die dasigen Bibliotheten zu besehen, nach welcher Reise er dem Lucas Dacher ben der Bibliothek adjungirt wurde. Er starb am 27. Dec. 1707.

Unter seinen vielen Schristen besins den sich auch einige, worinne er verschiedenes von der Musik und deren Geschichte sagt. 3. B. 1) Acta Sanct. Ordin S. Benedicti in Seculorum classes distributa. Ferner 2) Annales Ordinis S. Benedicti IV Tomi. und endlich 3) Liturgia gallica, wo er im isten Theile S. 19 unter dem Tit. Mus. Status, davon handelt.

- Macari (Giacomo) ein Romer und guter Komponist, lebte zu Unsange dieses Jahrhunderts. Zu Benedig führte man 727 die Oper Adaloaldo Furioso von seiner Komposition auf, S. Glor. d. Poes. Dieser soigten bis zum J. 1743 noch fünf andere Opern.
- \*Mace (Thomas) Virtuose auf der Laute zu London, geb. daselbst 1613; hat
  1676 zu London in Fol. herausgegeben:
  Music's Monument, or a Remembrancer of the best practical Music
  both divine and civil, that has ever
  been known to have been in the
  World. S. Hawkins Geschichte, wo
  auch dessen Bildniß besindlich ist.
- Macchi (Guilelmo) ein italienisch. Komponist, lebte um das Jahr 1750 zu Benedig. Bon da aus sind einige Jahre darnach in Deutschland verschiedene Sinfonien von seiner Komposition betannt geworden, die vermuthlich als Ouverturen vor seinen Opernstehn.
- Macchu (Steffano) ein Contrapunktist des isten Jahrhunderte; von dessen Komposition man in des Petr. Joanel-li Novo Thesauro musico etc. Venet. 1568, verschiedene Motetten sindet. S. Gerbert Hist.
- Machault (Guillaume de) ein franzoste scharfen, hat die Chansons des Thibault, Grafens von Champagne, in Musik gesetzt.
- Macrizius (— —) hat nach Teidlers Bemerkung eine Schrift unter dem Titel herausgegeben: Depultio moeroris per Musicam. Weiter finden sich

keine Nachrichten von selbigem. S. Grubers Beptr. S. 46,

MAD

- Madin (Abbé Henry) Königl. Kapellmeister zu Versailles, war geb. zu
  Verdun 1698, von einer edlen irländis
  schen Familie, welche den König Jazkob II. nach Frankreich gefolget war.
  Er war Anfangs Kavellmeister der Metropolitankirche zu Tours, und erz hielt erst 1737, einige Jahre nach dem Tode des Lalande, die Unterkapellmeis sterstelle in der Königl. Kapelle. Er starb zu Versailles am 4. Febr. 1748. Seine versertigten Wortetten, an des nen die Paristr soust nichts, als ihre allzugroße Leichtigkeit aussetzen, sind länger als die zum Jahr 1753 in dem Conzert spirit. ausgesühret worden. La B.
- Madonis (Giovanni) ein großer Virtuo. se auf der Violin, geb. zu Benedig; teffen Quang und andere mehr mit Ruhm gedenken; kam um 1726 mit eis ner Wesellschaft Operisten von Benedig nach Breslau als Unführer des Orches sters. Im Jahr 1731 wurde er zum zweitenmale aus seinem Baterlande an den rufischen Sof mit einem Gehalt von 1000 Rubel engagirt, erhielt daselbst vielen Benfall. In Da. ris find von feiner Urbeit verschiedene Conzerte und Sonaten für die Bio. line gestochen worden. Er befand fich noch 1744 in dafigen Diensten zu Detersburg und wurde als Kunstler noch immer eben so sehr vorgezogen. Antonio Madonis, ein Batersbruder bef. selben, der zugleich mit ihm von Benedig nach Petersburg kam, war in feiner Kunft minder beträchtlich.
- Maende (Joh. Mar.) ein Priester von Servitenorden, lebte um 1650 als ein berühmter Contrapunktist, und ließ 1660 zum zwentenmale drucken: Iesus et Maria, Sol Iusticiae pulchra ut Luna, quibus in aeternam laudem hi novelli Flores musici 3, 4 et 5 vocum plantati a etc.
- Mark (G. J.) hat 1761 zu Altona seine erste Sammlung von beiligen Liedern mit beygefügten Melodien, herausgegeben.
- Marte (——) ein außerordentlicher Kunftler auf der Trompete; befand sich um 1780 in der Kurftl. Efterhazzschen Kapelle. Gieng aber um 1782
  nebst

nebst Hrn. Peschko seinem Sekundanten auf diesem Instrumente, nach Rugland. Seit welcher Zeit man von benden nichts wieder gehöret hat. Sie bliesen Doppelconzerte und aus allen Tonen.

Märtz (- -) hat sich als ein geübter Künstler auf dem Fagott um 1782 durch verschiedene Solos, Trios und Conzerts für dieß Instrument, bestannt gemacht, wovon aber nichts gedruckt ist.

Maffei (Jacobus) ein berühmter Tonfünstler und guter Maler zu Vicenza, lebte nach der Mitte dieses Jahrhunberts. Fuesli K. Ler.

\*Maffei (Scipione) Marchese und Accademico della Crusca; zu Verona; ructe in dem 1711 zu Venedig herauss gekommenen sten Vande, des Giornale de' Letterati d' Italia, eine Vesscheibung, des, um diese Zeit von Christofali ersundenen Pianosorteins struments ein.

Magdeburg (Jeadim) Diakonus an der Peterskirche zu Hamburg seit 1552, erhielt kurz darauf den Ruf nach Magedeburg, dem er 1558 folgte. Er hat im Jahr 1572 zu Erfurt in 8, Tischzgelänge für vier Stimmen drucken lassen.

Maggi (Giovan. Battist.) ein vorzüglich geschäfter Sanger, befand sich um das Jahr 1670 an dem Hose zu Mantua in Diensten. La B.

Maggiore (Francesco ober Cicio) ein brillanter und angenehmer Komponist von Neapel, wollte sich nie an einem Orte verbindlich machen, sondern durch lief Europa unaushörlich von einer Stadt zur andern, bis er um 1770 in Holland starb. Er hatte ein besonderes Talent, die verschiedenen Laute der Thiere in Musik zu schen, das ihm vielen Benfall erwarb. Man hat die Opern von ihm: I Rigiri della Cantatrice 1745 und Gli Scherzi d'Amore. La B.

Magherini (Giuseppe Maria) ein zu Mailand erzogener italienischer Komponist, geb. um 1752; zeigte schon 1770 zu Rom in seiner Komposition des Oratoriums: das Urtheil des Salomo, daß die Welt mehr Gutes von seinem Talente erwarten könne. Schon

zu Anfange dieses Jahrhunderts, blühete ein Komponist dieses Namens zu Rom. Bon dem ihigen Magherini ist um 1780 zu London ein Werk Vio-

lintrios gestodien worden.

\*Magini (Giov. Antonio) ein berühmster Mathematiker zu Bologna, geb. zu Padua am 13 Jun. 1555; studirte zwar in seiner Vaterstadt die Mediein und wurde Doktor daselbst, widmete sich aber bald den mathematischen Wissenschaften gänzlich und erhielt noch jung schon die erste Stelle eines Lehrers der Mathematik zu Bologna, wo er auch am 11ten Kebr. 1617 starb, obsgleich Kaiser Rudolph II. ihm die Professur in Wien, nebst einer anschnlischen Pension antragen ließ, und Pabst Gregor XIII. ihn durch außerordentsliche Geschenke sogar vermochte, daßer einmal nach Kom kam.

Eines seiner Werke unter dem Titel: Descrizione universale della terra, enthält nach Hrn. Pf. Christs manns Bemerkung, zerstreute Nachrichten zur musikalischen Geschichte.

\*Magicus (Joh.) Prediger an der St. Blasiuskirche zu Braunschweig, geb. zu Cassel um 1550, war vorher Cantor zu Braunschweig gewesen und wird als ein sehr gelehrter Mann und vortressicher Tonkunstler seiner Zeit gerühmt. Im Jahr 1596 gab er seine Artis Musicae methodice legibus logicis informatae libros II ad totum Musices artisicium, et rationem componendi valde accommodatos zum erstenmale zu Franksurt in 8. heraus. Als Pastor arbeitete er darauf dies Werf ganzlich um, vermehrte es und ließ es 1611 zu Braunschweig auf eigene Kosten zum zwentenmale drucken. S. Walther. Er starb im Jahr 1631 an einem Schlagssusse.

Magliard (Pierre) Domherr und Vorfånger zu Dornick; hat zu Unfange des
vorigen 17ten Jahrhunderts ein gelehrtes Werk in französischer Sprache herausgegeben, worinne-er beweiset: daß
die heutigen 12 Modi von den Kirchentonen unterschieden sind. S.
Doni sopra i Tuoni p. 127 et 242.

Magni (Paolo) Rapellmeister an bem Hofe zu Mailand, gegen das Ende bes 17ten Jahrhunderts, hat sehr viegles gesetht, und oft in Gefellschaft der besten Meister seiner Zeit. La B.

Do 4 Magnus,

Magnus, ein englischer Tonfunftler und Meister in der Sarmonie, lebte ju Un. fange dieses Jahrhunderts und war Organist an der St. Gilestirche ju London. Hebermaßiges Studiren per. urfachte aber, daß fein Berffand in et was irrig wurde und daß er noch als ein junger Mann starb. Bawkins ver-Achert in seiner Geschichte; daß seine Schreibart unnachahmlich gewesen sey, und daß er die Orgel in einem hohen Style gespielt habe.

MAI

\* Magoragius, f. Majoragius.

MAG

Mahaut (Anton) ein vortreflicher Koms ponist und Flotraverfist zu Umsterdam um 1739; hat sich daselbst mehrere Jahre aufgehalten, bis ihn um 1760 seine Glaubiger nothigten, sich nach Frankreich, in ein Rlofter zu retiriren. Bu Umsterdam hat er um diese Zeit eine Anweisung zur Flote drucken laffen, welche einige Jahre darauf, mit 12 Notentabellen vermehrt; jum 2tenmale gedruckt wurde. Gie führt den Titel: Nouvelle methode pour apprendre en peu de tems à jouer de la Flute Traversiere, à l'usage des commençans et des personnes plus avancées in 4. Von seinen Rompos: tionen find daselbst 9 Berke gestochen worden, die großtentheils in Floten-Golos, Duos, Conzerts, auch Sinfonien und 3 Merken hollandi: scher, französischer und italienischer Arietten bestehen.

Mahon (- -) einer der größten Meister auf der Clavinette, stand 1783 am großen Conzerte in London. Es find auch daselbst verschiedene Cons zerte für dies Instrument um 1785 von seiner Arbeit gestochen worden.

Mahoni, f. Breton.

Maichelbeck (Franz Unton) Musikoi. rektor, Professor der italienischen Sprache und Praesentarius im Mung ster zu Frenberg; ließ 1736 zu Augs= burg VIII Klaviersonaten, als sein er= ftes Werk unter dem Titel ftechen: Die auf dem Klavier spielende und das Gehör vergnügende Cacilia u. s. w. Im Jahr 1738 folgte baselbst sein 2tes Werk, unter dem Titel: die auf dem Rlavier lebrende Cacilia, welche guten Unterricht ertheilet, wie man nicht allein im Partitur selbst Schlagstücke verferrigen, und al. lerband Läufe erfinden könne. drep Theile abgetheilet; deren der er-

ste de Clavibus, Mensuris et Notarum valore; der zwente de Funda-mentis Partiturae handelt; det dritte aber mit Exemplis Tonorum et Verfuum versehen ist, 2 Alph. 15 Bog. in langl. Folio.

Maier (Joseph Friedr. Bernh. Caspar) Cantor und Organist ben St. Kathar. and Saal Segenschreiber in Schwas bisch Hall; gab daselbst 1732 sein Mufeum Musicum Theoretico - Practicum, das ift, Menerofneter Musik. Saal zc., zum erstenmal heraus. Darauf folgte 1741 eine viel vermehrtere Husgabe diefes Works, unter dem Titel: Renerosneter theoretisch, und praktischer Musiksaal, d. i. kurze, doch vollständige Methode sowohl die Vocal: als Instrumens talmusit arûndlich zu erlernen. auch die heut zu Tage üblich und gewöhnlichsten blasend: schlazend: und streichenden Instrumente in weniger Zeit und compendioser Upplifation, durch die deutlichsten Erempel, in besondern Tabellen, mit leichter Mühe zu begreifen. Rebst einem nach alphabetischer Ord= nung eingerichteten Appendice, und Erklarung derer anist gebräuchlichsten griedisch : lateinisch : italienisch : und frangolisch musikalischen Runftworter in 4. Man findet auch ben jedem abne-handelten Inftrumente, den Rif da. von in Kupfer daben. Und Waltber fagt etwas von ihm.

Maier (L.) hat um 1782 zu Mannheim 3 Klaviersonaten mit oblig. Violin, und dann zu Paris 6 Sinfonien a 8

Op II. ftechen laffen.

\*Maillard (Madem.) betrat 1783 bas Parifer Theater als eine junge reizende Sangerin und sette jeden Zuschauer, durch ihre vortrefliche Vorstellung und eben fo schonen Gefang, in den Rollen der Armide und der Sangaride, in Entzücken. Ihr Bildniß ift vortreflich in Farben gestochen.

Maina (Bianca) eine Mailandische Das me von hoher Geburt, lebte um das Jahr 1530 und war eine portresliche Toufunftlerin. Gie fang jum Bewundern und spielte die Laute dazu. Das ben war sie eben so schon als liebens.

würdig. La B.

Mainzer (- -) Cammermusikus und Clarinettift bes Markgrafen Schwedt hat um 1785 zu Offenbach VI

Dit. le

850

Quatros für Flote, Biolin, Alt und

Bag in 2 Berken, ft den laffen. Majo (Francesco di eder Cicciode) ein italienischer Komponist, so in dem Conservatorium der Pieta zu Meapel um 1730 unter dem ehemals daselbst befindlichen Ravellmeister Feo seinen munkalischen Unterricht empfangen hatte; machte seine erften theatrali: ichen Bersuche 1757 zu Rom, und fand daselbst großen Benfall. 1770 befand er sich wieder in Meapel, wo in einer, ber dassaen Rirchen eine vortrefliche Musik von seiner Komposition aufge: führet murde. Er ftarb im Sahr 1776, ohne daß er fein Baterland verlaffen batte.

Kolgende Opern hat er in Musik gefest: Artaserse 1762: Antigono 1768; Didone abbandonata 1769 und Ales-Sandro nell' Indie 1774. Man hat ibm den Rang unter den besten neuern Komponisten gegeben, und er wurde baufig von den großen Theatern Italiens, ben einem Leben als Kom= ponist gesucht. In Deutschland ist außer vielen schönen einzelnen italieni= ichen Opernarien, von seiner Arbeit, bis iso nichts bekannt geworden.

Majoragius (Marcus Antonius) Pro: feffor der Beredsamkeit zu Mailand, geb. daselbst 1513; starb am 4ten April Er hat 15 lateinische Reden ber ausgegeben, unter welchen die 23ste de Musica, von ihrem Urfprunge, ihs rer Eintheilung, Kraft und Muken

handelt. S. Walther.

Majorano (Gaetano) genannt Caffarelli, ein vortreflicher italienischer Sanger und Castrat, den D. Burney in seinen Reisen, den Altvater des Gefanges nennt. Er war eines armen Bauern Sohn, gebohren in der Proving Bari um 1707, und wurde in einem Conservatorium zu Reapel erzogen, wo er fich mit solchem Fleiße auf das Besangestudium legte, daß er im Kurzen von allen Kennern bewundert wurde! Er ging darauf auf furze Zeit um 1730 nach England und feste auch da jeden Zuhorer in Erstaunen. Bon da ging er wiederum guruck in fein Baterland und sang daselbst auf vielen Theatern, und aller Orten folgten ihm Benfalt und Bereunderung.

Er befand sich eben zu Neapel, als er von den ungemeinen Berdiensten bes Gizziello ju Rom herete.

Meugierde und Meid trieben ihn an, an dem erften fregen Tage den er bate te, die Dift zu nehmen, und die gange Macht durch nach Rom zu fahren; als eben daselbst am selbigen Abende, eine große Oper aufgeführet werden follte. Dier hullte er fich in feinen Pelz ein, verfroch fich unter die Buschauer im Paterre, und rief, als er den Gizziello gehöret hatte: bravo! bravissimo! Gizziello, è Caffarello che ti !o dice! Es ist Caffarello, der dir Beyfall ruft! und so, wie er dies ausgesagt hatte, eilte er wieder zum Sanse hinous auf die Post, und fuhr die gange Racht wieder nach Mea-

pel zu.

Um 1740 sang er zu Benedig, und man sagt, daß ibm für einen Abend. bis 700 Zechinen ausgezahlet worden Da ibm auf diese Weise eine maren. fo lange Reihe von Jahren Benfall und Belohnung in so reichem Maake folge ten, so war er im Stande gegen 1760 ein Berzogthum zu faufen, wovon et ben Titel: Duca di Santo dorato, ers bielt, welcher nach seinem Tode auf seinen Reffen forterbte. Dem ohne geachtet ließ er nicht nach in den Rlo: ftern und Rirchen fur Geld zu fingen, fo daß, als er am 1 Febr. 1783 zu Des apel ftarb, man die jahrlichen Ginfunf= te, welche er feinem Meffen hinterließ, auf 12000 Dufaten schafte. Und diese bestanden größtentheils in nach und nach angefauften Gutern. Bierunter war nun auch das Haus, so er sich gebauet hatte, über beffen Gingang er folgende Inschrift hatte feten laffen: Amphion Thebas, Ego Domum.

Noch 1770 in seinem Alter, that er eine Reise nach Paris und machte das felbit großes Unffeben. In feiner Jugend bezeichnete den Charafter feines Gesanges, Glanz und Ruhnheit. Bon diesen Eigenschaften hatte sich nun zwar manches in seinem Allter verlobren. Doch versicherte Burney, als er ihn 1770 zu Reapel in einer Gefella schaft hatte singen hören, wo er sich selbst auf dem Flügel, und allein begleitet hatte: Er besite noch das ausserordentlichste Gefühl und Ummuth und den genau angemeffensten Musdruck in seinem Gesange. Man setze ihn zunächst dem Savinello.

\*Mairan, Mitglied ber Alfadem, der 2B ssensch, zu Paris, hat eine Ab-205 bandlung bandlung von der fortpflanzung der Cone geschrieben, welche in den Mémoires de l'Academie des Sciences. An. 1737. p. 1. und les Hist. p. 133 eingerückt worden ist.

Maire, s. Lemaira.

Makowetzky, ein vortreslicher Waldshornist und Schüler von Punto in Paris, hielt sich während seinen Reisen 1786 einige Zeit zu Berlin auf.

Maltere, f. Vanmaltere.

Malvezzi (Christofero) war in der Mitte des isten Jahrhunderts Kapellmeister an dem Hofe der Mediceer, und hatte Untheil an der Komposition des berühmten Intermezzo von Strigio. La B.

Malzat (Ignatius) Vietuos auf der Oboe und dem englischen Horn, geb. zu Wien, um 1730, wo sein Vater Kaiserl. Cammermusikus war; kam ven da in des Kürstbischoff von Salzburgs Dienste. Einige Jahre darauf durchreisete er Frankreich, Italien und die Schweiz, nach welcher Neise er sich nach Boßen in Tyrol begab, wo er noch 1784 in Ruhe lebte. In Mist. ist ein Violinguarter unter seinem Namen um 1775 bekannt geworden.

Mamertus (Claudian) f. Claudianus. Manci (Domenico) ein um 1710 blühens der berühmter italienisch. Sanger, geb. zu Fano einer Stadt im Herzogthum Urbino

Mancicourt, ein Niederlander, lebte als einer der größten Contrapunktisten um das Jahr 1560 zu Antwerpen. S. Guicciardini Beschreibung der Niederlande.

Mancinelli, hat um 1775 nach und nach zu London und Paris 5 Werke stechen lassen, welche 32 Flotenduos ents halten.

Mancini (Giovanni Battista) Singmels
ster am Kaiserl. Hose und Mitglied der
Philarmonischen Akademie zu Bologna,
geb. daselbst kam als Sänger um 1730
aus der Schule des berühmten Bernacchi, wurde darauf zu Wien 1757 von
der Kaiserin zum Singmeister der Erzherzoginnen angenommen, deren er 8
unter seine Schülerinnen zählt, unter
welchen er besonders die Prinzeßin von
Parma und die Erzherzogin Elisabeth im Triller, Portamento und der
Ausübung der Passagten rühmt. 1774
ließ er zu Wien in 4. ein Werk unter
dem Titel drucken; Pensseri e ristessi-

oni pratiche sopra il Canto figurato, welches darauf von A. Desaugiers ins Franzossische übersetzt und 1776 zu Partis in 8 unter dem Titel: L'art du Chant figuré, gedruckt wurde. Man sindet im ersten Jahrgange des Eramerschen Magazius S. 494 einige Nachrichten von diesem Werke. Auch Hr. Kapellmeister Filler führt in der Vorrede zu seiner Anweisung zum mus. zierl. Gesange, verschiedenes, was zur musikalischen Geschichte geshort, daraus an. Von seinen praktischen Arbeiten ist ein Magnisicat a 8 in Mispt. bekannt.

Mandelli (- -) wurde um 1780 durch verschiedene Violonzellsachen in Mspt.

bekannt.

Mandolini (Giovanni) that fich in den Jahren von 1690 bis 1700 als Sanger

in Italien hervor. La B.

Manelli (Francesco) aus Tivoli, hat die erste Oper, so zu Venedig ausgessührt worden ist, in Musik gesett. Es war l'Andromeda 1637. Dieser folgte im nächsten 1638sten Jahre la Maga kulminata. Bepde Stücke wurden auf Rosten des Poeten derselben, Benedetto Ferrari, durch die geschicktessten Virtuosen der Zeit ausgeführet. Besonders wird gerühmet, daß ben der Ausschliche Pracht angewendet worden sen, Dennoch sollen sich die darauf verwendeten Unkosten nicht höher, als auf 2000 Thaler belausen haben.

Die Neuheit des Gesanges statt der bisher gewohnten Deklamation, that in diesem Schauspiele so große Würstung auf die Benetiauer, daß man sofort besondere Häufer zur Aufführung der Opern einrichtete, unter welchen das zu St. Cakio am ersten zu Stan-

de fam.

Manelli sahe sich nun genöthiget, in seinen Operukompositionen sortzussahren, und versertigte noch solgende: Temistocle 1636: Alcale 1642: Ercole nell' Erimento zu Plazenzia 1651: il Ratto d'Europa 1653: und i Sei Gigli zu Ferrara 1666. S. Glor. d. Poes.

Manelli (Pietro) ein um die Mitte dieses Jahrhunderts lebender italienischer Buffo. Sanger. Was ihn insbesondere berühmt, oder vielmehr merks würdig gemacht hat, ist die Revolution, die er zu Paris durch seine Ta.

lente.

lente, in der alten frangofischen Mus fit bewürfte; ben der bisher die Franzosen so tief und behaglich geschlafen

Er befand sich nehmlich als erster Sanger an ber Spike einer Gefells schaft italienischer Intermezzosanger 1750 in Deutschland. Bon wo ihn ber aute Genius der frangosischen Dufit nach Paris führete. Daselbst wuß. te er theils durch die Sicherheit, mit der er seine Rollen als Sanger aus: führete, theils durch seine außerordents lich komischen Gestikulation, einen Theil des dasigen Publikums derge= stallt an feine Schaubuhne zu feffeln, daß in furgem eine Urt von Burger= frieg dafelbft entstand. Gie eröfneten ihre Buhne mit Pergolesis Serva Patrona. Die ganze Nation wurde da= von bezaubert. Mit der Zeit schlug fich aber wieder ein Theil zur Fahne der alten französischen Musik und so entstanden die sogenannten Bouffos nissen und Antibouffonisten. Eine Menge schöner Geifter und Schriftfteller fpitten ihre Federn zu diefem Streite, unter welchen Rousseau mit feinem Briefe und Grimm mit fei: nem Propheten, das mehreste Aufse. hen veririachte.

Ein mehreres von diesem Streite ju fagen, ware hier zu weitlauftig. Benung, daß Manelli die Nation zu der itigen neuern franz. Musik schon das mals vorbereitet hat, so daß Gluk deshalb eine ziemliche Unzahl von italienischen Dufik, Berehrern der

porfand.

Manfredi (Maria Madalena) eine zu Unfange dieses Jahrhunders blubende vorzügliche italienische Sangerin; stand um 1720 am Turiner Hofe in

Manfredi (Fil.) aus Lucca, hat 1768 zu Paris 6 Violinfolos Op. I. steden laffen. Er ift ein Ochuler des großen

Tartini auf der Biolin.

Manfredini (Vincenzo) Rufisch. Rais ferl. Rapellmeifter zu Petersburg, geb. zu Bologna, war ein Schuler von Perti und Lioroni in der Komposition. Er langte um 1755 mit mehrern-feiner Landsleute ju Petersburg an, und wurde gar bald jum Rapellmeifter des Großfürften erflaret. Er hatte hier: ben alle Musiken für die Cammer und für die Kirche sowohl als auch seit 1758

die jährlichen Opern zu komponiren. Als 1765 Galuppi als Oberkapellmeis fter nach Petersburg fam, übernahm er die Komposition der Ballete zu den Galuppischen Opern, und unterriche tete jugleich den Groffursten auf dem Rlaviere. Geine Rlaviersonaten, welde in den Hamburgischen Unterhaltungen mit fo einer Scharfen Lauge begof. fen wurden, trugen ihm, als er fie 1766 der Raiserin überreichte, ein Drefent von 1000 Rubeln ein.

MAN

Im Sahr 1769 fehrte er endlich wohl bereichert in fein Baterland wie. derum zuruck, und seitdem herrscht eine Todesstille von seiner Eristenz, die nur damals in Rugland scheint

merkwurdig gewesen zu senn.

Um aber sein Undenken daselbst nicht gang verloschen zu laffen, ließ er im St. 1775 zu Benedig eine Unweisung zur Komposition unter dem Titel drucken: Regole Armoniche etc. und eignete selbige dem Großfürsten Paul Petros

witz zu.

Bon feinen in Petersburg gefegten Motetten für die Kirche, so wie von seinen rußischen und italienischen Opern ist nichts zu uns gekommen, außer: Sei Arie ed un Duetto, dell Opera Olympiade a Soprano folo, due Violin. Viola, Violonc. e due Corni. Op. I. Norimberg, 1765. Kerner, oben bemerkte 6 Klaviersonaten 1766 zu Peterteburg gedruckt. Ginige Violin. folos u. f. w. hat man noch in Mipt. von ihm.

Nach neuern Nachrichten befand er sich als einer der Compilatoren des Giornale Enciclopedico 1787 34

Bologna.

Mangean (Mr.) Virtuos auf der Biolin, lebte um 1750 zu Paris als Mitglied des Conzert spirit, und wurde daselbst unter die besten Treffer gezählt, sowohl in franzosischen als im italienischen Geschmacke. Er hat auch bis gegen diese Zeit, verschiedene Werke Duet. ten, Solos und Trios für sein Inftrument, daselbst stechen laffen.

Mangon (Reichard) aus Machen, lebte ju Unfange des vorigen Sahrhunderts als Organist und Musikus des Colles gii zu Tubingen und ließ 1609 zu Frank= furt am Main in 4. den Ersten Theil des Hohenliedes Salomonis in als len Conen, mit 4, 8, 6, 7 und 8

Stimmen, drucken.

Mann

Mann (Joh. Christoph) Privattonkunk: ler zu Wien, lebte daselbst um 1766 und unterrichtete mit vielem Gluckund Benfalle auf dem Klaviere. Er hat aud viele Parthien, Conferten, Machtmusiken und Sinfonien kom: vonirt, es ift aber bis ist davon noch nichts gedruckt worden.

Manni (Genaro) ein berühmter Rom: ponist für Rirche und Theater, lebte 1770 zu Mapel, nachdem er fast in allen großen Stadten Staliens für die Theater gearbeitet hatte. D. Burney hörete in selbigem Jahre eine greße und solenne Musik, so von mehr als 100 Sangern und Spielern in der Franziscanerkirche zu Meapel, von sei. ner Komposition und unter seiner Dis reftion, aufgeführet murde, mit an, und lobte fie ungemein. In Deutsch. land find, außer einigen einzelnen Operns arien, um 1760 feine Oper Adelaide gang, nebft einigen Sinfonien, aber alles nur in Dipt. bekannt geworden. Laborde nennt noch die Opern Didone abbondonata von 1751 und Siro 1753 bende zu Benedig.

Manni (Silvia) eine Romerin, that fich in den Jahren von 1650 bis 1660 als Sangerin, in Italien hervor.

Mannt (Joseph) erfter Biolinist in der Raiserl. Hoffapelle zu Wien, schon um 1766; starb daselbst im Dan des 1777ften Sabres, und fein Berluft murbe in einer Tranerode befungen.

Manservisi (Sgra.) befand sich als Hof: fangerin 1772 in Churfurftl. Bayeris schen Diensten zu Munchen. Burney lobt in seinen Reisen so wohl ihre ans genehme Stimme, ale Figur und Mas nier ju fingen.

Manfoli, f. Manzuoli.

Mantovano (Pietro) ein berühmter ita: lienisch: Ganger, lebte um 1710. La B.

\* Manutius (Aldus) Professor der Bes redfamfeit, geb. 1546, wurde zu seiner Zeit für einen der gelehrteften Dan= ner gehalten; indem er ichon in feinem 14ten Jahre einen Traftat von der latein. Orthogrophie herausgegeben Er lehrte darauf zu Benedig, Bologna und Difa und endlich in Rom. Wo ihn aber der Mangel an Zuhörern nothigte, feine, von feinem Grofvas ter ererbte Bibliothek von 800000 Danden zu verkaufen. Er farb auch Diethit am Enve des Oct. 1867. Unter wine picken Schriften gehoret auch

eine Epistel an Bartholom. Capra: de Tibiis Veterum, welche 1570 au Bes nedig gedruckt worden, und im 6ten Bande des Thefauri Graeviani bee findlich ist. S. Walther.

Manza (Carlo) war ein, zu Anfange biefes isten Jahrhunderts lebender italienischer Komponist aus Brescia. 1706 wurde zu Benedig die Over Paride in Ida aufgeführt, an deren Rom. position er mit Colletti gleichen Un= theil hatte. 1708 aber wurde darauf die Oper Alessandro in Susa baselbst aufgeführt, deren Komposition ibm ganz allein zugehöret. S. Glor: d. Poel.

Manzuoli (Giovanni) ein vortreflicher italienischer Sanger und eben so gro. Ber Afteur, geb, ju Florenz um 1725; kam, nachdem er sowohl seine Runft, als feinen Ruhm in feinem Baterlande gegründet hatte, um 1745 nach Eng. land und machte daselbst durch seine bezaubernde Stimme fewohl, als durch seine Uftion einen solchen Eindruck, daß Burney noch 1770 das dasige Publikum auf ihn, als auf ein Mufter eines vortreflichen Sangers, verwies. 17 3 rufte ihn Farinello nach Madrit auf das Königl. Operntheater, wo er, nach öffentlichen Nadrichten 16000 Erusaden oder Dukaten jährlich erhielt. Um 1765 befand er sich am Raiferl. Operntheater ju Bien. Und endlich fand ihn Burnen 1770 in seiner Vaterstadt Florenz wieder, wo er eben in einer Kirche sang. Db er nun gleich hier an Starte an feiner Stimme ver. lohren hatte, so war dies doch noch nicht der Kall in Anschung seines Gefühls und Husbrucks.

\*177ara (Elisabeth) gebohrne Schmeh. ling, die größte und gerrlichste ist lebende Sangerin in Deutschland, Stalien, Frankreich und England, d. i. in der Welt. geb. zu Cassel 1750; kam in ihrer garten Rindheit, nebft ihrem Bater, einem rechtschaffenen Mann, ber in seiner Jugend auch die Tonkunft getrieben hatte, nach London. Bier, wo sie ihre Rinderjahre durchaus zu. gebracht hat, lernte fie, vielleicht un= ter ihres Baters Unweisung, die Bio= line. Und brachte es, vermoge ihres gottlichen Talents, fo weit auf diesem Instrumente, daß fie fich ohngefehr in ihrem ioten Jahre vor der Konigin mit Benfalle horen lassen konnte. Gine wurdige Dame von der Gefellschaft der Ronis gin, beren Name mir entfallen ift, fühlte ben dieser Gelegenheit eine besondere Neigung zu unserer jungen Schmeh-Lingen, sagte ihr vieles zu ihrem Lobe und ihrer Aufmunterung vor, rieth ihr aber daben: die Geige, als ein, für Frauenzimmer unschickliches Instrument, wegzulassen und sich lieber dem Gesange allein zu widmen. Diessem Nathe der Herzoginn haben wir unsere vortressiche Mara zu danken.

Der Vater solgte demselben, und übergab sein Kind dem Unterrichte ein nes zu Lenden befindlichen alten Casstraten, Namens Paradist. Dieser würdige Lehrer nuß uns Deutschen, wegen dem hohen Ideale, das er uns durch diese, seine Schülerin vom Gesange gegeben hat, wenigstens eben so werth, als den Italienern ihr Bernacchi senn. Nachdem sie nun in der Schule dieses Lehrers das 14te Jahr erreicht hatte; legte sie in Gegenwart des Hoss eine zweite Probe von ihrer Kertigteit als Sangerin mit vielem

Benfalle ab.

Dren Jahre darauf, ichien dem Bater das erlangte Talent seiner Tochter wurdig, auf die Belohnung der Welt Unspruch zu machen. Er reifte also zuerst über Solland nach Cassel ihrem Baterlande, um demselben vor den übrigen, Die Fruchte ihres Kleißes anzubieten. Allein hier galt diesmal das Sprichwort: der Prophet gilt niegends weniger, als in seinem Varerlande. Die daselbst lebenden Italiener wußten es durch ihre Raba: len dahin zu leiten, daß fie von da gleichsam als eine Perfon, Die feiner Hufmerksamkeit wurdig sen, wieder abziehen mußte. 3hr Bater wendete sich darauf 1766 mit ihr nach Leipzig. gerade zu einer Zeit, wo daselbst das sogenannte große Conzert unter der Direktion des einsichtsvollen Rapell. meifter Billers, im größten Flor fand. S. den Art. Ziller. Die Leipziger Ohren und insbesondere Gr. R. Biller, waren nicht so unempfindlich, alle die großen Unlagen in ihr zu überhoren. Sie wurde sogleich als erste Sangerin am Conzerte, mit einem Gehalte von 600 Thalern aufgenommen. Und es renete diefer Schritt bas dafige Dublikum in der Folge so wenig, daß man ihr jährliches Einkommen auf 1200 Thaler schäfte.

hier war es nun, wo ich an einem und dem nehmlichen Orchefter, Die abttlichen Gefänge biefer liebenswurdis gen Gangerin hinter meinem Ripiens baffe belauschte, und durch sie, an jes dem Conzerttage, meine Freude und Bergnugen an meiner Lieblingskunst erhohet fand. Hier war es auch, wo ich mich unumftoglich überzeugt habe, daß fener Eigenfinn und jene Sartna. digfet, welche so vielen Schatten auf ihren Charafter werfen soll, ihr nichts weniger, als eigenthumlich find. Sendern, wenn sie ja etwas dem abn-liches nach der Zeit sollte gezeiget ha= ben, dies ein Werf ihres Gatten ift. von dem man fid) mehrere Unekoten dieser Urt erzehlet. Wie oft, wenn ich aus des sel. Gellerts Moral kam. habe ich meine darauf folgende Freyffunde ben ihr jugebracht. Sie begeg. nete mir dann allezeit aufs gutigfte mit det zuverkommenden Frage: Db ich etwa eine Arie hören wollte? Wenn ich nun dies, als meinen Wunsch, bejahete; begleitete fie mich an den Klus gel und ließ mir die Freyheit, aus dem dafelbft befindlichen Borrathe zu mahlen. Und fo fang fie 2, 3 Urien gu meinem Affompagnement, mit dems felben Ausdrucke, als wenn sie vor dem Ordjeffer ftande, por mir, eis nem blogen Studenten, der feine Ems pfehlung weiter haben konnte, als die Gewogenheit bes Srn. R. Zillers. und eine brennende Begierde gur Mus fit. Dies fen, zur Rechtfertigung ih. res Charafters, hier genung gesagt. Weiter unten, wird sie ihr eignes Zeugniß rechtfertigen.

Als an der Michaelsmesse des 1767. Sahres der Churfurft, nebst der ver= wittweten Churfürstin Maria Anto. nia, die bekanntlich felbft große Gans gerin war, von Dregden nach Leivzig famen und unter andern meifwürdigen Dertern auch das Congert besuchten, erhielt fie vor allen Uebrigen Bewunderung und Benfall. Und kaum war der Sof nach Dregden zurück, als sie ben Ruf dahin erhielt, um eine Rolle in dem, ben Gelegenheit des einfallenben Geburtstages des Churfurften, aufzuführenden Stucke, zu überneb. men. Da sie noch nie ein Theater bes treten hatte; so genoß sie die Chre, von der großen Maria Untonia felbst, auf dem Zimmer, im Saranguiren

und den nothigen Stellungen auf dem Theater, unterwiesen zu werden. Gie führte darauf ihre Rolle zum Bergnu. gen des Hofs aus, und wurde ben ih. rer Abreise, außer 130 Thaler fur Rei. sekosten und monatliche Zehrung in Dregden, von der verw. Churfürstin mit einer goldneu Dofe, 50 Dufaten am Werthe und vom Churfursten mit 100 Dufaten beschenft. Go fam sie ju Unfange des 1768ften Jahres, ben-Des geehrt und belohnt, von Dregden zuruck nach Leipzig, wo man ihre Zuruckfunft mit Ungeduld erwartete.

Leipzig genoß nun noch ganger zwen Sabre das Bergnugen, sie zu besiten. En dieser Zeit nunte fie nicht allein die gute Gelegenheit, welche ihr, die vom Br. R. Biller aufgeführten Opern und Oratorien von Basse und andern gros Ben Meistern darbothen, fich als Gangerin, in ihrer Runft immer mehr zu bilden und fester ju fegen; sondern fie brachte es auch auf dem Rlaviere fo weit, daß sie sich öffentlich, mit allgemeinem Benfalle darauf horen ließ und seit der Zeit durchaus unter die fertigen und einsichtsvollen Spieler die. fes Instruments, ift gezählet worden.

Unterdeffen hatte man fich zu Berlin, zu wiederhohltenmalen vergebens bes mühet, den großen König Friedrich von ihren außerordentlichen Talenten gu überzeugen. Er blieb ben seiner Abneigung gegen die deutschen Gangerinnen, und antwortete zulest: Er glaube eher von dem Wiehern feines Pferdes etwas erwarten zu konnen, als von dem Gesange einer deutschen Demohngeachtet Sangerin. felten ihre Bewunderer nicht an ih= rem Siege, sobald sie der Konig nur einmal wurde gehoret haben. ließen also nicht eher ab, bis sie von ibm die Erlaubnig erhielten, die Schmehlingen nach Potsdam zu be: rufen, um sich daselbst horen zu lassen. Der Konig, um einer unangenehmen Scene entubriget zu senn, hatte sich vorgenommen, das Conzert im Nebenzimmer abzuwarten. Gobald aber hatte fie nicht angefangen zu fingen, als sich der König immer mehr und mehr den Spielenden naherte, fo, daß er sich zuletzt an den Stuhl des Cembaliften, hart neben ihr lehnete, und so mit gespannter Aufmerksamkeit je= den ihrer herrlichen Tone gleichsam

auffieng. Mach geendigter Arie lobte er fie laut, und fragte fie zugleich, ob fie fich getraue, eine dergleichen Urie vom Blatte ju fingen? Ule fie, ohne ihn zu tennen, dies bejahet hatte, gieng er in sein Cabinet und suchte eine der schwersten Urien aus seinem Borrathe auf und ließ fie ihr vorlegen. Aber wie groß war seine Bermunderung, als er sabe, daß sie diese mit eben der Leichtigkeit fang, als fie fo eben ihre elgene vorgetragen hatte. Auf diese Weise legte er ihr von den schwersten seiner Urien, die er nur finden fonnte, immer eine nach der an. dern vor, um theils seine Ohren zu er. goben, theils zu versuchen, wie weit ihre Fertigkeit reiche. Aber fie fang fie alle, als maren fie zeitlebens die ihris gen gewesen. Sogleich murden ihr mit des Königs Diensten 3000 Thaler Gehalt angebothen. Sie nahm diesen Ruf an, so daß sie Oftern des 1771ften Jahres in Berlin zum eistenmale auf dem Theater, in dem Jutermezzo Piramo e Thisbe von Basse, mit dem Concialini gemeinschaftlich um den Preis wetteiferte.

Bisher war sie nur große Conzert. fangerin gewesen, indem fie jede Paf. fagie, die felbst Biolinisten Dabe machten, mit einer Leichtigfeit und Pracifion herausgebracht, die jeders mann in Erstaunen feste. Aber nun mann in Erstaunen feste. bildete sie sich auch an der Seite des Concialini und des Porporino, queiner empfindungsvollen Abagiofangerin und

großen Aftrize.

Zwen Jahre lang lebte fie nun zu Berlin, wo mit jedem Tage die Uch: tung und Bewinderung bes dafigen Publikums gegen sie wuchs, als eine unglückliche Liebe, gegen den, zwar großen Violonzellisten Mara, deffen Charafter sid aber sehr ungleich, und gar nicht zum gesellschaftlichen Leben gemacht war, den ruhigen Besit ihe res Glucks auf einmal stohrete. Schon vor ihrer Verheurathung empfand sie Demohngeachtet feine Heftigkeit. knupfte sie 1774 ein ewiges Band mit ihm. Die Folgen davon waren eine zusammenhangende Rette von Berdruß und Zwistigkeiten, die sie zwar dann wieder durch ihre außerordent. liche Kunft gut zu machen wußte, fo oft er sich die Konigl. Ungnade zuges Jogen hatte. Sie erhielt dann groß, tentheils,

tenthells, außer der erbetenen Unade für ihn, noch Beschenke oben drein, gur Aufmunterung in ihrer Runft. Allein die Harmonie unter den Mitgliedern ter Kapelle blieb gestohrt. Man erzählt sich verschiedene Urten von Recterepen, die fie um diese Zeit gegen wurdige Manner vornahm. Go parodirte fie unter andern, auf eine Komische Art in ihren Cadenzen dersel. ben Arbeiten. Go wenig erbaulich Diese Ungriffe von der moralischen Geis te waren, so lobenswürdig waren sie doch in Unsehung der Runft. Denn nur Runftler und Genies von der ers ften Große find im Stande, fich auf diese Beise gu zanken.

Um 28. Jan. 1777 gab sie zum Besten ihres würdigen Schwiegervaters des alten Mara, ein großes Conzert zu Berlin, wovon die Entre 1 Dukaten kostete. Demohngeachtet waren schon Mittags 400 Billets ausgegesten. Ein Zeichen, wie sehr man sich zu Berlin bestrebte, ihr die verdiente

Achtung zu bezeigen.

Unterdeffen fonnte es nicht fehlen, daß nicht endlich, durch die wiederhol= ten, obgleich wohlverdienten Demit. thigungen ihres Gatten, deffen Stolz sollte gefrankt und in ihm der Bunsch nach Rache sollte erweckt worden senn. Er beredete sie also ihren Abschied zu fordern. Bierdurch entzog er Berlin nicht allein ein unerfesliches Gut, fon. dern fand auch darinne das Mittel, fich von den unangenehmen Gegen. ftanden entfernen ju tonnen. Diefer wurde ihr aber vom Konige durchaus verweigert. Da er nun auf diese Weise seinen Endzweck nicht erreichen konn. te, brachte er sie zu dem Endschlusse, heimlich mit ihm zu entweichen. Ihr Vorhaben wurde zwar entdeckt. Doch gelang ihnen nach einem zwenten vers geblichen Berfuche dieser Art in sofern ihr Vorhaben, daß der König endlich 1780 im Unwillen ihr ihren Abschied gab. Gie giengen darauf nach Sach. fen an die dasigen Bergogl. Hofe, um fich daselbst horen zu lassen. Darauf nach Leipzig, dann durche Reich, fo daß sie 1782 in Wien ankamen.

Aller Orten riß dieser benden Virtuosen Kunst jedermann, der sie horete, zur Bewunderung hin. Allein wenig Orte waren auch ausgenommen, wo sie nicht Beweise ihrer Brutalität hinter sich zurück gelassen hatten. In Wien allein kam Benfall und Welohnung nur sehr sparsam ein, weil sie aus Berlin und vom Preuß. Hose kamen. So machen Vorurtheile selbst ganze Nationen taub, wie Prosessor Sander bey dieser Gelegenheit anmerkte. Und so höre man auf, über die armen Franzosen allein zu lachen, wenn sie nur ihres Lullys und Rameaus Musik für göttlich hielten.

Sie reiften barauf durch die Schweiz. und kamen zu Unfange des 1783ften Sahres zu Paris an. Ob nun gleich daselbst bisher die Mad. Todi die Bewunderung der ganzen Ration gewesen war; so brauchte die Mara doch nur gehort zu werden, um eben so viele Stimmen auf ihre Seite zu erhalten. Und es ift ein Vergnugen, die Runft der dasigen Krititer zu bemerken: wie fie sich dreben und wenden, auch der Mara Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, da ihnen ihre vorigen Beschrei= bungen von Mad. Todis Gefange, nichts an einer Gangerin ju bewundern übrig gelassen hatten. Gie sana dies Jahr durch sowohl in dem dasigen Conzert spirituel, als vor dem Sofe in Berfailles und erhielt ben ihrer Ubreife nach London zu Ende desselben Jahres den Titel vom Hofe, als erste Cons zertsängerin der Königin von Frankreich.

Sobald fie nun in London angekom. men war, wurde fie sogleich mit Freuden auf den nehmlichen Winter Des 1784ften Jahres im Pantheon Conzert auf 13 Abende, aufgenommen. Bedingungen waren baben für diese 13 Albende 1000 Guineen und einen Abend für sie besonders, der ihr 500 Guineen einbrachte. Die Zahl ihrer Bewunderer stieg daselbst aufs hochste und an ber Spige der warmsten unter ihnen, befand sich der Prinz von Wallis; welcher feine Gelegenheit verfaumte, dieser großen Virtuosin seinen lauten Dank zu zollen. Es war die einmus thige Stimme ber Englander, daß ihr niemand nachgesungen habe, niemand nachsingen werde. Benefitronzert, das fie, außer ihrem Engagement, in diefer Zeit hielt, brachte ihr allein 1000 Guineen ein.

Das aber, was sie damals London besonders werth machte, war die grose Must, welche im Frühlinge dieses

Jahres

Sahres in der Paulefirche Zandeln zu Ehren, von 500 Gangern und Spielern aufgeführet wurde. Ihre Intunft in England hob auf einmal die Berlegenheit um einen großen Sanger. Gie erhielt von den Direktoren des Pantheon: Conzerts die Erlaubnis, in diesem gros Ben Conzert mit ju fingen und nun stand sie an der Spike von einem Cho: re, von mehr als 200 Sangern und fang ihre Parthie mit fo viel Deutlich: feit, Unmuth und Ausdruck, daß fie auch in den entferntesten Binkeln die. fes großen Gebaudes, die Thranen herauslotte. Sie hat darauf in den folgenden Sahren bis 1787, in jeder Biederhohlung dieses glanzenden mus fifalischen Festes, wo am Ende die Un. jahl der Tonkunstler bis zu 800 ans wuchs, die erfte Sangerin mit allge. meinem Benfalle gemacht,

MAR

Durch ben Winter von 1785 bis 1786 stand fie am Londner Opernthea= Und ben allen diesen Gelegenhel. ten ift fie bisher von den offentlichen Londonischen Blattern nicht anders, als in Begleitung von außerordentli: chen Lobeserhebungen, in Unsehung ihrer Runft erwähnt worden.

Dies blieb aber nicht lange der Fall auch in Unsehung ihres Charafters. Denn schon im 1785ften Jahre fieng man in offentlichen Dachrichten an,laute Rlagen über ihren Eigensinn und Sarts nackigkeit, ju erheben. Besonders wurde ju Orford das Misvergnigen laut, als fie fich im Januar deffelben Jahres daselbst befand, und eine Urie nicht wiederholen wollte, wie man verlangte. Sie wurde deswegen, als fie am folgenden Tage ins Orchefter trat, ausgezischt; und als sie sich mah: rend dem Chore sette, in welchem die andern Sanger fanden, fieng man vom neuen an, sie auszupochen. Rach mehrern Proben ihres Eigenfinns, auch in den folgenden Conzerten, redes te sie endlich der Bicekangler ber Unis versitat, vor der öffentlichen Berfamme lung an, bezeigte ihr fein, und ber Universität Mißfallen und unterfagte ihr, ferner mehr in diesem Conzer. te zu singen. Ein Zeitungsblatt schrieb darauf: "Mad Maras Unge-" zogenheit habe ichon oftere Rlagen er: "regt; da die Orforder aber ihre Lehr-"meifter geworden, fo fen fie in dem Mall, an ihre Erziehung die lette

"Sand zu legen. — " Sierauf mach. te fie ein Schreiben an den Bicetang. ler, D. Chapman, befannt. 30 mel. dem fie ihm fein voreiliges Berfahren verwies, indem sie gestand: ,, caf ihr "feit einem ftarfen Unfalle von Pleure: "fie in Berlin, jede heftige Bewegung, , als geschwindes Giehen, oder auch "langes Stehen, einen Schmerz in " der linken Geite und Druck der Lun. "ge verursache: Und da sie nie von , einer positiven Berordnung über das "Steben und Sigen gehöret habe: , so glaube sie die, durch feine so un. , nothige als einseitige und ungerechte "Dazwischenkunft veranlagte Bihand.

3, lung, nicht verdient zu haben - "
In Jahr 1788 murde fie zum Carneval auf das große Königl. Theater nach Turin berufen, Gie reifte aber von da schon im folgenden Jahre wies derum zuruck nach England. nun schien diese große Sangerin, der Stolz Deutschlands, ben dem langern Genuffe der Frenheit zu denfen und zu handeln', fo wie der großmuthigen Belohnungen der englischen Nation, für ihr Baterland auf immer verlohren zu seyn: als ich am Ende bes 1789ffen Jahres durch eine Privarnachricht von Berlin, das Vergnügen hatte zu ers fahren, daß ber Konig fie an die Stelle ber Mad. Todi, welche bisher von der Mad. le Brun ist besett worden, nach Berlin berufen werde.

Ich habe nun nichts mehr zu diesem weitlauftigen Artikel hinzuguschen, als benjenigen von meinen Lefern; welche das Glack und Bergnugen fie zu horen, nie genoffen haben, einige schwache Begriffe von der Größe ihrer Vortref:

lichteit zu geben.

Ihre Stimme ift glanzend, voll und tonend, und ben einer bewuns dernswurdigen Leichtigkeit, fo fark, daß ich sie mehrmals in Leinzig durch Chore mit Paufen und Trompeten, welche mit nahe an funfzig Sangern und Spielern befest maren, ohne daß fie fid im geringften Gewalt anthat, deutlich vorgehöret habe. Ihr erstaus nender Unfang, erstreckt fich vom uns gestrichenen g bis brengestrichenem e, vollkommen egal und gleich statk. Sie bringet durch ihren hellen Gefang alle Ribern der Buhörer in Bewegung und fest jedermann durch die Schnelligkeit. durch die Vollkommenheit und Runde ihret

ibrer Vaffagien in Entzücken und Er-Stannen. Die von Bewunderung erfull. te Geele des Zuhörers erlaubt ihm nicht fie auszuhören; ein allgemeiner lauter Benfall unterbricht gewohnlich ihren Befang. Und die größten, die gewagteften Schwierigkeiten verschwinden durch die Leichtigkeit, mit der sie sie vorträgt: Ihre eigenthumliche Ma-nier ist zwar die Bravourarie. Aber vermöge ihres gottlichen Talents und ibrer vortreflichen Ginfichten, fingt fie and Rondos und Adagios mit großer Unnehmlichkeit und Empfindung. Und es ist merfwurdig, daß sie im Conzert spirituel zu Paris, die große Erwar. tung, die die Frangosen von ihr hat: ten, durch ein ausdruckvolles Rondo von Taumann, Tu m' intendi, vollkommen befriedigte. Sie singt übrisgens Deutsch, Stalienisch, Französisch und Englisch, jede dieser Sprachen mit vollkommener Deutlichfeit und bem vortreflichsten Accente.

Sie ist nicht groß von Person, auch feine Schönheit, aber beswegen von feiner unangenehmen Bildung. Biel. mehr leuchtet aus jedem ihrer Zuge ihr vortreff. Herz hervor, welches macht, daß man auf dem erften Blick von ihr eingenommen ift. In ihrem Unjuge bewies fie, als ich fie ju Leipzig fennen lernte, so wenig Roquetterie und El-telfeit, daß ihrer Aufmerksamteit, die gang auf ihre Kunft gerichtet zu fenn schien, bann und wann ziemlich auffallende Rachläßigkeiten entwischten, da vermuthlich ihr alter Bater, ter ein= gige Richter ben ihrer Toilette mar. Aber wie bald vergaß man dies alles,

wenn fie anfing zu fingen!

Mach der Berficherung eines Reifenden, foll sie durch den Tod des Hrn. Mara im vorigen Jahre zur

Wittwe geworden seyn.

Mara (Ignaz) der Vater, Violonzellist
und Konigl Preuß. Cammermustus, schon vor mehr als 35 Jahren zu Berlin, geb. in Bohmen; war in seiner Jugend ein vorzüglicher Golospieler auf feinem Inftrumente, und fein Ton und Vortrag war außerst ruhrend. Noch 1779 war er ben hohem Alter ein vortreflicher Orchestersvieler. auch einer der korreftesten Romponisten für dies Instrument, wovon man sich in den von ihm in Mipt. bekannt gewordenen Solos, Duetts und ConBerts füre Biolonzell, überzeigen fann! Sein Tod fallt um das Jahr 1783.

Mara (Johann) der Sohn und Gatte ber berühmten Cangerin, - ebenfalls Biolonzellift, und vormaliger Cams mermufitus des Pringen Beinrich von Preugen ju Mheinsberg, geb. ju Ber: lin um 1748; wird ist allgemein unter Die großen Deifter feines Inftruments gezählt, sowohl was die größten Schwie. rigfeiten der Passagien, als was der empfindungsvolle Bortrag des Mongio betrifft. Huch halt man ihn für einen Originalkomponisten für das Biolone zell. Er gehort überdies unter die vollkommenen Akteurs, wie er bey mehrerern Borftellungen auf dem Pris vattheater des Pringen Seinrichs bewiesen bat. Bon feiner übrigen Gefchichte, großtentheils eine Folge feines Charafters, lese man in dem Lirtifel sciner Gattin. Er soll in dem ver- flossenn 1789ften Jahre gestorben senn.

Marais (Marin) ber Bater, Ronigl. Frang. Cammermusifus und Gambift. geb. ju Paris am giften Marg 1656; lernte die Gambe ben St. Colombe 6 Monate lang, nach welcher Zeit ihm diefer Meifter antundigte, daß er ihm nichts mehr zu lernen habe. Marais fügte diefem Inftrumente bie fies bente Saite hingu, und bediente fich guetst der 3 besponnenen dicken Saiten. Er ftarb am isten Aug. 1718 im 63ften Jahre.

Außer verschiedenen Buchern, so er für die Gambe an Solos und Duetts hat fteden laffen, bat er auch in der Zeit, als er am Opernorcheffer ben Tatt geschlagen hat, nachstehende Opern in Musik gefett: Alcide, 1693 mit Louis Lully gemein chaftlich. Ariane et Bacchus, 1666 ganz von seiner Komposition. Alcione 1706, und Semele 1709, alle zu Paris aufge= führt.

Marais (Roland) der Gohn, ebenfalls Sambist zu Paris und vermuthlich der Lehrer unseres berühmten Beffe. Quant, ber ihn 1726 daselbst fennen lernete, ruhmt ihn als einen vorzug to chen Meister seines Intruments, und gieht ihn besonders in Unsehung der Nettigkeit und Unnehmlichkeit im Bors trage dem Forteroix vor. Man fludet in

den Bucherverzeichnissen gegen unsere Zeit ein Werk unter dem Titel: Marais nouvelle Méthode de Musique pour servir d'Introduction aux Auteurs modernes etc. so zu Paris gesdruckt worden ist und ihn vielleicht zum Verfasser hat.

Marazzoli (Marco) einer der altesten italianisten Opernkomponisten, stand ans fangs um das Jahr 1637 als Tenorist in der Pabstl. Kapelle, und fette da= selbst verschiedene Oratorien in Musit, welche großen Benfall fanden und oft in der Chiefa nuova aufgeführet wurs Er verließ aber nachmals diese Rapelle und wendete fich nach Benedig, wo er im Jahr 1642 die Oper gl'Amori di Giasone e d'Ifile aufs Theater brachte. Diefer folgte noch 1656 il Trionfo della Pietà fur das Theater zu Rom. Er war zugleich ein vortref. licher Barfenift und hat viele Stude für dies Inftrument hinterlaffen.

Marc (M. de St.) ein ist lebender französischer Officier und Dichter, hat zu Paris 1781 seine Oeuvres in 3 Banden herausgegeben, worinnen sich ein guter Aussassischer die Oper befindet.

Marcelli (Aurelia) eine berühmte italies niiche Sangerin, blühete um 1720, und stand am Hofe des Großherz. zu Toscana. La B.

\*Marcello (Alessandro) ein edler Benestianer, war ein großer Liebhaber von Musik und Dichtkunst, und übte bende mit vielem Glücke aus. Unter andern hat er im Jahr 1708 unter seinem ans genommenen akademischen Namen Eterio Stinfalico, zu Benedig XII kleine Cantaten sür eine Singkimme mit dem Generalbasse drucken lassen, welche wegen ihres edlen Gesanges sehr gerühmt werden. Auch zu Angsburg sind 1737, XII Violinsolos von seiner Urbeit gestochen worden. Er starb im J. 1750.

Marcello (Benedetto) geb. aus einer der ersten noch ist blühenden adeliche Kamilien zu Benedig 1680, und ein Schüllet des Francesc. Gasparini; war zwar nur Dilettant, schämte sich aber in seinem Stande nicht, es in der Tonkunst so weit zu bringen, daß er von seinen Zeitverwanden als Komponist über die großten Meister dieser Kunst geießet wurde. Man nannte ihn, wegen dem

hohen Fluge seiner Ideen, den Pindar unter den Tonkunstlern und wegen der Stärke und Richtigkeit seines Ausdrucks, den Michel Angelo der Musik.

Diesen allgemeinen Enthusiasmus für seine Kompositionen, erregte er insbesondere durch die 50 Psalmen, so er nach und nach vom Jahr 1724 bis 1727 in 8 Foliobanden unter dem Titel heraus gab: Estro Poetico - armonico, Parafrasi sopra i primi 50 Salmi, poesia di Girolamo Ascanio Giustiniani, Musica di Benedetto Marcello, Patrizio Veneto. Außerdiesen hat er auch noch eine große Anzahl Motetten und Cantaten versertiget, unter welchen letzern besonders la Cassandra und Timoteo sehr gerühmet werden.

Er unterschied sich, gleich dem Ritter Gluck in unsern Zeiten, von allen seinen Borgängern dadurch, daß er der Poesse die Musik gänzlich ausopserte, sich an keine symetrische Form der Urien band, sondern Thema, Bewezung, Zeitmaß und Modulation so oft abänderte, als in seinem Texte eine neue Idee vorkam. Zu bewundern war es, wie die Italiener eine Manier so sehr erheben konnten, welche der Manier ihrer vergötterten Vincis, Porporas und Pergolesis, so ganz entgegen gesetzt war; indem sie sogar noch 1770 zu Benedig an jedem Festage, eine Ukademie hielten, worume bloß Marcellische Werke gesungen wurden.

Was die Kritiker in unsern Tagen, und insbesondere, der verftorbene 2fgri= kola und der Hr. D. Sorkel davon sa. gen, kann man in ihren Schriften, wo fie von Blucks Werken handeln, fin-Burney urtheilt noch insbeson= dere vom Marcello: "Dies Verfah-, ren konne zwar füglich beweisen, daß " der Komponist ein Mann von gros "Ber Ginficht fen; es muffe ihn aber ,, auch zugleich als einen sehr phlegmas "tischen Mann verrathen, der von " dem Enthusiasmus eines Schopferis , Schen musikalischen Genies vollig fren "fen." Mattheson war eben so wez nig mit des Marcelli Werken zufries den; indem er schon 1721 in seiner Critica musica, über gar zu leere Ein-falt, über Mangel und Bloke der Zarmonie und über affektirte Trach: gbmung

abmung der alten und hauptsächlich bebräischen Musik, klagt.

Marcello ist aber auch unter die musikalischen Schriftsteller zu zählen; theils, wegen den Porreden, so er seinen 8 Bänden Psalmen vorgesekt hat; werinnen er vieles von der Beschaffenheit der Musik der alten und neuen Hebraer sagt; theils wegen einem kleinen Tractate, welchen er im Jahr 1722 unter dem Titel: il Teatro alla moda, herausgab, welcher eine sehr launigte und treffende Satyre auf das italienische Theater seiner Zeit, enthält, und mehrmals ausgelegt wors den ist.

Quanz fand den Marcello noch im Jahr 1726 zu Benedig, als einen der größten dasigen Kircheufomponisten, und er starb nach Forkels Gesch. drey Jahre drauf 1729, und nach dem Lasbord erst im J. 1739.

Ben Fatta zu Benedig ist im Jahr 1788 auf 108 Seiten in 8. herausgekommen: Vita di Benedetto Marcello, Patrizio Veneto, con l'uggiunta delle risposte alle censure del Sigr. Saverio Mattei con l'indice dell' opere stampate è manoscritte, e alquante testimonianze intorno all'insigne suo merito nella facoltà musicale. Es ist dies eine Ueberschung nach dem Lateinischen des P. Fontana in dem sten Bande seiner Vita Italorum, wozu verschiedene interessante Anmerkungen gekommen sind.

des Marchais (Mr.) Nitter, hat Nachrichten von der Musik der Einwohner
im Königreiche Juida in Ufrika, nebst
der Abbildung ihrer Justrumente: in
seiner Neisebeschreibung mit eingerückt,
welche der P. Labat in 4 Octavbänden
unter dem Titel: Voyage du Chevalier des Marchais u. s. s. herausgegeben hat. Aus diesem Werke hat Mitzler dasjenige, was von der Musik
handelt, dem zten Bande seiner Bibliothek einverleibet. S. 572, wo
auch die Ubbildungen der Instrumente
nachgestochen sind.

Marchal (Mr.) es scheinen um 1780 zwen Tonkunstler dieses Namens zu Paris zu leben, indem man auf dem Titel einiger, um diese Zeit zu Paris unter diesem Namen gestochener Rlavierund Violinsachen, Marchal l'ainé,

auch A. P. Marchal findet. Esist auch ein möglicher Fall, daß der weiter unsten vortommende Mareschalchi einer ben diesem nemlichen ift.

le Marchand (Mr.) ein um 1780 leben.
der Tonfünstler zu Paris, hat daselbst
6 Violintrios und 6 Duos surs Tambourin stechen lassen.

\* Marchand (Jean Louis) Ritter vem 6. Michaelisorden, Königl. Organist ju Berfailles und überdies an mehreren Rirchen zu Pavis, geb. zu Enon 1069: fam feht jung, ohne Geld und ohne alle Empfehlung nach Paris. Ein Bufall führte ihn dafelbst in die Rirche der Jesuiten, gerade in dem Mugenblicke, als man den Organisten erwartete. Muf fein wiederholtes Bitten juhrte man ihn endlich zur Orgel, wo er für seine Jahre außerordentliche Geschicklichkeit blicken ließ. Dies bewig die Bater, ihn im Collegio aufgunchmen und mit allen Nothwendigfeiten gu vec. seben. Marchand suchte diese Geles genheit dazu zu nußen, daß er fich mit allen Rraften der Musik widmete. Er brachte es darinnen auch endlich foweit, daß ihm alle ledigen Organistenstellen angetragen wurden. Go war eine: Zeit, wo er deren 5 bis 6 zugleich hatte. Gein fantaftischer Kepf war aber Schuld, daß er nicht allein sein Gluck, sondern sogar biters seine Ehre vernach= läßigte. Huch seine Berbaunung aus Frankreich um 1717 war die Folge hiervon.

Er wendete fich, als er sein Bater: land verließ, nach Dresden, und brachte es in furzem durch feine Kunft fo weit, daß ihm vom Konige in Pohlen eine Organistenstelle von etlichen taufend Thalern angebothen wurde. Der das malige Conzertmeister Volumier an diesem Sofe, der entweder Marchands Charafter burch feine Landsleute, oder mit Schaden felbft hatte fennen lernen, wünschte ihn zu demuthigen, oder noch lieber gar vom Sofe zu entfernen. Er schrieb also an Sebaltian Bach, der damals Hoforganist in Weimar war: Er modite unverzüglich nach Dreeben fommen, um mit Marchand eine Lange zu brechen. Bach fam, und murde mit Genehmigung des Ronigs, ohne daß es Marchand wußte. in dem nåchsten Conzert ben wofe als Buborer zugelaffen. Alls fich Mar-C e 2 chand

chand in selbigem unter andern mit einem vielfachveranderten frangofifchen Liedchen boren laffen, und sowohl wegen der in den Beranderungen an. gebrachten Kunfte, als wegen seiner netten und feurigen Aussuhrung sehr applaudirt worden war; so wurde der neben ihm stehende Bach aufgefobert, den Flügel zu versuchen. Er war fo: gleich bereitwillig, praludirte furz, doch mit Meistergriffen, und ehe man es sich versahe, wiederholte er das vom Marchand gespielte Liedchen, und peranderte es mit neuer Runft, auf eine noch nie gehorte Urt, noch 12mal. Bach ließ es hierben nicht bewenden, er überreichte ihm ein auf ein Blatte den Papier mit Blenftift entworfenes Thema und ladete ihn hiermit zu einem freundschaftlichen Bettstreite auf der Orgel ein, indem er fich ein gleiches von ihm ausbat. Allein Marchand hatte schon genung gehort, um von der Meberlegenheit semes Gegners über: Er entfernte fich mit zeugt zu fenn. Ertrapost von Dregden, noch ehe der jum Kampfe angefette Zag erichienen Go erzehlet herr Marpurg diese merkwurdige Unetdote, aus dem Munde des großen Sebastian Bachs felbit in feinen Legenden.

Marchand war in Paris so sehr im Rufe, daß jeder Reiche und Bornehme, der als eine Person von Beschmack angesehen senn wollte, wenig. ftens ein, ober ein Paar Monate lang feinen Unterricht genoffen haben mußte. Um nun ben den entlegenen Wohnun: gen jeden feiner Schuler Benuge gu thun, gerieth Marchand auf den Einfall, 20 Logis zu miethen, wevon jebes in einem besondern Biertheile der Redes derselben bewohnte Stadt lag. er nun einen Monat lang, oder langer, nachdem es ihm feine Laune ein. gab, und unterrichtete unterdeffen diejenigen seiner Schuler, so in dieser Ge= gend wehneten. Gine andere Folge von diesem allgemeinen Berlangen nach seinem Unterrichte, war, daßihm eine Marke fur eine Stunde mit ei. nem Louisd'or bezahlet wurde,

Ohnerachtet dieser großen Einnahme, die er auf diese Weise taglich auf neun Louis bringen konnte, machten seine Ausschweisungen, die sich selbst mit seis

nem zunehmenden Alter nicht verminderten, ob dies gleich der Fall ben seinen Einnahmen war, daß er im Jahr
1737 in den mitleidenswurdigsten Umstäuden starb. Außer den von ihm
durch den Stich zu Paris bekannt gemachten, und von Walthern angezeigten Klavierwerken, hat er auch
die Oper Pyrame et Thisbe in Mus
sit gesest, aber niemals aufführen
lassen.

Marchand (Louis Joseph) ein Tonkunst, ler zu Paris, hat daselbst im J. 1739 ein Werk unter dem Titel herausgegeben: Traité de Contrepoint simple, ou chant sur le livre.

Marchand (Madem.) geb. in Caen 1743, spielte in ihrem uten Jahre in dem Conzert spirit. zu Paris ein Biolinconzert mit allgemeinem Benfalle.

Marchand (Melle) eine Sängersn zu Munchen im J. 1788 wird nicht allein wegen ihrem schönen Vortrage, sons dern auch wegen ihren Talenten und ihrer Geschicklichkeit in der Komposition gerühmt. Sie erhält 500 Gulden jährlich.

Marche (Franciscus de la) Doftor ber Theol., Canonifus, Furfil. Hichftad: tischer Rath und Kap Uprasident; hat 1656 zu Minchen auf dren Bogen in ar. 8. dructen laffen: Synoplis Mulica, oder tleiner Inhalt, wie die Jus aend und andere fürzlich und mit geringer Mühe in der Musika, auch Instrumenten abzurichten. Werkchen ist gesprächweise abgefaßt. S. Martin. Stor. Ferner, Mufikalisches Jägerhorn in deutschen Aris en, Ulm: und Annum Harmonicum, d. i. deutsche Avien auf das Jahr und seine Jeiten gerichtet, in 4. bende 1655. S. Corn. à Beugh. Bibl. Math. p. 346.

\*Marchesi (Luigi) genannt Marchesini, der berühmteste ist lebende italienische Sanger und Kastrat, geb. zu Mailand um 1755; hatte es schon in seiner zarten Kindheit, unter der Unleitung seines Vaters, der daselbst Stadttrompeter war, auf dem Waldhorne soweit gebracht, daß er sich darauf dem Publifo gezeiget hatte. Us ihm aber mehrere Kunstverständige aufmunterten, von seiner vertrestichen Unlage zum Gesange Gebrauch zu machen; so entwischte

wischte er seinem Bater, gieng nach Bergamo, und ließ sich daselbst durch die Operation auf immer jum Sanger einweihen.

Der dafige Ravellmeifter am Dom, Sgr. Fiorini, der feine Talente und Kähigkeiten ichon vor der Operation, unterlucht und tennen gelernet hatte, nahm fich nun feiner an und forgte ins. besondere für seine Unterweisung in der Musik, indem er mit dem Sopranisften Caironi und dem Tenoristen Albujio, bende ben derfelbigen Rapelle, wechselsweise dem jungen Zöglinge Stunden gab. Bald darauf ward er unter die Mumnos des Doms aufge. nommen. D. Burney horte ihn wah. rend feiner Abwesenheit zu Mailand 1775 in einer dafigen Rirche, und verfichert, daß er ihm nicht sonderlich gefiele, ein Beweis mehr von dem, was uns auch fein Biograph verfichert, daß er feine Runft bloß Deutschland zu dan: fen babe.

Er fam nemlich 1775 nach Munchen in die Dienste des Churf. von Banern auf 6 Jahre. Der Tob des Churfur: ften aber fette Diefe Sahre auf zwen berab, fo, daß er ichon 1777 in fein Baterland wiederum guruckfam. Aber wie groß mar der Unterschied, den hier feine Landsleute an feiner Runft bes merkten. Er hatte zwar schon 1775 vor seiner Abreise nach Deutschland eine erste weibliche Rolle fur die Ristorini, Gattin des Ravellmeifters Gazzaniga rezitirt, aber ohne groß bemerkt zu wer: Iko trat er ebenfalls in der Rolle einer Aftrize auf, aber nun drang man in ihn, in der nachsten Oper den erfter Gopran zu übernehmen.

Im J. 1779 sang er im Herbste zu Forenz in den Opern Castore e Polluce vom Rapellmeister Bianchi, und Achille in Sciro vom Kapellm. Sarti. Das in dieser lektern Oper vorkommende Rondo: Mia Speranza, io pur vorrei, gründete auf immer seinen Ruhm. Er sang das Rondo so vortresslich, und veränderte es dermaken von Abend zu Abend, daß er die Florentimer dadurch sast außer sich brachte. Sie riesen überlaut: Questa è Musica delle altro Mondo! Er wagte daben, Alles, und Alles gelang ihm. Im solz enden 1780sten Jahre endlich, übers

nahm er zu Mailand nach dem allges meinen Wunsche in ter Armida von Misliwecek die erfte Rolle. Da man über einen Theil der Mufit zu Diefer Oper unzufrieden mar, und die Gan. ger deswegen fich genothiget faben, die Arbeiten anderer Komponisten unterauschieben, schaltete er sein Sartisches Rondo ein, das ihm zu Florenz so vie-len Ruhm erworben hatte, nebst einer Minuett: Se piangi, e peni von Bianchi. Diese benden Urien nun, nebst einer Bravourarie des Studs von Misliwecek, wodurch er in Erstaunen sette, erweckte eine hab unfinnige Freude ben feinen Buhorern. Bildnif wurde sonleich in Pisa in Rupfer gestochen und sede Reble versuchte die Grazie und Kunft in dem Rondo bes angebeteten Marchelini zu versus chen und nachzutrillern. In der Olimpiade von Bianchi, so daselist 1782 aufgeführt wurde, lang er zwar nur mittelmäßig, defto beffer aber gefiel er in der Ezio von Alessandri im nehmlichen Jahre.

11m ihm ihre Dankbarkeit zu beweifen, ließ die dasige Akademie eine filberne Denkmunge auf ihn pragen. Noch im nehmlichen Jahre erhielt er vom Ronige den Ruf nach Turin, mit 1000 Dukaten Gehalt; um daselbst ben Unwesenheit des Groffürsten, die das fige Oper burch seinen Wejang zu verfchonern. Er fand ben dem Groffur= ften fo vielen Benfall, daß er ihm eis uen Gehalt von 5000 Dukaten anboth, wenn er fich entschlieffen tonne, nach Petersburg zu gehen. In iben diefer Beit fang er in einem Conzerte, bas am Sofe, dem Groffu ften ju Chren gegeben wurde, außer andern Urin, fein Rondo fo entzuckend fchon, daß ibm der Konig auf die Achseln flopfte, und ihm Tags darauf zu feinem Sofmufifus mit einem Schalte von 172 Dufaten und der Frenheit, 9 Monate im Sahre ju reifen, ernannte.

Im Carneval des 1783sten Jahres sang er zu Rom, mit einem Gebalt von 1000 Dukaten. Den Sommer über befand er sich zu Lucca und im Soptember wieder zu Florenz auf dem Königl. Sheater. 1785 kam er nach Weigen, und ließ sich daselbst mit vielem Benfalle vor dem Kaisert. Hose horen.

6.6.3

Er erhielt daselbst fur 6 Borftellungen vom Kaiser 600 Dukaten. 1786 end: lich befand er sich in Gesellschaft des Sarti und der Mad Todi zu Peters, burg, wo im Rebruar die Armida von Sartis Komposition aufgeführet wurde. Alle dren erhielten ben dieser Gelegen, heit Geschenke, die am Werth zu 15000 Rubel geschäßet wurden. Marchesini erhielt eine goldene Dofe. Im Merz des folgenden ingften Jahres, befand er sich zu Berlin und jang am gten dieses Monats nach offentlichen Nach: richten jum erstenmale in des Konigs Diensten mit allgemeinem Bepfalle und 1788 zu London. Gegenwartig befindet er fich wieder in Italien.

MAR

Mach italienischen Rachrichten, Ift seine Stimme vollkommen rein und bell, wie Gilberklang, und erstreckt sich vom ungestrichenem G bis zum drengenrichenem D. Mit der schönften Deflamation und Alftion verbindet er angleich viel Ginficht in die Mufit. 3m Vortrage der Passagien und dem so: genannten Hammeranschlag (il martelletto) wird er allgemein dem Farinello vorgezogen, indem er Ohren bezanderte, die schon an die besten Ur-ten dieses Vortrags gewohnt waren. Die Italiener sagen mit einem Worte ven ihm: Fa scordare di tutti, Aprile, Manzuoli, Guarducci, Millico; e tutti gli altri sono un zero, un niente in comparazione con questo foprano. Bermuthlich haben aber alle diese Lobredner die Mara noch nicht gehört. Man tadelt auch ein gewisses Dicke oder Fett in seiner Rehle, das den Mailandern eigen sepn fell. gestehet sein Biograph, daß er in der Kunst des Ausdrucks und der Dekla= mation noch lange nicht der Erste sen. Sein Leben ftehet im zten Jahrgange des Eramerschen Magaz. S. 559 bis 568.

Marchelini (Santa) geb. ju Bologna; war eine, um 1715 sehr berühmte ital.

Cangerin. de la Borde.

Marchetti (Angelica) eine Benetianerin, war um 1680 als Sangerin berühmt. Marchetti (Sgra.) stand 1774 am Thea: ter zu London als erste Sangerin und wurde gerühmt.

Marchetto de Padua, ein um 1320 lebens der und berühmter Philosoph und Musicus; hielt als Professor der Mu: fit offentliche Worlesungen über dieselbe ju Reavel. Die benden merkwurdigen Werke, so er uns in Mipt. hinterlasfen hat, haben wir nun den Bemus hungen des Bischoff Gerberts zu dans ten, welcher fie im gren Bande feiner Sammlung alter mufikalischer Schrift: steller S. 64 und 121 aufgenommen hat. Da ich vermuthe, daß diese Bande nicht so bekannt find, als sie verdienen; so will ich mich bemuben, die Leser mit dem vollständigen Inbalte der Capitel bender Werke, so bekannt als hier möglich ist, zu machen.

Gein erftes Werf Lucidarium in arte musicae planae in Mipt. vom Jahr 1274, fand Ubt Gerbert in der Umbrofianischen Bibliothet zu Mais land, nach welchem er es in sein Werk abdrucken ließ, nachdem er es vorher mit einem Coder der Batikanischen Bibliothet verglichen hatte. Der In-halt davon ift folgender: Trad. I. Cap. 1. De inventione musicae. 2. de pulcritudine mus. 3: de utilitate mus. -4. de judicio mus. 5. quid sit musica. 6. unde dicatur musica. 7. de divisione mus. 3. de musica harmonica. 9. De sono, qui est vox. 10. Unde dicitur vox. 11. Quotu-plex est vox. 12. De musica organica. 13. De sono, qui non est vox. 14. De musica rhythmica, 15. De divisione praesentis musicae. 16. de genere generalissimo, et specie specialisima in musica. Tratt. II. Cap. 1. de Tono, quid sit. 2. unde dicatur tonus. 3. de nominibus toni. 4. in quibus numeris constitutus tonus. 5. Demonstratio partium toni. 6. de Diesi. 7. de semitoniis diaton. et enarmonico simul, eo quod unum per aliud melius cognoscatur. 8. de Semitonio chromat. 9. de proportionibus, in quibus consistit tonus, ac etiam semitonium enarm. et diaton. 10. de proportionibus consonantiarum et Disson. III. Cap. 1. de numeris musicalibus et de consonantiis in speciali. 2. de Diapente. 3. de Diapason. 4. de Diapason diatessaron. 5. de Diapason diapente. 6. de Bisdiapason confonantia. Trast. IV. Cap. 1. de Proportionibus. Primo quid proportio. 2. de proportionibus quot sint. 3. de Sesquitertia proport. 4. de sesquialtera proport. 5. de dupla proport. 6. de dupla superbiparti-

ente. 7. de tripla proport. 8. de quadrupla proport. 9. de sesqui-octava proport. 10. de sesqui decima fexta proport. II. de fesquidecima septima proport. Trast. V. De Consonantiis in generali. Cap. I. Quid sit Consonantia. 2. de Disso-3. de Euphonia. 4. de Harmonia. 5. de Symphonia. 6. Quaestio de dissonantiis. 7. Alia quaestio de dissonantiis. Tratt. VI. Cap. 1. De Confonantiis, quomodo et quare una melius consonet, quam altera. 2. De Consonantiis in speciali, sive de speciebus consonantiarum: et primo de prima, quae dicitur diatessaron. 3. De conson. diapente. 4. De conson. Diapason. 5. Demonstratio fecundum Pythagoricos, diapason diatessaron non esse consonantiam. Trait. VII. Cap. 1. De generibus inaequalitatis, quot fint, et quot in musica fint necessaria. Traft. VIII. Cap. 1. De necesfariis ad cognoscendam naturam tonorum et semitonorum. 2. De permutatione, quid sit, et ubi siat. 3. De mutatione, quid sit et ubi. 4. De natura et proprietate a quadri, b rotundi et naturae. Tratt. IX. Cap. 1. De conjunctionibus vocum, quid fint, et quot. Traft. X. Cap. 1. Quid sit mensura in musica plana, five mensurata. Trast. XI. Cap. 1. De tonis, qui proprie modi dicuntur, quid fint. 2. de tonis, quot fint, et qui. 3. de tonis, quomodo non folum propter ascensum et descensum judicandi sunt. 4. de sormatione tonorum per species. Traft. XII. Cap. 1. Quid sit quantitas in plana musica. 2. de Cantibus. qui propter eorum ascensum non funt authentici et propter corum defcenfum non funt plagales. Traff. XIII. De pausis, quomodo debeant figurari in cantu plano. Trad. XIV. De clavi, quid sit, et quot sunt. Trad. XV. De nominibus gravium et acutarum chordarum, prout a physicis fuerunt primitus adinventae. Trast, XVI. De Musico et Cantore.

Das 2te Werk hat der Ubt Gerbert nach einem Coder der Batifanischen Bibliothek abdrucken laffen. Es führt den Titel : Pomerium in arte muficae

mensuratae. Nach der vorangesetten Zuschrift an Roberten, Konig von Jerusalem und Sicilien, scheint Marchetto diesen Trattat ju Reapel aefdries ben zu haben. Das Alter beffelben mochte also in das 14te Jahrhundert, nach dem 3. 1309 fallen, also bis 30 Jahre junger als das Lucidarium fenn. Er handelt darinne im Iften Theile: De caudis et proprietatibus. De paufis. Im Ilten Theile: De effentiali. bus musicae mensuratae. Lib. II. De tempore. De applicatione ipsius temporis imperfecti, sed in se solum ad notas via partialitatis et divisionis. Lib. III. De musica mensurata, et de his, quae tractantur in ea, in quantum in eis furgat diversimoda harmonia. De discantu quid sit. De modo ligandi notas ad invicem, five de ligaturis, ex quo consurgit ipse discantus. Marchetti bezeichnet Die langen Noten mit dem Schwanze unter sich auf der rechten Geite; die fur= Ben mit dem Schwanze unter fich auf der linken; die halb kurzen auf der linken Seite über fich u. f. w.

Marchi (Giov. Francesco) ein um 1750 lebender italienischer Komponist. Von feiner Urbeit find um diese Zeit in Deutschland verschiedene einzelne Opernarien bekannt geworden.

Marchi (Giuleppe) ein Tonfunftler gu Benedig; In Deutschland wurde um 1760 eine Opernfinsonie in Mipt.

von ihm bekannt. St. Mard (Remond de) lebte ju Unfange dieses isten Sahrhunderts; und hat in franzosischer Sprache eine weitlauftis ge fritische Abhandlung über die Opern Man sindet des Lully geschrieben. dieselbe in Zertels musikalischen Schriften unter bem Titel: St. Mard Betrachtungen über die Oper, aus dem Französischen, von S. 36 bis 132 mit vielen Unmerkungen.

Marenza auch Marenzio (Luca) Rapells meifter und berühmter Rirdenkomponift, bes vorigen iften Sahrhunderts an der Sirtinischen Rapelle zu Rom. Seine Werke, werden sammtlich in dasiger Kirche, mit Gorgfalt aufbewahret. Walther giebt hinlanglich Rachricht von feinem Leben und feinen Werken unter dem Artifel Marenzo.

Marescalchi (Luigi) ein ift lebender italienischer Komponist; hat den Contrapuntt beum Pater Martini gu Bos

E 6 4

legna studirt und sett sowohl Bokalals Inftrumentalftucke mit vielem Ge. schmacke. Dierzu mogen auch feine vielen Reisen nicht wenig bengetragen haben. 1780 befand er fich zu Florenz und verfertigte für das dasige neuer: bauete Theater, das Ballet, Meleagro. Im Jahr 1784 führte er zu Piacenza seine Komposition der Oper I Disertori felici mit Benfalle auf. eben diese Zeit ist von seiner Arbeit zu Benedig gestochen worden, Ductto, sventurato à chi fin' ora, a Alt. 2 Violin e Bafto. Dann noch zu Paris 4 Quarros für 2 Violin, Violonz. Außer dem find in Dipt. und Bak." verichiedrne Opernarien und Duetts, und noch 1785 ein Concertino a 15 be= fannt geworden.

Margareta Archinta, suche Archinta.

\*Marie Untonie, Churfurstin zu Sach= sen! Kaiser Karl VII. Tochter, geb. gu Bayern am 18 Jul. 1724, farb 34 Dresden 1782, nachdem fie feit 1763 Wittwe gewesen war. Benn wir uns freuen, wenn uns die Geschichte von einer oder der andern Perfon, fo gum Ebrone bestimmt mar, Dachricht giebt, daß sie irgend eine Kunft bis zum Virtuofen getrieben babe; fo muffen wir uns noch mehr über diese große Dame freuen; welche in drey Run. sten offentliche und unvergangliche Proben ihrer vortreffichen Talente binterlassen hat. Als in der Maleren ihr eigenes Bildnis in Pastell von Canale herrlich in gr. Folio gestochen. In der Poesie: die benden Opern Il Trionfo della fedeltà und Talestri, Regina delle Amazoni nebst dem von Baffen in Musik gesetzten Orgtorio: La conversione di s. Agostino, ihrer frangofifchen Doeffen nicht zu gedenken. Und endlich und vornehmlich in der Musik: vorhin genaunte bende Opern um 1755 nebst einer Licenza 1767 auf den Geburtstag des Churfursten für die damalige Dem. Schmehlingen, ohne dasjenige, was nicht befannt ge-Beyde Opern sind in worden ift. Part. ben Breitfopfen gedruckt. erste unter dem Titel: Il Trionfo della Fedeltà, Drama pastorale per Mufica, di E. T. P. A. 1756, und die andere: Taleftri, Regina delle Amazoni, Drama per Musica di E. T. P. A. 1765. Bende in gr. Querfolio.

Die spielte fehr fertig das Rlavier und sang mit ungemein, vielem Hus. drucke, welches D. Burney noch 1772 bezeuget, indem er fo glucklich war, von ihr eine ganze Scene aus ihrer Oper Trionfo zu horen. In beyden so wohl, als in der Komposition war sie eine Schülerin von Porpora. ihr Gefang so, wie ihre Komposition war in der großen und edlen Manier der Zeiten bieses Meisters. Ben der Oper Trionfo findet man auch eine Beurtheilung in dem sten Bande ber Marpurgisch. Bentr. G. 155. Uls ein Mitalied der arkadischen Gesell. schaft zu Rom, führte fie den Itamen Ermelinda Talia Pattorella Arcada. Welchen Ramen fie auf ihren Werten unter den 4 Buchstaben E. T. P. A. Ihr Bildniß mit musikali: anzeigte. schen und der übrigen Runfte Uttribus ten umgeben und den Titel der Over Talestri in der Sand findet man in Eximeno Traftat in Folio, als das vorzüglich Schicklichste in eine Samm. lung musikal. Bildniffe.

\*Marie Charlotte Amalie, ist lebens de Herzogin in Gotha, Herzog Uns ton Ulrich zu Meiningen Tochter, geb. daselbst am riten Gept. 1751; ift uns durch die Ausgaben verschiedener ihrer geschmackvollen Kompositionen als musikalische Ditettantin mertwurdig ges worden. Man schreibt ihr nemlich die Emzonette mit Verandevungen ju, welche 1781 in Kolio zu Leipzig gedruckt werden ist und wozu noch die Berans Georg Benda, derungen : eines Schweitzers, Scheidlers u. s. w. hinzugethan worden sind. Ferner, 12 Lieder von einer Liebhaberin, so zu Gotha 1786 herausgekommen find. Uberdies hat man auch eine Sinfonie in Mipt. unter ihrem Namen a 10.

Maria (Jicob) war der Vornehmste und Unführer einer Gesellschaft italienischer Tonkunstler, in Diensten des Marschalls von Briffac zu Piemont, um 1555, welche damals die besten und auserlesensten aus ganz Italien enthielten. König Zeinrich II. von Frankreich nahm sie, nachdem er sie gehöret hatte, zu seiner Hofmussk auf. S. Brantome Leben des Marschall von Briffac.

\*Marie Theresie, römische Raiserin und Königin von Ungarn und Böhmen, Kaiser Karl VI. Tochter, geb.

am 13. Man. 1717; sang nicht allein mit Befdmad und Musdruck, fondern hatte auch viele Ginfichten in der Tonfunft. Schon in ihrem sten Sahre ließ sie der Kaifer, ihr Br. Bater eine Urie auf dem Softheater ju Bien fingen. Im Jahre 1739, als sie erst 22 Jahr alt, und sehr schon war, sang sie au Kloreng ein Duett mit Senesino fo Schon, daß fie durch ihre Stimme, die damals sehr lieblich war, und durch ihren angenehmen und felten Bortrag. den alten Senesino dergestalt einnahm, daß er nicht ohne Thranen des Ber: gnugens, weiter fortfingen fonnte. Und noch in einem Alter von 45 Jah. ren foll sie fehr aut gefungen haben. Ben einer Unterredung mit der 70 jabrigen Fauftina um 1772 fagte fie im Scherze: " Sie badite, fie mare wohl die erfte Virtuosa in Euros 2, pa. .. Und meinte damit die alteste. indem sie darauf zielte, daß sie sich Schon in ihrem sten Sahre offentlich boren gelaffen habe. Gie ftarb 1780.

Mariani (Giovan. Battift.) ift der Rom. ponist der berühmten Over Amor vuol Gioventu, welche im Jahr 1659 zu

Viterbo aufgeführet murde.

Mariani (Paolo) von Urbino, ein berubmter italienischer Sanger, um 1710. S. de la Borde.

Marieschi (Marco Antonio) ein berühm: ter ital. Sanger, blübete um 1730 und 1740. G. de la Borde.

Marin (Monf.) war um 1750 als ein vorzüglicher Organist zu Paris berühmt.

Marin (Mad.), f. Gretry Melle,

Marion de Lorme, eine beruhmte Schone zu Paris, welche langer als 50 Jahre bas Bergnügen des Hofs und der Stadt ausmachte, war geb. 1618 und starb 1752. Brachte also ihr Le. ben zu der ungeheuren Lange von 134 Jahren. Laborde versichert, daß nichts entzückenderes gewesen fen, als sie in ihren blubenden Jahren, auf der Laute spielen zu horen, indem sie mit ihrer angenehmen Stimme Chans long lang.

Marliere (M. de fils) war Cammermufifus des Ronigs von Frankreich und vortreflicher Fagottist, der nicht allein jeder Schwierigkeit gemachsen war, sondern auch mit dieser Kunstfertigkeit den schönsten Geschmack im Vortrage

vereinigte. Er ftarb noch febr jung. La B.

MAR

Marmontel, Geschichtschreiber von Frant: reich, ein berühmter frangofischer Gelehrter und Dichter unferer Zeit; ftudierte 1745 als Jungling auf der Unis versität zu Coulouse, und wurde von Voltairen zuerst nach Paris eingela. den und bajelbft unterfiunt. Er gab schon 1777 zu Paris, ben Gelegenheit der bafigen Streitigkeiten über die eingeführten Glukischen-Opern, in 8. auf 38 Seiten eine vortreflich geschries bene Abhandlung unter dem Titel beraus: Esfai sur les revolutions de la Musique en France. Um 1784 arbeis tete er insbesondere an den alten frang. Opern, um fie von Seiten der Poeffe in eine beffere form zu bringen.

Marothi (George) Professor der Bereda samfeit, Geschichte und Mathesis zu Debreczin, mar geb. daselbst am riten Febr. 1715; studierte ju Bern, Basel und Groningen und erhielt nach feiner Buruckfunft in seine Baterstadt, obige

Stelle.

Er war der Erste, welcher daselbst reines Latein, die griechische Sprache. die Erdheschreibung, die romischen 211. terthumer, die Geometrie, und wos burch er uns intereffant wird, auch die Tonkunst gelehret hat. Ueberdies hat er auch die in ungarischer Sprache gereimten Pfalmen in mehreren Stimmen, zuerft herausgegeben. Er ftarb

am 16ten Oct. 1753.

\*Marpurg (Friedr. Wilh.) Könial. Preugt. Rriegerath und Direktor der Konial. Lotterie ju Berlin, geb. zu Geehausen in ber Altmarkt, einem Bute, welchessonst Marpurgshof hieß, um 1720; von dem Leben dieses murdi gen Mannes, bem als Schriftfteller Die Dufif in allen ihren Theilen, feinen ausgeschlossen, so unendlich viel zu daufen hat, ist weiter nichts befannt; als daß er fich um 1746 eine ge. raumeZeit zuParis aufgehalten und fich daselbst durch häufigen Umgang mit ben größten Meiftern Diefer Mation, porzüglich gehildet hat. Dann wieder zuruck nach Berlin gekommen ist, wo er seit dem Jahre 1749 bis 1763 mit unermudetem Fleife und dem icharifine nigsten Seiste, immer einen Theil der musikalischen Wissenschaften nach dem andern, durch die Beransgabe feiner ablreichen Schriften und unter folden E-8 5 belon:

besonders die Lehre von der Karmonie. mit dem glucklichsten Erfolge aufzuklas ven suchte. Gerade zu der Zeit, als wir auf seine versprochene Fortiebung des Wiltherischen Lixicons und sei: ner Geschichte der Musik warteten, wurde er der Musik auf immer dadurch geraubt, daß ihm der Konig um 1763 obiges 2(mt, mit denen damit verbun: benen weitlauftigen Geschäften verlieb.

Seine theoretischen Werke bestehen in folgenden: 1. 1) Der kritischen Tulitus an der Spree so St. 1749 in 4. 2) und 3) Die Kunft das Klavier zu spielen, ister Eb. 1750. Zweyter Theil vom Generalbaß, 1755, bens be in 4. Dritte Auflage 1760, Fran. zösssch 1755 in 4. 4) Anteitung zum Alavierspielen, der schönern Ausübung der beutigen Jeit gemäß, mit 18 Kupferplatten, 1755 in 4. 5) Abhandlung von der Juge, nach den Grundsätzen und Exempeln der besten deutschen und auslandis schen Meister, nebst 62 Rupf 1753 in 4. Frangof. 1756 in 4. 3m aten Theile Dieses Werts fommt eine Geschichte des Contrapuntes vor. 6) 7) 8) 19) 10) Bistor, frit Beyte, zur Auf. nahme der Musik, 1. 2. 3. 4. ster Band von 1754 bis 1762 in 8. 11) 12) 13) Bandbuch bey dem Gene: ralbak und der Komposition, ister Th. 1756 in 4. Deffelben zwente Huflage viel vermehrter. Zweyter Theik dieses Werks 1757. Dritter Theil 1758. 14) Unfangsgründe der thesovetischen Musik 1757 in 4. 15) D' Allemberts Spftematische Einlei. tung in die musikalische Setztunst, nach den Lehrsätzen des Brn. Ras mean, aus dem Franzofischen über: fest und mit Unmerfungen vermehrt, 1758 in 4. 16) Unleitung zur Sing= komposition, 1759 in 4. 17) Britis sche Einleitung in die Geschichte - und Lehrsätze der alten und neuen Musit, 1756 in 4. 18) 19) 20) Kristische Briefe über die Tonkunst, iter Band 1760. 2ter Band, 1762. sten Bandes erster Theil 1763. Ein vortrefliches, und an interessanten Materien reichhaltiges Werk, worfinne viele Auffage auch von andern Meistern, als: Agrifola, Kirnberger u. f. w. vorkommen. 21) 2(n= leitung zur Musik überhaupt, und ant Singkunst besonders, mit Ues

Bundserempeln erläutert, und den berühmten Grn. Mufikdirektoren und Cantoribus Deutschlands zugeeignet 1763 in 8. 22) Sorgens Unleitung zum Generalbaß und zur Kompos sition, mit Unmerkungen von Mars purg, 1750 in 4. 23) Versuchüber die musikalische Temperatur, nebst einem Unbang über den Rameauund Kirnbergerschen Grundbaß, Breglau 1776 in 8. Huch giebt man ihn als den Verfasser der 24) Les gende einiger Musikheiligen, Colln 1786 in 8. an. Man kann diefe Schnur: re für eine lustige Machkomodie ans nehmen:

II. Prattische Werke. 1) Un Oben hat er außer vielen einzelnen gedruck: ten Liedern, in den Bentragen, fritis schen Briefen und Liedern der Deut: schen von 1756 bis 1762 funf Sainme lungen drucken laffen. Dann folgen ned Raccolta delle più nuove Composizioni di Clavicembalo, per l'anno 1756 und Raccolta II, per l'anno 1757. Alavierstücke für Anfänger und Geubtere, mit einem praftis schen Unterricht, 1. 2. ster Theil, Berlin 1762. Ein sehr gemeinnühiges Merk. Sei Sonate per il Cembalo Murnberg um 1756 durchaus von eige ner Komposition. Da hingegen alle vorhergehende und nachfolgende Werke, die Arbeiten verschiedener Berlinischer Meister enthalten, worunter sich nur einzelne Stucke von des Herausgebers Romposition befinden. Ferner, Fughe e Caprici per Clavicembalo, ò per l' Organo. Op. I. Berlin 1777. Sugen: Diese sammlung, Ister Theil 1758. enthält lauter Meisterftucke Graun, Kirnberger u. f. w. mit und ohne Tert, deren Zergliederung mit der versprochenen Fortsekung außen geblieben ift. Doch fundigte er 1776, am Ende feines Berfuchs über die mu= fikalische Temperatur, ein periodisch Werk unter dem Titel: Musikalisches Archiv an, das allen denjenigen, wels che seine histor frit. Bentrage zur Aufnahme der Mufit, feinen, fehr wünschenswerth senn mußte. aber leider nichts davon zum Borscheis ne gekommen. Gein Bildniß befindet sich vor der kritischen Ginleitung in die Geschichte der alten und neuen Musik.

Marpurg ( - - ) der Sohn des vor: bergebenden, gebob. ju Berlin um

1760

1760, wird unter den dasigen Liebhasbern, als ein besonders fertiger Violiznist gerühmt, welcher in dem Liebhasberconzerte die schwersten Conzerte, den Grundsähen seines Hrn. Vaters eben nicht getreu, von Giornovichi, Eramern u. s. w. mit Beyfall gespies

let hat.

Marquardus, ein Monch und Scholastister im Kloster des heil. Wilibrod zu Externach, lebte um 931, und hat versschiedene Hymnen nebst ihren Welosdien zu Ehren der Heiligen versertisget. Trithem sagt in seiner Hirschaulsschen Chronit: er habe von diesem Warquard ein Buch de Musica gesehen, Es kann dies aber auch nur ein Volumen von seinen Kompositionen gewesen senn. S. Gerbert Histor.

Marquet (Mr.) hat zu Paris im J. 1769 zum zwentenmale austegen lassen: Nouvelle méthode facile et curieuse pour connoitre le pouls par les notes de la musique, auf 112 Seiten

in 12.

Marsh (Alphonsus) ein englischer Tonfünstler und Komponist lebte um das Jahr 1670, und war ein Mitzlied von der Kapelle König Karls II. in London. Er und sein Sohn haben viele Lieder geseht und zu London herausgegeben. Zawkins Gesch.

Marsilio (Giuseppe) ein italienis. Sans ger, that sich besonders um das Jahr 1700 an dem Hose zu Mantna hervor.

Marston (George) ein englischer Tonfünstler zu Anfange des vorigen Jahrhunderts, hatte den Vorzug, daß seine Kompositionen mit unter die 5 und 6 stimmigen Gesänge aufgenommen wurden, welche im Jahr 1601 zu London unter dem Titel: Triumphe der Prisane, zu Ehren der Königin, gedruckt wurden.

Martelius (Elias) ein zu Infange des 17ten Jahrhunderts in Straßburg, feiner Baterstadt lebender berühmter Lautenist, hat im Jahr 1615 daseibst herausgegeben: Hortus musicalis no-

yus.

Martellari (— —) Musikmeister zu Benedig, geb. zu Reapel um 1740, hat zu Benedig um 1770 die Oper Didone von seiner Komposition aufs Theater gebracht. 1782 wurde auch während den Festen, welche die Republik dem Größfürsten und seiner Vermahlin ben ihrer Anwesenheit gab, eie

ne Cantate von seiner Romposition von hundert Sangern und Instrumentalisten offentlich aufgeführt. Man findet auch einen, Namens Mortellari, ob es derselbe ist, kann ich nicht entsscheiden.

Martelli (Simone) ein um 1680 berühme ter Sanger stand in Diensten des Berzogs von Massa, wo er auch geboh.

ren war. La B.

Martenius ober Martene (Edmund) ein Benediktiner aus der Congregation de St. Maur, geb. ju St. Johann de Losne 1654, gieng in feinem 18ten Sabre in ein Kloster zu Rheims: that darauf auf Befehl zween litterarische Reisen nach Frankreich und dann nach Deutschland, durch welche er sich in Stand feste, die Litteratur mit meh. reren wichtigen Werken zu bereichern. Hieher gehoret nur sein Commentar, welchen er über das iste Rap. Regulae S. Benedicti: de Disciplina psallendi geschrieben hat. Er ftarb in der Abten S. Germain zu Paris, am 19 Jun. 1739. S. Gerberts Gesch. Auch in feinem Berte, welches er unter bem Titel: Fraite de l'ancienne discipline de l'Eglise dans la célébration de l'Office divin, herausgegeben hat, findet man viele interessante Madrichten zur Geschichte des Rir= djengesangs.

Martin, war ein vortresticher Lautenist zu Paris, zur Zeit Ludwigs XIII.

La B.

Martin, lebte als Privatmusikus um das Jahr 1752 zu Paris, und wurde wegen seinen durch den Stich herausaez gebenen Sinfonien und wegen seinen Motetten, welche ofters im Conzert spirit. aufgesühret wurden, gerühmet. S. Mercur de Fr. von 1752.

Martin (Claude) geb. zu Autun in Bourg gogne, schrieb lustitution musicale, und Elemens de Musique und ließ sie im Jahr 1550 in 4. drucken. La B.

\* lartin (Vincenzo) genannt Spagnuolo, Kapellmeister des Prinzen von
Assertien um 1785, ist geb. zu Valenzia in Spanien 1754 und wird mit
Recht als einer der größten und angenehmsten ist lebenden Opernsomponisten gerühmt. Nachstehende Opern
werden ihm zugeschrieben: 1) ligenia. 2) Ipermnestra. 3) Il Barbero
di buon cuore um 1784 und 4) Una
cosa rara, 1786. Dieser, und der

porhergehende Johann Martini wer: ben in den Rachrichten, so man von ihren Urbeiten findet, unaufhörlich vermischt, und es ift f hr ichwer, mit Gewißheit etwas davon ju fagen. Seit 1787 halt er fich in Wien auf, wo er im Sahr 1789 auf Befehl des Konigs von Preuffen eine Oper' für das Berliner Theater fomponirte. Gein Arbore di Diana wurde 1787 ju Bien aufgeführet.

MAR

Martinelli (---) ift der Berfaffer einiger fritischen Briefe über die ital. Musik, so um 1760 herausgekommen find, und worinne er viel artiges fagt. Um fich naber damit bekannt zu machen, lefe man G. 226 bes iften Ban: des der Machrichten die Musik betreffend nach. Wo Gr. R. Biller

ciniqes daraus anführt.

Martinelli (Catarina) eine Romerin, mar eine der alteften berühmten Gangerinnen an dem Sofe zu Mantua, wo fie in der Bluthe ihres Alters am 9. Merz 1608 starb. Der Herzog ließ ihr in der Rirche der Carmeliter ein Grab: mal mit einer Inschrift, die sehr zu ihrem Lobe gereichte, errichten. La B.

Martinelli (Giorgio) ein Parmesaner und Sanger in Diensten des nemli= chen Hofes, that sich um 1660 durch

seine Kunst hervor. La B.

Martinengo (Antonio Francesco) ein gegen bas Ende bes iften Sahrhun. deets in Italien lebender Mitter und auter Komponist, hat vieles in Gefell: schaft anderer Meister, für die Thea. ter der Lombarden in Musik gesetzt. La B.

Martinengo (Giulio Cesare) aus Beros na, war Anfangs zu Udine, der Hauptstadt in Friaul und dann in der St. Markustirche zu Benedig Kapells meifter, farb aber am lettern Orte in furger Zeit, noch im jugendlichen 211. ter. S Doglioni cose notabili delle città di Venet. lib. 2. p. 206.

Martinez (Johann) ein spanischer Ties ster und Kapellmeister an der Dom: firche ju Sevilien, lebte um das Jahr 1558 und schrieb: Arte de canto llano. puesta y reducida nuevamente en su entera perfeccion segun la practica. S. Antonii Biblioth. hispan.

Martinez (Madem. Mariage, nach Undern, Elisabeth) Mitglied ber Gesellschaft de Filarmonici zu Bologna feit 1773, eine Schwester des Unterterbibliothekars an der Raiferl. Biblio: thek zu Wien, geb. daselbst um 1750; vereinigt in ihrer Person die Talente eines großen Contravunktisten, eines außerordentlichen Gangers, und des fertigsten Klavieristen. Metastasio, ein vielfähriger Freund ihres Baters, unter deffen Hugen fie erzogen worden, ja selbst in dem nemlichen Sause, wo er wohnte, gebohren war; dieser große Dichter nahm sie nach ihres Baters Tode ju fich, und lebrte fie zuerft feine Lieder in Musik segen. Gie belohnte ihm diese Aufmersamkeit reichlich das durch wieder, daß sie ihm auf seine gange übrige Lebenszeit durch ihre Ginfichten und erlangten Fertigkeiten, nicht allein Entzücken, sondern selbst Bewunderung einfloßete. Und die allgemeine Achtung, in der fie in gang Wien stehet, beweiset, daß er es daselbst nicht allein mar, ber ihre Bortreflichteit kannte und bewunderte.

D. Burney, der sie 1772 ihre eiges nen Kompositionen singen und spielen horete, versichert: daß feine Sprache ju arm ware, den Ausdruck und das Rührende in ihrem Gesange zu schil. bern. Ein naturlich ichoner und lieb. licher Ton, ein schöner Triller, Leich= tigkeit im Vortrage der schnellsten und schwersten Passagien und rührender und ausbrucksvoller Bortrag, maren zwar Bollkommenheiten, die sie alle im reichen Maage befäße. Aber eben dies konne er auch von andern Gangerinnen fagen. Fur das, mas fie in allen diesen Stucken mehr leiftete und insbesondere, für ihr unnachabmlis ches Portamento, für die unendlich kleinen Abtbeilungen der halben Cone; woben sie doch beständig den rechten Ton aufs genaueste trafe, has be er keine Borte. Dies mache fie zu der vollkommenften Gangerin, die er geharet habe, und nothige ihn, den Ausspruch des Metastasio gern und willig zu unterschreiben: daß nemlich ihre Art zu singen sonst nirgends mehr angetroffen murde, weil sie den beutigen Sangern'zu viele Mühe und Geduld kossen würde.

Wegen ihres, vortreflichen und fers tigen Spiels auf dem Klaviere, nenn. te er fie nur feine St. Cecilia. Schon 1765 bewunderte man zu Bien ihr Talent in der Rumposition. Aber 1772 versichert uns Burney, daß sie den

(Epm

Contrapunkt grundlich verftebe. Bon großen Studen, größtentheils fur die Rirche von ihrer Arbeit, nennt er: Ein Miferere von vier Stimmen; perschiedene italienische Psalmen, nach der Uebersetzung des Metafiafio, von 4 bis 8 Stimmen mit Inftrumens Und sagt Abt Gerbert in seiner Geschichte 1773: daß er eine von ihr gesette solenne Misse aus ihren eiges nen Sanden habe, die im wahren Birchenstyl geschrieben fen. Für die Cammer hat fie außer vielen Gefangs: Rucken nach Metastasio, auch lateis niste Solomoretten und fürs Bla: vier Sonaten, voller Fener und glanzender Daffagien gesett.

MAR

Martinez (Pietro) stand 1782 als Bers jogl. Burtembergischer Conzertmeister

der Kapelle zu Stuttgard vor. Martini (Adam Sigismund) Cantor zu hamburg, hat 1700 ju Gieffen in 8. einen Traftat unter dem Titel ber. ausgegeben: grandliche und leichte Unterweisung, wie man nach Ans leitung des deutschen Alphabets die ganze Wissenschaft der heutigen Vokalmusik fassen kann.

Martini (Georg Heinrich) Mag. und

Reftor der Nicolaischule zu Leipzig seit 1775, geb. ju Tanneberg in Meiffen, 1722; war vorher Projessor der Bes redsamkeit an dem Gymnasio zu Regensburg, und hat daselbit, nebit vies len andern gelehrten Werken, auch folgende zwen bekannt gemacht: als 1) von den Coronodistichen und von den musikalischen Wettstreiten der Alten. Man findet diese Abhandlung in der n. 25. der schon. Wiffenst. und aus derfelben, im 4ten Bande der Marp. Bentr. 2) Beweiß, daß der Meuern Urtheile über die Tonkunst der Alten nie entscheidend seyn können, Riegensburg 1764 in 4. \*Martini (Giambattista) cin Franzistas ner und Kapellmeister ben der Kloster= firche dieses Ordens zu Bologna, geb. 1706; war wegen seiner ausgebreites ten Gelehrsamkeit überhaupt, und wes gen feinen tiefen Einsichten in die theo. retische und praktische Musik insbeson. dere, in gang Europa geehrt. Selbst von dem verstorbenen großen Konig Friedrich von Preussen, erhielt er 1782 ein Schreiben in den verbindlich= ften Ausdrucken, über seine Geschichte. In feiner Jugend foll er der Alterthu. mer wegen, febr weitlauftige Rifen. bis selbst nach Uffen unternommen bas Mach seiner Zurucktunft, wid: mete er fich erft ganglich der Dufif, in welcher er schon von seinem Bater Untonio Maria Martini sowohl auf Inftrumenten als im Gefange Unter-

richt genoffen batte.

Er war zwar schon seit seinem toten Sabre Rapellmeifter ben seinem Dr= den, allein wegen der Menge großer Tonkunstler in Italien, fand er es so ichwer, sich in der Musik als Diak. tifer hervorzuthun, daß er sich ents schloß, eine Geschichte der Musik zu schreiben. Er gedachte dieselbe in fünf Banden zu endigen. Von denen der erfte die hebraifdie, der zwente und dritte die griechische, der vierte die laleinische und romische mit der Geschiche te des Rirchengesanges, und endlich der funfte die neuere Musit, mit den Les bensbeschreibungen der berühmteften Musiter und ihren Bildniffen, enthalten sollte. Dren von felbigen bat er nod) ben feinem Leben geendiget, welche zwar sehr gelehrt ausgefallen find. aus denen aber der Tonkunftler wenig Mußen ziehen fann. Ueberhaupt sagt man, daß er, wenn er die Geschichte auf diese Beife batte fortbearbeiten wollen, noch 20 bis 30 Bande damit hatte anfallen tonnen.

So groß dies Unternehmen für ihn war; eben so groß waren auch die Hulfsquellen, welche er sich nach und nach dazu zu verschaffen gewußt hatte. Fast jede der großen Bibliotheten Staliens, hatte ihn mit seltenen Despt. Aber dies wurde nicht que bereichert. gereicht haben; wenn ibm nicht sein Freund Botrigari seine ganze musikal. Bibliothet, welche insbesondere viele merkwürdige Handschriften enthielt, vermacht, und die noch fehlenden, die Großmuth des berühmten Farinelli. durch Darreichung der dazu nothigen Summen, verschaft hatte. Sierdurch entstand aber auch seine fast unermeß: liche Bibliothek, von welcher bloß die Handschriften auf 500 Stuck geschakt wurden. Das Ganze enthielt 17000 Bande, und war in 4 Zimmer aufges ftellt. Und zwar fo, daß das erfte die Miste, das zwente und dritte die ges druckten Bucher, und das vierte eine unglaubliche Menge Musikalien, großtentheils in Mot. enthielt. Ueben

Dies

dies brachte er es in seinem Rlofter da. hin, daß ihm auch Gemalde und Por. traite von den berühmteften Tonfunft= lern und musikalischen Schriftstellern, angeschaft wurden; um sich durch deren Betrachtung, jur Racheiferung und sum Muth in seiner muhfamen Arbeit

MAR

anfeuern zu laffen.

Nachdem er 1781 den dritten Band feiner Geschichte der Preffe überliefert hatte; arbeitete er immer noch mit allem Elfer an dem vierten Bande, ob ihm gleich D. Burney schon vor zehn Sahren, fehr schwach, mit einem schlimmen Suffen und geschwollenen Beinen angetroffen hatte. der Tod am 3. August 1784 von dieser Arbeit, jum unerseslichen Berluft der Musik, in Ansehung ber Radyrichten bon den mittlern und neuern Zeiten aus Italien und Spanien, auf ewig

abforderte.

Bon feiner ausgebreiteten Belefenheit und grundlichen Gelehrfamfeit, habe ich oben schon gesagt. Er verband damit einen unftraflichen Bandel, edle Einfalt der Sitten, eine natürliche Gefälligkeit, Sanftmuth und Men-schenliebe. In seinen praktischen Wer-ken soll sich einiger Mangel an Feuer, der allgemeine Fehler großer Theoretis fer, entdecken. Doch foll er eine ers staunende Menge gelehrter und gedans kenreicher Kanons gemacht haben, worinne er alle Arten von fünstlicher Berwickelung und Erfindung, welche irgend ben diefer schweren Urt Rom= position Statt finden tonnen, gluck: lich überwunden hat. Er besaß davon ein dictes Buch voll, wovon vicle als Vignetten in seiner Gefchichte der Mufit fteben.

Seine offentlich bekannt geworbenen theoretischen Werke, find folgende: 1) Storia della Musica, Tom. I. 1757. Tom. II. 1770 und Tom. III. 1781, Bologna, in Folio und zugleich eine Edition in 4. 2) Saggio fondamentale pratico di Contrapunto fopra il Canto fermo, Parte I. Bologna 1774 in 4. Saggio fondamentale pratico di Contrapunto fugato, Parte II. ebens daselbst 1775. 3) Lettera all' Ab. Gio. Battista Passeri da Pesero Auditor di Camera dell' Eminentiss. Lagato di Ferrara. Im zwenten Tom der Dos nischen Werke, pag. 265. Geschrieben im Jahr 1762. 4) Onomasticum, seu Synopsis musicarum graecarum atque obscuriorum vocum, cum earum interpretatione ex operibus Io. Bapt. Donii. Chendaselbst im zweus ten Tom der Donischen Werke pag. 268, 4 Folioblatter. 5) Mech viele einzelne Auffaße in verschiedenen italie. nischen Journalen.

Von seinen praktischen Urbeiten find öffentlich herausgekommen: 6 Sonas ten fürs Klavier, worinne Praludien, Allemanden, Rugen zc. vorkom. men, wenn und wo sie aber gestochen, ift nicht bekannt. Geine Arbeiten für die Kirche, Miffen 20. find bloß in Mist. bekannt. In Deutschland bat man auf diese Weise ein Miserere, Kyrie eleison in Partitur von ibm.

Bu Rom hat man, eine Lobrede auf ihn gedruckt: Elogio del Padre Giambattista Martini, Minore Conventuale, welche der P. Guglielmo del. la Valle am e4. Nov. 1784 vorgelesen Ben welcher Gelegenheit ber hat. Kapellmeister P. Sabbatini, eine fenerliche Messe von des Martini Komposition, mit großem Benfalle aufführete. Della Valle verspricht in dieser Lobrede, noch ein historisches Elogium besonders zu liefern, weldes mit vielen noch ungebruckten Bries fen und mit einem Schonen Rupferstich des Martini, begleitet sepn foll. Eine zwente sehr gut geschriebene Lobrebe auf selbigen wurde 1786 zu Bologna in 8. unter dem Titel gedruckt : Orazione in lode del P. M. Giambattista Martini, recitata da Giambattista Alessandro Moreschi nella solenne accademia de' Fervidi l' ultimo giorno dell' In dieser wird noch geanno 1784. meldet, daß der P. Mattei, Martinis liebster Schüler, welchem er seine Schriften hinterlassen hat, die Storia della Musica, fortseten und endigen

Martini auch Martino (Giovanni Batti-Sta San) Ravellmeister einer Rlosterfir: die und ein vortreflicher Komponist und Organist von 2 bis 3 Rirchen zu Mailand, blühete schon daselbst 1726, wo ihn Quang den übrigen Komponi= sten des Orts vorzog. 1770 fand ihn Burney noch daselbst, und hatte Ges legenheit ihn als einen meisterhaften und einnehmenden Orgelfpieler fomohl, als auch als einen feurigen und originellen Komponisten für die Kirche und

Can:

Cammer ben Unhörung verschiedener großen Missen und Sinfonien, zu bewundern. Besonders bemerkt er die Heftigkeit seines Geistes in den gesschwinden Saken und die unabläßige Urbeit der Biolinen in seinen Kompositionen. In diesem Stücke scheint sein Namensbruder in Paris Joh. Martini viel ähnliches von ihm zu

haben.

In Deutschland sind außer ein paar Dußend Sinfonien, 6 Violinconserte, wauch verschiedene Operatien von ihm in Mspt. bekannt. Um 1767 wurden auch zu London 6 Rlaviertrios mit Violin gestochen. Die Linzahl seiner Milsen, so er während der Zeit seiner Umtssührungen zu Mailand gesteht hat, soll bennahe unendlich seyn. Und dennoch soll sein Feuer und seine Ersindungskraft in den Lestern noch immer die nemliche Stärke behalten, als in den Erstern. Für das Theater hat er schon lange nicht mehr gearbeitet.

Martini (Giovanni Marco) ein venetige fcher Komponist, lebte um das Jahr 1683, zu welcher Zeit er die Musik zu der Oper Appius Claudius verfertigte.

La-B.

Martini oder Martino (Giuseppe San) bes vorhergehenden Giov. Battist. San Martino, Organistens zu Mailand, Bruder; war schon 1726 als der berühmteste Oboist in ganz Italien befannt, zu welcher Zeit ihn Quanz während seines Aufenthalts zu Mailand kennen lernte. Nach der Zeit hat er sich nach London gewandt und hat auch daselbst sowohl als Conzertist auf der Hoboe, als auch als Komponist sür allerley Instrumente, vielen Benfall gefunden. Und es scheint, daß er noch 1770 daselbst gelebet habe.

Bon seinen vielen Kompositionen sind zu Umsterdam 6 Flotensolos und Trios, ferner zu London gegen 1760 6 Doppelviolinconzerts a 73 und ferner nöch i Ouverture und 2 Violinconzerts a 10 mit einer Empschlung von Giardini, ebendaselbst gestochen worden. In Mspt. hat man außer mancherlen Instrumentalstücken auch 30 Violintrios; es ist aber ungewiß, welchem von diesen benden Maisandischen Brüdern selbige zuzuschreiben sind.

Martini (Jacob) ehemaliger Professor zu Wittenberg, hat im Jahr 1669 und 1610 einige Centurias quaestionum illustrium philosophicarum heraunsgegeben. In der zten Centuria handelt die zte und 4te Quaestio politic. weitläuftig und gründlich von der Musik. Folgende Fragen werden dar inne beautwortet: An vocalis et instrumentalis Musica omni aetati conveniat? Musica ad quid conducat?

Marini (Johann il Tedesco) Officier beym Sufarenregiment Chamboran gu Paris, ein ist lebender erfindungsreis cher Komponist für die Oper und die Cammer, voller Feuer und Wiß, geb. in Deutschland, von dem es mir leid thut, daß ich nicht im Stande bin, bem Lefer mehrere Rachricht ju geben. Seine neueste Oper le Droit du Seigneur, so ich 1785 ju Caffel horete, ist mit einem ungemeinen Feuer gefchries ben, das ganze Orchester ist in einem unaufhörlichen Rampfe, und man fann die gange Oper von dieser Seite ein großes Conzert nennen. Bon feis nen herrlichen Kompositionen ift febr vicles gestochen: als 1. fürs Theater zu Paris die Opern: 1) Henry IV. Drame lyrique en 3 Act. in Partit, 1774. 2) L'Amoureux de quinze ans, ou la double fête, in Pattit. um 1776. 3) le Droit du Seigneur in 3 Act. in Partit. 1785. 4). Le Fermier cru fourd 1774, wovon aber fein Stich bekannt ift. Fur Inftrumente find an Sinfonien, Violinguartetten, floten. quartetten, Klaviertrios und Notturni fur Barfe, 2 Biel. und Baß 5. Opera zu Paris bis 1784 gestochen worden. No. 1 u. 2 der Opern, wers den auch in der Uebersetzung auf deuts schen Theatern gegeben.

Martino (Philippo) hat um 1738 zu Augsburg 6 Trios für Laute, Biolin und

Baß stedjen lassen.

Martinus Leopolita, ein Pohle, hatte diesen Zunamen von seiner Vaterstadt und war um das Jahr 1540 Hoforganist benm Könige von Pohlen Sigissmund August. Sein Diograph, Starovolski in seinen Script. Polon. elog. et vit. Francks. 1625 in 4. erhebt ihn als Tonkunstler und Komponisten über alle seine Landsleute der damaligen Zeit. Nach desselben Versicheung hatte er es in der Komposition unter der Anführung eines Pohlen, Namens Sebastianus Felstinensis, zu einer so großen Vollkommenheit gebracht; das

er felbst denjenigen unter feinen Lands. leuten vorgezogen murde, welche fich boch zu Rom in ihrer Runft gebildet, und fogar neue mufikalifdje Infirus mente erfunden hatten Geine fanf: ten und angenchmen Melodien, übers trafen alles, mas man bisher davon in Sarmatien gehoret hatte und erreg: ten eine allgemeine Verwunderung. Heberdies hatte er es aud in der Poe: fie fehr weit gebracht; fo, daß er fich größtentheils den Tert gu feinen Ge: fangen felbft verfertigen fonnte. Gein frubzeitiger Tod hinderte ihn allein gu derjenigen Große als Runftler ju gelangen, welche er, ben langern Leben gewiß wurde erreicht haben.

MAR

Er hat außer verschiedenen andern Befängen, noch insbesondere einen gangen Birdbenjahrgang verfertiget. Ginen befondern Gefang, wovon er fo: wohl den Worten, als der Mufit nach Berfasser war, dedicirte er, als ein Dentmal feiner Berehrung, feinem Patrone, dem bamaligen Bijchoff von

Tours.

Martius ( - - ) Cantor ju Wenda, hat nach des Organist Schröters Berficherung, in einer zwar fleinen, boch wohlgerathenen Schrift von 1762 in 8. bewiesen, "daßeine wobleingerich: tete Kirchenmusik Gott wohlgefal: lig, angenehm und nützlich sey. S. beffen Borrede ju feiner Unweisung zum Generalbaß.

Mark (Ernft) Orgelbauer ju Berlin, hat mehrere ansehnliche Orgeln mit großem Benfalle der Renner gebauet. 3. B. zu Berlin in der Drenfaltige feitsfirche 1775 und in ber Gebaftians:

firche 1776 ebendaselbst.

Marx (Madam.), f. Steffani Mad.

Marzius (Jocob Friedrich) Organist zu Erlangen, gab 1786 ju Rurnberg in 8. heraus: Taschenbuch für freun: de und greundinnen der Musit, er: ftes Seft. Nach dem Borberichte foll: te mit jedem halben Jahre ein neuer Seft erscheinen, deffen erfte Safte, Arien, Menuetten, Angloifen und Schleifer zc. fur Rlavier, und die ate Salfte, furze Abriffe von mufital. Bes genftanden, als, Biographien von Tontunftlern, Unetboten, Briefe, fur; ge Geschichten ge. enthalten follte. Der mufikal. Theil des erften Sefts ift nun awar heraus und enthält eine Iluswahl von niedlichen Rleinigfeiten von Schubart, Mozart, Mecfe, Ziller und Rosetti 2c. Bie aber der andere Theil dieses Sefts beschaffen ift, kannt ich nicht beurtheilen, da ich ihn aller Müs be obnerachtet noch nicht habe zu Ge= Bielleicht ift sichte bekommen konnen. das Werk in Stocken gerathen.

Mascardio (Wilhelm) lebte um das Saht 1400 in Italien. de Beldemandis gedenket desselben als eines weltbes ruhmten Sangers seiner Zeit, welcher vieles zur Vervollkommung ber Kunft bengetragen habe. Sest aber hinzu, daß feine Werte, fo wie feine Den. nungen verlohren gegangen maren.

Masch ( - - ) von seiner Komposi. tion 1778 ju Umfterdam ein 8 ftimmis

ge Sinfonie gestochen.

Maschek (Vincenzio) Rapellmeister in Prag, befand sich 1788 zu Berlin. Mach den Bemerkungen eines Reisen. den, soll er zwar mit unglaublicher Fertigkeit, Sicherheit. Delicatoffe und Pracision auf dem Fortepiano spielen; feine Kompositionen hingegen follen das bundscheckigste Zeug von der Welt ent: Er hat im Jahr 1787 verbalten. schiedene Ballets verfertigt. Hud) fins det man ben Br. Breitkopf ein Alas vierconsert in Mivt. von ihm.

Masciti (Michaele) ein Birtuos auf der Biolin, in Diensten des Herzogs von Orleans zu Paris, geb. zu Reapel; ließ 1748 zu Umsterdam XV Violinso. los mit dem Generalb, als fein 6tes Werk in Kupfer stedien. Er starb zu

Paris gegen das Sabr 1750.

\*Masecovius (Christian) Doktor der heil. Schrift und Professor, Konigl. Preuß. Consistorialrath und Pfarrer am Rueiphof ju Konigsberg; ließ 1721 drucken: die Aneiphöfische laute Orgelstimme, welche in diesem 1721sten Jahre, am XIV Sonntage nach Trinitatis, aus den Worten des Evangelii Luc. XVII. v. 15. Er preiset Gott mit lauter Stimme, zur Inauguration dieses neuen Orgels werts für Gott, seiner in großer Un. zahl versammleten liebwerthen Gemeine, Rraft feines Pfarramts, in der Vormittagspredigt vorgetragen, und auf inftandiges Unhalten vieler from. men Bergen, jum Druck befordert zc. auf 4 Bogen in 4. Der Berfaffer fucht darinne die Orgeln zu vertheidigen.

Masenelli (Paolo) Hoforganist des Berjogs von Mantua, lebte gegen das

Ende

Ende des isten Sahrhunderts und gab im Sahr 1586 das erfte Buch feiner 5 stimmigen Madrigalen zu Benes

dig in Druck.

P. Masi (- -) Rapellmeifter an ber Rirche der Santi Apostoli, und Gans ger in der pabstl. Kapelle zu Rom, geb. dafelbst; hat sowohl fur die Kirche, als für die Cammer und das Theater perschiedenes geseht. Go wurde 1765 au Rom, auf dem Theater Tordinona. eine komische Oper von seiner Kompo sition aufgeführt, deren Titel aber nicht bekannt ift. 1770 führte er in Gegenwart des Pabstes in der Kirche der St. Apostoli, ein mit zwen starfen Choren besettes Te Deum auf, von welchem Burney, der es mit aus borete, die Urlen lobte, bingegen die Chore armselig befand. Er starb im Upril 1772 am Schlage, als er eben in der Deffe gefungen hatte. Deutschland, find außer einigen Operns avien in Mipt. fonft teine feiner Wer. fe bekannt geworden.

Masi (Mad.) eine der größten Sangerinnen Staliens, sang 1753 zu Stuttgard unter Jomellis Direktion.

Mason (John) ein Giftlicher, wurde im Jahr 1508 Baccalaureus der Mu= fil zu Orford, wo er fich durch feine Salente große Achtung erwarb. Er: heilt eine Prabende, wurde Schaß. meifter ben der Kirche zu Bereford und

starb 1547. Hawk.

di Massa (Pietro Gulielmi) Romponist an der Oper in Neapel um 1767, geb. ju Carrara; hat zu Reapel im Conjer. vatorio di Loreto unter dem Rapello meister Durante studirt. Unter andern seiner Opern, so zu Reapel alle mit vielem Benfalle sind aufgenommen worden, ist die komische, unter dem Titel: il Ratto della sposa, befannt.

Massart (I. N.) ein Tonkunstler in Franks reich, ließ 1768 6 Violonzellsolos als

fein ates Werk ftechen.

Masse, war ein berühmter Rapellmeister Ludwigs XIII. ju Paris. Von seinen Rompositionen soll eine sehr gute Mes se und viele Motetten befannt senn.

von Massow (- -) Rittmeister vom Königl. Preuß. Regiment Gens d'armes ju Berlin; wird vom Brn. Kapellmeister Siller als ein guter Kenner und mit wahrem Künstlertalent ges übter Dilettant auf der Flote und Har. monika gerühmt. Im Jahr, 1786

machte er fich zu Berlin baburch um die Mufik besonders verdient, er fich der dafigen Unffahrung des gans delschen Meßias in der Domkirche, so thatlich annahm, und diefes Werk von allen Seiten angab, unterftutte, und aussühren half. G. mehr bi von im Urtifel Biller.

Nach öffentlichen Nachrichten, batte er 1787 dem Konige den Plan ju einer Utademie der Mufik überreicht, wels dem der Sonig feinen Benfall geschenkt hatte, und wozu auf Konigl. Koften ein besonderes Haus gekauft werden sollte. Man hat aber seltdem weder von der Einrichtung dieser Ufademie, noch ob dieselbe ju Stande gekommen ist, weiter etwas gehöret. Ben dem Conzert für Kenner und Liebhaber ift er einer mit der Berren Borfteber.

Mast ( - - ) Cammermusikus des Dringen von Preuffen und ifigen Ros nigs 1779; wird als ein fehr geschickter Fagottift gerühmt. Er ift ein Ochne

let von Eichner.

von Mastiaux (--) Hoffammers rath des Chursürsten von Collin zu Bonn, ein Dilettant von Talinten und Ginfichten, beffen einziges und tägliches Vergungen die Mufit ift, geb. auf dem Schlosse Junkerrath, in der Graffchaft Blankenheim am 17. Jun. 1726, wo sein Großvater Gouverneur Er hatte in seinem 6ten Jahre das Ungluck, zu Muhlheim ben einem Geiftlichen, dem er gur Erziehung übergeben war, blind zu werden. In diesem Zustande war ein Klavier sein einziger Zeitvertreib. In tes Nache bars Hause horte er täglich auf 2 Hore nern blafen, auch fonnte er den Orga= niften in der Rirche spielen horen, weil dieselbe dicht an seiner Wohnung lag. Dies merfte et fich, und suchte es, fo oft er Erlaubnif erhielt, auf feinem Rlaviere nachzuspielen. Sierdurch kam er endlich so weit, daß er alles, was er nur horete, fertig und richtig nachspielen fonnte.

Im 12 ten Jahre kam er zu den Jefuiten, nach Colln, um bafelbft ju findieren, da ihm sein Augenweh verlassen hatte. Auch hier suchte er sich aus den gehorten Urien und Rirchenmusifen, Rlavierftucte zusammen zu seben. Endlich lernte er auch dadurch die Pausen und Moten kennen, indem er von einem Studenten Die Flote erlernte.

Diers

Hiermit verband er nun das fleißige Les fen musikalischer Schriften, suchte fei= ne Fingersehung auf dem Rlaviere fo: wohl, als feinen Bogen auf der Bio: lin und dem Biolonzell durch aufmert: sames Soren und Sehen der besten und dafigen Meifter ju verbeffern, und fubite fich nun ftark genung, mit einis gen Liedern, Trios, Quartetten und Sinfonien, einen Berfuch im Sage zu machen. Als auf einmal die Geihn bisher fo angenehme Unterhaltung auf is Sabr gum Stillftande, brachten.

Rach Berlauf Diefer Zeit fieng er zwar seine musikalischen Uebungen wo moglich, mit noch größerm Gifer an, fabe fich aber genothiget, megen einem Anfull von Blutauswerfen, die Clarinette, Flote und das Sorn, aufzu: Desto fleißiger wurden das Rlavier und die übrigen Instrumente geubt. Sierzu trugen vieles die frut auffeimenden mufifal. Talente feiner 5 Rinder ben, mit denen er fich die Freude machen konnte, ein Quintett Diese jungen Zöglinge aufzuführen. aufzumuntern, errichtete er ein Congert, bas den Minter hindurch wos chentlich in feinem Sause gehalten wurde, und woran Fremde und Ginheimische Theil nehmen konnten.

Bum Behuf diefes Conzerts befist er so viel Instrumente, daß er fast ein vollstandiges Orchester damit versehen fann. hierunter befinden fich von alten berühmten Meistern: 5 Flügel: 1 Klavier: 1 großes pyramidenformiges Sammerklavier: 1 Contraviolon: 1 Biolonzell: 1 Biola und 6 achte cremonefer Beigen. Eben fo reich ift fein Borrath von Musikalien. Bon Joseph Sayon, seinem Lieblingskompo. niften, mit dem er in Briefwechsel stelhet, besitzt er allein 80 Sinfonien, 30 Quatros and 40 Trios. Und auf ser diesen noch 50 Klavierconzerte von den besten Meistern. Ohne Zweis fel hat sich diese Sammlung feit 1783. von welchem Jahre sich diese Rachricht herschreibt, noch um ein ansehnliches vermehrt. Mehrere Nachrichten von diesem würdigen Manne, findet man in des herrn hof : Organisten Wee: S. Cram. Magaz. 1. B. fe Auffaße. ©. 388.

Matelli ( - - ) Rapellmeifter in Mun: fter 1784; hat außer verschiedenen

Rompositionen für Instrumente, folgende Opern in Musit gesett, als: 1) Die Reisenden nach Holland. 2) Der Brauttag. 3) Der Tempel der Dankbarkeit und 4) Der König Rabe. Wovon aber bis ist noch nichts gedruckt ift.

Matern (U. B. F.) Cammermusikus und berühmter Biolonzellift in Berzoglich Braunschw. Diensten, hatte schon 1770 Ulters wegen das Solospie= len aufgegeben, zeichnete sich aber immer noch durch sein einsichtsvolles Uf. fompagnement im Orchester 1784 aus. Er foll fein eigener Lehrer gewesen fenn und an feinen benden Sohnen, murs bige Schüler gezogen haben. seinen Kompositionen sind verschiedene Violonzellconzerts, Solos, and Sinfonien in Mipt. bekannt.

Mathews (- - ) aus Orford, war einer der ersten Bagfanger, ben der 1784 zu London, Zändeln zu Ehren

angestellten großen Dufik.

Mathieu, war Priester zu Paris an St. Andre des Arts, gegen das Ende des izten Jahrhunderts, und der Erfte, welcher den italienischen Geschmack in Paris bekannt zu machen suchte; indem er in einem Conzerte, welches er wochentlich in seinem Sause hielt, nichts als lateinische Motetten von Caffati, Carifimi, Bassani, Scars latti u. f. w. fingen ließ. S. Correts to Maitre de Clav. Aber es gehorete noch fast ein Jahrhundert dazu, ehe die Franzosen anfingen, sich nach die= fem Weschmacke zu bilden und selbigen in ihren Kompositionen nachzuahmen. Denn erst 1758 machte Dauvergne den ersten Bersuch darinne.

Mathieu (Michel) Ronigl. franzos. Cants mermufikus und Mufikdirektor des Herzogs von Orleans, war geb. zu Paris am 28. Oct. 1689, und erhielt bald eine Stelle ben dem Opernorches ster. Im Jahr 1728 kam er in die Konigl. Kapelle, wurde 1761 in Penfion gefetzt und ftarb am 9. Upril 1768. Seine Werke sind III Motets: IIIn. strumentalstude: IV Cantatilles: II Divertissements und das Ballet de la Paix, welches 1737 in dem Conzerte der Königin aufgeführet wurde.

Mathieu (Jacqueline Françoise Barbier) des vorhergehenden Gattin und Schülerin, war Sangerin in der Ros nial. Kavelle, geb. zu Paris am 20.

May

May 1708; und sang, nachdem sie 1728 diese Stelle erhalten hatte, eine lange Zeit die ersten Rollen in dem Conzerte der Konigin. Satte eine schone Stimme und sang in dem das maligen Geschmacke. Sie starb am 17.

Hug. 1773. La B.

Mathieu (Iulien Amable) des vorherge= henden altester Sohn, Konigl. Kapell. meister zu Paris, geb. daselbst am iten Kebr. 1734, wurde im Jahr 1743 als Biolinift in die Königl. Rapelle aufgenommen. 1761 wurde er als erster Violinist zum Vorspieler und 1770, nach Blancharts Tode, zum Kapell= meister ernannt. Er hat das Lob von feinen Landsleuten, daß er ", dem mah= " ren Rirchenfinle, und was dem an= , puntte und überhaupt der Dieinig-"feit der Harmonie, in feinen Kom-"positionen fur die Kirche, noch ge-"treu bleibe." S. den Brief des Mereaux von 1774 in Gerb. Gesch. des Kirchenges. Bon seinen Werken find gestocken: Il Op. Violinsolos: 11 Op. Violintuos. In Mipt. hat man von ihm Sinfo= nien, Quatros und Conzerts, übers dies 45 meisterhaft gearbeitete Motet: ten mit großen Choren und eine Meste courante fur große Festtage. La B.

Mathieu genannt Lepidor (Michel Julien) Bruder des vorhergehenden und Sefretair des Chevalier de Luxembourg, geb. zu Fontainebleau am 8. Oct. 1740; ist nicht allein durch eine ganzedieihe von Werken, als Schriftstell= ler, Gelehrter und dramatischer Dich= ter, sondern auch durch, nicht weniger Musikwerke als Komponist bekannt geworden. Gestochen sind davon seit dem Jahre 1765 bis 1766 VI Recueils d'airs, jum Theil mit Biolinen, jum Theil mit Klavierbegleitung. In Mist hat er außer mehreren Arietten und 2750= tetten für eine Singstimme verfertis get: IX Violinsolos: VI Stucke für Klavier oder Harfe: III Violinguatros: und VI Violintrios. Ueberdies die Operetten, größtentheils von eige. ner Poesie: Ecole des Filles: Marthesie aufgeführt zu Versailles 1777: Amours de Protée aufgef. 1778: Les Cieux instruisent la terre etc. Ode von J. B, Rousseau, als eine Mo. tette mit großen Choren fur das Con. zert spirit. bearbeitet, und 1778 ju Ber-

sailles aufgeführt: Depart des Matelots, 1778 aufgef. auf dem italienisch. Theater: und den erften Aft von la Brune et la Blonde. La B.

Matho, war Ronigl. frang. Cammermus fifus und Lehrer der Konigl. Rinder, auch Surintendant der Musik des Berzogs von Bourgogne, geb. in Breta-gne 1660. Er fette 1714 die Oper Arion in Musik und starb zu Versail= 165 1746.

Matielli oder Mathielli (Giovanni Antonio) ein Klavierift und Schuler von Wagenseil zu Wien; wurde schon 1766 daselbst wegen seiner guten Methode im Unterricht gerühmt. 1783 lieg er daselbst 6 Klaviersonaten mit Gluts Upprobation stechen, welche aber Hr. Drof. Cramer nur mittelmäßig finden wollte. In Difpt. hat man auch einis ge Klavierconzerts von ihm.

Mattei (Camilla) Schwester des Colombo Mattei, f. den folgenden Urtifel: stand 1770 als erste Sangerin an dem Operntheater zu Padug. Sie ist aus Rom geburtig, und foll ben dem Berdienst einer sehr guten Sangerin, auch

fehr schönigewesen senn.

Mattei (Colombo) der Bruder der vorhergehenden, ein ist lebender berühm. ter italienischer Sanger; befand sich um 1763 zu London, und sang daselbst

mit vielem Benfalle.

Mattei (Severio) ein Advokat zu Nea= pel, hat 1780 zu Padua 8 Bande un= ter dem Titel herausgegeben: Differtazioni preliminari alla traduzione de' Salmi. Wovon die 9te des ersten Bandes handelt: Della musica antica, e della necessità delle notizie alla Musica appartenenti, per ben'intendere, etradurre i Salmi. Die 12te im zweyten Bande: Salmodia degli Ebrei. Die 18te im sechsten Bande: la Filosofia della Musica, o sia la Musica de' Salmi. 3m achten Bande befindet sich eine Correspondenz über die alte Musik, zwischen dem Berfasser, dem Ubt Metaskasso und andern. Der Verfasser giebt durch seine Behauptung in allen diesen Schriften: daß die neuere Musik, der alten weit nachstehe, seine schlechten musikalischen Ginsichten genungsam zu erkennen.

Im Jahr 1785 gab er noch zu Meas pel in 4. beraus: Se i Maestri di capella son compresi fra gli artigiani,

F f 2 Probole Probole di Saverio Mattei, in occasione di una tassa di fatiche domandata dal Maestro Cordella. In Br. D. Forfels musikal. Almanach 1789 findet man G. ny mehrere Rachricht von dem Inhalte Diefes Berfgens:

Matteucci, f. Mattucci.

Matthaeus, Pracentor ju Gens in Frant. reich im izten Jahrhunderte. Diris girte um 1154 in der folennen Deffe bey Gelegenheit des zten Beilagers Ludwig VII. mit dem Albertus, das maligem Cantor zu Paris, bas Chor und den Gesang. S. Gerberts Gesch.

Matthes (Carl) der jungere, Caminer. mufftus und Hoboift des Markgrafen von Schwedt um 1781, geb. gu Ber: lin 1751; bat ben Befozzi in Dresden Instrument studirt, und spielt vorzäglich das Adagio mit Beschmack, Empfindung und einem febr angeneh: men Tone, nach der neueften Urt. Man fest ihn auch deswegen zunächst Besozzi, Fischer und le Brun. Und ift überdies auch Komponist fur fein Instrument.

Matthes (Joh. Bilhelm) ber Heltere, Cammermufitus des Pringen Beinrich von Preuffen, geb. zu Berlin; Er foll ein febr folider und fertiger Biolinist fenn, und fich besonders durch einen schönen und vollen Eon auszeich nen. Diese Radyridten tommen vom

Gabre 1779.

\*Matthefon (Johann) Konigl. Großbr. Legationsrath und Bergogl. Solfteinis scher Rapellmeister, wie auch Canoni: fus und Cantor am Dem ju Sam. burg, geb. dafelbft am 28ten Cept. 1681; mar der größte und fleißigste mus fifalische Schriftsteller, einer ber vor. güglichften Lehrer, Komponiften, Sanger und Klavieriften feiner Zeit.

Da sein Bater, der daselbst Acciseins nehmer war, schon in beffen garten Alter feine ungemeinen Talente bemertte; ließ er ihn nicht allein in den Echulwiffen. schaften mit Fleiß unterrichten, fons bern hielt ihm auch für alle Kunfte Leh: rer. In der Musit insbesondere geh. let Mattheson deren fiinfe, die et nach und nach, von der Erlernung der Roten an, bis jum Studio des Contrapuntts gehabt hat: als Banff, Wol= dag, Brunmüller Pratorius und Rerner. Hierdurch fam er schon in seinem gten Jahre so weit, daß er sich

nicht allein in mehreren Rirchen auf ber Orgel offentlich boren laffen, und in ben Congerts feine eigenen Rompofis tionen fingen und fich dazu auf dem Flügel akkompagnieren kounte; son= bern er fing auch nach wenigen Sab. ren an, Rirchenstücke, Kugen und Contrapuntte ju fegen, wodurch er immer mehr und mehr mit dem Mechanischen und den Regeln der Romposition bekannt wurde. Jedoch geste-het er, daß, als er 1690 zuerst unter Coussers Direktion ben ber Oper als Sanger angestellt worden sen, er erst gefunden habe, wie viel ihm an 117es lodie, Leben und Geist bisher des feblet babe.

In seinem inten Jahre verfertigte er seine Pleyades, als seine erste Oper, und dirigirte sie nicht allein, sondern sang auch selbst die Hauptrolle darinne. Mach der Zeit brachte er noch mehrere Overn auf das Hambur. gische Theater, welche man unten in bem Berzeichniffe feiner Werke nachfe= hen kann. Die Unkunft gandels in Samburg, und feine 1703 mit felbigem errichtete intime Freundschaft, -verschaften ihm nach seinem eigenen Beständnisse viele neue Kenntnisse im Contrapunft. Und es gereicht ihm zu nicht weniger Ehre, daß ihm Bandel den Borzug auf dem Klaviere ließ, so wie ihm von Mattheson derselbe, auf der Orgel zugestanden wurde. 3m 3. 1697 erhielt er die Stelle des erften Sangers am Samburgischen Theater und er behielt selbige bis 1705 in fein 24stes Sahr ben, wo er ganglich vom Theater abging.

Wahrend dieser Zeit hatte er fich in der englischen, französischen und itas lienischen Sprache so wohl, als in der Rechtsgelehrsamfeit, durch beffandis gen Fleiß fest zu segen gesucht. Und durch diese erlangten Renntniffe, bahn. te er fich den Weg zu ber Sofmeifter. stelle ben dem Sohne des englischen Befandten und zu feinem füuftigen Glucke. Schon drenmal maren ihm, ben verschiedenen Birtuofenreifen, zu Umfterdam, Lubeck und felbst zu Sam. beträchtliche Organistenstellen angetragen worden. Er lehnete fie aber allemal ab, und begnügte sich mit der Ehre dieses Zutrauens. 3m J. 1705 wurde er jur Oper nach Braunschweig berufen. Er trat dafelbft jum lettens

male als Theaterfanger auf, und ers hielt nicht allein vielen Benfall; fon. dern sette auch während seines dasigen Aufenthalts ein französische Operette Le retour du Siecle d'or, nach der Poesse der Gräfin Aurora Lowenbaupt, in Muste. In diesem Jahre erlitte er Die ersten Vorbothen von eis ner Verstopfung des Gehors, welche 30 Jahr hernach, ohngeachtet aller angewandten Gegenmittel, in eine gangliche Taubheit überging; fo, daß er sich im hohern Allter, blos schriftlich mit benjenigen, so mit ihm zu reden hatten, unterhalten fonnte. 1706 er. nannte ihm fein bisheriger Bert gu fei-

nem Gefretair. Co fehr man sich wundern muß, wenn man diefem jungen Manne bis: ber, in feiner Thatigfeit nachgefeben bat; wie er als Sanger am Dom und am Theater, etliche 20 Scholaren in der Mufit unterrichtet, mehrere Dr. ganistenstellen versiehet, verschiedene Sprachen fludirt, und Collegia über die Rechtsgelehrsamfeit hort: daben unermudet in seiner Kunft, sowohl dies felbe zu studieren, als durch unabläßis ges Spielen und Romponieren, fich die gehörigen Fertigkeiten zu erwerben sucht; so steigt die Berwunderung bis zum Erstaunen, wenn man fein raftlofes Leben als Gefandschaftssefretair, und zu gleicher Zelt, als Musikdirektor am Dom betrachtet. Unmöglich mare dies das Werk eines einzigen Mannes; hatte ihn nicht der Mangel am Geho te genothiget, fich allen Gesellschaften zu entziehen, und mare ihm nicht eine ganz außerordentliche Leichtigkeit im Urbeiten zu Statten gekommen. So versichert er in der Ehrenpforte: daß er ein englisches Werk von 8 bis 9 211. phabeten, in 96 Tagen, die Sonn-tage und Posttage, an benen er sich mit feiner gelehrten Arbeit beichäftigen fonnte, mit eingerechnet, vollig überfest habe. Ein andermal übersetzte er in 2 Lagen, 8 gedruckte englische Bogen. Wieder zu einer andern Zeit, verfertigte er in einer Macht, inner. halb 12 Stunden, eine Hochzeitsere-nate, wovon die Partitur 8 Bogen stark war, und führte sie noch an dem darauf folgenden Tage auf. Im Jahr 1716 zählte er an 200 Correspondenten. In diesem nehmlichen Jahre, wo ihm mit baufigen Umtsvorfallen am beftige

fen augesett wurde, hatte er eben eis nen wichtigen Hausbau für fich, von

Grund auf, vorgenommen. Rachdem er in der Ehrenvforte bis hieher kommt, und die Geschafte erber Gefandschaft aufeinander gehäuft hatten; fo fagt er am Ende: "Man, fann leicht denken, was fur Urbeit " und Zeit zu folchen Sachen, und ben , davon abzustattenden Berichten, ge-, horet. Wir muffen hier, wegen ber " vielen Materien, über manche wich. ", tige Begebenheit hinwischen, und nur "in einer fleinen Probe zeigen, wie , heute Stein und Ralt, morgen Sang ", und Rlang, übermorgen Thron und " Rron eines arbeitsamen Mannes "Borwurfe gewesen find. Und das " geschah nicht zu gewissen, bestimm. " tan Zeiten; fondern mehrentheils un= , verhoft, wenn 3. B. etliche ausge, bliebene Poften auf einmal famen, "oder etwa ein Expresser anlangte. " Fort, mit den Roten! weg mit ber "Blevschnur! Die eine Cupher bort her! "um geheime Schriften aufzulofen; "die andere auf jenen langen Tische , ausgebreitet, um mit dergleichen " Schriften wieder zu antworten; als , les hernach fein ins reine gebracht; , datirt, subscribirt, paraphirt, rubris "cit, numerirt, protocollirt, tegi"strirt, sauber gefalten, fest gepatt,
"wohl versiegelt, gehörig adregirt, sie , cher fpedirt, den Boten inftruirt zc. "Dha! - Fügte es fich benn, daß afolde hodigebotene Urbeit bald ihre "Endschaft erreichte, (wiewohl fie , auch ben andern Umständen, nicht "selten, statt Stunden oder Tage, so "viele Wochen oder Monate erforders , te) und der Staatscourier, mit feis , nem wichtigen Briefbundel, " Sals und Ropf, abgefertiget war; , ach, wie ruhig lieffen fich dann die " Facher abmeffen; ja, wie füß lachel: "te nicht ein halbfertiger Gal von "Gamben und Traversen schon auf , dem Papiere 20."

Und dies war der Mann, der den Vorsats fassen konnte, so viele Werke drucken zu lassen, als er Lebens: fabre zehlen würde; und der diesen Vorsaß nicht allein so ausführete, daß ben feinem Ableben, statt 83, 88 Wers fe von feiner Feder, die Preffe verlaffen hatten; sondern noch überdies

907

die Materialien zu vollkommen noch einmal so viel Werken dem dafigen Symnasio, in Mipt. hinterließ. Dies war der Mann! der ben seinen vielen und wichtigen Geschäften, über alle Theile der Musit ein neues Licht ver: breitete: der, wenn er in feinen Re: benstunden, einen musikalischen Gegens stand bearbeiten wollte, nicht fragte, welches die angenehmste, sondern, welches die nothwendigste Materie sen: besonders hat ihm die musikalische Geschichte, das muhseligste und weitlauf: tigste Studium, unendlich viel zu banten. Dies ist endlich der Mann! der in diesem Wirbel von Beschaften 24 Oratorien komponitte und im Dome aufführete. Stude, wovon die Partituren, wie er sagt, 20 bis 30 und mehrere Bogen enthielten. Und der eben so viele und noch mehrere solenne Musiken, bey offentlichen und privat Gelegenheiten, verfertiget hatte. Und noch ließ er es hierben nicht bewenden. Ununterbrochen wandte er taglich ver: schiedene Stunden auf seine Scholaren, die er entweder im Generalbaffe unterrichtete, oder benen er ordentliche Collegia Melodica las.

Wie wahr ist es also, wenn er am Ende seiner Geschichte in der Ehren: pforte sagt: " Summa, wie Matthe: " sons auserstes Bestreben jederzeit ge-, wefen ift, ber Rirche mit dem flin-" genden Gottesdienste, dem Staate " mit Kopf und Feder, dem Lehrbegie-"rigen aber mit hand, Mund und "Druck, zu dienen; fo wird er fort-", fahren," Und der wackere Mann hat bis an das Ende seines Lebens Wert gehalten. Und wer genoß am Ende die Fruchte diefes feines arbeitfa: men und raftlosen Lebens? Eben die Rirche, der Staat, und die Musik, fur die sein Beift ben seinem Leben

schen so viel gethan hatte.

Sch kann nun nach dieser langen Ausschweifung, ben der Deschreibung seiner übrigen Lebensjahre, um defto Eurzer sepn; da sie sich auf die beschries bene Urt, bis an sein Ende gleich bleis ben. 1728 nahm er, wegen seiner ver: mehrten Sarthorigkeit feine Entlaffung als Mufitd rettor am Dom, doch mit Benbehaltung bes Canonifats. starb endlich am 17. April 1764, alt und Lebens fatt im 83ften Sahre feines Alters, nachdem er vorher der St.

Michaelskirche zu Hamburg 44000 Mark Hamb. Cour. jum neuen Orgel=

bau entrichtet hatte.

Dieses vortresliche 32 füßige Werk, hat der Orgelmacher Sildebrand, nach dem Plane des sel. Matthesons 1768, für 47000 Mark vollendet. enthält 64 Megister. Und die 3 Manuale beffelben, welche bis ins 3 gefrichene F geben, find mit Perlens mutter und Schildpatt belegt. Oben an der Fronte der Orgel, ist Matthe= sons Bildniß angebracht und an der Gallerie lieft man eine Inschrift von Richey, welche von diesem Vermächt= niffe Nachricht giebt.

Ben feiner Beerdigung, am 25ten April, wurde feine, den Worten und der Musik nach, zu diesem Uktu, selbst gesetzte Trauermusik aufgeführt. Man fagt, sie habe sehr traurig geklungen. Es ift dies um defto eher ju glauben, ba der alte Mann, wegen feiner 40 jahrigen Taubheit, in seinem musikalischen Geschmacke, um eben so viele

Sabre zurücke war.

Eben so ift seine Schreibart in seinen berausgegebenen musikalischen Buchern nicht seine, sondern seiner Zeit Schuld. Sie find, mit hinweglaffung dererjes nigen, so nichts von der Dausik ents halten, also aufeinander gefolget. I. Theoretische Werke. 1) Das neuer: ofnete Orchester, 1713. 2) Das bes schützte Orchester, 1717, 3) Das forschende Orchester, 1721. Alledren zu Hamburg in 12. 4) Reslexions sur l'Eclaircissement d'un Probleme de Musique, Hamb. 1720 4. 5) Critica mulica, ister Band, Hamb. 1722 in 4. 6) Derseiben zter Band, ebendas. 1725. 7) Wiedtens Hand-leitung zur Variation des Generalbasses, neue Aufl. mit Unmerkungen des herausgebers, hamb. 1724 in guer 4. Un dieses Werk find hinten angedruckt: Raupachs deutliche Beweisgründe, worauf der rechte Gebrauch der Musik in Kirchen und außer denselben berühet. 8) Ephorus Goettingensis, von der Richenmusik, Hamb. 1727 in 4. 9) Der musikali-sche Patriot, ister Band, Hamburg 1728 in 4. Ein Weit, das wegen feis ner Seltenheit; und wegen den guten Nadrichten die es enthält, wo nicht eine gang neue Auflage, boch einen gu: ten Auszug verdiente. ; 10) Der ge-

910

lehrte Cantor, aus dem Lateinischen, Hamb. 1730 in 4. 11) Die große Generalbaßschule, oder der Organis stenprobe, ifte Huff. 1719, zwente und vermehrte Hufl. Hamb. 1731 in 4. 12) De eruditione musica, schediasma epistolicum, Hamb. 1732 in 4. 13) die kleine Generalbaßschule, Hamb. 1735 in 4. 14) Kern melodischer Wissenschaft, Hamb. 1737 in 4. 15) Der vollkommene Kapellmeister; d. i. grundliche Anzeige aller derjeni-gen Sachen, die einer wissen, konnen und vollkommen inne haben muß, der einer Kapelle mit Ehren und Rugen porstehen will, Hamb. 1739 in Fol. 16) Etwas neues unter der Son. nen, oder das unterirdische Klippen. conzert in Norwegen aus glaubwur. digen Urkunden, Hamb. 1740. Grundlage einer Ehrenpforte, wor. an der tuchtigften Rapellmeifter, Rom: poniften ze. Leben, Werke ze. erfchei: nen soll, Hamb. 1740 in 4. 18) Die neueste Untersuchung der Singspiele, nebst bengefügter musikalischen Geschmacksprobe, Hamb. 1744, 168 Seiten in 8. 19) Erlautertes Se-Lab, nebst einigen andern nuglichen Unmerkungen und erbaulichen Gedanken über Lob und Liebe, Hamb. 1745, 164 Seiten in 8. 20) Behauptung der himmlischen Musik, Hamb. 1747 in 8. 21) Aristoxeni jun. phthongologia systematica, b. i. Bersuch einer suftematischen Rlanglehre, wider die irrigen Begriffe von diesem geistis gen Befen, von deffen Geschlechten, Tonarten, Dreyflangen, auch von mathematischen Musikanten, Samb. 1748 in 8. 22) Mithridat wider den Gift einer welschen Satyre, genannt: La Musica, Hamb. 1749. 23) Bewährte Panacea, als eine Zugabe zum Mithridat wider die leidige Racherie, schwermuthiger Berad): ter der Tonkunst, iste Dosis, Hamb. 1750 in 8. 24) Wahrer Begrif des harmonischen Lebens, mit bengefügter Beantwortung drever Ginwurs fe wider die Behauptung der himmli= schen Musik. Der Panacea zte Dosis Hamb. 1750 in 8. 25) Sieben Gespräche der Weißheit und Musit, fammt 2 Beylagen. Der Panacea ste Dosis, Hamb. 1751 in 8. 26) Philologisches Tresespiel, als ein kleiner Beytrag zur fritischen Geschichte

der deutschen Sprache. Samb. 1752, in ?. 27) 25) Meuangelegte Freudenakas demie. Erster Theil 1751 und dersels ben 2ter Theil 1753. Hamburg, in 8. 29) 30) 31) 32) Plus ultra, ein Stucks werk von neuer und mancherlen Urt. ifter, zter, ster u. 4ter Borrath, von 1754 bis 1757. Hamb in 8.

II. Zinterlassene Mispte. Es ist schon oben gesagt worden, daß er eben so viele Werke, wo nicht noch mehr, in Mit, als deren gedruckt worden, binterlassen habe. Berr Bode versi chert uns dies im zten Bande der Burs neyschen Reisen S. 72 aus dem Munde des seel. Mattheson selbst. Indem derselbe ihn 1753 versicherte, daß er 72 Werte edirt und eben soviel in Mspt. zum Drucke fertig liegen babe. Wie viele davon musikal. Inhalts sind, ift nicht bekannt worden. Nur so viel versichert Herr Bode am angeführten Orte S. 178: daß er ihm eine 216= bandlung über die Pfalmen Davids, aus seinem vorrathigen Mipt. habe vor= lesen horen, worinne er ihm über die musikalische Seite derselben, viel Durch= dachtes schiene gesagt zu haben. einem andern Mipt., welches er un= ter dem Titel Nucleus melothesiae. für einen Organisten aufgeset hat, giebt er felbst in der Chrenpforte G. 209 Machricht.

III. Gedruckte praktische Werke. 1) Douze Sonates a 2 et 3 Flutes fans Baffe, amal in Umfterd aufgelegt, 3 Theile in Kol. 1708. 2) Arie scelte de l'Opera Henrico IV. Rè di Castiglia. Hamb. 1711. 3) Sonata per il Cembalo. In Landchartenform. Hamburg 1713. 4) Farmonisches Denkmal, XII Suites pour le Clavecin. London 1714. 5) Der brauch bare Virtuose, XII Sonate per il Violino, overo Flauto trao. mit einer weitläuftigen fritischen Borrede. Hamburg 1720, in Fol. 6) Die Fingersprache, ein Fugenwerk in Kupf. erster Theil, Fol. 1735. 7) Derselben eter Theil, Fol. 1737. 8) Odeon morale, iucundum et vitale, b. i. sitt: liche Gefänge, angenehme Klange, gut Jur Lebenslänge; Tert und Ton von Mattheson, in Kupfer, Hamburg

IV. Praktische Werke in Mipt. Deren find eine solche Menge, daß es hier zu weitkauftig ware, sie alle nahm= 8 f 4

Doch will ich das haft zu machen. vornehmste davon, aus seinen eigenen Erzählungen bier noch anführen. 1) 2(n Overn: Pleyades 1669: Porsenna, 1702: Tod des großen Pans, 1702; Eine Handlung zum Viktor, 1702; Cleopatra 1704: Le Retour du Sie-cle d'or 1705: Bovis, bendes, Poesse und Musit 1710, ift aber niemals auf. geführt: Henrico IV. 1711, wovon die Urien gestochen sind: Prologo per il Re Lodovico XV. 1715 und endlich die Mecitative und verschiedene Arien zu den übersetten Opern: Zenobia, Ar: saces und Pero. 2) An Oratorien. In seiner Chrennforte giebt er die Titel von 24 großen Oratorien an, welche et wahrend feinem Cantorat am Dome, in Musik gesetzt, und daselbst aufgeführet hat. Er gebentet baven insbesondere ber Jubelmusië, welche er 1717 an dem zten lutherischen Ju: belieste, unter dem Titel: Der refor mirende Johannes, daselbst aufge: führet hat, als eines seiner Meisters stude. 3) Un Hochzeit- Trauers und andern Gelegenheits : Musis ken, zählet er zwar ohngefehr is als Die mertwurdiaften. Gest aber hingu, baf er beren eine ungleich größere Uns zahl verfertiget habe. Unter allen dies sen, rechnet er das Epicedium für sein Meisterstuck, welches er am 26. Febr. 1719 auf den Tod Carl XII. Konigs von Schweden, verfertiget und im Dome aufgeführet hat. Gein Bildniß finbet mau in Rolio im Bilderfagle, und in 4. in feiner Organistenprobe, erfte und zte Huflage,

Er war sein Lebelang ein ruftiger Streiter für die gute Sache der Dus fit. Besonders war die chrliche Sols misation ein Gegenstand seiner Ber-Und er ruhete nicht, bis ep selbige, ohnerachtet ihrer ansehnlichen Berchrer und gablreichen Berfechter, gur großen Erleichterung der armen Chorknaben, aus Deutschland heraus: Ben diesen Kampfen gezantt hatte. verfuhr er nun nichts weniger als faus berlich mit seinen Gegnern. Dies war jum Theil bem Tone feines Zeitalters benzumessen. Daß man ihn aber auf ber andern Seite eben so wenig schonte, beweist eine fehr selten gewordene Brochure, welche ich blog durch eine 26, schrift in den Miscellaneen des seligen malthers habe kennen lernen. Sie

Scheint wegen den vielen besondern Ums ftanden, welche sie von seinem Karaf. ter und Betragen enthält, in Samburg verfertiget und gedruckt worden zu fenn. Der Titel bavon lautet also: Ein paar derbe Musikalisch : Patriotis sche Obefeigen dem nichts weniger als musikal. Parrioten und nichts weniger als parriotischen! Musico. Salv. ven. Ben. Mattheson; welcher zum 17. Jahre eine neue Probe sei: ner gewohnten Calumnianten Streis che unverschämterweise an den Tag geleget bat, zu Wiederberstellung seines verlohenen Gebores und Ver: standes, und zu Bezeugung schuls diger Dankbarkeit, auf beyde Baden in einem zufälligen Discours wohlmeinend ertheilet von zweyn brauchbaren Virtuosen Musandern und Harmonio, 1. Besprach, An. 1728. Mattioli (Cajetano) Seffammerrath und

Kapelldireftor der Churfurft. Collnis schen Ravelle zu Bonn um 1783, geb. zu Benedig am iten August 1750; hat zu Parma ben Morigi die Biolin ftu. dirt und schon daselbst sowohl, als zu Mantua und Bologna große Opern bes Mitters Gluck dirigirt. Durch deffen Huführung und Benfviel ermuna tert, foll er fid) zu einem der erften Ors chefterdirefteren gebildet haben, fo daß ihm Hr. Meefe dem Hrn. Cannabich in Munchen an die Geite fekt, welden er an musikalischem Enthusiasmus Insbesondere noch übertreffen foll. wird ihm ein feines und lebhaftes Ge. fuhl jugefdrieben, fchnell in die Bes danken und Empfindungen des Rome poniften zu dringen. Huch foll ihm das Orchester zu Bonn, die genaueste Beobachtung des Forte und Piano, und eine bestimmte Accentuation zu perdanken haben. Huch wird fein Gi= fer eben so sehr als sein guter Ges schmack bey Unschaffung neuer Sinfo. nien und Meffen für dafige Rapelle gerühmt. Er beschäftigte fich 1783 mit dem Projecte zur Erbauung,einer neuen Orgel in der Hoffavelle. In wiefern ihm dies gelungen ist, hat man noch nicht erfahren.

Mattocks. herr und Madam, maren um 1770 als gute Sanger am Londo.

ner Operntheater berühmt. Mattstädt ( - - ) Organist in Stralfund, wird als der vorzüglichste in feis

ner Runft dafelbst gerühmet.

Mattucci

Mattucci, Ritter, einer ber berühmteften Sanger in Spanien gegen bas Ende des vorigen izten Jahrhunderts, geb. in Neapel um 1650; fam, nachdem er lange Zeit dem Spanischen Sofe mit großem Benfalle gedienet hatte, in feinem fraten Allter wiederum gus ruck in fein Baterland, und fang dafelbst noch in den Kirchen mit einer so frischen und hellen Stimme, als befande er sich noch im Junglingsalter, Die Leichtigkeit und Geschwindigkeit, mit der er die Manieren vortrug, trus gen nicht wenig zu dieser Täuschung der Zuhörer mit beg. Noch sang er 1730 zu Reapel, nachdem er schon das softe Jahr seines Alters überlebet hatte. S. Mancini.

Mattucci (— —) Organist am Dome zu Florenz, soll die dasige schone Orgel sehr kunstreich und pathetisch zu trattiren wissen. Dokt. Burney horete ihn 1700 daselbst, und redt mit vieler Acht

tung von feiner Spielart.

Mauch (Christian) starb als Cammermusitus des Prinzen Ferdinand von Preußen zu Berlin am 28sten Nov. 1785 im 33sten Jahre seines Alters; und wird sowohl wegen seinen Talenten und seinem Streben, sich in seiner Kunst vollkommen zu machen, als auch wegen seinem geläuterten Geschmacke in seinen Kompositionen und seiner Geschicklichkeit im Unterrichte sehr gerühmet. Bon seinen Werken ist aber nichts gedruckt.

Maucourt (——) Hofmust. im Braunschweiz; von seiner Arbeit sind 1784 zu Offenbach 3 Violintrios Op. I. gesstochen worden. Er ist ein Schüler von Herrn Pesch. Klavierstücke mit 1 Violin, so 1758 zu Paris gestochen worden, sind vermuthlich von seinem

Bater.

Mauduit (Jacques) war ein großer Meis fer auf der Laute zu Paris, jur Zeit

Leinrichs IV. La B.

Maugars, Prediger zu St. Pierre de Nac und Königlicher Dolmetscher der Engs lischen Sprache zu Paris im vorigen Jahrhunderte; hat daselbst 1672 in 8. herausgegeben: Traites divers de l'hist. moral. et d'eloquence, worinne unter andern auch vorsommt: Discours sur la Musique d'Italie.

\*Mauperquis (Pierre Louis Moreau de) altestes Mitglied ber Konigl. Ufademie der Biffenschaften zu Paris, wie auch ber Kaiserl. Rußis. Königl. Engl. Preuß. und Schwedischen Societät der Wissenschaften und des Instituts zu Bologna, war geb. zu St. Malo in Bretague, brachte frühe seine Kenntsnisse in der Mathematik und Philosophie zu einer ungewohnlichen Größe, gieng darauf in Krieg und erhielt eine Kapitainsstelle ben der Cavallerie unter der Königl. franz. Urmee; verließ aber selbige wieder nach einiger Zeit, um sich den Wissenschaften ganz zu widmen.

Er erhielt darauf im Jahr 1731 von der Akademie der Wissensch, zu Paris die Stelle eines besoldeten Mitglieds und machte als solches die große Entobeckung von den eingedrückten Polen unserer Erde; welche er noch 1735 durch eine Reise nach Norwegen, auf welcher et die Größe der Grade auf das genaueste ausmaß, außer Zweisel

lebte.

Im J. 1741 rufte ihn König Friedrich II. nach Berlin. Und er gieng
nicht nur dahin, sondern folgte auch
selbigem mit ins Feld nach Schlessen,
wo er aber von den Ungarischen Husaren gefangen und nach Wien gebracht
wurde. Hier nahm ihn die Kaiserin
Maria Theresia nicht nur seiner
Würde gemäß auf, sondern entließ ihn
auch mit allen Ehrenbezeugungen,
wiederum nach Kranfreich.

Außer vielen gelehrten Schriften, hat er auch in die Hist. d'Acad. roy. des Sciences vom Jahr 1724 verschiedenes von musikalischen Instrumenten, von Saiten und vom Con, ein-

gerückt.

Maupin (Madem.) eine der berühmten franzosischen Sangerinnen, aus der Schule des Lully, um 1700 zu Paris; war mehr Amazone, als Sangerin, indem sie eines Abends, im Zweps kampfe mit dem Degen, 3 Mannsperssonen niederstach.

le Maure (Madem. Catherin. Nicole) eine um 1730 an dem Pariser Opernetheater blühende Sängerin. Man rühmte an ihr ihren vortreslichen Iluss druck im Pathetischen und ihre schöne Stimme, beydes gleich sehr. Sie sang noch 1771 mit vielem Beyfalle, nachdem ste lange vorher vom Theater abgegangen war.

916

Maurer (-- ) war Musikbirektor an bem Markaraflich Baadenschen Sof. theater um 1785.

Maurinus, war ein berühmter Ganger am Sofe Clotarins II. Der Benfall bes hofes soll ihn gang ftolz und eitel gemacht haben. Der heil. Unsbert fagt, daß er fo vortreflich gesungen ha= be, und daß die Musik Therry III. so vollkommen ausgeführet worden fen, daß er fich nicht habe enthalten fonnen, auszurufen: "D Gott! giebst du , einem Sterblichen das Bermogen, " unfere Geele fo ju erheben und unfe-"re Undacht zu beinem Lobe fo zu ent= "gunden; was wird man nicht im " himmel, in den Choren ber Engel und " Seiligen horen! " La B.

\*177auritius (August) Landgraf von Seffen : Caffel, geb. am 25. Man 1572, war, ben feiner Gelehrsamfeit und weitläuftigen Renntniß der lebendigen und todten Oprachen, zugleich fo ein geubter Tonfunftler, daß er zu ver: schiedenen Lobwasserschen Psalmen, welche noch feine eigenen Melodien hatten, neue verfertigte. 2luch findet man im Florilegio Portensi verschies dene Proben von feiner Romposition. Des hofes mude, führte er endlich ein Privatleben und starb am 15 Merz - 1632.

Mauritius (Petr.), f. Petrus Cluniac.

Maurus, f. Rabanus.

Mauffiel (- - ) lebte zu Unfange bie: fes isten Sahrhunderts ju Rurnberg als Geigenmacher. Seine Inftrumente werden noch in unfern Zeiten sehr geschäft.

\*Maximilian I., Romischer Raiser, gebohren am 22sten Marz 1459; schäßte alle Wiffenschaften, die Rechtsgelahrt: beit ausgenommen, ungemein. Ins: besondere liebte er zugleich auch mit der Poesie die Musit; und diese lettere kam an seinem Soje so sehr wieder in Flor, daß, wie Cufpinian fagt: Alle Meister in allen Theilen dieser Runft, und von allen Instrumenten an seinem Sofe, wie auf einem fruchtbaren Ucker die Schwamme nach einem warmen Regen, entsprossen waren. Gein Mufifd rektor war ber Bischof ju Crain und zugleich geheimer Rath Slatkonia.

Aluker diesem ruhmt Cuspinian noch einen gewissen Organisten, den er Mieis ster Paul nennet, und Burtbard Tischlingern an Maximilians Hose. Er ftarb am izten Jan. 1519.

\*Maximilian II., Römischer Raiser, ein Sohn Ferdinand I, starb im J. 1576. Huch er war ein großer Gonner und Beforderer der Runft.

\*Maximilian Joseph, Chursurst von Bayern, geb. am 28. Marz 1728; war nicht allein Liebhaber und Kenner von Musik, sondern auch selbst Birtuose und Komponift. Gein vortreflicher Geschmack mußte die besten Sanger und Birtuofen für feinen Dienft, fo wie die vortreflichsten Musiken für feis ne Rirche, Cammer und Theater gu wahlen. Er felbst spielete als Ripies nift die Violin und das Violonz. und als Meister die Gambe. Burney horete ihn noch 1772 und versichert, daß er auch fein großer Pring zu fenn brauch= te, um feine Fertigkeit, feinen Bor: trag des Magio und seine Bunktlich feit im Zeitmaße portreflich zu fin-

Von seinen Kompositionen ift zwar nichts offentlich befannt geworben. Man weiß aber, daß D. Burney eine Litaney und ein Stabat Mater von ihm erhielt. Dieses lettere erflarte Guadagni fur des Churfurften vorzuge lichste Komposition; und es soll ihm einmal heimlich entwandt und zu Berona in Kupfer gestochen worben sepn. Schald dies aber der Churfurft erfah= ren, hat er die sammtlichen Platten an sich gekauft, und auf diese Weise Die offentliche Ausgabe deffelben unter: druckt. Er farb am goften December 1777 jum großen Berluft aller Runfte und Wiffenschaften und vornemlich ber Musik.

Mayer (- - ) ein ist zu Paris lebens der deutscher Tonkunftler, hat folgens de Opern für das dasige Theater ge. schrieben: Damete et Zulmis 1780, und L' Acte d' Apollon et Daphne 1782.

Mayer (Herr von) zu Rothenburg in der Laufig, hat in Godings Journal von und für Deuschland 1784. Jul. S. this 4, eingerückt! Beschreibung seiner Zarmonika, nebst einer Abbildung derselben auf einem besonderm Blatte.

- Mayer (Christian) Doktor der Philosfoph. Professor der Mathematik und Experimentalphysik zu Heidelberg, auch Churpfälzischer Astronom, gebohren zu Mescriz in Mähren 1719; war ehedem Jesuit. Er hat sich durch die, in viesten Stücken mit der Franklinischen Farmonika vorgenommenen Verbesserungen, vorzüglich um die Musik verdient gemacht.
- \*Mayer (Johann Friedrich) Doktor der Theologie, Generalsuperintendent über Pommern und Rugen, Confiftorialprassoent, Primarius und Prozu Greifswalde, zu Stettin, geb. in Leipzig am 6ten Dec. 1650; war ein febr beliebter geistlicher Redner, fo, daß sich die vornehmften Stadte, als Leipbig, Leifinig, Grimma, Witten-berg, Samburg und endlich Stettin, um die Wette bemüheten, einander den Besit desseiben zu entreißen. Ja so: gar besuchten ihn turz vor seinem Tode der König von Dannemark und der König von Pohlen, Friedrich 2016 Er ftarb zu Stettin am zoften aust. Marz 1712. Unter seinen mancherlen Schriften befindet fich auch das im 3. 1690 in 4. gedruckte Museum ministri ecclesiae, in dessen 2ten Rap. p. 27 vom Ursprunge, Alter und der ersten Beschaffenheit der Orgeln vorkommt. Auch hat er Bedenken von Opern geschtieben.
- Mayer (Gottfried David) Doftor der Arzneygel. zu Breslau, und Societatis naturae curiosorum Collega, ges bohren daselbst am sten Novemb. 1659; schrieb 1712 in 4: Apologia pro observatione soni cuiusdam in pariete dubii invisibilis avtomati, welche auch in die Act. Eruditor. vom Jahr 1712 im August eingerückt worden ist. Er starb am 28sten Nov. 1719.
- Mayer (Pat. Gregorius) Professor der Philosophie in der Benediktinerabten und Stift Melk um 1785; ift ein denkender Mann und wahrer Liebhaber der Wissenschaften. Seine Bibliothek

bestehet sast aus rooo der auserlesensten Werke, dergleichen wenig in Rlöstern angetroffen wird. Er ist zugleich ein geübter Dilettant in der Musik, der er seine Nebenstunden widmet, und spielet Violin und Violonzell sehr aut.

- Maynard (John) ein Englischer Tonfünstler und Komponist, stand zu Unfange des vorigen Jahrhunderts als Lautenist an der Schule St. Juliane im Hartsordschen, und hat im Jahr 1611 zu London in Folio herausgegeben: Die zwölf Wunder der Welt, gesetzt für die Singstimme, nebst conzertierender Laute und Viole di Gambe. Auch Lections für die Laute und den Baß nebst einer Leyer ad libit. komponirt von u. s. w.
- 297ayr (Johann) ein Komponist des 16. Jahrhunderts, hat drucken lassen: Cantiones sacrae trium vocum elaboratae a Joh. Mayr, Frisingensi, Parocho Iarzensi. Monachii 1596 in 4.
- Mazzanti (Ferdinando) musif. Schriftsteller, Komponist, Biolinist, und vorzüglich berühmter Sanger, lebte 1770 zu Rom, wo Doktor Burney Beuge von deffen Ginfichten und Runft= talenten in allen diesen Kächern war. Seine Stimme ist zwar schwach, er fingt aber mit außerordentlich vielem Geschmade. Sein Spiel auf der Bio. line lobte Burney eben so fehr, als sein Instrument, welches zu den vollkommenften und schönften Steiner Geigen gehorete. Er fang das Gedicht des Tako, und akkompagnirte fich felbst mit vielem Geschmacke auf der Geige dazu. Er besitzt eine betrachtliche Sammlung von Buchern und Mipt., und unter feinen praktischen Werken eine große Menge von Palestrini's Kompositionen; aus deren Modulationen er zur Uebung eis nen wohlgeordneten Unszug geniacht hat. Huch war er damals schon weit in der Vollendung eines musikalischen Traktats gekommen, welchen er in Geine praktischen Mist: vorzeigte. Arbeiten bestehen in Opern, Motets ten, und für die Bioline, in Trios, Quatros, Quintetten und andern Stucken.

Mazzanti (Rofaura) aus Florenz, war als Sangerin um 1715 in ihrem Bater= lande berühmt.

MAZ

Mazzinghi ( - - ) hat um 1780 au London 6 Violinsolos Op. I. steden laffen.

Mazzoleni (Giacomo) ein auter Rom= ponist und Tonlehrer zu Rom im vo= rigen Jahrhundert, hat daselbst mit außerordentlichem Benfalle 1694 die Over aufs Theater gebracht: La Constanza in amor vince l'inganno. de la Borde.

Mazzoni (Antonio) zwenter Kapellmeis fter am Dom und Overnkomponist zu Bologna, geb. daselbst um 1710; fuhe rete noch 1770 als Mitalied der dass gen Philarmonischen Gesellschaft ein Matnificat jum Beschlusse der damas ligen Probemusiken auf, welches aus lauter Choren bestand. In seiner gu: gend hatte er unter dem verftorbenen Ravellmeifter Perdiera den Contra: puntt ftabiert, und bann zu Meapel, Madrit und Petersburg mehrere Jah-te als Opernkomponist gestanden. Im Jahr 1756 selste er zu Parma die Gols denische Oper, i Viaggiacoli ridicoli, mit dem Benfalle des dafigen Bofe in Mufit. Er foll in feinen Werken viel Reuer und Einbildungstraft bewiesen In Deurschland fennt man haben. nur eine Sinfonie in Mipt. von ihm.

Mazzoni (Sgra), vielleicht des porigen Schwester, befand sich 1745 zu Dres. den als erfte Sangerin ben einer italienischen Operngesellschaft.

\* Mazzoni (Giacomo) Profest. Philos. Bu Difa, geb. zu Celena ums Jahr 1520; ließ 1576 zu Celena in 4. dructen: De triplici hominis vita; Activa, Contemplativa, et Religiosa. Worinne von der 2684sten bis 2777sten Frage auf 7 Blattern auch gehandelt wird: von der Musik, Subjecto, Ordine, Consonantiis simplicibus perfectis et imperfectis, Consonantiis compositis, et Dissonantiis; it. de Musica Organica, Mundana et Humana: Kerner de Genere Diatonico. Chromatico et Enharmonico, und endlich de Musicae Modis theoretice gehandelt wird. S. Walther.

Mazzuchi. Abt. Ben diesem melbet uns Herr Doktor Sortel in seiner Biblio. thek erft 1779, und dann in seinem Allmanach von 1782, daß dieser Mazzuchi mit der Zarmonika eine nanz von der vorigen verschiedene Einrich: tung getroffen habe. Er habe nemlich die Glocken in einem zwey Fuß langen Kastgen befestiget, dessen Breite sich nach der Breite der Glocen richte, de. nen sowohl, als dem Raftgen der Runft. eine beliebige Stellung geben Der Ton wird aus den Gloden, vermittelft eines Biolinbogens, gebracht, deffen Haare mit einer Dii. schung aus Colophonium und Terpentin oder Bachs, oder auch mit Seife bestrichen werden; wodurch nicht allein der Ton eben so sauft bervorgebracht werden foll, als mit blogen Ringern: sondern es sollen auch auf diese Weise alle diejenigen Glocken zum Unsprechen kommen, so mit den Fingern hierzu nicht gebracht werden fonnen. Inftrument kann mit zwey und mehe reren Bogen gespielt werden.

Der Abt Mazzuchi hat auch Versus de mit metallenen Glocken, ja sogar mit holgernen Schaalen gemacht, wel: che lettern einem, der Flote nicht un: ähnlichen, Ton hervorgebracht haben Diese gange Erfindung wird sollen. aber durch die Rlaviertaften unnuk, welche herr Bestel ju Berlin ben der Sarmonika hat wiffen anzubringen.

Meadi (Rich.) ift ber Berfaffer einer gu London im Sinhr 1702 gedruckten Disfert. de Tarantulis, deque opposita iis Musica.

Mechi (Giov, Battista) war Organist an der St. Petroniifirche zu Bologna, und ließ im Jahr tort Motetti a 5, 6, 7, 8 voc. zu Benedig in 4. drucken.

Medenheuser (Jacob. G.) Stifts: Sof: und der Kirden St. Wipert Dr: ganist zu Quedlinburg, geb. zu Goslar um 1660; befand fich vorher um 1688 als Organift im Rlofter hammers. leben, und studierte daselbst mit allem Kleiß bie Mathematik, in Beziehung auf die musikalische Temperatur. 2118 zu Unfange bieses Jahrhunderts die schone Oracl des Marienstifts zu Reis denberg vor Goslar gebauet wurde, suchte er ben Orgelmacher zu bereden,

bas Werk nach der neuern Tempetas tur, welche er auf sein Monochord getragen hatte, ju ftimmen. Der Dre gelmacher versprach ihm endlich, dren Tage zu biefet Stimmung anzuwenden. Nachdem fie aber ganger dren Lage mit anastlicher Sorgfalt gearbeitet hat= ten, und saben, daß es je langer je Schlimmer mit der Stimmung wurde; murde endlich der Draelmacher verdrießlich, und erflatte ihn zwar für eis nen guten Redenmeifter, aber fein Monochord, wie alle übrige, zur Or= gelstimmung für untanglich.

MED

Medenbeuser blieb demohngeach: tet auf seinem Sinne, und gab wider Bumlern und Mattheson 1727 einen Traftat auf 8 Bogen in 4. unter bem Titel beraus: Die sogenannte aller: neueste musikalische Temperatur, oder die von den herren Kapellmeistern Bumlern und Mattheson communis cirte 12 rationalgleiche Toni minores

oder semitonia etc.

Medeira (Edoar) in desselben Parte I. novae philosophiae et Medicinae. Ulystiponae 1650 in 8. befinden sich auch die Abhandlungen; Inaudita philosophia de viribus musicae und De

Meder ( Johann Gabriel ) hat um 1769 zu Umsterdam 6 Sinfonien a 8 Op. 1. dann II. einzelne, und 1782 zu Berlin 3 Sinfonien a 12 Op. III. stechen laffen.

Meder (Johann Valentin) berühmter Kapellineister zu Danzig; gebobren in Franken 1650; gehoret unter die wurdigsten Komponisten seiner Zeit. Mattheson saat von ihm in der Ehren: pforte: "Er habe die ftartbefehten Kir: ", chenftucte besonders geliebt, und vor-" treflich gearbeitet. Insbesondere " ruhmet er darinne deffenfleiß, Grund. "lichkeit und Unmuth. Auch habe er " das Berdienft in feinen Kompositio-", nen mit dem Weschmade ber Beit "nit fortgegangen fenn: indem, oonerachtet er die Komposition nach der "alten Urt erlernet habe, er fich den-"noch in feinen neuern Werken des "Dratorischen Style bedienet habe. " D. i. er zerrte den Tert nicht unter sein contrapunktisches Gewebe, sondern richtete seine Komposition nach der Quantitat der Spiben und nach dem Inhalte berfelben ein.

Er hat in seiner Jugend bis in sein . 40. Jahr in Dienften mehrerer Fürftlichen Sofe gesungen. 1788 fam er als Kapellmeister nach Danzig, und begab sich barauf um 1700 nach Riga als Musikbirettor an den dafigen Rirchen, wo er blos seine Kompositionen aufführete. Schon ju Danzig hatte er verschiedene Opern und Cantaten Deffentlich ift von ihm, femponitt. außer den 1698 gestochenen Capricci a 2 Violini col Ballo, sonft nichts er= schienen.

Mederitidi, f. Gallus.

\* Medices (Laurentius) Großherzog von Florenz, war nicht allein ein großer Gonner und Beforderer der Dufit, sondern auch selbst ein sehr genbter Mus sikus. Er starb im Jahr 1444.

Medici (Anna) eine vortrefliche und verdienstvolle Sangerin, lebte um 1750, und war von Modena geburtig. La B. Medokfsky, ein Birtuose auf der Sarfe,

murbe um 1782 durch verschiedene Bars fensachen in Mipt. befannt.

\*Meelführer (Christoph) Consistorials Uffessor und Past. primar. zu Onolss bach, geb. daselbst am 28. Marg 1608; war außer feinen übrigen Berbienften auch ale Musikus berühmt, und farb am toten Febr. 1663.

Megelin (Beinrich) Biolonzellift in ber Churfurftl. Sachfischen Rapelle zu Dresden, seit ohngefehr 1774, gehoret unter die ftarten Spieler diefes Instruments. Man hat in Mipt. verschiedene startbesette Conzerts und andere Stucke furs Biolonzell unter seinem Mamen.

Mehul ( - - ) hat 1785 zu Paris dren Klaviersonaten Op. I. stechen lassen.

Mei ( - - ) ist um 1780 durch sechs Klaviersonaten und sitalienische Urie mit Uffompagnement in Mipt. bekannt geworden.

\*Meibom (Markus) der bekannte Phi-lolog und Martyrer der alten Must am Sofe der Ronigin Christine gu Stockholm, gebehren zu Tonningen im Hollsteinischen; starb, nachdem er zu Kopenhagen und Umsterbam als Selehrter verschiedene Ehrenamter besef. sen hatte, am lettern Orte 1710 im ho= hen Alter. Im Jahr 1694 gab er den Vitruvius in Folio heraus, worinne er sich besonders bemühete, durch die bengeschten Unmerkungen, die musifalischen Stellen seines Autors in ein helleres

helleres Licht zu feben. 1652 gab er ebendafelbft griedifd und lateinifch mit Unmerkungen in 4 sieben griechische Music Autores heraus, als: Aristoxenum, Euclidem, Nicomachum, Alypium, Gaudentium, Bachium und Aristidem Quintilianum und als ein Unhang, das gte Buch des Martianus Capella: de Musica. lich ließ er noch 1656 zu Kopenhagen einen Dialogum; de Proportionibus drucken. S. Walther. Außer diesen noch: Epist. de Scriptoribus variis muficis in Gaudii Episteln, und Cl. Ptolemaei it. Bryennii harmonica cum comm. et version. Endlich Plutarchi dialogum de musica cum vers. lat. et gallie.

MEI

Meier ( Deter ) ein Rathsmusikus zu Samburg, geb. dafelbft, lebte um bas Jahr 1650, und hat von feiner Kompposition in Druck gegeben: Geiftliche musikalische Klage und Trosssprüs che: 50 weltliche Lieder mit neuen Melodien: Schuppii Morgen : und Abendlieder: deffen Buß: Troff: und Danklieder: Phil. von Jesens dichterische Jugend: und Liebes: Flammen: und endlich desselben Beistliche Seelenlust. S. Moller

\*Meiland (Jatob) Rapellmeifter Martgraf Georg Friedrichs zu Unspach, ein berühmter Komponist seiner Zeit, gebohren zu Genftenberg 1542; hat bis 1590 verschiedene Bucher 5 und 6 ftim= miger geistlicher und weltlicher Ge. fange drucken laffen. G. Walth.

Cimbria litterata.

Meinten (Mademois.) war eine der besten Sangerinnen zu hamburg zu Un= fange diefes Jahrhunderts. Bahrend der Zeit die dafigen Opern einen Stillfand erlitten, hatte fie den Obriften Mirot gehenrathet, und sich mit sels bigem nach hannover begeben. 1709 holete sie Dreyer, als damaliger Di= reftor, jum etenmale als Gangerin jum Samburgischen Theater ab. Klagt aber sehr über den Berluft der Muhe und Beit, die er hatte anwenden muffen , ihr durch unablaffiges Borfingen ihre Rollen ins Gedachtniß zu bringen. S. Ehrenpforte 55.

Meinzer (- - ) ein ist lebender Bir: tuose auf der Clarinette, reifte 1781 durch Danzig, und legte daselbst Pro-ben von seiner Runft ab. Meischner (- - ) Organist und Komponist zu Glaucha im Schönburgischen. wurde 1740 als ein würdiger Mann in seinem Fache gerühmt. Man fin-det schen 1718 Nachrichten von ihm, daß er daselbst gestanden hat.

Meisler (G. K.) wurde 1780 burch 6 fartbesetze Klavierconzerte und 6 Klavierfolos in Mipt. bekannt.

Meisner (Joseph) Cammersanger und Bagist in der Erzbischoflichen Hoftas fapelle zu Salzburg, im Jahr 1757, geb. daselbst. Verband mit der Tiefe eines Cammerbaffes die Hohe eines Tee nors von durchaus gleichem und anges nehmen Tone. Borber hat er in Stalien auf den Theatern ju Difa. Klorend, Reapel und Rom mit vielem Benfalle gesungen. Darauf hat er sich an den Josen zu Wien, Munchen, Würzburg, Stuttgard, Luttich und Collin, auch zu Hugsburg und Speper mit Ehre und Geschenfen überhäuft, hören lassen. 1757 war er auf einer Reise nad Padua und Venedig begriffen.

Meister (Albert. Ludw. Friedr.) Hofrath, Doktor und Professor der Philojophie zu Göttingen, geb. zu Weidershelm 1724; hat 1771 in der dasis gen Societat der Wiffenschaften eine Borlefung: De veterum Hydraulo, gehalten, welche in den novis commentariis foc. reg. scientiar. Goetting. Tom. II. pag. 159 mit zwen Kupfer, tafeln eingerückt ift. Mehrere Nachrichten findet man in D. forkels vor treflichen Geschichte der Musik B.
I. S. 475. Und vorher: Nachricht von einem neuen musikalischen Instrumente, Zarmonika genannt. Im Hannoverischen Magaz. St. 59, vom Jahr 1766, und daraus in Bil: lers wochentlichen Nachrichten, von 1766. 6. 71.

Meister (Johann Friedrich) von Hannover, war anfangs an dem Beveriichen, hernach an dem Eutinischen So. fe Cammermusikus, und endlich um das Jahr 1681 Stadtorganist zu Flens. burg, und starb am 28. October 1697, nachdem er Fürstlich - Hollstein glücksburgische musikalische Ge. muthsbelustigungen, und dann noch Raccolta de' diversi fiori musicali von seiner Romposition herausgegeben hat: te. S. Moller Cimbria litterar.

Meiskerin (Unna Margaretha) war ei: ne geschickte Sangerin zur Zeit des Udministrator ministrator Augusts, wird mit unter unsere Choralkomponisten in Maumburgifchen Gefangbuche gezählet. Sie wurde im Jahr 1675 am 10. Mus guft zu Giebichenstein ben Salle, we= gen begangenem Rindermorde, ent=

MEL

hauptet.

\*Melanchthon (Philipp) gebohren zu Bretten in der Unterpfalz am ibten Febr. 1497, und gestorben zu Wittenberg am 19ten April 1560; handelt in einer seiner Episteln: De Commendatione Musicae. Huch hat er 1517 zu Tubingen eine Rede: De artibus liberalibus, gehalten, so hernach in 4. gedruckt worden ist. S. Walther. Ließ Rhav 1538 Selectae Harmoniae 4 Vocum drucken, vor welchem auch eine lateinische Vorrede von Me= landithon stehet.

Melani (Alestandre) der Komponist eis ner mit vielem Benfalle auf mehreren Theatern in Italien aufgeführten Oper, welche auch im Jahr 1697 zu Bologna und Florenz gegeben wurde, unter dem Titel: Il carcerier di se medesimo.

La B.

Melani (Antonio) war Commermusi: fus des Erzherzogs von Desterreich, Ferdinand Carls, und ließ im Jahr 1659 zu Inspruck in 4. drucken: Scher-zi Musicali, cio è Caprici, Baletti da sonarsi a 1. 2 Violini e Viola.

Melani (Dominico) ein berühmter italienischer Sanger und Castrat, befand fich um das Sahr 1680 in der Churfürstlichen Hofkavelle zu Dresden in

Diensten.

Melanippides, ein griechischer Tonkunfts ler und Dichter, lebte um die 65. Olympiade, und hat von der Musik geschrie. ben. Sein Sohn war eben so ein gro-Ber Tonkunftler, über deffen Meues rungen in der Musik sich Plutarch bes schwert.

Melante, ift der verfette Rame von Telemann. Man findet selbigen hin und wieder auf den Werken dieses Meisters, welche er in seinen jungern Sahren

verfertiget hat.

Melcarne (Girolamo) sonst il Montefardo genannt, war Kapellmeister an der Hauptkirche zu Leccio im Ferraris schen, und ließ im Jahr 1619 zu Benedig in 4., Paradiso terrestre con Motetti diversi e Capriciosi a 1, 2, 3, 4 et 5 voci, als sein 14tes Werk drus cten.

Melchiori (Tomaso) ein beruhmter italienischer Tonkunftler und Dichter, lebte

um 1610. La B.

\* Meletius, ein griechischer Monch und Tonkunftler des gten oder roten Jahrhunderts. In bem Catalogo ber Des bicaischen Bibliothet wird er also angeführt: Monachus monasterii S. S. Trinitatis apud Tiberiopolin inPhrygia Majore incertae aetatis. Bon feiner Hand befindet sich noch in der Bis bliothet des Jesuiterkollegiums ju Dra ford ein Mipt., welches Regeln des Chordienstes, und eine Sammlung von den in der griechischen Rirche gebrauchlichen Gefangen, mit neugrie-chischen Noten, enthalt. Der griechis sche Text ist schwarz, und die Roten roth aufgetragen. Und von einer neus ern Sand ift dieser Titel bavor gesett: Meletius Monachus de Musica ecclesiastica, cum variorum poetarum Sacrorum canticis, wo sich auch sein welches Lawtins Bildnig befindet, in feiner Geschichte unter die Rupferstiche mit aufgenommen hat.

Besonders interessant wird biesMfpt. dadurch für die Geschichte, daß Me= letius auf das sorgfaltigste unter jeden Gefang den Namen des Komponiften desselben bemerkt hat. Unter diesen fommen am häufigsten vor: Joannes Lampadarius, Manuel Chrisaphus, Ioafaph Kukuzelus (f. den Artifel Cucuzelis) Johannes Kukucelus, De-metrius Redestes, Johannes Damascenus, Poletikes, Joannes Lascares, Georgius Stauropulus, Arsenius Monachus. Zawkins halt diesen Ausenius fur benjenigen, welcher nach ber Zeit unter bem Theodorus Lafcares dem jungern, im Jahr 1255, Patris arch zu Constantinopel war. Ferner: Elias Chrysaphes, Theodulus, Geri-simus, Agelleanus, Anthimus, Xa-chialus, Clemens Monachus, und

Agioretes. Hawk.

Melfio (Gio. Battista) ein Tonfunstler des 16ten Jahrhunderts aus Visignano in Calabrien, ließ'im Jahr 1556 gu Benedig das erfte Buch feiner 4 ftimmigen Madrigalen in 4. drucken.

Melone (Annibal) ein gelehrter Contras punktift, lebte um das Jahr 1550 gu Bologna. Lechner hat einige seiner 4 stimmigen geistlichen Gefange in seis ne Mutetas facras von 1583, aufgenommen.

Er ist aber auch noch wegen einem für die musikalische Geschichte interessanten Werke merkwürdig, welches er unter dem Titel: Desiderio di Allemano Benelli, herausgab. Dieser Name ist das Anagram von Annibal Melone. Jedermann glaubte damals, Bottrigari sen der Verfasser dieses Werks, da selbiger nicht allein diese Meynung nicht widerlegte, sondern auch sogar das Werk unter seinem

MEM

Mamen wieder auflegen ließ. Muffer der Widerlegung eines gewiffen Fr. Patricio Scheint bas Defiderio, in der Form einer Unterredung, sich hauptsächlich ben ben musikalischen Conzerten aufzuhalten, welche damals aufiengen, bas Bergnugen der Perfos nen vom erften Range auszumachen. Und zwar inebesondere, in den Stad. ten Benedig und Ferrara. Man muß fich über die große Anzahl von Tonfünftlern wurdern, welche der Bergog von Ferrara Damals in Dienften hatte, so wie über die Menge und Mannige faltigkeit der Instrumente, welche in feinen Congerten gehöret wurden. Die Gesangsstucke der Franzosen und Dies derlander fanden daselbst ben mehresten Benfall. In der Folge des Dialogs werden die Grundsatze der griechischen und der neuern Mufit mit vieler Belehrsamkeit zergliedert, und der lettern der Vorzug gegeben. La B.

Memphis, ein Musitus, Phthagorischer Philosoph und Tanger benm Athena.

us Lib. I. Cap. 17.

\*Mena (Maria Anna de) eine berühmte italienische Sangerin, befand sich im Jahr 1774 zu Livorno auf dem das

sigen Theater.

Menard (Nicol Hugo) ein Benediktiner aus der Congregation St. Maur
von Paris, gebohren 1585; war einer
der ersten, welche sich aus dieser Gefellschaft mit Schriften hervor gethan
haben, und starb am 21sten Jan. 1644.
Unter andern gab er im Jahr 1642 ein
Werk unter dem Titel heraus: Notas
in Gregorii Magni lib. de Sacramentis, weswegen ihn der Hr. Pf. Christmann unter die musskalischen Schrifts
steller rechnet.

\*Mendelssohn, s. Moses.

Meneghini (Giulio) Musikbirektor an der Kirche des heil. Antonius zu Pasdua seit 1770. Er ist in diesem Umte seinem Lehrer, dem berühmten Tar-

tini gefolget, welchem zu Ehren er auch ben dessen Ableben eine solenne Funks tion veranstaltete.

\*Menetini (Bartolom.) hat 1770 zu Lons don 6 Violintrios seeden lassen:

Menestrier (Claude François) gebohr. zu Lyon am 10ten Marz 1631, war ein gelehrter Jesuit zu Paris, und hat dasselbst 1681 in 12. drucken lassen: Des representations en Musique anciennes et modernes. Diesem Trastate solgte von daher 1682 ein zweyter in 12. unter dem Titel: Des Ballets anciennes et moderns, selon les regles du Theatre; den Inhalt behder Werke sindet man in den Actis Eruditor. Lipsiensibus, von den Jahren 1682 und 83. Der Autor starb am 21. Jan. 1705.

de Menezes (Rodrigo Antonio) ein Portugiese von Geburt, und Virtuose auf der Guitarre; ließ sich 1766 zu Leipzig im Conzert mit außerordentlichem Benfalle hören. Von dem Instrumente selbst findet man die Beschreibung in Fillers Nachr. B. I. S. 39, und im Walther unter dem Artikel

Chitarra.

Mengozzi (— ) Kapellmeister zu Flor renz, gebohren daselbst; hat sich schon 1777 bendes als Opernkomponist und Sanger berühmt gemacht. 1788 stand er als Sanger ben dem Conzert spirit. zu Paris.

Menias, ein griechischer Flotenspieler, vertrieb durch den Ton seiner Flote verschiedenen Bootieren das Suftweh. S.

Boethius de Mus. lib. I.

Menochius (Joh. Stephan) ein Jesuit und Humanist, gebohren zu Pavia 1576, verwaltete die vornehmsten Ehrenstellen seines Ordens, und starb zu Nom am 4ten Februar 1655. In seis nem Werke, unter dem Titel: Brevis explicatio sensus literalis totius scripturae, soll er gründliche Einsichten in die Beschaffenheit der sudischen Alterthümer und der damaligen Kunste verrathen.

Mente (Johann Friedrich) Organist an der l. Frauenkirche zu Liegnitz, geb. zu Rotenburg an der Oder am 9. Nov. 1698; war ben seiner Kunst auf der Orgel zugleich einer der größten Birtuosen seiner Zeit auf der Gambe. Er legte aufänglich den Grund zum Singen und Klavierspielen ben seinem Later. Kam darauf 1715 ben dem geschicks

ten

ten Universitätsmusstus Simon nach Frankfurt an der Oder, 3 Jahre in die 1718 befahe er Dresben, Leip= gig, und gieng von da nach Glaucha. und ftudierte ben dem dafigen Organi. ften Meischner den Contrapunft. Ram von da in mehreren Stadten in Rondition, bis er zu Liegnig den Ruf

zu obigem Umte 1727 erhielt.

Durch feine unabläßigen Bemuhun. gen brachte er es daselbst so weit, daß daselbst in seiner Kirche eine neue Dr. gel von 34 Stimmen nebst Paufen und Glockenspiel mit 2 Rlavieren und Dedal erhauet murde. Der Draelbauer Michael Roder von Berlin fieng 1733 damit an, und vollendete damit 1737. Rur die Rirde hat er viel gefest, aber noch mehr für die Cammer. Dies lektere bestehet in vielen vollstimmigen Sonaten und Conzerten, dann Suis ten für das Klavier, und vorzug-lich für die Gambe. Diese lehtern haben sich lange Zeit ben ihrem Benfalle erhalten. Bu Leipzig ift auch eine Suite fur die Gambe und den Genes ralbaß gedruckt worden.

Er ruhmt noch am Ende feiner Beschichte, daß er 5 Prinzen, etliche 20 Grafen, 3 Grafinnen, 9 Barons, 3 Baronessen und 20 von Adel in der Musif unterrichtet habe. Er lebte noch

1740. S. Chreupforte.

Mente (Samuel) des vorhergehenden Bater, Königl. Preußischer Zollvers walter, Stadtrichter und Organist zu Rethenburg an der Oder, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, ftarb am ioten December 1715, und hat den Ruhm, daß er in der Komposition auf dem Klavier, der Sambe und der Laute sehr geschickt soll gewesen senn. S. Ehrenpf.

Merbach (Georg Friedrich) Gerichts. direktor in Altdobern in der Mieder. lausis, gab 1782, vermuthlich als Stuzu Leipzig heraus: Alavier= dent, Schule für Kinder, nebst einer Ru: pferplatte in 4: 1783 wurde von einem Ungenannten ein Unbang von einigen Bogen zu diesem Werfe herausgege.

ben.

ein neuerer frangofischer Mercadier, Schriftsteller, hat im Sahr 1776 bers ausgegeben: Nouveau Système de Mufique théorique et pratique, approuvé par l'Academ. Royale des Sciences de Toulouse et dedié à M. d'Alem-

bert, worinne zwar viel Gutes, in Unsehung der Praftif, gesagt wird, bagegen haben fich in der Theorie man-

930

che Errthumer eingeschlichen.

Merchi (--) ein Italiener, war um 1760 als ein großer Meister auf der Buitarre berühmt. Er hatte fich ichon feit 1753 ju Paris aufgehalten, mo fein Instrument vorzüglich beliebt ift, und einen Traktat 1777 daselbst unter dem Titel: Guide des écoliers de Guitarre, herausgegeben. Ueberbies gab er jahrlich eine Sammlung von Arien, Praludien und andern Kleinigkeiten heraus, welche 1767 schon bis zum 15. Theile angewachsen war. Dach der Zeit sind auch noch zu London verschies bene Sammlungen von Solos und Duetten für 2 Guitarren von seiner Urheit gestochen worden. Er und fein Bruder kamen als Virtuosen auf dem Colaseione anfangs nach Paris.

Mercia (- -) ein großer Mechani: fus zu London, geb. zu Luttich; hatte 1783 gu London einen Flügel mit Erom. peten und Paucken verfertiget, über deffen genaue Aehnlichkeit im Jone und Rlange dieser Instrumente man bas selbst erstaunte. S. Cram. Magaz.

I. Jahrg. S. 552.

Mercure (-- ) lebte im vorigen 17. Jahrhundert zu Paris als ein berühm.

ter Lautenist.

\* de Mereaux (N. J.) Koniglicher Orz ganist zu Paris um 1765; ift feit der Reit als einer der beliebtesten franzostichen Komponisten für Kirche und Theas ter bekannt geworden. Es macht ibm nicht wenig Ehre, daß ihn der 216t Berbert seiner Correspondenz und feis ner Freundschaft wurdiget. Man fins det sogar in dessen Geschichte des Kirchengesanges T. II. p. 362 einen gangen Brief von Mereaux eingernett, worinne die Rirchenkomponisten der Zeit in Paris und von der Hoffapelle beurtheilt werden.

Sein erftes bekanntes Werk, fo zu Paris gestochen wurde, war die Cantate: Aline Reine de Golconde 1767. Hierauf folgten die Opern: Le retour de Tendresse 1750: Laurette in 1 Aft 1782, und Alexandre aux Indes in 3 Aften 1784; alle 3 zu Paris in Partis tur gestochen. Die lette Oper Alexander hat sich vorzüglich lange mit gleich großem Benfalle auf dem Parifer Thea. ter erhalten, und zwar zu einer Zeit,

O a

da er einen Piccini, Sacchini, Gretry und Gluck zu Nebenbuhlern als Theaterkemponist hatte. Samson und Esther sind zwen Orator. von seiner Urbeit.

Meredith (William) s. im Walther den Artifel Merideth, welcher Name

falsch ist.

Merighi oder Amerighi (Antonio) eine felhr berühmte italienische Sangerin, geb. zu Bologna; stand um 1720 in Diensten einer toekanischen Prinzeßin. Sie sang mit der verühmten Faustina einige Zeit zu Neapel so schon, daß es ihr selbst an der Seite dieser so allgemein erkannten großen Sangerin nicht

an Bewunderern sehlete.

de Mermet ( Bollioud ) Gefretair der Akademien des Sciences und des beaux Arts zu Lyon; gab daselbst 1749 in 12. eine Abhandlung von dem Perderben des Geschmacks in der französischen Musik heraus, welche querft herr Marpurg im 40. Stucke u. f. w. seines fritischen Musikus an der Spree von 1749, in einer Ues berfegung einruckte. Im darauf folgen= den 1750ften Jahre wurde fie von Brn. S. G. Freyrag, dem Sohne des Dis reftors an der Schulpforte, vom neuen überfest und zu Altenburg in gr. 8. mit einigen historischen Unmerfungen un: ter obigem Titel besonders gedruckt. Mermet war zugleich ein vortreflicher

Orgelspieler.

\*Mersenne (Marin) ein Minorit, Profeffor der Theologie und der Hebraischen Sprache, zugleich ein gelehrter musi: falischer Schriftsteller zu Paris, geb. au Oife, im Herzogthum Maine, am 8ten Septembr. 1588; hat 1627 gu Pa= ris in gr. Folio drucken laffen : Quacstiones in Genesin, worinne er von pag. 1513 bis 1712 in den 56. und 57. Quaestionib.von den Instrumenten ber Hebraer und Griechen, wie auch von ber Gewalt und Würfung der alten und neuern Musik handelt. Darauf gab er 1634 zu Paris in Folio heraus: Harmonicorum libri XII. in quibus agitur de Sonorum natura; causis et effectibus: de Consonantiis, Dissonantiis, Rationibus, Generibus, Modis, Cantibus, Compositione, Orbisque totius Harmonicis Instrumentis. S. Walther. Ein drittes Werk: Cogitata Physico - Mathematica diversis tractatibus de hydraulico-pneydaselbst in 4. drucken. Er starb zu Paris am isten Sept. 1648 nach einem Besuche, den er an einem heißen Tage ben seinem Freunde des Cartes abgelegt hatte, wo er sich durch zu viel getrunkenes Wasser cr-

faltet hatte.

Merula (il Cavaliere Tarquinio) von Bologna, lebte in dem 17ten Jahrhunderte, und wurde wegen scinen vortrestichen Kirchenkompositionen, wovon zu Benedig um das Jahr 1640 mehrere vielstimmige Werke gedruckt worden sind, sehr hoch gehalten.

Er scheint auch der erfte gewesen zu fenn welcher ben dem Chergefange in den Kirchen, außer der Orgel, auch noch andere Inftrumente zur Beglei. tung desselben eingeführet hat. Er brauchte darzu die Biole, eine große plumpe Urt von Baggeigen mit 7 Sais ten, oder auch selbst die Violine. Wenigstens hat sein IV. Werk, welches er im Jahr 1637 herausgab, den Titel: Canzoni overo sonate concertate per Chiesa e camera, a duo e tre Stro-Huch für die Cammer war menti. diese Art von Komposition damals, weniastens in Frankreich, noch etwas sel= tenes. Ihre einzige Musik in den Con. zerten bestand in einer Art freger Fantasien auf der Viele, ohne Hauptsat und ohne alle Regel.

Unter seinen Singstücken findet sich auch eine Schnurre. Den Tert dazu giebt das lateinische Pronomen hie haec hoc, welches ganz durch deklinirt wird; dies hat er nach Art einer Fuge oder eines Canons in unis, in Mu-

fit gesett.

\*Merulo (Claudio) Hoforganist des Herzogs von Parma, geb. zu Corregio im Mondenesischen, um die Mitte des 16ten Jahrhunderts; hat vieles für die Kirche geschrieben, wovon 1578 zu Vernedig Cantiones sacrae, und dann 1604 noch Missen, Psalmen, Motetten sind gedruckt worden.

Mestel (Frau von) lebte 1723 zu Prag als eine der geschicktesten Lautenspielerinnen, nach Quanzens Aussage.

Metallo (— —) ein Kirchenkomponist des ihigen Jahrhunderts. Man hat verschiedene künstliche lateinische MT tetten von seiner Urbeit in Mipt.

The second of the second of the second

\*Metastasio (Abt Pietro, sein eigentlie cher Name war Trapasso) Kaiserlicher Hofpoet, geb. zu Mom 1698; war nicht allein der größte italienische Querndich: ter dieses und der vorigen Sahrhun-berte, der alle seine Vorganger und Mebenbuhler an Eleganz, Lieblichkeit, Erhabenheit, Klarheit, Sarmonie, Leichtigkeit, Kenntnig ber Alten und tiefer Gelehrsamfeit übertraf; er verband auch noch mit allen diesen Bors gugen große Reuntniffe und Erfahrun: gen in der Mufit überhaupt, und in Der Komposition und Singkunft ins: besondere. Der redendste Beweis von seinen vortreflichen musikalischen Einsichten, ist seine Schülerin, die Madem. Martinez, welche im Ausdrucke als Sangerin nicht ihres gleichen has ben foll, und deren Kompositionen über die Worte des Metaskasio, durch den Beuftand Dieses Dichters, das Eigene im Husbrucke erlanget haben, welches daran hemundert wird. Da diesem Manne die Musik, durch seine vortrefs lichen Gedichte sowohl, als auch selbst durch verschiedene Kompositionen von seiner Feder, so viel zu danken hat: so werde ich mich bemuben, die wenigen zerstreuten Rachrichten von feinem Leben zu sammlen.

MET

Schon in feiner garten Rindheit wurde er von dem berühmten Rechts. gelehrten Gravina ju Rom an Rindes. fatt angenommen. Sein Bohlthater bemerfte bald die ungewöhnlichen Rabig= feiten seines Zoglinge zur Poeffe, in: dem derselbe schon in seinem 5. Jahre eine Kertigkeit besaß, ex tempore in italienischen Versen zu sprechen. Er ließ ihn also unter seinen Hugen in al= len Theilen der ichonen Wiffenschaften unterrichten; und schickte ihn fodann nach Calabrien, um daselbst das Gries chische, welches noch von den Einwohnern dieser Proving gesprochen wird, als eine lebende Sprache zu erlernen. Hierdurch brachte es der junge Metastasio so weit, daß er schon in seinem izten Jahre den ganzen Zomer, auf Befehl seines Pflegevaters, in italies nifche Berfe zu überfeten, im Stande war. In feinem isten Jahre fchrieb er seine erfte Oper, il Giustino, und in feinem 26sten Jahre trat er offent: lich feine poetische Laufbahn, mit ber Over, Didone abbandonata, an.

Bald darauf 1729 kam er zu Kaiser

Raul VI. Zeit als Hofpoet nach Wien, wo fich sein Gehalt nach und nach bis zu 600 Louisd'or erhöhete, 10, daß er ben seiner eingezogenen und ftil en Lebensart sehr gemächlich davon leben konnte. Er starb am izten April zu Wien 1782, nachdem er ben aller Munterfeit des Mittelalters bas gafte Jahr erreichet, und in dieser Reihe von 55 Jahren dren Raifern gedienet hatte.

Unter den vielen Musgaben feiner sammtlichen Werke in mancherlen Kor= maten von 1733 bis 1780 find die Turis ner von 10 Banden in 4. vom 3. 1757, und die Pariser in gr. 8. von 1780 mit Rupfern die vorzüglichsten. herr Ras pellmeister Biller gab uns 1786 über Diesen Dichter einen lesenswurdigen Traktat unter dem Titel: 11eber 17e= taskasio und seine Werke, in gr. 8. mit Metaskasios Bildniß, welchem er die Uebersekungen von 4 Opern und Dratorien ins Deutsche, so wie sie von einem Siller zu erwarten find, mit bengefügt, und im Berfe felbft ben Charafter der Metaftafioschen Dra= men vortreflich aus einander gefeht und ihre Schonheiten zergliedert hat.

Da Metastasio ben seinem Leben zu viele Erfahrung von den nothigen Kenntnissen eines Opernkomponisten hatte, so mar er zu bescheiden bazu, als daß er selbst die Komposition einer Oper hatte übernehmen follen. Doch finden wir nachstehende Werke unter feinem Ramen gestochen, als: Canoni, zu Wien: und dann, Arie sciolte, e coro con Sinfonia, zu Aja. Von seinem berühmten Duett: Grazie agle Inganni tuoi, lauft auch eine Kompo-fition in der Liebhaber Sanden um, welche er als fein Berk anerkannt hat. Cein Bildniff, welches in verschiede. denen Formaten gestochen ist, findet man auch vor obigem Hillerschen Werfe.

\* Methodius, Bischof zu Olympus oder Patara in Lycien, und dann gu Ty= rus zu Ende des zien Jahrhunderts; war ein guter Mufikverftandiger feiner Zeit, und hat sich besonders um den Rirchengesang verdient gemacht. Im Triodio, wo auch fein Bildnig befind. lich ist, wird er unter die griechischen Tonfunftler gezählt. Er ftarb 303 311 Chalcis den Marthrertod.

Metrophanes (Critopulus) ein griedis scher Monch vom Berge Athos, Groß. O 9 2 ficaels siegelbewahrer ber Patriardollschen Rirebe zu Constantinovel, gebohren zu Berrhoa um 1590; ist durch seine weit= lauftigen Reisen, die sich auch durch Deutschland erstrect haben, als ein Mann von vielen Wiffenschaften und Renntniffen bekannt geworden. Bon ihm hat uns der Ubt Gerbert im 3. Bande seiner Sammlung von Scrip. to en, de musica sacra p. 398, eine Eriftel in griechischer Sprache nebst eis ner lateinischen Uebersetzung: de vocibus in Musica Liturgica Graecorum ufitatis, aufbehalten, welche gu Murnberg am 14ten Man 1626 gefchrie. ben, und an einen gewissen Johann Heinrich Kirchberg, Doktor der Alegnengelabrtheit, gerichtet ift. ift auch ju Bittenberg gedruckt.

Metsch (R. P. Placido) O. S. Bened. in exemto Monasterio Rothensi ad S. S. Marinum et Anianum prope Oënum Profesio; hat zu Nurnberg nachstehen. de Werke stechen lassen, als: Litigiosa digitorum unio, i. e. Praeambula duo Organica cum Fugis, exornata variis figuris, syncopationibus, tonisque chromaticis, facili tamen methodo composita. P. I et II. 1759. Sein zwentes Werk wurde daselbst 1764 unter folgendem Titel geftochen: Organoedus Ecclesiastico - Aulicus, Aulico-Ecclefiasticus, exhibens varios modulos muficos, tam in Clavicymbalo, curarum levamen, tum in Organo producendos, omnibus musicae amatoribus, maxime vero tyronibus offertur. P. I. Querfolio.

Metz (Madem.) Schwestertochter der Dem. Antier, und berühmte Canges rin am Pariser Operntheater 1746; überreichte, als sie am 18ten Marz dieses Jahres in der Oper die Ehre vorstellete, dem Marschalle von Sach. fen, welcher eben von seinem glorreis chen Feldzuge zurückgekommen war, den Lorbeerfrang in dem Theaterbalcon, und erhielt am andern Morgen von felbigem für 10 taufend Livres Diaman=

ten ins Haus geschickt.

Metger (George) Camniermusikus des Churfursten von Pfalzbapern, hat von 1783 an zu Berlin 6 Werke für die Slote stedien lassen, welche in 6 Con= zerts, 6 Trios und 6 Duos bestehen. Er genießet einen Behalt von 750 Gul-

Meunier (Mons.) ein um 1783 zu Paris

lebender Tonkunftler, bat daselbst um diese Zeit 6 conzertierende Violinquatros, auch 2 Violinduos stechen lassen.

\* Meursius (Joannes) der Bater und Joannes Meurfius beffen Sohn, waren bende große Gelehrte, lebten ju Un= fange des izten Jahrhunderts, und haben sieh bende um die musikalischen Wissenschaften verdient gemacht. - Ers sterer dadurch, daß er die musikalischen Werke des Aristorenus, Nicomas chus, Alypius u. s. w. berausgab. und der zwente durch seine 1641 gedrucks ten Collectanea de Tibiis Veterum. Von benden giebt Walther hinlange

liche Nachricht.

\* Meusel (Johann Georg) Doktor der Philosophie, Professor der Geschichte zu Erlangen, Fürst. Quedlinburgi. scher Hofrath, geb. zu Eprichshof im frankischen Nitterkanton Baunach am 17ten Marz 1743; stand vorher als Profeffer zu Erfurt, und hat daselbst geschrieben und 1778 zu Lemgo in 8. hers ousgegeben: Deutsches Kunstler: Lexicon, oder Verzeichniß der int lebenden Kunstler; wovon er nicht allein Zusäße besorgt, sondern auch 1787 eine neue und vermehrte Husgabe angefundiget hat. Es finden fich auch Madrichten von den vornehmsten Tonfünstlern Deutschlands in diesem Ber: fe. 2) Miscellaneen, artistischen Inhalts, ister bis zoster Heft, von 1779 bis 1786. Much in diesem Werte fin. det man viele zerftreute Dadhrichten, und selbst Biographien von Tonkunft: lern. Das Museum für Künstler und Kunstliebhaber, wovon 1787 das erfte Stuck zu Mannheim herauskam, kann als eine Kortsehung des vorherge. henden Werks angesehen werden, und gehört also auch hieher.

Meuser (- -) wurde um 1783 durch verschiedene Instrumentalstücke, vorzüglich für Blasinstrumente in Mipt.

befannt.

Menkel (— — ) Herzogl. Gothaischer Cammermusikus um 1736; man hat verschiedene Lautensachen in Mist. von ihm.

Meyer ( - - ) Thurmer der St. De. terstirche zu Hamburg, starb daselbst am 23sten July 1768; et wurde als Tiompeter besonders bewundert; in. dem er auf diesem hartnäckigen Sinstrumente, vermittelft eines Mundftucks,

das er mit feinem Bruder erfunden hatte, die halben Tone, und zwar die tiefen sowohl als die hohen, mit der größten Reinigfeit ausbrucken fonnte.

Meyer (Georg) war um 1550 einer der wichtigsten und berühmteften Contrapunttiften in Deutschland. S. Haw-

Meyer (Johann) Markgräflicher Kas pellmeifter und Stadtorganist zu Un. fpach 1746; mar ein wurdiger Dann

in seinem Kache. Meyer (Philipp Jacob) einer ber starkften Birtuofen auf der Sarfe, gebohr. gu Strafburg 1740; befand fich um 1765 gu Paris, und hat von felbiger Beit und von ba que fowohl feine Inweising, als auch seine verschiedenen Barfensachen drucken und stechen lasfen. Um 1780 mandte er fich nach Lons bon, wo er der ftarffte auf feinem Instrumente fevn foll. Seine Berte bestehen I) in seiner Methode sur la vraie maniere de jouer de la Harpe avec les Regles pour l'accorder. Paris. II) 6 Barfensonaten, ebendas. 3 Karfensonaten mit 2 Biolin und Baß, und dann 6 Barfensonaten, ebendaselbst Op. III. in der 34 Collezzione: der Raccolta dell'armonia 1769. Meyer von Schauensee, s. Schauens

Meyrer (ber jungere) hat um 1780 die Operette, Wallrad und Evchen, in

Musik gesetst.

Mézangere (la Marquise de la) geboh. ren 1693; spielte vortreflich auf bem Rlugel; auch hatte fie Talente zur Rom. position, welche sie vollkommen aus: juuben mußte, aber nie wollte fie offentlich davon etwas herausgeben. Die Marquise de Gange , ihre Tochter, welche 1741 gu Paris ftarb, spielte eben fo schon den Flügel, als ihre Mutter, der sie einzig und allein den Unterricht darauf zu verdanken hatte. Ueberdies erzog die Mad. Mézangere unter ihren Mugen ein Rind, dem fie einen folchen portreflichen Unterricht gab, bag es in der Folge Klaviermeister ber Konigin und der Roniglichen Rinder wurde. S. den Artikel Simon:

Michael (Touias) vormaliger Kapell= meifter zu Sondershaufen, bann Cantor und Musikdirektor ju Leipzig, gebohren zu Dresden am 13. Juny 1592, wo sein Bater, Roger Michael, 32 Jahre hindurch brenen fachfischen Chur-

fürsten als Ravellmeifter gedienet hatte. Auch sein Großvater, Simon Mich= ael, war Kaiserlicher Musikus und Medianifus.

Der junge Tobias wurde 1601, wegen feiner Schonen Stimme und feiner fruhen Fertigkeit im Gebrauche derfels ben, in die Churffirstliche Softavelle ols Diskantist aufgenommen, blieb 9 Jahre lang an dieser Stelle. Mus besonderer Bnade Schickte ihn benn der Churfurst Christian II. 1609 den 8ten Man auf die Schulpforte, um fich daselbst zur Ukademie vorzubereis ten. Dach verfloffenen 4 Sahren nahm ihn fein Bater von der Schule, und Schickte ihn nach Wittenberg, um das felbst die Gottengelahrtheit zu studies Cein Rleiß und feine erworbenen Renntniffe in den verschiedenen Wissenschaften verschaften ihm bald die allgemeine Uchtung ber dasigen Lehrer und Buhorer. Besonders werden seine musikalischen Talente gerühmt, sowohl als Künstler als im Unterrichte anderer. Er stiftete auch daselbst ein offente liches Conzert, welches allgemein mit Vergnügen besucht wurde.

Er wandte fich barauf nach Jena, um auch die dafigen gelehrten Manner Erhielt aber am fennen zu lernen. isten Sept. 1619 den Ruf nach Son= bershausen zum Rapellmeifter, an ber fo eben fertig gewordenen vortreflichen neuen Trinitatiskirche. Raum war er aber daselbst angelangt, als dieses herrliche Gebäude nebst der darinne befindlichen schonen Orgel und fast ber ganzen Stadt, ein Raub der Flammen Er wurde alfo', um feine Za= wurde. lente doch irgend auf eine Urt zu nus ben, ben der dasigen Kanzelen anges stellt, hatte aber daben viele Drang. falen, wegen den damaligen Rriegsuns

ruhen, ju leiden.

Endlich erhielt er 1631 am 26sten April den Ruf nach Leipzig als Musikdireftor an die Stelle des berühmten Geine Um-Berrmann Scheins. stände wurden hierdurch nicht allein verbessert, sondern er empfand auch weniger von der Last des Krieges das felbst. Und er wurde sich vollkommen gludlich geschäft haben, hatte ihm nicht die Gicht schon feit einigen Jah. ren heftig jugefest. Diefes Uebel nahm in Beit von 30 Sahren fo febr über: hand, daß er is Bochen lang das Bette

huten G. 9 3

buten mußte, und endlich am 26ften Jun. 1657 starb, nachdem er sein Le: ben auf 65 Jahr 13 Tage gebracht hatte.

Seine Lieblingsarbeit war die Kom. position der Kernspruche der heiligen Schrift, wovon er sehr viele, nach das maliger Urt, vortr. in Mufik gescht hat. Einige davon find unter dem Titel: Musitalische Seelenluff, in zwen Theis len gedruckt. Siehe Chrenpforte.

Michaelis (- - ) unter diesem Ramen find um 1774 zu Umsterdam sechs Violinguartetten Op. I. und 6 Klavierrrios mit Violin und Violonzell gestochen, auch bat man verschiedene Klavierconzerte in Mipt. von diesem Komponisten, ohne daß etwas von feis nem Aufenthalte befannt geworden ware. Ein Michaelis steht um 1783 als ein wurdiger Cantor zu Denabruck, deffen komponirte Pagionsmusik vom Sabre 1781 man sowohl, als dessen Einsichten in die Ramposition über-Aber dies scheint obiger haupt eichmt. Konmonist nicht zu senn.

Midzelis (Johann) geb. zu Stralfund am 27sten Jan. 1612, war zuleht Dott. und Profes. Theol. Uffest, bes Confistor. und Pastor an der St. Jas kobskirche zu Greifswalde, mo er auch am uten Marg 1674 frarb. Unter feis nen hinterlaffenen Schriften gehoret eine Abhandlung, De voce Selah, hie:

ein Birtuose Michaud oder Michault, auf der Bioline, feit 1770 in bem Opernorchester ju Paris; hat daselbst um 1780 sein zwentes Werk in 6 Violinduos stechen lassen. Ein anderer Dieses Ramens that, sich 1788 daselbst auf dem Sorn berver.

Michée, Organist an St. Leu zu Paris im vorigen Jahrhundert, fand in fo großer Uchtung, daß allezeit, so oft er spielete, eine große Menge Zuhorer nach feiner Rirche zog. Er starb im

Jahr 1677.

Michel (der altere) erfter Flotenist in der Hoftapelle zu Cassel 1784, gebohr. zu Selsa ben Cassel 1736; wird wegen feines schönen Tons auf seinem Instrumente gerühmt.

Michel Ange, ein Tonfunftler ju Paris, hat baselbst berausgegeben: Methode

pour le Théorbe.

Michel (Christoph) der jungere, Fas gottiff und Sofmufifus zu Caffel, geb. zu Helsa ben Cassel 1752; gehöret un= ter die braven Runftler auf seinem Instrumente. Er bließ 1786 ben dem in dem folgenden Urtifel bemerkten Quintett mit.

Michel (Franz Ludwig der jungste) Hofmusitus und Aldtenist zu Cassel um 1786, geb. daselbst am Eten Jan. 1769. ift des vorhergebenden Gohn; ein aller liebster Junge, den die ganze Kapelle und jeder, der ihn fieht, liebet. verbindet mit dem niedlichsten, ichon. fren Tone, den angenehmften und em: pfindungsvollesten Vortrag. Ich werde es nie vergessen, als er in einem Ballet von Cannabich, ben Borftel= lung der Elnseischen Felder 1786 ein Quintett mit Barth, Palfa, und noch einem guten Clatinetisten und dem Ragottisten Michel bließ. Es waren bimmlifch fuße Empfindungen, die biefe Kunftler in mir erregten. Diefer hoff. nungevolle Jungling spielt noch außer seinem Instrumente das Klavier mit großer Fertigkeit, und studiert die Rompolition.

Michel (Joseph) befand sich 1772 zu München als ein junger Tonkunftler. der daselbst in der Jesuiter Musikschule D. Burney, erzogen worden war. der in dieser Zeit ein Quintett von fei. ner Komposition daselbst aufführen hoz rete, sagt: Er habe taum eine ans dere Komposition gehört, die mehr Genie und Erfindung gezeigt und mehr Fertigkeit zur Ausführung erfodert hätte. Mach der Zeit sind 6 Quatros für Violin und verschies dene Clarinet = und Fornconzerte in Mipt. von ihm bekannt geworden. Ge. genwartig ift er Hoftomponist daselbit. erhalt aber vor der Hand nicht mehr als 125 Gulden jahrlich vom Churfurs

ften.

Michelet (R. G.) ein sehr geschickter Musik : und Tanzmeister auf der Unis versität zu Kranefer in Frießland, ge= behren zu Marburg um 1730; bat 12 seiner Klaviersonaten in 2 Theilen, und einige Pieces choisies selbst sauber in Rupfer gestochen und um 1760 her= ausgegeben. 1776 folgte noch ben Hummel in Umsterdam: De Zangwyzen der CL. Pfalmen Davids en der Lofgefangen, so als dezelve in de Gereformeerde Kerken dezer Landen gebruikelyk zyn, opgestelt voor zulke die de Basso Continuo niet verstaan.

Micheli (Benedetto) ein Romer und vorzüglicher

vorzüglicher Komponist um bie Mitte dieses Jahrhunderts, erhielt den Huftrag, die Musik ju dem theatralischen Divertiffement zu machen, welches man daselbst der Kaiserin Elisabeth Christine gab. Außer diesem hat er auch 1746 zu Benedig die Oper Zenobia in Musik gebracht. La B.

Michi (Orazio) ein Tonfunftler, befaß eine besondere Fertigkeit auf der Urt Sarfen, à trois rangs de cordes, wels de unter Paul V. von Luc Antoine Buffache, einem Reapolitanischen Edelmanne, erfunden worden war. Er ließ fich in Paris nieder, und ftarb da=

felbit. La B.

Michl (Joseph) ein um 1760 lebender Romponift zu Prag; hat nicht allein Die Opern: Milton und Elmire: Fremore und Meline: Den Baron vom festen Thurm: und die reisen= den Romodianten, in Musik gesett; er ift auch überdies in Kirchenfachen berühmt.

Micza oder Mifcha, ein bohmifcher Tonfünstler, wurde um 1780 durch verschie= dene Sinfonien in Mipt. befannt.

Miege (Gui) giebt in seinem Staat von Großbrittannien auch Nachrichten von den Gliedern, aus welchen zu In. fange dieses Jahrhunderts die Konigl. Ravelle zu London bestand. Much fin= det man einen Baccalaureus und ei. nen Doktor der Musik zu Orford, in ihrer dazu gehörigen Kleidung in Ru-

pfer darinne.

Miere (M. le) ein vortreflicher Orchefter: Beiger und Bruder der beruhmten Mad. Larrivée, fam 1751 in das Operns orchefter, und einige Sahre darnach in bie Ronigliche Rapelle. Er ift ein Schus ler von Gavinies, und der Lehrer des Bertheaume, der fich in feiner garten Jugend 1779 durch die vortrefliche Un: führung des Orchesters der Opera Buffa 1758 spielte Miere auch hervorthat. noch Conzert im Conzert fpirit.

Miere (M. le) ein Bruder des vorherges benden, ebenfalls von der Königlichen Rapelle, wo er als Violonzellist stehet, geboret unter die vorzüglichsten Uftom.

pagnateurs.

Mierre (Madlle le) eine frangofische Sangerin, war um 1751 zu Paris am Con= Bert fpirituel berühmt. Die Achtung, die sie nach der Zeit als Mad. Larrivée genoß, war nicht geringer.

Mignaux, f. Demignaux.

Milandre ( - - ) ein Confunftler und Romponist zu Paris, ließ daselbst für das Conzert fpirit. um 1776 eine Sin= fonie a 7 stechen. Um 1782 wurde noch von ihm bekannt : Méthode facile pour la Viole d'Amour. Op. V. 34 Paris. Er hat feit 1756 fcon für das Conzert fpirit. Sinfonien geschrieben.

Mildimeyer (P. J.) Hofmechanikus gu Manng, wie auch Mitglied der mufikalischen Akademie zu Munchen; befand sid vorher von 1770 bis 1780 zu Paris als Klavier : und Sarfenmeifter. Dach feiner Zurückfunft nach Manns erfand er einen neuen mechanischen Rlugel mit 3 Klavieren und 250 Berande. rungen, der doch nicht viel großer, als ein gewöhnlicher Fluge! war. untere Klavier lagt sich herausschrauben, wenn 2 Personen zugleich an dies fem Instrumente spielen wollen. Das Steigen und Fallen der Tone foll auf diesem Instrumente febr gut ausgedruckt werden fonnen. Die Berandes rungen imitiren die Flote, ben Ragott. Die Clarinette und die Barfe u. f. w. Gine weitlauftige Beschreibung Dieses Instruments findet man in Eramers Magaz. ister Jahrgang. S. 1024.

Miller (Edward) Organist zu Duncaster, gab 1768 zu London 6 Klaviers sonaten mit Biolin heraus.

Millico (Giuseppe) ein Kastrat und Ros niglicher Ganger zu Reapel, geb. da. felbst um 1730; hat unter den ift les benden großen Gangern den allgemeis nen Ruhm einer vortreflichen und ge= fühlvollen Singart. Allser fich 1772 zu Wien befand, wahlte ihn deswegen Gluck zum Singmeister seiner Richte, und er wußte ihr feine Manier fo gu eigen zu maden, daß fie fich im Rur-zen die Achtung und Bewunderung von gang Wien erwarb, und ihr zu erwartendes Gluck wurde derfelben ans gemeffen gewesen fenn, hatte fie nicht der Tod in ihrer schönen Laufbahn aufgehalten.

Millico gieng von Wien nach Lone don, und sang auf bem dasigen Theater 1774. Es scheint, als ware das selbst sein Benfall nicht so groß gewes Im Jahr 1780 befand er fic wiederum zu Reapel, feiner Baterfradt, in Roniglichen Diensten. Und da er mit seinen vorzüglichen mufikalischen Talenten auch die eines der verschla= gensten und ehrgeizigften Sofmanner vereinigen G 9 4

pereinigen foll: so ist es glaublich, daß Die daselbst ankommenden fremden Birs tuofen, nur mit ihrem Schaden, fich feine protezione auszubitten verfaumen; wie 1780 Marchest erfuhr.

MIL

llebrigens hat er sich auch als Koms ponift gezeigt. Man redet aber davon, als von widerfinnigem Zeuge, und von Beweisen seiner geringen Kennt: niff im Sane, wodurch er nur seinen Ruhm, den er sich als Sanger erwor. ben habe, verdunkele. Dies soll er porzüglich in einer Cantate bewiesen haben, welche er vermuthlich zu Meapel, mit einer fritischen Borrede, ber= ansgegeben hat, die aber in Deutschland noch nicht bekannt ift. Singegen 2 Parchien von 6 Arien mit der Barfe oder dem Klavier, so zu Lons bon, und die Urie: Amor tu chi m' accendi a 9, fo zu Wien in Partit. gestochen worden, sind bekannter.

Millot (- - ) Biolinist an dem Dr= defter des Komodientheaters ju Paris, hat daselbst 4 Klaviersonaten mit 1 Violin und 2 Duos für 4 Hande um

1784 Stechen lassen.

Miloni (Pietro) hat zu Rom 1638 in' 8. herausgegeben: Corona del primo, fecondo, e terzo libro d'intavolatura di Chitarra Spagnola. S. Grub.

Beytr. zur Mus. Litterat.

Milton (John) der Bater des beruhme ten Heldendichters dieses Namens, war Morarius zu London, geb. zu Milton im Orfordischen. Ob er gleich auf diese Weise fein Tonkunftler von Metier war, so besaß er doch so eine ansneh= mende Geschicklichkeit in der Mufit, daß man ihn zu feiner Zeit unter die ersten Meister dieser Kunft rechnete. Von wem, oder auf was Urt er aber Diese Kenntniffe in der Musik erlanget hat, davon findet man feine Nachrich Seine Kompositionen wurden nicht nur in die Sammlungen von den größten danialigen Meistern zum Drude aufgenommen, sondern er erhielt sogar, wegen einem 5 ffimmigen Wa= drigale, welches im Jahr 1601 zu London in die Triumphe der Uriane mit eingerückt wurde, den, für die vorzüglichsten Kompositionen zu dieser Sammlung, von dem Grafen Mot tingbam ausgesehten ansehnlichen Preis. Noch einige fünfstimmige Eefange von seiner Komposition findet man in den Klagen betrübter Seelen, verfaßt von Bird, Bull. Orl. Gibbons Dowland etc. und meb. reren großen Meistern der Jeit, fortgesetzt von Sir William Leighton, Ritter und Koniglichen Dens sionair 1614. Von diesen Gelangen hat Zawkins einen von der Kompo: sition des Milton in seine Geschichte mit eingerückt.

\* Milton (John) Sefretair der auswar= tigen Geschafte beum Engl. Staatsrathe zu London, geb. daselbst am 3. Dec. 1608; mar, ben seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit, ben seiner großen Renntuig in fast allen lebenden und todten Sprachen, indem nach der bei braischen Bibel der Zomer seine Lieb: lingslekture war; so, daß er ihn fast auswendig wußte : ben feiner Große als Dichter (benn in welche Sprache ist sein verlohrnes Paradies nicht überset!) ben allen diesen Talens ten und Vorzügen war er auch ein

aroker Contunstler.

Schon in seiner Jugend bewies et seinen Geschmack und Liebe zu dieser Kunst dadurch, daß er nebst denen auf feinen Reisen durch Frankreich und Ita. lien gesammleten Buchern etliche Riften auserlesener musikalischen Rompo. fitionen mit nach England brachte. Et wilte die Orgel und den Bag. Dach bem Mittagseffen pflegte er fich gewohnlich, durchs Spielen auf der Or= gel, wozu er entweder selbst sang, oder seine Frau singen ließ, von seinen More gengeschäften aufzuheitern und zu den Abendgeschäften neue Kräfte zu samme Schade, daß nichts von feinen Kompositionen bis auf unsere Zeiten gekommen ist. Um 1653 verlohr er sein Gesicht auf seine ganze übrige Lebenszeit, und ftarb zu London am 10. Nov. 1674, im 63sten Jahre seines Allters.

Die Liebhaberen an der Tonkunst scheint er von seinem Bater, einem Motarius zu London, ererbet zu has ben, der, nach seinen hinterlassenen Werken zu urtheilen, auch ein vorzug= lich guter Tonkunstler muß gewesen fenn. Bon unseres Miltons Gedichten hat der große Zandel dren in Musik gesett, nemlich: Simson: L'Allegro und il Penseroso. S. Britt. Mu=

feum.

de Minde (Franciscus) ein vortresticher Sanger, geb. im Brabantischen um 1640, befand sich als Knabe zu Kopenhagen, penhagen, gerade zu berselben Zeit, als der berühmte Caspar Körster vom Könige von Dannemark Friedrich III. zum Kapellmeister ernannt wurde, und die Königliche Kapelle durch gute Sanger und Spieler vollständig zu machen, und in Aufnehmen zu bringen suchte. Die vortrestiche Diskantstimme des jungen de Minde verschafte ihm nicht allein den Unterricht des Kapellmeissters in Gesellschaft noch eines andern Knaben, sondern auch eine Stelle als Sopranist in der Königlichen Kaspelle um 1650.

Als 1657 die Kapelle wegen dem Schwedischen Kriege vor den Thos ren Kopenhagens auseinander gieng: war er der einzige, der, als erflarter Lieba ling vom Könige, ben selbigem blieb. Einsmals sagte ber Ronig sogar zu ihm: Franz, ich wollte, daß du mein Sohn wärest! de Minde antwortete sogleich darauf: Ich lasse mein Les ben für Ew. Majestat, und bitte, mich nur auf die Probe zu stellen. Die Gelegenheit, den Beweis von dieser Versicherung zu geben, fand sich nur allzubald, als furz darauf die Schwes den Kovenhagen mit fturmender Sand einzunehmen suchten. Franz ließ nun nicht ab, ben Konig um die Erlaub: niß zu bitten, daß er mit ben einem Husfalle zugegen senn durfe. Rach vielem wiederholten Zudringen gab es endlich der Konig zu. Der Ausfall geschahe, und

der gute grang wurde gefangen. Die Odweden horeten nicht sobald, daß er ein Koniglicher Sanger fen, als he ihn sogleich zum Keldmarschall wrangel führeten, der ein Liebhaber von Musik war, und felbst ganz artig Die Biolin spielte. Dieser fragte den Gefangenen nach mancherlen, und verlangte ihn am Ende zu hören. Franz wußte fich in die Zeit ju schicken. Er erinnerte sich einer ihm bekannten Urie, die von den tapfern Thaten des Ros nigs Carl Buffav von Schweden hans delte, und saug dieselbe dem Keldheren mit der ihm möglichsten Schönheit und Ausdrucke vor. Die Folge bavon war, daß ihn der Feldherr feinem Konige, den er so schon zu besingen wußte, jum Geschenk übersandte. Dem Konige war dies Geschenk sehr angenehm, fo, daß er selbigen mit sich nach Gothens burg nahm. Und als er hier nach eis niger Zeit von einem Fieber befallen wurde, mußte Franz beständig um ihn seyn, um ihn theils durch seine augenehme Stimme, theils durch muntere Erzählungen und Anekdoten aufzuheitern. Franz vergaß daben nicht die mancherlen Gnadenbezeugungen zu erwähnen, welche er von dem Könige von Dannemark genossen habe. Dem Könige war dies so angenehm zu hören, daß er ihm ein Paar mit köstlichen Perlen gestickte Armbänder schenkeit des Königs zu Gothenburg je länger je mehr zu, so, daß er endlich gar 1660 daran im 38. Jahre seines Lebens starb.

Mährend der Zeit er sich ben dem Ronige befunden hatte, hatten die Gro-Ben und Vornehmsten des Reichs Gelegenheit genug gehabt, seine Talente und seinen angenehmen Umgang fens nen und schaken zu lernen, sie unterstütten ibn nicht allein durch ausebnlidje Geschenke, nach dem Tode des Königs, sondern sie nahmen ihn auch mit nach Stockholm. Allein die manderlen Gesellschaften und die häufigen Zerstreuungen an diesem seinen neuen Unfenthalte brachten ihn unvermerkt gu Gefellichaften, die feiner Ehre nach. theilig wurden, hierzu fam noch, daß. das veranderte Klima und Mahrung ben nachtheiligen Einfluß auf feine schone Diskantstimme hatte, daß fich Dieselbe in einen Allt veranderte.

Dieser doppelte Verluft an seiner Ehre und Stimme zugleich, dem der Mangel an-dem Nothwendigsten auf dem Fuße nachfolgte, nothigte ihn feinen bisherigen Aufenthalt zu verans dern. Und da zur selbigen Zeit zu hams burg die Musik besonders blubere, fo wählete er sich diesen Ort. Es fand fich zwar eine Belegenheit, mit der er nach Wigmar fain. Aber hier endigte fich auch mit der Gelegenheit feine Reise, da es ihm seine erschöpfte Borse unmöglich machte, selbige weiter forts Bum Glucke war in bem zufeßen. nemlichen Gasthose, wo er abgestiegen war, vor furzem eine vornehme mettenburgische Dame eingekehrt, so nach Lübeck reisen wollte. de Minde hatte nicht so bald Erkundigung hiervon ein= gezogen, als er fich des nachsten Morgens unter ihr Fenster schlich, so im Garten gieng, und ihr etwas angenehmes vorsang. Die Dame war neugierig, diefen Ganger fennen gu lers

9 9 5

nen, und versprach ihm, nachdem sie seine hüssbedürftigen Umstände aus seinem Munde erfahren hatte, ihm nicht allein in Wismar, so lange sie sich daselbst ausbielte, fren zu halten, sondern auch ben ihrer Abreise mit nach

Lübeck zu nehmen.

Alls er nun daselbst angekommen war, war sein erster Gang zu dem berühmten Organisten Tunder. Dieser fand so viel Vergnügen an seinem Gesange, daß er ihm, nachdem er aller Orten ben den Vornehmsten der Stadt zuvor mit großem Enthusiasmus von der Vortreslichkeit dieses neuangekommenen Sängers geredet hatte, mit auf die Orgel in seiner Kirche nahm. de Minde sang da herab, wie ein Engel, vor einer großen Versammlung, die alle von seinem Gesange so bezaubert wurden, daß sie sich um die Wette beseiserten, ihm wohlzuthun.

Unter dieser Menge von Zuhörern befand sich auch ein alrer schwedischer Officier, den de Minde vorzüglich einsgenommen hatte. Dieser nahm ihn bald darauf siach Hamburg, und empfahl ihn Herrn Gräflingern aufs beste, welcher ihn dann weiter auf der Wörse den ansehnlichsten Kaussenten bekannt machter Aber mehr als alles dieses würkte, als er sich darauf in der Besper zu St. Wichaelis hören ließ. Von Stund an erhielt er so viele Informationen, jede zu 3 Thalern monatlich, daß er davon sein reichliches

Auskommen hatte.

Dies war um 1662. Seine Stim: me veranderte fich unterdeffen jum zweptenmale in einen Tenor, woben es aber burch sein ganges Leben nach ber Zeit verblichen ift. Die Uchtung und fein Wohlftand vermehrete fich von Tage gu Tage mit feiner Bekanntichaft sowohl unter Kunstlern als Kunstfreun-Der berühmte Organist weck. mann gab ihm seinen Gohn zum Unterrichte, und der Organist Korts Famp hielt die vertrauteste Freund. Schaft mit ihm. Die Obrigfeit und die Raufmannschaft waren ihm ben allen feinen Unternehmungen behülflich und liebten und schähten ihn. Dafur war er aber auch die Zierde der Kirchenmus sik sowohl, als auch des Conzerts, welches damals unter der Anführung des berühmten Bernhards in besonderm Flore stand. Er machte sich auch ins.

besondere dem Hamb. Ministerio das durch beliebt, daß er, als ein gebohrener Catholik, der Augsburgischen Confesion beytrat. Endlich starb er das selbst und wurde im Dome begraben.

Minclli (Giambattista) ein Contr' Altist und Kastrat, geb. zu Bologna; kam zu Unsange dieses Jahrhunderts aus der berühmten Schule des Pistocchi, und sang vorzüglich um 1715 zu Rom mit dem allgemeinsten Benfalle. Mit einem festen Tone und vortressischen Portamento vereinigte er eine ties se Einsicht in die Kunst; wodurch er zu dem ausgebreiteten Ruhme gelangte.

Mingoni (Luca) ein ebenfalls um 1710 berühmter italienischer Sanger; stand in Diensten des Herzogs von Modena.

La B.

\*Mingotti (Madam. Catherina) eine der größten ist lebenden Sangerinnen, geb. zu Neapel von deutschen Eltern, um 1726; kam, noch ehe sie das erste Jahr ihres Lebens erreicht hatte, wie derum zurück in ihr Vaterland, indem ihr Vater, welcher Officier in Oesterzeichischen Diensten war, nach Glatz in Schlessen heordert wurde. Der frühe Tod ihres Vaters machte, daß sie ihr Oheim in ein Ursulinerkloster that.

Die Musik, welche daselbst aufges führet wurde, erwecte fo einen mach-tigen Reiz in ihr, daß fie die Aebtiffin mit thranenden Augen bath: Sie moch te sie doch lehren, daß auch sie so auf dem Chore mit fingen fonnte. Alebtissin ließ sich endlich bewegen, und nahm sie täglich eine halbe Stunde vor, in welcher sie ihr, ohne irgend ein Instrument, die ersten Elemente ber Mufit, bas Golfeggiren und die ersten Grundlage der Harmonie ben: brachte, indem sie den Diskant und die Alebtissin den Bag sang. Enblich starb auch in ihrem 14ten Sahre ihr Dheim, bet fie dem Klofterleben bestimmt hatte, und nun kam sie wieder zu ihrer Mutter und ihren benden Schwestern nach Hause.

Da sie in den häußlichen Geschäften schlecht erfahren war: so spottete man sie mit ihrer schönen Stimme aus, ohne das Glück zu ahnden, das sie in der Folge damit machen würde. Wezuige Jahre nachher wurde ihr Sgr. Mingotti, ein alter Venetianer und Entrepreneur der Dresdner Oper, zur henrath vorgeschlagen. Sie gab ihm

ihre

ihre Sand, ohnerachtet er ihr zuwider war, vielleicht um eine Gesellschaft zu verlassen, die ihr noch mehr zuwis bet mar.

Raum war fie in Dresden angelangt, als man daselbst allgemein von ihrer Schonen Stimme sprach. Porpora, der um diese Zeit in Ronigl. Diensten fich Bu Dresden befand, faumte nicht, fie am Sofe als eine junge Person, von der viel zu erwarten ftunde, anzupreis fen. Man machte ihr Untrage als Gans gerin aufs Theater zu gehen. Gie wils ligte gern ein, und erhielt anfangs eis nen fleinen jahrlichen Gehalt von 3 bis 400 Gulden, und Porpora, um fie zu unterrichten, monatlich 100 Gul-Die berühmte Sauftine nebst ihrem Gatten, herr Baffe, waren schon damals am Dresdner Hofe in Diensten, giengen aber turze Zeit, nach: dem fich die Mingotti am Hofe zum erstenmale hatte horen laffen, ab und nach Italien. Man sagte deswegen allgemein, der Reid über die junge

Gangerin entfernte fie.

Ihre Talente machten aber nicht blos in Dresden Aufsehen; der Nuf davon breitete fich felbst bis nach Stalien, fo, daß sie eine Einladung nach Reapel erhielt, um auf bem dasigen großen Operntheater zu fingen. Sie hatte fich unterdeffen die italienische Sprache ju erlernen jum ernsthaften Geschäfte gemacht, so, daß als sie daselbst in ihrer ersten Rolle als Aristaa, in der Olima piade von Galuppi auftrat, sie durch ihren Gesang und durch ihre fahne 216tion, die gang fren von allen Schlen-brian, vollig der Ratur getreu war, die Italiener ausnehmend überraschte. Mach diesem gewiesenen Meisterzuge zu Reapel erhielt fie von allen Geiten her Briefe mit Borschlägen zu Contrat. ten, von welchen sie aber feinen genehmigen konnte, da fie noch bis die Stunde vom Dresdner Hofe einen Gehalt zog, welcher aber auch um diese Zeit um ein Unsehnliches vermehre wurde.

Nach ihrer Zuruckfunft nach Dresden mußte fie ihre Rolle aus ber Olim= piade wiederholen, und sie that es mit außerordentlichem Beyfalle. Saffe, welcher unterdeffen als Kapellmeifter an diesen Hof gekommen war, und so eben den Demofoonte, es war im J. 1748, komponirte, sekte für sie das Adagio: Se tutti i mali miei, mit

blossem pizzicato Effompagnement der Biolinen; damit ihre Fehler deftowes niger unbemerkt blieben. Ob fie fich gleich anfangs über diese Arie gefreuet batte, mertte fie boch bald die Sintere list, die darhinter stecke, und verdeppelte ihren Fleiß in dem Studio Diefer Urie, fo, daß sie nicht allein alle ihre noch übrigen Gegner, sondern auch selbst die Sauffine jum Schweis gen brachte.

Bon Dresden wandte fle fich 1750 nad Spanien, und sang daselbst in Gefellschaft des Gizziello, unter Der Direktion bes großen Farinelli. Farinelli war fo ftrenge in der Bucht, daß er ihr, außer der Oper ben Sofe, an feinem andern Orte zu fingen erlaubte. Sa selbst nicht einmal zugab, daß fie fich in einem Zimmer, das auf die Gaffe fließ, üben durfte. Nachdem fie zwen Jahre in Spanien zugebracht. wo fie unter ungahlig andern Prafenten einmat eine Diamantschnur von unschätzbarem Werthe von der Ronis gin erhalten hatte, fam fle über Das ris nach England; an benden Orten wurde sie allgemein bewundert. Nach der Zeit hat fie in allen großen Stadten Staliens mit immer wachsendem Benfalle gefungen. Doch hielt sie Dresden, so lange der lettverftorbene Ronig Hugust lebte, beständig noch für ihre Henmath.

Seit deffen Tode 1763 hat sie sich in Munden niedergelaffen, und lebt das felbst, ohne irgend einigen Gehalt, von dem, was sie ersparet hat, auf einen gang bequemen Fuß. Daben befift fie die Hochachtung des dasigen Hofs so=

wohl, als der Stadt.

Noch 1772 war die Starke ihres Ausdrucks im Gefange jum entzücken, und von der praktischen Duft fprach fie mit so vieler Einsicht, als irgend ein Kapellmeister. Ben ihrer Lebhaftigfeit im Umgange fprach fie Deutsch, Frangofisch und Italienisch, so, daß es schwer zu unterscheiden war, welche hiervon ihre Mutter = Sprache fen. Ueberdies verstand sie so viel Spanisch und Englisch, um mit jemanden barinne sprechen zu konnen, und verstand fogar Latein. Sie sang dem D. Bur. ney vier ganger Stunden vor, indent fie fich felbst dazu auf dem Flügel afkompagnirte.

In der Dresdner Bildergallerie befindet findet fich ein vortrefliches Portrait in Pastell von der Mosalba von ihr, das nach ihrem jugendlichen Alter verferti. get ift. G. Burneys Reisen II. B. S. 111, aus ihrem eigenen Munde.

Miniatrice, f. Battoni Sgra.

Minoja ( — — ) ein Komponist in Sta-lien, geb. zu Mayland, war um 1785 durch seine in Mufit gesetzten Opern beruhmt.

Minoret, Ravellmeifter an St. Bictor au Paris, feste das Te Deum in Du. fit, welches 1682 wegen der Geburt des Herzogs von Bourgogne in dieser

Rirche gefungen wurde.

Mion, Musiklehrer der Koniglichen Kin= der zu Berfailles, hat die Opern in Muff gesett: Nitetis 1741: l'Année galante 1747 und Quatre Parties du Monde. Er scheint um 1776 gestorben

zu senn.

951

\*Mirabella (Vincenzio) ein Giciliani. scher Patrizier, war ein Mitglied der Akademien zu Rom und Teapel, war in allen iconen Diffenschaften, die Mufit mit eingeschloffen, febr erfahs ren, und starb im Jahr 1624 zu Mos Berfchiedene feiner Schriften, Dica. musikalischen Inhalts, findet man in dem 1603 zu Palermo unter dem Titel, Infidi Lumi, herausgefommenen Ber: Huch hat er 1606 daselbst sein ers ftes Bud Madrigale herausgegeben. Walther.

Miroglio (Mr.) ein Violinist zu Paris und Musikverleger, legte 1766 dafelbst ein Bureau d' Abonnement musical an, aus welchem man, gegen Erles gung von 60 Liv. jahrlich, jeden Mos nat 6 Sinfonien, Trios ober Sona-ten u. f. w. erhielt. Ja man fonnte fogar musikalische Werke gelieben be-Seine Sinfonien wurden fcon 1752 im Conzert spirituel aufge-

führt.

Miroglio, le jeune, vermuthtich des vorberachenden Cohn und ebenfalls Biolinist zu Paris; hat daselbst seit 1776 außer 3 bis 4 Werken Solos noch 12 Suiten, lauter Violinduos, steden lassen. Und ist daselbst die Uriette, Vous qui cherchez une femme sidele, mit französischem und italienischem Texte a 4 gestochen worden.

Miroir (Mr.) Organist an der Abten St. Germain zu Paris 1777; wurde vom Professor Sander in seinen Reisen als ein Meister in seiner Runft, und als ein Mann, der damals einstimmia für den besten Organisten ju Paris gehalten

worden sey, angeführt.

\*197icus (Adam Erdmann) Mag. und Conrektor am Zittauischen Symnasio zu Unfange dieses Jahrhunderts; hat 1715 zu Dresden auf 7 & Bogen in 12. drucken lassen: Zurze Fragen aus der Musika sacra. Er handelt dar= inne von der Musik überhaupt, ihrem Ursprunge, Fortgange, und dann von der Dufik der Leviten insbesondere. S. Walther. Er war zu Adorf im Voigtlande am 26sten November 1656 gebohren. Studierte zu Bittenberg, und las enblich als Magister Legens und bann als Udjunkt ber Kakultat felbst Collegia. Er erhielt barauf 1684 den Ruf nach Zittau, und starb daselbst am sten Jun. 1727 am Schlage.

\* Misliweczek (Joseph) in Italien, wo er an den Theatern der mehreften gro-Ben Stadte als Compositore engagirt gewesen ist, gemeiniglich il Boemo auch Venatorini genannt: war eines Mullers Gohn, aus einem Dorfe obnweit Prag, wo er am gten Marg 1737 mit noch einem Bruder in einer Stunde auf die Welt kam. Die Hehnlich. feit dieser benden Bruder mar in al. lem jo groß, daß fich der Bater oft felbit unter ihnen zu irren pflegte. Benbe mußten ben zunehmenden Sahren das Sandwerk ihres Baters erlernen. und Joseph wurde sogar Meifter. Ben= de waren zugleich zur Schule fleißig angehalten werden, wo sie vermuthlich, nach der Urt der Bohmischen Landschulen, in der Mufik überhaupt und auf Inftrumenten Unterricht empfans gen hatten.

Diese musikalischen Unterhaltungen mochten seine Talente sowohl, als seine Liebe zu dieser Kunft, erweckt has Denn faum war fein Bater mit Tode abgegangen, so verließ er sogleich das Handwerk, gleng nach Prag und studierte ben dem berühmten Organis ften Segert daselbst die Tonkunst mit dem möglichsten Fleiße mit so gutem Kortgange, daß er in furzen 6 Sinfonien unter den Namen: Januar, Kebruar, Marz u. f. w. herausgab, die mit allgemeinem Benfalle aufge-

nommen wurden.

Hierdurch aufgemuntert, gieng er 1763 nach Benedig, und nahm ben dem bafigen Kapellmeister Pescetti Unter-

richt -

richt im Contrapunkte. Bon da reifte er nach Parmu, und brachte dafelbst feine erfte Oper in Musik. Der Bep: fall, den dieselbe erhielt, verschafte ihm einen Ruf nach Meapel. Er führte daselbst auf des Konigs Geburtstag die Oper Bellerofonte auf, die seinen Ruhm so fest grundete, daß er dafelbst in den nachsten 10%. bis neun Opern aufs Theas ter gebracht bat, worunter seine Olinpiade von 1778 insbesondere wegen sei: ner vortreflichen Komposition der Urie: Se cerca, se dice, beruhmt ift. Bald nach der Aufführung der Bellerofonte gieng er von Meapel nach Benedig. Sier wurde er mit Ehrenbezeugungen überhäuft. Eben so war seine Aufnah. me zu Pavia, und 1777, nach andern 1773, ju Munchen. Er fann fich aber nicht lange in Deutschland aufgehalten haben, da et schon, wie oben gemeldet ist, 1778 wieder zu Deepel mar.

Gegen 1780 fien i das Gluck an, ihm den Rucken zu tehren. Er fuhrte in felbigem Jahre seine Armida zu Mailand auf, welche so febr migfiel, daß fie nach der erften Mufführung mit anderer Mufit verwechselt werden mußte, und nur die eine Bravourarie des Mar= chesini davon blieb. Er gieng darauf nach Rom, wo er auch schon mit einer feiner Opern gescheitert hatte, und ftarb daselbst am 4ten Fobr. 1781 in miglichen Umständen. Undere geben das Jahr 1782 als fein Sterbejahr an.

Er hat in Italien über drerfig Opern geschrieben, und überdies eine Menge Oratorien, Conzerte und Sinfonien verfertiget. Bon lettern find in Deutschland um 1769 zwen hale be Dukende gestochen. Huch hat man 6 Quarros fun Biolin und verschiedes ne Violin : und flotenconzerts in Mipt von ihm. Gein Bildniß befin. det fich in den Lebensbeschreibungen Bohmifcher und Dahrifcher Gelehrten.

Mikel (Johann Th mas) Cantor au Windsheim, ließ um 1756 ben Hafnern zu Muriberg drey aus verschies denen Galanteriepiecen bestehende

Blavierparthien-stechen:

Missilio, ein um 1640 lebender und in Italien berühmter Waldhornist, von Geburt ein Italiener, nach Donii S. desselben I. Tom. p. Zeugnisse. 117. De praestantia mus. vet.

Mithob (Hector) Diaconus zu Ottern= dorf, ein Sohn des Meklenburgischen

Generalfuperintendents gleiches Das mens, ift der eigentliche Berfaffer des Werks: Psalmodia christiana de musica christiana, d. i. Grundliche Gewissensbelehrung, was von der drifflicent Tusifa sowohl vocali als instrumentali zu halten, welches um1650 berausgekommen ift, und nicht ber Ba= ter, wie im Walther gemeldet wird.

Mittag (- -) von biesem citirt Serr D. fortel in feiner Geschichte eine bis storische Abhandlung von den Urs geln, wovon mir aber bis hieher noch nichts zu Gesichte gekommen ift.

Mittermeier (- -) stand als Organift 1772 an der Cathedraltirche gulBien, und murde wegen seinem einsichtsvollen Spiele von D. Burney gerühmt.

Migler von Kolof (Lorenz Christoph) M. Ph. Dr. der Argen. Gel. Bofrath, Leibmeditus und Historiograch zu Mar. schen Suly ign, wo sein Bater, Jobann Georg Mitzler, Amtmann au Bettelsheim war; erhielt schon in feis ner fruben Jugend, wegen einer an ihm bemerkten vorzüglichen Unlage zu den Wiffenschaften, Privatunterricht, bis er in seinem isten Jahre auf das Symnasium nach Unspach kam, wo et 6 Sahre ben den gewöhnlichen Schuls wissenschaften aud insbesondere die Musik zu erlernen sich bemühete. Er nahm gleich anfangs in den Unfangs. arunden und der Singfunft Unterricht ben dem dafigen Mufikdirettor Ehr= mann, und nach der Zeit auf der Bios line, ben dem dafigen Cammermufifus Carl. Zu diesen that er noch die Alote, welche er durch eigenes Studium zu erlernen suchte.

Im Jahr 1731 begab er fich auf die Universität nach Leipzig, und widmete fich anfänglich der Gottesgelahrtheit. Predigte auch nach anderthalb Jahren als Candidat in seiner Benmath. Sei. ne Wißbegierde trieb ihn aber wieder nach Leipzig, wo er 1734 die Magister= wurde annahm. Bon diefer Zeit widmete er fich ganglich ben Wiffenschaften, indem er erft ju Bittenberg und dann zu Leipzig, die Mechtsgelahrtheit und endlich auch die Medicin studirte. 1736 fieng er zu Leipzig an Collegia über die Mathefin, Philosophie und

Musik zu lesen.

Er hatte unterdeffen feinen Gefdmack an dieser Runft, durch Lesung der Mats

thesonis:

thefonischen Schriften, burch fleis Riges Besuchen der Leinziger Conzerte, und besonders durch den Umgang mit dem großen Bach sehr verniehrt, und wunschte dieselbe dadurch, daß er sie zu einer mathematischen Wissenschaft machen wollte, in die Gestalt einer Wiffenschaft zu bringen. Er gab dese wegen 1736 seine Dissertatio, quod mufica scientia fit, heraus. 1738 errich: tete er mit Gulfe des Grafen Giacomo de Lucchesini und des Kapellmeis fters Bumler eine forrespondirende Societat der musikalischen Wissen= schaften, von welcher er zu Leipzig Sefretair wurde, indem alle Auffage an ihn geschickt werden mußten. Bon den 32 Gefeßen diefer Gefellschaft und ihren 12 Mitgl., findet man weitlauftigere Nachrichten in seiner musikalis schen Bibliothek, wie auch etwas in Molungs muf. Gelahrh. S. 6 der ale tern und G. 7 der neuern Ausgabe. Ihr vorzüglichstes Augenmerk war die Theorie der Musik. Doch hatten sie sich zu Errichtung eines Fonds auch porgenommen , Kirchenjahrgange zu komponiren, und folde gegen ein Billiges den Liebhabern mitzutheilen. Much widmete er einen großen Theil seiner musikalischen Bibliothek den Unstalten und Auffahen dieser Gesell. Schaft.

Er sieng sogar 1740 an Oden zu komponiren und herauszugeben, aber mit herzlich schlechtem Glücke. Man lächelte und zuckte die Achseln über die Blöße, die er durch seine mathematischen Kompositionen gab. Am meisten machte man sich in einem Aussahweissende Lobeserhebungen seiner Oden in einem auffallenden ironischem Tone lusstig. Der gute Mann war schwach genug, dies alles für Ernst aufzunehemen, wie man bieses, leider! in seiner Antwort auf diesen Aussah in seiner

ner Bibliothet finden fann.

Unterdessen suhr er, so lange er sich noch zu Leipzig aushielt, mit allem Eifer fort, nach seinen Kräften in der Musik zu arbeiten. Ja, er gab noch 1754 den ersten Theil des vierten Banzbes seiner Bibliothek in Pohlen in seinem eigenen Bücherverlage heraus. Im 1745sten Jahre wurde er nach Konsteie in Pohlen, als Sofmathematistus des Grasen Malachowsky berustus

fen , um die Gobne des Staroffen in der Mathematik und Philosophie zu unterweisen. Bor seiner Abreise da. bin, traf er noch verschiedene Unstals ten zum besten der musikalischen Gesellschaft. 1747 wurde er zu Erfurt Dok. tor der Arznevgelahrtheit. Kam ende lich nach Warschau, wurde daselbst in Adelstand erhoben, und erhielt zugleich die anfangs genannten Burden. Er legte daselbst auch eine eigene Buchdruckeren und Buchhandlung an, und ftarb dafelbst im Marz des Jahrs 1778. Seine Berlagsbucher kamen nach feinem Tode an die Gröllische Buchland luna.

Seine theoretischen Werke find: 1) Dissertatio, quod musica scientia sit et pars eruditionis philosophicae. Leipzig 1734 in 4., die 2te Auflage 1736. 2) Lusus ingenii de praesenti bello augustissimi atque invictiss imperator. Caroli VI. cum foederatis hostibus, ope tonorum musicorum illustrato. Viteb. 1735. 3) Musikali sche Bibliothek, oder gründliche Aadricht, nebst unpartherischem Urtheil von musikalischen Schrifs ten und Büchern, 3 Bande, und des 4ten Bandes ffes Stud. Leipzig 1738 - 1754. 4) Die Unfangsaruns de des Generalbasses, nach mathes matischer Lebrart abgebandelt, und vermittelst einer hierzu erfun= denen Maschine aufs deutlichste vorgetragen. Leipzig 1739 in 8. 5) Musikalischer Staarstecher, in welchem rechtschaffener musikver: ständigen gebler bescheiden anges merket, eingebildeter und selbstge wachsener sogenannten Komponis sten Thorheiten aber lächerlich ge= macht werden. Uls ein Unhang ist des Herrn Riva, Modenesischen Rest. denten zu London, Rachricht für die Romponisten und Sanger bengefügt, und aus dem Italienischen übersett. Ein Wochenblatt 1740 in 8. 6) J. J. Sudes Gradus ad Parnassum, oder Unführung zur rechtmäßigen musis kalischen Komposition, aus dem lateinischen übersetz und mit Inmerkun: gen versehen. Leipzig 1742 in 4.

Seine praktischen Werke bestehen: in seiner ersten, zwerten und dritten Sammlung auserlesener moralischer Woen, zum Nuhen und Vergnügen der Liebhaber des Klaviers kom-

ponitt

poniet u. f. w. in 4. Leipzig von 1740 2) Vier Songten für die 11. f. Querflote, wie auch für die Oboe und Bioline, ingleichen so eingerichtet, daß fich folde auch mit dem Rlavier nach dem dermaligen Geschmacke wohl bo. ren laffen. Leipz. Fol. Kupfr.

le Mixte (Nicolo) ein zu Unfange dies fes Jahrhunderts zu Benedig lebender italienischer Komponift. Man findet, daß er dafelbit nachstehende Opern auf. geführet hat, als: La Forza vinta dall' Onore 1703, und Il Trofeo dell' Innocenza 1704. S. Glor. delle Poes.

Mnesias, aus Tarent, lebte unter Mles rander dem Großen, und wurde für einen großen Confunftler gehalten. Suidas halt ihn fur den Schn des

Meon.

Modele ( - ) befand fich 1770 als ein vorzüglicher Birtuefe auf der Biolin zu Klorenz. Burney borete ihn und deffen Gobn ein Doppelconzert fpielen, bas ibm febr viel Vergnugen machte.

Moehring (Sioh. Peter) frand um 1756 als Biolinift in ber Inhalt Berbftiichen Kapelle, und war gebohren zu Hildburgshausen 1700. Es find verschiede: ne gute Instrumentalfticke von ihm in Mipt, bekannt geworden.

Moeller (3. C.) ist um 1780 durch ver= schiedene Klavierwerke bekannt gewore den, als Quartetten mit begleit. Bio. linen, Praludien, Violinquartetten, auch verschiedene Bleinigkeiten für den Gesang, so theils in Frankfurt, London und in Speper gestochen wor-Und hat man verschiedene Blas vierconserts in Mist, von ihm. Er schreibt in einer sehr gefälligen Manier fur Liebhaber.

Moerls (Gustav Philipp) Pastor zu Nürnberg; hat daselbst 1709 in 4. drucken laffen: Das reingestimmte Orgelwerk unsers Zerzens, oder christliche Einweihungspredigt eis nes neuverfertigten Orgelwerks, welches für die allbereits 13 Sahr in der Asche liegende Egidierkirche anges schaffet u. f. w. S. Grub. Bentr. jur

mus. Litteratur.

Moerschel (--- ) hat um 1780 Un: terhaltung beym Klavier zu Berlin

drucken laffen.

Moggi (Pietro) ein vortreflicher Gans ger um 1710, in Diensten des Bergogs von Mantua, war aus Siena gebur= tig. La B.

Mobr (Philipp) ein fehr berühmter Geis genmacher, lebte gegen das Sahr 1649 zu Hamburg.

Moine (M. le ) ein ist lebender Jon-Kanstler zu Paris, hat auf das dasige Theater Die Opern gebracht: Electre

1782: Phedre 1787, bende in 3 Uften, und Les prétendus, am zten Jun.

1789, welche gerühmt wurde.

Moldenit (Joachim von) ein danischer Edelmann und Musiklichhaber, geb. zu Glückstadt, gab 1753 zu Hamburg heraus: Sei Sonate da flauto traverfo e Basso continuo; con un discorso fopra la maniera di fonar il flauto trav. Im Discurse tadelte er Quana zens Manier, die Zunge benm Flb: tenspielen zu gebrauchen. Und die 6 Sonaten hatten durchaus bas besondere, daß sie in der Tiefebis ins kleine a, und in der Sohe bis ins viergeffrie chene d gesetzt maren.

Man wußte anfangs nicht, was man davon denken follte. Quans fuchte durch Briefe an selbigen hinter die Sache zu kommen. Es wurde jemand an ihn abgeschickt, um sich von diesen sonders baren Flotentonen felbst zu überzeugen. Da aber dennoch die Sache auf einer Seite immer noch ungewiß blieb, und auf der andern der Herr v. Moldenit auf seinen Mennungen und auf der Bewißheit seiner hohen und tiefen Tone beharrete: so wurde er am 30. Mo. vember 1758 von Quanzen nach Bers lin eingeladen: um, in Berfeyn mus! sikverständiger Schiedsrichter, ges gen einen seiner Scholaren die Tes lemannischen flotenfantasienzu blae Machdem aber der gesetzte Termin verflossen war, ohne daß sich Sr. v. Moldenit hatte sehen lassen; so wurde die ganze Sache als ein Spas betrachtet, den sich Herr v. Moldes nit mit dem Publifo habe maden mollen. Den Discurs vor deffen Sonas ten findet man auch im zten Bande der Marp. Beytr. S. 547, so wie die Quanzische Widerlegung deffelben im 4. Bande dieses Werks. G. 153 - 191.

Molineux (Dr. Thomas) F. R. S. hat in die Philos. Transactions vom Jahr 1702 No. 282. p. 1267 — 1278 einges ruct: A Letter to te Right Reverend St. George, Lord Billiop of Clogher inIreland, containing some Thoughts concerning the antient Greek and Roman Lyre, and an Explana-

tion

tion of an obscure Passage in one of Horace's Odes.

Molitor (Fidelis) war Priester des Cis fterziensevordens ju Wittingen in der Schweiz, und Musikdirektor daselbit, ließ im Jahr 1664 zu Inspruck den 2. Theil seiner Cantionum facrarum a voce sola una cum 2 Instrum. deus den. Freytag gebenket auch eines Do. tettenwerks, welches dieser Meister unter dem Titel, Praegustus mulicus, berausgegeben bat. S. Synt. min. p. 105.

Molitor (Johann Georg) lebte gegen die Mitte des gegenwartigen Sahrhun. berts, und hat von feiner Arbeit dru. cten lassen: VIII Urien, so für Offertoria zu gebrauchen find, unter dem Titel: Sacra Harmonia, fie enthalten Solos für Sopran, Alt, Tenor und Baß, nebft 2 Biolin und Generalbaß. Ferner: VI Violintrios im Jahr 1736

gestochen.

Molitor (P. Valentinus) ein Monch zu St. Gallen, von dem Walther ichon etwas anführet, lebte gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, und hat noch ju St. Gallen 1681 in 4. brucken laffen: Miffa una cum tribus Motettis in solemni translatione SS. M. M. Sergii, Bachi, Hyacinthi et Erasmi ab octo vocibus et 7 Instrumentis, und 1670 zu Ulm in Folio, Odae Genethliacae ad Christi cunas a 1, 2, 3, 5 voc. cum 2 Violin.

Moller (Johann) war Hoforganist zu Darmstadt zu Anfange des vorigen Jahrhunderts, und hat außer dem von Walthern angezeigten Motettenwers Le noch herausgegeben: Teu Quodlibet mit 4 Stimmen, Frankfurt 1610 in 4. Teun Paduanen und darauf gehörige Galliarden mit 5 Stimmen, in 2 Theilen. Frankf. 1610 und Darms stadt ibit in 4. S. v. Paul Bolduani Biblioth, Philos. p. 231. 252.

Mollinari (D. Pietro) Prediger zu Mubarichaft von Benedig, und zugleich ein guter Komponist, ließ von seiner Komposition 1660 ju Benedig die Dver l'Ipsicratea, und im Jahr 1664 feine ate Oper, La barbarie del Caso, auf

dafigem Theater aufführen.

Mollinari (Simon) vermutalich des vor= bergehenden Bruder, blühete um 1650 in Stal. als ein berühmter Lautenift. Molsa (Tarquinia) eine berühmte itas

lienische Dame, lebte um das J. 1600, besonders wegen ihren vortreflichen musikalischen Talenten, in großer Uch. tung zu Kerrara, an dem Sofe Berzog Alphonsus II. Die Geschichte meldet noch von ihr, daß sie die Rebekunft, Dichtkunft und die übrigen Theile der Philosophie, auch die lateinische, griechische und hebraische Sprache verffanden habe: daß sie viele griechische und lateinische Merke ins italienische überseßt, und im J. 1600 das romifche Bürgerrecht erhalten habe. Molteni (Ben. Emilia), f. Agricola.

Molter (J. M.) Baaden . Durlachi. scher Kapellmeister und berühmter Koms ponist zu Carlsruh um das Jahr 1741. Mombelli ( - - ) stand 1785 als erster

Sanger an dem Koniglichen Theater

zu Meapel.

Mommoleto (Sgr.) von Venedig, fant sehr jung als Castrat und vortreslicher Sopranift an den Hessencasselschen Hof, von wo er, nachdem er vorher vom Rapellmeister Ruggiero Fedeli war unterrichtet worden, auf Reisen geschickt wurde; und da er sich nach feiner Wicderkunft durch sein autes Betragen sowohl, als durch seine erlangte Runftfertigkeit, außerordentlich beliebt zu machen wußte: so erhielt er. außer einer jahrlichen Besoldung von 1500 Reichsthalern, noch obendrein ein adeliches Gut, 6 bis 700 Thaler am Werth, auf Lebenszeit geschenft, welche Belohnungen ihn im Sahr 1736 vom Konige von Ochweden aufs neue bestätiget worben.

Monaca Buonani, eine angenehme italienische Sangerin, stand 1763 am here zogl. Würtembergischen großen Operntheater, unter Jomellis Direktion, in den herrlichen Opern Dido und la Vit-

toria von diesem Meister.

Monari (Bartholomeo) ein Romponist des vorigen Sahrhunderts von Bolog= na, machte sich in seinem Baterlande durch die Oper, Catone il Giovine, berühmt, so im Jahr 1688 aufgeführet wurde: La B.

Monari (Clemente) von Bologna, war ju Unfange Diefes Jahrhunderts Rapeilmeifter an der Cathedralfirche gu Im Jahr 1703 führte er zu Mailand die Oper Arethuse, und nache her l'Amazona Corsara von seiner Romposition auf. La B.

Moncigny ( - - ) haushofmeister des Dùc

Duc von Orleans zu Paris, ein wurdiger und mit Recht beliebter Opernstemponist; arbeitete zu gleicher Zeit mit Philidor, Duni und Fretry sur das Pariser Theater. Er ift sehr sorgtältig in dem, was den Ausdruck bestördert, als die Wahl der Instrumente und die fleißige Bearbeitung des Alfstompagnements. Hierinne scheint er es allen italienischen Komponisten zu vorzuthun. Doch pflegt ihn auch dann und wann sein Fleiß in der Ausarbeistung bisarre und langweilig zu machen.

Unter seinen Opern wird i) der Deferteur von 1769 für fein Meifterftuck gehalten. Die übrigen find: 2) Aline, Reine de Golconde 1765, welche ben gangen Sommer Diefes Jahres hins burch zu Paris aufgeführet worden: 3) le Roi et le fermier 1762. 4) On ne s'avise jamais de tout. 1768. 5) le Cadi dupé 1761. 6) La belle Arsene 1775. 7) Felix ou l'Enfant trouvé 1777, und 8) Rose e Colas 1764, von welcher lettern 1787 ein Klaviers auszug mit beutschem und frangofischem Terte ju Berlin ift gedruckt worden. Alle aber find zu Paris in Partieur gestochen. Sie werden auch fammtlich, außer der ernsthaften Oper Aline No. 2. auf deutschen Theatern in der Ueber. sekung gegeben. Doch hat er die Opern uesett: les Aveux indiscrets 1759; le Maitre en droit 1760: Isle sonnante 1768. Le Faucon 1771, und le Rendezvous bien employé 1776.

Mondonville (Jean Joseph Cassanea de) Königlicher Kapellmeister zu Pa-ris, ein beruhmter Komponist sowohl für die Rirche als für das ernsthafte Theater, und zugleich Virtuose auf ber Biolin, geb. zu Narbonne in Lan-guedoc am 24sten December 1711; fam in seiner Jugend, nach verschiedenen Reisen, nach Lille in Rlandern, und übernahm dafelbst eine Zeitlang die Di. reftion des Conzerts. Er gieng dar: auf nach Paris, und erregte daselbst durch sein vortrefliches Spiel auf der Violine die allgemeine Bewunderung. Man schreibt ihm auch die Erfindung ber sogenannten sons harmoniques oder sons de flageolet auf der Violine gu. Und felbst Rousseau bewundert in feinen Diktionnair deffelben Geschicklich. feit hierinne:

Er gab hierauf 2 Bücher Violinso. los, 1 Buch Violintrios, und um

1750 2 Bücher Klavierstücke heraus, um sich auch als Komponist zu zeigen. Endlich komponiste er auch Moterren, die so sehr gesielen, daß sie ihm die Stelle eines Königlichen Mairre de Musique zuwege brachten. Darauf dirigirte er 1760 eine Zeitlang das Conzert spirituel zum Besten der Madam Royer, nach dem Tode ihres Mannes mit dem besten Erfolge. Und zugleich arbeitete er sleißig für das große Partiser Operntheater, wovon ihm jedes Stück neue Lorbeeren einbrachte.

Der einzige Theseus des Quinquit. welchen er den zten November 1765 aufs Theater brachte, war so unglud: lich, die Unzufriedenheit des Pariser Publikums zu etwecken; fo, daß ohn. erachtet er zu Fontaineblau am Sofe mit Benfall aufgenommen worden war. er dennoch nach viermaliger Wiederhos lung vom Theater genommen, und statt deffelben die alte bundertiabrige Romposition des Lully gegeben werden So unbankbar verfuhr bas Publifum ift mit einem Manne, der 20. Jahre früher, als die liebe frangoff: sche Musik durch die italienischen Buffoniften und den Binkel der Konigin fast vom Theater verdrangt wurde, ih. re Ehre durch seine Oper, Titon et l'aurore, so fest wieder herstellete. Doch wurde et hiervor 1768 durch eine fährliche Pension von 100 Vistolen ents Schädiget, welche ihm die benden Berwalter der Oper, Trial und Leberton, anwiesen. Seine Talente hat ten ihn in Umftande verfest, die ihm auf seinem Landhause zu Belleville ein geruhiges Alter genießen ließen. Er ftarb endlich dafelbft am 8ten Oct.,1772.

Seine Opern sind: 1) Isbé 1742.
2) le Carneval du Parnasse 1749. 3) Titon et l'aurore 1753. 4) Daphnis et Alcimadure 1754, bepdes Poesse und Musik von ihm. 5) les Fétes de Paphos 1758. 6) Psyche. 7) Theseus 1765. Diese Opern haben zu ihrer Zeit alle großen Benfall erhalten, so wie man ihm in seinen Motattorien, den Borzug vor seinem Borzganger, dem la Lande, giebt. Im Jahr 1752 führte er in dem Conzert spirit, ein großes, aus Bokal und Instrumentalstimmen bestehendes Conzert von seiner Komposition auf, wels ches sehr bewundert wurde. Die sateinischen Worte der Sanger gaben

ob barinne

barinne ben Sinn und ben Ausbruck der Instrumentalmusif zu erkennen.

Mondonville (Madam ) des vorherges henden Gattin und gebohrne Boucon; ist eine Schulerin des Rameau auf bem Klaviere. Sie gehörte zu den großen Trefferinnen in Paris, übte daben die Komposition und Maleren aus. Ihr Gemahl hinterließ fie 1772 als Wittme.

Mondonville le jeune, des vorhergehen. den Gobn, Virtuose auf der Biolin und Romponist zu Paris, geb. dafelbst um 1740; befand sich 1767 in Deutsch! Ich lernte ihn damals, als er von Berlin durch Leipzig reifte, benm Herrn Kapellmeifter Biller als einen febr artigen Menschen fennen. Bu Das ris wurden im felbigen Jahr 6 Diolins folos von seiner Komposition gestochen. Moneta ( -- ) ein um 1785 gu Floreng

lebender berühmter Overnfomponist. Mongeot (Pierre Joseph) ein Gelehrter und Komponist zu Paris, gebohren zu Befauson; fam 1749 nach Paris, und wohate anfänglich einige Jahre zu Versailles ben dem Kapellmeister Blan= Während dieser Zeit führte diard. er vor dem Hofe mehrere Motetten von seiner Komposition mit großem Benfalle auf, so, daß man ihn für wurdig hielt, eine Stelle in der Konig= lichen Rapelle zu bekleiden. Allein die Umstånde waren ihm zuwider, so daß ibm zulest der Unterricht der Ronigl. Rapellenaben (des Pages de la Musique) übergeben murde, von welchen ihm verschiedene Ehre gemacht haben. Seit der Zeit leht er langer als 25 3. in einem großen Hause, wo er sich mit der Erziehung beschäftiget. Doch-hat er fich dadurch nicht verhindern laffen, fich mit Musik zu beschaftigen. mehr gieht es feine Urt-derfelben, für Die er nicht geschrieben hatte. Geine Bescheidenheit aber macht, daß davon, außer ein Daar allgemein beliebten Recueils de Chansons, wovon er groß. tentheils auch Dichter ift, nichts gefto. chen ift.

Monjo. Um 1720 befanden fich 2 Schwes stern dieses Namens zu Wittenberg, an dem dafigen von Aunzen gestifte: ten Conzert als Sangerinnen, welche damals in Deutschl. berühmt waren.

Monpoli, ein Tenvist aus Reapel, wurs de vom Raifer 1786 ben der Opera Buffa zu Wien mit 4000 Gulden jährli. chem Gehalt und freger Wohnung engagirt.

Monroy, ein Tonkunftler au Paris, aab daselbst 1769 sein 2tes Opus in 6 Sins fonien beraus.

Monfigni, f. Moncigni. \* du Mont (Henry) Roniglich franzoss scher Kapellmeister zu Paris, gebohr. zu Luttich 1610; hat von 1652 bis 1686 mehrere Bande Cantica facra und Motetten drucken lassen. Er war ein vor= treflicher Organist, und einer der ersten in Frankreich, der vom General. baffe Gebrauch machte. 1674 erhielt er seinen Abschied, weil er sich ein Ges wissen daraus machte, auf Befehl des Konigs Biolinen zu seinen Kirchenmo. tetten zu fegen. Er farb 1684.

Montagnana (Sgr.) Bandels bester Bassift, ale seine Opern 1732 zu Lon= don florirten; besaß ben einer gelaufis gen Reble einen großen Umfang, vom Bag E bis ins eingestrichene a in seis ner Stimme. Er wurde nachgehends von Zändeln abtrunnig, und gesellete fich zu feinen Keinden, dem Senelino und Porpora, deffen lettern Schuler er mar. Er hat fich auch in Spanien berühmt gemacht.

\*Montanari (Francesco) ein um 1717 bis 1730 lebender Papstlicher Musikus und großer Meister auf der Biolin gu Mom, hat zu Umsterdam ein Buch Diolinfolos und ein Buch flotens solos stechen lassen.

Montanari (Giuseppe) soust auch Tricco genannt, vermuthlich des vorhers gehenden Bruder, aus Plazenz, war um 1720 als Sanger in Italien berühmt.

Montano (Francisco) ein Svanier, von dessen Feder im Jahr 1728 zu Madric herausgekommen ist: Arte de canto plano, aument. por D. Joseph de Torres. La B.

\*Monte (Philippus de) Rapellmeister Raisers Maximilian II. und Rus dolph II., and Canonikus und The sauravius der Erzbischöflichen Kirche zu Cambray, geb. zu Bergen in Ben: negau, weswegen er sich Mans nennes te, 1521. Er mar ein Schuler und Liebling von Orlando di Lasso, und hat von 1575 bis 1579 zwey Bücher Cantiones sacras a 5,6 und 7 Voc., und sieben Bucher Madrigale a 6 Voc. herausgegeben. Dach feinem Tode kam noch 1680 eine Missa a 6 von feiner

feiner Arbeit zu Untwerpen heraus. Sein Bildnis befindet sich im Haw-

kins und Freher.

Monteclair (Michael) von der Ronigl. frangosischen Alkademie der Musik zu Paris, gebohren zu Chaumont 1666; wurde von feinen Eltern in feiner garten Rindheit nach Langres geschickt, wo ihn der damalige Ravellmeister ben der Cathedralfirche, Jean Baptist Moreau, unter die Chorknaben aufnahm, und in der Dufif unterrichtete. Ges gen das Jahr 1700 tam Monteclair nach Varis, nahm baselbst Dienste ben ber Oper, und führete im Orchefter den Contraviolon ein, von welchem man bisher daselbst noch feinen Gebrauch gemacht hatte.

Huffer verschiedenen praktischen Urbeiten sur die Kirche, die Oper und Cammer hat er 1736 eine Méthode pour apprendre la musique: ins gleichen eine Methode facile pour apprendre à jouer du Violon etc. her: Bon seinen Theaterars ausgegeben. beiten wird das Ballet, Les fêtes de Pété, vom Jahr 1716 genannt.

Er war ein beständiger Untagonist vom Rameau, und warf selbigem bev jeder neuen Oper Quinten = und Oftas venfehler vor. Als er auch endlich ein= mal eine Stelle in Les Indes galantes gegen ihn rühmete, antwortete Ras meau: Diese Stelle, die sie rub: men, ist gleichwohl gegen die Regeln, denn es sind drey auf einans der foldende Quinten darinne. Ras mean schien ihm dadurch eben so viel Ungeschicke zum Lobe, als zu seinem vorigen Tadel zu beweisen. Er starb Ju Paris 1737 im 71. J. seines Alters. Monteverde (Claudio) Rapellmeister an

St. Marfus zu Benedig, einer der größten Meifter feiner Zeit, gebohren ju Cremona; lebte gegen das Ende des isten und zu Unfange des iften Sahrhunderts, und that sich anfangs als Virtuose auf der Bratiche hervor. Bu dieser Eigenschaft kam er auch in Die Dienste des Herzogs von Mantua, wo er unter der Unweisung des dasis gen Rapellmeisters M. A. Ingegneri auch die Romposition studierte. Dies für ihn neue Geschäfte fand in seinem vortreflichen Talente so viel Unterftutung, daß seine Messen und Madrisgale, welche nach und nach bekannt wurden, die allgemeine Bewunderung

erregten. Die Afademie zu Bologna nahm ihn im Jahr i620 zu ihrem Mitgliede auf, und feverte den Sag feiner Aufnahme auf eine sehr solenne Weise.

Einige Zeit darauf gieng er nach Benedig, und nahm feine Ariane mit babin. Die Vorstellung Dieses Schauspiels machte einen solchen Eindruck auf die Benetianer, daß in ihnen da= durch die größte Begierde nach mehres ren Opern entstand. Ihm also hat die Oper einen großen Theil jenes Glan: zes zu danken, in welchem fie fich nun seit so vielen Jahren in Benedig erhals ten hat. Bur Belohnung seiner Ber-bienste erhielt er die Kapellmeisterftelle an St. Markus daselbst. Ein Plas. welcher niemals Tonkunftlern von ges ringen Talenten zu Theif geworden ift. Er hat auch selbigen bis an seinen Tod besessen, welcher um das Jahr 1650 oder si scheint erfolgt zu senn.

Man halt ibn in Stalien, wo nicht für den Erfinder des Recitativs, doch wenigstens für einen der ersten, welche bemfelben seine eigenthumliche Beschaffenheit gegeben haben; da man fein alteres Benipiel von Recitativen fennt, als dasjenige, welches man in seiner

Oper Orfeo findet.

Seine Madrigali, seine Selva nella quale si trova Messe, Salmi, Hymni, Magnificat, Motetti, Salve Regina et Lamento, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Voci, con Violini, und seine Scherzi musicali a 3 Voc. sind von dem 3. 1582 bis 1651 zu Benedig gedruckt und wieder aufgelegt worden. Beweises genng für ihre Bortreflichkeit! Er hatte aber sich in diesen Werken unterstanden, die alten Regeln, so man bis dabin für unverletzlich gehalten hatte, zu übertreten, ganz neuen Gebrauch von den Diffonangen darinne gemacht, und eine Dahn geofnet, welche man ohne ihn vielleicht so bald nicht wurde haben fennen, noch weniger mit so vielem Glucke verfolgen lernen. Man schrie über Entheiligung, und warf ihn Verfälschung und Unwissenheit vor. Unter diesen seinen Begnern zeichnete sich besonders Artusi aus, welcher seis ne Imperfettioni della moderna Musica in zwen Theilen, einzig und allein, wider ihn schrieb. Monteverde ver theidigte sich zwar in den Briefen und Vorreden, welche er seinen Werken vorsetzte. Uber seine beste Vertheidi. gung mar, baß erfilich bie Liebhaber, bann bas Publikum, und endlich die Meifter felbst, seiner Manier ihren Benfall gaben und felbige annahmen.

MON

Seine Opern find : Orfeo: Proferpina rapita 1630: Arianna, die erfte Oper, fo 1640 auf dem Theater St. Mofe zu Benedig gegeben wurde: Adone, unter dem Titel, Tragedia musicale: und l'Incoronazione di Poppea 1642. Die Uriane ist bereits 1608 ju Rloreng gedruckt worden.

Monteze ( — — ) ein Tonkunftler zu Paris, hat daselbst um 1782 6 Sonas ten fürs Klavier oder Pignofort

ftechen laffen.

\* Montfaucon (Bernard de) ein gelehr. ter Benediftiner ju Paris, gebohren ju Schloß Sculage in Languedoc 1655; gab 1719 in 10 Foliobanden gu Paris beraus Antiquités expliquées et représentées en figures, wovon der dritte Band die Beschreibungen und Zeiche nungen in Rupfer fast aller Urten von mufikalischen Inftrumenten der Alten enthalt. Diejenigen, fo bier noch febe leten, holete er in dem 1724 folgenden Supplement nach. Auch handelt er in feiner 1708 gu Paris in Folio heraus: gegebenen Palaeographia gracca, five de ortu et progressu litterarum graecarum etc. Lib. V. Cap. III, auf einer Folioseite: De notis musicis tam veteribus, quam recentioribus, carptim. Er ftarb ju Paris 1741, 873. alt.

Montferini (Sgr.) von ihm murben 1782 fechs Parthien für Clarinetten, Soboen, Sorner und Fagotte in Mipt.

bekannt.

Monti (Sgr.) aus Reapel, ein um 1785 berühmter italienischer Opernfomponift.

\*Monticelli (Angello Maria) ein vortreflicher Sanger und Castrat am Dreedner Sofe, geb. gu Mailand um 1715. Die erften Rachrichten, fo man von ihm hat, fallen in das Sahr 1746; wo er mit der berühmten Mingotti auf bem Königlichen Theater zu Reapel Da man aber auch weiß, daß er in Raiserlichen Diensten ju Wien geftanden hat, auch in England geme: fen ift, so ift es mahrscheinlich, daß er fich von diefer Zeit bis um das Sahr 1750 an diefen Dertern aufgehalten hat. Denn feit biefer Zeit findet man ihn in allen Dresbenschen Opernbuchern, an der Stelle der Sauptrollen. Er ift auch dafelbst um 1764 gestorben. Er

war nicht allein ein großer Sanger, sondern auch großer Afteur. Seine Stimme mar ein tiefer Gopran.

de Montillot (Morlot) ein Tonfunstler zu Paris, hat daselbst um 1786 Symphonie à grand Orchostre stechen lassen.

Montout ( - - ) ein Tonkunftler zu Paris, hat daselbst 1783 6 Trios für Guitarre, Violin und Bag Op. 1. fte.

chen lassen.

Montucla (--- ) Mitalied ber Königl. Preugischen Akademie der Willenschaft, gab 1758 gu Paris in 2 Quartbanden heraus: Histoire des Mathematiques etc., worinne sich ven G. 122 bis 136 eine kurze Geschichte der griechischen Musik befindet. Herr Doktor Forkel fagt in seiner Geschichte, f. B. I. S. 464, daß der Berfasser diesen Gegens stand febr leicht und flüchtig bearbeitet Der Verfasser behauptete, 3. B. daß die Tonarten der Griechen nicht unfern Moll, sondern unfern Durtde nen ähnlich gewesen wären.

Montvallon, ein frangofischer Tonfunft. ler, hat ein Nouveau Systême de Mu-

fique herausgegeben.

Monza (Albert.) war ein berühmter ita. lienischer Sanger, und lebte um bas

Sahr 1700. La B.

Monza (Carlo) Mitter und Rapellmei. ster am Theatro grande alla Scala zu Mailand, geb. daselbst, befand sich fcon 1766 mit dem Ruhme eines guten Rirden : und beliebten Opernfomponis sten durch ganz Italien an dieser Stels le. 1766 wurde daselbst die Oper Temistocle von ihm aufgeführt. 1770 horete D. Burney ihn in der dasigen Rirche der Santa Maria secreta eine Misse aufführen, welche er sinnreich und schon fand. 1783 wurden von set-ner Komposition Six Sonates for the Harpsichord or Piano Forte mit einer Bielin gestochen. Es war dies sein drittes Werk. In Deutschland find außer diesem noch verschiedene Opern. arien von ihm bekannt. Roch hat er 1777 die Opern Nitetti und Cajo Mario fur Benedig fomponirt.

\*Morales (Christoph de) ein Sanger der pabstlichen Kapelle unter Paul III. ohngefehr ums Jahr 1544, und ein vortreflicher Kirchenkomponist, geb. zu Sevilla in Spanien; hat 2 Samme, lungen Miffen in den Jahren 1563 und 1565, ein berühmtes Magnificat über die & Kirchentone, und die Rlag-

lieber

lieder Jeremia für 4, 5 und 6 Stime men 1564 gu Benedig bructen laffen. Sein Bildniß befindet fich in Hawk.

MOR

Morandi (Sgr.) ein italienischer Koms ponist, wurde um 1780 durch 12 Duetti für 2 Sovrane und Bag in Mipt.

in Dentichland befannt,

de Morange (Mr.) Mitglied ber Ufabe. mie der Musik zu Paris, hat 1787 da. felbst Recueil d'Airs nouveaux avec Accomp. de Harpe Op. I. stechen las. fen.

Morari (Antonius) ein Contrapunktist bes ibten Jahrhunderts, Dan findet in denen von Lechner 1575 herausgege= benen Motetten berühmter Meifter perschiedene auch von seiner Arbeit.

Morcau (Madem. Fanchon) eine der ersten Sangerinnen des großen Parie fer Operntheaters unter Lullys Direftion um 1696; war zugleich eine ber schönsten Personen ihres Geschlechts, gieng aber 1708 vom Theater ab, und heprathete ben herrn de Villiers, einen Koniglichen Sofofficier.

Moreau (G,) Mitglied ber Afademie der Must zu Paris, ließ daselbst 1770 Recueil d'Airs choisis pour la Harpe, propres à former la main des

Ecoliers stechen.

Moreau (Jean Baptiste) geb. ju Angerd 1656, war anfangs Musikmeister zu Langres und zu Dijon. Alls er eines Tages Gelegenheit fand, zu der Daus phine an ihre Toilette zu kommen, hat. te er die Dreuftigkeit, fie ben dem Er: mel zu zupfen und fie zu bitten, daß sie ihm erlauben mochte, ihr eine Urie von feiner Komposition vorsingen zu durfen. Die Prinzessin gestand es ihm im Ladjen zu, und fand fo viel Bergnugen an feinem Befange, daß fie für ihn ben bem Konige mit glucklichem Erfolge bath. Er ftarb zu Paris 1734.

Die erfte Musik zu den Choren der Esther und der Athalie war von ihm. Auch hat er eine große Ungahl Chan:

fons von feinem Freunde, dem Dich-ter Laines, in Musit gesett. Morelet (M. l'Abbé) hat zu Paris ein fleines Traftatgen unter dem Titel berausgegeben: De l'Expression en mulique, das eben fo fcon gefchrie. ben als wohl durchdacht senn soll.

Morelli (Giuseppe) ein Castrat, Cams mer und Opernfanger zu Caffel, geb. zu Bisaccia 1736; stehet schon seit 1757 an diesem Sofe. Seine Stimme ift

ein Contraalt. Alber weber diese noch seine Manier im Vortrage hat ibo viel Unziehendes mehr. Doch gereicht es fowohl feinen mufikalifchen Berdienften als seinem Charakter zur Chre, daß er in Cassel noch immer als ein großer Sanger allgemein geschäft wird. Much ihn betraf bey dem Tode des vorigen Landgrafen das Schickfal, daß fein Ge. halt um vieles herunter gesetzt murde. Er halt sich iho ben seiner guten Duge größtentheils in Hildburgshaufen auf, wo er die Prinzessinnen im Gesange

unterrichtet.

Morelli (Maddalena, genannt la Corilla) lebte 1770 als eine berühmte Improvisatrice zu Florenz; wo sie fast jeden Abend eine Conversatione für fremde und einheimische Gelehrte in ihrem Sause batte. Außer bem bemundernsmurdigen Talente über jede porgegebene Materie auf ber Stelle in Bersen zu reden, und in einem Cons gerte eine Ripienstimme auf der Bio: line zu spielen, fingt fie auch mit vies lem Ausdrucke, und hat ziemlich viel Bertigkeit. Sie ift eine Schulerin bes berühmten Nardini in der Mufit. Dies fer Urtifel find Worte des D. Bur. ney, der sie zu der Zeit selbst sehr wohl fennen lernete.

Morellus (Federicus) ein Professor und Koniglicher Sofbuchdrucker zu Paris, aus Champagne geburtig; gab dafelbst 1623 bes Bacchii senioris, Introduetio Musica, griechisch und lateinisch heraus. S. Jod. Gel. Ler. Er starb

am 27ften Jun. 1630.

\* Moreri (Louis) ein Deftor der Theo: logie, welcher am ioten Jul. 1680 gu Paris starb, hat ein großes historisches Lerikon in sechs Foliobanden in seiner Jugend herausgegeben, worinne sich verschiedene interessante Radiriditen für die mufikal. Litter. befinden sollen.

Moreschi (Giambattista Alessandro) ein gelehrtes Mitglied der Ukademie de' Fervidi zu Belogna, hat daselbst 1786 in 8. herausgegeben: Orazione in lode del P. M. Giambattista Martini, recitata de etc. nella solenne accademia de' Fervidi l'ultimo giorno dell' anno 1784. Bon deren Inhalte findet man in D. Forkels musikalischen Almanach von 1789. S. 112 mehrere Machricht.

Moret de Lescer, ein frangesischer Ravellmeister, gab aufangs hetaus: Science de la Musique Vocale. Liege 1768 in 4. Darauf fundigte er in den Klorentinischen litterarischen Novellen vom Jahr 1775 vom neuen ein beträcht. liches Merk von 13 Oktavbanden uns ter dem Titel an: Dictionaire raisonné etc.; oder allgemeine Geschichte der Musik und der Instrumentens bautunft, mit Rupfern und einem fleinen Verzeichniß aller großen Musiker und Sanger. Die Ausgabe aller 13 Bande sollte, durch J. J. Roußeau unterfrützt, 1777 vollendet werdeir. S. D. Fortels Biblioth. B. I. S. 296. Es ift aber nicht bekannt, ob dics Werk zu Stande gekommen ift.

Moretti (Camillo) ein Sanger von Reg: gio, war um das Jahr 1700 in Ita-

Morgerotti (Carl) hat 1753 zu Augsburg 6 flotenduetts unter dem Titel: Min stalische Ergönungsstunden bey

stiller Macht herausgegeben.

Morbeim (Friedrich Christian) Rapells meister in Danzig, geb. ju Neumark in Thuringen, wo fein Bater Cantor war, war Lobleins Vorganger im Amte und starb 1780. Mur eine Klas viersonate hat er zu Danzig von seis ner Arbeit stechen lassen. In Mipt. hingegen hat man außer verschiedenen endern Klaviersachen als Conzerten, Sonaten auch Orgelpraludien, auch das Merandersfest für 4 Stimmen und frarter Guftrumentalbegleitung.

\*Morbof (Daniel George) ein großer Gelehrter des vorigen Jahrhunderts, aulest Professor der Beredsamkeit, Ges schichte und Bibliothekair zu Riel, auch Mitglied der Koniglichen Societat der Wissenschaften zu London; war geb. zu Wißmar im Mecklenburgischen am oten Februar 1639. Die ungemeine Meigung zur Mufik, welche man in seiner Jugend an ihm wahrnahm, ließ vermuthen, er wurde sich dieser Kunst ganglich widmen. Machdem ihn aber fein Bater, außer mehreren Lehren in andern Wiffenschaften, in der lateis nischen Sprache selbst unterrichtete, er: hielt er so vielen Geschmack an den scho. nen Wiffenschaften, und trieb selbige mit solchem Fleife, daß er bereits in feinem isten Jahre Proben feiner Geschicklichkeit in gebundener und unge: bundener Rede ablegte. Er ftarb, nach: bem er Holland und England zweymal besucht hatte, auf der Ruckteise von Pyrmont nad Riel, zu Lübeck am 30.

fill. 1691.

Ueber der Menge seiner Schriften scheint er die Musik ganglich vergessen zu haben; indem fich unter benfelben nur eine Einzige liefindet, welche beplaufig da hinein schlagt. Gelbige gab er zuerft unter bem Titei beraus: Epistola ad Joh. Dan. Majorem de Scypho vitreo per certum vocis humanae sonum a Nicol. Pettero rupto. Mach der Zeit 1673 Sollandisch, und darauf 1682 zu Kiel in 4. - Nachdemsich aber alle diese Ausaaben bald vergriffen hatten, besorgte er eine viel vollkommnere und verniehrtere Ausga= be, und gab fie 1693 in 4. unter dem Titel beraus: Stentor valoxlasus fiv. Dissertatio de Scypho vitreo per certum humanae vocis sonum fracto. hierinne erzählt er nicht nur das Ers periment mit einem Weinglase, wels ches ein Weinschenke zu Umsterdam in seiner Gegenwart, durch anhaltendes Hineinschrenen, gesprengt hat; sons dern er giebt auch außerdem viele phys sikalische Bemerkungen von der Einwurfung abnlicher Tone in verschiedes Diese Schrift fand auch ne Korper. besonders ben ben Englandern vielen Benfall. Und Pat. Kircher und Daniel Bartoli rubmen sie sehr.

Moria (- - ) ein Biolonzellift, befand fich 1755 zu Paris, und ließ fich in dem dafigen Conzert fpirit. mit einem Conzerte auf seinem Justrumente mit Bep-

falle boren.

Morichelli, f. Bosello.

Morigi (Angelo) erster Biolinist zu Parma, geb. zu Rimini; hat 1762 zu Um sterdam 6 Violinconzerts, als sein drittes Werk, stechen lassen. Er ift ein Schüler von Tartini.

Morigi (Pietro) ein vortreflicher San: ger und Castrat, zeichnete sich besons ders durch seine Höhe aus. fand er sich zu Petersburg, und 1768 fang, er zu London mit vielem Benfalle.

Morin, Cammermusitus des herzogs ven Orleans, zu Anfange dieses Jahr. hunderts zu Paris; gab daselbst 1709 sein ztes Buch Cantates françoises à une et deux voix, melées de Symphonies de Violons et Basse continue, in Partitur heraus. Er war der Erfe, der zu Paris Cantaten ichrieb, und hatte bald Nachfolger an dem Ber: nier u. f. w.

Moro

Moro (le) ein verdienstvoller Sanger, stand ums Jahr 1650 in Diensten des Kardinals Giov. Carlo di Toscana. La B.

Moro (Elisabeth) eine gegen unsere Zeiten beruhmte Sangerin, und Bene-

tionerin von Geburt. La B.

Morra (Raffaello de) ein Spanier und großer Tonkunstler, lebte im ihren Jahrhunderte in Italien, und erwarb sich daselbst großen Ruhm. S. Arteaga.

Mortellari (Michael) ein ist lebender beruhmter italienischer Komponist, geb. Bu Palermo um: 1750; hat bereits mit vielem Benfalle mehrere Opern für die Theater zu Rom, Mailand, Modena und Benedig geschrieben. Huch hat man viele kleine Lieder von ihm, die fo, wie seine Arbeit überhaupt, leicht und angenehm find. Zu Florenz hat er 1785 VI Violinguatros stechen las Einige seiner in Daufik gesetzten Opern find: Le Astuzie amorose 1775: Ezio: D. Galterio Civetta 1776: Antigona: il Baron di Lagonero: Alesfandro nell' Indie 1778: Troja di-Arutta, in selbigem Jahre: und Didone abbandonata.

Morus (Thomas) bieset berühmte Ritter und Canzler von England, welscher am zten July 1535 als ein Opfer der Kabale enthauptet wurde, war ein außerordentlicher Liebhaber und so starfer Kenner der Musik, daß er seine beyden Gemahlinnen auf verschiedenen Instrumenten selbst unterrichten konns

te. S. Walther.

Moschetti (Carlo) Sopranist an der Jesuiterkirche zu Brescia 1770; war ein
Schüler von dem Kapellmeister Pellegrini an dieser Kirche, und zeigte schon
als Knabe in diesem Jahre ganz aufserordentliche Talente zu einem großen
Sanger. Er brachte die schnellen Sate mit der außersten Leichtigkeit heraus, und sang vom eingestrichenen bis
zum drengestrichenen C mit einem guten Triller.

Moschini (- - ) ein um 1776 in Sta-

lien berühmter Ganger

Mosell (J. F.) hat zu Paris 6 Violinduetten und 1785 zu Florenz 6 Violinguartetten stechen lassen.

Moselle (Antonio) von ihm wurden um 1760 in Mspt. 6 Violinduetten und

2 Violinconzerte befannt.

Moser (P. Maurus) war im vorigen

roten Jahrhundert als Komponist berühmt. Zu Ulm wurden 1686 von ihm gedruckt: Viridarium Musicum, oder Cantiones Sacrae von 1 und 2 Stimmen mit Biolinen.

Moses (Johann Gottsried) Organist zu Auerbach im Boigtlande, gab 1781 zu Leipzig Woen und Lieder heraus, die sich vor vielen andern auszeichnesten. 1783 solgte eine 2te Sammlung. 1785 gab er zu Oresden sein Jandsbuch für Orgelspieler heraus, dessen erster Theil Präkudien und Fantassien, der zwente Trios und der dritte Jugen verschiedener Art enthält. In Mist, hat man noch seit 1783 von ihm: Den 84sten Psalm, in Partit. Damoetas und Phyllis nach Gellert, für Singstimmen und Klavier, und

3 Klaviertrios mit Violin und Bag. \*Moses (Mendelsohn) ein gelehrter Jude, berühmter Pivilosoph und Die reftor einer Geidenfabrif ju Beilin, geb. zu Deffau 1720; war ben feiner großen Gelehrsamkeit zunleich ein vortreflicher Theoretifer in der Munif. Dies bezeugte sein Versuch, eine volle kommen gleichschwebende Tempe: ratur durch die Construction zu finden, welchen man im zten Stude des sten Bandes der Marpargischen Beytrage nachlesen kann. Huch hat dies Werk der set. Tienberger besonders herausgegeben. Moses starb zu Berlin am sten Jan. 1786 im 55ften Gein Bildniß, welches mehr. Jahre. mals gestochen ist, stehet auch vor dem 8ten Bande der Allgemein Biblioth.

Most (John) ein Englischer Tonkunkler und Komponist zu London, lebte im vorigen Jahrhunderte, und hat mehrere Gesänge komponirt und herausgegeben.

Mosti (Cajetano) ein Romer, war als ein großer Sanger um 1710 in Sta-

lien berühmt.

\*Mosler (Michael) war ein berühmter Orgelmacher zu Rürnberg, und lebte um das Jahr 1686, in welchem Jahr er in seinem Aufzuge in der Werkfatt, zwen Orgelpfeisen in der Hand, im Kupfer gestochen worden ist. Herr Hauptmann von Wagner besitzt dies seltene Stuck.

Mothe (la), f. Lamotte.

Moulinee (Estienne) geb. zu Languedoc zu Anfange des 17ten Jahrhunderts, war Manskdirektor Ihro Koniglichen Hobeit

Hoheit, und hat 1668 eine Samm. lung von Gefängen, geistlichen Inhalts, für 4 und 5 Stimmen zu Pas ris herausgegeben. Walther neunt auch sein stes Buch von 1635, welches in Airs de Cour mit der Laute bestand. La B.

Moulinghen (L. C.) Tonkunstler zu Das ris, hat folgende Operetten für die Theater in den Provinzen geschrieben; les deux Contracts: le Mari Sylphe; Horiphesme: le Viellard amoureux: les Ruses de l'Amour; les Amans Rivaux: les Talens à la Mode: le Mariage malheureux, et Silvain, in Sesellschaft mit le Gran und d'Avesne.

Moulinghen, ein anderer Tontunftler daselbst, bat die Musit zu den Nymphes de Venus verfertiget. Geit 1760 icon, bat ein Tenkunftler Diefes Das mens als erfter Biolinift in dem Dr: defter des Parifer italienischen Thea: ters gestanden. Welcher von bepden aber diefes ift, ift nicht befannt. Chen so ungewiß ist es, welchen von henden die 1784 zu Paris gestechene Sinfos nie zuzuschreiben ift. Bende lebten

noch 1788.

Mouret (Jean Joseph) Roniglicher Cammermufitus, Rapellmeifter der Bergo: gin von Maine, und Direttor des Conzert spirituel, geb. zu Avignon 1682; fam in seinem zten Sahre nach Paris, und machte sich sogleich durch verschiedene Singsachen daselbst be-Die Berzogin von Maine fannt. horete von feinen Berdienften; fie ließ ihn nach ihrem Schlosse zu Sceaux tommen, wo sie eben prachtige Refte gab, und er mußte zu allen den Lufts barfeiten die Musiken verfertigen. Kurz daranf ließ er fich ordentlich zu Paris nieder, und arbeitete daselbit in den periciedenen Uemtern mit Benfall, bis ihn auf einmal das Gluck so sehr verließ, daß er nicht allein etliche tau: send Thaler Einkunfte, sondern auch Die Direktion am Conzert fpirituel und die Kapellmeisterstelle ben der Berzogin verlohr.

Diese wiederholten Schlage des Schicksals versetzen ihn in eine solche tiefe Melancholie, daß ihm selbst eine jahrliche Penfion von 1000 Livres, die ihm der Prinz von Carignan aus: machte, nicht wieder aufrichten fonnte. Man sahe sich endlich genothiger, ihn in das Krankenhaus zu Charenton ju bringen, wo er ohne die geringfte Wurfung irgend eines Urgeneymittels

im soften Sabre 1738 ffarb.

Er war der erfte, welcher fich, nach Rousseaus Berichte, in seinen Opernfompositionen dem italienischen Geschmacke zu nabern suchte. Huf bem Parifer Theater find nachstehende Opern von feiner Arbeit aufgeführet worden: 1) Les fêtes de Thalie 1714. 2) Ariane et Thesée 1717. 3) Pirithous 1723. a) Les amours des Dieux 1727. 5) Le Ballet des Sens 1732, und 6) Les Graces 1734. Ueberdies noch viele Cantaten, Avien, Divertissements, auch

ein Op. Flotenduos.

Moutier (du) ein großer Meister auf dem Klavier zu Paris, stand ben dem verstorbenen Comte de Clermont in Diensten; und war einer der außeror. bentlichsten Meister, die jemals geho. ret worden. Er batte die Sarmonie vellkommen in seiner Gewalt, war aber daben befonders in feinen letten Jahren voller Eigensinn und Capricen. Eben dieses machte, daß er wenig schrieb, weil er fich in seinen Kompos fitionen weder der Regel noch der Mo. de unterwerfen wollte. Doch bat man verschiedene vortrefliche Klavierstücke von ibm, die er den Liebhabern auf ibre Bitten nicht hat abschlagen tonnen. La B.

\* Mouton (- -) ein von 1700 bis gegen 1720 lebender fehr großer Meifter auf der Laute; nach seinem herrlichen und großen Bildniffe und dem dars unter befindlichen Lobe zu urtheilen, das ju Paris gestochen ift. Er war ein Fransofe von Geburt, und hat vier Bus cher Lautenstücke zu Umsterdam stechen laffen, wovon das erfte Buch eis ne Instruction für dies Inftrument entbalt.

le Moyne (- - ) ein ist lebender Kom. ponist zu Paris, hat 1782 die Oper Electre in 3 Uften aufs dafige Theater gebracht, von welcher auch noch in dem nemlichen Jahre zu Paris die Partit. ift in Rupf. gestochen werden.

\*Mozart (Leopold ) Brefavellmeister, Biolinist und Anführer des Orchesters in ber Rapelle des Fürst Erzbischofs von Salzburg, geb. zu Augeburg am 14ten December 1719; trat, nachdem er die Riechtsgelahrtheit studieret hatte, 1743 in diese Stelle. Geit dieser Zeit hat er fich von jeder Seite um die Din-

sit

978

fil verdient gemacht; erfilich als Schriftsteller, Dann als Komponift, und endlich durch die vortrefliche und ehrenvolle musikalische Erziehung feis nes Cohnes und feiner Toditer.

Im Jahr-1764 nahm er mit diesen benden jungen Virtuosen, wovon die Tochter neun, und ber Gobn fieben Jahre alt war, eine musikalische Reise nach Frankreich , England und Sta: lien vor. Es ist une noch im frischen Undenken, wie viel Chre er fich in als len diesen Landern mit feinen benden Rindern erworben hat. Gleich gu Das ris erregte er mit feiner jungen Ramis lie in fo hohem Grade Bewunderung, daß man fie alle drep durch einen Rupferstich verewigte: auf welchem der Bleine Sohn den Flugel, der Bater binter ibm die Bioline spielt, indem Die daneben stehende Tochter fingt. Gie niges von den ehrenvollen Aufnahmen in den übrigen Landern, wird man in bem folgenden Artifel finden.

Im Jahr 1756 ließ er zu Augeburg auf seine Rosten drucken: Bersuch einer grundlichen Violinschule, ente worfen und mit vier Aupfertafeln sammt einer Tabelle verseben u. s. w. Man findet in diesem Werke den grundlichen und geschickten Birtuofen, den vernünftigen und methodischen Lehrmeifter und den gelehrten Dufis fitus an beffelben Berfaffer. Bon feinen vielen praftischen Werken sind blos 6 Violintrios, die er 1740 selbst in Rupfer radirt hat, herausgekommen.

In Mipt. hingegen hat et 12 Oras torien und andere Rirchensachen, eine Menge von theatralischen Wer: ken, worunter die Semiramis und die verstellte Gartnerin bekannt find, auch Pantomimen, und endlich eine große Ungahl von Sinfonien, über 30 große Serenaten, eine Menge Con: zerte für Blasinstrumente, und noch mehr Erios u. f. w. verfertiget. Moch hat er 1759 zu Augeburg 12 Klavier: Ruce unter dem Titel berausgegeben : Der Morgen und der Abend, den Einwohnern von Salzburg melo: disch und harmonisch angerundis get. Es find dies diejenigen Stucke, welche das sogenannte Hornwerk oder, vielmehr Orgelwerk auf der Bestung Hohensalzburg Morgens und Abends

\*21703art (Wolfgang Umadei, nach an-

bern J. G. Wolfg.) Ritter vom goldenen Sporn, Rapellmeister des Erze berzogs Franz ju Wien, gebohren zu Salzburg 1757, murde schon in seiner zarten Rindheit durch den Unterricht feines Baters fo weit gebracht, daß. als er in feinem 7ten Sabre mit feinem Bater und feiner Schwester nach Paris fam, er durch feine Fertigfeit auf dem Klaviere die allgemeine Bewuns derung auf sich zoa; noch mehr, man murdigte daselbst feine Romposition in diesem Alter, und machte fie 1767 burch ben Stich befannt, so wie man ben fleinen 7. jahrigen Anaben vorher 1764 in Rupfer gestochen hatte. Gine gleiche Bewunderung genoß er, als er ein paar Jahre darauf mit feinem Vater nad London fam. nach London fam. Im Jahr 1769 brachte ihn sein Bater nach Rem, auch hier bewunderte man ihn so sehr, daß ihm Ge. Pabstliche Beiligkeit mit dem Sprone d'oro beehreten. Bon bier giengen fie nach Meapel, und von da nad Mailand, wo man diesen jungen Kunstler sogar die Komposition der Over auf das Benlager des Erzherzogs auftrug. Diese Komposition murde auch so wohl aufgenommen, bag man ihm die Komposition der Oper für das fünftige Rarneval von neuem auftrug. Mad ihrer Buruckfunft nach Salzburg ernannte ihn der Erzbischof zu seinem Conzertmeister.

Wie viel muß sich die Musik nicht von einem so fruh und so vortreflich entwickelten Talente versprechen! Es scheint auch, daß diesem jungen Manne ju Salzburg der Burfungsfreis zu flein vorgekommen sen; denn er ver-ließ gegen 1780 fein Baterland von neuem und begab fich nach-Wien. Diefer greßen Stadt, wo die Runfte, und besonders die Musik so allgemein geliebt wird, wurde es ihm nicht schwer. durch den Klauierunterricht der vor= nehmften Liebhaber und Liebhaberinnen ein reichliches Auskommen zu er-werben. Seine Kompositionen für das Theater und die Cammer und die musikalischen Akademien, die er als Komponist für das Nationaltheater erhielt, und wovon ihm eine dersels ben 1783 allein 1600 Gulden einbrache te, trugen nicht wenig dazu ben. Muf diese Weise stieg daselbst sein Ruhm mit seinem Benfalle von Tage zu Tage, bis er ben der Vermählung des Erzherzogs Franz

J) h 5

Frang im Januar 1788 vom Kaiser zu deffen Ravellmeister mit einem jahrl. Gehalte von 6000 Rl. erflaret murde.

Dieser große Meifter hat sich burch feine fruhe Bekanntidaft mit der Sar= monie fo tief und innig mit felbiger vers traut gemacht, daß es einem ungeub: ten Ohre schwer fallt, ihm in seinen Selbst genb: Berfeit nachzufolgen. tere muffen feine Sachen mehrmals ho. Gin Gluck fur ibn, bag er noch jung, unter den gefälligen und tan-Delnden Bienschen Mufen, seine Bollendung erhalten bat; es konnte ihn fonit leicht bas Schickfal des großen Friedemann Bachs treffen, dellen Rluge nur wenige Hugen der übrigen Sterblichen noch nachseben fonnten. Daß er noch immer unter unfere ist lebenden beften und fertigften Rlavier: fpieler gebort, wird man ohne mein Erinnern glauben.

Seine eiste Oper in Wien ift, Die Entführung aus dem Serail, vom Sahr 1782, welche mit unglaublichem Benfalle aufgenommen worden ift, und felbigen auch in allen Beziehungen perdient. Bu Danng ift Davon 1785 ein Klavierausjug gestochen worden. 2) Le nozze di Figaro in 4 Aften, zu Mien, und 3) der Schauspieldiret; tor 1786 ebendaselbst. Il Don Giovanni ebendas. 1787. Ferner, die Mauverfreude, 1786 gestochen. Un Kla: Viersonaten, Klaviertrios mit einer Vielin, und Violinguartetten sind von seiner Arbeit bis 1788 bis 10 Werke gestochen worden, welche außer seinen jugendlichen Arbeiten, welche 1767 gu Paris gestochen worden find, viel vortrefliches enthalten. Befonders find eine ziemliche Anzahl variirter Ariet: ten fürs Klavier ben den Liebhabern beliebt, beren Stich eine gewiffe Da. dam Aurenhammer zu Wien besor: gen foll.

Muffet (Gottlieb) Soforganift Raifer Carl VI. und der verwittweten Raife: rin, Amalia Wilhelmine, ein Sohn von Georg Muffat, und Schüler von Joseph Jux, um das Jahr 1727. Won feiner Inbeit wurde ein Rlavier: wert unter bem Titel, Componimenti Musicali per il Cembalo gestochen.

Mugnai (Margarita) eine beruhmte Sangerin von Florenz gebortig, blubete um das Jahr 1680 in Italien. La B. Müchler (Johann Georg) vormaliger

Professor zu Stargard, gehohren zu Drecho in Schwedisch = Pommern am 23sten Gept. 1724; privatisitt seit 1773 zu Berlin. Daselbst hat er 1756 in 8. herausgegeben: Zarris drey Abhand: lungen von der Kunst, Musik, Malerey und Glückfeligkeit. ner 1759 ebendas. Undachten.

Mühl oder Mühle (- - ) Tonkunft. ler in Munchen und Correpetitor ben der Schuchischen Schausvielergefell. schaft feit 1783, hat die Operetten, 1) Fermor und Meline: 2) der Jrr. wisch: 3) Lindor und Ismene, und 4) den Aepfeldieb in Musik gesett.

Müller ( - - ) ein um 1766 zu Umfterd. lebender deutscher Orgelmacher, wurde allgemein in Holland für den große ten in seiner Runft gehalten. Er hat auch um 1760 die vortrefliche Orgel zu Saars lem verfertiget.

Müller, Aftuarius zu Whrenbach um 1756; hat um die nemliche Zeit zu Rurnverg stechen lassen: 1) Barmo: nische Kirchenlust, in XII Urien, XII leichten Fugen und XII Praludien für Orgel und Klavier. 2) Des mus sikalischen Frauenzimmers musika. lisches Divertissement, in 3 Parth. 3) Desfelben eter Theil 4) Des musikalischen Frauenzimmers 1. Pars thie. 5) Desselben 2te Parthie.

Müller (- -) ein vortreflicher Bald. hornift in der Konigin von England Rapelle zu London, und Schuler von dein berühmten Pieltain zu Paris, ges bohren ju Stotterheim, einem Erfurtischen Dorfe, um 1730; lernte die Amfangsgrunde der Musik, und die Bieline ben dem dasigen Schulmeister. Darauf gieng er nach Beimar zu einem geschickten Stadtmusikanten in die Lehre; und zeigte schon damals besondere Geschicklichkeit auf dem Sorne. Rach geendigten Lehrjahren gieng er gerade. zu nach England, wo es ihm gluckte, in der Konigin Rapelle aufgenommen zu werden. Er verbindet übrigens mit feinen Runftlertalenten einen liebens= wurdigen Charafter, ben er besonders an seiner alten Mutter in seiner Beps math durch mancherlen Wohithaten bewiesen hat.

\*Muller (Caroline Friederike, vormalige Madam Walther und gebohrne Zalle) erfte Sangerin am Konialich Schwedischen Operntheater zu Stock. holm feit 1781 und Gattin des dafigen

Conzert.

Conzertmeifters und berühmten Biolie niften, geb. ju Ropenhagen im Febr. 1763, ward anfangs auf dem Theater zu Kopenhagen von dem dasigen Dubliko fast angebetet. Sie beprathete darauf den Sekretair und nachmablis gen Schauspieldirektor Walther, und man veranstaltete einen herrlichen Supferstich von ihr, als Madam Walther zu Rovenhagen. Inzwiichen fam 1778 der Conzertmeister Müller in Gesellschaft der Mara auf seinen Reis Er batte fen auch nach Kopenhagen. die Madam Walther nicht so bald gefeben, als eine wechselseitige Liebe un= ter ihnen gegen einander entstand, so daß es endlich so weit kant, daß sie von Malthern-geschieden wurde. Run suchten sie am Sofe vergeblich die Er: laubniß, sich einander zu henrathen. Sie füchteten also beimlich nach Stock: holm, wo fie nicht nur fogleich die gesuchte Erlaubnig erhielten, fondern auch bende fogleich in Konigliche Dien. fte angenommen wurden. am gabr 1782 thaten sie bende eine Reise nach England, und erhielten dafelbst vielen Benfall. 1783 kamen sie wiederum zuruck nach Stockholm, und wurden von neuem auf 10 Sahre mit einem jahrlis chen Gehalte von 3000 Thalern aufge: nommen.

MUI

Herr Doktor Sorkel sagt: sie hatte ihre Starfe in einem gewissen melancholisch Sanften, doch rühmt man auch von England aus an ihr: ihre Flare und durchdringende Stimme, ib: re reine Intonation und die Leichtig= feit, mit der sie schwere Passagien vor= truge. Geit 1788 befindet fie fich wies

der in Kopenhagen.

\*Müller (Christian) ein Mathematifus, Optitus und vorzüglicher Tonfünstler, lebte um das J. 1780 ju Berl.

Müller (C. E.) Doktor Medicina zu Gröningen, und nachgehends ju Umfterdam, geb. zu Efens in Oftfriesland; war fast auf allen brauchbaren Instrumenten geubt, und starb um 1760 zu Umsterdam.

Müller (Chriftian Friedrich, gemeiniglich Friedrich) Carol. Friederikens Satte, Königlich Schwedischer Congertmeifter und Direftor am Dpernors chefter zu Stockholm, geb. zu Reins-berg am 29sten Dec. 1752; studierte fein Instrument, die Violine, ben dem berühmten Salomo. Kain dar.

auf als Cammermusifer in die Dienste des Pringen Seinrichs von Preußen. wo er noch 1778 ftand. Giena darauf mit der Mara auf Reisen. Das übrie ge seiner Geschichte findet man im vothergebenden Artifel. Alles vereiniget fich, in Deutschland und England, Dies fen großen Meister auf ber Bioline zu rubmen. Gowohl das Udagio als das Allegro soll er mit gleicher Kunft auszuführen wiffen. Ja fogar Fugen von Johann Sebastian Bach soll er mit Pracision und Ausdruck auf der Bioline spielen. Bu Paris find 6 Violinfolos von seiner Urbeit gestochen worben, welchen 1785 zu Berlin 6 der. aleichen folgten.

Müller (Christian Heinrich) Domorga. nist zu Halberstadt, einer der vorzüg= lichften Deifter in seiner Runft; bat vieles geschrieben, wovon aber nichts gedruckt ift. Go fenne ich einen mei= sterhaft gearbeiteten vollsfändigen Jahrgang von ihm, in welchem die Chore faft durchaus unverbefferlich find. Mur die Urien find ofters mehr als nur in der Graunischen Manier acschrieben, auch verfällt er nicht selten in den Fehler des zu gedehnten. einzige Wert, fo von ihm gedruckt, und auch mehr Original ift, find vier Klaviersonaten für 4 Zände. Sie gehen ganzlich von der luftigen Modes manier ab, und find fleißig gearbeitet. Aber eben diese, fatt feinen Mobistand zu befordern, weswegen er die Huflage davon unternahm, beforderten feinen als ihm nemlich die Exemplare auf der Post größtentheils beschädigt zugesandt wurden, gerade da er sich franklich befand. Der Berdruß hierüber verschlimmerte feine Besundheit von Tage zu Tage so sehr, daß er end= lich am 29ften August 1782 starb.

Müller (Gottfried Ephraim) zulest Da. ftor zu Eibenfrock, geb. zu Bolckenftein im Unnabergischen 1712; war vorher Prediger ben der Konigl. Pohlnischen Leibgarde, und schrieb als solcher an den General Christ Ernst v. Polenz, als selbiger auf seinem Gute Doblen eine Orgel bauen ließ: Bistorisch philosophisches Sendschreiben an einen hohen Gonner, von Orgeln, ihrem Ursprunge und Gebrauche in der alten und neuen Kirche Got. tes, bey Gelegenheit der Einweis bung einer neuen Orgel, Dresden

1748 auf 2 Togen in g. D. Welrichs fagt davon, daß es eine schone Ubhand.

Müller starb furze Zeit barnach. nachdem er das Pafforat ju Gibenftock erhalten hatte, in feinen beften Sah=

ren am 12ten Man 1752.

Müller (Gottl. Fr. ) Cammermusitus und Hoforganist des Fürsten von Des sau, wird 1772 vom D. Burney als ein Mann von großer Geschicklichkeit angeführt, in deffen Kompositionen man Geschmad, Ginbildungskraft und große Fertigfeit fande. 1762 hat er ju Leipz. 6 Blaviersonat. herausgegeben.

Müller (Jakob) Prediger an der Ev. angelisch : Lutherischen Rirde zu Gro. ningen 1766, geb, ohnweit Leinzig; hatte bloß fich und feinem vortreflichen Naturell überlaffen, artig fantafiren gelernt, fo, daß wenn sein Organist Frank oder abwesend war, er vor und nach seiner Predigt die Orgel selbst spie, len fonnte.

Müller (3. C.) hat 1776 zu Umsterdam 6 Trios für Flote, Biolin und Bag,

Qp. I. ftechen laffen.

Müller (Johann Christian) dem Namen nach vielleicht der vorhergehende; hat im Jahr 1788 zu Leipzig auf 48 Seiten in 4. drucken laffen; Unleis tung zum Selbstunterricht auf der Barmonika. Er ist gegenwärtig Bios lonzellift an dem Conzert zu Leipzig.

Müller (Johann Ludwig) ein portref. licher Virtuoje auf der Violin 1766, in Diensten des igigen Ronigs von Preu: Ben, damaligen Kronprinzens, geb. zu Berlin um 1744; man betrauerte zwar 1767 allgemein seinen Tod, als den Verluft eines vortreflichen Genies. Allein nach der Zeit hat man sich wiedaß herr Schmidt der der gesagt, daß Herr Schmidt der vortresliche Virtuose auf der Violin und Direktor ber Unfpachischen und Hofschauspielergesell. Banreuthischen schaft niemand anders sen, als jener liebenswurdige junge Muller, um wels chen damals alle, die ihn kannten, so gerechte Rlage führeten. Geine Gefell= Schaft ift fast die startste in Operetten, und seine Sanger und Sangerinnen find burchaus musikalisch. Ueberdies besitt er an seinem Musikbirektor, Srn. Birbert, einen mahren Birtuofen auf dem Rlavier. Er halt auch mit feiner außer den Spieltagen, Gesellschaft, Afademien.

Miller (Johann Michael) Mustbiret: tor zu Hanau, f. Walther; war gebohren zu Schmalkalben 1683, hat außer vem, was Walther von ihm meldet, noch herausgegeben :Pfalmund Choralbuch aufs Klavier mit einem richtigen Baß, Frankf. 1719. Des variirten Vsalm und Choral. buchs ster Theil mit verschiedenen Praludien, Jugen und Conzerten, 1737 in 4.

Müller ( Johann Nicol.) Act. Iustit. juratus zu Wurzach, hat zu Murnberg um 1736 steden lassen: musikali. sches Divertissement, in 6 leichten Rlavierparthien, nebft deffen Fortfe-

Müller (Martin), s. Mollerus. Münster (Joseph Joachim Benedikt) J. C. Not. Publ. und Musikdirektor in der Kaiserlichen Grangstadt Reichenhall in Oberbayern, um die Mitte dies ses Jahrhunderts; hat an theoretis schen Werken herausgegeben: 1) Mufices Instructio in Brevissimo Regulari Compendio Radicaliter data; D. Kurkest = boch wohl grundlicher Mea und mabrer Unterricht, die edle Singfunft, benen Regeln gemaß, recht aus bem Kundament zu erlernen. 211. len geneigten Musikfreunden ju Lieb in Druck gegeben. Funfte Auflage. Micht allein mit denen fieben Funda. mentalregeln, welche nicht mit Wor. ten alleine, wie ben der erften Auflage, sondern in Scala Musica zu leichterer Eindruckung der Jugend in der aten Muflage gang ausgesetzter zu finden gez wefen, fondern auch in der gten mit noch einem denen Verfifylanten wohl anftandigen Unhang vermehret. 2lugs. burg 1756, 4 Bogen langl. 4. 2) Scala Jacob Ascendendo et Descendendo. d. i.: Rurglich, boch wohlgegrundete Unleitung und vollkommener Untergeln gemaß, recht aus dem Funda= ment ju erlernen. Erfte Mufl. Mugs. burg 1743. Zwente Auflage 1756, 5 Bogen, langl. 4.

II. An praktischen Werken; 1) Vesperae longiores Festiuae, et de B. M. nec non brevissimae pro toto Anno a 4 Voc., 2 Violin, partim con-certantibus cum duplici Basso generali Op. I. 2) VIII Lytaniae, cum IX Antiphonis, a 4 Voc. et 8 Instrum. Op. II. 3) Op. III ist nicht

986

4) Vesperae pro toto anbefannt. no, non minus longae, folemnes tamen fere omnes, una cum IV Anti-phonis a 4 Voc. et 6 Instr. Op. IV. 5) Concertationes breves ac faciles solemnes tamen omnes, quarum ultimae II. Pastoritiae Methodo nova, fingulari, et Comico - Ecclesiastica elaboratae, a 2 Violin. 2 Corn. oblig. cum Tympan. et duplici Basso gen. Op. V. 1744. 6) VII Lytaniae, a 4 Voc. 5 Instr. Op. VI. 1751. 7) LX anmuthia deutsche Arien, auf die gewöhnlichen Zeiligenfeste, von einer Bokalstimme und 2 Biolin , 2 Clarinetten , 2 Hornern , Biolonzell und Orgel.

Muthel ( Johann Gottfried) Organist an der Sauptfirche zu Riga; mar gebobren zu Möllen im Sachsen Lauen: burgischen 1729, wo sein Batet als das figer Organist ihn schon in bem 6ten Sabre den Unfang auf dem Klaviere machen ließ. Sierauf schickte ihn selbisger nach Lubrck zu dem berühmten 3. Paul Kuntzen, damit er unter deffent Unführung sowohl das Klavier als auch die Komposition fortseten follte. Siet wurde er nun von feinem neuen Meis fter auf das Schone sowohl in deffen eigenen, als anderer Meifter Partituren, aufmerksam gemacht, und indem er ihm das volle der Harmonie und den Ausbruck ber Worte bemerken ließ, fo fuchte er ihn zugleich die daben vorkom. menden Zweifel aufzulofen.

Diesen Unterricht genoß et bis ju seinem 17. Jahre, wo er Cammermu= fitus und Soforganist am Bergogl. Def. lenburg. Schwerinischen Sofe murde. Er hatte zugleich daselbst die Ehre, den Erbprinzen Ludwig und seine Schwefter, die Prinzessin Amalia, in der Diufit zu unterrichten. Nachdem er einige Jahre in diefen Diensten gestanden hatte, erhielt er die Erlaubnig vom Bergog, andere Sofe, mit Beybehal. tung feiner Bedienung und feines Be-

halts, zu besuchen.

Seine Sauptabsicht hierben mar, ben bem großen Sebaff. Bach in Leipzig fowohl im Spielen als in der Romposition noch mehreres zu erlernen, und fich die zur Dufik erforderlichen Wife fenschaften zu erwerben. Zu diesem En. be erhielt er von feinem Furften ein fehr gnadiges Empfehlungsschreiben. Der Rapellm. Bach nahm ihn sehr

freundschaftlich auf, und raumte ihm eine Wohnung in seinem Saufe ein. Müthel machte sich nun nicht allein dessen Unterricht auf das Beste zu Mu-Be, sondern errichtete auch eine intime Freundschaft mit deffen Gohnen, welthe ihm ben der Komposition vielen Vortheil verschafte. Nach Bachs Tos de hielt et fich noch einige Zeit zu Maumburg ben deffen Schwiegersohne, Srn. Altnifol, mit vielem Mugen für feine

Runst auf.

Von hier gieng er nach Dresden, besuchte die Kirchen, Opern und Conzerte fleißig, und machte mit Baffen, dent er empfohlen war, mit Meruda, Sas limbeni und andern dasigen würdigen Mannern Bekanntschaft. Durch Den Aufenthalt in Dresden bekam fein Geschmack, ju seinem Bortheile, eine gang neue Richtung. Nachdem er Presden verlaffen hatte, suchte et noch andere wurdige Mannet an verschiedenen Orten auf, kam endlich nach Potsbani, und von da nach Berlin; wo er fich besonders zu seinem alten Freunde, dem damaligen Cammermusikus Em. Bach hielt, welche Freundschaft et auch nach der Zeit durch fleißigen Briefwechset unterhalten hat. Er horte auch die das mals berühmte Affrua daseibst, und madite mehtere schabbare Bekannt. Schaften. Er gieng darauf über Samburg, um ben Freund feines Baters. Hrn. Telemann und andere geschickte Manner fennen zu lernen, und fehrete endlich an den Meflenbutg. Sof wiederum zuruck, um daselbst von dem mancherley Guten und Schonen Bebrauch zu machen, was er sich unterbeffen zu eigen gemacht hatte.

Allein hier hatte sich verschiedenes so sehr verändert, daß sehr viel fehlte, als daß ihm dieser sein voriget Aufenthalt diesmal Bergnügen gemacht hatte. Er sehnte sich wieder weg, und übernahm nach & Jahren 1753, auf Veranlassung feines Bruders, des Oberfistals am Raiserl. Hofgerichte zu Riga, Die Die rektion einer kleinen Rapelle des Rufe fischen geh. Rath v. Vietinghoff. Und nach abermaligen 2 Sabren erhielt er die Unwartschaft auf die Organistenstelle an der Sauptfirche zu Riga, welche et nun wirklich besitht; und ohnerachtet verschiedener glanzender Borschlage, wegen der ruhigen Lebensart nicht

scheint vertauschen zu wollen.

90

Ich bin mit Rleiß dieser vollständigen und weitlaufrigen Lebensbeschreibung, welche uns fr. Bode im zien Bande feiner überfetten Burn. Reisen giebt, fast wortlich gefolget, weil Dr. Müthel einer unserer größten Orgel = und Klas vierspieler ist. Burney sagt mit Recht von ihm: "Wenn ein angehender Kla-"viersvieler alle Sdiwierigkeiten über-"wunden hatte, die in Bandels, Scar. "lattis, Schoberts, Echarts und "Em. Bachs Klavierstücken angutrefs ", fen sind, und, wie Alexander be", dauerte, daß er weiter nichts zu über "winden hatte; dem wurde ich Mitthels Rompositions vorschlagen, als , ein Mittel, feine Geduft und Beharr-"lichfeit zu uben. Geine Arbeiten find " fo voller neuen Bedanten, fo voller "Geschmack, Unmuth und Kunstfer-, tigfeit, daß ich mich nicht icheuen wur-"be, fie unter die größten Produfte un-pferer Zeit zu rechnen." Huch die Bemerkung verschiedener Kunftrichter ift richtig, daß fich seine Manier, der, des Brn. Em. Bachs, am meiften nahert; doch ift fie baben weniger fanft und mehr rauschend. Schade! baß seine Dedenklichkeiten, von denen sich unsere Modekomponisten so leicht zu befrenen wiffen; schade, daß diese Bedenklichkeis ten, nebst seinem Grundsage: nur in heitern Stunden zu arbeiten, ihn theils an der Ausarbeitung, theils an der Herausgabe verschiedener Werke hindert. Gedruckt ift folgendes von feis nen Berten: 1) 3 Sonates et 2 Ariosi avec 12 Variations pour le Clavecin. 2) Dden und Lieder fürs Klav. Samb. 1759. 3) 2 Concerti per il Cembalo concert. Riga 1767. 4) Duetto für 2 Klaviere. Riga 1771.

MUN

Mundy (John) ein Doft. der Mufie gu London, befand sid anfangs am Eton Collegio, und hernach ben der Frenka= pelle zu Windsor, zur Zeit der Königin Elisabeth. Die Musit hatte er ben seis nem würdigen Bater (f. den' folgenden Urtifel) ftubirt. Im J. 1586 wurde er gu Drford, mit bem Bull zugleich, Baccalaurens der Musik, und erst nach eis nem Zeitraume von 40 Jahren erhielt er die Doktormurde auf der nemlichen

Universitat.

Bon seinen s stimmigen Madrigalen fteben mehrere in Oriane Trium: phe. Außer diesen hat er auch noch im 3. 1594 von feiner Arbeit befonders

drucken laffen : Gefänge und Bfalmen für 3, 4 und 5 Stimmen, zum Gebrauch und Vergnügen derer, welche Musik lieben und lernen. Er starb, nach woods Berichte, im Jahr 1630, und wurde in einem Kloster, bev der St. Georgenfapelle ju Bindfor, bearaben.

Mundy (William) ber Bater bes vor. bergehenden, war ein Mitalied ber Rapelle zu Windsor, und ein vortreflicher Romponift, deffen Urbeit allgemein bes Besonders waren es seine liebt war. Kirchenstücke. und Wechselchöre, wovon man die Texte in Cleffords Sammlung findet. Die meiften davon hatte er schon im J. 1591 verfertiget.

Muranese (Franceschina) eine italien. Sangerin, blubete im 3. 1615, und that sich nach damaliger Urt besonders

hervor. La B.

Murat (Anton) Königl. schwedischer 2ter Dragoman ben ber Pforte 1780, und ein Armenier von Geburt, hatte 1781 eine sehr interessante und vollständige Beschreibung der turkischen Musik jum Drucke fertig. Sein Mifpt. führte den Titel: Essai sur la Mélodie Orientale, ou Explication du Système des modes et des mesures de la Musique Turque, par Antoine de Murat. Mehr fann man hiervon in Reichardts muf. Kunstmagaz. S. 51 finden. Ob das Werk unterdessen gedruckt worden ift, ift nicht bekannt.

\* Muratori (Ludw. Anton) Bibliothefar des Herzogs von Medena, Probst und Mitalied einiger ital. und der Koniglich Großbrit. Societat der Wiffensch., geb. den 29. Oct. 1672; handelt in seinen Werken von der ital. Schaubühne und von der ital. Poesse, im erstern, in der Einleitung besonders: und im s. Hauptstücke des zten Werks auch von der Oper. Er zog als Poet die Tragd: die der Oper vor, wegen den vielen Fehs lern, die er wider die Mahrscheinlichkeit darinne fand. Er ftarb am 26. Jan. 1750. Quel in seinen Antiquit, ital. medii aevi und Annali d'Italia fommt vers schiedenes zur Musik gehöriges vor.

\*Muretus (Marc: Anton) ein Rritifus und Redner, geb. zu Muret, ohnweit Limoges am 12. Upr. 1526 aus adlichem Geschlechte; fieng schon in seinem 18. Sahre an zu Huch offentlich über den Cicero, und Cerenz zu lesen; lehrte brauf zu Villenenve, zu Paris, zu Tou-

990

loufe; drauf ju Benedig und Padua, und kam endlich nach Rom, wo er fich im 3. 1576 jum Priefter weihen ließ,

und am 4ten Jun. 1585 ftarb. In seinen hinterlassenen XIX Buchern: Variae lectiones, handelt er aud von den Wirkungen der Musik und deren Gebrauch in Krankheiten und Verwundungen. Moller Orat. de Musica.

Muria (Joannes) ober Jean de Murs, de Muris, auch Joh. von der Mauer, Doct. Canonic, und Decanus zu Paris, geb. in der Mormandie um 1310; hat daselbst um 1334 die von verschiedenen Contrapunktisten bereits nach und nach in verschiedenen Formen erfundenen Ris guralnoten, welche eine bestimmte Zeit andeuten, gesammelt, statt der zu seiner Beit üblichen blogen Puntte, nach den Figuren der benden Zeichen b und | gebildet, und nebst dem Taktzeichen O und C in Gebrauch gebracht. Er lebte auch noch daselbst um 1360.

Hud von diesem merkwurdigen Manne hat uns der Abt Gerbert im 3. B. feiner Samml. musikal. Schriftsteller verschiedene seltene Bandschriften abe drucken laffen. Es find folgende: G. 189 u. f. i) Summa musicae, soluta et ligata oratione, nach einer Pariser, nunmehro St. Blas Bandschrift. 2) Tractatus de Mufica speculativa, nod einem Coder des Klosters Möllen in Desterreich, mit einem Wiener Coder verglichen. 3) Der nemliche Traftat, nach Parifer, Wiener und Berner Handschriften. 4) De numeris, qui musicas retinent consonantias, secundum Ptolomaeum de Parisiis, nach eis nem Pariser Coder. 5) De proportionibus, von eben daher. 6) Musica practica feu mensurabilis, nach eben diefem Cod. Esift dies die berühmte Sandschrift, welche von mehrern großen Seschichtkundigen, als Martini, Hawkins u. f. angeführt wird. Es ist auch vermuthlich das nemliche Werk, welches sich in einem Codex Ferrariensis, aus dem XV. Sekulo auf Pergament uns ter dem Eitel befindet : Joan, Muris Ars Practica mensurab cantus. Ars Contrap. Ars cantus plani. (Endlich 7) finden wir noch in der Gerb. Samml. Quaestiones super partes musicae, nach einem Parifer Cod., verglichen mit dem St. Blas. und a) De Discantu et confonantiis. b) De Tonis. c) Ars discantus, oder de proportionibus.

Marr (Chrift, Gottl. von) Wangaint. mann zu Nurnberg, geb. daselbst 1733; hat außer vielen andern Schriften auch von 1775 = 1783 in 12 Th. zu Rurnberg herausgegeben: Journal zur Kunst= geschichte und zur allgemeinen Lite teratur. In beffen 2. Eh. G. 2:28 ein Entwurf eines Berzeichniffes der beften ist lebenden Tontunftler in Europa, und S. 29 musikal. Schriften zu finden sind.

Murschhäuser ( — ) Caminersanger und zugleich ben der Oper des Markgr. v. Schwedt feit 1784; gehoret gu uns fern igigen vorzüglichen Tenorfangern. Borber befand er sich an dem Dobbelis nischen Theater zu Berlin, wo er aber auch schon mit Benfall in Conzerten

und Oratorien sang.

Musaeus (Joh. Unton) fieng im Jahr 1765 an, zu Kopenhagen monatlich ein praktisches Werk unter dem Titel her= auszugeben: Divertimento musico per il Cembalo solo, eder monatliche Beo lustigungen auf dem Klaviere, bes stehend aus Sonaten, Sonatinen u. f. Jan. und Febr. in Kol. In der Borres de zum ersten Stucke handelt er von den Wirkungen der Musik auf die Seele. Ob dies Werk fortgeset wore den, ift nicht befannt.

Musagetis (Volup. Dec.) architectonice musices universalis Ingolstadii, 1684 in 4., ift einer der merkwurdigen musikal. Trattate, welche der gelehrte C. Seb. Jeidler angemerkt, und der St. D. Gruber in seinen Bentiagen gur muf. Litterat, befannt gemacht hat. S. im Walth. den Urt. Schönsleder.

\* Musculus (Wolffgang) anfångl Organift am Benediftinerflofter zu Lirheim. am Ende Prof. der Gottesgelahrth. gu Bern, geb. zu Dieuse, in Lotthringen am 8. Sep. 1497; ftudirte anfangl. gu Colmar und Schletstadt, wurde aber wegen seiner Schönen Stimme in das oben bemeldete Klofter nicht nur um. fonst aufgenommen, sondern auch von dem dasigen Prior nach Meuweiler gu einem geschickten Tonkunftler geschickt, um ben felbigem die Instrumentalmusit ju erlernen. Mufculus übte insbefondere das Klavier, und brachte es im furzen soweit darauf, daß er zu der une terdeffen im Rlofter neuerbauten Orget jum Organisten erwählet wurde. Go mannigfaltig auch seine übrigen Schicke

fale als Gottesgelehrter waren, fo verließ er boch die Dufit ju feiner Zeit, fondern übte fie immer noch bis an fein Ende jum Bergnugen feiner Mitburger aus. Er starb zu Bern am 0 2lug. 1563, im 66. 3. Gein Bildniß findet man in mehreren Berten von der Gelehrten Gield).

MUS

Muset (Colin) beffen Berftand ihn gu dem Grade eines Afademifers von Troves und Provins erhob, war aus fangs ein armer Bankelfanger (Jongleur, Menestrel). Der Marquis von P. nahm ihn in feine Dienfte auf, weil er laubte, der Konig von Ras parra wurde den Mufer nicht lange die Relder; als ein elender Straffens fanger, durchlaufen lassen, um fein Leben zu erhalten.

Arteaga führet in seiner Geschichte des Theaters eine Strophe aus einem alten provinzalischen Canzone an, wor= inne die Geschicklichkeit des Colin, auf einer großen Menge musikalischer Ins strumente zu spielen , also gerühmet

wird.

Il chant avec Flutte ou Trompette, Guitarre, Harpe, Flageolet, Grande Corne, petit Cornet, Tambourin, Violon, Clochette, Il fait la Basse et la Fausset, Il inventa Vielle et Musette; Pour la Manivelle ou l'Archet Nul' n' egale Colin Muset.

Man fagt, er habe auch seine paar Kreuzer zur Errichtung des Portals, de St. Julien des Menetriers, welches noch gegenwartig in der Strafe St. Martin ftebet, mit bengetragen. Und daß das daran befindliche Bildniß ihn vorstellen solle. Allein die Biolin in der hand deffelben ift denen in unfern Tagen viel zu abnlich, als daß es nicht eine neuere Arbeit ware. Man giebt ihn als den Erfinder der Vaudevilles Aber mit mehrerem Grunde bean. hauptet der Marquis von Paulmy, daß selbiger die Chansons à danser ets funden habe. Laborde giebt uns in feinem Effai einen feiner Chanfons in Musit.

Musi (Maria Magdalena) genonnt la Mignatti, eine berühmte italienische

Sangerin, lebte um 1700 an dem Sofe zu Mantua. La B.

Mussard (Mr. ) Flotraversist zu Paris um 1780; bat außer der dafelbst 1784 herausgegebenen Nouveau Recueil de Noels avec des Variations faciles per -2 Flauti, auch verschiedene Flotensathen anderer Komponisten durch den Stich bekannt gemacht. Die ju Daris gestochenen & flotentrios, unter dem Namen Muzer, find mahrichein. lich auch von ihm.

Musters (Madame) eine ist lebende Dilettantin zu London, hat, seit ihrem langen Aufenthalte ju Franfreich, Die Barfe meisterhaft erlernet. Und wenn fie mit selbiger ihre schone Stimme vereiniget, so geben ihr ihre übrigen Reize das Unfeben der heiligen Cecilia. Sie war unter des Sacchinis Schulerinnen die lette Englanderin. Moch wenig Wochen vor seinem Tode gab er

ihr Unterricht.

Mutianus, oder mie et von andern falfche lich genaunt wird, Mocianus, auch Mutius, war ein Scholastifer und gro. Ber Lakeiner und Grieche, aus der Mitte des oten Jahrhunderts, und hat außer andern Werken auch Gaudentii Buch von der Musik übers fest. S. Fabricii Biblioth. gracca.

Muzio (Antonio) ein berühmter Rastrat, frand 1772 ju Stuttgard, in Diensten des Herzogs von Murtemberg. Er foll vorzhalich seine Starke in Bravours

arien besigen.

Mylius (Undreas) Doktor Jur. Uffes for der Jur. Katult., Professor der Ins stitut. und Syndifus der Universität Leipzig, geb. zu Bichepplin ben Gilens burg am 12ten April 1649; hat eine Menge juriflischer Werke geschrieben. Unter solden befindet sich auch eine Disputation, de juribus circa Musicos ecclesiasticos. Er starb zu Leip: zig am öten Jun. 1702.

\* Mylius (Joan. Daniel.) ein Chymifus, gebuttig aus ber Wetterau gegen bas Ende des 16. Sahrhunderte; gab 1621 unter dem Titel: Thesaurus Gratiarum, verschiedener Komponissen Arbeit für die Laute, Praludien, Fugen, Fantasien u. s.w. zu Frankfurt

heraus.







## DO NOT CIRCULATE

